



## Beitschrift

für

# Bildende Runft.

Dit bem Beiblatt

### Kunft-Chronik.

Derausgegeben

Prof. Dr. Carl von Lützow,

Secfter Banb



Leipig, Berlag von E. A. Scemann. 1871.

#### Inhaltsverzeichniß des VI. Bandes.

| Inhaltsverzeichniß des VI. Bandes. |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    | Cext.                                                                                                                                                            | Geite                                                                                                                                                 |  |
|                                    | Dite Maubier. Ben 28. Labte 1                                                                                                                                    | Die Bertiner afabemifche Aneffellung 20, 104, 144, 171                                                                                                |  |
|                                    | George 2. Brown. Bon C. R. R 61                                                                                                                                  | Aus Beft                                                                                                                                              |  |
|                                    | Briebrid Cverbed. Bon M. von Babn 217                                                                                                                            | Die britte internationale Runftausfiellung in Wien. Bon Eng. Chermaper 212, 245. 307                                                                  |  |
|                                    | Dans Gaffer. Bon R. v. Gitelberger . 251                                                                                                                         | Die Berfteigerung von E. v. Eugert's Radlag.                                                                                                          |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  | Ben C. v. Libom                                                                                                                                       |  |
|                                    | Machel's Fresten im Ratbbausfaale in                                                                                                                             | Die Londoner Beltaneftellung von 1871. Bon                                                                                                            |  |
|                                    | Rubrid's nenefte Berte: Der verlorene Cobn:                                                                                                                      | Ernft 36ne 302 369                                                                                                                                    |  |
|                                    | Thomas a Rempis. Bon C. v. Labow . 195                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Bur Charafteriftit von Dt. von Schwint. Ben                                                                                                                      | Runftiteratur:                                                                                                                                        |  |
|                                    | fr. Brdt                                                                                                                                                         | Williamer Das ehemalige Lufthaus in Stuttaget                                                                                                         |  |
|                                    | Eine Rabirung von &. A. Buttenbad 293                                                                                                                            | Baumer, Das ehemalige Lufthaus in Stuttgart. 27                                                                                                       |  |
|                                    | 0. 1. 6. 16. 0. 0. 1414                                                                                                                                          | Leitner, Die hervorragentften Runftwerte ber                                                                                                          |  |
|                                    | Bur ibalienifden Runftgeichichte III. Renaiffance. Gluiptur in Oberitalien. Bon 29. Lubte 29. 64                                                                 | Chaptammer bet öfterr. Raiferhanfes. Bon                                                                                                              |  |
|                                    | Der Beller'iche Miere von Birer und feine                                                                                                                        | Br. Lippmann . 55<br>Deubemann, Griechifde Bafenbitter. Son                                                                                           |  |
|                                    | Der Celler'iche Altar von Oftrer und feine<br>Ueberrefte ju Rranffurt a. DR. Bon DR.                                                                             | Berbangiu 57                                                                                                                                          |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  | Cto dbaner, Anufige dichte bes Rrenges. Bon<br>Eb. Dobbert                                                                                            |  |
|                                    | Die bemiden Dombaumeifter in Brag und                                                                                                                            | Cb. Dobbert                                                                                                                                           |  |
|                                    | Wailand, Bon & 28, Unger 99, 125 .                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Waitanb. Ten J. B. Unger . 93, 123. Die Jallern Ducerickanungen in Berlin, Bansberg und Beitung. Ben BR. Thaufing. 114 Reite Bafeler Holdenberghungen. Bon Alfr. | Een M. Reluié. 90<br>Laspeyres, S. Maria della consolazione zu                                                                                        |  |
|                                    | Rene Bafeler Bolbeinforfdungen. Bon Mifr.                                                                                                                        | Podi                                                                                                                                                  |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Die fürflich Gurftenbergifden Camminngen in<br>Donnuefdingen. Bon Aifr. Woltmann . 140                                                                           | Kekulé, Die Grappe des Künstlers Menelaos.                                                                                                            |  |
|                                    | Bur italienifden Runftgefdichte IV. Loreto. Ben                                                                                                                  | Kek ale, Die Grange des Kunntlers Menelaos. Ten S. Burlan 245 Brunn, I ritleri delle ume etrasche 51 Die Eradytenbilber Durer's aus ber Alberting 313 |  |
|                                    | 28. 2 ú5 le                                                                                                                                                      | Die Frachtenbilber Durer's aus ber Alberting 313                                                                                                      |  |
|                                    | Bur Gefdichte ber Raffeler Galerie. Ben fr.                                                                                                                      | Edrobter, Atwine, Benaten, Ben C. Ednaafe 314                                                                                                         |  |
|                                    | Errustifche und romifche Ausgrabungen. Bon                                                                                                                       | Carriere, Die Runft im Bufammenbang ber                                                                                                               |  |
|                                    | R. Engelmann 205                                                                                                                                                 | Zorbeter Airem, Senaten Bent, Schnaafe 314 Sarriere, Die kunft im Judammendang ber<br>Auftrentwicklung is. (V. Band                                   |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  | liemiden Maleret. Deutsche Driginal Ausg.                                                                                                             |  |
|                                    | Die Berliner Werichtelaube. Bon Br. Deper 211. 214                                                                                                               | III. Bant                                                                                                                                             |  |
|                                    | Roch einmal bie "latiden Durerzeichnungen" . 271<br>Das jungfte Gericht in ber Stabtlirde gu                                                                     |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Bimpfen am Berg, Bon G. Odafer 271                                                                                                                               | Bittig's Reftauration ber Benus von Delos.                                                                                                            |  |
|                                    | Odnagle's Geichichte ber bilb Dinfe ? u                                                                                                                          | Ben G. Guble 91                                                                                                                                       |  |
|                                    | 3. Bant. Bon Ant. Epringer 259                                                                                                                                   | Bufter Richter's Chaliste                                                                                                                             |  |
|                                    | Ben bane Semper 205, 333, 356                                                                                                                                    | Roft                                                                                                                                                  |  |
|                                    | Danifde Runft. Bon herm. Bude 317                                                                                                                                | Das Grabmal Gregor Poffler's 345                                                                                                                      |  |
|                                    | Gine Anbetung ber Ronige von Dane von Rulm.                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Billem unb Abrigen Ban be Belbe. Bon C.                                                                                                                          | Muftrationen und Annfibeilagen.                                                                                                                       |  |
|                                    | Bosmger                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Die Ergebniffe bes Bolbein : Rongreffes. Bon                                                                                                                     | Bliche und Rabirungen.                                                                                                                                |  |
|                                    | C. v. filow                                                                                                                                                      | Rimbergruppe vom Borbang ber tomifchen Oper<br>in Bien, nach &. Laufberger geft, von                                                                  |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | Meifterwerte ber Roffeter Gaterie:                                                                                                                               | Maria unt Robannes bei ber Leiche Chrifti,                                                                                                            |  |
|                                    | V. Der Erntemagen nad Ph. Bouverman.                                                                                                                             | nad C. Beriat rab. von 29. Unger 25                                                                                                                   |  |
|                                    | VI. Die Lautenichtagerin nach Gabriel Detfu.                                                                                                                     | Defterreichifde Raiferfrene, Rabirung ben 3. G. Fahrnbaner                                                                                            |  |
|                                    | Ron bemfelben                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |
|                                    | VII. (IX.) Beibliches Bilbnif von Ant.                                                                                                                           | 2. Brown                                                                                                                                              |  |
|                                    | ean 2 ya. cen semperen 204                                                                                                                                       | Chaffele, nach Guft. Richter rabirt bem 20.                                                                                                           |  |
|                                    | Deutsche Bereinebeftrebungen jur Forberung bee                                                                                                                   | Der Rader feiner Core, nach D. bon Angeit                                                                                                             |  |
|                                    | Rupferftiche. Bon C. v. Lubow 7                                                                                                                                  | Der Liebesbienft, nad A. Giegert rab. ben                                                                                                             |  |
|                                    | Die Bambatigteit Wien's. Bon 28. Doberer.                                                                                                                        | 28. Unger                                                                                                                                             |  |
|                                    | II. Arrifel                                                                                                                                                      | Chriffus, bie Rinber fegnenb, nach fr. Dver-                                                                                                          |  |
|                                    | mit Diffe ber Photographie. Ben Brnno                                                                                                                            | bed geft, von Ib. Langer                                                                                                                              |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  | Die fpinnenbe Comener, nad Dr. b. Comint                                                                                                              |  |
|                                    | Rach bem Rriege. Gin tunftgeschichtlicher                                                                                                                        | geff, ben C. Friedrich                                                                                                                                |  |
|                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |

| Dafenfamilie, Originafradirung von A. A. Bot-                                                    | Geite    | † Satur, Marmerftatue von Chuard Miller,                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reliefe ans ber Borballe von G. Martino ju                                                       | 293      | ger bon E. Steiner, gefon von Rilefc                                                                                                         |
| Lucca, nad einer Photographie auf Stein facfimilirt bon &. Dr. Gtragberger                       | , 364    | Steiner, nach beffen Reichnung gefchn bon                                                                                                    |
| Rabirungen nach Gematben ber Raffeler Galerie von B. Unger:<br>Die Schnitter, nach Bb. Bonverman | NS.      | Rlitic n. Rochliger bibmig ber Die . 181<br>Bibmig ber Die Gebeth Ludern, nach Durer,<br>ges von E. Mengler, Dolgichn von R.<br>Dertet . 183 |
| Die Pantenfdlagerin, nach Gebr. Detfn                                                            | 196      | Mhinthe, nach e. Eranach, Beichnung u. Schutt                                                                                                |
| Scipio Africanus (Familie bes Darins), nad<br>Paolo Beronefe                                     | 196      | von benfelben                                                                                                                                |
| Beiblides Bilbuff, nad Anton van Dyd Chiffe bei rubiger Gee, nach Billem van be Belbe            | 331      | a Rempis                                                                                                                                     |
| Der Strand von Scheveningen, nach Abria en ban be Belbe                                          | . 332    | Dem Conter" Delgidnitt ans Pletic "Auf                                                                                                       |
| Bolgichnitte.                                                                                    | Cohe     | Bechterftatue bon Dane Gaffer geg. von 2. Etreitenfetb, geiden von &. B. Baber 1284                                                          |
| 1. Bortrate von Rauftlern und Runftgelehrten.                                                    |          | + Tradbenbilb Darer's ans ber Albertina, in Sarben Delifchnitt von R. 20. Baber 313                                                          |
| Otto Minbler, geg. von Ab. Renmann, geft.<br>von Ang. Renmann                                    | - 1      | Der Bamberiager, Marmorgruppe von Be-<br>ricau, geiden, ben Rittid u. Rochliber 317                                                          |
| benfelben                                                                                        | 61       | Mus bem Ragnaröffries, bon Derm. Freunt, gefchn. von benfelben 321                                                                           |
| Friedrich Cverbed, nach einer Beidnung ben Goeffer bon Leonartebof geiden von B. B. Baber        | 217      | Berfules und Bebe, Marmoraruppe von 3e.                                                                                                      |
| Dane Gaffer, ges. von gr. Rriebuber, gefdn.                                                      | 281      | ridan, geichn. von benfelben 324<br>Das Dresbemer Eremplar ber holbeinichen<br>Dabonna, Beichnung und Gdnitt bon Ref.                        |
| 2. Runftwerfe *),                                                                                | . 401    | M. Joerbene                                                                                                                                  |
| Situationeplan ber projeftirten Reubanten auf<br>bem Barabeplat in Bien.                         | 16       | Bifa. Reidnung und Schnitt von Eb. Abe 356                                                                                                   |
| † Die neue Rirde in Filnsband bei Wien ben<br>Fr. Schmibt, gefchn. von Rlitich u. Roch-<br>liber | 16       | und Schnitt bon benfelben 360 n. 36t                                                                                                         |
| Grundrif berfelben .<br>Bom Portale bes Balaftes Bortinari, Beichn.                              | 15       | 3. Bignetten, Initinten, Ranbfriften.<br>Eine Reberzeichnung von Urfe Graf in ber                                                            |
| und Dolgiden, aus ber gologe. Auftalt ven                                                        | 29       | Albertina ju Bien. auf Dolg gez von 3of. Conbrunner, gefdu von E. Danmer.                                                                    |
| Rapital aus ber Errtofa bei Pavia, besgt Terrafotten vom Ofpebale grante ju Mailanb.             | 32       | lang 26 Mabonna anf ber Monbficel, nad Darer's                                                                                               |
| beegl.<br>Anbetente Engel, vom Danptportal ber Certofa                                           | 34       | Botgidnitt, nachgefchnitten von R. Coninlein 120 Bictoria, nachbem Gtid in "v. Lübow's Mindemer                                              |
| bei Bavia, beigl. Mebaillon mit Pieta, bem Danpialtar ber Certofa                                | 42       | Antifen", gefchn. von Rlitfdu. Rodliger 121                                                                                                  |
| bei Bavia, beegt.<br>Anbetenbe Enget, vom linten Chortabernafel ber                              | 43       | Mufenm, ges. ben 3of. Conbrunner, gefchn. von f. 28. Baber 153                                                                               |
| Certofa bei Pavia, beegl                                                                         | 44<br>47 | Ornament, mad D. G. Bebam, geg. von 3of. Conbrunner, gefdu. von C. Danmer-                                                                   |
| Die himmelfabrt Maria, nach ber Juvenet'ichen Rapie bes Dureriden Criginale geg. bon             | -        | lang                                                                                                                                         |
| 29. Unger, geichn. von &. B. Baber                                                               | 96       | Catyr und Bachantin ans Comint's "Mi-<br>manach bon Rabirungen", Phototypie . 252                                                            |
| Darer, Clairobfeur, Dolifdmitt von &. 90.                                                        | 97       | Das merichapfliche fag, besgleichen, gefchn. von Rlitich n. Rodliger                                                                         |
| Biefta, nach feinem Delgemalbe gez, ben A. von Depben, gefchn, bon A. Steinbel .                 | 104      | Baniefen, bregleichen                                                                                                                        |
| 7 Ratter Dito III. in ber Gruft Raris bes Großen,                                                |          | Amorin mit Roprpfelfe, beegleichen 312 Banbera, nach Thormalbien, aus bem Berte                                                              |
| bon R. Brend'are, bom Deller'iden Mitar                                                          | 133      | bon D. Blon                                                                                                                                  |
| grider, bon & 90 Maher                                                                           | 136      | mann's "Sotbein und feine Beit" 355<br>Der Rand, aus Cowind's "Almanach von                                                                  |
| Die Cafa fanta ju Lorete, geg, bon & Bal-<br>binger, geiden, von Cb Abe                          | 156      | Rabirungen", gefdu. von Rlitfc u. Rod.<br>liber                                                                                              |
|                                                                                                  | -        |                                                                                                                                              |

<sup>&</sup>quot;) Die mit + bezeichneten halfdnitte find auf bejenderen Biattern gebrudt.



Otto Mündler.

feines Blides zu prufen, fuhlte ich auch jeht zuerft ben Anblid, ibm bei nachfter Duge brieflich meine Anfichten, Bebenten und Zweisel mitzutheilen.

Reine Abnung fagte mir bamale, bat er am Tage porber burch einen faben Tob que unfrer Mitte fortgerafft morben mar, baf meine Bebanten ibn nicht mehr auf biefer Erbe fuchen burften. Die erfte Runte aus ber Beimath, bie mich bei ber Rudtebr in München traf, brachte mir bie fcmergliche Radricht feines Berluftes. Ale bie erfte herbigfeit ber Trauer fich gemilbert batte, gelobte ich mir, feinem Anbenten wenigftens ein beideibenes Gebachtnismal aufgurichten, bas bie Ruge bes entichlafenen Freundes lebenbig erhielte. Es ift nach Rugler's und Baagen's Binfcheiben bas britte Dal, bag ich biefe fcmergliche Freundespflicht einem Manne unfrer Biffenfcaft erweife. Be ofter fich folche Berlufte wiederholen, Die ben ohnehin fleinen Rreis ber achten Deifter funftgefchichtlicher Erfenntnift lichten, um fo ichmerer fubit fich ber Burudbleibente getroffen. Die Biffenicaft felbit icheint faft bebrobt zu werben, wenn fo tuchtige Rrafte abgeben, ohne burch ebenburtige neue erfett ju merben. Die Runftgefchichte aber ift ein Fac, welches mit fo vielen inneren Schwierigfeiten und außerer Ungunft gu tampfen bat, bag bie Rabl feiner ernften Befenner nothwendig beidrantt fein muß. Guden wir une biefe Bebingungen flar ju machen, fo werben wir am einfachften ben Stantpunft gewinnen, bon welchem Manner wie Manbler gewurbigt merben mollen.

Das erfte Erforberniß fur ein tieferes Berftanbniß fünftlerifder Schopfungen ift obne Brage ein angeborner feiner Ginn fur bas Scone. Gin folder ift aber nicht fo banfig verbreitet als man glauben follte. Bie bie Bervorbringung bes Econen icon ber Ratur felten gelingt, wie fich bas Schone, welches ber menichliche Beift ericafft, an Bebingungen fnupft, bie nur in besondere begabten Beiten, Bolfern, Individuen gusammentreffen, fo ift auch bie Ertenntniß bes Schonen nur einzelnen Ansermablten im vollen Umfange gegeben. Richt jebe Ration bat bafür ben aleichen Beruf. Bie im Alterthum bie Griechen, fo ragen im Mittelafter und in ben neueren Reiten bie Italiener burd befonbere Unlage und Musbilbung bes Schonbeitefinnes bervor. Bei une Deutschen ftebt ber Sang ju abftraftem Denten und Grubeln ber flaren Erfenntnif bes Schonen viellach im Bege, une mirb jumeift icon in ber Jugend bie Brifde finnlicher Unicauung, obne welche es feine lebhafte Empfindung bee Schonen giebt, burd ben Bang unfrer Bifbung verfummert; im gangen Bebiet unfres Souls und Ergiehungemefens ift bem Schonen nicht bas fleinfte Blatchen eingeraumt. Go bilbet fomobl unfre abftrafte Beiftesanlage ale bie Art unfres Lebens ftarte Demmniffe fur Die Entwidfung eines fraftigen Schonbeitefinnes. Wo ein folder ausnahmemeife ale Raturgabe vorbanben ift, bebarf es vieler Stubien, langjabriger Uebung bee Muges, um biefelbe jur Bollenbung ju bringen. Anleitung jum Stubium ber Runftgefchichte giebt es noch jest nur in feltenen gallen, gab es bor breißig Jahren taum irgendme. Deute befigen mir feit Rugler's babnbrechentem Danbbuch (1841 guerft etfdienen) eine reide tunftbiftorijde Literatur, und in ihr vielfache Belegenheit jum Gelbfb ftublum. Aber mit ber Errichtung tunftgefchichflicher Profeffuren ift es immer noch burftig bestellt. Un ben Universitaten finbet bas fach nur ausnahmemeife Bertretung, in ben meiften Sallen nur ale Rebenfache, ber fich ber Meftbetiler, ber Sifterifer ober Literarhiftorifer annimmt. Bei ber beutigen Entwidlung uufrer Biffenicaft, bei ihrer Bereutung für bie Erfenntniß ber Gefdichte, bes Rulturlebens ber Boller, fur bie Entwidlung bes ibealen Sinnes in ben beranmachfenten Generationen bebarf bas Rach einer vollgulitigen felbftanbigen Bertretung. Buerft baben bie neu geftifteten tednifden Dodiculen bie Bebeutung beffelben erfannt und burd Grunbung orbentlicher Lehrftuble fur Runftgeschichte biefe Disciplin ale eine ebenburtige im Rreife ber Biffenicaften bingeftellt. Aber bie

Bernachläffigung ber Runftgeschichte auf ben Univerfitaten tritt barum um befto greller ins Licht.

Mie Dunbler ftubirte, war bon folden Anfangen Richts gu fpfiren. Der einzelne lernbegierige Runftfreund mar barauf angewiefen, fich felbft weiter ju belfen, fich bor ben Runftwerfen gurecht gu finben. In Rirchen und Dufeen, in Galerien und Balaften Deutid. lande und Italiene, Franfreiche, Englande und ber Rieberlanbe, fpater auch Spaniene und Ruflands galt es, bor Taufenben und aber Taufenben von Runftwerlen ben empfang. lichen Ginn ju nabren, bas Muge ju uben, und bort mar es, wo Danbler bie ftaunenswerthe Rulle pon Rennmiffen, Die überrafchenbe Reinheit und Scharfe bee Blides erlangte. bie fein Urtheil fo werthvoll machte. Aber ju biefen besonderen und nachften Gigenschaften bes Runftforfchere gefellte fich ale nothwendige Ergangung jene gebiegene wiffenfchaftliche Schule, iene allgemeine menichliche Bilbung, welche nur eine bumaniftifche Greiebung ju erzeugen vermag. Gine folde ift erforberlich, wenn ber Runftfreund fich über ben beichrauften Stantpunft bes Antiquare ober Bifberfennere jur univerfellen Bebeutung bes Runftbiftoritere erheben foll. Es bebarf eines einbringenben Stubiums bee flaffifden Alterthums, feiner Sprachen und Literaturen, nicht blog um bie antite Runft tiefer gu wurdigen, nicht blog um mit philologifchem Scharffinn Dofumente prufen gu tonnen, fonbern ebenfo febr, um über bie Burbigung bes einzelnen Berfes gu beffen allgemeiner Bebeutung, jur Erfenntnig feiner Stellung im gefammten Entwidlungegange nicht blog ber Runft, fonbern bee allgemeinen Rulturlebene fich ju erheben. Go umfpannt ber Runfthiftorifer ben weiten Rreis ber Momente, aus welchen funftlerifche Berte ihre Entftebung gewinnen, bom eingebenben Studium bes technifden Berfahrens an bis zu jenen Tiefen bes geiftigen und fittliden Lebens ber Boller, que beffen Schoofe bas Goone wie eine Offenbarung bes Sochften bervertaucht.

Benn ich in biefen Borten bas ibeale Bilb bes Runftforfders gezeichnet zu baben iceine, fo gewinnt baffelbe intipibuelle Beftimmtbeit burd bie Berficherung, baft ich nur bie Rage wiebergebe, welche mir aus Dunbler's Berfonlichfeit ftete entgegentraten. In ber That geborte er nicht blog ju ben grundlichften, fontern auch ju ben vielfeitigften Bertretern unfres gaches. In erfter Linie mar man verfucht, ibn blog fur einen Bilbertenner ju nehmen, und gewiß neigte feine gange Begabung vorzüglich jur Betrachtung und Brafung ber Berfe bes Dalere. Aber icon bierin melde Universalitat bee Stanb punttes i Das gleiche Intereffe jog ibn ebenfowohl ju ben Italienern wie ju ben Rieberlanbern, ju ben Deutschen wie ju ben Spaniern; ber ftrenge 3bealismus, ber fich im plaftifc linearen Aufban und gebantenvoller Tiefe ber Romposition bewegt, feffelte ibn ebenfofebr, wie bie Bauber bee Bellbunfele, bie Bunber ber Rarbengebung, bie einen Correggio und Tigian, einen Rembrandt und Belagueg auszeichnen. Gelbft für wenig befannte ober gefcatte Schulen wie bie Frangofen bes 17., Die Englanter bes 18. Jahrbunberte brachte er einbringenbes Berftanbnif mit. Die erften Anfange und Berfuche ber mittelafterlichen Deifter, fic aus ben Geffeln ftarrer bbrantinifder Erabition ju befreien, batten fur ibn volle biftorifche Bebeutung; aber auch fur bie Runftler fpater Berfallepochen, an benen bie Deiften theilnahmios vorübergeben, bebielt er Duge genug, um auch bier aus ber Bluth bes Unbebeutenben, Blachen, Beiftlofen einzelne Buge bon Schonheit unb Babrbeit berausunfinden.

Diefe Universalität bes Standpunttes brachte ihn benn auch bahin, außerhalb ber Materei jebes Bert bere Schneitertünfte mit theilindmennem und verständinissollem Blid augliossen; namentlich gitt bieb von der Alafit, über beren antite, mittelaltertliche und neuere Schoplungen er nicht minber trefflich orientiet war. Seift ben Betten ber Archi-

teftur, obwohl fie ihm im Bangen ferner ftanben, fcentte er forgfaltige Beachtung. Die liebevolle Singabe an bas Scoone, welche aus allebem bervorleuchtet, bewahrte fich aber befonbere flar in feinem Berbaltnif jur Runft ber Gegenwart. Beit entfernt von ber vornehmen Beringicabung, welche vielen Rennern ber alten Runft gegenüber moternen Schöpfungen anhaftet, fab auch bier Munbler bas Birten und Ringen bes menfchlichen Geiftes jur Geftaltung bes Schonen mit berglicher Theilnahme und mit bemfelben feinen Berftanbnif. Geine fleiftigen Berichte über bie Barifer Ausftellungen in ben 3abraangen bes beutiden Runftblattes, in ben Recenfionen aber bilbenbe Runft und in ben Seften unferer Beitichrift haben jebem aufmertfamen lefer eine Fulle von Benug und Belehrung gebracht und manchem ernft ringenten Runftler jur Anertennung verholfen. In allebem unterftuste und leitete ibn ber Beift bober Unparteilichfeit und Gerechtigfeit, bie uber Borurtheile erhaben ift und jeber Schule ibr eigenthumliches Berbienft anguertennen weiß. Namentlich mar er frei von ben engen nationalen Borurtheilen, Die fo oft felbft ffare Beifter beberrichen, und fein langiabriger Aufenthalt in Barie, fein vielfeitiger Bertebr mit ausgerichneten Dannern, Runftfern wie Rennern aller gebilbeten Bolfer Europa's gab ibm eine tosmopolitifche Freiheit bes Stanbpunftes. Aber biefer Rosmopolitismus ichlug bei ihm nicht, wie bei une Deutschen fo leicht geschieht, in Gleichgultigfeit gegen bas Leben und bie Bebeutung bes eignen Bolfes aus. Er war und blieb mit ganger Geele Deutscher. Charafteriftifch ift, baf Rudert einer feiner Lieblingebichter war. Dit feinfühliger Strenge butete er feinen eigenen Stol und achtete auch bei anderen Schriftftellern auf Rorreftheit bes Ausbrude und Reinbeit ber Sprache. Unnöthige Unwendung von Frembwörtern war ibm ein Bergeben gegen ben nationalen Beift. Dit welchen gemischten Empfindungen wurbe er ben gewaltigen Rrieg begleitet haben, ber eben Deutschland auf Die Dobe feiner weltgeschichtlichen Mufgabe ftellt, mabrent er jum Schmerze aller Freunde allgemein menichlicher Bilbung bie furchtbaren moralifden Schaben an ben Zag bringt, welche bas Raiferreich ber frangefifden Benttung gefchlagen bat. Dunbler lebte mit ben ebelften Beiftern unfres Rachbarvoltes, mit benfelben, von benen wir annehmen burfen, baß fie im Stillen trauernt ihr Saupt verhullen, und bon benen wir hoffen, baß fie bervortreten merben, wenn es gilt, bie ebleren Glemente ber Ration ju einigen, um bas tief gerruttete und gefahrbete Rufturfeben ibree ganbes aus bem Schlamm niebriger Leibenichaften berauszuretten.

Die reine humanitat, welche unfren trefflichen Freund erfüllte, war es benn auch, woburch er Bebem werth murbe, ber ibm nabe trat. Wie freundlich nabm er ben Bernenben, Ausfunftfudenben auf! Wie gern theilte er aus bem reichen Chate feiner Renntniffe und Erfahrungen mit! Bie fruchtbringent mar nicht bloe ber manbliche Mustaufch, fonbern por Allem auch fein Briefwechfel. Beber literarifden Arbeit auf unferem Gebiete manbte er Aufmertjamfeit und forgfaltige Brufung gu. Defhalb mar eine Anerfennung aus feinem Munte eine bobe Benugthung, weil fie von ber Renntnig und ber Aufrichtigfeit eingegeben murbe. Bie frei von Gelbftiucht fein Birfen mar, baben Manche erfahren. Dir gegiemt es aber vor Allen, bavon Beugnif abgulegen, benn bei Bearbeitung ber vierten Auflage bes Rugler'ichen Sanbbuches, welche mir oblag, ftellte er mir von freien Studen bas reiche Material feiner Rotigen gur Berfugung, woburch jener Ausgabe ein gang besonberer Berth verlieben murbe. Ebenfo frei mar er von eitler Rechthaberei und Ueberbebung. Bern ließ er fich auf Erörterungen ein und tieb jebem Worte ber Entgegnung ein aufmerffames und geneigtes Obr. In affen funftlerifchen Urtheilen empfant man aber, bag man es mit einem Manne ju thun batte, welcher gwar von ber genaueften Remtnig ber Saubichriften ber vericbiebenen Meifter ausging, aber fich ju einer Burbigung ibres gefammten geiftigen Befene, ju einer lebhaften, ja innigen Empfindung ihrer Schonheiten erbob. Daß es eine Biffenicaft ber Runfterfenntnif giebt, bat Reiner energifder ausgefprochen; Reiner bat enticbiebener ben Babn befampft, ale ob es fich auf biefem Bebiete nur um fubjeftibe Ginbrude ober gar Stimmungen banble. Der Renner lieft, fo außerte er fich, in einem alten Bilbe mit berfelben Gicherheit wie ber Philologe in einer alten Sanbidrift. Diefe Sicherheit aber gu erlangen, bebarf es bes natürlichen Blides und ber anbaltenten Uebung. Man muß bas Geben lernen, und gwar tann man es nur lernen burch unablaffiges vergleichenbes Studium ber Runftwerte. Bei Gelegenheit feiner Rritit bes Rataloge ber Dunchener Binatothet brudt er feine Anschanungeweife wieberholt in flaren Borten aus. "Richt jebem, ber eine Beichenschule befucht, faat er unter Unberem, and nicht jebem, ber fic Runftler nennt, tommt ein Urtheil über afte Bifber gu. Die von mir anegefprochenen Anfichten fteben gum großen Theil feit 15 ober 20 3ahren in meinem Beifte feft. Der galle werben wenige fein, wo ich bas Befagte nicht reiflich erwogen; zuweilen, namentlich wo mangelhafte Beleuchtung ber Bilber, gu große Entfernung pom Muge ober anbere außere Umftanbe binbernt eintraten, mag ich neben bas Riel geschoffen baben. Beber Unbefangene fiebt ein, wie febr ich, ein Frembling im eigenen Banbe, wo mir nie eine Bergunftigung ju Theil geworben, gegen ben Berfaffer bes Rataloge im Rachtheil geftanben." Ebenbort fpricht er fich über fein Berbaltniß jur Dandener Sammlung weiter ans: "3ch bin burch Radfichten bes Batriotis. mus und ber Bietat an Manchen's Gemalbegalerie gebunben. Sier babe ich bor 36 3abren jum erften Dale Bifber alter Deifter ju Geficht befommen und bie Anregung erhalten, bie fur meinen fpateren Lebensberuf entscheibend werben follte; bier ftiegen mir 10 3abre fpater, nachbem ich icon mannigfache Erfahrungen gefammelt, bie erften fritifchen Bebenten auf. Bei jebem nachfolgenben Befuche entbedte ich neue Sconbeiten, aber auch neue Schwachen und Dangel in ber Muswahl ber Bilber, fowie in beren Benennung. Dier erfaste mich oft und vielfach Mutbloffafeit, wenn ich nirgente Belebrung, Unwille, wenn ich nirgenbe Anfprache und Theilnabme fant; bier gelobte ich mir, feine Gelegenbeit un verfaumen, etwas ju fernen, um bereinft jur Erfüllung jenes Zwedes, jur Erreichung jener Aufgabe mitwirfen ju fonnen, einer Aufgabe, gegen welche fo Biele felbft unter benen, bie burch ibre Stellung bag berufen maren, fich gleichafiltig perhalten, bie aber mir feit einer Reibe von Jahren eine mabre Bergensangelegenheit geworben ift." Aus biefen Borten Mingt wie eine wehmutbige Dabnung ber Schmerz beraus, baf

ein Buterlam für ihn leine State von Eritera hatte. In ver Zut: gicht er wohl
ein Abertres Zeugniß von der traurigen Zeristernöcht beutifere Kumptermatungen, sich
ein fledtrers Zeugniß von der traurigen Zeristernöcht beutifere Kumptermatungen, sich
ein fledtrers Zeugniß von der Leinzugen in Zeufliches eine Schulung gad, von eine
Ferverragnehen Renntnisse eine volleine Erternachung jum allgemeinen Deften geführen
Bedern State fein Schäfglicht aus Berücken derne Gemalfespatierte, — ein
Febren, ju neichem er wie Benigs bestimmt war — entsielne Nomen! Wes hätte 30.

Bei flänchösfel im Muchange geneimen millen, wenn unn in Begerne gemeils gibte, neiche
Krolf man in ihm, noch bazu einem gebernen Seugern. zur Verfägung hatte! Dei feiner
Krolf man in ihm, noch bazu einem gebernen Seugern. Zur Verfägung hatte! Dei feiner
Skeilöfelt mab Unnögumblightig, entsiel feiner gestegenen Willenfahrlichtigkeit hätte fich ein
Weister zu Leigen vermoder, benied urterfahre Steugenbar fehren falgen. Bese en alle beim
Weister zu Leigen vermoder, benied zu erfahre hatte fichen der der Weister gelegenen
Weister zu Leigen vermoder, benied zu erfahre wir der finde hatte in der
Weister zu Leigen vermoder, benied zu erfahre der jerktigen der in Wilmelner
Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen burch feine meinferchalte Kritif bes Gemerkalte.

Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen burch feine meinferchalte Kritif bes Gemerkalte.

Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen burch feine meinferchalte Kritif bes Gemerkalte.

Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen Durch feine meinferchalte Kritif bes Gemerkalte.

Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen Durch feine meinferchalte Kritif bes Gemerkalte.

Weister zu Leigen vermoder, benied er fichen Durch feine weite feinen Stat mit Ertlicht zu

boner Rationalgalerie übertrug ihm wichtige Stellungen und Aufträge. Sir Chartes Calitale machte feine bebeutente Anfchrimun ohne Manbler's Gutachen; felbst nach Zurin wurde er nu einer frittlichen Arbeit über bie bertie Wemaldeacherie berufen.

Bas nutte ibm alles bas in Dentidlant? Unfer liebes Baterlant ftebt in manden Dingen noch tief im Rudftanb, und bie Runft mit allen ihren Intereffen ift bas Afchenbrobel ber öffentlichen Bermaltung. Roch immer begegnet man in einflufreichen und enticheibenben Rreifen ber banalen Anichannna, ale ob bie Runft ein gurusartifel, Die Beicaf. tigung mit ihren Angelegenheiten ein Gegenstand bes Dilettantismus, bie Aufficht über Sammlungen und andere wichtige funftlerifche Anftalten bie Domane von unwiffenben Bunftlingen fei. Und boch bat gerabe Deutschland bie Beschäftigung mit ber Runft jum Range einer wiffenicaftlichen Disgiplin erhoben, beren Bebeutung fur bas Rulturleben bes Bolles nicht leicht ju boch angeschlagen werben tann. Bie follen aber bie Fruchte anftrengenber Foriderthatigfeit bem Ganzen zu Gute fommen, wenn man ber Aunftgefdichte in ben erften Lebranftalten bochftene bie Stellung einer gebulbeten Diegiplin einraumt, ftatt ibr eine ihrem Berthe entsprechente Gleichberechtigung mit ben übrigen Biffenfcaften jugugefteben! Welche Rampfe bat es gefoftet, bis wenigftene bie Archaologie ibr Burgerrecht auf ben Univerfitaten erobert bat! Un bie allgemeine Runftgefcichte, ein Rach, bas wie irgent eines bie Rrafte eines gangen Menicheniebens in Anfprud nimmt, wird nirgends gebacht. Und boch wirb basjenige Rultusminifterium, welches querft ber Runftgeschichte eine wurdige Stellung in ber Reihe ber übrigen Sacher ber Sochichulen anweist, fich ein bleibenbes Berbienft um bie Sorberung bes ebelften Rulturlebens erwerben.

Aber noch ichlimmer fiebt es mit ber Bermaltung ber Cammlungen aus. Bie bie Galerien bes Belvebere, ber Bingfotbef und anbere unter bem beillofen Umftanbe gelitten haben, bag man ibre Bermaltung in unfabige Sante legte, braucht bem Runbigen nicht bargethan ju werben. Rudfichtelofe Bugrunberichtung ber toftbarften Bilber unter bem Bormante ber Reftauration, Berfaumnift ber beften Gelegenbeiten ju neuen Erwerbungen, grobe Difariffe in ben Rallen, mo wirflid Anschaffungen gemacht murben, feblerhafte Bezeich. nungen ber Bilber, enblich Rataloge von elenbefter Beichaffenbeit maren bie folgen biefes Shitemes. Wer ba weiß, wie felten beutige Runftler, namentlich bei une in Dentichlant, ein Intereffe ober gar Berftanbnif fur alte Meifter baben, welche 3bioten fie meiftens im gangen Bebiete ber Runftgefchichte finb, ber wirb jugefteben, bag es eine feltenfte Musnahme ift, wenn in einem Runftler ein geeigneter Borftanb fur eine Gemalbegalerie gewonnen wirb. In ber Regel fteben fie bem Stubium und ber Erfenntnift ber alten Deifter fremb gegenüber. Das foll fein Tabel fein. Der icaffente Runftler bat anbere Aufgaben; er fann mar von gewiffen alten Deiftern ungemein viel lernen; allein felbft in bem gunftigen Falle, bag er bies ertannt bat - mas in Deutschland bie Ausnahme ift - wird fein Studium ber Alten einseitig fein, es wird, mit vollem Recht, burch bie Gubjeftivitat bes Runftlere. burd bie fpegleffe Richtung feiner eigenen Auffaffung begrangt und bebingt werben. Bon folden Malern will ich gar nicht reben, welche mit Stolg verfichern, bag fie nie in Galerien gegangen, weil bie "alten Gomarn" (wie fie 1. B. Berte Raffael's ju benennen lieben) ibnen langweilig feien. Dan fann ibnen mit fing ermibern : "Das fieht man Guren Bilbern an", und wird fie übrigene ibrer Wege geben taffen. Aber ans allebem geht genugenb bervor, bag wir ben Runftlern nicht vorwerfen wollen, fich auf bie alten Deifter nicht ju verfteben, mobl jebod ben Runftvermaltungen einen bitteren Bormurf machen muffen, wenn fie bas wichtige Amt ber Aufficht über Gemalbegalerien, welche einen Werth von vielen Millionen vertreten, mehr aber ale bas, namlich unerfetliche Schabe in fich ichlieben, in unfabige Banbe legen. Ber an ber Spibe ber Runftverwaltung ftebt, follte wiffen, bag es

ein Anderes ift, gute oder schlechte Bilber zu malen, ein Anderes, alte Meisterwerte zu berifteben und zu erkennen.

Wens in Mann wie Midnier, ver für biefe flog eine Auseität erhen Kangs und nichtfen Gwate erginst für eine floge Gestläm gene, eine Geste in ber einem ertrette zwirigen und beischier muße, je fit die erfte Kruum ber Bedauren in um bie, baß eine die Frenzespale Kraif für ihr Ausgabige mieren Schränziste bereitern me. 68 maß voh in der Weiter Ausgabige wieren Schränziste bereitern me. 68 maß voh in der Misselfreite des Kattes, melden biefer Jesel, des Kattericken ansertraut für des abfeitet Unmillerheit über die Kattenlaufunft serrifere, mem jeiche Bertinmußlich immer nach vortenmen. Um ] bieden mit vom det den sentrefliche Klaife, den bas Disselfene eines der erfene Ausgabierien ber Gegenment der, nieder auf diese den fach eine der erfehen Misselfen inder mie between des dieses die Staten in Zeitfeliche mitt der Kampternalium erhölt anzert werte, dumit unfere beafen Interellem mit nie biefer der Kennekerlem genörmlaten.

#### Dentiche Bereinsbeftrebungen gur Forderung des Aupferflichs.

Dit Abbilbung.

Der Amsterlich bekanntet (ausg Zött ben Rung bes Annaliers nater ein graphische Beinen Wilsenst in aller eine Jeffe (e. v. Poljschieft, v. v. Poljschieft, v. auf bes überzliche Gienenten bes Bolfschums feine beite beite Angeung jog um beigalt und gleichzeitig mit biefen vertibmente um beinhart, is der eine Zott ihm meirer ernecht, das der Regiffenst ber Affrickratie, in der Gund der Erglichten um Dies feine rahmerichte Vereine vursiche Westerlich von der Bertreitig der Beitrag der Amsterdampten der Beldschipts nieber der were kreiterier, einem enteilmischem Gest, Gilmehrifchaipmert um der hoften Westerlich merren der Bertreitig der Bertreitig der Bertreitig der Verstellung und der Verstellung und der Verstellung und eine mahrhoft felbefreitige Behanntung guldst

Erft unfere Mick bemeknissfrende Zeit bet auch aus der verendemen Runft best Gertfielde allmäßig sie Dienerin wollschmidiere Sterrfing zu moden gewiße. Im ver Bufligurschaften genägen zu fimmen, warde der Spiramenten der werftskilgen Damb die Buflichte zugefüllt, der freihe, gleinte, hatt liedefende Erde berträngte des fligtume, part empflichende Ropfer; an die Stelle des Stoppens und der fleig flingsnehen Blemung: "A Som Albesse Boyale etc. etc." trut die sichlich Teolier. Joer Ampiereit zu Ekleine Mitglierern" z. fi. n.; der mit zeigen Deziene erwerten, fesstem in spiktyresfen Warrequin-Fortrefullte geiget; Prechtered einer Dierer eber Mickenzeien, Weilind der Wergebe vermanntellt fig in ein gam profissifies, Mittern" der optimitighe, Stellmirn-Blatt, wolche der Vereinsbeiere Jahr für dahr von Paus zu Paus frigt, umd des niet gelt lang zeichtig zu addierer derigten amsoffen eilen, is im vor diese Auch zu der Retrinsbeit zu der ftichfammlung ein Graufen übertommt und wir ben gangen Rummel iconungslos bem Erobler übergeben.

Das bier entworfene Bild mag Manchem allgu trub gefarbt ericeinen; bennoch ift es volltommen mabr, und bie vereinzelten Musnahmen, wie Reller's vom Meinifchen Berein ausgegebene "Disputa", ftellen bie Regel nur noch tiefer in Schatten. Die Rupferftechertunft wurde im Laufe ber letten Decennien bei uns auf bas Riveau jener gewiffen Mittelmagigleit berabgebrudt, welche ber Tobfeind alles boberen Lebene ift. Es gefcab bies, infofern es trot ber anertennenswerthen Beftrebungen mancher Einzelnen gerabe in ben Bublitationen ber Runftvereine fich vollzog, aus feinem anbern Grunde, ale weil man ben Rupferftich jum Ludenbuger, jur Aushilfe fur Rebengewinnfte und Rietenblatter berab. wurdigte. Auf biefe Beife murben que ben Aupferftiden eine Art boberer Bereinebipfome, welche bon ben Mitgliebern eingerahmt und als Bengniffe ber Runftliebe an ben Banben bes fogenannten "fconen" Bimmere aufgebangt zu werben pflegen. Die Runft aber tann man nur bann wirflich forbern, wenn man es um ibrer felbft willen thut, und ieber eingeine Ameig bes Runftlebens erbeiicht feine besondere Pflege und Singebung, wenn er gebeiben und Brudte tragen foll. Sat man boch neuerbinge einfeben gelernt, bag nicht einmal bas Runfthandwert fich fo nebenber behandeln lagt, wie es bie alten Ginrichtungen an unfern Atabemien mit fich brachten. Eigene Induftriemnfeen und Runftgewerbeichulen haben fich als nothwendig herausgestellt, und es wird fich zeigen, bag biefe besto Tuchtigeres leiften, je forgfamer jebes Sach ber Runftinbuftrie an ibnen jur Specialitat berangebilbet wirb.

Daffelbe gilt von ber vervielfaltigenben Runft. Gie fo wenig, wie irgent eine anbere Runftgattung, vermag ohne ben geiftigen Bufammenhang mit bem Gangen gur Bluthe gu gelangen. Aber innerhalb biefer universitas berricht volle Bleichberechtigung. Bas wir brauchen, find Sachichulen fur graphifche Runft, find Bereine, welche nur biefe, und amar im allerhöchften Ginne bes Bortes, ale bie Ueberfegungefunft ber artiftifchen Beltliteratur, mit allen Rraften pflegen und forbern.

Gin Unternehmen, von bem wir bereits verschiebene Dale ben Lefern Runbe gegeben haben, fteuert auf biefes Biel tos. Befanntlich ging ber Biener Berein gur Beforberung ber bifbenben Runfte mit bem Samburger Runftverein einen Bertrag ein, burch welchen fich beibe jur Berausgabe von & Jacoby's großem Stich nach ber "Schule von Athen", alfo zu einem Benbant von Reller's obenermabnter "Disputa" verbinben. Doch bas ift ein Unternehmen von langer Sand. Wenn an ber Blatte auch icon ruftig vorgearbeitet ift, fo wird es bod nicht moglich fein, fie fruber als in einem Luftrum ju beenbigen. Die beiben Bereine haben baber neben biefer großen tupferftecherifchen Bublitation bie Berausgabe eines Albums befchloffen, welches jabrlich in vier bis feche Folio-Blattern Stiche und Rabirungen nach hervorragenben Bilbern moberner beutider Deifter ben Bereinsmitgliebern barbieten foll. Gur bie nachften Jahre find folgende Werte in Musficht genommen:

- 1. Friedlanber, "Invaliben", Stich von Dobb.
- 2. Ganermann, "Berenbenber Dirid", Driginalrabirung.
- 3. Danich, "Lambathfee", Stich von Boft.
- 4. Laufberger, Borbang fur Die tomifche Oper im neuen Opernhaufe gu Bien, Umrifftich von Bultemeber.
- 5 und 6. Derfelbe, "Lanbliche Dlufit" und "Tang", Gruppen aus bem genannten Borhange, Stiche bon Sonnenleiter und Gigenharbt.
- 7. Rabl, "Die Girenen", aus bem von Bitterlich und Griepenterl ausgeführten
- Borbange für bie große Oper im neuen Opernhaufe zu Bien, Stich von Claug.



KINDS CONTRACTOR WAS CIRRED FOR BUILDING WAS A RECEIVED BY

Emma in Cangle

- 8. Derfelbe, Gefammtbild biefes Borbanges, Umrifftich von Bultemeber.
- 9. Alt, Architefturbile, Originalrabirung.
- 10. Defregger, "Spedbacher", Stich von Sonnenleiter.
- 11 und 12. Laufberger, "Phantafie, Boefie und Mnfit" und "Dochzeitszug" aus bem genannten Borhange, Stiche von Dobb und Sonnenleiter.
- 13. Lichtenfele, Banbichaft, Rabirung von Unger.
- 14. Rabl, Fries aus bem genannten Borbange, Stich von Claug.

Durch bie Befälligfeit ber Berren Bereinsleiter find wir in ben Stand gefest, ben Lefern ale Brobe ber Musfubrung bes Unternehmens ben trefflichen Stich von Sonnenleiter in Wien nach ber unter Rr. 5 aufgegabiten Gruppe aus Laufberger's Dpernvorhang bier vorzuführen. Die reizvolle Romposition nimmt bie Mitte bee oberen Theile bes Borbanges ein. 3m unteren Theil entfpricht ibr eine abnliche Darfteflung, "Liebertafel", und an ben Geiten find "Schlummerlied" und "Tafelmufil", "Dochgeitszug" und "Tang", "Jago-" und "Rriegemufit", theils ebenfalls burch Gruppen munterer Rinbergeftalten, theile in mehr regliftifder Auffaffung burch Bilber aus bem wirflichen Leben bargeftellt. Den Mittelpunft bee Bangen bilbet bie Gruppe ber "Bhantafie, Dufit und Boefie", brei garte Frauengeftalten, welche in wallenben Gewandern burch ben lichtblanen Aether babinfcweben. Gine reich verschlungene Ornamentenwelt, mit fombolifchen Thiergeftalten, Dasten und Emblemen untermifcht, rantt fich gwifden ben größeren figurlichen Darftellungen bin. - Die Romposition ber "tanblichen Dufit", welche unfer Stich veraufchaulicht, fubrt une einen Erntezug bor, ben garbentragenbe und befrangte Rnaben mit Sidel und Reden unter bem Schall ber Alote und bee Dubelfade por une aufführen, Der fraftige bralle Buchs ber luftigen Rleinen, ber uns in feiner Lebensfülle und in ber Dannigfaltigfeit ber Bewegungen und bee Ausbrudes jeue Prachtfinder eines Donatello und Luca bella Robbig in's Gebachtnig ruft, giebt ein echtes Bild fommerlicher Ernteluft, und fügt fich jugleich in ber iconen Smmetrie und Robthmit ber Anordnung vortrefflich bem architettonifden Rabmen bes Bangen ein.

C. v. Luhow.

### Die Banthätigkeit Wiens.

п.

#### Wit Abbilbungen.

Dem erfreulichen Bilbe, bas une bie Bripatbautbatiafeit Biene barbietet, ift ein anberes entgegenguftellen, bas fich aus ben fur bas öffentliche Leben bestimmten Bauten gestalten foll. Rann bas eine, Dant ben in voller Thatigfeit begriffenen Bangefellichaften, ale nabezu vollenbet bezeichnet werben, fo fieben wir bei biefem immer noch in ben erften Anlagen, von welchen nur einzelne ausgeführte Theile ben Schluß auf bie Gefammtwirfung gulaffen. Rach bem Stadterweiterungsprogramme maren fur eine Reibe namentlich angeführter öffentlicher Bauten bie geeigneten Blabe ju beftimmen. Die Babl berfelben mar nicht febr betrachtlich: bas Rathbans und einige Rommunalbanten gur Appropifionirung, bas Generalfommanbogebaube, einige Rafernen und Bachtbaufer, Opern- und Schaufvielbaus, funft - unt naturbifterifdes Dufeum, eine neue Univerfitat n. f. m.; auferbem war auf zwedmagig vertheilte Gartenanlagen mit Bergnugungelofalitaten Rudficht zu nehmen. Eine Menge befdrantenber Bedingungen mußten biebei im Auge behalten werben. Der außere Buraplat fammt Bolfe. und Raifergarten, bas Glacis bis m ben faiferlichen Stallungen burften in ihrem bisberigen Beftante nicht beruhrt, ber Barabeplat follte gwar regulirt, aber nicht verfleinert werben, bor ber nach gegebener Lage und Groge ju fitnirenben Raferne am Donantanal nachft ber Augartenbrude mußte eine Rlade von bunbert Rlafter Breite bis jur Botivlirde, begieb. ungemeife bis jum Barabeplat, frei bleiben; enblich follte bie gange Strede vom alten Stubentbore bis jum Donautanal leergelaffen werben, um ben Truppen in ben bamals fcon vollenbeten Frangjofefetafernen ben erforberlichen Manovirplat ju erhalten. Das ber Stabtermeiterung vorlanfig jur Disposition gestellte Terrain beschränfte fich baber auf einen Amidel längs bes Donantanals, beffen Bauptftragen ber jebige Frang-Jofefe Quai und ber Schottenring fint, und auf Die allerdinge betrachtliche Glace von ber Raiferburg bis jum alten Stubenthor; beinabe bie Balfte bee vorbanbenen Terraine mare leer geblieben.

Bei mehreren Entwürfen maren biefe leeren Stellen mit aut foncipirten Gartenanlagen ausgefüllt und bamit mahricheinlich ber erfte Impule jur Anlage bee jebigen Stadtparfes gegeben, welcher, vor allem Anbern in Angriff genommen, ale Erftlingemert für öffentliche Zwede von ben Batern ber Stadt mit Sorgfalt gepflegt, burd fein frobliches Bachethum, feinen reigenben Blumenftor, feine prachtigen Banm. und Strauchrartbien ju bem Schonften nub Gelungenften ju gablen ift, mas bie neuere Gartenfunft bervorgebracht bat. Dag gerabe ein Garten, ein öffentlicher Bergnugungert ben Reigen ber öffentlichen Banmerte anführte, ift, fo zwedmäßig und felbftverftanblich Diefe Anordnung ericeint, bod auch wieder darafteriftifc fur bie lebensfrobe alte Raiferftabt, wenn noch baneben gehalten wirb, bag bie erfte Ronfureanfgabe, melde bie Stabterweiterungetemmiffion ber architeftonifchen Belt ftellte, bie Erlangung von Blanen fur ein nenes Dpernhaus bezwedte. Die Cituation biefes Bebanbes, bes einzigen gang vollenteten unter ben großen Monumentalbauten. murbe übereinstimment mit ben meiften pramierten Brojeftanten in ber Rabe best alten Opernhauses, bes fogenannten Rarntbnerthortbeatere, gemablt. Dinber übereinftimment mar man in Betreff ber Situation ber übrigen Monumentalbanten, beren Babl in Folge ber neuen Reicheverfaffinng fich noch um herren- und Abgeordnetenhans vermehren follte. Fur ben Reuban ber Univerfitat mar fon fruber ber Blat um bie Botivfirche in Betracht genommen, aber in einer Beife, Die ein Abgeben von biefem Blane nabe legte, fo munichenswerth auch bie bezeichnete Lage in ber Rabe ber großen

Spitaler wegen ber bebentenben Frequeng ber mebicinifden Gafultat ericien. Das Berrenbaus bachte man fic am Enbe bee Barabeplapes gegenüber bem Bollegarten, bas Abgeordneteubaus giemlich verftedt abfeite ber Ringftrage auf bem fogenannten Ralfmartte, für bae Rathbane mar ein großes Quabrat gegenfiber bem Stabtpart in Ausficht genommen, bas Chaufpielbaus follte auf bem Schillerplat erbant und fur bie beiben Dufeen murbe enblich nach manchen unbrauchbaren Berichlagen ber befte Blat, ber amifchen ber Burg und ben faiferlichen Stallungen, beftimmt. Bon ben Rafernen murbe nur bie fogenannte Roganertaferne nachft ber Augartenbrude in Angriff genommen und hiebei von ber urfprunglich beabfichtigten fortififatorifden Anlage abgefeben, Die befeftigten Bachthaufer murben gang fallen gelaffen. Die Detailmartthallen fur bie neuen Stadtbeile, Die offenen primitiven Biltualienmartte ber inneren Stadt erfepenb, murben an geeigneten Plapen auf bie Stabterweiterungegrunde vertheilt, nachbem man bei ber auf Rommunaltoften erbauten Central. martiballe bie unangenehme Erfahrung gemacht hatte, bag fie wegen ihrer abfeitigen Lage und bureaufratifden Organisation ibrem Amede nicht entfpreche. Das Bringip, nach welchem man bie Situirung ber öffentlichen Gebaube auordnete, mar offenbar bas ber moglichft gleichformigen Bertheilung und Ifolirung. Beuge beffen unter anberm bas Programm, welches bei bem befdrantten Ronturfe jur Gewinnung ber DRufeumeplane ausgegeben murbe und ausbrudlich zwei gang getrennte gleiche Bebaube auf bem Blabe por ber faiferlichen Burg und ben Stallungen verlangte. Dit ber Borlage biefer Biane mar aber auch bas ausichliefliche Molirungsfoftem ber Monumentalbanten grundlich in Breiche gelegt und fur bas Gruppenfuftem fiegreiche Babn gebrochen.

Gladlicher Beife mar noch nichts verborben; bie menigen Staate. nnb Gemeinbebauten, welche mit ber Stadterweiterung in Angriff genommen murben, find alle in praftifder und funftlerifder Sinficht vortrefflich fitnirt. Die großen öffentlichen Monumente, Die funftigen Brachtftude ber neuen Stadt befanden fich, bas Opernhaus ausgenommen, noch immer nur auf bem Papier ober gar erft in ben Ropfen ber Beamten, und ale man nach ben barten Schlagen im Jahre 1866 gur innern Reorganisation fic anfraffte und probuttive Arbeit als bas Beilmittel fur bie ichmeren Rriegs. munben erfannt murbe, mar bas Schidigl ber für militarifde Amede refervirten Rlachen entichieben und fur bie Stabtermeiterung und bie noch fehlenben Monnmentalbauten ein rieftges Terrain erobert. Der freie Blay am Stubenring por ber Frangiofefffaferne murbe theilmeife geopfert, um bort bas neue öfterreichifde Dufenm fur Runft und Induffrie fammt Runftgewerbichule ju fitniren, ein von Ferftel aufgeführter Monumentalbau mit großartiger innerer Unlage und ftattlicher Façabe, an welcher bie michtigften Architefturtheile, Godel, Fenfter, Thuren, Gefimfe ans Danfteinen, Die Banbflachen aus Biegeln, Die ornamentalen Friefe aber mit Sgraffitten ausgeflattet find: ein Bert bon berborragenber Bebentung fomobl fur bie Arditeftur ale fur bie Bflege ber Runftinbuftrie Biene, beren Anfichwung bier, wie manniglich befannt, ju großen hoffnungen berechtigt. Das Gebaube ift beute nabegu vollenbet und foll im Binter 1871-72 feiner Bestimmnng übergeben werben.") Rein Breifel, bag auch ber fibrige Theil bes Blapes, ber gegenwartig noch feiner Berwendnug barrt und im Binter Tummelpiat bes Gielaufvereine ift, allmablich feiner gwedmaßigeren Benftpung entgegengeführt mirb. Der refervirte Blat por ber Rofiquertaferne, auf welche mir gurudtommen werben, murbe fcon beim Beginn ber Stadtermeiterung burch bas probiforifche Abgeordnetenbaus nachft ber Babringerftrafe jum Theil in Anfpruch genommen. Geitbem man aber ber Bflege ber Biffenfcaft ihr Recht angebeiben laft und ber Universitatebau ernfthaft in Ermägung gewogen murbe, feitbem ber Ban eines eigenen groftraumig angelegten und vortrefflich ansgeftatteten demifden Laboratoriums befchloffene Gade ift, murbe auch bie befinitive Berbauung biefes großen Blages jugegeben. Der Ban bes demifden Laboratoriums murbe getrennt von bem eigentlichen Univerfitatebau auf biefem Blate angelegt und fo geforbert, bag feine Benütjung in nachfter Beit bevorftebt. Geiner Raumbispofition und inneren Einrichtung nach ift biefes Bert bas Reinltat einer Reibe von Stubien, welche Gerftel im Berein mit bem inzwifden verftorbenen

<sup>&</sup>quot;) Wir werben nicht ermangeln, fpater eine ausführtiche Befprechung biefes Bertes folgen zu faffen.
D. Reb.

Rebtenbacher auf eigene gu biefem Bred unternommenen Reifen gemacht hat, und verfpricht, foweit fich aus ben Blanen und ber giemlich vorgefdrittenen Ausführung foliegen taft, ein Dinfterbau an Amedmakigfeit und ein feines Deiftere murbiges Runftwert jn werben, ber, wie es fcheint, feine Reifeeinbrade in Rorbbeuticbland und feine itglienifden Biegelrobbaureministengen an ber mit großer Corgfatt ftubirten Façabe jum Ansbrud bringt. Der noch übrige weite Raum zwifchen Laboratorinm und Raferne ift ebenfalle in Bauplate pargellirt und hierburd gwifden Schottenring und bem nenen Theile ber Roffauer Borftabt bie Bauferbrude gefchlagen. Bon weittragenbem Ginfluffe auf Die bautiche Entwidlung und Geftaltung Biens murbe endlich Die gum Durchbruch gelangte Ertenntnig von ber Entbehrlichfeit bes riefigen Parabeplates und von bem großen materiellen Berth beffelben, ber fo boch ift, bag bie Stabterweiterungetommiffion bei feiner Uebernahme um ben Breis von eirea vier Dillionen burch ben Berfauf ber einzelnen Bauplate noch ein lufratives Geicaft in Ausficht bat. Mit ber Bermenbung bes Parabeplanes für Bangmede und mit ben anftogenben großen Bargellen rechte vom Burgthore einschließlich jenes Blapes, ber ichon früber für bie Dufeumebanten und ben Ausbau ber Raiferburg refervirt mnrbe, ift endlich volltommen freie Babn geichaffen jur funftierifden Geftaltung bes Wefammtplanes bes neuen Biene. Das frühere Studmert, Die Salbbeit ber Entichlieffungen ift gefallen; Die bben Aladen mifchen Stadt und Borftabten find belebt, gefüllt, Die innere Stadt ift nicht mehr burd bie weiten Rlufte und Steppen bee Blacie von ben Borftubten ifolirt, Die Rothwendigfeit, Die burch ben lang geftrecten Bargbeplat unterbrochene Rommunifation mit ben nachftliegenben Begirfen mittelft Eröffnung von neuen und verbreiterten Strafen aus ber inneren Stabt berguftellen, übt icon jest eine beilfame Rudwirfung burch ben Abbruch feither fteben gebliebener Bafteirefte, alten Saufergerumpele und bie begonnene ansehnliche Berbreiterung ber engen Teinfaliftrafie, burd welche funftig ein breiter gefunder Luftftrom aus ben Gartenaulagen bee neuen Rathbausplates in Die Stadt ftromen wirb. Best erft tann man mit Luft baran benten, große Brachtplage burch einschliegente Monumentalbauten ju bilben und ihre Glachen mit monumentalen Deforationen ju fcmilden. Das Beburfnik folder Anlagen war allerbinge icon langft anertannt und ihr gangliches Feblen vielfeitig beflagt: aber mer burfte auf ihre Ausfilbrung boffen, wo bie materiellen Mittel, ber nothige freie Raum und bas nicht minder nothwendige einheitliche Busammenwirfen gur Erreichung bes großen Bwedes fehlten. Gin Theil bee Berbienftes, Die Erfenntnif ber Bebeutung arofter Brachtplate für Bien jum Durchbruch gebracht und bie entgegenftebenben hinderniffe beseitigt zu haben, gebubrt ficerlich ber icon ermannten Ronfurrem fur Die Mufeumeplane. Bmei Ronfureplane brachten bie 3ber eines von monumentalen Bauten umichloffenen Blabes trot ber entgegenftebenben Beftimmung bee Brogrammes jum Ansbrude und gwar in febr vericbiebener Beife: Sanfen ftellt feine Dufcen und ben vom Brogramme nicht geforberten Berbinbungsbau auf ein erhöhtes Blateau, ju welchem ibn bie Riveauverhaltniffe bes gegebenen Blates führten, und wollte bamit ein gegen bie Ringftrafe und bas Burgthor ju offenes, auf ben brei anberen Geiten von Rolonnaben und Monumentalbauten eingeschloffenes Runftforum ichaffen; Gerftel wollte bie Weihe bes ber Runft gebeiligten Plages burd völligen Abidlug nach ber Ring. und Burgfeite unt Deffnung bee Dlufeumeptapes burd triumphbogenartige Bropplaen jum Ausbrude bringen. Gin britter Entwurf, ber gmar ben Bebanten bes Brachtplages fefthielt, aber ben Forberungen bes Programmes gemäß bie Geite gegen bie taiferlichen Stallnngen offen lieft, mar ber bee Architeften Safenauer"). Dogleich feiner ber genannten Plane burch bie Jury jur Ausführung empfohlen murbe, waren bie barin enthaltenen funftlerifden 3been bod auf einen fruchtbaren Boben gefallen, indem fie, wenn auch nur im Bilbe, zeigten, welche glangvollen Dotive fur Die michtigften architeftonifden Mufgaben Wiene gegenuber anberweitigen nuchternen Anichaunngen gur Berfugung fteben, und bie Anregung gur freien Dietuffion einer Frage gaben, welche alle Rreife bewegte, Die fich ben marmen Bergichlag fur Babrheit und Schonbeit im Drange ber taum überftanbenen Sturme bewahrt hatten. Bas fnupfte fich nicht an biefe Ronturreng! Die hoffnung, endlich einmal ben berrlichen Runftichagen Biene eine murbige

<sup>\*)</sup> Die Kontureptune fur bie beiben Dujeen find in ber Zeitschrift bes Ingenieure und Architetun Bereins, Jahrgang 1867, ausführlich besprochen und bie jum Berftundniß nothigen Grundriffe beigegeben.

Bas erfalte fich feither von biefen iconen hoffnungen? Bas ift innerhalb vier Jahre in Diefer unftreitig wichtigften maßgebenbften Hunftfrage geforbert und entichieben worben? Der Augenichein fagt une nur: Die Bauplate fint geebnet, ibre Umgebung ift mit Baum und Rafen bepflangt und mit Begen burchzogen, bas alte graue, plumpe Burgthor fiebt fcwerfalliger ale je swiften ben neuen vergolbeten Bittermanten, gegenüber bie enblofe, langweilige Fagate ber faiferlichen Stallungen, aber nichte, gar nichte mabnt an bie gehofften viel verheißenben Dufeen, nirgenbe offene aber gebeime Anbeutungen uber ben bermaligen Stand biefer Bebenefrage ber Runft, fogar in ben Sachtreifen tiefes Comeigen und unwilliges Fluftern. Die fo rebfelige Deffentlichfeit forbert bach fonft fo balb alles an's Tageslicht, mas fich ibm angftlich entziehen will, und eine Frage von fo entideiben ber Bebeutung und bringenber Entideibung für bas reiche Runft. leben unferer Gtabt und uuferes Staates foll unter Gatt weißt welcher Broteftian und Autaritat antofratifc geloft werben? Amar bie Ramen, bie unter ber Sand ale jur Lofung ber Grage berufen genannt merben, find von gutem Rlange und tonnten Burgichaft fein fur eine tuchtige Leiftung; aber ma verftedt biefe fich, nachbem jest fcan beinabe gwei Jahre bie Berfonenfrage entichieben fein foll? Bas über bie Intentionen ber mit einer fo grofartigen Aufgabe betrauten Runftler in ben Radfreifen verlautet, entzieht fich wegen affenbarer Unwahrscheinlichfeit und leerer Unbeftimmtheit einer Befprechung, nur bas Gine icheint ficher ju fein, bag an ben Musbau ber Raiferburg in ber Richtung bee außern Burgplapes und im Bufammenbange mit beu Mufcen, wie es fcheint, in einiger Analogie mit bem moternen Louvre und ben Tuilerien gebacht wird, bag aber wegen ber riefigen Aufgabe und ben mannigfachen Schwierigfeiten, bie fich ihr entgegenftellen, weber eine rafche pringipielle Ausarbeitung bes Entwurfes und noch viel weniger eine fofortige Juangriffnahme ber fur Die Runftzwede Biene fo bringenben Dufeumebanten in Ausficht ftebt. Die hoffnung, in biefen bas Dufterbild, bie leitenbe Rorm für ben Monumentalbau Biens noch rechtzeitig gu gewinnen, wird fich jebt nicht mehr erfullen, und Dufeen und Raiferburg werben wenigftene fur bie gegenwartige große Bauperiobe burch bas verhangnifolle gn fpat fo einfluftos bleiben, wie es bas toftbare Opernhaus aus anbern Grunben gewarben ift.



Gleichzeitig ober noch fruber ale ber Rathhausplay wird ber Play um Die Botiofirche, beren Thurme fertig find und bie nachftens ihre Bebachung erhalten wird, vollenbet fein. Unfer Solyfduitt") geigt nachft bem flinftigen Rathbausplat auch bie Bargellirung bes Plates um bie Botivfirche in einer Lolung, melde nachft einer malerifden Birfung ber umgebenben Saufergruppen eine allfeitige Ueberficht biefes mobern anthilden Brachtbaues ermoglicht. Beiterbin und bem Schottenringe, mit ber hauptfagabe nach ber Ringftrage, tommt bie neue Borfe ju fteben, ein freiftebenbes großartiges Gebaube, bas, von Sanfen und Ties entworfen, benjenigen Theil ber Ringftrage fomuden wird, ber ben Univerfitateplay mit bem Grang-Bofefe-Qual verbinbet. Diefer bebeutenbe Bau ift in feinen Roften auf brei einbalb Dillionen Bulben veraufdlagt und foll in bochftene brei 3abren pollenbet fein, ein Beitraum, welcher vollftanbig genugt, um auch ben ganglichen Mueban bee obnebin icon febr weit vorgeschrittenen benachbarten Theiles ber Stadterweiterung ficher ju ftellen, beffen lebte Bargellen won ben Baugefellicaften mit Gifer gefauft werben. Rad ben beinabe ganglich pollenbeten Bauptanen erhalt ber Berfenpalaft eine Frontlange von 44 und eine Tiefe von 52 Rtafter. In bem boben Sonterrain befindet fich an ber einen Langfeite Die Debtborfe, an ber andern Die Borfenreftauration, bamifchen toloffale Dagagineraume mit Bufahrteramben. ju ebener Erbe ber Borfenfagl mit feinen Rebenraumen, Beftibulen und Stiegen. Der Sagl, 30 Rlafter lang, 20 Rlafter breit, burd ein machtiges Glasbach beleuchtet und im erften Stod mit einer ringeumlaufenben Galerie, ift burch Beiler und Ganfenreiben in funf Schiffe getheilt, pon benen bas mittlere, mit brei Arenweiten gu je 17 Conb, bie jum Glasbad eine Sobe von 84 Soub erreicht, mabrent bie Seitenichiffe, beren jebes burd eine Gaulenreibe getheilt ift und an ben Ginichlufmanben Romptoirnifden enthalt, je gwei Arenweiten und 30 finft Sobe bis gur Saglaglerie erhalten. Im erften Stode legt fich ringe um ben Caal bie 30 fuß bobe Galerie, auf ber Ringftragenfeite Die Raume bes Rafino's, auf ber Stabtfeite bie ber Effeftenfecietat, ju ebener Erbe und in ber Deganing Die jablreichen Bureaur ber Borfenfommiffare, Genfaje ber Banbele, und ber Borfenfammer, Die Boft- und Telegraphenburgant, Brachtige, 12 Rug breite Marmor-Stiegen, geraumige Sallen, Beftibnfe und Lichthofe, überane bequeme Rommunitationen, eine reichliche Raumbemeffung und eine flaffifche Regelmagigfeit und Ginfachbeit bee Grundriffes find wichtige Bornige bee Entwurfes. Die beiben Sauptfacaben, in einer Lange von 44 Riafter jeigen in ber Mitte einen fechofanligen borifden Bortifus ju ebener Erbe und eine fechefaulige forinthifche Loggia im erften Stode; beiberfeite Bwifdentrafte mit reicher Genfterarchiteftnr und, bas Bange einschließenb, fraftige Edrifalite mit reichem tuppelartigem Abidluffe. Ueber bem Sauptgefime bee Mittel. und Edrifalites Attiten mit Figurenfriefen, barüber auf ben Eden und Caulentropfen Riauren und machtige Deforgtionsgruppen. Die Bobe ber Mittelgruppe über bem Stragenpflafter wird fich auf nicht meniger ale 115 Cont belaufen. Die Seitenfronten, 52 Rlafter lang, zeigen an ebener Erbe gefuppelte Bogenfenfter in einem Bilaftereinbau, barüber große Demaninfenfter burd bermen untertbeilt. 3m erften Stode find bie Genfter ebenfalls gefunvelt, aber mit forintbilden Ganlen und Berbadungsgiebeln eingefaft. Alle Formfaden follen aus Sauftein und Rarftmarmor, Die Banbflachen aus Biegelrobbau bergeftellt werben. 3m Junern ber michtigen Raume Golb, Marmor und garben in unbefchrantter Bermenbung. Das Bange, in feinen Sauptbimenfionen giemlich abereinftimment mit bem Opernhaufe, burfte biefes in ber architettouifden Daffenwirfung meit übertreffen.

3n Gilberiäben fiebt man in neuester Zeit sebr oft ein phetographisches Bild bes finstigen Rathkansplages, von weichem zwar bas Kathbann Unfpruch auf Richtigteit bat, Universität und herrenhaus aber nicht nach der kindische Birtifisches gegeichen find.

Durch bie beabfichtigte Bereinigung ber beiben Barlamentebaufer ift ber fur bas Saus ber Abgeordneten fruber refervirte Blat am fogenannten Ralfmartte jum Baue eines neuen Gebanbes fur bie Atabemie ber bilbenben Runfte bestimmt und Sanfen ale Brofeffor ber Architettur an ber Afabemie mit ber Musarbeitung bes Entwurfes beauftragt worben, - enblich ein Beichen, bag wenigftens bem allerichreienbften Beburfniffe ber Runftoffege gebubrenbe Rechnung getragen werben foll; benn nirgente in ber Belt mar und ift ein Runftinftitut von ber Bebeutung ber Biener Runftafabemie unpaffenber und unwurdiger untergebracht; eine alte Alofterichnie, nur nothburftig fur Runftgwede abaptirt, gang ungeeignet ju Lebr- und Ausftellungsfalen und noch weniger paffent jur Aufftellung ber berühmten afabemifchen Galerie, Die Architefturichnte, in einem benachbarten gemietbeten vierten Stodwerfe mit ann ungenflaenben, ichlecht beleuchteten Raumen, mufte feit mehr als hundert Jahren jur Aufnahme ber erften und beinabe einzigen Runftlebranftalt ber Monarchie berhalten, weil eben burchaus teine Mittel jur Bflege biefes Stieftinbes flagtlicher Fürforge übrig blieben und weil feine Pfleger nicht Ginfluß und gu Beiten vielleicht and nicht genug Muth befagen, bas Unmurbige biefer Situation an rechter Stelle und im rechten Lichte barguftellen. Der genehmigte Sanfen'iche Entwurf geigt ein Oblongum von 54 Rlafter 2 fing Lange und 32 Rlafter Breite und erhalt anger einem boben burch bas Terraingefalle theilmeife bedingten Couterrain unt bem febr boben Barterre noch brei Stodmerte, wovon bas erfte ale Mengnin und bas meite ale Sauptftodwert bebantelt ift. Das Conterrain enthalt Die Gipsgieferei, Die nothigen Dagagine und Depots, bas ebenerbige Stedmerf bie Bilbhaneridule, Die Schute fur fleine Plaftit und bas plaftifde Dufenm. Der urfprunglich beabfichtigte Dittetban fur bie plaftifche Camminna, welcher ten großen bof burchfest und baburd zwei Bofe gebilbet hatte, wurde leiber aufgegeben, fann aber erforberlichen Falles eingefügt werben. Der große hof ift in allen Stodwerlen mit einem breiten, vortrefflich verweubeten Rorribor umgeben. 3m Dezganin befindet fich Die Yandichaftemaler - und Rupferftechericule, Die reichbaltige Bibliothef, Aupferftich . und Sandzeichnungenfammlung, bas Rangleilofal und bie Direftoremobnung. Im Sauptftodwert find Die Dalerateliere, Die Spezialfdulen, Die Arditefturidule, Die Aneftellunge. und Rathfale; im oberften Stodwert wieber Dalericulen, Die berühmte Bilbergalerie und bie Ruftobenwohnung. Die Rorripore in bem rudwärtigen Langtrafte find ausgezeichnet verwendet: ebenerbig jur Aufftellung von Gipfen und Friefen, im Megganin ale Lefe- und Beichengimmer por ber Bibliothet, im erften Stod ale Anoftellungeraum und im zweiten ale Bilbergalerie. Die verfchiebenen Anforderungen ber Bilbbauer, Daler, Architeften und Rupferftecher an Licht, Luft und Raum baben eine allerfeits befriedigente Lefung gefunden, Die burch ibre flaffifche Rlarbeit und Ginfacheit, fowie burch ihre fünftlerifche Bermerthung an ber Fagabe Aberrafcht und erfreut. Die Sagabe erhalt ebenerbig eine maffive Quaberung mit großen Deffnungen, ale Bortal einen fechsfauligen borifden Bortifus von 11 Juft Arenweite, bas Megganin biefelbe Onaberung wie gu ebener Erbe, im erften Stodwerf ein ionifches, im gweiten ein forinthifches Gaulen. nnt Bogen fuftem, Die vier Edrifalite Bilafter-Attifen, in ben Bogenfelbern bes erften und zweiten Stodes abwechselnb große Genfter mit Giebelverbachungen und Figurennifden, Die Dauptftodwerteboben in Dimenfionen, wie bie ber großen italienifden Balafte. Das Gange ein Bert, bas feinen Deifter loben wirb.

Als eines Projektes, bessen Aussichrung in nächster Aussicht flebt, ift noch bes Spartoffengeblubes ju gebenfter, bas an bie Cetile bes abgebennten Treumann-Thouters auf dem Plate um Frany-Objefe-Cuai erbaut breiten nub eine reiche monumentale Kusslenkung erhalten foll. De nuterliegt feinem Zweifel, bag bie Babl ber öffentlichen Bauten fich noch betrachtlich vermehren wirb, wenn ben mannigfachen Auforberungen, melde allmählich bie Reorganisation ber Beborben ftellen, Rechnung getragen werben muß.

3m Bergleich gn ben in Aussicht flebenben ober angefangenen öffentlichen Bauwerten fteben viele ber jest icon vollenbeten ber Babl, Grobe und Bichtigfeit nach gurud, fint aber boch nach mehreren Richtungen bin ale bodft bebeutenbe Leiftungen gn verzeichnen. Des nenen Opernhaufes ift au anderer Stelle icon gebacht; nicht weit bavon jenfeits ber Elifabethbrude mit ihrem endlich gewonnenen Statuenfdmnde fleht ale eines ber erften wollenbeten Berte ber Stadtermeiterung bas Soulgebaube ber ebangelifden Gemeinbe"), eine bortreffliche, ebenfo nublide wie foone Leiftung Saufen's, ein Tupne fur bie grofftabifde Coule. Die Bauptfagabe ift gegen ben fogenannten Techniterpart gerichtet. Muf einem maffiven Unterban ein breites breiftediges Mittelrifalit mit zwei um ein Stodwerf niebrigeren Seitentraften mit rubigen flaren Berbaltniffen ber hauptmaffen, vorzüglicher Glieberung ber Rorbon- und hauptgeftmie, feiner Genfterarchiteftur und mobigeordnetem Dachbau, am Bortal auf ionifden Ganlen bie Glatuen ber vier Evangeliften. Alle formfachen, Gefinfe, Fenfterarchiteftur, Onaberarmirung ber Gebando-Eden erfceinen ale Saufteine, jum Theil nur gepust, ber Bandgrund ift Biegefrogban, bas Gange febr forgfaltig ausgeführt. Ein anderes öffentliches Gebanbe fur Unterrichtsmede, bis jest ber einzige gothijche Profanbau von Bebeutung, ift bas befannte, in ber Beftaloggigaffe ftebenbe fogenannte alabemifche Gomnafium von fr. Comibt, ein Bert, von meldem auch bie pringipiellen Gegner ber mobernen Gothil gugeben, baß es feinem Deifter und ber Stadt Wien gur Chre gereicht, ein Gebaube beffen innere Eintheilung burchans mufterhaft, beffen Bestibule, Stiegenhallen und Gale gu ben foonften ihrer Art geboren, und in feiner Musführung von einer Corgfatt, Cachtenntnig und Beftimmtheit, ber man bie Berforperung bes Coulymedes an jeber fafe und finge anfieht. Außer ben beiben genannten auf ben Stabtermeiterungegrunden errichteten öffentlichen Bauten für Unterrichtszweite wurden und werben in ben verfchiebenen ftabtifden Begirten febr jablreiche nene Bauten für gleiche Bmede in ben lebten gehn Jahren errichtet, bei melden fich bas Stadtbanamt, bem ber Entwurf und bie Musführung obliegt, mit annerfennenewerther Umficht bethatigt.

Beinabe ebenfo gabireich, aber viel bebentfamer , fint bie meuen Rultmebauten. Der Ban ber Botivfirche, Diefes Brachtwerfes moberner Gothit, bat burch Bollenbung ber Thutme bas gefahrlichfte Stadium feiner Entwidelung icon gludlich überftanben; nach ber bevorftebenben Auffebung bes eifernen Daches tann an bie Ginmothung bes Mittelfdiffes und bie innere Ausschmudung gegangen merben. Die gludliche Reftauration von Gt. Stepban ift burch bie Reuherftellung bes Thurmheims, ben Ausban ber Giebel und ben beabflichtigten neuen Abichluß bes zweiten Thurme überall befannt. Ein bochft bantbares gelb für ben Mouumentalban war enblich ber Renban von nicht weniger ale feche großeren Bfarrfrichen gothifden Stule, von benen vier, burd Schmibt entworfen und in ben lehten gebu 3ahren ansgeführt, ale Mufterwerte bes gotbijden Styles unferes 3ahrhnuberts bezeichnet merben muffen. Das erfte biefer Berte, Die Laggariftentirche an ber Mariahilferlinie, zeigt neben ber ausgezeichneten Technit ber jebigen Biemer Gothit einen bochft intereffanten, aus ben zwedlichen Bebingungen biefer Bredigerfriche entwidelten Grundrif und burch biefen einen Aufbau, ber, in feinen untern Theilen auf bie blogen Ronftruftionebedingungen bejdruntt, biefe an feinen obern Theilen, insbesondere am Thurm auf ber Kreuzung, zu einem malerisch wirtenben, fiplgerechten Ansbrude beingt. An ber zweiten Rirche, in ber Borftabt Beifgarber, ift gleichfalls burch bas breite Mittelfdiff bie Bredigtfirche darafterifirt, aber, ba biefe Rirde auf freiem Plate fiebt, ber formalen Entwidelnng bes Aufbames mehr Raum gegonnt und inebefonbere ber Thurm über bem Beftportal und ber freie Dachreiter über ber Rreugung in origineller, wirfungevoller Beife jur Ausstührung gefommen. Das britte Bert, Die Rirche in ber Brigittenan\*), zeigt bei einer abermale neuen Grundriganlage einen beinabe ausichließlich auf Biegelrobbau bejdrantten Aufbau, beffen Ericheinung burch bie gludliche Berwenbung bes Biegelmateriales bei größter Ginfachbeit ber

<sup>\*)</sup> görfter's Bangeitung, Jahrgang 1866.

<sup>&</sup>quot;) In ber Beitidrift bes offerr. Jug. und Ardit. Bereins, Jahrgang 1669, mitgerheite. Beitfarift für biltenbe Rund. VI.

örwischen vor gang übernsjochent Biefeng ist. Die Kinde ist breifstillig, das die Amstylies in der Scientfolgien auch an Erseich gene mis Orzepten ereinkam, depplicen aber dies einfeligienge Geschiede. An der Hoppel eine Anfabenserhalte und prei schieden der fiese gleichen Schaftlen geschiede der fiese der gleichen Gegebreich auch geschiede der fiese der geschiede der fiese der gleichen Gegebreich geschiede gesch



Grundriff ber neuen Rirche ju Fünsbans. An Brebelle. B Ravelle. CC Cobiffel. DE Dreifbifen.

undigt Dunfin trant Streit, no Gern und Genfreiten es periogie, nichtig eigeneht serben ir Umnfinne ir Weistere fin berücktig eine, ein eigen ill geifgere Angengen wirfinn ist in Umnfinne ir Weistere fin berücktig eine, ein siegen ihr und gestellt gestell



Die neue Rirche in Funfhaus bei Wien von fr. Ichmidt.

ber felbftlofen alles verfconenben antilen Belt mit ben Berftanbeswundern ber Romantit. Der Reifter, ber in fruberen Berten feiner Sonle und feinen Schulern gulieb bie Dufter unerbittlicher Strenge gefcaffen, zeigt nun in biefer intereffanten Rirde, mie milb und gefällig fein Stol bei aller Treue fic bem mobernen Runftleben anidmiegen tann, bas Burgel und Gereiben vorgig. lich in ben antiten Runftanfchauungen findet. In biefem Ginne ericheint bas gebachte Bert ale ein wefentlicher Fortidritt, ber im Berein mit bem Ban bes Ratbbaufes ben fanftigen Beg ber von Somibt reprafentirten Architefturichule ebnen und bauernt befeftigen tann. Aber auch nur einer folden besonderen Rraft, bei melder bas game Guftem Rleifd und Bint geworben ift, bei welcher jebes frembe Element als foldes erfannt und mit Referbe ein- und untergeordnet wirb, taun ber Affimilationsprocef gweier, fich feither fo foroff entgegenftebenben Formenfofteme in bem Dafe gelingen, wie bieft bei ber Rirche in Gunfbaus bie jebt geicheben ift und beim Ratbbauebau weitergeführt werben wirb. Richt eine Umfebr gur Antife, fonbern offenbar eine Erweiterung ber Pringipien, bie ber mobernen Romantif gn Grunde liegen, ift hiermit gewonnen und fowerlich irren wir, wenn wir biefen erweiterten Borigont bantenb auf Rechnung ber tollegialen Ginwirfung ber Deifter ber antifen Stolrichtung und ibrer ausgesprochener Borliebe fur Die Botbit Italiens feben. Die Bortheile, welche bie Bautechnit aus biefen gablreichen Rirchenbauten gog, bei welchen bie gwedentfprechenbe Berwendung bes Materials mit aller Corgialt gehandhabt wird und eine Menge intereffanter Ronftruftioneelemente eingeführt murben, vermebren fic noch burd bie umfaffenbe Entwidlung ber Runftgewerbe, welche beim Musbau unt ber Schmudnna ber Rirchen reichliche Beidaftigung finben. Glasmalerei fur bie Rirchenfenfier, zierliche Bilbhauerarbeiten fur bie Altare, bas Geflubl und bas Rleinbildmert, Brongearbeiten, Bebereien und Stidereien fur Rultusinftrumente merben in Bien nach ben Beidnungen ber Comibt'iden Coule in burdane mufterhafter Beife angefertigt und jublreiche auswärtige Befiellungen befiatigen ben gewonnenen Ruf biefer Beidaltemeige. Die Schmibt'iche Schule ift befibalb auch burd größere und fleinere Auftrage aus Rab und Gern auf Jahre binaus vollanf beicaftigt.

Gine anbere Gebaubefategorie, Die ber militarifden Bodbauten, ift meniger burch ibre fanftlerifde ale burd ihre maffenhafte Ericeinung fur bie jedige Wiener Bantbatigleit von Bebeutung. Das riefige Arfenal, an welchem bie beften arditeftonijden Rrafte fich erprobten, ift burch bie gabireichen Beröffentlichungen in ben betreffenben Beitidriften befannt. Rad ben bott angewandten Motiven murben noch por Beginn ber Stattermeiterung bie Frang-Jofeis Rafernen gebant und nach ihrem Borbilbe eine abnliche, aber noch viel größere Rafernenanlage am fogenannten Roganerglacie angeordnet. Bon ber Biener Militarbaubireftion projeftirt und ausgeführt, zeigt biefes weitlaufige Bebaube mit feinen für mehrere Regimenter genugenben Belageraumen bas mobigemeinte Streben, Die riefigen Raffen burd arditeftonifde Grupbirung und Detaillirung in gefälliger Beife gn gliebern, leibet aber nach ber funftlerifden und technifden Geite unter manderlei fdweren Mangeln, benen burch einen innigeren Rontaft mit ben in Wien maßgebenben Sachmannern auszuweichen gemejen mare. Daffelbe ift pon ber großen Armenverpflegungeanftalt ju fagen, Die außerhalb ber Stabtermeiterungegrunbe in ber Brigittenan ausgeführt murbe. Diefe febr intereffante Anlage enthalt einen portrefflich bisponirten Betreibefpeider für mehrere bunberttaufenb Deben, Dampfmublen, Brob. und Bwiebad. badereien und bas nothige Rafernement fur Bebienung und Berwaltung ber Anfialt. Beibe Bebaute baben bie an ihnen in großem Dafftabe angewandten fonftruftiven Reuerungen in ber Berfleibung mit Terratotta erft noch ju erproben. 3mei andere neuere militarifche Bauwerte, Die Rriegefcule und bas Bebaube fur militarmiffenfcaftliche Comite's, find ohne große funftlerifche Bratenfton and medlich mit manden Dangeln behaftet, wie bieß bei allem Fleife bee Musführenben nicht andere fein fann, wenn fonft gang ausgezeichnete Offiziere, Die geftern ben Ban eines gorte commanbirten, beute eine Rombagnie erergiren und morgen ein Architefturwert von bem Range einer militarifden Univerfitat projeftiren follen. Buftanbe biefer Art haben fich allerbinge feit bem Jahre 1867 jum Beffern gewendet, und ce fieht ju boffen, bag funftigbin bei allen wichtigeren Mufgaben Rath und Bulfe bemabrter Sachmanner beigezogen wirb.

(Chiuf feigt).

28. Doberer.

#### Die Berliner akademifde Aunftausftellung.

#### 1. Mit Abbildung.

Das Gunder ist fiß begeben fin dem Tage, auf den unter dem erfiel Climband ber Richts erfällung die Griffung der beisplichtigen aberindlich Ausglichtig verfülg erfolgende medere mer, am 18. September, vierpin Tage und dem herffennlichen Kriffungsterung, sehre fiß gang in genochter Weife ist auffendamte Gälbt zum bekältim erfolgten. Gelichfich bienen ist pun teten Wale zu irter Direct, ben der zu sein der findet herffennlich die Ausfeldung ihm das Gebäude ter Vollinstagkeite in der Auffange der

Aber vielleicht deben wir est nur mit einer Mir von Neipausfellung zu them. Dat mas intellied andpunkteller im ber Gile im para nach fingende Geden zussammengschart, um, de ja debe der spielen Berlin um die Ausstellung sielh beiten nicht deserost ums geführen, den Ausstellung sielen beiten nicht deserost ums geführen, die Negale nicht gestellt der Steine der St

<sup>\*)</sup> Der Rachtrag ift ingmifden ericienen und jablt bis Rr. 1395.

treten eine große Menge jum Theil freilich foon gelegentlich befannt gewordener, jum Theil aber auch neuer bebentenber Berte auf, Die banernb zu feffeln vermögen.

Bas ben icarfer Beobachtenben bie Ginwirtung bes Rrieges erfennen laft und ber Ausftellung von 1870 ihren Stempel giebt, bas ift eine gemiffe Ungleichmäßigfeit in ber Betheiligung. Unfere letten Ausstellungen hatten einen erfrenlichen Anlauf genommen, international und ein wirflicher Mittelpunft fur bie Runft ber Gegenwart ju merben. Die Unrube ber Reit und bie Unficherheit ber Berbindungen bat fur biesmal biefe Errungenichaft wieber in Etwas verloren geben laffen, anverfichtlich nur, um bas nachfte Dal burch gang außerorbentliche Fortidritte in biefer Richtung gu entschabigen. Für jest vermiffen wir bas Mustand faft vollftanbig, und felbft bie Betheiligung aus ben verfcbiebenen beutiden ganbern (mit Ginfchluß Defterreiche) flebt binter bem jurud, mas wir bavon icon feit fangerer Reit regelmaftig anzutreffen gewohnt maren. Damit bleiben eine Amabl von Runftfern branken, Die immer gern gefebene und boch geschäfte Gafte unferer Runft. ausftellungen maren, und mit ihnen bat manches Tach, eber wenigftene manche Specialitat, ibre Bertretung eingebuft ober boch jum minbeften ihre glangenbften Spipen verloren. Dit einem Borte, wenn man folche regelmafige großere Ausftellungen mit ben Augen bes biftorifchen ober afthetifden Softematifere ju betrachten gewohnt ift, fo zeigt bie gegenwartige viele bebauernewerthe Luden. Allein biefer im Bublifum faft von Diemanbem eingenommene Stanbpnuft gwingt jeber Musftellung gegenuber ju weitgebenben Augeftanbniffen und ift bei biefer unter ben obwaltenben idwierigen Berbaltniffen gamlid ungerechtfertigt.

Diefe außeren Schwierigfeiten, bie bie unverfehrte Erhaltung bes Bestanbenen fcon ale Bewinn erfcheinen laffen, verhindern auch bie Bieberaufnahme bee fritifden gelogiges gegen alte und jum Theil febr verberbliche Grunbfebler, an benen nufere afabemifchen Ausftellungen leiben. Dan giebt fich ber tröftlichen Erwartung bin, baft bie Ueberfiebelung in ein neues ftattliches Lotal mit einer grundlichen Revifton ber beftebenben Ginrichtungen und Gebrauche verbunden fein wirb, ber ficherlich einige Bopfe jum Opfer fallen werben, wenn biefelben and bei une gnr befferen Ronvervirung auf Drabt geflochten fint, um ben fritifden Scherren fraftigen Biberftant zu leiften. -Diesmal aber bat man bie Bflicht, ieben noch fo geringen Fortidritt frendig zu begruffen, und gludlicherweife geboren all bie fleinen Beranberungen, Die gu bemerten find, wirflich gu ben Berbefferungen. Dan bat fur eine murbigere Ausftattung bes Lolales Sorge getragen, bae Auffichteperfonal ift in paffenber Beife ausgezeichnet, im Ratalog find bie icon pramiirten Runftler burch einen Stern bei ihrem Ramen fenntlich gemacht, bie Jury fdeint, ba man nichte fiber fie bort, mit großer Daglaung und, nach bem Anbiid ber Gale an ichließen, bod nicht mit übertriebener Rachficht verfahren ju baben, und bie Sangetommiffion bat, von ein paar flagranten Difgriffen, bie bas unglinftige lotal jur Roth entichnibigt, abgefeben, mit Umficht gewaltet und verbeffert noch fortmabrent beim Ginfdieben ber Rachgugier. (Es ift namlich bicomal wieber ausnahmemeife von bem Einhalten eines rigorofen Ginfenbungstermines abgefeben worben, mas gemiß Billigung verbient).

Dem ver poci dahem vie Wichhjama der Schicketennlerit unferen glüngerben Wichtigen unteren mößen, der wehr ist die des neienzie die einer Schwicken der Schw

liedet feinen Jewissel, ieden sie weiss, daß man für bissen Annferrieb schaften Jwed alle Birtet in Bernegung sest. Schan die Wolft der Gegenflände zielet dwem Kunde. Wit ausstlassener Sertiebemeeten Richtgressiehe keinnbelt, weit einnach die Kanalierie-Unssierenen in allen Herren um meispen mackressisch find, soll den die Lächst diese Wiede der die gestellt die wirfel. Aus die gestellt die vollet die vollet. Auf nach der die die Verliebe der die die Verliebe der die die vollet. Die die vollet die vollet.

Der gange Blan tonnte fiberbies in folder Beife nnr gefaft werben in einem Sante, beffen Bewohnern an Stelle ber allin Benigen maangliden literarifden bulfemittel ein umfaffenbes Unfcauungematerial jur Belehrung in ber vaterlanbifden Gefcbichte und jur Erwedung eines (allerbings eigenthumlich gefarbten) patriotifden Ginnes nothwendig ift, und beffen Bevollerung burchgangig felbft bis in bie befferen Rreife binauf - in wenig geiftige Rultur bat, um ohne unmittelbar padenben finnlichen Ginbrud, etwa auf bem Bege einer wennichen erleichterten Abftraftion, von ben Dingen und Ereigniffen entsprechent erregt und ergriffen ju werben. Go bat biefer Ameig ber barftellenben gunft bei ben Grangefen etwas Lehrhaftiges mit einem unleibliden Beigefdmad bes Deflamatorifden an fic. Alles fiebt aus wie eine demonstratio ad oculon; man bente als Leptes in biefem Ginne an bas Panorama ber Schlacht von Colferino und Die anderen Berte bes gewiß bochft talentvollen Colonel Langlois! Es ift bei bem Befchauer - unwillfurlich, aber inftinftio gutreffenb - ber Bilbungeftanbpunft wie bei bem Bublifum ber Ruppiner Rriegebilberbogen vorausgeseht, von benen fich - bis auf eine verfcmindend fleine Ungabl von Ausnahmen - ber gefammte Inbalt bee biftorifden Dufenme von Berfailles bochtene technich, fonft aber nicht wefentlich unterfcheibet. Bene ungebilbete Daffe tann fich bie Dinge nicht vorftellen, wenn fie fie nicht gefeben bat; aus bem Bilbe aber gewinnt fie bie Ueberzeugung, analog bem befannten Raifonnement bes "Swinegel": Bahr mott bie Gefchicht bod fin, benn wie finn man fe fonft vertellen. Rur folder Belebrung juganglid und burd biefe grundfablich einfeitig begrbeitet, tann biefe Daffe fic von ber Rehrfeite ber Debaille feinen Begriff machen. Das Gegengewicht von all biefer "Gloire", bas bie Welt vor ber Einverleibung in Franfreich gerettet bat, eriftirt fur fie nicht.

Dober ist Bernirtheit und der Griffermassimb ner gange Matine, ju feer felt, und fo auch ern baibernd be gegennbeitigen Sentherche. — Die Birong fibe deinigt karenti, under wir flat die Greifrungen der Molffe bestigen, auch juse gerade beignige (literarische dere vielleigt bestie der Verletzungen der Molffe bespiecht, auch just ber der der der der Greiffen der Greiffen, der Greiffen, der Bironge der Greiffen, der angeleich gestigen der Greiffen, der Greiffen, der angeleich gestigen der Greiffen, der angeleich gestigen der Greiffen, der angeleich gestigen der der Greiffen, der der Greiffen, der angeleich geriffen, der angeleich gestigen der der Greiffen, der der Greiffen an abeit der Greiffen, der Montifer Greiffen, Montifer Greiffen, der Montifer Greiffen, der Montifer Greiffen, Montifer Greiffen, der Montifer Greiffen, der Montifer Greiffen, der Greiffen,

Unferer bemichen Schaftetunsferzi fest vos unsiberisse und bas unwentlisse Elemander fransstiffen, vos tendemische Schaftetische neb bas Renommissische. Nichts Schagenderes dafüt, als allein sehen dem Bernen, mit benen sich ver Sownendesen, zumal unter den triegerische Gegenklübe khapstelisten Mittern, mit benen sich Archbeutsfande nach 1864 und 1866 auf ber Aprife Bestandsklums ertreiten sich 2016 bis Venerte i Unferfal sie debosfisch. Oer bedreuter Wedeltunssklums ertreiten sich 2016 bis Venerte illesferigli bei docksisch. Der bedreuter Wement erweit bie Minfterijde Bree, und berr bas Denfund funund ift bas Runftwerf Biel bas Schaften. Mit bas tobe Gemagle in igenflicher Erzer gegen bie trautig Babrbeit ift bie Seicht best Bilber, fennern bag geftligt Weiment, bor im Rantiple und Geftlung femmt, fei ein ben Grupper in bebenflumen Wessentliche in ben Erzer in beitraffungen Weimenten, fei ein in Er Tebete vor Erben best Eingelnen, wo fie burch ben filligen in abertaff auf winftigeren faberbar die winftigen in febread auf wamittelen eraffeibeiben erfolgen.

> Ratur gob Die fs ichine Caden. Als tanjend under Menischen nicht haben. Sie verlagte Die oder ben ichäusen Gewinnft, In schäpen mit Freude fremdes Berdienft. Knunck D. Die Deiere Ruschaum ferum, Dn fellieft Dich ehrenvoll mit in den Reihen; Run aber hat Dich dus Necht vertroffen, Umd hab haf Dich felter anspfelcher.

Uniespher genedligse Zelent, eber eine eine leite intelligente und meselliche Bodfe, sohe fennspfließ Gerichteten gut einem Angereins im Wohle für gefrührte leiten. Unter triegerich gleiter — glännyehre, eber merfelerie — Deserfläche hat fich ein Pfols ben Richtlet und seine Angerein geleichten Schaffe und gestellt des seine Schaffe und bei eine Vermaßt, fich weiter der vermaßt, fich auch feine Zerein der Vermaßt, fich weiter der vermaßt, fich und geleiche Zereinferdung der einzug fein Liederliger und eine Merfel Vermaßt, der der der vermaßt, fich unter aglematien netwerun Frausflichen Auch) betracht zu der eine Knutzerig vermäglich gebereit. Zeich ber gelammten netwerun Frausflichen Auch) betracht zu der der Knutzerig vermäglich gereifen, ab wir Wede sich eine Angellig preiffig, ab der bei Wede sich weiter der Schaffen zu der Schaffen zu der der Schaffen zu der der Schaffen zu der

Unter von Kringsbiltern der Anstellung find aufer den sieden kelnnten bestauten posi Bereit.

Bilisten Campbagn'er's fenerfracherent. Des Johannstellst web Krongstam und des Kringssein gelt der Beitagen friedrich Zend und ber Diete von Chlum in der Schaft dei Rodigspie stellt in der Angegang der Johannste Krongs auf der Schaft d

 Frierre ziechem fich und ber i Senallreigefichte auf; am meifem Emil Hatter B. Diterr-Beginnen bei Seinstet gegen dimische Dusgener fechen. Das Terrein (ein gerteinen Borntich) fie derffählich umb and als Zammaffe unweirfum behandett, aber die Kompossien lebendig umb gefcheffen, die Einzilheiten trefflich gezichnet umb gut gruppirt. Die Farbe erschein fledenweise treden.

Ronrad Freyberg's Attoque bes 3. Garbe-Ulanen Regimentes auf öfterreichische Ulanen ift etwas gewagt in ber fauten Oberschaft, empficht fich aber burch febr gute und braftige Motive im Borbergrunde. Die Komposition ift solter nad einheitlicher als im frühren Arbeiten bes nach febr jungen Anfallten, ber jeht wieber branfen nach ber Ratur fluber.

Entlich tenne ich eine, Ausollerie-Altoque' von Ge vong Blichten. Elbaue higheren fprengen ein Gerreichifdes Aurei, ich weiß augenbildit mich, ob und wo eine folge Affaire vorgetommen ift.) Dos giennlich gerbe und felt figurenreiche Blib bat faibliche Parriein in ver Antage, ift aber noch so total unsertig, daß es noch nicht ber Berteichtung unsterliegt nud ger nicht batte auserfeltlit werben leichtung.

Dito Debben's große Reiegebilder find gut gemeint, aber lebern. Bei ibm ift bas Romponiten ju febr Berftambesfache, und für ernftere Aufgaben reicht fein technifches Bermogen nicht aus.

Jon Annfler haben militärligte und poer ältere Etaffe pur Bernatoffung für telerfligte Etweuerfligte genommen, im serfent Kindung für stel blirtungsverden bernergebrad haben. Ür ein Nam nicht indere mit den der Winderen Kunfletung bei verigen übgere die dien ich die Archive Archive in die feine Faller der von Kindung für ner befriebe richte in den die feine Faller der von der die Archive fireder. Die Komposition, war wert ner die sich archive fireder, die Archive fir

Beffer foll und nach biefer Seine, obwold und gleichgilliger gegen albe eftemsberr Detall, und bed auch wierer gladfider in megefen gamellinen Rewungstien ill sofieje Ernnel in feiten, "Ulbergang ber platificen Remedirei Ber ben Merchigen an bie Infel ichen Idlimen unter bem Bejreich Geffund Christian Gebruch es Gemeine Ferferreiffeligen Algerniei ab eine Geffung geben bet eine Ferferreiffeligen Algerniei and bei Geffung ber es fletten Gegen bei Schwage ber alleiten Teuppen gegen bie Schweten im 3dere 1655.)

Beniger gladlich haben fich zwei andere Maler mit alteren Gegenftanben abzufinden gewußt.





Art Gohnlich in Bretdun malt bir Mongelenschlacht vor Liegailt am O. Nepril 1241, wocht ober und ben Barberen so gereitelse Schlatten mit nur aus dem auftigen Mittern (auch im Anstinu) fo Hilperine Camzierupspern, und fiehrt bes muglemmenklagend tomponiste Genup in eine folgte Tuffehllerzierte, das bie Wirtung bei bem müchtigen Butbes, mit bem der Steff ergriffen ift, eine bed fonliche mirt.

In A. Northen's Gefangennahme best Generals Cambronne burch ben hanntberichen Oberften Saltett in ber Schlacht bei Waterton liefe fich vielleicht noch über Einiges berhandeln, wenn die unwürdige Saltung ber beiben Saupffgaren, bie an eine polizeiliche Arerstation erinnert, nicht bas anne Bild maceirichten macht.

Bubice Rringsgenrebilber, eins in heiterem, ein anderes in tidem Charafter, namentlich bas lehtere febr gelungen in ber Stimmung, find bon Chrift an Gell vorfanden. Auch Fris Raifer vertritt wie gewöhnlich biefe Richtung liein und annuthia.

Um wer beiem fiebt einer in ein feie abmeinente Mergarten, salten wir den Gatit an erre einem aufglichen betwennder nichtigen Wilte, odes wie grüßgeitig miert, deffen ist eine tüdeligen Anderma verligen Momen, ber Piete dem Charles Breitet in Meinen. Die Draumagen fild den de jinglich ab einer Gette von temperature Gette gegeben eigeglichte Gelit dermag bei Bilbeb bei gefannt, mit es wird des Breitet gegeben den angenehm finn, das Wert beneigte der der der gegeben bei der der gegeben der Gelit der der gegeben der Gelit der der gegeben der der gegeben der der der gegeben der der der gegeben der der der gegeben der gegeben der gegeben der der gegeben der gegeben der gegeben der gegeben der gegeben der gegeben der der gegeben der der gegeben der g

Da auch ich von Beriat mer bie vertreffliche, berb naturatifelige und briffigt bereitgene Geren, am looge fannt, wer ich erftunt, fin in je purifichtlicher oder Beife einen Beiefen Gelf behandt zu jehen, befennert der zu bemerten, bas bie eerziglich mit ein benablichener Beschaus gibt gemecht ist einem je zeigen bilderteil gener geleicht geleich ge

Jaedfie würte bie fin erfehlige Bermuf fein. 3ch fatte tres breifeter Eigenfacht Jaufun Röling's Gendegung ille ein vererffiede Bilt. Men des in Kompelfins mit in nicht beandunten, wiewehl ber Christin gar zu gernde andgefrecht fit, die fliguren dese Gerfeichung auf der 
den ber einigt Serfeich dere Gerchiedung und von fem der Verliebuns auf nem Gedege ber 
Maris für imm eine fehr unangenehme Zenturieung zu Wege beingt). And dem Rief und wie 
kande ist eine eine fehr unangenehme Zenturieung zu Wege beingt). And dem Rief und 
kande bei der bei der der der der der der der der der 
kande ist er fehre der Berne erkennt der mit fervede unz er er Schannes hat un fleichten und 
triffern Austrauf am ist keleirfigle triffie abgefinnen, beliedet nur eines au obsfahlig den beiter 
deren beleen Gipturen alle under Wolfe entgegerfelt. Mer ein grabt von der nicht gere eine geneben der 
expressen Murtrauf der Mittel und Houselfigur, ere Weine, finze ich nicht nur, sendern glause 
die Vereifen m Ziemen, wie der zehebeland nurmade fil.

3ch glaubte im erften Angenblid, ben unbefriedigenben, ja flörenben Einbrud biefer Figur auf bie schlicht geerbrete Trapirung schieben zu möffen, bei fich unfichn gerrt und bie Pornnen bes Arbrete nicht burchfühlen lägt. Bab inbessen von des mir ber tiefer liegende und ensschiebener wirfende freiber flar: biefe Erschiehung ber Trauer ist gegen bie Rotur.

Der Schmerz bengel, bas Schluchen und Meinen, ber gepreste Athem giebt ben Körper gujammen, gang bawa gu fchmeigen, bag es far bie Mutter ein Redufniss ift, ber theuren Leiche so nach wie möglich gu fein, fie wenn thunlich zu berüfen, fich ihr wenigstens gunnueigen. Dier aber famert fie rufchalts angelebal.

Bun gibt es allerdings Mamente in ver liefften Trauer, wo der Kerper fich in die Sibferichtet im sich anfidiamenten Schwerz, beim gellenben Ausscher aus bettemmter Bruft. Kerbe bas sind Memente ber allerstättigen Grerzugun umd Spannung umd sieft sideligen Wommte. Ein selder liegt bier nicht vor. Che er sich bei diesem Gegenstande überhaupt für die Darsschlaung eignen genomen ihr winder den. V.

matre, joll hier nicht erderet werben). Der Ausbruck bet Kopfes ih ber ber fillen, weimintligen Betrachtung: "Wer gam mit seinem Schwerz allein, Der ternet ben Schwerz genissen". So ift aber nicht bas erschlaftle Schummenberechen nach der hichfen wementsnen Aufgenunung, dass der ben Köper, sinnich siene Seidung ertender ist, nicht bestätindig genug der eigenen Schwerz wieder landelss nachgagen mus diesen Elegenunte geschaft, der schalt ist nicht gerechen gezuge.

Colde Berte fint bebeutent unt intereffant, aber nicht genial.

B. M



(Rad einer Gebergeidnung von Urfe Graf).

### Bur deutschen Renaissance.

Das ehemalige Luftbaus in Stuttgart, ale Monument bes Frührenaiffancesithies, von B. Baumer. Dit 4 lith. Tafeln und 3 holgichnitten. Stuttgart 1869.

Bu ben originellften und reichften Berfen ber Renaiffance in Deutschland gehörte bas ebemalige Lufthaus in Stuttgart, welches trop mander Umwanblungen boch im Befentlichen in feiner prach. tigen alten Form fich erhalten batte, bie es im Jahre 1846 ber bamale bier berrichenben nuchternen Baurichtung jum Opfer fiel. Babrend ber barte Urtheilefpruch an bem glangenben Dentmale bes XVI. Jahrhunderte volligen marb, fucte ber Architeft Beifibarth wenigftens in treuen Aufnahmen bas Bilb bes alten Banes in retten, und mitten im Binter brachte bie Begeifterung biefes verbienten Mannes eine vollftanbige Aufnahme bes Baues bie in Die Heinften Theile feiner unermeflich reichen Detaile ju Stante. Debrere Bunbert grofte Blatter, nenerbinge fur bie Samminngen bee Bolytechnifume in Stuttgart erworben, gengen bon ber unverbroffenen Singabe, welche er biefer großen Arbeit gewibmet bat. Auf biefen Anfnahmen beruben bie Tafeln, welche Baumer ber uns vorliegenden Abbandinna beigiebt. Menn biefelben auch nicht ausreichen, um eine Aufchanung von ber reichen Bracht ber Ansführung bis in's Gingelne ju gewähren, fo geben fie boch burd Grunbriffe, Durchidnitt und Mufrift, fowie burd anfere und innere Berfpeftiven ein vollftanbiges Bilb ber Befammtanlage. Der Bau, 1584 begonnen, mar für Fefte und Mufführungen aller Art bestimmt, und entbielt im untern wie im obern Beichoft nur einen machtigen Raum von 60 ft. Breite bei 160 ff. Pange, ringe von genftern beleuchtet, im unteren Gefdoft von Caulenhallen umgeben, bie im oberen einen mit einer Baluftrabe abgeichloffenen Umgang trugen. Auf ben vier Eden befanben fich runde Thurme, welche fleinere Bemacher enthielten; in ber Mitte beiber Langfeiten lagen bor ben Artaben boppelte Freitreppen bie jeberfeits ju einer auf Gaulen ausgebauten Loggia und von ba aus in ben oberen Saal fuhrten. Diefer, in ganger Breite und lange burch ein holgernes Tonnengewolbe bebedt, bilbete ben großen Geftfaal, ber burch bie gabireichen tiefen Fenfternifden noch einen aufebnlichen Rumache an Raum erhielt. Er war in allen Theilen reich geschmuldt, namentlich mit zwei prachtvollen Bortalbauten auf Bermen und Banbfaulen beforirt, und felbft am Gemolbe maren Landicaften mit Jagofrenen gemalt. Der untere Saal war mit mittelalterlichen Repgewollben auf furgen tostanifden Gaulen bebedt, und enthielt brei große Baffins, um welche fich, mit Baluftraben abgefchloffen, breite Bange jum Luftwandeln bingogen. Diefe Baffinhalle fteht in ihrer Anlage gang einzig ba; bochftens an bem "weißen Saufe" bee Schloffes Baillon fant fie ibres Bleichen. aber nicht in fo großer Ausbehnung und nicht in folder Berbindung mit einem Beftfaal.

 enige Beifpiele gielt. Es ist sommende, jagen ju millen, das sich alle beie Vrachtilick dem pietätleine Bandslituns zum Dyfer gefallen sind. Auch sond war an Gestumen und Wilseleren debenal Bilimert angebruch, unter anderem and das Brustlich der terflicken Bammisters Georg Beer. Gelis die Urhipe der hohen Giedel waren in origineller und wirtsammer Beise durch große ruhmte. Dirfche beforiet.

Es ift ein verdienstliches Unternehmen bes Berfassen, durch feine Arbeit auf die untergegangeren Prachifidet beutider Renaffunce wieber bingemielen zu haben. Geine Mittheitungen bieten in fünflerischer wie talturisstorischer hindle ein Interesse, welches weit über die ledalen Greunen und über ben Rreib ber Fachgenoffen binandreicht.

Ein meiteres Berbienft bat fic B. Baumer burd Beroffentlichung einer Reibe von Reifefinen erworben, welche Die Banfduler bee Stuttgarter Polytechniftume unter feiner Leitung in Rothenburg an ber Tauber aufgenommen haben. Auf 31 antographirten Tafeln fint in jum Theil febr gelungener Darftellung Die michtigften Brofanbanten jener alten Stabt in Grunbriffen, Durchichnitten, Aufriffen, perfpeftivifden Anfichten bee Innern und Meufieren ber Bebaube fomie darafteriftifden Details vorgeführt. Erftaunlich ift ber Reichthum, welchen biefe Stabt an alterthumlichen Monumenten bietet. Bon ber Stadtmaner an mit ihren Thoren und Thuren liefern Die Strafen und Blage noch genug Beifpiele jener daraftervollen Brivatbauten, in welchen bas abfterbenbe Mittelalter und bie beginnenbe neue Beit fich fo originell verschmolien baben. Der Ginbrud gipfelt in bem ftattlichen Rathbaus mit feinen machtigen Giebeln, feinen Treppenthurmen und Erfern und feiner berben Ruftitatolonnabe, Die fich über einer hoben Freitreppe erhebt. Der malerifche Reig biefes prachtigen Stabtebilbes erhalt noch eine Steigerung burd ben großen Brunnen, ber, inmitten eines weiten fteinernen Bedene, eine Gaule mit bem Bappenthier ber Stabt zeigt. Rothenburg ift im Rleinen ein Abbild von Rurnberg, bas im Guben abntich wie Dangig im Rorben von ber Dacht ber Runftliebe ber großen bürgerlichen Gemeinmefen am Ansgange bes Mittelalters fo glangenbe Beugniffe liefert.

Der Berth jener Bauwerte bernbt felbitverftanblich nicht auf ben Ginzelheiten, Die viellad Barodes, Billführliches und Unicones enthalten; wohl aber auf ber malerifchen Gefammtanlage, ber ficheren Lebensfulle, ber naiven Frifche nnb plaftifden Rraft, mit melder jene ruftige Beit ihren Sitten und Anfdauungen einen architeftonifden Mugbrud gefcaffen bat. Gelbft Die Bermifchung mittelafterlicher nub antifer Elemente, fo nnutaffig fie uns in unferem mobernen Doftringriemus ericeint, ift gerade ber Freiheit funftierifder Bewegung gunftig gewesen und barf nicht ale Musfluß inbjeftiver Billführ, fonbern nur ale naturnothwendiges Ergebnig ber beiben großen Aufturftromungen betrachtet werben, welche fich in jener intereffanten Epoche begegneten und freugten. Die Frangofen, in ber Rafcheit fünftlerifder Entwidlungeprozeffe une ftete voran, haben ichon feit Decennien ben Monumenten ihrer Renaiffance große Aufmertjamteit bewiesen und biefelben burch glangenbe Bublifationen befannt gemacht. In Dentschland haben wir, wie wir ja auch in Beröffentlichung ber Dentmaler bee Mittelaltere binter ben frangofen weit gurudgeblieben finb, fur bie Berte unferer Rengiffance bie ient fo aut mie nichts gethan. Es ift Beit, bag bies aubers werbe, und in tiefem Ginne burfen mir vielleicht bas Rothenburg-Album fowie bie Abhandlung über bas Stuttgarter Luftbaus ale verheißungevolle Borboten weiterer Arbeiten auf Diefem Gebiete willtommen beifen.

23. Lübfe.

Brudy v Pr Felong Mondum



ter 1

Martin Comments of the Comment

n/ A.



# Bur italienifden gunftgefdichte.

Ben 2B. Lubte.

III.

Renaiffance-Stulptur in Oberitalien.

Mit Abbilbungen.



Gem Bertale bes Bolaf

Die große Bewegung ber Renaiffance geht, wie Bebermann weiß von Tostana ans, fo gut wie bie erfte Renaiffance bes Ricolo Bijano bort ihren Urfprung genommen batte. Ueber bie einzelnen Stufen ibres Entstebens und Fortidreitens find wir im Gangen wohl unterrichtet, weil icon feit Bafari eine Gulle von Mittheilungen über ben Berlauf, ber toefanifden Runft Ausfunit gebracht baben. Benig bogegen miffen wir von ber Geschichte ber Renaiffance in ben übrigen Gebieten Italiens. Da biefelben bem Intereffe Bafari's ferner lagen, fonnte er nur bereinzelte Rotizen bringen, und felbit in neuerer Zeit bat bie urfundliche Forfchung, in Tostana mit feldem Gifer und Erfolg betrieben, fur bie anderen Theile Italiene nur menia geleiftet. Diefer Mangel ift aber freiell fur Oberitalien febr ju beflagen. Benn auch nicht in erfter Reibe bie Bewegung leitent, bat Oberitalien tiefelbe boch balt mit Gifer aufgenommen und mit eigenem Schonbeitefinn weiter geführt. Un Reichtbum ber Schopfungen ftebt es feinem ber übrigen Gebiete nach. wenn auch an Rulle ber Gebanten, Enerale bes Lebens und Tiefe ber Durchbilbung von ber Glorentiner Runft überragt. Mailant, Die Certofa von Pavia und ber Dom ju Como find bie brei Orte, welche in ber Entwidlung ber Blaftit fur Oberitalien mabrideinlich ben Musgangepunft geboten baben. Gine Gefdichte riefer Bewegung wird man erft geftust auf ausgiebiges urfundliches Daterial fcreiben tonnen. Ginftweilen bringe ich einige beideibene Beitrage, bie fich mir neuerbings aus bem Studium ber Denfmale ergeben baben. Es find bie Refultate forgfältiger Untersuchung und Bergleichung. Bielleicht geben biefe immer

"Benfun, manne noch apperliften Bennefunger unteren Getifferen Bernnfolfung, fie jur ergängen und beritpeliten. S dabe ber en einig ficheren Bis eingefalgen, mit beglandigten Berfen ver verfeitenem Meiller zu beginnen. Seiner ilt be Johl der umperifeksti felgufeltenten fele grangig, im Berglich in ther Walle der Scheimung und vergein Rolle von Kinifernamen. In der Zerfiellung werte ich dagsgen die topographisch Ancetunung betrebellen.

Beitidrift für bilbenbe Runft. VI.

#### 1. Dailand und Umgegent.

Solche Uebergange laffen fich nun auch in ber Blaftit Oberitaliens nachweifen. In Benebig fintet man fie an ber Ausichmudung bes Dogenpalaftes, befontere an ber Borta bella Carta. Aber in gleicher Beife treten fie in ben mittleren Gebieten auf, beren Unterfuchung ich mir biesmal vorgefest hatte. Mailand mußte noch 1339 fur bie Ausführung eines bervorragenben Berfes, ber Arca bee Betrus Marthr in G. Guftorgio, bie Sillie frember Deifter berbeigieben. Bas außerbem an plaftifden Arbeiten, namentlich an Grabbentmalen, ausgeführt murbe, zeugt im Gangen von geringer fünftlerifcher Rraft. Obwohl feit 1386 bie Erbauung bes Dome eine Menge von Bertieuten aus aller Welt gufammenführte, nahm bie Blaftit in Dailand feinen bemertenewerthen boberen Schwung. Buerft tritt, wie faft überall, fo auch bier bas Streben nach realiftifder Muffaffung an ben Grabbentmalern auf. Dennech balt fich baneben bie gothifche Erabition bie tief in's 15. 3ahrhundert binein. Der Deifter Chriftophorus be Luvombus, welcher fich 1455 auf einem Grabmal in G. Marco nennt, fteht noch gang auf bem Boben mittelalterlicher Ueberlieferung; nur bag fich ein fraftigeres Naturgefühl in ber Durchbilbung ber Geftalten und ber Ropfe anfundigt. Bon anderer Seite zeigt fich ber Beginn einer neuen Auffaffung an einem in berfelben Rirche unter bem oben ermabnten Dentmal angebrachten Gartophage. Das Ornament beffelben lagt unverfennbare Elemente ber Grubrenaiffance bervortreten.

Um biefe Richtung mit weiteren Beifpielen ju belegen, muß ich ben Lefer einen Augenblid nach bem in jungfter Reit fo befannt geworbenen Caftiglione bi Dlong fubren. Dich hatte ber Bunich, Die Fresten Dafolino's fennen ju lernen, ju bem Ausfing veranlaßt. Ge ift eine in jeber Dinficht lohnenbe Tagespartie. Dan fahrt am besten mit ber Gifenbabn nach Barefe, bort finbet man fofort einen flinfen Ginfpanner, ber in einer guten Stunde une fanbeinmarte nach Caftiglione bringt. Es mar ein berrlicher Frublingemorgen, als ich biefe fleine Erpebition machte. Muf breiter gutgehaltener ganbftrage rollte ich burch bas malerifc von Schluchten burchriffene Sugelland, jur Linfen und im Ruden immer umgeben von bem Rrang ichnechebedter Dochgebirge. In ben Balbern am Bege blubten Brimeln. Anemonen und Beilden. Rach einftundiger Sabrt biegt man rechte in eine Bicinalftrage, bie fich raich fentt und ju einem Sobiwege führt, ber auf bas fleine malerifche Belfenneft Caftiglione munbet. Auf einmal fieht man fich mitten in bem Orte, ber an romantifcher lage feines Gleichen fucht. Die Dlona ift bier noch ein reifenbes Alpenwaffer, bas fich burch eine tiefe felfige Schlucht ben Weg in's Binnenland gewühlt bat. An biefer Schlucht beginnt ber Ort, mit feinen unregelmäßigen Saufergruppen fich über bie Sugelabbange bes rechten Glugufere bis ju einer ansehnlichen Dobe binaufziehent. Auf jebem Schritt bieten fich toftliche Bilber, aus ber unregelmäßig pittoresten Bauart ber Saufer und ben iconen Bliden in Die nabere und fernere Umgebung originell gufammengewebt. Unten im Ort liegt an einem freien Plate ein zierlicher fleiner Centralfuppelban ber Frubrengiffance, ale Chiefa bi Billa bezeichnet. Bon bort fubrt ein giemlich fteiler Beg auf tie weithinichauende Bobe, welche die Collegiatfirche mit bem Baptifterium, bas Biel meines Ausflugs, einnimmt.

Son vie Hogone ver Ritte bieter duterrijantet. In her Borfiteinfliche ift ein Poetlatigefalfen, weder in einem feinem Alleftin ausgefalter in Stedie in fassen zu mit der Oskraft 1426 jetzt. In der Mitte treuen die Wadenma mit dem Allen, dem weiter weiter untgeken, weder ist ven inteinem Giffer der Ritte, den Narviale Identa dem Geschied, und der den der des Geschiedens, empfelten. In der Allenderming, dem Weitere, befonzete dem Jackmunt figst. Der Bilden und des den prefiffen Textilierung der des Apprechfies it reitze, soller, des Griffenstein jeden der Mittel geschieden, der der Mittel geschieden, der der Mittel geschieden, der der Mittel geschieden, der Klein gefalt der Royle Geschieden der Geschie

Roch ftarfer tritt biefe Richtung an bem Grabmale bes Rarbingle im Chor ber von ibm gegrundeten Rirche ju Tage. Aus bemfelben Material gearbeitet, zeigt es einen auf Bfeilern rubenben Sartophag, ber bie liegenbe Geftalt bee Berftorbenen tragt. Der bebeutenbe bantebte Ropf ift mit großer Energie charafterifirt, bie Bewandung zeigt noch bie berfommlichen gotbifden Raltenmotive, aber neu belebt und naturwahr burchgebilbet. Daffelbe gilt bon ben Statuetten ber Rirchenvater an ben Bfeilern, fowie von ben Geftalten ber vier Zugenben. Bobl find auch tiefe noch mittelalterlich aufgefaßt, aber wie viel freier bewegen fie fich, beten, halten ben Gartophag! Much bie beiben lieblichen Engel, welche am Gartophag bie Inidrifttafel tragen, zeigen benfelben neubelebten Styl. Roch entichiebener neigen bie beiben nadten Genien ober Engelfnaben fich ber mobernen Auffaffung ju, welche auf ber Rudfeite baffelbe Amt verfeben. In Bewegung und Bilbung ju ben freieften ibrer Beit geborent, find fie Borboten ber Renaiffance. Rarbinal Branba ftarb 1443, mas mobil auch bie Reit ber Ausführung bes Grabmals ift. An ber Rudfeite lieft man in gotbifcher Minuelel: Conarbus guffus composuit. Damit ift bod mobi ber Runftler und nicht etwa ber Berfaffer ber Grabinfdrift gemeint, wenn auch "composuit" fur Die Bezeichnung bes fünftlerifchen Urbebers ungewöhnlich flingt.

Wind die Chiefe di Bille bieter Giniges. Zundoft am Seitenperial vieleben Wesspraug, Jaltenbem Gingel wir in ber seberra Kirch. Gewam um Dausporteil des prichtigt bestehen Wesspraug und der Beiter der prichtigt bestehen der Beiter im if dernägen Fauten, neder Traufsläuse hatten, barüber Giet Sater mit Gingelin in trefflich bundgeführetem freien Geste. Währen beiter Meiste Wesser bei zur mit 100 angegebern federan, Rellen fich bie beiten feloffslen füguren von der Arte um 100 angegebern federan, Rellen fich bie beiten feloffslen füguren von bestehen feloffslen füguren von bestehen feloffslen für der Beiter bei der Steinen gestiller Wesspraug der Beiter und annen felt mann ein Marmergand mit Marwengand 

Rapital aus ber Genefa bei Bavis.

 Ropfe vortrefflich. Erft mit Bramante's Bauten und ber Certofa beginnt bie reiche Anwendung plaftifchen Schmude und bamit ein boberes Leben ber Bisducrei.

Um vie fratfilitige Carbotistum viefer Bilthocartfouise ju verticken, muß man fich far andene, neden füntterfellen Einfällig für biefelte maßenden genete jim. 3. nerfert Einie berf ungenommen werten, daß Constelles untfangreiche Zhätigheit im Patun (die 1136) eine bezeitense Gimiettung auf die gefannten Kantle Deritalisen angelich bei Unter von Wactern feld ber jung. Wontgas offender unter biefem Ginbend, um des bete, plaftige Geft, per fysikreiben fabris Ofensandis fil aus die iefen Zuleite fraußeit. Wertengan bringt passieh an dem Enwissen mittle Edatum bie Berliche für im Erdenandus per Gensäre, bei nedelne riefe frie im Erde film eine alle mit der Argere gedigt erfechet, um dem Quaund die Bernum der mendfelien Geftall (dentit) zu martfen. Dief Michang abs delschaft wurde bei her der Pilcheuer Chevolischen zu einem Gedien Ertem sieser, das die Gede wahrer fich in einspfang gesen Berlichungen nach an den River feltpulangen fehren, mugangießen baum in förstern fallen vorziterten. Sei fowel ber dießlich Arlacifich ber Belt, se muchaftig wir mösslich, der darafteriliss in beier wahrericksten aller Wanteren Erk is einer Wertende verteilen Erte besten Schriften unter Schriften einer Schriften Geschriften einer Schriften einer Schriften einer Schriften Erk is einer Wertende vor der Schriften einer Schriften

Run macht fich aber baneben eine andere Auffaffung bemerflich, beren Urfprung in ber Rachwirfung bes weich geschwungenen gothischen Sthles ju fuchen ift. Gobalt biefer tonventionell abgelebte Stol fic, wie mir es mebrfach nadmeifen fonnten, mit frifcheren Raturftubien erfüllte, ergab fic barans eine anmuthig eble Auffaffung, meiftens zwar etwas weich, felbft energielos, aber im Lieblichen, Jugendlichen febr angiebent. Bafrent bie Berte ber erfteren Richtung ibre Baraffelen in Malern wie Manteang, Bartolommeo Manteang, Carlo Erivelli finben, fteben ben Deiftern ber meiten Gattung Daler wie ber anmutbig milbe Borgognone, auch Bramantino jur Geite. Das Leibenicaftliche tritt in Diefer Schule überbaupt jurud und findet nur in Dobena burch Maggoni eine allerdings einfeitig fcroffe Bertretung, Die indeg bei Deiftern wie Mantegna und felbit Giovanni Bellini (vgl. bie Bieth bes letteren in ber Brerg) ibre Borbifter finbet. Seit ben achtiger Jahren tommt bann ber Ginfluß Lionarbo's baju, beffen Dailanber Thatigfeit auf bie Entwidlung ber gefammten bortigen Runft von nachbaltiger Bebeutung war, obwohl troptem eine gange ausgebreitete Schule an jenem barten übertrieben realistischen Stole bis in's 16. Jahrhundert festbielt. Am meiften macht fich bie Ginwirfung Lionarbo's auf bie Blaftit in bem eigenthumliden Schnitt ber fufladeinten Ropfe geltent. Geit 1520 fobann gebt in ber oberitalifden Bifbnerei jener Umichwung por fich, ber bie gesammte bamalige Runft ergriff und hauptfachlich in einer mehr ober minter rudhaltlofen Aufnahme bes Raffaelifden Ibealftbles beftant. Dod bleibt baneben auch Mandes aus ber lotalen Ueberlieferung in Rraft, fo baß bie Blaftif um jene Beit abnliche Ericbeinungen bietet wie bie Dalerei in ben jabl. reichen trefflichen Berten bes Gaubengio Ferrari und bes Bernarbine Luini, von benen ber erftere befanntlich mehr bie Raffaelische Richtung aufnimmt, mabrent ber anbere bem Stole Lionarbe's treu bleibt.

Der Arracetolisst beite fiden verher eine reiche Annenbung an bem Dopebale oberadt erfahren. Die ungebenen Sapate wirft nicht bied burch der untübertroffenen Reichtem, mehr nach zurch die sichen Berrheitung und Affolium; liere Schmidter. Der reine Bodfleichsau bai nie eine prächtigere und zugleich eiter Schöfung berweispkracht. Die millen die Zuudpungte für erfeinitäten. Dur Gebir Wickele spiedoger Feinfer, zwie beit millen die Zuudpungte für erfeinitäten. Dur Gebir Geber geber geber bei der





construct the Diposit colonic in section

Caulden meigetheilt. Der gemeinsame Rabmen mit elegant beforirten Gliebern, vor Allem einer Arabeele von Beinfanb und Trauben, mit foftlich bewegten Butten und Bogeln burch. jogen. 3m oberen Bogenfelt fraftig bebanbeite Bruftbilber von mannlichen und weiblichen Beiligen. Die untere Genfterreibe von runtbogigen Blenbartaten auf Salbfaulen umfchloffen. In ten Bwidelfelbern wieber Bruftbilter von Beiligen, in noch ftarferem Relief vortretenb. Dann folgt ber breite Grice, ber beibe Geldoffe trennt, mit Rojetten und Laubwert, Ablern und Engelfopfen abwechfelnt beforirt. Oben bie Benfter bee unteren Wefchoffes mit bemfelben reichen Schmud wiederholt, aber rechtwinflig umrabmt und in ben baburd gewonnenen Felbern abermale mit Relieftopfen gefchmudt, fo bag vier Reiben folder Ropfe und Bruftbilber fich berftellen. Das Alles mit unvergleichlicher Grifche und Scharfe in ben reinften Formen ausgeführt und gebrannt, ein mabres Bunber ber Thomplaftit. Die 29 Arfaben rechte vom Sauptportal fint minter reich ausgestattet ale bie 17 Arfaben ber linten Geite. Danche Debaillone fint unausgefüllt geblieben. Die Ropfe in ben oberen Fenftern fint tuchtig, etwas icarfer und realiftifder behandelt ale in ben übrigen Theilen, bie und ba mit frei fliegenbem, ziemlich tetaillirtem Bart. In ber linten Geite zeigt fich ber bochfte Reichtbung. 3bre Terracotten fint vielleicht bas Breiefte, Lebensvollfte, Bebeutenofte, mas bie oberitatienifche Blaftif in gebranntem Thon geichaffen. Gie tragen bas Geprage ber vollanderin Runft von 16. Sahrtumerin. Die männlichen Kölpfe finnt von bichfere Archt, vollen Uffen film wen beirft ür geschrier Fernelschaufen, die einfliche Freihritister som bertifter Fällte um Beirficher, fallte um beirficher Fällte um Beirficher, fallte um beirficher, fallte um beirficher, fallte um beirficher, fallte um beirficher fallte film beirfichen Geschleit und Kummit. Dazu femmt noch bie nicht mitter erfeite Ausfehrtumg von greier, etwo beiter vom Kohlen ausgeführer und kohlen geschleiten geschle

Den seltnem Boryug hatte die Mailaner Stuspur: sie bejaß seit bem Ausgang bes 14. Jahrbumberts zusel Bauwerte erstem Aunges, an welchen bie Abon- und die Narmorpfaliti sortwährend jur Ausübung somen: das Copedale für die Arbeit in Thon, den Dom sür die Marmorarbeit. Betrachten wir nun, soweit es mie michlich sie Gluspuren vers eicheren.

Statism beiger Art am Modifarer Com ju moden gehrt sich für gie geg grund gegen geben gesternen geste geste gegen bei den geste gegen geben geste geste geste gegen geste geste geste geste gegen geste gest

Gotbifche Cfulpturen finben fich hauptfachlich im Innern bes Domes unter ben jabireichen Statuen ber Bfeilerfapitale, Die befanntlich einen Rrang von Rifchen bilben. Der Stpl biefer Arbeiten ift febr vericbieben und jeuat am beften von ber Denge von Runftfern aus allen Lanbern, welche an ber Ausführung bes ungeheuren Berfes betheiligt maren. Um Meußeren entbedt man, namentlich in ben unteren Theilen, weniger Mittelalterliches als man glauben follte. Um meiften noch in ben Statuetten, welche auf Rragfteinen neben ben Renftern an ber Stirnfeite ber Strebepfeiler angebracht fint. Die Sauptftellen fur bie Statuen am Menkeren fint in ben Genfterboblungen und an ben brei Geiten ber ungabligen Strebepfeller. Gie fteben bier überall in Reiben auf reich geschmudten Ronfolen über einanber. In ben Genftern find burchneg bie alteren, an ben Bjeilern bie jungern Arbeiten ju fuchen. An ber Saçabe und ber Nordfeite geboren bie Figuren meifteus ber Spatzeit bee 16. 3abrbunberte und noch ifingeren Epochen an. An ber Offeite bee Chorpolbaone findet man eine Angabi recht forgfältiger, wenn auch nicht geiftvoller Arbeiten ber Grubrenaiffance. Auch in ben Fenfterfcbragen ber Rorbfeite, fowie in bem weftlichen Fenfter bes nörblichen Bolgone ift eine große Angabl von Berfen vom Ente bee 15. Jahrhunderte porbanten. Dier fielen mir namentlich eine feine Junalinasgestalt und eine betente Deilige ale tudtige Chulpturen auf. In ber Laibung bes großen öftlichen Chorumgangfenftere fiebt man einen Taufer Johannes im übertriebenften realiftifchen Stol ber Beit mit hartem fnittrigem Gewande. Beffer find norblich am Chorumgang Mbam und Eva, obwohl beibe Beftalten etwas Schwerfalliges in Form und Stellung baben. Gbenbort fiebt man noch mande aute Rigur aus ber Reit um 1500.

Bichtiger war für mich, daß es mir gelang, einige Werfe bes treffichsten Mailanter Bilbbaurer vom Knipag vor 16. Jahrhumterts beraustiffunen. Ich meine Agoltin Bufti, genannt Bambaja, von weichem das Muse andeogied ver Berea die hertichen Reife vom Denkual Geschond ber Geit demacht. (Bil. über telefe bem fodmun Bericht Rinfel's im Jahrgang IV ber Zeitschrift). Gine feste Anschauung ber ftpliftifchen Eigenheiten riefes Meiftere laft fic aber am beften aus feinen 3beglfiguren gewinnen. Diefe fint namentlich an zwei im Dome befindlichen Sauptwerfen beffelben zu erfennen. Das eine ift bas Grabmal bes Karbinals Caracciolo († 1538) im Chorumgange rechte, ein Banbgrab aus ichwarzem Marmor mit Figuren aus weißem Marmor. Auf bem Garlophag fieht man bie Gestalt bes Berftorbenen in rubigem Schlafe ausgestrecht, ben Ropf auf Die Sand geftust nach bem von Anbrea Sanfovino guerft angewandten Motive. Sinter ibm ftebt Chriftus, gang im Topus Lionardo's, jur Geite Betrus und Paulus, ferner ein Bijchof und ein Rarbinal, fammtlich murbige Geftalten mit fconen Ropfen. Die Gemanber haben burchweg eine gleichformige Cabent, indem lauter fleine faft tongentrifche Borglieffalten fich wie an einem aufgebangten und am unteren Enbe gufammengefaften Borbange berabgieben. Gerabe an tiefer tonventionellen Draperie ertennt man bie Breaffignren Bufti's gang ungweifelhaft. Rein anderer Deifter zeigt eine fo absonderliche Art von Galtenwurf. Doch icheint berfelbe fich erft in feinen fpateren Berten in biefer Ausbildung angutundigen. Die Befronung bee Grabmale beitebt aus einem Mebaillonbilbe ber Maboung mit bem Rinbe, bas fich in etwas unrubiger Geberbe wie jum Gegnen von ber Mutter abwenbet.

Denfelben Sind ertenut man om Mütere ber Donfellung Monta im Zempel, welcher im fallende rengeneren au ere Ufname bied bei mit fingange beimete. Die flägstren inte bier übertrieben lang, wie Bubti sie gern annennet, die Reipfen fein um hübsig ben digutsbindisch neben geschlierten Jallenmurg jeigt besparene bie k, Ratherina, überigane den Gebenen Royal mit gerichtem Augenangließe. Deren auf wem Müter sie die Bubenena, wie eine Onne den Gebeiter vom Muttig serzischen, neben ihr zure sie diene weitliche Beilige unter mit den der Züsser um Jaulus, der ist Gammitte gu seinen rerichtigen Scho-plungen gladen. Die Rivere baben gute Berchfünfig um deie Bengungen, in der Gesanbaum fil eines forweitlichen Schole unt wie sie der Bengungen, in der Gesanbaum fil eines forweitlichen Schole unt wie sie den eine Geschausse film der

Nach biefen Andschlopunten sint mehrere Statuen am Koupren bei Dennes als Berfel Duffis dere feines Ereftpat mit Gleicheft ju bestimmen. So an ter Officie bes sind lichen Kruspurms um an ber bezonfleiswem Chrende mehrere an von Ereckseftlern seinstielle Statuen, mannetlich die weicklichen, veren biefels Sopie um schaufen Serstämistig sommt ben bezichennen Jakenwarft im verrachen. Dann aber bie sieden weistliche Statuen am err Diffeit von kleinen fühlten Statuenurf ihm verrachen. Dann aber bie sieden weistliche Statuen err Ludwung bes gressen fühlten fünften denfers beschöft; entlich bie Propheten umb Sisplien am merbiffichen Umsangseiter.

Merc es glott noch mander Serte berlieben (spode im arablesighen Walseum err Dereza, medie ste Mommighistighter ber mansel im Walseum trigligun blinnerfischen Reilite berugsen. Jamidich neme ich ein marmernet Cilerium mit einer Walseum in ber Willen, ist nicht etne krecutente ill. Um to fülftiefer fins der ber dinget, meden gieber Seite anbetene naden, im garteften Välfig um ben einer Säsinscht, das juma fie einem krec beiten öllerandiene zutenne felle. Wert de Sarver inde einem ju eine jum fin einem krec beiten aber ehrfelig, die Gennemung ein größer Reinscht. Welte einem unter betrechten ilt von dere ehrfelig, die Gennemung ein größer Reinscht. Welte ermannetal bereitente ilt von derhandt eine Reinfele Obsgartes nem ", 1516), um 8. Warie triffa Serv. Cile Gefüllet ved Verflerkram wörtig, in großung gerenstem Genandwurf, ere Arm ist seite unter ver nog gegen um debarrd der Ginner aufgam Goldummer ergieft. Am en fiche Schlieft in watereiliger Austelader- um Baferirum finn Medicieste in Wedelliem eingeber gleift Amerstung ihr um bei Wiererbung einer bräckligen Gelomfel in der erflem sieliefen Angelte von G. Egiferzige. Ge ist dem 1854 versterkrenn Zusebu Großonal in der Pritypie genidment. Auf vier Apaldien vochenartigen Schufen (ein iefer undeinen Weitel) mit der Perfandigung, Gebarrd Gerich, Anderung der Rentge, Verfanderung, Judie nach fagesein vergrießte. Arbeiten von ninnsteller Ausgleitung moerfiel bemyenste Keltige mit lambschilden Gerinden, bei Spärchen anmutiky, geurchoft, mit fein um denrefterliffe ferschulten Respien, de Genature in einem finart manierten gesechenen Feinemart. Derüher Christo mit der Weiftiger, von jest Gugnin vereiert, som sehn Mackenna mit ben Minke. An den Genbeken ner Schlieft mach der Register in feinem Amerikativer feinem am itten Kenniskrupen Volt gemach, indem er Roßerfellyfe, Weelle um Warfres, Rentwaren bertrieftle. Des ihre des Nichtliebe ertwes ist west.

Rebren wir noch einmal jur Brera jurud. Bu ben bebeutenbften Berten, welche auf ber erften Stufe bes neuen Stoles fteben, gebort eine überaus ebel aufgefafte weibliche Grabftatue, liegend mit gefreugen Armen bargeftellt, mit großartig burchgebilbetein Faltenmurf, Robf und Bante mit bem feinften Raturgefühl bebanbelt, bas Gemant in lang fliegenben Linien, in benen noch gothifche Reministengen nachflingen. Den entwidelten Reglienus bes 15. Jahrbunderte verrathen fobann mehrere meifterlich gearbeitete Relieffopfe, fo junachft ein mannliches Portrait von energischem Ausbrud, bas üppige Saar mit einem Lorberzweig ummunben, befonbere ber Dund von gewaltiger Rraft, bas Bange an bie Ropfe von Dantegna ober Buttinone erinnernb. Gin anderer Ropf giebt bie noch fühneren gebieterischen Buge eines alteren Mannes, ber befonbere burch bie ftart vortretenbe Unterlippe einen Charafter von rudfichtelofer Feftigfeit gewinnt. Das furg gefcorene haar bebedt ein Barett. Roch ein anderer mit großer perrudenartiger Frifur erinnert an bie Ropfe von Bellini. Sobann ift auf fcmargem Marmor ein Relieffopf bes Lobovico Moro vorbanben, fenntlich burch bas bide Unterfinn und bas reiche Saar, ein Bert feinfter Aussubrung und meifterlicher Auffaffung. Bu ben bebeutenbften Arbeiten ber Beit gebort ferner bie Statue einer betenben Frau mit langem bis auf bie Rufe berabfallenbem Lodenbagt, in einfach flieftenbem. großartig gemuftertem Gemante und mit ausbrudevollem Ropfe. Bon Relieftompositionen fiel mir besonders ein gierlich ausgeführtes Debaillon mit ber Darftellung ber Geburt Chrifti auf. Maria und Joseph und mit ihnen eine Gruppe von Engeln beten bas Rint an, bas auf bem Boben liegt. Der Stol ber Gemanber gebort in feinen unrubig gefnitterten Salten jum Manierirteften ber Beit. Dagegen ein Relief bes lebrenben gwölfjabrigen Chriftuefnaben im Tempel, wie er von feinen Guern wiebergefunden wird, ben ebel burdgebilbeten Stol etwa aus ber Beit um 1520 zeigt. Die Scene ift lebenbig fomponirt, bie Figurden find anmuthig, ber architettonifde Sintergrund in trefflicher Berfreftive burchgeführt.

Diefe und so manche andere Schabe ber erst im Enstieben begriffenen Sammulung werben ihre volle Warrigung erst erfabren fannen, wenn ein Rataleg erfiftet, ber über bas Sisterische, so weit es irgent zu ermitteln, Ausbunft giebt. Dann wird man hoffentlich nicht bie Richtungen, sondern dierlie Meister unterfideben fannen.

#### 2, Bergame.

Einer ber vorzüglichten Bilbauer Oberitaliens ift befanntlich Giovanni Antonio Amadea. Er gefort in bie Reife ber Rünftler bes 15. 3ahrhunderts, welche an ber Ansgentein fin binnen auen. V.L. idmudung ber Certofa von Pavia betbeiligt maren. Gbe wir ibn bort auffuchen, muffen wir ibn in feinen beglaubinten Berfen zu Bergamo tennen lernen. Bir erfteigen auf Ridgadwegen unter prachtigen Blatanen-Alleen - eine Geltenheit in Italien! - bie im Rrange umgebenber Gebirge herrlich gelegene obere Stadt. Dort gelangen wir burch enge winflige Gaffen gu bem Sauptplage mit feinem mittelalterlichen Broletto. Durchfdreiten wir bie untere Salle biefes malerifchen Gebaubes, fo fteben mir vor ber Rirche C. Maria Maggiore mit ihrem gothifden Bortal und baben rechts baneben bie prachtig geschmudte Capella Colleoni, bas Biel unfres Ausfluges. In ber Ravelle ift junadft bas Grabmal Colleoni's, eines ber prachtigften Berfe ber Plaftif Cheritaliens, obwohl in ber Gefammttomposition etwas loder und willfurlich. Zwei Gartophage fint übereinander vor einer Banbnifche angebracht; ber untere rubt auf vier faneifirten Bfeifern, bie von wunderlich ungethumen Bowen getragen werten. Auf bemfelben balten brei figenbe und zwei ftebenbe Selbengeftalten (lebtere an ben Eden) Bacht an bem eigentlichen Garfophag, ber fich auf mehreren phantaftifc gebilbeten Stuten erhebt. Diefen front bie lebensgroße Reiterftatue bes Berftorbenen, aus vergolbetem Solg gearbeitet und von Marmorftatuen von Tugenben begleitet. Darüber wolbt fich ein Balbacbin, beifen Bonen auf zwei ichlanten Ganlen rubt.

Alle Theile biefes Aufbaues find nun auf verichwenderifche Beife mit Bilbmerten gefcmudt. Bunachft bilbet ben Godel bes unteren, großeren Gartophage ein foftlicher Fries nadter Rinber, welche Debaillone mit Bappenichilben und Raifertopfen balten. Gie tummeln fich babei in allerlei Spielen. Giner zeigt fich zuversichtlich in ber Rolle eines Distusmerfere. Ein anderer fitt auf bem Ruden eines Gefpielen, ber ben Ropf im Schoof eines Dritten birgt. Einige fint im garteften Relief von ber Rudjeite in meifterlicher Berfpeltive bargeftellt. Ueber biefem Griefe find Die großeren Flachen burch Reliefe ber Baifionegeichichte ausgefüllt, an ber Borberfeite brei, an ben Schmalfeiten je eine. Bon linte angefangen fiebt man guerft bie lebenbig tomponirte Beifelung; bann bie Rreugtragung mit febr reichem lanbicaftlichem Grunbe, ber bie Lage Bergamo's mit ben aufwarts fubrenben Baumalleen veranschaulicht. Die Theilnehmenben find in haglich übertriebenen Geberben bee Schmerges bargeftellt; nur Dagbalena ift eine anunthige Weftalt; Chriftus wenig bebeutenb. Roch extremer fint bie Affette auf ber figurenreichen Rrengigung geichilbert; boch bat ber Runftler uns ichablos ju balten gefucht burch bie reigenbe Dabchengruppe, welche linte ben Borbergrund fullt. Gine icone Frau batt ein Rint auf bem Schoofe, welches ber Eretution gufchauen muß, - allerbings ein Bug von naiver Rud fichtolofigfeit. In bemfelben Charafter einer forcirten Ausbrudeweife ift auch bie Rrengabnahme gehalten. Alle biefe Werte fint in ftartem Sochrelief, welches jum Theil faft Freiftulptur wirb, mit reichen laubicaftlichen Grunten ausgeführt. Rur bie Auferftebung an ber rechten Geite ift giemlich flach bebanbelt und rubrt offenbar bon anberer Sand ber.

Swiffen biefen Welfels find die Sekateten von vier Tagenden angebracht, jum Topft von einem Beraus feinem Edy, siel ereicher und anmulipper als die meisfen malfabeligen Webelen der Zeit. Die Röpfe paigen den Tayand der Gembards mit den hohen trausen Gerinen und der mense gleichgafüg erhögen Welfe. Jahre efertem nam and hier verfeisie bere Sades. Um fleisfen find die Suftigie mit farem Sich presignierfen Ropfe umd die Gerätse mit des deriven alferfelben allemen. Die des anserten jachen ist Gerömber einen tinde Mittiger (dweren Berg), die Zemperantia gelgt judem einen bliben Wasdernd, die Bereiß in Narm wie er binaufflichen in

Die sast boppet so großen sinit Selbengestaten, die ben oberen Sartophag umgeben, sind trot einer etwas schaffen und tleinlichen Gewandbedandlung von hoch bedeutenber Ersinbung, großerisg angestat und betumben eine entschiebene Einwirtung Donatello's. Das

Motiv bes tiefen Berfuntenfeins bei bem einen ber Sipenben, bes begeisterten Aufblidens bei bem andern find Jage, die in soldere Größe mur felten angetroffen werben. Erft bei Midefannele findet fic folter Berwandtes.

Mm oberen Garlobag geben Iteine Bieleir von jericlöfter Massificum 3 bie Cintelim. Des Decembeite in beildigt george, et em gangen Derfinal von er ber döglen Redierbung, Beilden von Mielein fieft ann bie Reliefs ber Berlindigung, ber Gebent Lieftlich und ber Andetung ber Andetung ber Andetung ber Beildigen bei des gestellt unter den ber Erfinanza, auch nickt feit dem Bellimmenbeit, dere liefendig femponitet angieten und gemittlich im Nastruch und erinnern in ver Erichfaftlit ber Röpfe am meilen am Bergagenen. Die ertrigen find der der Gebert Gebrild bei Gengel von besen dern bei Bent foligi, nöhrend ein anterer bie Opiel field, in deritet bei Belekbälge im Berngung fest. Die ber Kinning ber Römig ist er lengt angingling recht von beder Gebohelt. And der Röftlich field ihr in sich bei der Röftlich der Bellich und der Röftlich der in migbell ausgeführten hintergrinden weit flarer behandelt als in den unteren Refliebe der Bellich

Das fleinere Grabmal an ber infette Beitenband ber Rogelie ift Gellereil't Zeigler Betrest († 1470) gemibmet. Est high am Seufsehge hie Golgicht: (DAMAS Z. ATTONIUS.)
DE. AMADEIS. FECTT. HOC.OPVS. Die haben es im Beientlichen als Biert flumbende aufspätiglien. Es ist ein Bemprad. Der Gestehdung ruft und berit gefülligden Gestehlung der bei him als Rogelichen binnen, in einer een Wilstelmer ungleichen Micht, der non Kenseln mit breit bertem Butten getragen wirt. Der finds befinnliche Kleine ift Lebendig bewegt; fie batten fluttenge mit bei befinnliche Kleine ift Lebendig bewegt; fie batten fluttend Billightener.

Auf tem Sarfepbage rigt die Gestalt er Archivetwen in langlitiginerem Voclatifieke, das dier ten Gibber treffüh motivitie Halten übbet. Die Geschstägig find nicht schar, aber jungfrüulich sill und rein, treffüh befett, die fleinen frausen Ledden ned üppigen Hander sowie der Verfenschauft mut den Halb meisterhalt behandelt. Merstwürzig individual ist das fang, diemake, mus Die

Uber ver Humpfigur felch mas in ver Bilde ein Jiadpetiel ber Modenna mit bem Rine, das felchei erreigt auf die endes ihr bedenen be gelenten geschenten. Dieferab unf ver annerm Seite im Nommschaft bie h. Agune Hie. Diefe Gestälten fins voll Kiel und Schänfelt, die Wondenet trifffich in agelem Wieling ausstante, ble Ortspanne burdense, frei nur idenswoll. Bertjäffich gefinngen bis Modenna, oben Gruge eine ver follosse Gertalten. Der Konf is ben überlicher deren, bie Jiane fins meitretreit behannete, auch bas find ist voll Ummuth. Diefes herrlicht Rittig und bie eile Geflatt ver Meres sibm alse für die Verrheitung Amadeo's als Bosse anzunehmen. Mit fahren benmach, baß fim von vern Bentmal Collienis' mur die Infisia und Cartias, die Selbenspfallen, viell Rittig ber Inguntspffichte Espisi umd ver Amerifries mit Sicherbeit ungesprochen metren Banne. Des Uberige nieder bann von verdichernen anneren Schwen generbeite.

Die Agcabe bee fleinen Baues ift befanntlich eine ber bochften Brachtftude Oberitaliens; aber bie Birlung ber überaus reichen und feinen plaftifden Details mirb burch bie unrubig bunte Incruftation mit weißen und rothen Marmorplatten faft ju nichte gemacht. Much bie monftros baglichen Gaulen in ben Benftern und an ber ben Bau abfoliegenben Baluftrabe fcaben bem Einbrud. Gie find aus berfelben Bertftatt berborgegangen, von welcher wir Grabmonumente in G. Guftorgio und ber Brerg getroffen baben, Das Befte an ber Sagabe find bie fleinen Reliefe, welche fich unter ben Genftern bicht über bem Godel bingieben. In ben Bilafterbafen find es antife Wegenftanbe, Thaten bes Berfules, von großer Freiheit und Lebenbigfeit, Die nadten Rorper trefflich entwidelt. Die übrigen enthalten Scenen aus ber Genefis, Die geiftreich erfunden und frifc ausgeführt find. Charafteriftifch ift bei ber Erichaffung Abam's bas ftarre halbtobte Liegen bes noch nicht Beferiten bargeftellt. Bei ber Ericaffung Eva's ift bie nachlaffig ichlimmernbe Saltung Abam's vortrefflich gegeben; bie fleine fippige Eva wird fanft von Gott bei ber Sanb ergriffen. Den Gunbenfall fobann begeben beibe, inbem fie gemuthlich bei einander fiben, und bie Schlange mit Engelelopichen und Rlebermausflugeln fich ju ihnen berabneigt. Die Bertreibung aus bem Parabies ift fo lebenbig bewegt, bag man an Stubien Donatello's glauben muß. Wie reigend fitt fobann nachber Erg mit bem Rinbe beim Spinnen, mabrent Abam bei ber Ermabnung Gottes bie Sade nachlaffig in ber Sant balt und faft trobig baftebt. Der Brubermort geichnet fic burch Runbnbeit und bramatifche Gemalt aus; bie Berfarjung bes nach born ausgestrechten Abel ift ziemlich gelungen. Bei Abraham's Opfer endlich fallt bie fliegenbe Bemanbbehandlung auf. Die gauge Reibenfolge gebort zu ben trefflichften Schopfungen ber Reit; wir purfen fie wohl auf Amabeo gurudführen. An ber Geite fieft man bie Sabresjabl 1476. Außerbem ift bas rein Ornamentale an Pilaftern, Friefen, bor allem aber bie unvergleichlich icone Atanthusvante an ber Portaleinfaffung vom bochften Werth.

#### 3. Die Certofa von Bavia.

Bas ben meiften Berten ber lombarbifden Fruhrenaisfance ben besonberen Berth und bas darafteriftifche Beprage verleibt, ift weniger bie tunftlerifde Bebeutung bes Gingelnen, ale

Ab bei som an Memmenten wie der verfallnissmiss nehmen Rauelle Coffeeni ernember, so friegert fie beider Berkläufig mus dehöm Kuftlate an dem gespen Zamptendund ber gangen erkritallentischen Memissioner, der Ciercise von Pavis. Mies der Röchstum ist der in je mehrerer, mansfeldener, der der Genefa die betram erfahren mie des noch eingekentere Einzien, als sie mit zu machen möglich wer, erfererteilig sind, mm zu einem vondspriechener Toppeniss für der Ampfelderte zu gedangen. Wieder das die ertilige Krotis fich der genamm vergleichenen Prüfung der gefammten Einfrieren der Gertese, mater sperscherener Desjeheng auf die öbergen. Beefer Chresitations wirben, um mich 1605 bie Schulen, sowen mach die einzelem Weister zu martsfolten. Sos bi in Feigenzem siete, sin werten der der der Weistern werte siehen.

Seit 1473 beginnt bie Ausführung ber Marmorfagabe, mit welcher jugleich bie nicht minber reiche Ausstattung ber Rirche wie bee Rloftere Sant in Sant ging. Unter ben vielen Runftlern bie babei betheiligt waren - man nennt gegen breißig allein für bie Racate - mirb man leicht bie Deifter bee 15. Jahrbunterte von ben fpateren unterscheiben; aber bie einzelnen ju erfennen, bebarf es einer ftrengeren Sonberung, wobei man bon ihren anderweit festgestellten Berten anszugeben bat. Unter ben wichtigften Meiftern bes 15. Jahrbunberte mirb Amabeo genannt, unter benen bee 16. Na oftino Bufti. In ber Sacabe geboren wie fo oft bei ben Monumenten ber Renaiffance nicht bie Statuen fonbern bie Reliefe jum Beften. Die fleinen giguren ber Propheten in ben unterften Mifchen ber Bilafter jeigen ben übertrieben regliftifchen Stil und bie unrubig gebrochenen Gemanter ber gewöhnlichen lombarbifden Schule. Die Statuen ber Apoftel und anderer Beiliger melde auf Ronfolen por ben Bilaftern angebracht find, geboren meiftens icon bem 16. 3abrbuntert an. Ale Arbeiten Bufit's und feiner Schule glaube ich befonbere einige icone meibliche Statuen bezeichnen ju tonnen: oben am linfen Edpfeiler an ber borberen und ber inneren Geite; ebenfo bie am rechten Edufeiler an ber inneren Geite und bie mannliche neben ihr an ber Borberfeite. Rrifd und lebenbig, aber von anderer Sant ift ber beilige Gebaftian. Die meiften fint icon ftarf überlaben. In ben befferen geboren noch Rbam und Eva.

Alex, wie geligt, das Seife fünd die Reifels. In dem madfeiderum Keichigum diese Krichten fommet die Wiefters igeme Appan and lieberder Tealizauflitzung am meißen Krichten faum der Weitige telm. Trefflicke Arbeiten fünd som ner den Westige tham. Trefflicke Arbeiten Sengefrungen an ner Ramaufligflem gedern die Krichten Engefrungen an den Ramaufligflem gedern die Hössen Engefrungen an den Ramaufligflem gedern die Hössen Engefrungen der die Arbeite für der der Geschlichten ist ein Geschlichten geschlichten führergrünken. Den geschlichten führergrünken mit damischaftlichen Arbeiten geschlichten führergrünken.

Die bochte Reinheit und Pracht entfaltet fic an bem Sauptportal, bas icon feiner architeftonischen Romposition nach ein Bert erften Ranges ift. Die Portalpfoften besteben

in ere Jefe und in ere Preif und er Verlie ons prei Pillifern, in eren Afden Bedirroufen mit fie der Arte Argein gebruch für der Verlie und der Verlie und andere Reichfer und andere Reichfer und andere Reichfer und andere Reichfer und der Verlie verlie



ventionelle Elemente; allein bas ließe fich vielleicht bamit erflaren, bag biefe Abeiten gu feinen fruberen gehören murten.

Richt minter groß ist ber plasificht Reichthum tes Innern ber Rirche sowie bes Alestere. umadift bie Rirche betrifft so laffie id bie galterichen Arbeiten ber halteren manieriren Geoden unbernichistigt; babin geberen namentlich bie Antependien ber Altder in ben Seitentportlen ter Schiffen, melde jum Thil aus Infrusierienen von bantem Mormer, 

Mebaillen mit Bieib. Bom Sangtaliar ber Gerrefe.

ift aber to Mich ber Picks, meiherlich in ten Naum fompenitt, ergeifend ausbrackend wie im Nauntspon, poden miniarunfelt fein ausgeifette. Elleje felen Berfelt, elle in Etheliumg) wird dem Greife eften Erfelt felige fele Werfel (hat, it Kheliumg) wird dem Greifen genammt if Gebe zugefeirieten. Die Seitenzielen des Anzeperiums fim folgtere gablige man erfludten abs der felt alsom mit Khelie, bosieligte Naubs, ells um Dareibe . Spierre feden mehr ever materer manietrie Arbeitett fins and be beiber Agged mit Mantipelt ellerant von Betrau mit Paulats vor bemiften, bie sein Seiten Gelten.

Dagegen fint wieber ale Berte ber beften Beit hervorzuheben bie beiben boch aufge-

Sauter Mommendermalf, melde fic an er Giffel. um Enngeliefte neten bender erfeben um bui fetgeren im einfelie Geschamutguper von beichter Bedan aetwacken. Die einfpringenben Bantfläden unden ber Hungsahre fallen, sim sie in spitematischer Ubereichinnung mit bed nigebaute Allier tompereit um in find berigmitation Abstellungen mit Gliefterver tells geschamt. Jurit fennut ein Richt es Mittels, bei ben Ausgemätellungen mit Gliefterver tells geschamt. Jurit fennut ein Richte von Mellers, bei der Ausgemätellung der Verlege Abstachnische auf, hie mittellte, bei ernt einer baut fin die in der Vollagen mit verlegde. Abstachnische auf, hie mittellte, bei ernt einer konflicten bei der Liefter der Vollagen mit der Liefter der Vollagen mit der Vollagen mit der Liefter der Vollagen der der Vollagen der Vollagen beitricht. Die archieftenischen Teilert. Mehrer anbetrate und mitzigeren der Mitzelfen befriet. Die ern Gegen betriet gefehn bei der Vollagen der



Anderende Engel. Bom linfen Choriabernatel ber Gertofe.

Um auf bas Einziene überzugeden, so hat das Zabermafet ver Grangefinistie in ver unterfrim Meite uit Notifet ver Munnelie, zwirber eine Ausbeiltung aus Mennaufes sienarre's in Reitel, ju deben Seiten in stamsterne Abstellungen anderetre Heitze auf ver Anten. Aum sigle im Triumphosymolisch, in nedere eine Gebure ver freiswamen Munenna von Genig gespätziger wie ammutylage Schiedelt ben Mittelgundt einstimmt. Sie sie eine Knijalija bes Himmark, auf per tilmten das Alien wir ter Keltings klosten, in ver Kesten ein abgebrechens Gereser. Der Roef hat ven schwer die fachen lächetzen Tayms Lienaufe, in Gestalter führ in etern Alien kind um gegleich in schällige benegkeiteren Geber bekanntel, Ein Krite von Gracia mit dem Austract inniger Annacht umgiete in schillen. Der eine Fellen der Leite Kritis ein Gracia mit dem Austract inniger Annacht umgiete is damfigen, die ampt Son 23. Lübte.

Kspelicfallern, bei fich eineille vereierum heranträngen. Einige vom ihrem finde der entiglien Offschlein aus diesendre die kermanden landgelichter, namere verstehen im Repfem am Gewardmotten Anflosifien (Linling). Die Pilafter find mit dem Erentragen err Basjinn in feinum Reicht gefändunkt, mat im Allerragenante der Röhle finde mat mit Sperigette den teitem Ertifina in halber digure über teim Grade vom jurci Engele om den Arman gefallern in den enweigelien vom innig scharer Empfinatung, befoneren der Agri und der Kriere der Ertifers meilerlich schamelt, das haut neich ließen. Die sperigenem musigierneren uns andernenen Gradi in vom derem Richteilungen ziehen benselben ein mit einer Beit, Sam Vertrefführlichten gefehr aber gang eine den er zum Jimmen scharer Berit, eine Gehalt vom ferter anderundweller Schwicht. Sien der in vier Reichen über einsamter angesenvent dem zupen anderenter Grang giebt bei der fehre geler gefehre der Stellen, einer Stelle zu gange grefuntige Wert ist vom Ertsfinne de Sette, workstellichte dienen Drutter bes Gefart de Seche, seller Soll erkenfalle aus Ertsfiniger Wenardes um Schaffers dienen Stellers über

Ein grefer Richtfeum am Staftstrem finner ihm fennem in ven Kreusprume. Jamade in mediciden giele man bei beien derhebatiente wei Seebeech Were um bei inter Grenatsfin mehrlichen giele Weite von ter Danb von Einfelgere Schart. Der Derty gege für die grefer der in gemehren Gefüllt, der michtig gesch geden gehrend bestamtet, mur bie erde brauhte Gewannung wielfeide etwos ju fueier in ter Kneuenung. Die Wielferfichelt von Weische werzich fich wieber in ner jerichfen Gefürder von Respließen. Seine Gemachten mit einem Ropf von feltlicher Manutel, bierzgefen von ter Siebe dass der Wielfert in ter Zehlumaure, bie fleuer erfechiefen Geschalten, de ist dem Meische aber Verleichen der Schalten zu der Verleichen der Verleichen

Beitidrift für bitbenbe Rnnft. V.

3m füblichen Rreugschiff fint zwei abnliche Ranbelaber beffelben Deiftere. Dit großer Reinheit bat ber Runftler bie reimolle Bewegung bes Umriffes burch grebiteftonifche Glieber und elegante figuriiche Butbat auf's gludlichite burchgeführt. Das Sauptwert ift aber bier bas Denfmal Giop. Galeatjo Bisconti's, bes Grunbers ber Certofa. Um 1490 wie man glaubt nach bem Entwurfe bes Galeagge Bellegrini begonnen, murbe es erft 1562 vollenbet und tragt in feinem reichen plaftifchen Schmud bas Beprage nicht blog vericbiebener Sante, fonbern auch verichiebener Zeiten. Am Architrav ber unteren Arfaben lieft man ben Ramen eines Giovanni Eriftofore von Rom: JOANNES. CHRISTOPHORUS. ROMANUS. FECIT. Diefer fonft nicht befannte Aunftler muß in bervorragenber Beife bei ber Ausführung betheiligt gewefen fein. Bielleicht fcuf er ben gangen architeftonischen Aufbau. Das Dentmal hat befanntlich bie Form eines Freigrabes, bas aus feche Pfeilern beftebt, welche burch Archivolten verbunten fint. Go entfteben in ber Gront mei Arfaben. an ben Seiten je eine Artabe, welche ben Sarfopbag mit ber Statue bee Berftorbenen umgeben. Au feinem Grabe halten bie Bacht Fama und Biftoria, manierirte Arbeiten ber fpateren Beit bes 16. Jahrhunberte von ber Sant bee Bernarbino ta Rovi. Die Artaben mit ihren Bilaftern, Godein, Bogenfelbern und Friefen find mit feinen belorgtiven Chilpturen, friegerifchen Emblemen und Tropbaen, Bappen und Geftons mit Gruchtichnuren völlig bebedt. Der Oberbau, ebenfalls burch reiche Bilafter gegliebert, enthalt in ben Blachen Reliefs aus bem leben bes Berftorbenen. In ber Mitte erhebt fich in einer Bogennifche bie Statue ber Dabonna mit bem Rinbe, von Benebetto be' Brioddi, eine murbige, aber noch etwas alterthumliche Arbeit, ber lionarbeele Ropf burch ju fcharf gefniffene Lippen im Austrud beeintrachtigt, auch bie Sante unlebentig ichwer, bie Gewanter mit bart geschnitttenen, obwohl gut und breit motivirten Galten; bas Rint aber ift frei und naturlich bewegt. Die Rudfeite geigt in ber Rifche bie figenbe Statue Galeaggo's. Am Sodel lieft man: BENEDICTUS DE BRIOSCHO. Die Statuetten ber Tugenben und manvenhaltenben Biftorien, welche bie obere Befronung bifben, zeigen ben icarfen etwas tonventionellen Stol bes 15. 3abrbunberts, aber verbunden mit lieblichen Rugen und entichiebenem Schonheitefinn. In biefen Arbeiten wird man bie Sant bes Giob. Antonio Amabro, ber neben Giacomo bella Borta an bem Monumente betheiligt ift, erfennen burfen. Beiter geboren bie febr angiebenben frifch und naiv behandelten Reliefe aus bem Leben Galeago's ju ben alteren Arbeiten. Er empfangt feine Befehlehaberftelle bom Bater, wird vom Raifer Bengel jum Bergog von Mailand erhoben, grundet Die Universität Pavia, erbaut Gottesbaufer und Geftungen und ift fiegreich im Rriege. Befonbere bas lette Relief, welches mit großer Energie und liebevoller Detailfdilberung einen Reitertampf barftellt, ift zwar völlig malerifch tomponirt, aber mit bewundernswurdiger Scharfe und Lebenbigfeit burdneführt. Die reichen Ruftungen ber Ritter und ber Roffe boten bem Runftler willtommene Belegenheit, feine technische Deiftericaft glangen ju laffen. Die Statue bee Berftorbenen zeigt eine tuchtige Portraitauffaffung, aber bie fleinliche Praperie bes Gewandes beutet auf bie Spatzeit bes 16. Jahrhunderte. Dan barf fie wohl auch bem Bernarbino ba Movi jutrauen.

 Deumenfagelle er Monde fibrt. Im Ammonson fiett nan fniener Guigleicer, ring 60°c.

nieften von Tagmen, an ten Gerten ib vier Reichendere. And per Christien im Gebelfichte fin jied tessen, an ten Gerten ib vier Reichendere. And per Christien im Gebelstehen bei der Gereichte der Gereichte der Gereichte der vereicht freiste der eine Gereichte Gereichte

Bom füblichen Kreuzschiff geht man in die Brunnenlapelle ber Monche. hier ift bas Lavabo ein Wert von ausgezeichneter Arbeit. Zwei Delphine find auf bem Beden ange-



Matenna von Amabes. Gertefa.

brach, variber erhebt fich eine unbantlich Bölle von so lebentsvoller Chraetheritift, se individuell werfrage, ab sie Mugael, es ob fie ihre art Kriedler der Riche Genderfor) baugstellt, begreiftlich wird. Im Tomponne fit bie Taupvoldung ver Abspelt und und Steftlen ben erkeiniger Schäfe im estergie bes Ausbrachte gefollert. De Gentlich beben ernes stifflem Schöteniges, ihre Magente intiv berd eit hauppen faittrigen Gebenber mehr gefolgener, bei gentlicheligen Robje und des übertrichen beildirte hate bei beiden ernes von ber ferten Schöfe tre patramisfen Materialist. Dei allerem sprick der bie Kraeft bei Chraefterist fer inne fet eichgegen Michter. Mus nennt auch sie Mitter der Chraefterist fer inne fet eichgen Michter. Mus nennt auch sie Mittert der Gestafterist für einen fet eichgen Michter. Mus nennt auch sie Mittert de Garrara. Die Remposition ift reich im materischen Steft berchaftlich

Demickten Kinflete feinfelt man unn and bei Thir ju, wedde vom stellen Demick für der Flech ger des fille die Kloffen filler. Eich ein ver innere Zeife, in der Krech wir derer Pleich ger ichmidt, wedde in schaft profisierdem Deni and fereinnem Miftel jenen Krechten wed einfeld. Menere berühlt ei sich des weit ber überauge ziehes gestellt gelte die Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Auftran bei Johnfelt in Olland Nies Antrollus Des Andeles Felder Dies. Beit abgen die der wieder ein bestandigen Werf Mundere der Monten der Verliebe der Verliebe der Andeles Felder Diesen die der verliebe der Verl

aber in ere Rempfliften erhous Extifes. Durüber im Bepartifete mire eine ihrennete Brodemun mit zum filme von linientenen Sentfahren vereigt, nelde barrd Ischannes ben Taufer und einem beiligen Bildefer merbeiten merben. Scharf und bestimmt ift ere Staf voller Arbeiten, aber bei feilig und flar geschanten Bermen sind beil dem Engeln woll feilstäftligt, die fer Waberman und meinte erfind, und erde, wer einer fempflichten fleit. Die Bermannische in mit bennen von Berganne fallt beim ersten Bilde inn Ause.

Dies fint etwa bie wichtichften Marmorffulpturen, mit welchen bas 15. und 16. 3abrbunbert bie Certofa geschmudt haben. Aber taum minber ausgebehm ift bie Ausstattung mit plaftifden Berfen in gebranntem Thon. Sauptfachlich betrifft biefelbe ben fleineren und ben groffen Rreutgang, welche bas Rlofter umfdliegen. Der fleinere bilbet ein Quabrat von 7 ju 7 Arfaben, welche auf Gaulen von farrarifchem Marmor ruben. Diefelbe Anordnung wiederholt fich an bem großen Rreuggang, beffen Ausbehnung 102 ju 125 Meter mißt. Geine 120 Arfaben fint in berfelben Beife aus Marmorfaulen gebilbet; beibe Rlofterhofe erhalten aber ihren Sauptichmud burch bie unermeflich reiche Detoration in gebranntem Thon, welche bie Archivolten, Friefe und Gefimfe befleibet, und ju benen noch Statuen tommen, welche auf Ronfolen über ben Ganlentapitalen angebracht finb. Ueber biefen befindet fich in jebem Bogenfelbe ber Arfaben ein Mebaillon mit einem Bruftbilbe in fraftigem Bodrelief. Coon bie technische Bebandlung biefer Berte, abgefeben von ibrem lebenevollen trefflichen Stol, ift bewundernemurbig. Dabin gebort enblich noch bie Musftattung bes Brunnens, welcher jum Bafchen ber Sanbe bor bem Gintritt in's Refeftorium biente. Er ift mit einem ebel tomponirten Relief, welches Chriftus in Begleitung feiner Inger barftellt, wie er bie Camgriterin am Brunnen unterweift. Das Bert, burd bie Unbill ber Reiten arg mitgenommen, bat neuerbinge eine burchgreifenbe Reftamation erfabren.

(Soluß folgt).

# Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 28. Unger.

V. Der Erntemagen bon Philipp Bouberman.

Bis heur noch mir biefes Biltichen nach Anteinung bei neum Raudags ber Kafflert walten is "Deuernt" gemannt, öhigft die von der die Menne führen Geschen beruffs um nutregeten Hann um Kefer ber brumgebigen Beihefrucht ziezen, auch ver Arenes beruget Begart im Biltichgamte für erkamaken find. Beher ber Irritgin entflanen, sij nicht leicht erfährer. Biltichter fannur er baher, voh ber übere Auslag. Bilt oder nicht mehr der vohren der bename Presse frinfich, werden Silte dere nicht mehr verbanen um beider nur Irritginistig in bem neuem Bergehörnist weiter aufgenach. Sedenn poll nach ger mich bes angegeben Wolfe der Ziebe um Z. Britisch und gegen der die bei angegeben Wolfe der Ziebe um Z. Britisch und der die eine gemachtigen Mitte; biefes Klif im Beitflichfeit nur 1', beijeinsphosie if 2', mas die an die einer grundigsplich unterfiebe von "Lednunt Deuengen" bei dies Fellen der der gemachtigen unterfiebe von "Lednunt Deuengen" bes über der



Unter ben 22 Bilbern, melde bie Raffeler Galerie von biefem größten Deifter feines Baches aufzuweifen bat, nimmt bas vorliegente einen boben, nach unjerem Beichmad fogar ben erften Rang ein, weil es aus ber Beit batirt, wo ber Runftler feinen Sobepuntt erreicht batte, wo er im Begriffe mar, pon feiner zweiten gu feiner britten Danier überjugeben. Bu befferer Burbigung biefer Bebauptung mogen einige nabere Anbeutungen über biefe verschlebenen Manieren bienen. Die Bilber ber erften Manier erfennt man an einem allgemeinen, etwas ichmerfälligen braunen Tone und einer Malerei mit biden forperlichen Farben, bie entweber wie zu einem Teig gufammengefchmolgen ober fcharf bingefest fteben geblieben fint. Gie baben ein marfiges Anfeben und icheinen wie boffirt. Bouver. man batte in biefer Beriote ben Bieter van Laar jum Borbifte genommen. Bei ber gweiten Manier wird ber braune Lofalton golbiger, flarer und brillanter. Dit einem fliegenben Pinfel fint bie leichten und burchfichtigen Farben aufgetragen und bann iueinanber verwoben, fo bag bie Tuide ficherer und bod maleich verfcmoluner ericeint. In feiner britten Manier gefällt fich ber Meifter in tublen Tonen; bie Saltung wirb einheitlicher und burchgeführter, Die Binfelführung ift an Die lette Grenge von Bartheit gefangt.

In unferm Bilbe vereinigt fich ber Golbton ber gwelten Manier mit bem Gilberton ber britten fo, bag fie fich beibe bas Gleichgewicht halten. Der erftere beberricht vorzuge. meife ben Borbergrund, mabrent ber andere im Mittele und Sintergrunde maltet, obne bag baburch eine zweitheilige Sarbung entftanben mare und bie Gefammthaltung geftort batte, vielmehr ift biefelbe trot blefer mertbaren Unterfcbiere ungemein barmonifc. Rlar und beutlich fpricht fich bie fanbicaftliche Stimmung bei auffteigenbem Gewitter ane. Das Connenlicht wirft energifd und laft bie Chattenpartbien um fo fraftiger ericbeinen. Die leichten und bie bunteln Daffen beben und tragen fich gegenfeitig. In ihrem icheinbaren Rampfe fallt ber Gieg nach feiner Geite allein bin. Alles loft fich gulett in einem wohlthuenben Ginflang auf. Die technische Ausführung ift von bem namlichen Gefühle geleitet; benn jeber Theil ift mit gleich liebroffer Sorgfalt bebanbelt und nur nach bem Dafte feiner großeren ober geringeren Entfernung untergeordnet, wobei bie mulbertroffene Deiftericaft Bouverman's im Dellbuntel eine große Rolle fpielt. Die verschiebenen Diftangen laffen fich mit Beftimmtheit abichaben. Die fraftigen Tone bee Borgruntes flingen nach und nach bis gu ber Gerne ab. Der Votalten ift von ungemeiner Zeinheit, ber garbenauftrag febr belifat und bon ansprechenber Abwechselung mifchen fettem Impafte und leichter Autuschung. Beber Binfelftrich ift ebenfo geiftreich wie ficher und verrath bie genaucite Befannticaft mit bem Objette feiner Biebergabe. In ber Formgebung brudt fich ber ausgebilreifte Gefchmad fur angenehme Linien aus. Dan betrachte nur in biefer Begiebung bie fcone Silbouette, welche Bagen, Bferb und Riguren auf ber rechten Geite und bie Yanbichaft auf ber linten beschreiben. Ueberhaupt ift bie Gruppirung in ihrer Ginfachheit bon großer Bollenbung und weit entfernt von jeber verftimmenten Abfichtlichfeit, bie in fo vielen andern Biftern bes Meisters bervortrill, wo er durch Anhäusung von einzelnen Motiben bie Ausmerstamteil vos Beschauers gerftreut und nach allen Seiten sentl. Die biedmalige Selbsibeidebaftung ist einem um is deutschliebenstenen Giverauf un Gutte artemmen.

28. Unger bei in feiner Rochbiltung ein Werf ber Technich getiefert, bos mit bem Originale einem glüdlichen Bettlampf besteht. Detes Armerunge wird die geschieberten Bergige borin wieder vorstweren. Die Zeichmung ist, obgeschen von dem Unterfeiche ber Gebeg, einem Hockimise bergleichbar, während die Gesammthaltung nichts zu wänfichen bie Gesammthaltung nichts zu wänfichen bie in der geschieben der geschieben, währen die Gesammthaltung nichts zu wänfichen bie in der geschieben der g

## Die Banthatigkeit Wiens.

(Soing.)

Biel erfreulicher geftaltet fich bas Gelb ber Bauthatigfeit burch ben Auffchwung ber Rommunitationsmittel in Defterreid. Debrere neue Sanptbabnen richten ibre Biener Enbftation nach bem ju boffenben Berfebr icon jett in grofitem Dafiftabe ber, bie alten groften Babnlinien beren Berfebr fich fo vielfad fleigerte, maren genothigt, ihre ju flein geworbenen Babuhofeanlagen ben neuern Beburfniffen entfprechend nmgubanen. Die Aufgaben, welche ben Architefturbureaur ber betreffenben Bahnbermaltungen erwuchfen, geboren zu ben fcmierigften und intereffanteften bes mobernen Rupbaues, weil große Beiten überbedt und für große Daffengnfammlungen und mannigfache Bmede bequemer Raum gefchaffen werben muß, ber gleichzeitig ein ber machtigen Bertebranftatt murbiges architettonifches Geprage erhalten foll. Die reiche Rorbbabn ging mit wohlgemeintem Beifpiel voran, indem fie ibr Aufnahmegebaube um mehr ale bas Bierfache ibres fruberen Rompleges bergroßerte und eine Berfonenballe bimufflate, Die bei bem riefigen Berfebr ein unumgangliches Beburfniß geworben mar. Der neue Rorbbabnhof") fann zwedlich nur aus ben fur ibn mafgebenben Bebingungen ber Babnanlage beurtheilt merben, bas Gine aber ftebl beute icon feft, bag er trob feiner Riefenaustehnung ju flein ift. Der maurifd-romanifde Charafter biefes tofffpieligen, mit großem Aufwande an iconem Material ausgeführten Bertes wird vielfach angegriffen. Bu ber That laft fich bente febr Bieles gegen biefe fpielenbe und oft fleinliche Deforationearchiteftur vorbringen; wirt aber babei ihre Entftebungezeit in Anichlag gebracht, bie in ben Beginn ber Stabtermeiterung und bie Bluthe ber freien Bhantaflearditeftur an ber Annftafabemie fallt, fo ift Bieles, was an bem Werte im übergroßen Chaffenebrang gefündigt, ju verzeihen und nicht Weniges gn rühmen. Das Beftibul mit feinen ichlanten Granitfaulen und weißen Marmortapitalen, feinen breiten Brachtfliegen und feiner fraftigen farbigen Deforgtionemalerei ift zum wenigsten für jeben Laien in ber Architeftur von überrafchenber Birfung, bie Bartefale bee Bofee find mit großer Corgfall auf's reichfte ausgestattet. Die Berfonenhalle, burch ihre fcwerfälligen gufteifernen Ganlen, berbe Dachconftruftion und buftere Farbung meniger befriedigent, wigt wenigftene ben gut gemeinten Anlauf einer architeftonifden Glieberung biefer anbermarte auf bas bieß fonftruftive Berippe befdranften Bebaute. gattung. - Eine noch viel bebeutenbere arditeftonifde Thatiafeit entfaltete fic por ber Belveberelinie, wo gleichzeitig bie gang riefig angelegten Mufnahmogebanbe ber Gubbahn und ber Staatseifenbahngefellfchaft neugebant werben mußten. Der atte Gubbahnhof, ein fur feine Baugeit gang

<sup>\*)</sup> Anerbnung und Architetrur wird ans ber Beröffentlichung in ber Forfter'ichen Baugeitung, Jahr- gang 1870, erlichtlich.

amedmuniges und tuchtiges Banmert, aber bem enerm gefteigerten Berfenenperfebr ichen lauge nicht genugenb, wird foeben burd ben Arditeften Flattich mit allem moglichen Romfort ju einer weit. lanfigen, bocht gebiegen angelegten Anlage umgestaltet, Die architettonifc burch ftrenges Anlehnen an Die reineren griechifden Detailformen bei gang toloffalen Dimenfionen ber bauliden Blieberung eine febr tuchtige Leiftung im Gebiete bes Gifenbabnbodbanes ju merten verfpricht. Durch bas circa 20' bed über ber Strafe liegenbe Babunivenu und bie fouftigen Ansabriebebingungen maren bier intereffante Motive in grofartigen Befiibul- und Stiegenanlagen und zu einem machtigen, maffinen Faqubenban gegeben, ber bie 110' weite und 70' über ben Schienen bobe Berfonenhalle mit einem gewaltigen fignrengefdmudten Giebelbau abichlieft. - Der nene Babuhof ber Staatseifenbahngefellichaft, an Stelle bes vollftanbig abgebrochenen Raaber Babnhofes errichtet, ift eine nicht minter große Bananlage als bie bes benachbarten neuen Gubbahnbofes, bat aber ben Bortheil, auf ebenem Terrain feine Raumlichfeiten beauemer entwideln gu tonnen. Die Stirnfacabe, ber Stadt jugefehrt, wird burch bie Gifenfagabe ber Berfonenhalle und burch zwei Edpavillons gebilbet, Die ale Abichlugbauten ber Babnhoflangfeiten gleichfalle eine reiche architeftonifche und bilbnerifche Aneftattung erhielten. Die raumliche Glieberung biefest nmfangreichen Gebaubes gebort ju bem Beften, mas ber Gifenbabubochban bis jest bervorgebracht, und fiebt burch einige portreffliche Renerungen, insbefonbere burch bie großen Bestibule und breiten Borperrone ber Gale enticieben weit über ben nenen Barifer Bahnbolen, nach beren Mufter fie ber Bauptiache nach angelogt ift. - Bon ben Babubofen ber beiben nenen Babnen, ber Frang. Jofefe. Bahn und Rordweftbabn ift ber erftere von geringer architeftonifder Bedeutung, ber lettere aber, ber bem Architeften 2B. Banmer übertragen worben ift, foll nach Abficht ber Gefellicaft ein Brachtban erften Ranges werben, um murbig mit benen ber Ronfurrengbabnen wetteifern gu tonnen.

Ediffereilablich fiels mit all tiefem und ere Kunku und bie Erneitrung per Gelterfagiehet, und jura zieferinde geeiligen Diefelt en Stechtung, mehr ere Breift; is ausgleich um Wassplate einmidt! und benef. Unternt im Wien entlieben Wielsfanzefariete, Gelterrien, Wielprein, Dielprein, gefragte Germanischaupen, Balteit mehrte Werdelt und nagun Arteinfalbeit, je big fegar ner einfelte Werdelt und gang Arteinfalbeit, je big fegar ner der Ginderinitigt, mehre bei Stadie ber Ginderinitien aus Sternfelt in ere feldende und bei Mitte auf der der Ginderinitien aus Sternfelt in der Ginderinitien auf Ginderinitien auf Sternfelt in der Ginderinitien auf Ginderinitien auf Ginderinitien auf Ginderinitien auf Ginderinitien auf Ginderinitien auf Ginder

Bie wird fich bas alles erft gestalten, wenn bie Douan, welche feitber nur einen fomachen Arm um einen Stadttheil legte, burch bie vollbrachte Regnlirung fic inniger an bie Stadt anichmiegt! Ber von ben Soben bee Rablenberges aus bie neue Donantinie in ben Muen verfolgt, fiebt jest fon im Beifte ben majeftatifden Strom in einem Bette gufammengebrangt und in ber Birflic. feit icon bie Stellen, mo er fich ben eifernen Brudengurtein fligfam unterordnen muß, Richt weniger als funf gewaltige Gifenbruden find bestimmt, ben Bertebr mit bem linten Donaunfer ju vernitteln, und eines biefer machtigen Werfe moberner Ingenieurfunft fteht icon beute vollenbet ba, nachbem vor nicht gang zwei Jahren ber Ban begonnen murbe. In bochftene brei Jahren werben brei folder Gifenbalten über bie Donau gelegt fein. Dit Recht freuen mir une ber prachtigen Architefturmerte, welche nne bie Rengestaltung Wiens gebracht bat und noch bringen mirb, aber beinabe will es ericeinen, als ob bas Ingenienrwefen burch bie Maffenhaftigfeit und weitansfebenbe Grofiartigfeit feiner Leiftungen bie Balme bes Sicaes in bem eblen Bettfampfe banlicher Brobuftion bevontragen foll. Durch bie beim Bau ber Stabelauer Donanbrude gnerft in Unwendung gefommene Fundationsmethobe bes Brudenpfeilers ift bas ichwierigfte Problem bes Brudenbaues gleichfam fpielend geloft. 3mei Tragfdiffe, ein Richtidiff, einige fefte Antertaue und eine fleine Dampfmaidine jum Luftpumpen find ber gange Apparat, um riefige Brudenpfeiler bis ju 50' Tiefe in Die Coble bes reifenben Stromes ju verfenten. Die 1200' lange Gifengitterbrude anf bie vier Baffer- und grei Landpfeiler gu bringen, ift vollende ein Rinberfpiel, man bat nur 16 fleiftige Meniden nothig, um beitaufig 26,000 Centner Eifengewicht, auf geeignete Rollen gelegt, in ein Baar Boden ben gangen Bog wie auf einem Rollmagelden burchlaufen gn laffen. Die gange Brude toftet nicht viel mehr ale 21/2 Millionen Gulben, mabrent bie Befter Rettenbrude, von nicht größerer Lange und Tragfraft, bas Bunbermert vor 30 Jahren, ju feiner Bollenbung mehr ale 10 3abre Reit und naben 10 Millionen Gulben gefoftet bat. Die Forfter'iche Bangeitung wird ben bochft inftruftiven Borgang Diefes neuen epochemachenben Brudenbaues in ben naditen Deften in voller Ausführlichfeit veröffentlichen. - Bei einer anderen neuen Gifenbabnbrude berfelben Babn über ben Donautanal, ausgezeichnet burch eine eigenthumlich architeftenifc tombinirte Gadmerttenftruftion"), ift ber Berfuch gemacht, bas Brudenportal aus ben gegebenen Ronftruftionsmotiven berane arditeftonifd ju gliebern, ein erfreulicher und gelungener Anfang auf biefem Bebiete, bas fich feither entweber burd gangliche Bernachlaffigung ber formalen Geite nur auf bas robe Ronftruftioneerforberniß beidranfte ober bee Guten burch Unverftant und Ueberlabung ju viel that. Anger ben brei großen Gifenbruden über ben regulirten Domauftrom beabfichtigt ber Ctaat noch zwei Strafenbruden fur ben Berfebr ber Lanbfuhrmerte berftellen gu laffen, und gwar bie eine in ber Begend ber einzigen gegenwartig beftebenben bolgernen Bochbrude por ber Taborlinie, vielleicht in Berbindung nit ber Rordbabnbrude, Die andere in Mitten ber regulirten Donau in ber Berlangerung ber Schwimmichntallee bee Bratere gur Berbinbung ber mit ben Jahren ju boffenben Anflebelungen gablreider Grabliffemente auf bem linten Donaunfer - weitausfebenbe Blane, aber in Rudficht auf Die Erfahrungen ber neueften Beiten forgfaltig erwogen und ihrer Realiftrung fo ficher wie bie icon in voller Ausführung begriffene Donguregulirung \*\*). Diefe großartige Unternehmung, Die Rufammenfaffung bee vielgrmigen unregelmaftigen Donaubettes in einen einzigen wohlregutirten Strom und beffen Berlegung in nutbare Rabe ber Stadt bezwedent und angleich bie alljahrlich wieberfehrenben Ueberichmemmungogefahren befeitigent, ein Bert für Sanbel und Induftrie bon bochfter Bebeutung, murbe im Commer biefes Jahres begonnen und foll ber Bauptfache nach icon in gebn Jahren mit all bem riefenbaften Rubebor von Safenanlagen, Bruden, Quaie, Gifenbahnen, Guterbabnbofen und Entrepots pollenbet fein. Ru moglichfter gorberung biefes Unternehmens murbe, analog ber Stabtermeiterungetommiffion, eine autonome "Donaureanlirungetommiffion" eingefest, ane ben banleitenben fachmannern und ben Bertretern ber brei Intereffeuten, Staat, Pant und Stadt beftebent, und ihnen bie Babrung ihrer Intereffen, Die Leitung ber Arbeiten und Die Abminiftration ber biefur burch ben Reicherath bewilligten Unlebenfumme anbeimgegeben. Das Projett zeigt ben in einer lange von 3 Deilen regulirten Strom in ber gleichen Breite von 1000' Riebermaffer anf ber Stabfeite mit Quaimauern und breiten Berlabeperrone, auf ber Lanbfeite mit Uferpflafterung und breitem Inundationebett, bas burd Quaimanern begreitt ift, eingeschloffen. Die Ufer merben fiberall über ben Sochwafferftant gehoben und langs benfelben Gifenbabuen in Berbindung mit ben Sauptbabnen, Binterhafen, Entrepote fur ben Schiffe- und Bahnenvertebr, Die notbigen Bufahrtftrafen und eine gang neue Safenfladt augelegt. Bu letterem Amede ift porlaufig ein Braterftreifen von 200 Rt. Breite lange ber neuen Donau erworben worben, auf welchem bie in Ausficht genommenen Stabliffemente mit allen, mas fonft noch baran bangt, placirt werben tonnen. Dan hofft burch ben Bertauf biefer Bauplage und jener weiten flachen, welche fich burd Beidrantung bee Inunbationegebietes geminnen laffen, Die auf 23 Millionen verauschlagten Roften ber gangen Regulirung nicht blos jum größten Theil zu beden, fonbern, wenn fich alles aludlich entwidelt, noch einen betrüchtlichen Ueber iong ju realifiren. Der raumlichen Musbehnung nach ericheint bie foeben vollenbete Gifenbabnbrude ber Staaterifenbahngefellichaft ale bie untere Grenge ber funftigen Bafenftabt. Durch bie projeftirte Strafenbrude in ber Berlangerung ber Comimmiculallee bes Pratere mirb ber neue Stadttheil in nabegu gleiche Theile getheilt, in feiner obern Salfte wird er lange bee neuen Stromos außer ben Bahnhofanlagen ber Nordbahn und Rordmeftbabn hauptfachlich Fabriteetabliffemente und Arbeiterquartiere enthalten. Gewiß ift biefes Terrain, mitten in ben großen Bertehrsmitteln gelegen, wegen feiner Entfernung von ben bichtbewohnten Stadttheilen noch um billige Breife fauflich, burch bie gabireichen, icon jest beftebenben gabriteetabliffemente, ben reichlichen Baffervorrath, burch feine ebene Lage außerhalb ber Bergebrungeftenerlinie bas geeignetfie und entwidelungefähigfte jur Erweiterung ber fichtlich im Aufichwung begriffenen gabrite- und Sanbele-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift bes geftert. Ing. und Architeften : Bereines, Jahrgang 1869. Die Donantanatbrilde, mitgetheilt vom August goft in.

<sup>\*\*)</sup> Beitfdrift bee ofterr. 3ng. u. Ardit. Bereine, 3abrgang 1868,

ftabt. Anm Rublicen fugt fich bier bas Angenehme burch bie Rabe bee Augartene und Bratere, in welchem in nicht ferner Beit bie Rufahrtftraften zu bem Sanbelsemporium mit Billen und Garten begrengt fein werben. Sat boch icon jest jener Theil bes Pratere, ber gwifchen bem Donantanal und ber Brater-Bauptallee liegt, feinen Raturpartcharafter mit bem eines moblangelegten englischen Barte umtaufden muffen, in welchem funftliche Sugel und Teiche, Biffen und Bergnugungsetabliffemente gerftrent liegen. Durch umfichtige Benutung bee von ber Ratnr icon fo reichlich porbantenen Lanbicaftemateriale gefang es, bei muffiger funftlerifder Rachbulle ein bocht angiebenbes Ensemble barguftellen. Der technifde Borgang und bie gange Infgenirung ber Donauregulirungearbeiten ift auch fur ben Laien bon nicht geringem Intereffe. Rachbem bie gange Strede ber junachft in Angriff genommenen Bartie bon ben Aubaumen gefaubert, murben fange ber ausanbebenben Linien Gifenbahnen fur ben Daterialtransport bergeftellt, und eine Reibe von Dampfexcavateuren arbeitet mit folder Bebemeng, bag in wenigen Dinuten gange Babnglige mit Schotter gefüllt mittelft Dampftraft weggeführt werben. Wie ein machtiger Bafferfall fturgt bie gehobene Schottermaffe in Die Lowri's, eine Minnte genugt, um einen berfelben ju fullen, eine balbe, um ben nachften unter ben Schotterfall ju bringen. Die Ercavateure bee Gnegfangle bemabren fich bier in gang ansgezeichneter Beife. Das Refultat einer balbiabrigen Arbeit ift von ber naben Sobe bes Leopolbeberges icon aufe beutlichfte erfichtlich ; beinabe bie Balfte bes obern Donanburchftiches ift fon mit blintenbem Bafferfpiegel gefüllt. In ber Rabe wirft bas rubrige Treiben ber Arbeitermaffen, ber Aubrmerte, bas Bfeifen ber Lotomotiven und Dafdinen betaubent, aber ber rationelle Borgang ber Arbeit erfreut Beben, ber fich fur foiche in großerem Dagftabe angelegte und mit großen Rraften vollführte Menfchenwerte intereffirt. Die fcwierigeren Arbeiten, bas Berftellen ber Damme, bas monumental geforberte Quaimanermerf ber Bafenbaffins mirb freilich noch fange Beit und große Daben erforbern, aber fur bas Belingen und rechtzeitige Bollenben find alle Garantien burd bie Firma ber Unternehmung geboten.

Beinabe gleichzeitig mit biefer fur bie funftige Entwidelung ber Stadt fo bebeutungevollen Unternehmung murbe ein anderes Bert begonnen, vom Gemeinderath Biene ale vorforglichem Pfleger ber ftabtifden Intereffen foon feit Jahren vorbereitet, bas ber ausgiebigften Bafferverforgung ber Stadt mit bem toftlichen Baffer ber Dochgebirge. Das Baffertrinten batte in Bien ftete feine Sowierigfeiten. Domobl ber Boben burdaus nicht mafferarm ift, lieferten bie Pumpbrunnen boch nur ein mittelmäßiges, burch Infiltration bee Bobene mit ben Ranalfluffigfeiten haufig fogar ungeniegbares Trintwaffer, ber Bafferguflug vom naben Biener Balbe ift unregelmägig und ungenugend, auch bas filtrirte Erintwaffer aus ber Donau ift mit gabireichen Dangeln behaftet, im Commer gu marm, beim Sochwaffer oft nicht rein und ftete nur in magigen, fur bie gablreichen Renbauten nicht mehr genfigenben Mengen vorbanden. Monumentale Brunnen und Fontginen mit reichem Bafferlaufe find baber bier beinabe unbefannte Lugubartifel, benen man in ber innern Stadt in wenigen, meiftene febr befcheibenen Beifpielen, in ben Borftabten faft gar nicht begegnet. Der Befundheitegnftanb ber Ctabt litt fichtlich unter biefem bebauerlichen Dangel an frifdem reinem Onellmaffer, und es murbe baber mit Breube begrufit, ale ber Gemeinberath nach Sofung ber Boefragen an bie Ausführung biefes fur bie gange Bevollterung Biene fo beilfamen und fur bie Bericonerung ber Stadt vielverfprechenben Unternehmens foritt. Die Quellen, um beren Berbeileitung es fich hauptfachlich banbelte, fint unter ben Ramen Stirenfteiner - und Raiferbrunnen befannt. Die lettere, am fuß best boben Coffeeberges entspringent, 10 Deilen Luftlinie von Bien entfernt und taglich gegen eine Dillion Eimer Baffer liefernb, murbe von ibrem faiferlichen Befiber ber Stadt Bien jum Beichent gemacht. Dit ihr und einigen anberen Onellen aus bemfelben Bebiete tann ber Stadt taglich ein und eine balbe Million Gimer bee reinften und frifcheften Doch gebirgewaffere gugeführt werben. Belder Gewinn für Die Gefunbheite- und Reinlichleitpflege, welche toftlichen Ausfichten fur ben Schmud ber öffentlichen Blate, fur bie lebenevollen bilbnerifchen Bierben, Die an michtigen Berfehrepunften fich ergeben werben! Die Ausführung tiefer fegenereichen Unternehmung ift auf ber gangen Linie im Buge, ein machtiger, vierzehn Deilen langer Ranal in auserlefenem Material bergeftellt, an manchen Stellen tunnelartig burd bas Dochgebirge geführt, an anbern nach Art ber Aquabufte auf Bogenreiben rubenb, mo irgend thunlich aber forgfam unter Beirichrift für bilbenbe funft. VI.

tie Erbe gelegt, überall mit ben nothigen Luft- und Einfteigicachten verfeben, gegen Berunreinigung und Temparatureinfluffe aber burch Deden unt Gewolbe forgfam gefdust, fuhrt bas friftallbelle Baffer in ein, in großem Dagftabe angelegtes, 280' boch über ber Statt liegentes gemauertes und gebedles Refervoir, von welchem fich bie guffeifernen Robrenleitungen nach allen Stadttbeilen bin verzweigen. Da bas Brojeft von gewiegten Sachmannern grundlich burchtacht, Die materielle Arbeiteleiftung überall energifd im Ruge ift, bas gufeiferne Robrennen, welches ben erfrifdenten Quell überall vertheilen foll, icon jest jum Theil gelegt ift, jo barf mit Giderheit ber Bollenbung in trei Jahren entgegengefeben werben. Unfern Architeften und Ingenieuren erwachfen bie babin bie iconen Aufagben, Die Wafferfpenber praftifc und funfterifd vormbereiten, für bie Practiptane Die monumentalen Brunnen, Die lebendigen Fontainen, Die architeftonifc und plaftifc gefcmudten Brachtbalfins zu entwerfen und die Umgebnug der großen Wonumentalbauten damit zu ichnischen. Schon jest fint einige biefer monumentalen Brunnen baulich vollenbet und erwarten ben frifc fprubelnben Onell. Bor bem Palais bes Ergbergog Albrecht ") ift ein reiches Bert biefer Art, bie allegorifden Figuren ber Binbobena, bee Danubine und feiner Rebenfluffe barftellent, ane bem Statterweiterungefont errichtet, bei welchem allerbinge bie etwas nuchterne Architeftur mit ber mehr ale üppigen Blaftit nicht im Gintlang fleht; bie Rabiftiege, eine monumentale Freitreppe unr Berbindung ber Mariabilfer Sauptftrage mit ben benachbarten, viel tiefer liegenden Baffen, bem Andenfen Rabi's gemibmet, martet gleichfalls auf Die Bollenbung ber Bafferfeitung unt bes burch ben monumentalen Brunnen bebingten Statuenidmudes. An bie Rampe bee fünftigen Barlamente. baufes mirt fic nach ben Intentionen bee Runftlere ein großgriges Fontginenwert mit reichem plaftifden und architettonifden Schmud anlegen; nicht minter burfte ber Rathhausplat und por allem ber funftige außere Burgplat mit ben Dufeen bagu bestimmt fein; auch in ber Rabe ber Schwarzenbergbrude ift eine zu gleichem 3med bergerichtete Stelle vorbereitet. Bu ben vollenbeten neuen nionumentalen Brunnenanlagen geboren endlich auch jene beiben Fontainen, Die in ben fleinen Biergartden bee Opernhaufes fteben, und bas icon einige Jahre vollenbete practivolle Brunnenwert im neuen Bantgebante. Den plaftifden Runften wird hieburch ein ausgebehntes Gelb ber Thatigfeit eröffnet. Bar vieles fpricht fur eine boffmungereiche Entwidelung biefes bieber in ben Bintergrund gedrangten Runftweiges; tommt fur ibn wieber einmal bie Beit ber groften Aufgaben, fo werben fich auch bie rechten Deifter finden; an boffnungermedenten Talenten feblt ce nicht.

Sa ben greim Bergigen ber gegenwärigen Periote gefeit entich ber erfreusick Unstabe. Die bie nebend geseinige Charildrenig er Teil zum im verküllnignbig ihr geringen Defene erreicht mirt. Das alte gemäßige Beitmert bet berücken Richte gegen Billie Ausbereich auf fellen der Steine gegen gelie. Die erneicht der Steine desse gegen gelien, in ihrem Obliech auf Bollecin einem Gedan gefrach er jest erschiebt. Sieden tägt. Dere autwerft Betwenste Bereimbig Bereimbig der Gemeinter gestellt der erneichte Bereimbig der Berei

<sup>\*)</sup> Der Brumen vor bem Balais bes Ergb. Albrecht, Gorfter's Baugeitung, Jabrgang 1970.





AND SOMETHING TO SALES FOR SE

Life III A Tomas III

Bien.

28. Doberer.

### Runfliteratur.

Die bervorragenoften Aunstwerte der Schaftammer des öfterreichischen Raiferbaufes. Auf allerbichten Befehl Gr. M. bes Kaljers unter Leitung bes L. L. Deerstammereramtes berausgegeben von Quirin Leitner. Wien, L. t. Dof- und Staatsbruderi 1570. 1. Lief.

#### Dit Abbifbung.

Unter allen graphifden Reprobuttionsmeifen, Die jum Dienfte tunftwiffenicaftlicher Zwede verwendet ju merben pflegen, verbient bie Rupferrabirung ben bochften Rang; benn teine andere Tochnit ift im Stande, ben funftlerifden Anforderungen in gleichem Dafte gerecht ju werben, wie ben rein praftifchen, bie eine moglichft treue Biebergabe bee Dargeftellten verlangen. Dowohl biefe Bermenbung ber Rabirfunft noch eine verhaltnißmäßig neue ift, laft fich boch bereits flar einfeben, baf ibre Bmedmaftigfeit nicht angezweifelt merben fann. Diefe Beitferift ift ein fprechenter Beweis bafur, wie auferorbentlich fic bie Rabirung, und gerabe fie nur bage eignet, Gemalte mit allen ibren Gigenthumlichfeiten bis auf ben Bortrag und bie Binfelführung wieberjugeben. Die Rupferrabirung auf Gegenftanbe ber ornamentalen Ranfte in malerifder, aber bod ben heutigen Anforderungen an archaologifche Benauigleit vollig entfprechenber Beife guerft angewendet zu baben, ift bas unbestreitbare Berbienft ber Frangofen, fpegiell eines Runftlere, ber mit eminenter technischer Fertigfeit in ber Bebandlung ber Rupferplatte eine feltene Feinheit und Benauigfeit ber Beichnung verbinbet, Jules Jacquemart'e"). Geine Blatter bemeifen, bag fich in ber Rabirung ber talte Glang bee Bergellane ebenfognt wie bie Batina ber alten Bronce ober bie Durchfichtigfeit bee Bergfruftalle barftellen, und baft fich felbft ber farbigen Wirfung ber Gbelfteine und bes Emaile nabe tommen lafit, bief alles bioft in Schwarz und Beift und erzielt burch arfdidte Bermenbung ber mar einfachen aber vielgeftaltbaren Mittel, Die bas Remaffer und Die "talte Rabel" an bie Band geben. Die Gigenthamlichfeiten ber verfchiebenen Materialien und ber Dberflachen, bie fie bieten, laffen fich burch bie Rabirung in fo banbareiflicher Beife por Augen führen, baft ein Zweifel an ber mabren Ratur bes Drigingles faum moglich ift. Freilich ift noch vielfach bie Deinung verbreitet, bag jur Erreichung eines berartigen Effettes nichts geeigneter fein tonne ale ber lithographifche Farbenbrud, - aber mit biefem geht ce wie mit einem anberen Rinbe ber Reugeit, ber Bhotographie, auf bie man bei ihrem Muftreten ebenfalls allugrofe Soffnungen gefett bat. Bei beiben bat fich gezeigt, bag ihre Rolle im Dienfte ber Runft nur eine befchrantte fein fann, und bag burch fle bie alten Zweige ber Technif nichts weniger als überfluffig und anger Bebranch gefest werben. Bo fünftlerifde Anffaffung und mannelle Fertigfeit bas allein Befentliche bilben, wie bei ber Rabirung, - benn felbft jum guten Druden einer Rupferplatte gebort eine Dofie mabrer Runft - ba werben and febiglich topirenbe Arbeiten noch immer jur Rlaffe ber Runftgegenftanbe gegabit merten burfen.

Das Bert, bas wir heute nnfern Lefern anzeigen, bat bas Berbienft, Die Rabirung in ber

<sup>&</sup>quot;) Bergt. Die Rabirung im vorigen Jahrgange ber Beitichrift ju E. 316.

angebeuteten Beife and bei une in Mufnahme gn bringen, und bie Broben hiervon, bie bas eben ericienene erfte Beft bringt, fint fo vortrefflich, baft wir in ber That alle Urfache haben, es mit Greube ju begruffen. Un fich icon ift bie Beransgabe ber wenig gefannten und bie auf bie Rroninfignien bes beutiden Reiches taum noch irgentwie publicirten Runftwerfe ber Biener Chaptommer ein Unternehmen, bas ber Anerfennung ber Runftfreunde gewiß fein tann. Der enorme Reichthum tiefer Cammlung an Arbeiten aus ber fpatern Beit ber beutiden Renaiffance, biefer für bie Belbidmietefunft und bie Rleinfunfte mabrhaft flaffifden Epoche, laft beim fluchtigen Befuche manches überaus Bortreffliche leicht überfeben; fo aber auf bas Papier gebannt, wirb es für bie Runftforfdung fewohl ale auch fur ben prattifden Runftler von gleich großem Berthe fein. Die Bauptftude ber Reicheinfignien find allerbinge in bem Berte von Bo d veröffentlicht, aber eines. theils ift biefes feines unbegnemen Kormates wegen wenig in bas Bublifum gebrungen, und was ben fünftlerifden Berth ber barin enthaltenen Farbenbrudabbilbungen anlangt, liefe fich Dandes bagegen einmenten, anterntheils barf auch nicht überfeben merben, bag ber Bmed bes Bod'ichen Berfes ein pormiegent bifterifd archaologifder mar. Diefen Befichtepuntt will nun allerbings bie Leitner'ide Bublitation and einhalten, obne ibm iebod ben funfterifden und tunftgeicidtliden untersuorbnen.

Das erfte Beft bringt auf ben feche Blattern, Die es enthalt, lanter Dinge, bon benen jebes für fich allein geeignet ift, ben Runftfreund ober Cammier in Entauden zu verfeben. Die prachtvolle Rrone"), beren Abbilbung wir bier bringen, ift fammt bem bagn gehörigen Scepter und Reichsapfel eines ber iconften Beifpiele bafur, wie bie Renaiffance biefe topifche Form ihren Geftaltung springipien angueignen und ju affimiliren mußte, und in welch feiner Beife bie felbftanbige freie Erfindung mit bem gemiffermaften programmmaftig Gegebenen verbunden marb. Die Rrone ift affer Babrideinlichfeit nad ein Berf bee Mugeburger Golbidmiebes Davib Mttemfletter, bee funftreiden Cobnes bes nicht weniger funftreiden und berabmten Ratere Anbreas, pon bem bie Grabfdrift fagt; nuri et argenti celator in orbe et urbi nulli secundus. Eine Bergleichung mit aubern in Wien befindlichen authentischen Werfen Diefes Deifters ergiebt bieft beinabe bis gur Coitens. Bem auch ale ibm, bem überaus geschidten Mobellenr, fonnte man jene fein eifelirten Badreliefe, namentlich aber jene reigenben Emails, in beren Musführung er fich gang befonbere beroorthat, - mas auch feinen Ruf begranbete - jufdreiben \*\*)? Der Reif ber Rrone tragt ein Bant aus abmedieinten Aufammenftellungen von Berlen unt Diamanten (Ranten). Die Berlenreiben, bie biefes Bant urfprunglich von oben und unten einfaften, fint jest verfcwunten. Die in ben breiedigen Felbern ber Rappen befindlichen, in Golb getriebenen Darftellungen von Rronungefeierlichfeiten merben burd emgillirte Ornamentalftreifen eingerabmt nut getrennt. Die bier angewendete Art bee Emaile ift eine von ben Ungeburger Golbidmieben ber zweiten Salfte bee 16. Jahrhunderte und befendere burch Attemfletter ju großer Bollenbung gebrachte Berbindung ber Champleve- (Grubenfcmelg.) Technif mit bem fog, Relief . Email (Em. de basse taille). Der Bont ift opafes Beif, Die Ornamente aus gierlich angeordneten Bogeln, Schmetterlingen, Blumen und Cartouden fint in burdfichtigen Comelifarben anf gravirtem Golbgrunte gebilbet; bas Bange macht mit bem Feuer ber Ebelfteine, bem Glange und Luftre bee Golbes und ber Emaile eine unbeschreiblich prachtige, aber boch barmonifche und noble Birfung, wie man fie eben nur in

<sup>\*)</sup> Diefe fogenannte "Daustroue" wird feit ber Annahme bes Therreichifchen Rafferritels burch Raifer Grang I. ats ofterreichifche Raifertrone angefeben.

<sup>&</sup>quot;1 2000 Mittenfierer best in den eine August bei et 1. Judyausbertel Rommengelfebnie Ablier 12 2000 Mittenfiere 13 2000 Mitten

einer Zeit zu erziefen verftand, wo auch die größte Koftbarfeit bes Materials fich ber Aunft ber Arbeit untererbnen mußte. Die Wrige Beforeibung ber Arone erziebt fic aus bem Anblick bes einzelfalen von J. G. Kaber bauer rablichter Blattes; im Oebenache ib tiefelbe nie gemeien.

Ueberhaupt ift bei allen Blatten bie außerorbentliche Graftbeit und Delitateffe ber Reichnung m loben. Eine etwas freiere und flottere Rubrung ber Rabel und bie beutlichere Betonung bes Charaftere ber verfchiebenen Materialien, bie man vielleicht bie und ba noch munfchen fonnte, wird fic, wie wir mit Beftimmtheit hoffen burfen, in bem Momente einftellen, wo ben Runftlern bie Rupferplatte ein ebenso vertrauter Boben geworben fein mirb, wie ber lithographische Stein. Das in biefer Reitidrift fruber befprocene und ebenfalls von Quirin Leitner berausgegebene Bert : "Die Baffenfammlung bes öfterreichifden Ralferhaufes" ift namlich von benfelben Sanben - ce find bieg bie Beidner gabrubauer, Bopalenety, Coubmann und Boffinger - mit beren Bulle and bieles neue Unternehmen ju Stante tommt. Gollte Lepteres ben Grund ju einer allgemeineren Anfnahme ber Rupferrabirung gelegt haben, fo gebuhrt ihm neben feiner tunftliterarifden Bebeutung auch noch bie, eine ber fruchtbarften Reuerungen praftifch gemacht ju haben. Ein gutes Theil ber Anerfennung bierfur wird auf ben Urbeber und gorberer bes Bangen, ben Dberftfammerer Brafen Erenneville gurudfiallen, ber mit richtigem Berftanbuiß gerabe fur bie Dabiruma ale bicienige Technit fich enticbieb, Die ben Runftwerten, Die bier jur Auschauung gebracht merben follen, am beften entfpricht. Alle biejenigen, welche um bie großen und fleinen Schwierigfeiten, mit benen bie Durchführung jeter neuen Cache nerbunten ift - etwa gar aus eigner Erfahrung wiffen, merben icon aus tem bieber Borliegenten ju urtheilen im Ctante fein, bag es nur einer energifden und ihrer funfterifden Riele flar bewuften Leitung gelingen tonnte, binnen verbaltnif. maßig fo furger Beit berartige Refultate gu Tage gu forbern.

Die bemächt erichtinneben Defte follen bereits Einiges von ben Bergiripflagischen und leinem Schamussfachen der Schalbammer beingen. Dingen, in deren Anjach und Bertrefflüchteit biese Camminung von einner zweines ber Well übertroffen wied. Der bespeciebnete Zert, ben beitren bem Mobiloungen unschließen mil, wire flichette munch werthpoolten Beitrag zur Geschlichte err

Bon bem, wie ju muniden ift, ruftigen Fortidreiten bee Bertes werben wir nicht verfehlen, nufern Lefern gelegentlich wieber Bericht zu erflatten.

Bien.

D. Benbemann, Griechifche Bafenbilber. Berlin 1870. XII Tafeln nebft einer Bulfetafel und 14 G. Fol. Berlag von Th. Chr. fr. Cnelin.

Alle wir beim Belgrocken vom Keltufe "Theifen" im verigen Jadegange der Alfder, f. bilt. Junt ben Dunisch üngerten, est möge beite ein Theil wenigsten ber je reichen in Alfen beindicken, der Wiffenlacht inft ganglich unbekannten Schäfe un Reiten allgriedlicher Kunft publitiet werben. batten wir nicht ahnen konnen, boß unfer Bunth de babt und eine fe fichen und entlyrechaube. Beite in ber um verflecunden der derfit wörde in erfüllum achen. Die in inden, ihr affentlichen

Fr. Lippmann.

fowohl ale auch in ben fo jablreichen Brivatfammlungen, aufgebäuften altgriechifden Bafen, welche mit febr wenigen Ausnahmen in Griechenland felbft gefunden find, bilben ale folche einen ber belebrenbften Abidnitte ber trop Gerbarb's, Rramer's, D. Jahn's und vieler Unberer verbienftlicher Forfdungen bod in manden Studen immer noch nicht genugend aufgeflarten Archaologie ber Griechen. D. Jahn bat in feiner unichatbaren Ginleitung jur Dundener Bafenfammlung (1854) une ein Wert binterfaffen, welches ale Dlufter grundlicher gradalogifder gerichung auf lange Reit jur Bafis tienen wird fur jebe weitere forfdung auf Diefem Gebiete. Er bat aber leiber bie gu feiner Beit theilmeife noch unter ber Erbe ichlummernben, ober wenn auch an's Tageelicht getretenen, boch nur in febr geringer Rabl ber Wiffenichaft befannten, in Griechenfant gefunbenen Bafen nicht gefannt. Denn erft burch bie im Jahre 1858 wiebererftanbene grecologifche Befellicaft in Atben und ibre planmafligen Ausgrabungen und icabbaren Erwerbungen, bat fic unter Brof. Rumanubie' unermublichem Gifer ein Dufeum gebilbet, welches, wie wir ja auch aus Benbemann's vorliegenber Schrift beutlich erfeben tonnen, alle anderen Sammlungen Griechenlande weit überflügelt. Richt nur Athen und Artifa fint bier vertreten, fonbern faft alle Brovingen Griechenlands, und ielbit Theile ber Turfei baben ibr Rontingent an bemalten griechifden Bafen baju geliefert ; Atben ift ja ber geiftige Dittelpunft best gefammten Belleniemus, - Diefe Centralifation aber, welche, wie überhaupt jebe Centralifation, nubeftritten ihre vielen Borguge bat, bat übrigene auch ihre mefent. lichen Rachtheile, benn es verfdwinden baburd bie fichern feften Unhaltepunfte ber befonbere fur Die Archaelogie fo michtigen Runte ber Gunborte ber einzelnen Bafen. Die feit Jahren fcon in Griechenland beftanbenen und teiter noch trot mancherfeitigen Dabnungen beftebenben Gefete über bie Auffuhr aller unt jeber Refte altariechifder Runft baben ber Biffenfcaft, wie and Beubemann in feinem Borworte bervorhebt, nicht wenig gefchabet, benn Finber fomobl ale auch Banbler find baburd gewoungen, ibr Thun in tiefe Racht einzubullen. Dan tann beebalb nur freutig ein Berl begruffen, welches in gelungenen Abbilbungen fomobl als auch in turigefaften flaren Roten uns bas Befentlichfte ber in Atben befindlichen altariechifden Bafen vor Mugen führt, und une fo in ben Ctanb fest, burd reichlich gebotenes Material une ein getreueres Bifb ber in Griechenland gefundenen Denlmater biefer Urt zu maden, ale es im Jahre 1854 D. Jahn moglich war,

Bir fonnen bier bie einzelnen Fragen nicht genauer unterfuden, Die bas Bert anregt, mochten aber bod einzelnes Befentliche furg bervorheben, Go behauptet g. B. D. Jahn. Ginleitung XXII, bag bie in Athen und Attita gefundenen Bafen bei Beitem bie in ben übrigen Begenben Griechenlande gefinnbenen an Babl übertreffen. Und in ber That, wenn wir bie gabireichen Rataloge ber Sammlungen Eurepa's burchbliden, fo werben wir finden, baf Athen und Attifa am gabireichften vertreten fint; wir muffen aber nicht aufer Mugen laffen, baf wie beut gu Tage fo feit vielen 3abrgebnten Athen ben Mittelpunft alles Anglenhanbels bilbete, und bag ber mehr ale achtig grofteren ober fleineren Untiquitatenbanbler, Die beut ju Tage in Atben ihr Domicil aufgefdlagen baben, fleifig alle Brovingen Griechentante fomobl ale ber Turfei bereifen und alles, mas fie bortfelbft finben, uad Athen icaffen. Deshalb ift und mar Athen feit Jahren faft ber einzige Det, von wo aus Europa feine Dufeen bilben und bereichern fonnte, und beshalb vertritt in ben Ratalogen ber Rame Athen eigentlich Griechenfand überhaupt. - Ge merten aber in ben gtifden Grabern bod viel meniger Bafen gefunten ale in benen anderer Provingen. Coon 2. Roft hebt bei mander Belegenheit bernor, wie berhaltnismania menio Rafen in ben Grafern Athens und Attifas gefinden merben, ein Umftant, ben wir im vollften Dafe beflatigt gefunden baben bei ben amei größeren Graberausgrabungen, bie wir in ben 3abren 1860 und 1862 im Birane und bei Atben auf Roften ber audaologifden Gefellicaft unternommen baben; benn wie icon in ben Berichten biefer Anegrabungen (im Ard. Ang. 1861, 195-8, im Bull. b. 3nftit. 1862, 145-50) bervorgehoben, haben fich in ben mehr ale 150 eröffneten Grabern feine mangig alte Bafen gefunden, und auch biefe alle flein und unanfebnlich, indem befonbere in ben Grabern Athene faft burchaebenbe bie fleinen glafernen Befage fich vorfanden und fleine bunne Golbplattden jum Tobtenfrange, Die Strigilis in ben Grabern von Mannern und fleine unvergierte runde Metallfpiegel in ben Frauengrabern. 3mar wollen wir bamit nicht behaupten, bag überhanpt bie attifden Graber arm find an alten Balen, benn es haben fich fowohl in ber Stadt Athen ale auch im Birans, und befonbere beim Phaleros noch vor Rurgem febr viele und icone Bafen gefunden, nur möchten wir überhaupt barauf aufmertfam maden, baf bie attifden Graber im Allgemeinen nicht fo reich find an Bafen, wie 1. B. Die (Braber bei Rorinth, melde, obwohl fie icon von ben Romern fo ftart geplanbert werben (fiebe Strabo VIII, p. 381 ff.), bod noch beut ju Tage mit fo vielen alten und febr intereffanten Bafen une beidenten. In Athen find bie jest verhaltnigmäßig bie meiften Graber eröffnet worben, fomobl jufallig beim Graben ber Fundamente neu ju erbanenber Banfer gefundene ale auch abfichtlich in manchen Orten ber Umgegend ber Stadt, und bod, wenn wir Die vericbiedenen öffentlichen fowohl ale Brivatiamminnaen ber Statt burcharben, fo merben mir finben, baft befonbere an Bafen mit mutbologifden Darftellungen Atben bis jent bas fleinfle Kontingent geliefert bat, mabrent Sprinth, Booten und Degarg viel ftarfer vertreten fint. Bir finben porberrident auf gtifden

Bafen Scenen aus tem taglichen Leben, bas Leben ber Frauen im Innern bes Sanfes, Rinberfpiele, Erotenicherge, befondere aber femultrale Darftellungen. Goon D. Jahn, Ginleitung XXII, bebt Die echt attifden weißen Letuthen mit polichromen Beichnungen folder fepulfralen Scenen bervor. Dan branche nur Die Cammlungen Athene burchzugeben, um gablreiche reigenbe Brobufte biefer echt attifden Rerameutit vorzufinden. Richt alle fint aber gut erhalten, benn auf beu meiften bat Die freuchtigfeit bee Grabes Die ungemein garte weiße Grundfarbe berfelben, werauf Die Lineargeichnung aufgetragen ift, faft ganglich vermifcht. Ge baben fich jum Blude noch jablreiche Eremplare bavon gut erhalten. - Saft queichlieflich finden mir Darftellnngen ber Schmifdung ber Wrabftele burch Die Bermanbten und Freunde bes Berftorbenen - bodit intereffant find Die verichiebenen Formen ber vorfommenben Grabftele, am baufigften bie ichlante vieredige, mit Anthemion ober Biebel gefronte, banfig tommt aber auch ber eiformige einfache Emmitus por. Gin febr intereffantee Eremplar faben wir im Jahre 1867 bei einem Antitenbanbler ju Atben. Gine Frau in langer Bewandung nabert fich einer reichverzierten vieredigen Stele, beren Obertheil uns bas Relief bor Mugen fubrt, burch welches bie Stele gefcmudt mar, eine figenbe frau namlich mit einem Spiegel. - Sepulfral mar ausichließlich ber Bebrauch Diefer weißen Letythen, Diefes beweift außer ber befannten Stelle bee Ariftophanes (Eccles. 995) befonbere auch ber Umftant, baft, ale im Jabre 1866 beim Begraumen bee Schnttes oftlich vom Bartbenon febr gablreiche Scherben faft aller Bafengattungen fich fanben, Die attifden weißen Letythen fowohl ale auch bie fleinen fowarzen Denochorn mit Rinberfpielen gar nicht vertreten maren (vgl. meinen Bericht, Bull. b. 3uft. 1867, p. 72-82).

Alle biefe Umftanbe finben wir bezeichnend genug und glauben, bag biejenigen, bie in ber Rutunft fid mit ber leiber noch nicht geloften Grage über bie Berfunft ber bemalten griechifden Bafen weiter ju beidaftigen gebenten, barans manche Schluffe werben gieben tonnen. - Denn feben mir 1. B. nur bie von Benbemann publigirten und befprochenen in Athen und Attita gefundenen Bafen, fo werben wir barunter nur eine verhaltnigmäßig geringe Babl vorfinden mit mothologifchen Darftellungen. - Bir finben ben Boreas (Taf. 1, 1) - Beratles gegen bie Spbra in Ropenbagen (p. 4, 1°) angeblich aus Athen - Beratles mit ben Lowen (p. 5, 1h) - ben Raub ber Deianeira (p. 5, 12b) - Belene und Thetie (p. 6, 3d) - Barienrtheil (p. 6, 11") - Beratles und Bholos (p. 5, 100) in Ropenhagen, angeblich and Athen - Ehefeus und Minotaur zwei (p. 8, 3d und p. 8, 3h) und eine (p. 8, 3b im Berliner Dufeum, angeblich aus Atben) - ben Attaon (2f. VIII. 3) - ben Debipus (p. 8, 106). Alle übrigen fint mit ben gewöhnlichen Scenen ane bem taglichen Leben gefchniudt, Grauenleben, Liebeswerbungen, Rinberfpielen, Erotenichergen und feputfralen Darftellungen. - Rabireicher vertreten finten mir mpthologifche Darftellungen auf Rafen, Die in ben veridiebenen Gegenben Attita's gefunden find: Barieurtheil (1, 131), Bofeibon (Ef. II, 1), Bachijdes (El. II, 3), Coe (Ef. V, 2), Dite (p. 4, 13.) und eine im Berliner Mnfeum (p. 4, 13b), angeblich ane Attita, Beratles mit bem Lewen, zwei (p. 5, 1' und 5, 14), Beratles mit bem Eber, zwei (Ef. V, 4 und p. 5, 6b), Thefeus mit bem Stiere (p. 5, 70), Thefeus und Dinotaur (p. 8, 36), Beleus und Thetis (If. VI, 2), Thetis und Achill (If. VI, 4), Menelaos und Belena (p. 7, 7). Sier tonnen bie von Stadelberg publigirten Bafen nicht berudfichtigt werben, ba ja Stadelberg bie von ibm publigirten Bafen zwar in Athen fab, ob aber alle ans Athen und Attita ftammen, febr zweifelhaft ift. - Einen gang beachtenemerthen Umftanb modten wir überbies noch bervorheben, bag namlich auf Bafen, welche unzweifelhaft in Athen und Attika gefunden find, die Schutgöttin und Patronin des Landes, die Göttin Athena fast gar nicht portemmt; mar nimmt fie oft ale Rebenperfon Theil an ben Rampfen ibrer Goublinge, bee berafles (Bentemann p. 4, 1° angeblich aus Athen, p. 5, 10d ebenfalls in Ropenhagen, p. 5, 1d of ard. Bef. ju Athen, p. 5. 6b) und bes Thefeus (Bent. p. 5, 7bed b. ard. Bef.), auch tommt fie in ber Darftellung bes Parisurtheiles oor (p. 6, 11"), ale hauptperfon erichemt fie aber faft gar nicht Rur gmei Bafen aus Megina, Die fconen fcwarzen Amphoren mit ber Bromachos (Bebbemann 4, 7° und 4, 8) und bie booft intereffante viel befprochene Bafe and Degara mit bem Doppelopfer an bas uralte Solgbild ber Bolias ju Athen (p. 11, 18) führt une Sepbemann an. - Bir fugen noch eine bochft intereffante Bafe bingu, welche, in einem Grabe am linten Uter bee 3liffoe gefunden, fich im Jahre 1867 im Befite bee Beren G. Finlan bei Athen befanb. Es ift eine maftig grofte fomgrze Denochoe mit iconer Beidnung : Dinerva ftebend mit Beim, moranf eine Cpbing ale Buid, mit Diploibion, Megie und Gorgoneion, halt in ber Rechten bie Lange mit ber Spipe nach ber Erbe gefentt. Bor ihr eine weiße ionifche Gaule mit Bafie und Rapital, worauf eine ebenfalls weifte fleine fnicente Sigur, welche bie Banbe gur Gottin erhebt. Auf ber

Bufis der Sinte die Inshrift: AOUNALA, neben der Mineres die Inshrift: 200-81. Ge fit felgtide ein Autusbild der Gleite, mit dem Beilgelebente, nedecks wir der August haben. Uder über diese Wechsplender, undes auf Jeiner ausgelette weren, ihre ansflichte beset, fich andflicht, 668, Nr. d. Suft.). 201 ft, ST Weie. — Eine furze Beifgeridung der Bufe daben wir im Arch. An, 1856, p. 173 geachen.

Biel jablreicher, wie gefagt, ate bie Bafen mit muthologifden Darftellungen fint bie bie jest in Atben und Attifa gefundenen Bafen mit Darftellnngen bee bauelichen Lebene ber Atten. Diefe fo jabfreiche gulent avgeführte Bafengattnng bat Bentemann faft ganglich anfer Augen gelaffen. Bir boffen aber van anderer Geite nachftene ausführlich Diefe Gattung behandelt ju feben; fie erforbert eine felbftanbige ausführliche Darftellung. - Gebr gablreich find ferner Die ebenfalls ocht attifden fleinen ichmarien Dengehaen ober Arpballen mit anmuthigen Darftellungen aus bem Rinterund Frauenteben, und befonbere bie fa gierlichen Bafen mit Golbichmud, worüber fcon D. Jahn in feinen bematten Bafen mit Golofdmud 1865 fa grundlich, wie wir ja immer von D. Jahn es gewahnt find, gehandelt hat. Bebbemann fügt p. 2 bem Jahn'fden Bergeichniffe noch acht neue Gtude binu. man tonnte aber noch manche andere aufgabten. Go faben wir f. im Dufeum ber arch. Bej. ju Atben einen fleinen fcmargen Arphallos mit rethen Fignren: Ein Rnabe fint auf einem Stubl, auf jeber Geite ie zwei nadte Anaben mit pergafbeten Binben und Blumen, ein Anabe giebt ein Bagefden nach fic. -2. Cbenfalle im Duf, ber ard. Bef. faben wir einen fleinen fdmargen Melas mit Bentel und Bitbfdmeinetopf ale Dunbung, ringeberum mit rathen Reliefvergierungen, melde bodimabriceinlich vergalbet maren: auf bem Bauche Die Inidrift DIKON (Gilan). Gine anfehnliche Babl abnlicher vergatbeter Bafen tieferte nebft anberen Reften after Runft eine Musgrabung, welche gu einem Bauferbau im Jahre 1867 gerabe gegenuber ben tonigtiden Stallungen, bicht außerhalb ber alten Stadtmauer Athene unternammen wurde ; Die Bafen befinden fich jest im Privatbefige. Ga 3. ein fleiner fcmarger Aryballas mit rothen gierlichen Figuren: Gine Frau in langer Gemandung, por ibr ein fteiner weißer Eros mit vergolbeten Singeln. - 4. Ein abntider ffeiner fcmarger Arpballos, 0,12 bod: Eine Frau mit einem Rorbe und einem Stabe in Form eines Rernfeione, Gros mit vergofbeten Ringeln reicht ihr einen Safen. - 5. Rl. Arphallas: Fran figent mit Rarb baneben, eine aubere ftebenbe frau, welche ibr Blumen und grudte mit vergolbeten Stengeln und Beeren, blau und roth bemalt, barreicht. - 6. Unter erfteren aber bas fconfte Exemplar biefer Bafengattung, welche in ben letten Jahren ju Athen gefunden worben, ift ein feiber gang in Studen gerbrachener ichm. Stammes, 0,40 hach, mit haben Benteln und Dedel, welcher ebenfalls bei biefer Ausgrabung gesunden warden ift. Er erinnert lebbaft au die prachtige attische, von Stadelberg, Graber, Tf. XXIX, publigirte Bafe, und stellt wahrscheinlich wie diese die Schmudung der Aphrodite bar. Muf ber Berberfeite in ber Ditte fint auf reichgeschmudtem und vergotbetem Throne eine am Dberforper nadte Grau; Die entbtoften Theile find weiß bematt, an ben Saaren, Sale und Armen reicher Golbichnud; fie batt auf ihrem Schafe einen vergotveten Rafig, wie ber auf ben von Stadelberg publigirten Bajen, welchen D. Jahn, Bajen mit Gotbichmud, p. 4 Note 10, fur einen Gegenftand jum meibliden Gebrauch erfennt. 3hr ju beiben Geiten ichmebt je ein weifter Eros nut reich vergolbeten Blugeln, por ihr fteht eine lang befleibete Grau mit vergolbetem Rrange auf bem Rapfe, welche einen abnlichen Rrang in ben Banben balt. Reben ihr oben fint ein meifter beflugelter Eros und bicht baneben auf einem Stuhl eine ebenfalls am Obertorper nadte Fran mit auf ber Bruft freugmeife gebundenen Banbern, welche wie ibre Stephane und Armbanber vergofbet maren, por ihr fieht eine Frau mit Cifta und Tanie. Dinter ber in ber Ditte thranenben frau feben wir eine andere Stebenbe mit reich vergalbetem Schmude anf ber Bruft; und neben ibr ftebt eine britte fran, melde eine vergofbete Cifta tragt, moraus, mie es icheint, ber Eros entfloben ift, melder binter ber thranenben Frau fdmebt, - julest brei andere fart befcabigte flebenbe Frauen. Alle vergolbeten Theite fint wie gewöhntich im Relief, unter ber weißen Farbe ftarte Spuren von blauer. - 7. Rt. fcm. Arpballos aus Degara im Brivatbefit, auf beiben Geiten ein Frauentopf mit Bergolbung und 8. AL fom, booft intereffanter Arphallae que bem Biraus im Bri-Datbefige. In ber Mitte ein fl. weibliches 3bol mit Mobius. Gin meißer Eros und eine weiße Frau naben fich, Gaben barbringenb. Spuren von Bergolbung. - Unmöglich mare ein vallftanbiges Bergeichniß ber in Athen und Attifa gefandenen Bafen gu geben, mit Scenen aus bem Frauen- und Rinderleben, benn ihre Bahl ift eine ju große, und fie find gerftrent in allen Brivatfammtungen Atbens. - Benbemann giebt une aber eine gentigente Amabt bavon, um une ein genaues Bitb auch biefer febr fconen Bafengattungen machen ju tonnen. - Biel, febr viel Staff tiegt noch unbetannt in ben fo jablreichen Brivatfammfungen Athens. Es murben aber bie Grengen einer Recenfion weit überichritten merben, wallten mir einzelne, and nur bie intereffanteften Cremplare bier anführen. Bir begnugen une beebalb vorlanfig biefe fo verbienftvolle nenefte Schrift Bepbemann's allen Archaalogen, Runftgelehrten und Ranftlern beftens ju empfehlen.

Bien. Berbanogin.



EF

The second secon

[- 8.





George L. Brown.

Mit Abbilbung.

George Loring Brown, geb. 2. Febr. 1814 ju Bofton, im Staate Daffadufette, gebort, obgleich er ju ben eingeborenen Runftlern Amerita's gabit, bennoch mehr Europa ale feinem Baterlande an. Comobl fein Leben, feine funftlerifche Bilbung, wie bie Begenftanbe feiner Bemalbe weifen nach ber anbern Geite bes Oceans. Das ift um fo fonberbarer, ale er lanbichafter ift; benn gerabe in ber lanbicaft macht fic bas Beftreben unter ben ameritanifden Runftlern bemertbar, fic von allen europäifden Trabitionen lobusfagen, feiner Schule ju bulbigen, und ber von ber europaifden Ratur fo febr abmeidenben ameritanifchen Ratur baburch gerecht ju merben, bag fie fich nur an fie felbft ale Lehrmeifterin menben: ein Beftreben, welches bis jest freilich, mit nur wenigen Musnahmen, ju weiter nichts geführt bat, ale zu einem nadten und poeffelofen Reglismus, babei aber allerbings mandem Beitfdeift für bilbenbe Runft. VI.

ichmachen Talente eine gemiffe Originalität geficert bat, Die es bei ber Berubrung mit europäifchen Schulen febr balb murbe eingebuft baben. Das angeregte Bhanomen erffart fich jeboch baburch, bag Brown auf ber Grengicheibe zweier Berioben ftebt. Obgleich ein Mann in ben besten Sahren, gebort er bennoch einer alteren Runftlergeneration an, ift er gleichfam ber lette Reprafentant einer geschwundenen Beit. Die Runft Amerifa's ftanb gur Beit bee Unabhangigfeitefrieges ebenfofebr unter europaifcber Oberhobeit, wie bas lant felbft. Wie man von Europa ber feine Regenten befam, fo bolte man fich auch feine Bilbung bort, und aus leicht begreiflichen Grunden bauerte bies geiftige Abhangigfeiteverhaltnig noch fort, ale bas politifche langft icon geloft worben mar. Die bervorragenben Runftler iener und ber folgenben Beriote, ein Coplete, Beft, Trumbull, Millton, Cole, entfrembeten fich, wie bie beiben erften, entweber gang ihrem Baterlande, ober aber fie lebten boch langere Beit in Europa und ibentifigirten fich mit beffen Runft, fie ichloffen fich entweber ben Schulern bee Gir Jofbua Rebnolbe an, ober folgten ben Spuren ber Rlaffigitat. Bu jenen Berehrern ber Rlaffigitat nun gabit noch Beo. 2. Brown. Geit ber Beit ber oben genannten Runftler bat fic auch auf bem Runftgebiete bie Emangipation in volligeben angefangen; man bat fowohl europaifchen Schuleinflug ale auch Rlaffigitat über Borb ju merfen gefucht, ber Urt, baß 3. B. Church Guropa nicht eber betreten bat, ale bie er ju feinem Rufe getommen war. Und in biefer Emangipationsbewegung haben bie Banbichaftsmaler (und bie Bortraitmaler) bie Aubrung übernommen. Die Rigurenmalerei, foweit fie überhaupt von Bebeutung ift, geht am mobernen frangofifchen Bangelbanbe, und fur bie Stulptur ift Rom nach wie bor bas 2 und bas D.

Brown\*) ergablt felbft, bag er icon ale Anabe angefangen babe ju malen, und bag er fich in ber Schule burch nichts ausgezeichnet babe, ale burch Schreiben und Beichnen. Noch beutigen Tages bangt ein falligraphisches Runftitud, ein Ropf Bafbington's, umgeben von allerlei Schriftmagn, welches ibm mit 14 3abren eine Debaille eintrug, in bes Runftlere Empfangezimmern. Geinen erften Rugitunterricht erbielt er burch Alonio Sartwell, bamale Formichneiber, jest Bortraitmaler, bei bem er bie Technit bee Solufchnitte lernte. Spater murbe er von bem herausgeber ber befannten Peter Parlen'ichen Reifebucher ale Muftrator beidaftigt, versuchte fich auf einer Liebbaberbubne, ber er angeborte, in ber Deforgtionsmalerei, finbirte bie Deforgtionen bes Malere Robert Jones feines Schulers von Stanfielb), ber fich gerate in Bofton aufbielt, und bolte fich manche Ireen aus ibnen, auch erhielt er von Basbington Aliston, mit bem er mittlerweile befannt geworben war, bann und wann einige Unterweisung. Im Atelier Allfton's, ben man befanntlich ben amerikaniichen Tigian genannt bat, übertam ibn querft bie Liebe fur glubenbe Garbe und atmofpharifche Effette, bie feine fpateren Bilber, oft bie jum Uebermaß, auszeichnet, bier auch ftieg merft bas Berlangen in ibm auf, Italien ju feben. Bieber batte Brown nur in Bafferfarben gemalt. Enblich gelang es ibm, ber feinen Cent in ber Tafche batte, um bas Rotbige ju taufen, fich von bem bamale noch gang unbefannten Geo. B. M. Sealeb Farben und Binfel jn verschaffen, und ale er eines iconen Morgene in Sealen's Atelier mit vollem Gifer im Beitraum weniger Stunden feine erfte in Del ausgeführte Banbichaftoftige vollenbet hatte, ba trat ein Frember, ein herr Isaaf B. Davis ein, befab bas jungfrauliche Runftwert, fragte nach bem Breis, und bezahlte fofort bie fedlich verlangten 50 Dollars bafür! Das mar, wie ber Runftler felbft fagt, ber erfte Beweis bee faft fabelhaften Glude, welches ibn auf feinen fpateren gebenemegen nur felten wieber verlaffen bat. Durch herrn Davis murbe Brown bei herrn 3ohn B. Cufbing eingeführt, und biefer erbot fich, ibm bie

<sup>&</sup>quot;) Die in biefem Artitet enthaltenen biographifchen Rotigen verbanft ber Berjaffer bem Rfinfter felbft.

Mittel jur Reife nach Italien ju gemabren. Auf bie Frage, wiedel er beburfe, forberte Brown, ber feine 3ber bon ben Roften ber Reife batte, bie laderlich fleine Gumme von bunbert Dollars, Die ibm bann auch, mit ber Buficherung weiterer Bufcbuffe, falls biefelben nothig fein follten, bereitwillig ausgezahlt murbe. Bon biefem Geibe liquibirte er feine Schulben, taufte fich bie nothigften Reifevorrathe, und bezahlte, ba gerabe tein Schiff nach einem itglienifden Safen auflag und er nur baran bachte überbaupt nach Guropa gu tommen, feine Baffage nach Antwerpen, fo baft er, ale er enblich fegelfertig mar, baare 20 Dolfare im Befit batte. Raum in Antwerpen angefemmen, war natürlich fein Pfennig mehr in feiner Tafche, in einem Lante, beffen Sprache er nicht einmal verftand und bon beffen Ginwohnern er nicht eine einzige Geele tannte. Bas Bunber, baf ibn unter folden Umftanben eines Tages ber Rapitain bes Schiffes, welches ibn gebracht batte, auf bem Quai binter einigen Baumwollenballen entbedte, bittere Ebranen vergießenb? In ber Bute feines Bergens bot ber Rapitain ibm grei Guineen an, bie unfer junger Runftler bantbar annahm und baju verwandte, nach london ju reifen, indem er fich nach einem lande febnte, wo es Menichen gab, mit benen er wenigstene Englifd fprechen tonnte. Aber weiter ale Lonbon reichte feine Baarfchaft nicht, und wiederum waren feine Tafchen leer. Diesmal war es 3obn Cbeneb, ber befannte amerikanifche Rupferftecher, ber ibm aus ber Berlegenbeit ball, Dbaleich Brown fich ibm ale vollftanbig Frember naberte, fo glaubte er bennoch feinen Berficherungen, bag er von Berrn Cufbing, an ben er mittlerweile geichrieben batte, Gelb ju erwarten habe, gemabrte ibm Unterfommen, und nahm ibn fogar mit fich nach Paris. Sier aber ging es beiben folecht. Brown's Gelo tam nicht, und Cheneb's Gelb ging auf bie Reige. Brown war ber Bermeiffung nabe. Tagelang icon batte er fic von ein pagr Sous genabrt und war endlich ju bem Entidluft gefommen, fich nach irgent einem Safen burchzufdlagen, und als Matrofe feinen Beg nach einem fremben ganbe gu fuchen. Rach Saufe febrte er nicht wieber gurud, foviel ftant fest bei ibm, benn ben bobnenben Freunden, bie ibm Unglud geweiffagt batten, wollte er nicht mehr unter bie Augen treten. Wie aber ber reiche Ontel aus Amerita in ber Romobie gerabe bann tommt, wenn bie Mifere am gröften ift, fo tam and ein Brief bes herrn Gufbing gerabe noch ju rechter Beit. Die nachften brei 3abre blieb nun Brown, von feinem Gonner unterftut, in Baris. Sier waren es hauptfachlich bie Berte ber frangofifchen Roloriften, und unter ihnen wieberum Diejenigen Eugene Rabeb's und Decamp's, welche ibn bezauberten, und wenn er fich an bie Ratur manbte, fo mar es fein Beftreben, fie mit ben Mugen biefer Runiffer zu feben, Schliefelich gelang es ibm, in Raben's Atelier Aufnahme gu finben, und ibn bezeichnet er benn auch ale feinen eigentlichen Meifter. Dabei zeichnete er nach bem Mobell und ftubirte fleifig Die alten Meifter ber Banbicaft im Louvre. Funf Monate verwandte er auf bie Ropie eines Clante Lorrain, mar jeboch fo ungufrieben bamit, bag er fie in mehrere Stude fonitt und migmuthig in feinen Roffer marf. Diefe gerichnittene Ropie bat er fpater fur 500 Dol. lare verlauft, und fie ermöglichte es ibm enblich, nach Italien ju geben. In Bofton fam fie Allfton unter bie Augen, und biefer war fo freigebig mit feinem Lobe verfelben, baf ber Runftler Auftrage fur Ropien und Drigingle bis zum Betrage von mehreren Taufent Dollare erhielt. Mit biefen Auftragen in ber Tafche machte er fich im 3abre 1840 nach Italien auf ben Weg, mofelbit er fich mabrent ber nachften 20 Jahre faft fortmabrent aufbielt. Bei feiner Anfunft in Genua ging es ibm, um feine eigenen Borte ju brauchen, "wie eine Offenbarung ber Farbe im Beifte auf". Brown fpricht mit Enthufiasmus bon bem erften Ginbrud, ben bie berrliche Ratur Itgliens auf ibn machte. Wie andere leuchtete bort bas tiefe Blau bes himmels, wie viel glubenber glangte bas Connenlicht, wie viel buitiger und magifcher wirfte bie Gerne! Er fühlte, bag feine farbenburftige Geele bier

tiere Schmandt gefunden date, une mache fich mit oller geftigsu une phofischen Archt, beren er Serr wor, an ist Archt, is dere fin den Willtig angebern follte, im en Armenbana zu gingen, die er seinem andem freitlich mit etwos zu lauter Schimme, in die Stud zu jacken. Zog für 20.00 schwanz gin Willerdung, fertegine ünweiter täglich, lauf er der Bentlem den Schwanz gin Willerdung, fertegine ünweiter täglich, lag er bem Etwikmen de, bab Claube'n und Ponffin's fepterne, meift aber mit ber Natur als Bertitt.

Des Jade 1860 bradte ben Rönfler und Amerika jurid. Ern freum Mannbygere, ber Blüdungen, word füm einer Zagel im Sool vor, er leg ar tiet Mantflauer mehr, er ich Indiaerer geneerten, ume eine nune Johrt iriforn Jonafestius währe ihm gut ihm. Bronn antherette, er vorer Kunrella ische unde innem Segaret guntlags, es mangte ihm ber Manh dag, . Soolen sool einem Segaret guntlags, et mangte ihm ber Manh dag, . Soolen sool einem Segaret guntlags, et mangte ihm ber Manh dag, . Soolen soolen soolen guntlags, et mangte ihm ber Manh dag, . Soolen soole

Mit feiner Richtfer ersfürze fich ihm eine eitstamte Gunfbogn. Er hatte eine Unausfiemen gledbumgen, Effigur um fertigene Wibtern migfersch, des Ergebnis feier psanzisjärtzigen, angeftenagen Arfeck, um biefe führte er bem Hustiffum im Now-Hert in einer Develalausfeldung vor. Des Kuplata wer ein über alle Ernvertungen zijnligkes. Obgleich von der Kritik vieligde angefeinzet, fand er krumsch des Anzelftennern um Eisbaberem Kinerfemung, und auch im gefünzter, fand er krumsch des Anzelftennern um Eisbaberem Kinerfenzig, und auch im Kritik von der der der der der Anzelfenze geschen über, wor ein eins zielen Erfolg im Kliepfalm ausfeldte. Mit befonderer Gemagkung erziglie ber Künlifer, wöh über nicht Zoges im Kunfelfungschelde ber Dickfer speliefons vergefellt wurer, um

<sup>\*)</sup> Eine berfeiben, beren Originasplatte ber Rünftier uns nach Deutschland berliberzusenden bie Gite hatte, liegt biefem Auslah im Abbrude bei. Gie ftellt ein Metto aus ber Campagna bei Gename bar. A. h. Reb.

baß berfelbe ihn bei Seite nahm und ihn bat, er möge sich ja nicht von bem Geschere ber Reitler über zu großen Farbenreichthum irre machen lossen, seine Farbe sei zwar brillant, oder teinesdungs übertrieben, und Niemand tonne barüber urtheilen, ber nicht in Italien anweien fet.

Ein anberer Benwerf oder, den ihm Ländfer sewoß als Kritiker machten, wor ber, der nur tilselfinder despursibue bedamt, aurstanfich eunbeducht vogspra nur ficht mafen. Ihm biefem Bermurie, zu begapnen, malte er sein große Bild, die Krene von Rengisert (10 B. Lang, 5½, B. 646), bem er spärer, die Gegenfildt, die Krene von Neumalma die behören Spient von seinen Wegel schem ich, Ebglich bielte Gemälter feinten zeiten titselfigen wirden bei der Gemälter sichen Spielten titselfigen werden, die der der die bestehe die Gemälter sichen kann der den die der der die der

Das erfte ber beiben ebengenannten Bilber, "bie Bai von Rem- fort", mart fpater Beranlaffung, ben Ramen bes Runftlers auf eine Beife por bas Bublifum ju bringen, bie bier furs ermabnt werben muß. Gine Ansahl von Brivatleuten, an beren Gpibe ber befannte Brebiger Benro Barb Beecher ftanb, machte namlich bem Bringen von Bales, welcher fich bamale gerabe bier aufbielt, am Borabent feiner Abreife bas Bilb jum Befchent, und, nachbem es in New-Port noch eine Zeitlang ausgestellt worben war, wurde ce in Begleitung eines Agenten, ber es abliefern follte, nach England gefandt. Bugleich nahm ber Agent "bie Rrone von Reu-England" mit, welche in Conbon ausgeftellt, und bort bom Bringen von Bales fauflich erworben wurde. Bei ber Ablieferung bes Bilbes überreichte ber Bring bem Agenten eine werthvolle Diamantnabel, wie ber Runftler behauptete, fur ben Runftler, wie ber Agent behauptete, fur ben Agenten. Ueber biefe Diamantnabel nun erhob fich ein gar gewaltiger Streit, und mancher gute Republitaner bat mit Aerger jugefeben, wie fich mei andere Republifaner über bem Geichente eines Bringen in ben Saaren lagen. Dag ubrigens bas Recht auf ber Geite bes Runftlere mar, gebt flar und beutlich aus einem in feinem Befine befindlichen Briefe bes Pringen bervor, welcher in Folge bee Streites gefdrieben murbe und worin ber Bantapfel ibm maefbrochen murbe. Eropbem entichieben aber bie Berichte gegen ibn, inbem eine gerichtliche Deposition bes Bringen, welche nothig gemefen mare, um bie Gache enbgultig ju enticheiben, nicht ju erlangen war.

Seit jenn beiben Bilbern hat Vreen jaft nie mehr anreitlanische Kantschaften gemat. Er led berr Anderbeitung seiner mannisglatigen Stigen une schweigt in den Bennnisjenzen der ladienischen Ratur: Dann und wann achtir er wesst auch ein werden einem anweren Teile Europo's. So hat er nech türzlich "Schloß und Siadt heteberg" gemaßt.

Stimmung ift gehobener Art, er fieht Die Welt nur in ihrem Gefttagelleibe, feine Bilber find nicht Beltfdmerggebichte, fonbern Bubel. ober Lobgefange, und felbft wenn er Monb. fceineffette mit meifterhafter Sant malt, fo ift es nie ber bleiche Mont, ber burch wilb gerriffene Bolfen fallt und allerlei jauberhafte unbeimliche Schatten mirft, fonbern es ift Die polle Scheibe bee Monbes, Die in lauer Commernacht an einem gar nicht ober nur menig bewolften himmel glangt, ibr milbes licht auf ben leichtbewegten Bellen ber Gee, ober auf ben Dachern ber Saufer fpielen lagt und noch in weiter Ferne bie Ruppen ber Berge perfilbert. Gine folde Art weicht weit von ber bier berrichenben Richtung ab. Diefe verlangt ale bochftes Biel nichts als bie getreue Ropie irgent eines Studdens Belt, genan in ber Beleuchtung, bie es gerabe baben mag, felbft mit allen Uniconbeiten, bie fich gerabe aus berfelben ergeben mogen, und bie boch feineswegs jum Charafter ber Laubichaft geboren, fonbern als reine Bufalligfeiten ju betrachten finb. Gin folches Beftreben artet bann bei benen, welche boch fublen, bag felbft bie Ratur in ihrem gewöhnlichen Gewande manchmal lanaweilig fein tann, in bie Phanomen. Malerei aus (wenn es erlaubt ift, bamit eine neue Rubrif in ber Runftbefdreibung einzurichten!), bafct nach afferlei mertwurbigen Rebel- und Beleuchtungeeffeften, bringt bie in bie außerften Grengen ber Bolargegenben bor, um in bem Gligern und Bligen ber Giewelt unverbrauchte Motive ju finden, und bannt, in feinem Gifer ftete naturgetreu gu fein, Effette auf bie Leimwand, welche fur une fo "unnatürlich", weil ungewohnt fint, bag man felbft bei ihrem Anblide in ber Ratur ausrufen murbe: Wenn man bas gemalt fabe, fo murbe man es nicht fur mabr balten!

Benn man Brome's linfertiffen Biltungspang überbilt, se sine feite Errle icht up verfehen. Erf befen wie fin die befendiene Bert ern Bert I vone spützen, aban treifen wir ibn in Allbew's Artifer, der nicht ibn in Allbew's Artifer, der den die eine Promie er Farte nachfrechen, war ber die einem se der entpulapitiere Bermanerer ber franzisischen Reieriten uns zeit bei einem der her verranzenken Bertreter beier Micham, de Copien Gladen, in die Souler gietet sehen wir fin in Julien, ganz von ersjen Julien gehangen genommen, wir die ver allen mehrer alleienstien Mighern haupflicht Galente Verruin, jenen geprichenen Michige vor allen mehrer alleienstien Michigen begreicht nehmen und mit Effer an seine Wertler ver atmeiphärischen Effelte, zum Berbilte nehmend und mit Alfer an seine

Bas einem Beben an ben meiften Bilbern unferes Runftlere gurft auffallt, bas ift bie ungebeure Brillang ber Farbe, verbunden mit einem filmmernben, oftmale unrubigen Bortrage. Es ift ein merfmurbiges Leuchten und Gluben in ihnen, berart, bag einem in folden Sallen, wo biefe Bebaublung nicht bis jum Erceft getrieben ift, bie bargeftellten Begenben wie Blide in ein Freuland annutben. In folder Beife ift besonders ein fleineres Gemalbe vom Jahre 1863 mertwurbig: rechte vom Befchauer eine fcon burch ibre Form feltfam mirfenbe Gelfenmaffe, in einem Durchbruch berfelben, burch welchen bie Connenftrablen fallen, einige Baulichfeiten, linte im Borbergrunde ein fleiner Safen mit Schiffen, und im Sinterarunde bie unabfebbare Ausficht auf bas fviegelglatte Meer, von bem fich nur gang in ber Berne ein Baar fleine Cogel blenbent weiß abbeben. Betrachtet man biefes Bilb in ber Rabe, fo fieht man faft weiter nichts ale fleine Farbenflege, und felbft noch in ben tiefften Schatten rothe und grune und fonft allerlei Blede. Aber in ber richtigen Diftang geftalten fich biefe Gleden ju einem gauberhaften Enfemble, und bie Gernfict gewinnt eine faum glaubliche Ausbebnung. Dan fonnte auf Brown manches Bort anwenben, welches Dr. Julius Deber, in feiner Gefchichte ber frangofifden Malerei über Raben fagt, ohne jedech bas Berbammungeurtheil gelten ju laffen, welches bort fclieflich über ben frangofifchen Deifter ohne allee Erbarmen ten Stab bricht. Auch bei Brown

tonnte man von ben "im bichte blinkenben Spihen ber Natur" reben, welche "wie Geelfteine verschwerzisch umbergestreut" find, und so war mir in ber That interessant und tehrreich, vor furzum bie Gelegnibeit zu haben, burch bie Betrachtung einer Isabetischen garbenstige biese Bermantischaft ber Manier bestätigt zu finden.

Sat Brenn ober von siemm franzisischen vieter die Millan per Faute übertemmer, bat er fis des einem talanischen Kreititet ein met besseische verstellt ausgegene, die vrächtigen Grenlichen nämisch. Die sieme bestieren Weltern ihr er darzi geradezu als vollenter Miester pleichen. Sehr natürich übert er obarum auch, Kültengegenden zu maden, dei verum ver weite Wild auf dei See aus längs von Gehare dem Gescharcht ist er depterspellte zu bestätigen. Und es giebt in er Ziben indes Gedenrein der ganzum amerikanischen Malerei ab die Gescharcht in er ganzum amerikanischen Malerei ab die Gescharchten der ganzum amerikanischen Malerei ab die Gescharchten der ganzum amerikanischen Malerei ab die Gescharchen der ganzum amerikanischen Malerei ab die Geschaftschen Andere au die maßerigische zu federmann um der zis führ die undsprenzie Geren zu schanen. Dass gilt spundt von seinen Zogebilteren, als and von seinen Montifestenfielten.

Dit ber Staffage hatt er es ebenfatis wie fein großes Borbitb, b. b. "er giebt fie , umfonft gut"

Es hat fich icon oftere im Berlauf biefes Artitele Gelegenheit geboten, auf bie fcwachen Seiten unferes Runftlere bingeweifen, und ba ju ben unaugenehmen Pflichten bes Runftberichterflattere, wenn er anbere gerecht fein will, auch biejenige gebort, bie Febler ju nennen, welche nach feiner Deinung bem Obielte feines Berichts antleben, fo muß auch bier biefer unangenehmen Bflicht nachgefommen werben. Bas Brown am meiften und am beftigften vorgeworfen worben ift, bas ift ber übergroße Reichthum an Garbe. Und freilich wohl nicht immer mit Unrecht! Bugegeben felbft, bag bie italienifche Natur eine Farbenpracht entwidelt, welche bem nicht baran gewohnten Muge unglaublich ericheint, fo ift es bod auch an ben wenigen ameritanifden ganbicaften bee Runftlere erfichtlich, bag er nach biefer Richtung bin manchmal bes Guten ju viel thut. Geine ameritanifchen ganbicaften gehoren überhaupt nicht ju feinen besten Leiftungen und wer ibn recht wurdigen lernen will, ber muß feine italienischen Bilber ftubiren. Das Roth und Gelb, welches Die ameritanische Berbitnatur fo veridweuberiid ju ihrem Schunde verwendet, ift bie Rlippe, an ber ein Runftler, ber bor allem auf Garbe quegebt, am leichteften icheitert. Beboch muß angegeben werben, bag auch mauche feiner italienischen Bilber an biefem Datel leiben. Go zeigen 3. B. in einem feiner Bilber, "Atrani bei Amalfi", felbft bie Berge ber Ferne, in beren Schilberung er fonft fo meifterhaft ift, einen mahrhaft perlmutterartigen Schillerglang. Bas aber bei manchen feiner Bilber am meiften ber ruhigen Birtung Gintrag thut, bas ift bie icon fruber ermabnte unrubige Binfelführung, welche alle Daffen in ungablige fleine, blitenbe Fleden auflöft. Bieberum macht fich biefer Mangel an einem ameritanischen Bilbe, ber "Rrone von Reu. England", am empfindlichften bemertbar. Bier geht bie Birtung bes Borbergrundes burch bie erwähnte Technit vollstandig verloren; auftatt bes machtigen Balbgebietes, welches ben Mittelarund ausfullt, fiebt man querft nur ein unrubiges Farbennicer, und felbft bie pirtuofe Bebandlung ber Berge bes Sintergrundes tann nicht vollftanbig mit bem Bilbe ausfohnen. Roch fei bie oft tonventionelle Bebandlung ber Baume im Borbergrunde angemerft, um bamit bem Dafeln ein Enbe ju machen. 3m Gangen tann man fagen, bag Brown nicht nach einzelnen Leiftungen beurtheilt werben barf, ba feine Bilber von febr ungleichem Berthe finb.

Gine ber icouften Eigenschaften bes Runftlers aber haben wir noch gar nicht ermabnt, und biefe Eigenschaft ift fein immerwabrentes Streben nach Fortidritt. Aus biefer Eigen

S. R. R.

# Bur italienifden Sunftgefdichte.

Bon 2B. Lubfe.

III.

(Shing.) 4. Der Dom bon Como.

<sup>\*)</sup> Cum hoc templum vetustate confectum easet, a populo Comensi renovari ceptum est MCCCLXXXXVI. Huisa vero posterioris partis facta sunt fundamenta MDXIII. XXII Decembris, frontis et laterum ians onere overfecto. Thomas de Rodariis faciebat.

Bunachft ift eine Angabl von Arbeiten berauszuheben, Die offenbar von Deiftern bes alteren, noch balb gothifden Stoles berrubren. Dabin gebort ein Theil ber Stulpturen an ber Tacabe, mit beren Ausstatinna man wahrscheinlich ben Ansang machte. Die vier Strebepfeiler namentlich baben in ibren unteren Theilen Reliefe verschiebener Urt, Gintelgestalten von Seiligen, aber auch allerlei Embleme und Sombolifches, untermischt mit biblifchen Spruchftellen in eleganter Dajustelfchrift: bas Bange in etwas fpielenber Beife angeordnet. Etwas über ber Fenfterbant macht bann ein energisches Gefimse biesen mittelalterlichen Spielereien ein Enbe, um bie übrige Musbehnung ber Pfeiler in gierliche Difchen au theilen, welche Statuen aufnehmen, je gebn an ben beiben inneren, je feche an ben Edpfeilern. Dem alteren Styl gebort am erften Bilafter (linte) bie erfte Statue, ein Bifchof, am weiten wieber bie erste, ein Karbinal (wohl bie Rirchenväter) und bie britte, ein jugenblicher Beiliger, am britten bie vierte, ber beil. Antonius, am vierten feine. Dagegen zeigen fammtliche Statuetten in ben Laibungen ber vier genfter benfelben Stol. Bon verwandter Art ift im Innern ber Rirche ber erfte, jett nicht mehr benutte Altar ber Gubfeite bom Jabre 1482. Un ber Prebella fieht man feche fleine Salbfinren von Beiligen, barüber in ichweren berben Renaiffancepilaftern feche Reliefgeftalten von Seiligen, in ber Mitte bie Mabonna por ihrem am Boren liegenben Rinbe ftebenb; oben im Bogenfelbe Chriftus von Engeln umgeben, in einem Debaillon: fammtliche Beftalten furz und plump, in einem barten Stole. ber ben gotbijden Raftenwurf in fonventioneller Beife und in bandwerflicher Ausführung befolgt.

Wie meit Tommafo Robari an biefen Berten felbft betheitigt ift, lagt fich taum ermitteln. Dagegen fernen wir ibn mit Beftimmtheit fennen an bem erften Altar im rechten Seitenschiff, beffen Inschrift lautet: Opus per Tomam de Rodariis de Marozia 1492. In ber Prebella find bie beiben Debaillonfopfe ber Stifter tuchtige Arbeiten, bagegen genugen bie ibeglen Salbfiguren ber Dabonna fammt ben beiligen Betrue, Ratbaring fowie einem Bifcof und einem Dond meit weniger. Die Bilafter enthalten feche giemlich geiftlofe nnb matte Scenen aus ber Baffion, Die Rorper bart und übertrieben, ber Bewandfthl baftlich gefnittert. Auch ber auferstanbene Chriftus, von zwei Engeln verebrt, ber bas Bange front, ift nur Mittelgut. Saglich und fpiegburgerlich gebarben fich bie Bebflagenben bei feiner Grablegung. Bezeugt ift ferner Tommafo's und feines Brubers Jacobo Thatigfeit an bem prachtvollen Bortal ber Rorbfeite, melde ale bie Schaufeite ber Rirche weit reicher behandelt ift ale bie Gubfeite. Un ben beiben Bilaftern im Inneren lieft man an febr verftedter Stelle bie beiben Ramen Thomas und Jatobus. Schon bas Innere Diefes Portale ift überaus reich beforirt. Un ben Pfeilern fieht man je brei Engel mit Marterwerlzengen in bem berfommlichen berben Gtol. Allerfiebft find bagegen bie Butten in ben Arabesten an ben inneren Seiten ber Thurpfoften, wo auch bie Ramen ber Runftfer fich finden. Röftliche Ornamente bebeden ben Architrav und Die Rapitale, welche wieber Die beliebten Butten aufweifen. Das Schonfte find aber bie Rinberfcenen am Friefe, voll heiterfeit und Anmuth, wo u. a. mei fchelmifche Rleine von luftigen Gefpielen in einem Linbermagen gezogen werben, mabrent bas Chriftuslind bie Mitte bes Friefes einnimmt. In folden beiteren beforativen Spielen ift biefe Schule am ftartften. Gefpreitt und unicon bagegen im oberen Aufbau Chriftus, von zwei anbetenben Engeln umgeben, ebenfo mittelmäßig bie beiben Beiligen auf ben Eden. Die bochfte Ueppigfeit erreicht aber ber Schmid an ber Aufenseite bes Bortale. Gie gebort in ibrer ungbiebbaren Bracht, in ber unübertroffenen Delitateffe ber Bebandlung, in bem boben beforativen Reis an ben vollenbetiten Schöpfungen ber Eroche und finbet nur an ber Certofa ibree Bleichen. Die vortretenten, gang mit plaftifchen Ornamenten bebedten Gaulen, Die boppelten Bilafter, mifchen welchen fleine Rifden mit Statuen bie Blache beleben, Die toftlichen Briefe von gefreugten Gulibornern und Arabeeten bes ebeiften Befchmades, alles bas im Berein mit gabireicher figurlicher Buthat giebt ben Ginbrud üppiger Phantafiefulle. Aber bie Statuen bes beil. Betrus, Baulus, Brotus und Spacintbus, Die Bropbetenbruftbilber in ber Schrage ber Archivolte, Die betenbe Dabouna in ber Rifche bes oberen Tabernafele fint fammtlich bon geringem Werth in bem barten unerfreulichen Stole, ben wir icon fennen. Anmuthiger, obwohl auch nicht ohne Befangenheit find bie anbetenben und mufigirenben Engel, mit welchen ber obere Auffat geschmudt ift, und auch bas Relief ber Deimfuchung im Bogenfelbe, obwohl etwas labm in ber Romposition, zeigt eine liebenemarbige Raibetat in Ausbrud und Bewegung ber Geftalten. Das Berthvollfte find aber auch bier bie überichmanglich reichen ornamentalen Reliefe, welche großtentheils antiten Inhalt zeigen: icon am Godel beginnen Rentauren, Thaten bee Beraffes, romifche Opferhandlung, bann tommen Genien, Raiferbilbniffe, Ceepferbe, auf melden Eroten reiten und beral, in reichfter Rulle und beiterer Abwechfelung.

Sen siefer Begeifferung für vos flossfied Kiterbum giete aber Richte eine se des Verfeldung, nie die beitren prödiging Gentuller vos dieren um fingeren Philinie, die in der Asyrbe puissen der Stendare in gernerragmert Stelle angekraft find. Es war zu gelich ein Mit des Geltagteriebtung, gelecht, mie die Tähnundern Indichtlichtig begrapen, Beld um Senat sen Como i. 3. 1498 bestjammten, liefen berühnerte Wittsbygern biefe Wimmanten zu errichte, deren Medifferung und der Magniss berieften Anderfil den Bon 2B. 2fible.

7 t

Brubern Tommaso und Jacopo Redari anvertraut wurte. Schon am Ende ber Subseite bos Schisses wird der Beschauer in einer rubrenden Inschrist ausmertsam auf Das gemacht, was er an ber Anache finden foll:

> "Quo luvenis properas, oculos huc flecte; parumper Lactus cris, sed mox non sine lachrymulis."

Rach allebem wird man ben beiben Robari auch bas Bortal ber Gubfeite guichreiben muffen, obwohl bas Figurliche an ber Augenfeite jum Theil auf Beibulfe geringerer Sanbe hinweift. Das Meugere murbe 1491 begonnen, benn man lieft bort: Hec porta incopta fuit die 6. mensis Junii 1491. Das Innere tragt bie Jahrgabl 1509, wohl bas Bollenbungebatum bes Bangen. Dbicon nicht gang fo reich wie bas Rorbportal ift boch auch biefes Bert bon großer Bracht und im Deforativen von bedeutenbem Berthe. Die Bruftbilber pon Tugenben an ber Archipolte, bas Relief ber Mucht uach Acappten im Bogenfeld finb bandwerflich und gering, bie vier weiblichen Statuettten an ben Bortalmanben fteben etwa benen am Nordportal gleich. Das Ornamentale, barunter wieber allerlei Antiles, Sphinggeftalten und bergl. ift bagegen von großer Teinheit. Die innere Scite bes Portales ift bom bochften Reichthum, Die Arabesten am Architrav foftlich erfunden und ausgeführt, ber Fries von Rereiben und Tritonen im Rampf beutet auf lebenbige Benutung antifer Studien. Die molf Statuetten von Beiligen in ben Rifchen ber Bfeiler haben etwas gebrungene Rorperverbaltniffe und ben icharf gebrochenen Gewandftol. 3m Bogenfelbe ift ber tobte Chriftus, von Maria und Johannes betrauert, wie ein vergroberter Bellini'icher Bebante. In ber Archivolte fiebt man Salbfiguren von Tugenben, im oberen Auffat ben Auferstandenen, Alles Arbeiten von mittlerem Berthe. Bon abnlichem Charafter find Die Statuetten, welche bie innere gaibung ber Benfter bee fubliden Seitenschiffes fcmuden. Co groß ift namlich ber plaftifche Reichthum, bag wie bie Geitenportale nach innen und außen felbftanbige Deforation zeigen, auch bie Renfter in ihrer inneren und auferen Banb mit Galpturen ausgefüllt murben. 3m Inneren find es Statuetten von Beiligen, am Meugeren bagegen Arabesten mit Debaillons, toftlichem Rantenwert und Fruchtgebangen, bon bochftem Lugus und eleganteftem Gefcmad. Un ber Gubfeite find bie Genfter einfacher, blog mit Baffen und Erophaen geschmudt. Dagu tommen an ben Strebepfeilern Statuen von Beiligen, an ber Rorbfeite forgfaltige Arbeiten, gum Theil in einem antififirenben Charafter, mit fein entwidelten Bemanbern im Stole Dantegna's, an ber Gubfeite geringer, flüchtiger, manierirter. Bum Driginellsten und Bebeutenbften geboren bie Bafferfpeier, bie auf geiftvolle Beife in's Antife überfest find, indem man fie ale Atlanten mit Urnen auf ben Schultern bargefiellt bat. Ge fint tuchtige, frei und lebenevoll bebanbelte Beftalten, Die icon bem 16. 3ahrhundert angeboren.

Dit allebem ift bie reiche plaftifche Ausstattung biefes iconen Baues noch nicht er-

jedeglie, Jamadft find im Ameru die Khoeftschaten an von Schiffpellern zu ermöhren, dendichten Kriefer, fange, begere freighten mit teinen Affrei von anreiligem Maetend, vie Genalmer in fliefendem Fallemwurf, der jedeg die Fernnen letet burchfeltenn löffe. Eit zeigen lieferzaug zu dem Manieren des 16. Jahrenmertet. Die dem fallen fulleren Erft mit erfüg gekroderen Genalmert in bei bei dern Krieffgauern von Lagenten ausgefliete, noche zur Zebereinn ber Crysfempere gehören. Das rein Orinamentale darun ift
wieder von Gekobert um Knumth.

Cobann fint noch mebrere Altare ale Schobfungen bes berben realiftifchen Stoles aus ber Spatzeit bes 15. 3abrb, ju bezeichnen, Die freifich unter fich wieber gewiffe Unterschiebe ber Auffaffung und Bebandlung verrathen. Der erfte Altar im norrlichen Geitenschiff, vom Canonicus Lubovicus be Muralto gestiftet, zeigt feine Bilaftereinfaffung mit gragiofen Ornamenten. In ber Mitte ftebt bie Dabonna mit bem Rinbe, von zwei Beiligen verebrt, oben anbetenbe Engel von faft farilirt übertriebenem Ausbrud, bas gange Berl icarf unb bart, bie Ropfe unbebeutenb, jum Theil fogar bolgern unlebenbig. Much bie Prebella mit bem bie Bunbmale zeigenben Chriftus und vier Bruftbilbern von Seiligen ift nur Mittelgut, wie man es von ber Chule bee Robari erwarten barf. Bebeutenber, aber auch unfconer und übertriebener ift bie große Marmorgruppe ber Beweinung Chrifti auf bem letten Altar beffelben Seitenschiffes. Comobl bie Dabonna, welche ben Gobn auf bem Schoofe balt, ale bie ichreienben Beiber, ber beulente Johannes geigen jenes Uebermaß bes Ausbrudes, bas bie Arbeiten Dagjoni's verrath und mobl auf einen Ginflug ber pabuaniiden Schule gurudgeführt merben muß. Die Riguren baben febr unterfebte Berbaltniffe und bei allem Affelt boch geringes Gefühl fur lebenbigen Draguiemus. Beffer fint bie gut bewegten anbetenten Engel bes oberen Auffabes.

Gung aberieben von allen übrigen Archeiten Jonobl im Material wie im Stel in Stelle begigne ber Allen von feltener Schönfelt und Webendung. Es beicht ganz am vergebeter Schlönfelt und Webendung. Es beicht ganz am vergebeter Schlönfelter, im Zechalt, ihr Auflicht und Ubreicht auf kein Alleiben Auslicht best Wert eines Verleicht best Wert eines Verleicht best Wert eines Verleicht Schönfelt der von Verleicht gegen der der Verleicht der Verleicht der Auflicht best Weben der Angeligen hate. Schon die archivertiebet in Versendung der annuntig spielenben Benützen der Frührennlung eines gedierter von beier Weben angeligen hate. Schon die archivertiebet in Versendung der annuntig spielenben Bermen der Frührennlung eines Auflichte Weben der Auflicht der Verleichte Verleichte, die ganz verrieben martiel de heinaufer Seren uns dienen Verlei zu beiter Schinfelt, des ganz verrieben martiels beinaufere Seren und einem Verleit gegenen Verleichte verleichte verratten bas Eunbam Donatelfen. In ein neuere Politig, gemeinerführe die Machanen mit miltem, an binit erinnerwe Rofe. Verentig ind auch ist Verleichte und der Verleichte der Verleichte verleichte der verleichte der Verleichte verleichte der verleichte der der verleichte deren Maria um Schanne betramte. beie mit der in der fleher der der der der dere deren derengischte um Ferrie Schanfelt.

Em Schig ver inneren Kusplatung bilen bie einzidem halbschmägsgeben Marmerbetaum vom Leiftigen um Engerten, methe im ben illeden ber Retragsem ausgeräuff find. Schön beidet ist ver hell. Schönlich in ber nierziden Wöstle, etwa vom sie aus einem Genalder ver eneginnischen Schoffen; bis bei flagges eine feben ziehenstig finze antifferinde Gersandfigur. Die übrigen zieher den familier lembarilischen Gersandstell um ziemlich fomwentlich und Bernspungen, babi jeden diesplate nammtigle Rohe, Gegliedt antiffizieren, hiel feben albermisch führ Pretras um Braufas. Mit beier Kreitere, etwa um 1255 entstemen, bezichen wer bei Nobelfinzen tre seterationalischen Wischlich in eines dassenschen sehnlichen Deschlich.





The state of the s

( . . . Cemann in each

COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE

## Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 28. Unger.

V. Die Lautenichlagerin von G. Detfu.

In biefem Bilbefem Sengener wir einer Jaufellungen am dem Leben der Sehrern Schlein, der Weite vorrippseite isten. De giet ein ammitglies tie de kleie bestern flichner, der ihre Aufliche einer fahren immen Dame und einem eigente inzer flehren immen Dame und einem eigente flichner in der Semiglich mit der Semerglichner ihreit. Se will um bereinmen, als de die Dame eine in Brauff flänke, der Kullferderung des an ihrern Seifel geschaften erwed dens im Brauff flänke, der Kullferderung des in ihrer Seifel geschaften erwed dens im Brauff den seine in der Semiglichen Braufelten Auflerderung der der seine gilt der Brauffert der Kullferderung der der Seifen der Kullferderung der der Seifen Brauffert der Kullferderung der der Seifen Brauffert der Kullferderung bei der Brauffert der Seifen Brauffert der Seifen Brauffert der Vertrag eine Seifen Wegen der Geführen Spiele von Kreun giene Seifelten Seifen S

Die Jatumg beber Bjauren ist son ungemeiner Statistisfelt und angebereter Grazie. Des reichaussfastertes Staterier till sin einen Seksglichen Gemiert falleisen. Gemüttliche Frieblichte ill ber vermattene Jag siefer vertraufsten Seene, ver nur ein Wachtelbandem als Bummer Jagas betruebt. Ben men gelitigen in Sohle ig bei se gestembelige Staterien auf Bummer Jagas betruebt. Ben men gelitigen in Sohle ig bei se gestembelige Staterien dien austrichanten Despirit. Um aber ben digentlich materieben Seis belieft zu vernachsaußen, moß in der setze einer eine Staterien bei für der sein einfallenden. Ben nachsafelten.

Die Beleuchtung ift so genobstt, baß bie Dame bas volle Licht erhält, welches vom Ropf beraß fich immer mehr erweitert und, indem es sich bis auf ben Tich und ben hutber erstreckt, gewissermaßen eine phranibale Gorm beichreibt. Aus ben Ravaller fallt ein bis ym elair obseur abgethints Jufblicht.

Aus folder toloristifden Zusammenftellung ift ein Wert entstanben, mit bem bie Rabinetsmalerei einen ihrer hochsten Triumphe feiert. Alle Borgige, bie man an Metfu

bewundert, finden fich bier vereinigt. Dalerifche Anordnung im gebiegenften Befchmad, marme Barmonie, verbunden mit erftaunlicher Rraft und Riarbeit im Rolorit, freier und geistreicher Bortrag, trot einer bis in's Unenbliche gebenben minutiofen Ausfubrung. Bei langerer Betrachtung vergißt man ganglich bie Rleinheit bes Formate. Alles wachft, ohne bag man fich Rechenschaft bavon ju geben mußte, unverfebens bis ju bem Ginbrud naturlicher Grofe, wie benn in ber That eine Betrachtung burch bas Bergroßerungeglas nichts bon berjenigen Starte in allen Theilen ber Runft vermiffen lagt, bie fonft nur ben bebentenbften Deiftern, welche fich pormasmeife mit großen Dimenfionen befaft baben, eigen ift. Dabei bat jeber Begenftanb bie feiner Ratur entsprechenbfte Bebanblung erfahren. Gie wirft am lebhafteften in ben Ropfen und Sanben ber Siguren. Alles Stoffliche tragt feine unterscheibenben Merfmale, aber ohne alle Uebertreibung, bie ben Ginlfang geftort haben murbe. Das Pringip ber Abtonung ber Farben nach Daggabe ber entfernteren Diftang ibrer Ericbeinung - "la valeur du ton," wie bie Frangofen fagen - und worauf man beute wieber mit Recht fo viel Gewicht legt, ift bier in febrreichfter Beife entwidelt. Gine gauberifche Abwechselung findet in bem Auftrage ber Farben ftatt, befonbere fliegenb und entichieben in ben Ropfen und Sanben, wo er fich bis jum Schwunghaften fteigert. Gin foldes Dausbalten mit ben technischen Mitteln fest in Erftaunen. Die enorme Leichtigleit bee Bortrage laft ben Beichauer alle Schwierigleiten bergeffen, melde überwunden werben mußten, bevor ein Runftwerf biefen Anschein völliger Freiheit und Unmittelbarfeit erlangte, fo bag ber Schöpfer beffelben fich nirgenbe mehr aufbringt. Rebrt enblich ber Bebante an ibn gnrud, fo ericbeint fein eigenes Befen im Schimmer verflarter Elegang. Bor langen Sahren brudte fich ein bemabrter, eben von Rom gurudgefehrter Ranftler por unferm Bilbe babin aus: es bunte ibm, ale fonne baffelbe nur von einem Maler berrühren, ber in Cammt und Ceibe gefleibet bor feiner Staffelet fige, burch geift volle Unterhaltung, munbervolle Dufif und ben Benug bes ebelften Beine angeregt, mit Binfel und Rarbe ein magifches Spiel treibe. Die Augeichen einer fünftlerifden Grifteng bon innerer und außerer Robleffe wollte er überall erbliden. Der verftorbene Munbler fanb biefe ibm burch uns mitgetheilte enthufiaftifche Meugerung, mabrent auch er im Anblid fo bober Bortrefflichfeit fcweigte, febr gerechtfertigt, und gewiß murbe er ebenfalle ihrer gebacht baben, wenn er gur Abfaffung feines auf biefe Berle ber Raffeler Galerie bezuge lichen Rommentare gefangt mare.

Das Bitts besinnte find in einem Spflunder der aufspreichnetsfen Erfeidung, nus weist junichtig feinem feinen Umpsplec zugliefende für. Der Gemeigt von Korten um bier Lenathfelt haben ihre unterningliche geiterfeit um driffes bewohrt. Witzende die richte vor Flumpfe Erfeit ein der ein je wenn je freiner Stiffe in des Luterfeagen derer fallende Liebergham. Est fit, als od eine im Jener erprobte Emville gagen jebe Berteitung ober ionigie Mitterung arfoligie kleine.

Die Grofe ift im Ratalog ju 1' 2" Sobe und 111/2" Breite angegeben.

Willinger's Grebenit um treue Wilbergagbe tee gelitigen Unbelte, mod namentlich mit einer gefileben um bet erretten gleichnam gelimmentlichang, tij fielen anrettenut werben, es mit sieter nach bitungsfreib nechen, bas and bie metrichte Wichtung, instructuum kerten, sollschieft auf bei dere romenfalme Gelimment, mit fiemtlich geforder werbergen fellen geforder werbergen fellen geforder werbergen fellen geforder werbergen fellen geforder werber mit fellen geforder werbergen fellen geforder werbergen fellen geforder werbergen fellen geforder werben gestigt werben finne. 27 Wilder, Zwilder, der geforder werben finne.

# Dr. hermann Vogel's perspektivische Studien mit Silfe der Photographie.

Dit Abbilbungen.

Bedamutich ift lange Beit umd jum Zweit und fie, b biefig mit unfengivere Berechtigung, feier Un eine Un eine Unter erfolgt mes berecht und eine Unterfen Bibliebe ber Gegenftalter erblicht mun nicht seinen Berechten bei eine feine mit erfüglich fied. Ber bat fich nicht seine Mier bie spielen mit traummer Pieine um Knichtlemer affente, bei manchtig gegen bei Klutter ber Bilter bin alleiter Die find unter Die find unter Bilter bie geforen bei mehr bei genicht bie anderen gegen bei Klutter ber Bilter bin auftrater Bilter find liche den berecht munerfalltigsublig greide hann der einen fumpen, untermichen fiegl in einem Vertrat gestiert werten, währt den nicht einme fin einem Vertrat gestiert

Detrofills der und, berer aus den baltgagemeinen Billen ein aberheinere Geließ gegang mirk, ch Billen au bließe der Gleichnungen eurschliefen im beiligenlicht festgefellt und erfanzt werten. Diefer Wilke des fich Dr. Dermans Bog af, debere der Bertogspiele und er Geserke Allenden aus Bertin, Bertingene bei, Berting der Febrerage der Bertogspiele und beforgenen Birtog beright gestellt der ge

Den unmittelbaren Anftoft ju ben Untersuchungen und Erperimenten bee Dr. Bogel gab ein

All die Dame die Biere chapbelen Iam, fam fie das dier Blb — ein feltum fall bei imgen allsifene Dame! — vorsifglich, wiest daggen des andere mit Carriflung grundt, de fie so mich auffere: dass Gefchig is sied gu bid. Dere himsels und die Glete der Apparent, die Gerglaft der Allestringen gund die daben der erfrigger Kichtigelt der Leichung frachete dem gegenüber austrück nicht; und allerstraße mitger auch genen abglunden nertren, die Sock aufgegenze, de der "Felcke" sogar melfen were. Die Breite der Gletche in beiten Bildern — 100 augenommen, betwar die Lance in fam einen falle Lite, in dem anderen oder unt 110 Zeiche.

Bie gewöhnlich in fo verzweifetten Fallen, tam bie Angelegenheit im "Berein" gur Berhandlung, ohne aber die gewunichte Erledigung ju finden. Wollten Einige nur eine optische



D.S. ..

Ein solcher Gegenstand aber ift auch ber menschliche Rop! (ober besser bas Gesicht). Die Baden weichen allmählich zuräld, bo bos bie Breitenausbespung bes Gesichte vollftanbig beiere verfrechtistlichen Benaberung unterstoot, während bas Namiche bei ber Annaenausbespung aus bem einsaden Grunde nicht ftatifinden tann, weil das Gesicht oben — beim harranig — und unten — beim Minn — gang eber fast gang plessich aufhört, obne eine langiam nach bintermötts vertaufende zeitenstäche. Beim Rinn ist die rücksätts sührende Rundung verfchwindend bur, oben am Ropl verschient fie fich gant unter ben haaren. Auch die Bruit bei Renicken bietet äbnlicke Erchfüllistie bar.



Mir ingef eine Richerligte von flaß sichen petegravbischen Bierern ber Kpelleblit von angegenmen in Entremungen von 4.0, 65, 611 um 21 20 20, nn ab neferen in verbiglicher pbetagespillicher Auflidirung per ein vereig feinere Kanadynen, mit tersfehre Leifen wir Et. 1 um 11 3, 20 derfferung gerennen. Diest feptere Michalbaren flab, um ber treenen Wiebergabe sieher zu sein, pbetagenbisch auf den Sein bierreigen, nub werben mer Wefe in unseren Bierreigen, der bei de

Bas fic aus bem Photographien mit nech größerer Twiben; in wahrhaft überrassender Weife, burch bie gedweifen Afhlumgen lessenderen wirffam aus der größeren Riefte beristen nicht des wirt bech auch bier schon genägend ferz: 1 ift in Repf, hals nun Bruft ungleich schanfer als II, ja beinacht schmädtig und femächtig unenum<sup>3</sup>). Der (bei W) in I lang gerecte hals hebt ben





in tsjem Jade. Die flub eben aus frieser Vidung der im erkeinspflügigfert inname in Anfrecht geremmen. — Bewirnes der bei Dr. We op fle and her Bewirne in der erhort, bolf man mit jeben rüngtlens Diglitise jeben ber mit felberam Glüffern genomannen Biller best ber mit faller der bestehe der der bestehen tam. Er dat mit benefilen Physare bit finditam. Er dat mit benefilen Physare bit finditam der bei der der der bestehe der jamen auf berückeren Gluffernum geinebendet; ba fallen bit Eliber naufzisch verfalieren groß am balb pet finn auch, baß bit platifiere blaumflicher istil under padagenemmen werten finanz. Benn aber fümmtlich le centhartens Türindglicher istil under padagenemmen metern finanzgen aber fümmtlich le centhartens Türindman mit falligt be erfon "Antomanen auf glebe-

graphifdem Wege auf lbereinfinmenbe Größe gebracht werben, so ergietet ihre Bergleichung genau baffelbe, was bieber gefunden worben. 3erthum ift also birrbei ausaefchloffen.

Die Wirfung biefer Abweichungen zu verftarten, tommt nun noch ein Umftand hinzu, bag nämlich, wie aus bem hier beigegebenen holzschaitte (Fig. 3) ohne weitere Erflärung ersichtlich ift, hoble

erschien gebrüngt, ber obere Theil schmächig gestrecht, und bie Sabne überbibte mit ungenögender Masse bie Gene. Der Gindrach war entschieden sieche, und de wärte eine Möglichtelt, fich nach biese Abbildung ven bem Bereit eine guterschaus Serfeldung zu machen. Ein lebereicher Wint, beim Uerbeit mach Photographien auch bei plassischen Werten überause vorsichtig zu sein! Ramme oder Bertifungen um fo ichmaler erscheiten, je weiter, und um so breiter, je näher das deskachtende Unge ihnen gegenüberscheht; also bier berhält es sich gerade umgestehet wie dei dricheungen umd Aussauchungen der Formen. Wenn unn in einem Nörper, wie 3. B. im Geschich,

Ru allem Unglud gefellt fich aber tiefen ftorenben Capricen ber Berfpettive noch eine nene, bie, von ber Entfernung ber Objette vom Muge veridieben, bod bamit gufammenbangt, namlid bie Bergerrung, welche bie Bilber ber Gegenftante in fortmabrent fleigenbem Dafe bei Bergrößerung bee Befichtewintele erleiben. Es ift eine befannte, jebem Runbigen flare, bem Laien aber fcwer begreiflich ju machenbe Baraborie ber Berfpettipe, baf eine volltommene Rugel im perfpettivifden Bilbe nur in bem einen Falle ale freisrund erfcheint, wenn ihr Mittelpunft mit bem Mugenpuntt ber perfpettivifden Zeichnung zufammenfällt, fonft aber fic auf ber Bilbflache ale eine mehr ober minter lang gezogene Glipfe barftellt. Die Rothmenbigfeit bavon erbellt einfach baraus, baft bie Lichtftrablen bon ber Rugel jum Muge einen (geraben) Regel bilben, ber Durchfchnitt eines folden (fur bie Berfpeftive alfo bie Rreugung bee Strablentegele burch Die Bifbflade) aber nur bann ein Rreis ift, wenn bie burchicueibenbe Ebene rechtwinflig jur Are bes Regele fteht, mabrent jeber antere gelegte Schnitt (ber nur ben Mantel, nicht bie Grundflache bes beliebig verlangerten Regele trifft) eine Glinfe erzengt. Derfelbe Rorgang beim photographifchen Bilbe. idematifd bargeftellt, wirb aus ber gegenüberftebenben Figur 4 flar.

Vartins to Difthen, wenn biefelbe eine Andermung in die Tiefe haben.

Erpreifig, alle fab fün, - im erprefinisiehen Bible merflich verbereitert und verhält werden, west mus übeigent je nach der feftenteren
Schänflicheit bet Gegenflande nach andere Bergerungen tommen. So litigen ver mit zuei gleich grefs Allendamen bes Richtig von einer Sche bes Pierfald unferer Benetpenlande. Die eine, in Si, juffüglerung aufgennumm, ihreit indie Anfisienker der ist des aber saggen, uns diener Entferung von 31°, fing fammet, jufg eine gang wunderliche Bergerung Kanfigurung von 31°, fing fammet, jufg eine gang wunderliche Bergerung er Ranfigurun, bei wir felindigt im im fer Arg gerket aus aufgeben. Die

ant der nächsten Seite gegebenen Abstitungen (fife, 6) stigen die linkt Ranbfigmr bes genannten Reliefs (een der Gegenfeite), linfs aus der Entferunng, rechts aus der Nahe aufgenommen; man sied au teyteren Aufnahme deutlich die Berbredung des Astropes und die auffallende Olde.

Bevor ich bagu übergebe, Schluffolgerungen und Betrachtungen an die festgestellten Thatfachen anzufnüpfen, will ich noch weiter ben Bogel'fchen Berjuchen folgen, auf ein Gebiet freilich, bas gu-

Da fewoll beim Geben wie beim perfestivisfem Beidem gembindie ber Bilbildich ein femen field bir Rechauf - fertrebe gur der bei Mogel fem. Die Manalege and beim Biebegens phirre (abgefeben von ben lieben tedmischen Hallemund ber Schriftlamm ber metten Charle) unachfang von ber wagereiten eber fabigen Stellung bes fiporautei felbs gefeint, fo felhglich set Schriftlich bei vorfeineren Richtung bei bliefe deren Hoperatte) beine, bie flachte Gegenfläche - mu das folgte fom man alle fellichigen betradten, wenn nan fic fau ihrer ihr mmittelben wir issen auch itzen eintretten berechtigen Schrid ungelegengen Bild in febtund verflecht. -



beim Blid nach oben in ihren oberen, beim Blid nach unten in ihren nuteren Bartien weiter von ber Biblidde entfrent find, also im Blibe zurüchzutreten icheinen. Dies kann bezeriflicherweise auf die Haltung ber Gegenflände und auf das scheinbare Berchaltniß ihrer Theile den größten Einfluß ausiben.

Dr. Bogel bat ben Berlud wieberum mit ber Apolloblifte angeftellt, bie er ane 90 Boll Entfernung (etwa gleich bem breifachen ihrer Sobe) mit borigontalem, mit aufwarte und mit abwarte gerichtetem Apparat aufgenommen. Bir fint in ber Lage, in Big. 7 auch bie Refultate biefes Berfuches ben Lefern im Bolgidnitt vorfubren ju tonnen. Dir liegen jugleich in Bhotographien noch zwei fruber gemachte Aufnahmen mit borigontalem und in Die Bobe gerichtetem Apparat vor, in benen bie Bruft faft gang on face genommen, ber allgemeine Ginbrud alfo angenehmer und rubiger ift, ale bier, mo bie vorfpringenbe Coulter eine ungebubrlich wichtige Rolle fpielt, und bie Linien ohne Bleichgewicht und Rlarbeit burcheinander faufen. Tropbem wird auch bier fofort flar, bag nur bie Aufnohme mit boch gerichtetem Apparat ben mahren Ginbrud bee Runftwertes wiedergiebt. Gelbft bie Proportionen fint fo anffallent veranbert, bag man Dube bat fich ju überzeugen, es liege boffelbe Driginal allen brei Abbilbungen ju Grunbe, jebe fei fur fich betrachtet volltommen richtig, und ber gange Unterschied rubre von einer (fogar an fic giemlich geringen) Abweichung in ber Richtung bes Auges ber: man bemerle bie breite Stirn und bas frite Rinn in Rr. III (pon oben berab gefeben), bas gleichgultige Doal in Rr. I (horizontale Aufnahme), Die grandiofe Proportionalität in Rr. II (mit erhobenem Blid gefeben). Doch noch ftarler weicht ber gange allgemeine Anebrud ber Bufte in Rolge ber veranderten Saltung ab. Den fentimental ichwermutbigen Antinous murbe man gewiß eber in Rr. III mit feiner tief gebeugten Baltung vermutben, ale ben ftolgen Letoiben mit ber Megie bee bochften Gottes in ber Sand. Ein ingenblich fcmarmerifcher, boch feiner ichlummernben Rraft fich icon halb bewußter helbenfohn icheint Rr. I; nub nur erft in Rr. II tommt ber volle unbeuglame, tropige, herausserbernbe Stol3 in berflätter Schönheit jur Erscheinung, wie es bem Meltie ber Chatu entbrickt.



 neigen, spin ein wollen Ausbruch ber Jernest um der unsachkeinen Grüsbenheit; zu sertieren. Angefichts feleier Vorleen um Benerfe um drückteinen Siefes daum flagieris, dem Bereitej felhis eines Zappen Ber jess Albengalaus Chanken beigunsellige, der Hibbis im Bereiteri im Mittamense anterigia, www. derer Vorleen Bereiteris, eskenn Technische derer Geber vorgelichte, dem Worte eskennbakters unschaftlichen falein, aber mal ben dehen Eunder (das ihre Eind) ersbeken, für den jie bestimmt were, fiber wohre Gebre einflichen am die Konturerun zu Bewere fallau,

hier bagogen ericeint es angemeffen, nach anderer Richtung gebende Betrachtungen an biefe frappanten Thatfachen anzufnupfen.

Bunachft erbellt birraus auf's Reue, wie wichtig fur ben Runfter Die genauefte Renntnif und gemiffenhaftefle Beobachtung ber perfpettivifden Gefebe ift. Denn gang eben fo, wie wir bier unter verschiebenen Berhaltniffen überraschenbe und taum glaubliche Bergerrungen ale richtige perfpectivifde Bilber gemiffer Gegenftanbe unter bestimmten Berbaltniffen gefunden haben, tann umgefehrt baburch, baf einem Runftler aus Mangel an ficherem Biffen ber Duth gefehlt bat, bie richtigen Formperanderungen gnaubringen, bie naturliche Wirfung in bem Enfemble feiner Darftellung verloren geben. Wie bie fceinbaren Abnormitaten ber Beidnung fich beim richtigen Betrachten ber Darftellung verlieren, haben wir an bem Beifpiel ber Rugeln gefeben. Dag man fic bierbei aber and burchaus nicht auf bas fogenannte naturliche Gefühl verlaffen tann, mag bie Berufung auf eine befannte perfpettivifche Berirfrage beweifen. Befanntlich ericheinen Die Dinge um fo fleiner, je entfernter fie find. Bie muß nun eine Berfon, Die brei Treppen boch am Fenfter febt, gezeichnet werben, im Berbaltnift ju einer, bie ju ebener Erbe in ber Thure fieht? Unzweifelhaft ift jene meiter vom Auge bee Beidnere entfernt, ale tiefe, und bie Antwort ift baber bei Unvorfichtigen in ber Regel fonell genug bei ber Band, bag jene in ber Beidnung fleiner fein muffe ale Diefe. Richtebeftoweniger ift bies falfd. Gie muß eben fo groß fein, und ericbeint alebann bem Muge, welches bie Beidnung bom richtigen Gefichtepunfte aus betrachtet, in bem erforderlichen Dafte flein, weil bie Stelle bee Bilbes, an ber fie fich befindet, beim Ceben im Berhaltniß ihrer Lage abfeite vom Angenpunft bee Bilbes verfürzt wirb, Die gezeichnete Figur alfo mit ibr.

Mit biefe Bertradiumg aber ber Biber um Sichnungen und bem richigen Geschäpunkte fommt es an. Ge ist nethnensig, das nicht bem Beidauer die Aufligung bed Punttes jugemutet und erschwert werde, fondern daß fie Berfestlie auf den natürlichten Augerpunt berechne feit. Dierin werd fest welchag in der allerharmloffelen, trequem aber febr empfindlich flerenden Beife gefeldt und verfieben.

Blid aberfigie. Bei Johnungen, Genalden u. j. u. follte als der Dilangunati immer weit aufperobst ber Billfilde fingen, bei Dilen an ueralgene 2 bei 29', mof is geräf ein wie der größt in Ande den und bei Bellen der Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen bei Bellen die Bellen die Bellen die Bellen bei Be

Was hat sie des Busteiners dumit verfechigen wellen, baß im Jamers ber baggefelten Minne in meiter mit die dagener Etunburgh aus jurken, baß alle und im Wilfelicht ist in nacherr Antielle was bem Sant, ber Zerppenheile u. i. w. ja greinem ich. Die ift ungstreifen. Einen greifen des filmen verleichte der die der der den die fleschen der hat, bei dem an bei feit hat; b. b., nun sigt immer einsten, filmen, überfehre Einfel in Wage, bei man nich, wie es bereipfelichte Zeinstaussaufet in der peterprinteit gestermannteit g

Wenn bas wirftiß Perjeftive ift, — wöre, wollt is [agen, — bam hätten am Ener die Judical Rock, wenn fie is feinistens erfanderungen er Ordintte ver Dieg i nach Lege und Untferung für das Prechnt einer beflägenbereiten Schwachgeit bes mediglichen Auges erlitten. Aber jeider Birte einer den Kongen der der die gester den der die geste der die geste die jenteren fie mit verfälnisiger Berüfssichigung der Kulgabe ihrem Jwed und Wielen und ju vermiten, enfluseben.

Und bod tann ich mir wohl verftellen, bag bei manden architettonifden Beidnungen eine ge-

<sup>9)</sup> Und babei wird fagar nach vorantsgefest, bag ber horigent ungefähr in ber Mitte ber Bibbabe liege. Eiger er westentich niefer. so muß bag Doppette felme Abnandes von ber Dereinnte ber Bithflache ber Berechnung gu Grunde gelegt werben, falls biese Goffe nicht etwa nach von ber Berein bes Blives abertroffen wird.

Sieder ift der ver aller Dingen nicht zu überfein. baß bien aur eine Kenziffien ift; bed der die peiperfrüsse Zeichung überbaupt nicht bas Kaberuafe. nur Durschungstwiste für erfeitetwalfe Deitals ih, feutern baß die periperfrüssisch finglich eines Bauer dere eines Bauebeite bint. bie märrigke Gefammtriffung verschlicht zu verzegenweltigen, baß sie ehn voller alle auch mater vollfemmere Pendung der Gefer und Dekanten mariefre Tapeffung alle Aufflereitungen, die trei nafeiterfrüssischen Indexentife füre Beranfalfung baben und ihre Rechfertigung finden Kömmen, wen file fere in ableite perschlichen.

Statt aber biefe Grange inne gu balten, wird bas llebel noch vericarft burd bie mechanifde Gewohnheit bes einfach vertleinernten Ropirene. Birb eine Beichnung in Rolioformat ju einer Buchilluftration in holgidnitt redneirt, fo vermindert fich mit bem Dafftab ber gangen Zeichnung proportional naturlich and Die Diftang. Betragt nun in bem Original Die Diftang, obwohl icon viel gu Hein nur etwa 1. bie 11/amal fo groß wie bie grofite Dimenfion ber Reichnung, boch menigftens noch weit über einen, ja vielleicht zwei Guft und felbft mehr, fo findet fich nun ploglich eine fleine Ilnftration, bei ber bie Diftang nur 3, 4, 5, 6 Boll betragt. Die normale Gebmeite, b. b. bie geringfte Entfernung, in ber ein gefinntes Auge Dinge von nicht ungewöhnlicher Rleinheit genan fiebt fnaber als auf zwei Boll ift es icon überhaupt unmöglich zu feben !), beträgt aber 8 bis 10 Boll : iene Bilbden fint baber ale perfpetiivifde Darftellnngen nur fur febr Rurnfichtige ju murbigen : wenn fich ein gefundes Auge (bei nothgebrungener Annahme meiteren Abftanbes) an beu Unblid gewöhnen muß, fo gewöhnt es fich an etwas abfolut Falfches, gewinnt unter teinen Umftanben einen richtigen Einbrud unt verwirrt fich allmählich bis zur Unbeilbarfeit. Bon folden Illustrationen aber wimmeln unfere tunftgeichichtliden Santbucher, und ich brauche es wohl nicht erft ausaufprechen baß es nur bes einmal erfolgten Dinweifes auf biefen großen Uebeiftand beburfen follte, um ber Befeitigung beffelben bie volle Aufmertfamteit aller Betheiligten nub Intereffirten gujumenben. Much minbeftene fieben Achtel aller architeftonifden Aufnahmen in ben fleineren ber gebrauchlichen photographifden Formate find aus bemfelben Grunde unbrauchbar und mehr fcab. lich ale nütlich.

Es giet alle auch und ein anderes Animum für bie Diftang als bas 2. bis 21/4/ade ber Biltgröße, nämlich bie Weite bes beutlichen Sebens für ein nermales Auge, b. h. 8 bis 10 Bell, unter bie selft bei ben fleinsten für bie Betrachtung mit blogem Auge bestimmten Zeichnungen nicht herabgegangen werben barf.

Mul dien weitere Berfelgung biefer Betrachtungs will ih verrighten. Roch mandes mir find meg grazigtes felter won icht gregette. Da hie Gade and ohne ber Ermängung freis werden Rochfirie hat, kraucht mir nicht erft einmerlich gamust zu werden. In weite Kreiterfirie hat, kraucht mir nicht erft einmerlich gamust zu werden. In weite fest woch, doch est dies viellricht geschnen der der der der der der eine eine einstellich geschalte gesche erfreiglich, is gelechte für die feinem auf gemagnenten perstehnischen German betringen zu fallen. Dem weiterm Aufgiemung des Temas's auch auch teile Michard, die eine Kungung gegeben zu baben, währe mis feite frenze, war is währer die filte die fahlechefte ferund mitem sie ber vorgelgene Ausprecht etw. wenn ein Berufeneren fils beiter fahreiterigen, filt die Vererie der Runf aber jedernfalle frachtbern Mingelen felten.

Brune Mener.

## Aunftliteratur.

Dr. 3. Stodbauer, Runftgeschichte bes Kreuges. Die bilbliche Durftellung bes Erfchungstobes Chrift im Mongramm, Areug und Krusciffe. Mit erfauternben Solzischnten und einer Borreche von Professor Dr. 3. N. Messon. Schaffbausen, Bertag ber Fr. Durterschen Buchanblung, 1870. X und 336 S.

Das Buch gerfallt in zwei haupitheile, von benen ber erfte "bie biftveifden Grundlagen ber Darftellung bes Erfofungstedes Eprifti in ber driftliden Runft", ber zweite biefe Darftellung felbft zum Gegenflande bat.

3m erften Theile wird mit Brunblichfeit von ber Rremignnasftrafe bei ben Alten nach griedi. fchen und romifchen Schriftftellern fo wie von ber Rreugigung Chrifti nach ben Evangeliften gehanbelt. Der Schilberung ber Rreugigung bei ben Alten bat ber Berfaffer mit vollem Rechte Die oben angeführten Beftermann ichen Abbandfungen ju Grunde gelegt, " bie fo giemlich Alles enthalten, mas über biefen Begenftant gefagt werben fann." Rur bie und ba find Beftermann's Aufichten auf Grundlage neuer Quellen mobificirt morben. Bas bie Rremigung Chrifti betrifft, fo weift Dr. Stodbauer nach, baß fie nach romifden Bejeben und Rechten gefcab. "Beil fie aber in einem Laube por fich ging, bas einzig in ber gangen alten Belt in religiöfem und focialem Begenfab ju bem romifden Beitreiche fant, und meil gerabe bie Romer biefen Begenfab bulbeten und nachfaben, fo gefcab es, bag bei ber Rrengigung Chrifti jubifde und romifche Gewohnheiten fic geltend machten und baburch fie felbft eine eigene Form befam". Die Renntnig biefer form ift naturlid fur bie Runftgefcichte von nicht geringer Bebentung, infofern f ie erft ein Urtbeil über ben Grab ber bei ben frateren Rrucifirbarftellungen beobachteten geschichtlichen Treue ermoglicht. Doch murbe es uns bier ju weit fuhren, wenn wir bie Refultate ber vom Berfaffer über biefen Bunft angestellten eingebenten Untersuchung mittheilen wollten. Deshalb verweifen wir ben Lefer auf bas Buch felbft und geben zum zweiten Saupttheile beffelben fiber.

Dem gefcichtlichen Berlaufe entfprechend gerfallt er in brei Abichnitte: Die bilbliche Darftellung bes Erlöfungetobes Chrifti 1) im driftlichen Monogramm, 2) im Rren, 3) im Krucific.

Der erste Abschnitt ninmt feinen Ansgang vom Buchftabenmonogramm Christi, wie wir es in ben Katasomben sinden: die verschiebenen Formen dieses Monogramms werden uns, chronologisch genichte is durches essel. Von gerbart, vorgestürt. Deßi intersjant ist es, an der Jand de Berliges bere Jahrandere. Gefin der bere Jahrandere Geriffe an der Gerbart der Geriffe an der Gerfüngsbertet Schrift anstützt, der eine Gerfüngsbertet Schrift an der Gerfüngsbertet Schrift an der der Gerfüngsbertet Schrift an der Gerfüngsbertet Schrift an der der Gerfüngsbertet Schrift an der Gerfüngsbertet Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet gerfüngsbertet der Gerfüngsbertet gerifte der gerfüngsbertet gerifte der geriffen gerfüngsbertet geriffen geleiche geriffen geriffe

Der zweite, vom driftlichen Rreuge hantelnbe, Abidnitt bietet bereite rein funfthiftorifdes Intereffe. "Die bilbliche Darftellung bes Erlofungswertes Chrifti fprach fich im Monogramm noch unbeholfen nut rathfelhaft, wie im Buftanbe ber Rinbheit aus, ben ber Denich wie alles Denichliche burchleben muß. Als bebeutfames Beichen, gleich ber Beberbe bes Rinbes, womit es feine Beblif. niffe außert, war es nur ben Gingeweihten gang beutlich und verftanblich, fur Anbere blieb es ein einsaches Combol obne allgemeine Bichtigfeit. Es warb baburd angleich ein Erfennungezeichen, an bem fich bie Giugeweihten erfannten; nnb feine Bebeutung mußte in bem Daafe abnehmen, ale bie außeren hemmenben Berhaltniffe, Die es veranlaßten, fich gunftiger geftalteten. Das Rreug ift gwar noch bem Monogramm verwandt, infofern ale es feibft nur Symbol mar, beffen geogte Bebeutung nicht in feiner form, fonberg in bem Gebanten lag, ben man bamit verbanb; allein ale Rachbilb bes Rreuges Chrifti gebt es über bas Sumbolifche binaus und bat eine felbftanbige Bebeutung, Die aus fich und burd bie eigene Form fofort fich ansfpricht. In ber funfterifden Durchbildung ber Erlofungeibee vertritt bas Rreng befibalb jenes Alter bee Menichen, bas unmittel. bar an bie Rintheit fich anfoliefend und mit taufent gaten mit ihr noch verbunden, jene Uebergangsperiobe bezeichnet, Die wir bie Jugenbzeit nennen. - Reine Reit ift wie biefe in beftanbigem Muft, feine fo voll von ibralen Anichaunngen und bhantaftifchen Entwurfen ; fein Combol ber driftlichen Runft bat eine folde Ueberfulle funftlerifder Thatigfeit bervorgerufen, feines marb mit fold feurigglübenber Bhantafie erfaßt, vergiert und ausgestattet, feines mit folder Borliebe behandelt und gepflegt, wie bas Spmbol bes Rreuges,"

Sald sing man an, des Array mit auderen driftlichen Squedeten zu umgeben. So ist ein flower Zousspalle und Generierine des fl. Pontiaums aus dem Eine des flighten Jahrbunsteres im Affein, den Gimbaltern der Zognetten, wed kennt die Tanfe Urische fein fag, afchmäuft, des auf beiten Scient der Gener entprießen. Ein ähnliches Array, vieldself und mehrtelten Jahrbunstert, feinfatt fich der Ren fein Eine flight. Ein ähnliches Array, vieldself und wentlichen Jahrbunstert, feinfatt fich der Ren fein Eine flight. Ein der nicht mit fein der flich ein der fliche Generalie der fliche Generalie der fliche Generalie der fliche der fliche Generalie der fliche Genera

vier Beiden ber Evangeliften umgeben. Unter ben Dofaiten ber Lateraneflirche ift ein Rreug, bas auf einem Berge ftebt, bem bie vier Barabiefesftrome entfpringen; gwei Birfche eiten barauf gu, über ibm ift bas Combol bes beiligen Beiftes, bie Taube, von ber ans ein Strablenfchein bas gange Rreus erleuchtet: unter ibm. von einem Cherub bewacht, bas bimmlifche Berufalem und feche gammer: in ber Mitte bes greuges, in einem Debaillen bie Taufe Chrifti. Anbere febr alte Rreuge find mit Lorbeer-, Balmen- und Dlivengweigen umfrangt, einem Schmude, ber fich anch icon bie und ba am Monogramm findet. Die in altdriftlicher Zeit fo beliebte Darftellung Chrifti unter ber Beftalt bee Lammes marb balt mit bem Rrenge in Berbinbung gefest. Uebrigens mar auch biefes Sumbol bereits jum Monogramme binjugezogen worben, wie eine von ber eivifta cattolica ermabnte Brofche beweift. Bum Rreuge trat es in mannichfache Begiebung : balb finben wir bas Lamm am Fuffe bes Rrenges; balb tragt es bas Rrem aber ber Goulter; balb ftebt es auf einem Altar unter bem Rreute. Gin Mofgifgemalbe in ber Apfis ber alten Beterefirche zeigt une bas Lamun unter bem Rrenge, aus bem Salfe fein Blut in einen Reld ergießenb: bier "tritt guerft bas Sombol Chrifti leibend und blutvergiefend auf: - ein Schritt noch jur Darftellung bes mirtlichen Rrengtobes Chriffi", bee Rrucifires. Unbere Uebergange vom Rreuge jum Rrucifir bifben Darftellungen, wie bie auf bem Sarfopbag bee Brobne (+ 395) (abgeb. bei Stodbauer, S. 143), mo ber ingenbliche Chriftus mit feiner Rechten ein fcon gefcmudtes, bis an ben Boben reichenbes Rreug balt; unb wie bie auf bem Flafchen von Monga, wo grei Benien por einem febenbigen grunenben Rreuge fnicen, über welchem bas Bruftbild Chrifti im Rreugnimbus gwifchen Sonne und Mont fichtbar wirb, mabrent gu beiben Geiten bie zwei Schacher am Rrenge hangen (abgeb. bei Stodbauer, S. 145). Bieber einen Schritt weiter geht eine Darftellung in G. Apollinare in Ctaffe (675): bier ift bas Bruftbito Chrifti auf bem Rreuge an ber Rrengungeffelle ber beiben Balten angebracht.

Aus bergleichen Umfigerisungen ersiecht man, welch' eine Schau befonders die ab en blan bijde en Beriften vor der fünglerichen Darziellung der Kreuzigung Chrifti hatten. Im Werszelande von bereits feit dem Code des flechfien Jahrhunders des ciganificke Kreucifiz im Aufmahren geformmen nub fellte kald auch vom Abendbande abspirt und bem abendbändischen Geiste gemäß medificier werden.

Ebe ich jedoch jum britten Abschnitte, bem Arneifir, übergebe, fei mir geftattet, noch eine ber begantinischen Runft eigene Rreugesbarftellung bervorzuheben.

Der ruffiiche Archaeloge Gemaftig nom bat von feiner, por einigen Rabren unternommenen. Expedition nach bem Berge Athos unter vielen anberen intereffanten Ropien nach bort befindlichen firdlichen Runftwerfen auch eine Reibe von Bhotographien nach icon geichnibten, mit Ebelfteinen und fombolifdem Beimert reich verzierten Sofgfreugen mitgebracht, Die unten an bem Langenbalten eine eigenthumliche Buthat aufweifen. Debrere biefer Athosfreuge namlich haben an ihrer Bafis je zwei Drachen, bie, eine etwa halbfreisformige Binbung befdreibenb, zu beiben Geiten bes Stammes emporftreben. Bei mehreren anderen fonft gang abnlichen Rreugen ift an bie Stelle ber Drachen ein pffangenartiges Ornament getreten, bem man bie Entftebung aus ber Drachenform noch beutlich anficht. Ein Baar Rreuge ber fetteren Art im Driginale befinden fich in ber offentlichen Bibliothet an St. Betereburg und ber Ruftlammer in Doslau"). Die Cemaftianom'ichen Bhotographien icheinen mir beshalb von besonberer Bebeutung, weil fte auf Die Entftebung einer mehrlach in ber bozantinifden Runft vorfommenben Rrengesform ein folagenbes Licht werfen: ich fiebe nicht an, bie Bermuthung anszufprechen, bag in analoger Beife, wie fur bie Athosfreuze mit bem pflanzenartigen Ornamente, Die zwei Drachen auch ber Urthpus fint fur jene, unten in ein boppeltes Pflangenornament ansgebenben Rreuge, wie wir fie g. B. an ber fog, "ichwebifchen", ihrem Style nach aber offenbar byjantinifden Ergthur in ber Gophien-Rathebrale ju Romgorob \*\*), auf einer ruffifden Erintichafe and bem gwölften Jahrhunbert \*\*\*), an ber Rudfeite bes ans bem gehnten Jahrhunbert

<sup>\*)</sup> Abgebildet in bem ruffischen Prachtwerke: ""Tponnoorn poccinenaro rocy,gaperna" (Alterthumer bes ruffischen Reiches) Abif. I, Ro. 34.

<sup>\*\*)</sup> Abgeb. in ben "Alterth. bes ruffifchen Reiches". Abth. VL, Ro. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Mogeb. ebenb. Abth. V, Ro. 1.

Bur eine andere Remgebarstellung nimmt herr Filimonom, ein grundlicher Renner ber bigantiniss rufficen Runt, jene Dradeniom in Anfrech, namich für ben Jalbmond nater bem Reruge, wie er fich häusig an tuffischen Rirchen findet und bidder, wie herr Bilimonom nachweist, irrifamilid als ber vom Eristenthune kestigete Idam verstamten wurde \*\*).

Der britte Abidnitt bilbet bie größere Balfte bes Stodbauer'ichen Buches.

Benth wire eingefend von den Greichen von fe faben Mitteren von der Arceifteg gegandt.

"mit der Greich er Krenziguen in eine Zich ist ablieftet füllerenist von Werschung verfanzen war, sie ist en weit nicht ab einer feine einer einer eine Arceifte Ernele aufter Lieben, war, sie ist en weit zu der Lieben von der Arceifte Greichen aufer Lieben, im werte der Arceiften geste Verfallungsein mitter Chreatter sie verfanzen werde. Nich wurde in allehrlitigken geit ter Zes Greiff mit geit feine Schreiten geste Greiffenung auf Erne. Mun fein fin den der Lieben feine Weifel, werden der der eine Greiffenung auf der Arceiffenung der fein geste der Verfallung aus eine Greiffenung auf fein der Archeiffenung auf fein der Archeiffenung auf fein der Archeiffenung auf der Archeiffenung auf fein der Archeiffenung auch der Archeiffenung auf der Archeiffenung der an der Archeiffenung auch der Archeiffenung auch der Archeiffenung auch der Archeiffenung der an der Archeiffenung wer vertragt Darcheiffenung auch auch der Archeiffenung auch der Archeiffenung auch der Archeiffenung der Archeiffenung der Archeiffenung der Archeiffenung auch der Archeiffenung a

"Rur um weniges alter, vielltigt gleichzitig, ift ein anderes Arenizungsbild in einer Evangelienhantschrift, bie ein Mond bes Alefterd Zagbo in Mejoptamien, Nabulos mit Romen, im Jahre 558 fertigte. Gegenwärtig ift biefel feltene Mannftript in ber Fleventinifchen Bibliothet" (Abg. bei Etedbauer, G. 165).

"Diefe beiben Bilber, welche ben Rreis ber Rrucifige eröffnen, verbreiten fich liber bas Morgen-

<sup>\*)</sup> Abgeb. bei Ernft aus'm Berrth, Das Siegestreug ber bag, Raifer Conftantinus VII. Phorphytogenitus und Romanns II., Bonn, Abelph Markus 1866. Tof. III.

<sup>\*\*)</sup> Sieţe filmanens's Kuffaş löter die Bedrutung des Şalümundes unter dem Kreuşe im: Сборинкъ па 1866 годъ индаминай обществомъ армине-русси. кекусства, (Beliforit der Gefelligigi für allvus[fick] und partieut. Diet fineen fic auch gwei jenet Ales-Kreuge abgebitet.

und Abend land, und burch eigenthuntliche, uns jur Beit nach unbefannte Berhaltniffe, wird letteres gerade fa fur ben Oceibent bebeutend, ale erfteres es fur ben Orient ift".

Im bygantinischen Reiche wurben bie religiblen Streitigleiten über bie Berson Chrift van bem Bilberfreite abgeloft, welcher feiner Ratur nach am bem Bersoll ber Runft hinarbeiten mußte. Bwar flegten gutebt die Bilberbiener, bach bie bygantinische Runft ließ fich in ihrem Bertalle nicht aufhalten.

Wenn nun Dr. Stadbauer bie Gleichfärmigkeit beiant, welche alle fpateren bigantinifchen Arueffige (wir bie bigantinifche amft überchaupt) tenngeichen, fo bat er Recht; bach gebt er zu weit, wenn er fagt, es feien im Drient hinfort blaß eine Riche ban einander abhangiger Lopien zu nattern, bie in bem Arueffinds an bas Bibb bes Annaftalus fic anlechnen.

Es mag bier eine Bemertung allgemeiner Ratur fiber bie beute berrichenbe Auffaffung ber bnantinifden Runft ihre Stelle finben. Geit Dibrau's Reife nach bem Berge Athas und ber Beransgabe bes "Dalerbuches", ber founnela rie Corpoquene, gilt es für ausgemacht, bag ber fpateren bnantinifden Runft jebe Gelbftanbigfeit abgebt, baß fie fic blos auf ein Aupiren ber burch bie Rirche und bie Traditian fantionirten Inven beidrantt bat und nach beute beidrantt. 3ft nun and thatfadlid bie Einformigfeit ein wefentliches Mertmal ber bygantinifden Runft und ift gerabe bie bygantinifde Stabilitat ban fa grefer Bebeutung fur Die Runftwiffenfchaft, infefern man aus bentigen begantinifden Gemalben auf ben Zuftand ber Aunft var taufend Jahren ichliefen fann, fa nung man fich boch babar buten, Diefe Ginformigfeit und Stabilitat fur eine abfalute gu halten. Benn auch von Jahrhundert ju Jahrhundert im Wefentlichen nach benfelben Regeln, Unweifungen und Duftern gemalt warden ift, fa haben benn bach nicht Dafchinen, fandern Menfchen van Fleisch nub Blut por ber Staffelei geseffen; ber Denid aber tann nun einmal, felbft wenn er ein Dand in einfamer Relle ift, fich nicht pallftanbig frei maden vom Ginfluffe feiner Reit. Bei genquerem Smbium tammt man binter fa mande Raancen, Die bem erften fluchtigen Blid fich entgieben. Und wer tann benn fur Die abfalute Unveranderlichfeit ber "Malerbucher" felbft einfteben? Dag auf die ruffischen Malerbucher, welche mit bem vam Berge Athas auf bas Rachte verwandt find, ber Beitgeift in ber That eingewirft bat, lebrt uns ein Bergleich ber verschiedenen Rebaftianen berfelben. Ga bat, um bier nur Gines anguführen, Die freiere Richtung in ber ruffifchen Ronographie, bie fich an ben Ramen bes Datere Ufdatam (17. Jahrh.) fnupft, ihren Wieberhall gefunden in einem gleichzeitigen Dalerbnde. Aehnliches wird man gewiß auch an anderen Orten finden.

Doch jurud ju unferem Buche!

<sup>3)</sup> Eine eingefende Beidereisung bieler Sambfgefil, so wie auch bie Kopien des betreffenden Kruessigere mit einig einere Abbildungen sinden fich in der ichen genannten Publikation der Geletich, für alle rufflicke Runft.
3) Du Junischer Weise ist der Kruessikung noch an medererne dereiten der Ernessich daren der Beide in der Kruessikung noch an medererne anderen Gesten der Daubschrift darag-

<sup>&</sup>quot;) In abnilder Beife ift ber Arneiffens noch an mebreren anderen Stellen ber Sonblafrift bargefielt und nur ansnahmsbeife mit bem Lendentucht.

\*\*\*D Das Ledfam'ide Arneift bietet nach ein befenderes Intereffe, indem der bezamtinische Piftereftreit

<sup>&</sup>quot;Dos Lotbanife Arreifer bietet noch ein befenderes Intereffe, indem der bezantinisch Bilberftreit im Bejedenng dazu gefetzt ift. Emos unterbalb ber Arenzigungsfrene nömtlich burchflicht ein Arieger mit feiner Lange ein Bib Gerift im Medallonform.

Es feigt nus ein geliegner Unterfedenn über die allmäßig Enmisdfung der Kreichten, der in betriebt, die fest des Arweilig nach die mei priester Charenter est ritt ver Mem an en Brufftengen, den freiben auf und jenz pmaßel als Regis jenze freißen Ewagelfen Stragelfen biet. Das erfer enreister Charefte Kreichje im Oreben ist im Medistib nerheisen. Das erfer enreister Charefte Kreichje im Oreben ist im Medistib nerhe Bengliebe. Das erfer enreister Charefte Kreichje im Oreben ist im Medistib nerhe Bengliebe die im Medistib nerhe Kreichte den freiße Bild medistig nerhe freis Stehen im Medistig der gestellt der allen Pleterferde antringen. Debiert.

(Solnft folgt).

Griechifde und fielifde Bafenbilber, herausgegeben von Otto Bennborf. Erfte Lieferung Zafel I.-XIII, zweite Lieferung Zafel XIV-XXX enthaltenb. fed. Berlag bon 3. Guttentag. Derfin 1650, 1570.

Die erfte Lieferung bei ein gemannten Bertes, wiewohl aus fie fin ben verlichen Runffreund bielfolde Belehrung biete, beind tennech melentlich gelehrten Befichtepunten. Die zweite Lieferung, welche zum erften Died aufliche Lebrigen in einer Wolfe wideruglich, bie eine richige Berftellung ber Defiginale ermöglich, wird bie lebahriefe Theilinahme auch bes Künfleres und Runflfreunde in Minglung nehmen.

Denn wir von ben greige Ausftwerfen, beren Gemalt fich siemand par entjelen serman, odelen, in für der von ben untergenenteren Denhalter ner alen Ausst hausfächlich jur Gettengen, wedes auch ben entjänglichen Bedienen entiffen Ordentigelich und de untigen Gerkente und der Getten, im bei den Gewahren. Die fina der erlandt, in beiden Werschen bes Ausstehen bestehen Stehen Stehen und der Schaften und der der der Schaften und der Schaften un

mals, melder ben Gamery in fis verfchiffelt. Die kenntlen Leckhefen, welche, mit Weihgenschen gefüllt, der Aesken triffe in des Engleiters, ere ihm en feinem Gende bezignsch sereten, prigmt leckhefern Birder des derments, der in aber German und, je vollemmeter fixe Kunft, met gemaßigter. Wenn bir Reiche berch er monumentalen Chanalter chrunktig erigdeinen med hänfig einer motifystell findlichtigten Dunchfiderug naße wemmen, minnter sie erreiden, je haben die ben Woment diennetzes, von magelideren Weitern berrüfsende Teile fillen über diese die Kindlichten der die eine fillen die der mittlichterfit. der einen siehen diese diese die die eine fillen diese des eines fillen diese der die fillen die Studie siehen. gladen wir der Empflichtung des geschen der ihr die Fillen diese des Geschläufe siehen. Der ihre fillen diese der die fillen der diese die eine fange Weite gest werder dass Weite diese Studies fillen.

Ber biefe Beidnungen von Leftiben burdfieht, wird leicht erfennen, wie raid und fluchtig, wie nachläffig und fehlerhaft biefe Bilber ausgeführt murben, beren Berfertiger Ariftophanes fpottenb ermabnt. Aber neben biefen Fluchtigfeiten und groben fiehlern offenbart fich ein Befühl fur bie Schonbeit ber form und ein Streben nach Ausbrud, Die mit Bewunderung erfullen muffen Gelten freilich ift ein ganges Bilb ober auch nur eine Figur ohne Datel. Aber Die Flüchtigfeit bes Improvifirens lagt über bie Dangel binmegfeben, und einzelne Dotive, einzelne Ropfe und Befichter, mitunter eine Band, ein Ruft, find von einer Schonbeit, wie fie nicht vollfommener gebacht werben tonn. Die Bilber ftellen meift bie Rlage am Grabe und Scenen bes Tobtentultus bar. Die Grabmaler ftanben nach antifer Gitte an ber Ceite ber Lanbftrage. Go tritt benn oft jur flagenben Frau, ju ben Dabden, melde bie Stele mit Banbern fomuden und Opfergaben bringen, ein Banberer mitleibig fragent beran, wen fie betrauern : und au ben iconften Bifbern geboren bie, in benen es bem Runftler gelungen ift, bie foudhterne Theilnahme bes Fremben, ber ben Schmerg ber Angeborigen gu verleten fürchtet, jum Andbrud gu bringen. Mitunter gewinnt ein folder Ausbrud fo viel inbividuelles leben, bag man verfucht ift, ein weniger allgemeines Motiv ausaubenten. Es fceint, baft ber Jungling, ber jur Beimath anrudfebrt, Die eigne Schwester an einem frifden Grabe wieberfindet und angftlich fragt. Aber biefer Bebante taufcht. Bie bie Familienbilber ber Grabreliefe bie Tobten und bie Bermanbten ohne Bortratabnlichfeit barunftellen pflegen, fo begnftgen fic bie Bifber ber Lefviben mit bem allgemeinen und gemeinfamen Loos. Die Thatface ale folde wird bargeftellt, bas Berfonliche und Individuelle ift unbewußt jurudgebrangt; und eben barin liegt bas Bebeimniß ber Dilbe und Schonheit, welche and bie Bilber eines beftigeren Schmerzes ju umfdweben icheint.

Were im Gilds moch im Ungladf fann ber Menich bie Stille ber Junift enthetens. Auch ber krempt, nedert eines Weinsteine aufligene lann, wiedig den gefeine Mirteil und bei Gilt ben Befferbenen gilnen, dend geben ber Roml gefondelt. Was bietet fün wiere Seit? — im wie ich mer bei ger ihr be mitgliem in den Ben men ber fillen bei der geringlie der geringlich der geringlich der geringlie der geringlie der geringlie der geringlie der geringlie der geringlie der geringlich der geringlie der geringlich der geringl

Bonn a. Rb.

Reinhard Refulé.

#### Motizen.

Bittig's Restauration ber Benus von Melos. Der interessante Artifel in bem 12. Seft biefer Seitschrift (V. Jahrgang) über bie Ergangung ber Benus von Melos veranlast mich, noch febaranbes us bemerfen:

Der Ansicht Prof. Bittig's, ber Gestalt ben Schib bes Ares in bie hande zu geben, ift unbedingt beigupsiichten und die Bruchausspe am inden Derschantel erbeten beseite soll emosshiete. Reineswegs ist dies aber ber hall mit der weiteren in bem Wittigschen Briefe ausgesprochenen Beharptung: "Bild, Ausberauf und Benegung best Ropfes beuten barauf bin, daß bie

Beimar. G. Cubie.

Buftan Richter's Chaliste, von welcher biefem Defte eine Rachbilbung burch bie Rabirnabel Unger's beigegeben ift, bat icon in Rr. 10 ber Runftdronif bee vorigen Jahrgange einen begeifterten Lobrebner gefunden. Indem wir baber in Rurge auf Die betreffenbe Stelle (G. 83, 2. Gp.) verweifen, bemerten wir, bag bas Bilb als Illuftration ju bem leiber fur biefes Beft ausgebliebenen zweiten Referat über bie Berliner atabemifde Ausftellung aus ber Feber beffelben Berichterftattere beftimmt mar. Bas bie Rabirung ale folde anlangt, fo tann man von ihr fagen, baf fie ben allgemeinen Einbrud bes Gemalbes, ben poetifchen Reis biefer traumerifden Blume bes Driente, Die une an Safie' gefeierte Rachtigallenbraut gemabnt, vortrefflich wiebergegeben bat. Aber and bie außeren Mittel ber Darftellung, Die Dache mit ihrer fnbtilen und ftubirten Durchfahrung bringt Die nur mit Comary und Beig mirtenbe Ropie lebbaft ju Gefühl. Das Gilben ber voll beleuchteten Stellen, namentlich ber Rleifctone, Des Geibenftofis und ber wie Thautropfen auf bem tieffcmargen haar glipernben Golbfimmer, Die burdfichtigen Salbicatten, Die fo mefentlich ju ber eigenthumlich poetifchen Stimmung bee Bilbes beitragen, enblich bie betaillirte Bebanblung bee Stofflichen alles bas ift fo bezeichnend ausgebrudt, bag bie Bhantafie nabeju im Stanbe ift, ben farbigen Effeft ju ergangen. Es ift biefe vollenbete Rachbilbung bes eigentlich malerifchen Elements um fo mehr angnertennen, ale ber Runftler bie mit Gulfe einer Photographie\*) angelegte Platte in ben Raumen ber Ausftellung nur fillchtig mit bem Driginal ju vergleichen und babei bie nothigen Retouchen an. jumerten im Stante mar. Geine Abficht bie lette Band an bas Bert bem Driginalgemalbe gegenüber mit aller Begnemlichfeit anzulegen, ideiterte leiber an ber entichiebenen Beigerung bee Befigere, eines weltbefannten Berliner Finangmannes, bem Runftler gu biefem Behufe Gintritt in bie Raume feiner Galerie ju gemabren. @ M. G.

<sup>\*)</sup> Beriag ber photographifden Gefeflichen in Berlin, melde bie Benuhung für unfern 3med ebenfo bereitwillig, wie ber Schöpfer bes Gemalbes bie Lopie fur bie Zeinferift, gestattes.





PDALIBKE
Service of conservative of a result.

Verlag wer E.A. Jera van n. . . . . . . . . . . .

sansata duan san



Apoficikopf von Durer in ber Albertina ju Bien, ges, von Jol. Echenbrunner, Cfair oblent-holifdunt von fe 28. Baber in Bien.

Beitor f. bite. Rund 1071. Bertog von En Ge

# Der heller'iche Altar von Dürer und feine Heberrefte

L Das Sauptbitt. Bit Abbitbungen.



m 24. Sagiff i sind meiser Dürer bem Jacks Hellen auch Frantfunt bir Alfschrung ben für ihn vollenteten Riturwertet. Nachere er jide entild som bem Gemülte getrennt, verfissert er ven lange isom myektilögen Belteiler nochmuls ter gerden fleisjon met som gunt Farten, ist er abran gementet, nur wir er eit 2 defül füri vere feshand übermult; um be jie fichen fertig, wort, jobe er figier och geleinn übermult; um be jie fichen fertig, wort, jobe er figier noch geleinn übergangen, um bei fichen geng Jelt vollere. Um die bem Greunte verfergliche Ruhfeldige zu übere Auflichtung mm Gedin ver fesikker Untelle. Ach weiß, wenn 3de fie

jum Schut vor jeglider Unbill. 3ch weiß, wenn 3hr fie fanber haltet, baß fie 500 Jahre fauber und frisch fein wird, benn fie ift nicht gemacht, als man font wiese im machen."

Die Soffmung Dürce's folle nicks in Erfüllung gehen. Bless ein Jahrfummert (ans lenne das Squarble des Sellerfischen Matters in ter Ossenillanderriche 31 Practifiert und wurter bert von zugereifen Kamiftenneen niere ist Wassen kommunert, wie Kart Sam Manner war Wiecza, Beinmarker und berichten. Zum andere worden des inerminischen Zibertspammier Kaifer Randel II. ums Aurfricht Warzenitian von Webern zusäche und zur Weife des Werten kaifer Randel II. ums Aurfricht Warzenitian von Webern zusäche und zur Weife des Weifen beim. Im Wünder aus Windelsche der Weifen der den Aufter der der Weiften zu fent der den 19. auf den beim. Im Wünder auser ging es beim Brande ver Messten jin err Nacht von 9. auf den N. Kreil 1671 zu Germate.

An bie Seille bes Criginals fam in bie Prechgerfinde ju deunfture eine faulfende Regie vobe tre Jan bes 8 Nürnbergen Mache Sauf Invenend, ber in Generalt die gutter Repill in Nachahmung ber alten Manitem voor, wie Saurvart berichtet. Be feine Runft aber nicht ausrechte, sachen bie Prechgermünde nach Krijfen vie Zafichung glünkiger Abfaquer aufrecht ju rechten. Diele Repil betracht nach bei den die ter Gemüllerfamme lung ver Staat drauffurt in Gaulief. Alle fennen an berichten nicht bließ bie Origineren Schriftener entfifen, fie bieten uns zugelch ein ündigfen er zerfertrent affindlich unter feinfrent affindlich unter feinfrenten Affindlich unter gefreitenen Affindlich unter gefreiten affindlich er zerferfrenten Affindlich unter gefreiten auch der gegenden unter der gefreiten unter der gefreiten der gegenden unter der gefreiten der gefreiten der gefreiten der gefreiten der gefreiten gegen gegen der gegen der gefreiten der gegen der gegen gefreite gegen gegen gegen der gegen gegen gegen gegen gegen der gegen get gegen get

Da sind junachst bie Briese bes Meisters an ben Besteller, acht an ber Zahl, in benen sich das Wert, io wie fein anderes von Offrer, vom Zeitpauste ber Bestellung bis jur Zondont in bewonet num. V. 13 Abschwang verlogen fill, abstrucht in Campel, Michaelm\*. Ob umd we ble Originale verfellum gegemönfing and aufleweiser ureden, do in fleder ister ister die felfelfent fallen. Det der Mangscheftigkeit seis Campel sem Menrades nöre ister Nachrich über die Unterfellen Tegene von der Verler, der die nieher über die des dassiglich verkreumten Wererkenfillen Zogsbache, seis erwindet. Sitt erfahren aus diesen Vielsten an Peler nich bles, wecke Missela der die erhart, den bermprem Verle von 170 Nichaelme Arten sie der Allegen der Allegen der Allegen der Verletzen der die erhalten gulich Anhabeten für der angelier diese dechnischen Verletzen, der vernehmen aus zienem Wenne, mit verletz lieben filt den der Freihren der Verletzen der die der Verletzen der Ver

Durer verpflichtete fich blog, bas Caput ober bie mittlere Tafel bee Altares, auf welcher er bie Simmelfahrt Daria mit gar großem Gleiß und langerer Reit entworfen, mit eigener Sant ju malen: "und foll auch fein anderer Denich feinen Strich baran malen, benn ich". Die unbefangene Gelbitbefriedigung, mit ber er auf bie Arbeit blidt, fonnen wir bei ber Beurtheilung bes verlorengegangenen Bilbes taum ju boch anschlagen. Fallt boch bie Ausführung beffelben in ben Sobepuntt feiner fünftlerifchen und inebefonbere feiner malerifden Thatigleit. Die Reibe ber großeren Gemalte, welche Durer eigenbandig vollentet bat, überftieg mobl niemals bie fleine, une beute noch befannte Babl. 3m Lichte feiner frühen Berühmtheit liegt fein Tagwert, fein ganges Tichten und Trachten fo offen por une, wie taum bas eines anderen Meiftere; und wir feben, wo barin jene Sauptbilber Blat finden, Die burch 3bee, Roumofition und zumal burch technifche Ausführung fich auszeichnen. Es fint bies bie Anbetung ber b. brei Ronige von 1504, bas Rofenfraufeft von 1506, Abam und Eva von 1507, Die Marter ber Bebntaufent von 1508, Die himmelfahrt Maria von t509 und bae Allerheiligenbild von 15tt. Die vier Apoftel von t526 nehmen in jeber Sinfict eine Ausnahmeftellung unter Durer's Berten ein; fie fint fo gu fagen fein Teftament ale Maler, Burger und evangelifder Chrift.

Bleß auf ber Spile feiner Kruft schaf se Tiere nachetanmer jone Hauspiererft, war Schller zu einer Toggiske, so bewirfte Tiere von derfantlich eine vollen abere im ein größeres Gemalte fertig zu bringen. Unter teisen nun waren es namentlich tie beiten die großeren Gemalter juffenen re beiligen Ausgehau, die dem Anfertermagne im beiden Wosse ein seraden, sweichter Wosse eine Verschen, sweich der Beiter Beiligen aber die gemen der Verschen aus der Gemalte der Verschen aus der Verschen aus der Verschen aus der Verschen aus der Verschauft der Verschen aus der Verschauft der Verschen alle von der Verschauft der Verschen alle von der Verschauft der

Sen tiefen beitem Zolfeln, gemalt ju Giren ber Jungfan, jit es niebre bie preich ich Junmfalser), under beim Junfalser Junferholten. Bei Dimmfalser Junferholten und gerachten bei Meiterfalse Zorfer in der Gestlent, neuem under gerachte des Wichterfals Zorfers is ner Cefinaterer geneten fin die beiter Understaum gleieren uns nießt allein bes Wichters Zerre in bericht aber bei beiter Understaum gestlein und die Auflich zeiter Understaum gestlein auch der Schreit und der Schreit und der Schreit und der Schreit der Schre

Dürfte nach alleem an der ferverragenten Beteutung des ertemanten Simmefalert, blee für die Geschiete Dereit Sam ju preificht inzel die erteilder Berelffentlädung feiner Rempsfitten nach der Innenfischen Ropie gerechtertigt. Das eine 
iside nicht seine frührer fantigand für Dürre Innenfischen Beflogensterett, jumal inchef die 
freierne Etchenner er Urstrum Wiss gericht monte, als die andere antrepetente Arbeiten, 
3. B. bei in E. Beifter de Centualen ber benüchte Runft VI. m. G. 21 in guten Glauben 
undlichter Sammefalert Wardi, krapten etwas mit er berüffenten Zelef Dürre zegnuch stiften.

Dre biefeitene Solifaitt, in vem das Mittelfib bes Seilerfein Altares bier game erfemande leftamm ganneit wirt, mag berum Greunber unterfier Ausst immerfein millemmer fein. Derr M. D. Germill P. Credife verfehoffte unt ga beifen Anjangsen bie Berniligung ber Boatsbeiteite von Jonaffatte. Alle bei enterflässel lanerfläung, hier er Bertieb eem Organjante wirmet, finn mir finn, mie and bem Infester ber Gaultefaglarierie Serrn Beitindfi, un feruntlichen Zuglich verpflichtet.

Der erfte Unblid bes Bilbes belehrt uns fogleich über bie Bermanbicaft ber Romposition mit jener auf bem porletten Blatte bes Marienlebens. Doch gehort bem Gemalbe bie Prioritat vor bem Solgicnitt, benn ber lettere ftammt aus bem 3abre 1510 und entlebnt einzelne Motive, wie ben rechts von ber Mitte fnicenben, von rudwarts gefehenen Apoftel bem Bilbe. Auch bie allgemeine Anordnung ift im Gangen beibehalten, wie bies ja bei ber bergebrachten Anffaffung bes Wegenftanbes nicht mobil anders möglich ift. Aber gerade bie Berichiebenheiten innerhalb ber Aehnlichfeit zwischen bem Solgichnitte und bem Bemalbe fint bochft mertwurdig und beweifen, wie febr fich Durer von ben abmeichenben Unforberungen jebes Materiales und von ben einem jeglichen innewohnenben Stilbebingungen Rechenschaft gab. Bas bort fur ben bauslichen Solgicnitt baereliefartig jufammenrudt, um bie gegebene Glache bunbig auszufullen, tritt bier in voller Rorperlichfeit weit und luftig auseinander. Un bie Stelle bes gemutblichen Grundtones im Bolgichnitte, ber etwas wie von himmlifcher Bergeltung irbifcher Brufungen gu ergablen weiß, tritt im Gemalte bie erhebenbe Offenbarung eines bochften Triumphes. Bergleichen wir nur ben Seiland bes Solifduittes, ber tief gerührt, faft gegiert fich jum Beichauer wenbet, fo recht eine gelungene Gebetbuchfigur, - und bagegen ben Chriftus im Bilbe, biefe gewaltige Bestalt mit bem eblen icharfen Profil über Wollen und Cherubim trobnent, blos Anie und Schulter umfloffen von bem unfagbar murbig gefalteten Purpurmantel, auf bem haupte bie breifache Rroue, - ift es nicht ber Gottesjohn, bem bie Rraft gegeben mar jum tiefften Leiben, bem aber auch Gewalt gegeben ift fortan im Simmel und auf Erben?

Zum ichhoften Rech in ere Gennarbung Jofu halft bad Geh und Geldbenan tertendratigus Geriffengehalt Gent Lawers bis Bogge; hamplicen bei Umgelfau gang in niefer Blau mit leichte weigt Schleier geflichet, ringstem bie Glerie bungsflügsetter Gegelefenere. Zusenter besein fie der einer Stam mit 1829, Moffer um Bergen, ministen ein Fleiden um bei die Bungsruppen, dies jener bestigen Bermen, in bie nie Dierre je gern 1858 — um bei 1850 in genere Geberschuster Schaube, fleig himselfend und bie ben film gefallene Zolfe, budde vertünden fleig, baß er "Allrecht Dierre im Deutsfert" im Jester 1809 nach ber Mofferber und Sauchtau bei semment bacht. Die treissermig um bas Grab angeordnete Gruppe ber Aposiel ist zwar magwoll, boch von ben mannigladsten Stimmungen bewegt. Die Gewänder ber vier vorteren, jumeist sicht baren Apostelagitalten zeigen einen Fallenwurf, ber mächtig wirft und ungleich gebiegener



Die himmeifabet Maril. Rach ber Jureneifden Ropie bes Dierrichen Originals im Caulbef ju Brantfurt a. MI

burchgebittet ift, als unfere Abselfeung vermutben läßt. Tabei ordenn lich ihre Jarben in größen Massen und frassen Gegensthen um ben in Bestiß gestleiteten Johannus, ber judend über das Erab gebeugt ist. Der erste link laiente Want mit einem Kopfe, abnisch bem E. Martis err bier Appelle, in grünem Mantel auf rethem Untergewan, der zweite neben ihm stehense in Blaugrau, der dritte von rückvärte gesehne mit erungesarbenen Mantel über dem Sanen Aleide, der änserste zur Nechten Internde in Noch und Bleictt – se weit uns das Kolerti an ver Ausencifischen Koese erhöllen ist.

- 1. Der Oberforper Chriftl mit Arm und Oraperie, boch mit bem abweichenten Ropie bes Mobelis: in ber Runftballe ju Bremen.
- 2. Die Traperie feines Schoofes mit bem nachten Beine; in ber Zeichnungensammung bes Louvre zu Baris, J. Reifet's Ratalog Ur. 497.
- 3. Die beiben Saube Gott Batere, bie rechte, wie fie bie Arone halt, bie linke mit ber Beitfugel; gleichlalis in Bremen.
  - 4. Die Draperte ber Aniee von Gott Bater; in ber Albertina gu Bien.

lung Bofonni - Sullet Rr. 319.

- 5. Die gange Figur Dürer's in ber Sammlung Mex. Posenvi's Nr. 321 bes Katalogs; jest bei S. Pullot in Baris.
- 6. Der aufblidente Apostellopf, von lints ber zweite gegen rudwarts; ebendaselbst Rr. 318.
- 7. Der herabslichene Kopf ju äußerst linte; in der Albertina zu Wien; lithogr. von Arommer. Herzu unsere Abbiltung in Cairebfeur'). S. Ropf bes lints von der Mitte ftebenden, vom Rücken gefebenen Apolicie; Samm-
- 9. Die linfe Sant bee linfe von ber Mitte inieenben, vom Befchauer abgefehrten Apoliele fammt Armel; in ber Albertina.

<sup>\*)</sup> Diefer Apofteitopf ift in vertteinertem Dagftabe unferem Auffage beigefugt. Er mag ale Beifpiel fur bie Urt ber Bollenbung aller Ubrigen, oben aufgegabtten Stubien gelten und biene auch jur Rechtfertigung unferes bochgegriffenen Urtheils. Befenberen Rachbend mochten wir jugleich auf bie Art ber Reprobuttion fegen in einer Technit, beren Mittel noch nicht genugent ausgebeutet gu fein icheinen. Das Bellbuntet ober Clairobfeur ift biog mittele zweier bolgfiede im Atelier bes herrn &. 20. Baber ju Bien bergeftellt. Durch Bermebrung und vericiebenartige Bebaubfung ber Stode laft fic bei ber beutigen Bollommenbeit ber Delichneibefunft ein unfemeiner Reichibum an Birtungen entfatten. Die Bracifion ber Musführnng, bie Gefügigfeit und Unverwiftichfeit bes Dateriales, ber trodene Drud unb bergl, mehr, berleiben biefer atieren Runftrednit bendienemeribe Borgilge vor ber jest viel beliebten, aber immer etwas roben Coromolithographie. Der holifdnitt wird vom Bufall und vom Materiale weit weniger beberricht, ale ber Steinbrud. Die Freiheit ber hand reicht weiter in bas Berfahren binein, und wenn auf irgent einem Bege, fo mare auf tiefem ju einer bobere funfterifche Anfpruche befriebigenben farbigen Reproduftionsmeife ju gelangen. Gine folde ift filr unfere wieber mehr farbenfrobe Beit nicht nur ein Beburfnift, fie mare angleich eine milltemmene Gtube ber reproducirenten Runft überbanpt, ba bie photographifchen Inbuffriegweige ibr auf bas Gebiet ber Farbenvertheitung gar nicht folgen tonnen. Bir frenen und noch beifligen ju burfen, bag Baber eben auch an ber Onrchbitbung biefer weiteren Stufe ber Bellbunteltednit arbeitet, und bag wir in nicht gu ferner Beit auf febr gefungene Proben von dromorplographifdem Drud merten binmeifen fennen. Anm. b. Berfaffer 6.

- 10. Die Jufioblen beffelben, bie nach Ban Manber fo fehr bewundert wurden, und auch im holischmitte bes Martenlebens wiedertehren; bei Alftre Ritter von Frand in Graa.
- 11. Der Ropf bes rechts neben jenem Anirenben; in ber Albertina; lithogr. von 3. Ariebuber. Gine taufchenbe Rovie bavon im Aupferftichtabinet ju Dresben.
  - 12. Die gefalteten Bante eben beffelben; in ber Albertina.
- Die Draperie feines Mantels, sammt ben Nermeln, bagu ber über bas Knie gefclagene Zipfel bes Mantels; ebenbafelbft.
- 14. Der über ben Betenben berausragenbe, nach abwarts gewandte Ropf; ebenbafelbst; in Rupfer gestochen von Egibius Sabeler, litbogr. von F. Krammer.
  - 15. Die aufwarte beutenbe Sant beffelben Apoftele; ebenbafelbft.
- 16. Enklich siechent hierher wohl auch ein emperhildenber Kopf in der Payne Knight Collection, jest im Britischen Mußeum, Waagen, Treasures of art, I, S. 234 ju gehören. Alle kiefe Reichungarn flammen aus bem Jahre 1508, die Mehracht bereisten mägt
- auch biefe John und bem Benegramm. Die obige Nachenstung einer Geremann in ben Stand bejen, sich ein Urtefel über ben Werth bes berkramten Gemältes zu bilten und ich zu überzugen, ob bier in biefer hinficht zu wiel behandet wurde. Einigt ber genannten Ich zu überzugen, ob bier in biefer hinficht zu wiel behandet wurde. Einigt ber genannten Ich zu überzugen, wim bei ber Klierfeitin, wurden neuerstich auch photographisch reproductiv.

Moris Thaufing.

## Die deutschen Dombanmeifter in Prag und Alailand.

Bon Gr. 2B. Unger.

Die Dome ju Brag und ju Mailand, zwei iener berubmten Schopfungen ber gothischen Bautunft, welche bas Mittelalter unbefammert um bie Bulanglichfeit feiner Sulfomittel in's Werf feste und bie bann Sabrhunderte lang unvolleubet liegen blieben, find in ben Runftgefchichten bieber in eine Berbindung gebracht, Die auf einer vermeintlich ficheren Deutung von Urfunden berubte, aber in ber Beichaffenbeit ber Bauten feine Beftatigung fanb. Der Dom ju Brag, bie Ratbebrale bes beil, Beit, wurde nämlich burch Ronig Bobann von Bobmen und feinen Cobn Rarl IV. 1344 neu gegrunbet, und, fo weit er jest ftebt, abgefeben von ben fpater aufgeführten Thurmen, 1385 vollenbet. Gin 3abr fpater, 1386, begann ber Bau bes Daifanber Dome. Den Bau Rarl's IV. leiteten nach einander zwei Deifter, bie ber Raifer von feinen Reifen mitbrachte, Dattbias von Arras, ben er 1344 von Avignon tommen ließ und ber 1352 ftarb, und Betrus von Schwäbisch Smund, ber nach einer turgen Bwifdengeit, in welcher ber Bau ohne Leitung eines tuchtigen Deiftere fortgefest murbe, 1356 aus Gmund nach Prag tam, ba er bem Raifer mabriceinlich auf beffen Reife nach Conftang empfoblen murbe. Tomet's Meinung, bağ er icon 1353 nach Brag gefommen fei, ftust fich auf bie unrichtige Lebart in Sanfa's Bublitationen ber weiterbin ju ermabnenben Infdrift, und ber feblerhafte Bau an ber Gubfeite bes Chore befundet bie meifterlofe Bauperiobe zwifden bem Tobe bee erften und ber Anfunft bes zweiten Deifters. In bem Dom zu Daifant aber ift ein Deinrich von Smund beidaftigt gewefen, und bie gewohnliche Darftellung lagt fogar von bemfelben ben Blan biefes glangenbften aller gothifden Baumerte berrühren.

Gine Gyanthamichtit ven Proapr Domn, die nitzend isten Gleichen bas, it bit and Startie bet Wilstein auf der Arteritum. Dies find an der Meileren Liebende Redief-Bößen von Berfesen, werfes ingentweis dei dem Dembau betheiligt woren, ongekracht des find Wilkgleicher ber Henfgleifen Gammlie von Reilig Odeann ist auf Bouget IV. und bei find reiten Bauberteleren mit die pen erfen Dommanuffen. Die jewen IV von die find erfen Bauberteleren mit die pen erfen Dommanuffen. Die jewer Weite in einer, mit Derginde auf erien gematten, seitnissigen Jahderit über bit Perfüllsteil in einer, mit Derginde auf erien gematten, seitnissigen Jahderit über bit Perfüllsteiler in dem der der Dommanuffen. Die jewer Weite Meile der der Die Bour bei der Dommanuffen find der Der Derginder find der der Derginder der beiten Dommanufer find der Derginder gestellt. Der der der Demgelder für bei mit 300m eine ausführliche Gerentfall aufaffeltit, worde der Bougetigheiter erglicht ").

Bent beiben Inschriften bei ben Buffen ber Dombaumeifter waren früher nur burch einen leifterhoften Abeurd bei Betgiet (Rart IV. S. 533) meb banach bei floitlis (Befch. b. gichn. Rünfte in Quitfcfanb I, 124) belannt und burch Uebertündung ber Prüfung entigen. Prof. Bernh. Grueber bal fie wiebere lossgelegt und in ben Mithbellungen ber

<sup>&#</sup>x27;) Abgebrucht bei Grueber, bie Rathebrale bes beil. Beit und bie Runftibatigfeit Raifer Rari IV. Separat -Abbruct aus ben technifden Bilitteen. Prag 1869. S. 56, 57.

t. f. Central-Commission II, 185 (banach auch im Organ für driftt. Aunst 1857, S. 172) wie in ber Schrift: die Rathebrase bes heil. Beit ju Prag, S. 9 und II, bipsemalisch genau veröffentlicht. Piernach erhalten wir über ben zweiten Dombaumeister solgende Kustunsti:

Petrus Henriel Arleri de Polonia (teli 'étglf: Bolonia) magătri de Gemanden in Sueria, secunius magăter bain fabrier, queue imperator Karolas IV. adduzit de dieta civitate et feel cum magătrum hujus ecrelesie, et tume fuerat annorum XIII et inceptir tego (regere?) anno dimi MCCCL/XXXVI, quo anno inespit sedilia chori illius, et infrat tempas prescriptum etiam suerepit et perfect levicum onnium sametorum, et rexit poutem Maltavie, et incepit a fundo chorum in Colonya circa Albeam (Refin an jer Clifc).

Diernach nabm man an, Beter Arfer fei ber Gobn eines Beinrich Arfer von Schwäbisch Gmunt; letterer babe in feiner Beimath bie Sauptfirche 135t erbaut"), ba eine Infchrift in berfelben einen Beinrich ale Banmeifter nennt, und Diefer fei auch berfelbe Beinrich von Gunnt, bem ber Plan bee Dailanber Domes jugefchrieben wurde. Bon Dailand burch bie Giferfucht ber Staliener vertrieben, habe er in Bologna an bem Ban von G. Petronio gearbeitet, und barauf begiebe fich bas; de l'olonia (Bolonia) in obiger Infdrift. Bon bort fei beffen Gobn Beter nach Prag berufen worben. Dan ließ babei unbeachtet, bag, wie wir weiterbin feben werben, icon bie Chronologie mit piefen Bebauptungen im Biberfpruche fteht. Hun jog aber Brof. 28. 28. Tomet in Prag im Jahre 1547 Aufzeichungen bes Gerichtebuches bes Brabichin (liber ludiciorum banuitorum eivitatis Hradezanensis), bas von 1350 bie 1395 reicht, an's Licht, bie & Mifowec von ibm erhielt und in ber bomifchen Beitschrift Rweth (1847, Nr. 32, 33) veröffentlichte. In biefen wird ber Dombaumeifter Potrus de Gmynda mehrfach erwahnt, aber niemale mit bem Bufat: Heinrici Arleri. Dagegen beißt er Lathomus (Steinmet) ober auch: dietus Parlerz, Parlerius, Perlerius. Auch fein Bruber Dichael wird fo genannt, und eben fo beifen feine Gobne Bengestaus und Johann balb Lathomus, batv Parlerz, mabrent ein britter Cobn, Ricolaus, ber ein Geiftlicher war, nie biefen Titel führt \*\*). Dagu tommt noch, bag Beter von Smund in gwei Infchriften ber ebenfalls von ibm erbauten Bartholomausfirche ju Rolin ober Collin in Bohmen auch nicht mit bem Bufate: Heinrici Arleri aufgeführt ift. Bon ber lateinischen Inidrift tann man noch lefen; Petr. de G-dia lapicidari ... Richt ju erffaren ift vie bobmifche Infdrift, Die aber fpater reftaurirt ju fein icheint. Dier wird er genannt Potrus z Brandye. Man tonnte babei an bie polnifche Berfunft bee Arter benten, boch ift ein polnifcher Ort biefes Ramens nicht befannt. Freisich finbet fich ber Orisname Brand mehrfach im Norboften von Deutschland, alfo in ber Rabe von Bolen. Bielleicht ift aber auch ; Brandbe nur bei einer Auffrifdung verichrieben, anftatt ; Omunbbe. Auch bie Gebenftafel von 1396 im Prager Dom nennt ben gweiten Dombaumeifter nur Petrus de Gemund magister fabricae pragensis. Mus bem Allen murbe nun gefchloffen, bag bie Familie bes Betrus von Smund ben Ramen Barter (bobmifd Bartera) geffibrt babe, und bag ber Rufat Arleri in ber Brager Inichrift burd Digverftanbnig entftanben fei, inbem vielleicht ber Schreiber, ber bobmifchen Sprache untunbig, Die Form Parlerg fur ben Genitiv gehalten und bas B ale Abfürzung von Betrus behandelt habe.

<sup>\*)</sup> Go Mera im Runftblatt, 1545, G. 351.

<sup>&</sup>quot;) Tomet im Ratenber bes Prager Dombau-Bereins fur 1862. 3abrg. 2. Prag. G. 48. Springer im Runftblatt 1854, S. 381.

Maurerpolir genannt. Bertreter bes Deiftere ift, und in ben Baubutten ben Rang nach bem Meister batte, wie ber Apelloerder in Solland und ber Apareiador in Spanien, Beter mar alio in ber Baubiltte nicht Deifter, fonbern murbe nur bom Raifer jum Deifter bes Dombaues eingefest, wie bas auch fonft mit blogen Parlern geschab.

Grueber, bem bie Biberfpruche in ber Chronologie nicht entgingen, giebt in feiner neneften Schrift, G. 12, über Beinrich bon Gmund Fotgenbes an:

"Deinrich Arler, von ben Stalienern Enrico di Gamudia (auch Gamodia) genannt, war in feinem galle Bater bee Beter, wie obige Infchrift angubeuten fceint, fonbern ein alterer Bruber, eber jeboch Bermanbter, welcher im Jahre 135t bie Rreuglirche in Schmabijch-Bmund gu bauen begann, frater nach Italien überfiebelte und 1386 ben Bau bee nach feinen Blanen gegrundeten Domes ju Mailand leitete. Beinrich fvielte eine große Rolle am Sofe ber Bieconti, murbe aber vielfach angefeintet und gulett von ber Bauleitung vererangt, worauf er fich in Belogna nieberließ und bort, wie auch in Mailand und Bavia, mehrere Balafte ausführte. Die Anlage bes Dailanber Domes legt ein glangenbes Bengnif pon ber Begabung bes Deiftere Beinrich ab, welcher unter ben Baufunftlern bes t4. 3abrbunberte im bochften Anfeben ftant und ebenfalls bis gegen 1400 thatig mar. Etwas atter ale Beter, burfte ber Altereuntericieb nicht mehr ale etwa feche Jahre betragen haben; bie Urfache aber, weshalb bie Infchrift ben Deifter Beinrich anführt, ift leine andere, ale ber ausgebreitete Rubm, welchen fich berfelbe errungen batte. Beter rubmte fich aus beffen Schule hervorgegangen ju fein. Der erfte Cat follte mahricheinlich lauten: Petrus Henrici Parleri de Bologna alumnus, welcher Bortftellung bie Thatfache entfpricht, bag Beinrich um felbe Beit, ale bie Schrift gefdrieben murbe, in Bologna lebte. Dit Bolen fteben bie beiben ber rheinischen Schule angehorenben Runftler nicht in eutferntefter Berührung." Rilles riefes ift nun aber lediglich ein Shitem von Spootbefen, bas mit nichts begrundet werben tonn. Bunachft fommt es barauf an, ju unterfuchen, mas wirflich ans jener Infcbrift gefolgert werben tann, und aus biefem Grunde haben wir vor Allem bie Glaubwurrigfeit berfelben ju prufen. Dieje wird nun allerbinge nicht angufechten fein. Berfaßt ift bie Infchrift mabricheinlich noch ju Lebzeiten bee Beter bon Gmund, ba fein Tob nicht in berfelben ermabnt wird, wie ber bes erften Dombaumeifters, Matthias von Arras, in ber abnlichen und nicht viel altern Infcbrift neben ber Bufte jenes Deifters. Grueber fest bie Jufdrift um t380, mas aber etwas ju frub ift, ba bas 3abr 1366 barin vorfommt. Gie wird alfo nm 1390 angufeben fein. Der Berfaffer berfelben mußte mithin noch bie Berhaltniffe genau tennen, ober tonnte fie menigftens ohne Schwierigfeit erfunden. Gine anbre Grage ift aber, ob nicht bei etwaigen Auffrischungen Beranterungen mit bem Terte berfelben borgenommen finb. Dan balt bies fur mabricheinlich, und Grueber führt namentlich angebliche Gebler in ber anbern Infcbrift bei ber Bufte bee Matthias bon Arras an, Die feiner Meinung nach erft in biel fpaterer Beit binein gefommen fein tonnten. Daf in berfelben bie Jahregabl MCCCXLII ftebt, mas beigen mußte; 1344, tommt nicht in Betracht, ba es fich aus bem Bermifchen bes letten II erflart. Dagegen nimmt er Anftog an ben Borten: Mathias natus de Arras civitate Francie, indem er G. 9, Rote \* bemerft: Das uralt vlamifche Artrecht (Atrebatae) fam erft t640 an Aranfreich und ber Rame Arras mar in fener Reit, ale bie Infcbriften verfagt murben, nicht gebrandlich, am wenigsten in einer fateinifden Urfunde. Beibes ift jedoch nicht richtig. Die Braffchaft Artois, in metcher Arras liegt, murbe allerbings ju Franfreich gerechnet. Gie mar im Befit ber Bergoge von Flanbern, und fam 1384 burch bie Erbtochter bes Bergoge Ludwig III. Die fich mit Bhilipp bem Rubnen vermablte, an Burgunt. Diefer mar Bettidrift for bilbenbe Runft. VI.

Bon biefer Seitte ift also gegen die Richtigteit ber beiben Inforiften nichte eingumenben, und es ift nicht gulafig, die Bermuthung eines Brritums auf eine hoppothele ju füllen, welche man aus ber Beraussfemung besselber grirthums ableitet.

Ge bleibt alfo babei, ber zweite Dombaumeifter von Brag bief Petrus Henrici Arleri de Polonia, magistri de Gemunden. Dies beißt nach mittelafterlicher, gang allgemeiner Schreibweife nichte Anberes, ale: Betrus, Gobn bes Denricus, bes Cobnes bee Arterus von Bolen, ber (namlich Benricus) Meifter von Schwäbisch Gemund war. Dag fouft berfelbe Dombgumeifter nur fcblechtweg Beter von Smund beißt, ift fein Biberfpruch, benn es ift gang gewöhnlich, bag namentlich Infchriften in biefer Weife ten Ramen bes Batere und Grofpaters, ja einer langen Reibe von Borfahren bem eigenen Ramen bingufugen, mabrent anbre Urfunden biefelben weglaffen. Bu ber Unnahme, bag Arleri fur Parteri ftebe, ift aar fein Grund. Letteres murbe fogar nicht einmal einen rechten Ginn geben. Denn wenn Betrus ale Barfirer bezeichnet werben follte, fo milite es Parlerus beigen. Co aber tann es nur auf Benrici bezogen werten, und Beinrich war nicht mehr Barfirer, wenn er es icon jur Deiftermurbe gebracht batte, mas bie Inichrift anebrudlich binguffigt. Arlerus tann alfo nur ber Rame bes Grofvatere bes Petrus fein. Dagegen ift es fein Ramilienname, bergleichen überbaupt bamate in burgerlichen gamilien und namentlich bei junftigen Sandwerfern (und bas maren bieje Steinmegen und Baumeifter) noch taum augetroffen werben. Diefer Arlerus nun ftammte aus Bolen, fein Cobn Deinrich aber mar Steinmehmeifter in Smunt. hierin einen Brrthum gn vermuthen, bemertt ichon Tomat mit pollen Recht, bat man abermale feinen Grund, fo lange bagegen lein wiberfprechenbes Rengnift, fonbern nur ber fonterbare Zweifel vorgebracht wirb, ob ein bamaliger Ranftler in Bolen geboren fein tonnte. Dan fagt nun freilich, bag heinrich fpater in Bologna gearbeitet habe, was bem Berfaffer ber Infdrift befannt gewesen fein moge. Allein bier liegt ein Cirfelichluß jum Grunde, ba mit nichts erwiefen werben tann, bag je ein Beinrich von Gmund in Bologna gearbeitet babe. Dagu tommt nun noch, bag Bologna nie Polonia ober Bolonin, fonbern Bononia beißt, und felbft wenn man in einer in Deutschland berfaßten Infcrift einen folden gebler ale moglich gulaffen wollte, fo murbe bie Infcrift baburch ihre Deutlichfeit einbugen, inbem es gang zweifelhaft mare, ob bie Civitas, aus ber Rarl IV. ben Betrus mitbrachte, Bologna ober Gmund war. Gine Ronjeltur, welche eine beutliche und nicht mifzuverstebente Inschrift ju einer unbeutlichen macht, ift aber unter allen Umftanben gu verwerfen.

3ch tomme nun gu ber wichtigern Frage: ift biefer Henrieus Arleri ber Erbauer ber Kreuglirche ju Schmabisch Gmunt, und ift er ber Erbauer bes Doms bon Mailant?

begonnen ift. Betrus tonnte ben Rif berfelben, wie Aehnliches fo oft geschah, benuben, wenn berfelbe auch nicht gerabe von seinem Bater bergeruhrt haben follte.

Das speite, sog nämlich Henrieus Arleri de Gemunden hiefelbe Perfon mit vem Mydliater. Demand sethefülgent Benrieus de Gemundie [cf.] fin sich eilden dem fen wenig erreielich, soneren gereckyn unmöglich, ab err Meilänerer Dem erft 1356 gegründer werte. Erter som demind neur 1365 23 dayfer ut [cf. mithight 1333 geberne. Gein Bater mitigte alle spietene erwe 3101 geberne [cin. 32 dayfer ut [cf. mithight 1333 geberne. Gein Bater mitigte alle spietene erwe 3101 geberne [cin. 32 dayfer ut], mit weit zelfe bammel ein mitheflenes spiete gemeine, neus unwentber [cf. 32, im Safer 1400, we er mitterlens 141 [cf. mithight 142].

Grusser sätt voctats ben Heurieus Arteri sere Parleri nicht für ben Bater, fenbern für mit Unter der einem antern Bernaussten, in men ist ölligieft ben fehrer ses Betrus habe ehren vochten. Gem folge Centung ber Werte, Perrus Henrici Parleri" für der gang mutdiffig. Sude often die Seitenburg beiten, wem Grusser [agt. Der er feet Seg fellte modriffentille fanten: Petrus Henrici Parleri de Bologna alumnun? Will er bamit gegen ben Berigher er Schieftli für beite forferien, sere fast nicht für gehärzlen, sere aber; bie Snögfrift bat fo gefautet, alfein best alumnun für bei einer Ansfrühlung andsoffen? Die eine Rossfigtur für benehm zu eines jur erhoffentigen, mei bei andere.

Bir find alfo in feiner Beife befugt anzunehnten, baß swifden bem gweiten Dombaumeister von Brag nut bem bei bem Malainber Dombau betheiligten heinrich von Gmundauch nur bas entfernteilt Berwantichafterefallnig, überhaupt eine andere Beziehung ftattfant, als bie, baß beibe bon Gmund tamen.

Aber bie gang Geschichte bes Mallaner Schritch von Gmünd, wie sie gendbeschie geglicht und von Gwender nieuerfocht unt;, sie im Splient wen undegründeren uns unschlieden gegen gege

(Chluf folgt).



#### Die Berliner akademifche Ausftellung.

Mit Abdilbungen. II.

Das erfaiglife Gener macht fid — man bed getreft fager: giltelliert Beife — nicht interte benerfic der vom en Erbert vom intere be gerfich augen "Der beriftbaum" vom Ichre 1556 brundt bier mehl nicht mehr bir Rebe ju sein; und aufgerbem geforten alle einsichläugien Werfe ber bekannte listlich ssendigen, darenterlesse Wasser au, die auf jusch er Aufgestander vom G. Erterer in somm origen Gemauste und mit dem erginden Belfe und eine besche beitrebe fich werügften, bliftlindig und ber Migabe entspreckend zu fein. Die innere Entfrendmag zu beit Liefert wen seinem Gemanken wende fich auch erreiben fühlten.

Einige Zeichnungen von Wilhelm Stein baufen, namentlich feine Bibellefezichen, von benen eines frühre bier reproducit worben ift, zeigen ein angenechnes Rompelitionstalent; nur waren vereinzigt fichtich ich und nacher Borbilter auffallend bettilft wahrechmer.

Der immerbin erheblichfte ber angeführten religifen Maler, Charles Berlat, bat fich auch ale Bitnifmaler eingeführt; boppelt, und febr ungleich. Bur bie floffice nut urthumliche Ratur und Berfonlichteit Friedrich Breller's, beffen Bortrat er fur bas Mufeum in Weimar gefertigt bat, war es febr am paffenben Ort, fid ber Beife ber Frubjeit bes XVI. 3abrb. ju erinnern, in martiger, abgefchloffen objeftiver Beife, in burchmeg gebiegener Bollenbung ben Bebanten an bie beften Meifter ju erregen. Aber mit bem Bifbnig ber Großbergogin Cophie von Gadfen-Beimar bat Berlat fich fcwer vergriffen. Da bas Bilt fur bie Bartburg bestimmt ift, bat ber Runftler es fur nothig gefunden, fich in eine Art von Stilgemeinicaft mir bem Raume au feben. Aber wenn Somind in feinen trefflichen Banbgemalben bie nothige Uebereinftinimung burch monnmentale Große ber Ronception und ichlichte Ginfalt ber gangen Behandlung, Alles in Allem aber burch feinen eigenthumlichen und originellen Stil berguftellen befliffen mar und bermochte, fo ftanb bor Berlat's Beifte bas Babnbild einer noch findlichen Runft, beren Charafter in ihrer Ungeschieflichfeit und beren Brofe nur in ben Ropfen pebantifder Runftgelehrten befteht, und verleitet burd ben unverbienten Ruhm, ben fein Sanbomann Bens mit bem aufgemarmten "mittelalterlichen" Stil feiner Bemalte erwerben, erachtete er es pitant, and feinerfeits einmal feine Befdidlichfeit in ber tonfequenten Rachabmung ebemaliger Ungeschichfeit gu beweifen; und fo malte er unbarmonifc, obne Relief, obne Glang und ohne Leben in einer utopifden Manier, beren nachftes Analogon man etwa jenfeits ber Bourbus antreffen mochte. Er gab fich formlich Dube, alles recht bart, recht lintifd, recht unandittis, der is fautechter Geliedwag zu malen, wie nur des, wo er glaube fich unbeedoutlet gefun tellen zu flowen, we sier gereich auf fleur Michael in ter ellegendle Gereiffunktligfeit zu Werfe giogen, sie tem hintergumde und dem Arte fleure Michael in der einer Arte fen telle Albigen Iwason dei Gereiffunktligfeit zu Werfe giogen, die ist die Arte fleure Gereiffunktligen. Die fleur fleure der gereiffunktligen der gereiffunktligen der gereiffunktligen der gestellt g

Das Bortrat, bas fonft in ber Regel bie Ausflellungen im Berein mit ben Lonbicaften überfowenmt und burch eine erhebliche Angabl beträchtlicher Berfe fic im Totaleindruct bemerflich macht. trat biesmal gleich ber Canbicaft auffallent wenig bervor. Guftav Richter batte tein eigentliches Bilbnift bergegeben, fonbern glangte nur - aber auferorbentlich - burch feine fruber bereite eingebeut gemurbigte Dbaliefe, Die wir jett (in Soft IIL) mit bee Deiftere freundlicher Bewilligung in einer Rabirung bon 2B. Unger vorzutegen im Stante gewesen fint, und bie wir um fo mehr für fich felbft reben laffen tomen, und burch einen neapolitanifden Gifdertnaben, lebenegroßer Ropf mit gemaltigen leuchtenben Angen, bem vielfach, namenflich von Frauen, ber Borung por ber Dbaliete quaeftanben murbe, ein Urtheil, bem wir une bei voller Anerfennung fur bie Schoubeiten auch biefes Bertes nicht aufdließen tonnen. An Reichthum und Abrundung bes Gegenftanbes (mit Bezng auf feine geiftige Bebentung gu fprechen) bleibt es binter jenem gurud, und eine mertlich fublere ffarbung verleibt ibm minberen Reit. Gin bodft anmntbiges fleines Camptifches Genreftudden, Frau mit ibrem Rinbe auf ber Schulter, vertrat Richter aud nach biefer Richtung gut; bem gefellte fich fiberbies gegen ben Colug ein agpptifches Lebenebilb in Mquarell von gang ganberhafter Sconbeit: amei Almeb's (Tangerinnen), fich einem Bornehmen por feinem Saufe producirent. Aguptifche Infrumente werben in einem lanbenartigen Ranm bes Sintergruntes gefrielt. Monbenicein und bas licht einer Radel treusen fich. Der tiefbunfte fternenttare Simmel wird über ber Lanbe fictbar. Im Anfcluf an eine altere Mquarellfindie ift ties Bild burch vielfeitige funftlerifde Ausgeftaltung bee Gegenftanbes entftanben, unt wenn ce ber Stiue an reigenber Unmittelbarfeit nachfiebt . fo übertrifft es biefelbe burd jene Boblangemeffenbeit und Sarmonie aller Theile, bie nie ber anfälligen Realitat eigen, foutern bas Merfmal fünftlerifder Rompofition ift. Formen nnt Bewegungen fint von hober Schonbeit, Die Farbe von bilbenber Rraft und Rulle, und bas Bange, namentlich and bie Mauarelltednit, von einem Duft und einer Bartbeit, Die gang unvergleichlich fint.

Das Bellenbeite nicht diesen wer ein weles Berrick feines weißliche Berfehlt, weides mit einer numberkaren Zurfchaltung, mit vor erfehnbarissefflem Rumung aller Berlicker und mit einem bennechen Zuscher gemalt vor. Die Dangehmmische hat bas Habitum um beiser Winder gefrecht, vam is dass der Gefrechte gehabt, es manischen dier Richter Daublet zu köngen, beren Kirfenbeiert best berfehlt ind innerhert Bilt zur Schemabelligkeit bestehendt. Wer beberen Kirfenbeiert best beitreit ind innerhert Bilt zur Schemabelligkeit bestehendt. Wer bebereite den Bertier der Bertier bei gestellt, ab der Schemabelligkeit bestehendt. Wer bekreite der Bertier der Bertier bei gestellt, ab der Bertier bei zu werden, ab einem erfor Gemblich matte allegmeinen Bejell erfinder, met bieger mit die aus bestalte, als blitt er nach nich gliche Wirfenbemische Bejell erfinder. Met der Bertier bei der Bertier bei der Bertier bei der Bertier bei der Gertieren. Aus der mersonen meinen Zessenfle herter et erze aus finner allegenber Touen, und wird babei gelegentlich fisht, ftellenweife felbft troden. Dabei geichnet er und ordnet er an wie vordem, wedurch ein gewisse Misberhaltnis entfleht. Un feine altere Manier erinnerte wieber ein vortrestlichen manisches Bruftlich. bas auch ann annahabmesseite sebende war

Die beiben foonften weiblichen Rnieftude haben Ernft Bilbebrand und Bernbard Blod. borft anegeftellt. Bener verrath in ber gefdidten Anordnung bes magigen Beimerfes ben gewiegten beforativen Runftler, mabrent er in ber Ausführung mit Rraft, aber mit vollenbeler Delitateffe ju Berfe gebt. Dem Bortrat einer Berftorbenen jeboch mangelte fichtlich fublbar ber Ginbrud ber lebenbigen Berfonlichfeit, ein fleineres Bortral eines Anaben in ganger Figur mar anmuthig und frifch angeordnet, aber trube und troden in ber farbe, aur nicht in feinem Charafter. -Blodborft's Bortrat giebt eine volleubet pornehme Ericeinung, b. b. eine innerlich pornehme, von bewußt, aber einfach murbigem Muftreten und großer Schonbeit, fo caraftervoll und matellos gegeichnet und fo in einem Buft gemalt, bag bie Bewunderung fiberall, ber Tabel nirgend eine Unfnupfung fanb. Die Farbe, beren Sanbhabung bem Runftler mabrent feines Aufenthaltes in Beimar auf ratbielhafte Weife faft perforen gegangen und in einem jent gleichzeitig ausgestellten Anabenportrat in ganger Figur ohne Ton und Ginbeit abftoffent mar, finbet fic bier wieber in einem unbefinirbaren, icon in fich gang vollenbeten Ruftanbe bes Durchaanges; fie ift gang harmonifd, aber nur erft wenig von einem marmen Sande angeweht. Es wird ficher nicht lange bauern, bie bem Runftler bier in Berlin Die Schwingen jum bochften Flnge wieber machfen. Der Beimarer Boben mar fur ibn ungeeignet. Dande Banme vertragen erwachfen bas Berpflangen nicht mehr.

Jone vertreffliche Blibmiffe indeten von Junius Chrisber ber. De. In einem Bruthlibte bei Miller und ihm er im der gericht bei der gebracht geftengen, der geftigt. Weise der Obergeftente im Bemente ber Granmung und Josepmenfallung zu dannen. Der Legel harbit beben, und bie burch, wen mehreliche Dehandung, vorzeglweise auch in isterbiligen Spinfach. Inne mit ter geftrebelle mitfollung und gestellte Beschlicht, in einer feine Schlie Beschlicht, wen der feine Spinfach, nur vertrefflicher Abrandisse und einer bewurdernaberethen Beriet in der Walerte Beitrechte, beit fich genamen im gehaben, von wertrefflicher Abrandisse und einer bewurdernaberethe Beriet in der Walerte Beitrechte, die fich genamen flachen Beriet mit gestellt von der einer der beschlicht von der der gene berieter, die Eller gesprichten annentlich der finen an begaten der verbete, Allte vollende fin flower, wenn nicht bie felig jusimmersflacher haltung der jugonischen flygen flichen flyger eine gleicher gespricht zu generalte Gebrerte Gegenschafte gegen bei erfreitele Geftung abgegeben der flehen gestellt der generalte generalte

Die Seigen ber Bilmiffiches find bamil terüger. Est ju unschlich nach en prei foldt interfindent Orfeitungung is terition. En Safelfer Bollert, D., Bang, her viel und Scwestwart festivt bat, if auf eine fo affreite Gestaltung eines merenne Damerperthild verfallen, baß met folgient gerügen Werterbe abgefreite, findstigfalfe fir terlinfie efficie und Seitmangen fin par en glaffichen Leina, hie men fluster bei einem genen bei der gegen geben bei der gestalte gestalte gestalten bei den gestalten bei der bei der bei der bei den gestalten bei der gestalten bei den gestalten bei den gestalten bei der gestalten gestalten bei der gebande, bei der bei der gestalten ge

Bon ben guten und felbft recht guten Bortraite ber Musftellung, über bie fich aber weiter

nichte Befonberes ausfagen lafit, follen nur noch einige ermabnt merben. Ebuarb Benbemann war mit einem Anieftud bes Biolinvirtuofen Joachim leiber ju febr in's Grobe gerathen. Deto Rrepber in Breslau mußte fur ein Bortrat start's von Soltei burd Geift und Leben in ber Muf. faffung ju intereffiren, obwohl bie garbe jum Theil troden, Manches felbft bart mar. Glara Denide gab einige recht tuchtig gemafte Bilbniffe, leiber auch ein fogenanntes "Gebachtnigbilb" eines abeligen herren und feiner Gattin, Die Figuren ju beiben Geiten eines Rreuges poftirt, namentlich bie Frau im unangenehmften Ausbrud oftenfibler Frommigfeit. Wenn es ber Runftlerin icon unmbalid war, fic ber Berpflichtung fo etwas ju malen ju entrieben, fo batte fie fich bod ber öffentlichen Schanftellung wiberieben muffen. Wenn man als anftanbiger Schrifteller einmal für einen guten Freund eine Reclame abfaßt, fo fest man boch feinen Ramen nicht barunter. -Much mehrere anbre Damen waren achtbar im Bortratfach vertreten, wie Blanca von Sagen, Louife Bfeiffer und Selene Richter. Ginige Bilbniffe pon Guftap Graf raglen burch lebeubige Auffaffung und elegante, anmuthige Bebandlung bervor. Julius Grun mar wie gewöhnlich ungleich, in einem groffen Damenportrat in ganger Figur faft vorziglich ju nennen. - Offar Begas verfehlt meift bas angiebent Charafteriftifde in feinen Berfonen und verbeifit fich in ungngenehme Bufälligfeiten bes momentanen Ausbrude, fo namentlich in einem (mit Anenahme bee Ropfes auch feineswege glangend gemaften) Bruftbitbe bes Rronpringen. Des Letteren berfihmter Generalftabechef von Blumenthal mar unter ber Sant C. Bewer's bei Beitem beffer gefahren. - Gin paar ale Bilber namentlich recht gefchidte Rnabenportrate in ganger Figur murben bemerft von E. Andere und Bauf Bulow; bas erftere allerdings von nicht angenehmem Musbrud. Der Lepigenannte batte auch ein wirflich febr gutes und vortheilbaft aufgefaftes lebensgroßes Rnieftud ber Roniginwittme andaeftellt. Gottlieb Biermann - in einem Berrenportrat febr alfidlich, - Emil Bub. lip und Moolph Burger muffen enblich wenigftens noch genannt werben.

Freinamb Cdauß, wen dem nie Kreisupf (eil lingerer Zein nicht Erkeiligte zu seinen beimem sehen, wihre em meier Kinrecertiels wille finm menntt werben (ein, der este zu den von dem Armeine von der ein, der der die bei von von Minister werfelder, der flie diese nicht die nicht undegreifsiefer Weife zu Willebard werd Glaukent an Nater um Schaftbeil weise uns Angaban der Glittung Gemachte gebetet, der betem weringkens seine, "Koliffe" noch im profiler Ember einiger Keilel, Ein jerntle wurser abstätzt der gestellt gestellt der gestellt gest

Ungleich bebentenber find bie beiben anberen Bemalbe, über bie fich bas Strafgericht bes fittenftrengen Chefe ber Runftverwaltung entfaben bal. Abalbert Begas bat foon fruber mehrere mothologifde Bilber, immer aus bem Rreife von Mmer und Bipde, gematt. Diefelben zeichneten fich eminent aus burd Schonheit ber Formen, Energie bes Musbrude und ber Bewegungen, phantaftifd reiche lantichaftliche Scenerie und gang ungewöhnfich wohlige Farbenftimmung. Bir mußten lugen, wenn wir fagen follten, baf wir bas gegenwartig in Rebe flebenbe Bilb - Amor finbet Pfuche obnmachtig burd ben Dampf aus ber unporfichtig geöffneten Bichfe ber Broferping - ben fruberen wolltommen ebenburtig bielten. Un Tiefe und Lebhaftigfeit ber Empfindung fteht es jurud. Die Lage ber bingefuntenen Bioche bat elmas Gegwungenes und boch nicht einmal Bitantes, Die Farbe ift ftellenweife fubler, Gingelnes in ber Rompofition ift nicht gang flar; tropbem bat bas Bild noch febr viele Borguge und große Anziehungefraft. Es zeugt von Frifche und poetifchem Comunge ber Ginbilbungfraft, jest feiber feltenen Gigenfchaften, beren jeboch feine Gattung ber Daferei bringenber afe gerabe biefe bebarf, und entichieben löblichem Ernft ber Befinnung. Wenn bem Runftfer bie gleiche fittliche Gigenicaft nicht im erforberlichen Dafie entgegen gebracht wirb, fo ift es nicht fein Fehler, fonbern Schabe fur ben, beffen Rapacitat fur bas Berftanbnig einer folden Schöpfung nicht jufangl.

Sang abnlich verbalt es fic mit bem britten verponten Bilve, bas nun vollende feiner Reclame beburft batte. hermann Schlöffer, feit langerer Beit in Rom, bebutirte vor mehreren 3ahren, fury nachdem er bie "emige Stadt" betreten, bei une in etwas himmelfturmerifcher Beife, inbem ibm bie Antife und bie Benegianer und noch einiges Anbere zu einem giemlich bunischedigen und abgefcmadten 3beal jufammengelanfen waren. Er ftellte ein paar allegorifc realiftifc mothologifc. biftorifde febr große Bitber aus, Die zweierlei unwiberfprechlich flar machten, einmal baß ibr Urbeber fich augenblidlich mit feinen afthetifden Grundbegriffen in vollfter Bermirrung befant, und gweitens, bag ein nambaftes Talent, ju nicht ju untericagenber Fertigfeit ausgebilbet, in ibm flede. Er war augenideinlich Italienfrant, ein pathologifder Ruftant, ber, je gewaltsamer er auftritt, um fo eber eine Abffarung und burd biefe binburch eine Bereicherung eines uon Saufe ans tuchtigen Runftlergeiftes erhoffen lagt. Das gegenwartige Bilb, Benns ans bem Deere geboren, zeigt, bag Schlöffer biefen Lanterungsprozeft gang normal burchgemacht bat. Er ift vielleicht icon wieber faft ju glademifch in Form und Rarbe geworben. Indeffen tritt une biefes Bilb ale eine in fich pollfommen einheitliche Schobfung entgegen. Die ingendlich icone Geftalt ber ichaumgeborenen Bottin ichmebt anmuthig und reigend aus ben Bogen empor, mabrent ein munteres Bolfden non Meergottheiten bas Baffer und eine Schaar non Amorinen flatternt bie Luft erfullt. Ginige barode Einzelbeiten in Berfurgungen und in ber Derbbeit namentlich mannlicher Formen nermogen ben guten Totaleffett nicht wesentlich gu beeintrachtigen. Dagegen gewinnt je langer je mehr Die foone und fefte Beidnung, Die Frifde ber Belebung, ber nicht ftreng fommetrifde, aber gefdidt abgewogene Bau ber Romposition und Die grofie Deceng in ber gangen Saltung und namentlich in ber Darftellung bee Radten: fo baft es offenbar mehr mitleibewerth ale argerlich ift, wenn jemand aus bem Grunde feines Innern Gemeinheit in bies Bilb bineinguschen vermag. Die Farbe ift etwas ftrenge und fprobe, ohne Blang und Grifde, und bewegt fich theilmeife in tonnentionellen Fredorbinen. Daft bie Atabenije ben Duth gehabt bat, nach ben befannten Bortommniffen fur Schlöffer eine Debaille ju beantragen, alfo bemonftratin im Ramen ber reinen Runft gegen unfanberen und leiber machtigen Belotismus ju proteftiren, ift in bobem Grabe anerfennenemerth. Der Bortheil eines folden Broteftes brangt bie Frage volltommen in ben Sintergrund, ob es nicht nielleicht an fic ber Bramitrung murbigere Runftwerfe auf ber Ausftellung gegeben habe, eine Frage, Die übrigens jum wenigsten nicht fogleich mit ja gu beantworten fein möchte.

Dires eriese fie weit em natütlichten soch eines Nachtleiten auf ber Ausfledung, bie breit, en unfehnberren Wilhe ber Aufmerfreiten eines Nach eine Mogenten der Mittenfeit, der Wiegenten, der Mogenten, ausgehöllt, fleiende weitlich Ginger, die Verfeiten der Gleichnick auf hiere Ausren fill um fie ber ab Geinen Aber ib Pflanze der Gleichnick auf bereit der Ausstellung der erne fille und der der Geinen Aber ib Pflanze der Greiten Aber die Pflanze der Gleich ber erfeitliche Mitte freienem um ihr gleich der ertagenten ausstand werentig mein der Auffelder bereiten, daß man des Gelicht batte, jete telefte Berüftung beier Gleichen Berüftung beier Gleichen der Greiten der Gleich der Greiten der Gleich der Gleichnich verfeiten, daß man des Gelicht batte, jete telefte Berüftung beier Gleichen der Gleichnich der Gle

 ju laffen. Chem bed fierem mod herte beir giefendigig jur Birfung keungt werden fin, mitbeagen ist Genefficier mit felefen Berechtsfläch preden. Meir auch ist est die Geitigeneit und verliemmene Kunnspungsfrüglich ier Vertragssenlic und best auf ausglichtiglich der filmmersteren einem Geriefen des gestellt gestellt der bei matteren Gerien. Die prädigige Munera um Betren gehalten fin, der gefre im bestellichker Dauel und der Gerien der Gestellt ges

Beniger nufagbar, eber mit poetifdem Gemuthe flar nadamempfinden mar ein zweites großered Gemalbe von Begben in Bochformat, meldes er "Marchen" genannt batte; feines ber befannten altgebeiligten Darden, fonbern eine urfprunglide freie Didtung, burchaus vom malerifden Stanb. puntte. Das unericopfte Darchenthema, jenes ungeftillte Gebnen nach Glud und Befriedignug, jenes burch emige Guttaufdungen bis jur verzehrenben Leibenfcaft gefteigerte, fcon endlich fcmerglich refignirende Berlangen, und bas fremubliche, unverhofft nnt wollig begilidenbe Ginben bilbet auch ben Stoff biefer neuen Dardentichtung. 3br belb ift ein Inngling, eine Urt fabrenter Ganger, ber mit feiner lante bie Belt rafilos burdgogen bat bis an bie einfame felfige Deeres. fufte. Da rubt er nun gu ben Sugen ber lieblichen Quellnumphe, Die in einer reigenben Difcung von gottlich hober Difte und weiblich gartem Mitgefubl, mabrent bie eigene golbene Leier am Boben rubt, jur Laute bes Junglings ihren Gefang erhebt. Es muffen wunderbare Beifen fein, Die fie erflingen laft, benn ber ichmermutbige Blid bee Armen bangt anbachtevoll an ihren Lippen. und fein gramvoll vergerrtes Geficht fangt an fic anfanbellen und ju verffaren. Auf ber Spipe bee Gelfene über ber Gruppe tummelt fic unter Rofenbufden ein fleiner Amor. Die gange Empfindungemeife ift rein und jart, Formengebung und Ausbrud angemeffen und wirfungevoll, wie immer bei Benben. In ber garbung herricht eine erquidliche Ruble, in ber Wirfung ber frifden Ceeluft vergleichbar, belebent mnt gefnnt. Alle an bie rothe Gcala anklingenten Berthe, mit Ausnahme ber blaffen Roschen, find vermieben. Auch bies ift wieber eine fo buftige poetifch . malerifche Blutbe unfrer Runft, wie ihrer nur aar felten anzutreffen find, ein Bilb, in bas man fic bineinleben nuß, und mit immer gefteigertem Benuß bineinleben fann.

Bermanbtichaft bes Begenftanbes und ortliche Bereinigung in bemfelben Raum, jum Theil auf berfelben Band ber Ausftellung laffen es fanm umgeben , nach biefem Gemalte bon ben großen Marchenbildern ber Briber Grang und Bauf Menerheim gu fprechen. Wie groft ber Spielraum felbft innerhalb bee Rreifes einer engen Specialität noch fur Auffaffinng und Darftellung ift. fann man bier einmal wieber an lanter febr bemertenemerthen Schopfungen feben. Der Stantpunft, von bem biefe beiben Runftler bei ihrer Arbeit ausgegangen find, ift von bemjenigen Bepben's ganglich verfdieben. Bunachft haben fie einige ber beliebteften und reigvollften unferer voltethumlichen Darchengeftalten gu Gegenftanben gemablt: Schneewitten und Doruroboen (Grang Deberbeim), Rothfappchen und Afchenbrobel (Baul Meperbeim), wogu ale ein fatpripielartiger Aubang in einem brollig bumoriftiiden und bodft originell fomponirten fomalen Sochbilbe noch bie Bremer Stadtmnfifanten (gleichfalls von bem Jungeren ber Bruber) tommen. Diefe funf Gemalbe finb fotann gufammen gu Banneaux in bem Gefellicaftefalon eines funftliebenben Berliner Banquiere bestimmt, und bie Runftfer haben mit fraftigem Realismus und in freudiger Farbigfeit fich ihres Auftrags entledigt. Be nachdem nun bie ber Darftellung ju Grunde gelegten Momente an wirflich malerifden Bointen mehr ober meniger ergiebig maren, und ber mit bem Reglismus febr gespannt flebenbe marchenhafte Charafter bes Bunberbaren, Phantaftifden in biefen Momenten mehr ober weniger gerud trat, find auch bie Bilber felber mehr ober weniger gelungen.

Sellen wir einmal vor ber beneillichen Miglabe, eine Beischeiter ju konftiniten, nicht purüdflerten, so mitten wir was Cheneritien fill zu merüliging eilungen gleichen. Die fill fill der ber bei Gitfeintter mit dem vergifteten Kamme das Hauf machen 1 so fill malticifé eine eillache Gitfeilterfleren, mach wolle ber aufgemenden Sparent gart, je Chengreffe einen ableirichwinstliche Beische in beitware aus der bei gescheite fill wieder nach der bei welches file beitware aus 2. 12.

Um bis Juthelium, der pneiten Etelle in der aufleigenben Auserbumg fommt man in unlösbene Berlegendeit. Die Wohl [chount pneichen Ornardschen und Neblügspien (beilänfig dem umfangrichfien, d. b. bereichen der Bilder). In jennen filt die Jumplache eigeneich erdet gildflich gelöß, und leiber nur in der Durchfiltung mandes sehr Gebrene; in biefem ist das Westentläss nan um das ur verfolk, dere die Naufskimma der Verschlich wen betweeders Vollendung.

Rothtappden begegnet im Balbe bem Bolfe. Die nnübertreffliche Bollenbung ber realiftifden Schilberung ift icon fruber einmal in ber Runftdronit bervorgeboben und verfente bie Berliner Runftlericaft beim erften Auftreten bee Bilbes in ihren Ausftellungeranmen in eine allgemeine taumelhafte Begeifterung, wie Ref. fie noch nicht gefeben bat, und bie er vom erften Augenblid nicht bat begreifen tonnen. Daf biefer Bolf, wie er naturlicher nicht in ben ruffifch-polnifchen Balbern umberlaufen tann, ju bem Rinbe nicht fprechen ober and nur fo rubig bei ibm fleben, fonbern barant losfpringen und es ohne Borrebe auffreffen murbe, ift felbftrebent, und alfo von einer verftanblichen Berforperung ber bewußten Dardenfcene grundfablich feine Rebe. Reben ber technifden Bravour in bem gemalten Boli und mehr ale biefe tritt nun aber ber üppigfte und machtigfte Raturalismns in bem reichen Unterholg bee Balbes mit gabilofen Blumen u. f. w. bervor, und baburch wird bie Lanbichaft jo bominirent, bag bas gange Bilb in feiner vorliegenben Begrangung - von ben Banmen fieht man nur bie Stamme - ben Einbrud eines Fragmentes macht. Auf eine umfang. reiche Balbiandicaft mit ber Darchenaruppe ale Staffage ift bae Bilb in ber 3bee angelegt, und bas batte auch in viellacher Sinfict beffer gethan, aber ber lebensgroße Dafiftab - Die anberen Bilber haben ibn nicht einmal voll - verbot bie Musfuhrung; es fonnte von bem Bilbe, bas bem Kunftler eigentlich vorschwebte, nur ein Ausschuitt geliefert werben. Es war nicht unintereffant, auf ber Ausftellung felbft biefe eigentliche 3bee in bem Bilbe eines anberen Runftere, bee Balentin Ruthe, burchgeführt zu finden. Geine Arbeit machte im Gangen wegen bes Borberrichens gelblicher





Unbedingt und nach gang allgemeinem Urtheil ift bas Afdenbrobel am meiften gelungen. Gie ift beidaftigt, ibre Erbien ju verlefen, und am offenen Genfter, burd bas blubenbe Buide freundlich bereinschauen, wird fie von ben bienfibaren Tanbden reitent umidwirrt. Daf biefer Moment malerifch ift, wenigftens in fo bobem Grabe, wird Manchem untlar fein, ber Deperheim's Bilb nicht gefeben bat; bei ihm ift er es wirflich in eminentem Dage. 218 marchenhafter Moment aber macht bas Dargeftellte weniger Anfpruche an bie nachbelfenbe Bhantafte, namentlich weniger unahweisliche, als febr viele, ja bie meiften anberen. In ber Darftellung aber, milrbe man fagen, bat Depetheim fich felbft übertroffen, wenn er nicht icon in fo vielen und grundverfdiebenen Schöpfungen ben icheinbar größtmöglichen Grab von Bollenbung geoffenbart batte. Die Anmnth bes einfach iconen Dabchens in ber ftanbigen, armfeligen Umgebung, bas glangent bunte Beffeber und bie ichmirrenben Bemeaungen ber Tauben, bas blubende Farbenfviel ber Blumen und bas freundlich belle Licht über Allem ift in ber meifterhafteften Beife gur Darftellung gebracht und gu volltommener Ginheit verfcmolgen. 3m Gangen genommen gehorte Diefer Chtlus, weil bebeutenbe Runftler in ibm febr Birfungevolles geleiftet batten, und er gleichzeitig ju tiefer gebenben allgemeinen aftbetifden Grörterungen auregte, ja gerabegu notbigte, zu ben intereffanteften und in jebem Ralle in ben bantensmertheften Grideinungen biefer Runftqueftellnug.

Frang Megerheim wer außertem nuertreten. Band Megerheim hatt neb peie Milter ansgefellt, bei foden belaumt find, feinen in Einfachheit grefartigen vernunnbeten Gowen, aber ben hier fonn gefprochen ift, und feine febenige mie bewegte Generfrene best Bacherröderes aus Minferbam, bie fichen and ber Mindenen Ausstellung im verbientem Mafie bie Aufmertfamkeit erregt und Maertrumung gefinnen bat.

Auch August ben hreiben ber der bes fereite ernähjenen Biltern noch mit einem höcklich aufliedente Gerenfied vertreite, "Beffenseyn" beitiet. Die einer behaftegene einem Geleiche eines Deutsch in einer allem Entet, eines Nichtere, jie fen junget Weit, im Keftlim ber "Seit Dieret, Von Allendere, die in junget Weit, im Keftlim ber "Seit Dieret, Willenderen und Leichenbering erfügliche und Leichenbering der einem der aufliche Geschieden Geleichen Geleichte geste einfahlige, Weitungen, der mit ver Chleichigen auch jert die abgeschiede gene ner der eine geleiche der eine geleich der eine der eine der eine geleich der eine geleich der eine der eine

D. von Angel's Gemalbe "Der Racher feiner Chre", von weichem biefem hefte eine Rabirung von B. Unger beigegeben ist, wird erft gefegentlich bes III. Artifels über bie Berliner alademiffee Ausstellung im nachften helte jur Befprechung tommen. Wir verweifen einftweilen auf S. 143 bet vorigen 3afragnage ber Eproni.

### Aus Deft.

Cferbage-Baterie. - Runficuten nub Mufeen. - Runftoereine und Ronfurrengen.

Dezember 1870.

## E meiene fis die Augusten, als ob ob de des gentlich Ernst vertreichte mit ern Ausbaum aus ernfahrlichte, aus deren fisch mit er der eines allemeiner einstellicht Willeman aus is lungare einwicken finnte. Ich betwer die alfgemeine er ditump, dem im Eingeliche des es je des fluoran fist ein auflagen fist es para fist nie am Allemanne gefolt, erner ertreichtliche Erleibeng im diefer Nichtung aus alemanist Kurchnung fanden. Gett meisem fehre Breitst fann ich Junen nun Rithelings machen von einigen Registrungskandungen, deren Ergenfeit im obligen diesen nicht und eine Augusten finnte fluor der eine geste der eine fluor der eine fluoren der eine

Die die bereits gemelne, ih ber Matauf ver fünftlic Glerkspiffent Bibergaterie untereig zu wirliffent Engliche gewerben, inspliche ver unspatisch füngungnische frem zu Arzeiche unter lebbefem Beslind bem Reichtige ben Ampierers gus verfolfungsmitzigen Erkfalfigung vergelge, de, neuen die Solitier fammt duperfich am Denheidungsmitzung unter Preise bes 1,300,000 Guthen in bes Cityarigum ber Bende übergelt", fing mit man benminde ben üttung um Bendlingung mit den gelten gestellt der den gestellt der den gestellt der den gestellt der den gestellt der terer Ellewert, bie Arzeilungs per Gelichmuntung, mit einem Wert bei allmäßige Bereicherung ber Matfalier. Reinismödersier fehrlitten meter bei Elle

Ein weiteres Projett, welches auf anberem Bege abnliche Biele verfolgt : Die Granbung einer Central-Duftergeidenfonle und Beidenfebrer. Bilbung banftalt ift bereite über ein wichtiges Stadium ber parlamentarifden Berbandlung binaus, und es fieht ber Annahme beffelben burd ben Reichstag taum mehr ein Binberpif entargen, feit es in Abgeordneteufreifen gelungen ift. Die Annahme gu entfraften; ale fei bie Regierung gefonnen, ben toftspieliegen Apparat einer tompleten Runft-Mabemie auch in Ungarn einzuführen. Der Lehrplan ift gwar mit ber nothigen Berudfichtigung ber Lehrprogramme funftlerifder Bitbungeanftalten im Austanbe verfaßt, batt jebod ben unmittelbaren 3med und bie praftifchen Beburfniffe bee Lantes, namentlich mas bie Beranbilbung von Reichenlebrern für Dittel. und Bolfeidnlen betrifft, tonfequent por Augen und befdrantt fich auch in feinen lesten Bielen barauf, ben Boglingen ber Anftalt gefunde Anfchanungen und grundliche Bortenntniffe beigubringen, in technifder Begiebung aber benfelben eine folibe Borbilbung ju ermöglichen, beren Entwidiung bis jur wirflichen Ausübung ber Runft jeboch immerbin bem Befuch boberer Anftalten im Auslande, ober ausgieb gerem Atelierunterricht überlaffen bleibt. Benn bie Ereigniffe nicht hindernd bagwifden treten, fo tonnte Die Eröffnung Diefer, une fo nothwendigen Auftalt bereits im Berbft bee 3abres 1871 erfolgen. Es follen bei berfelben bie beften beimijden Rrafte in Berwendung fommen, nothigenfalls auch auslandifche Lebrfrafte berufen merben; eine folde Dafregel burfte gur Beit nur in febr erclufipen und lange nicht mehr entideibenben Rreifen auf Biberfprud ftofen.

<sup>\*)</sup> Die Ctabt Beft hat ju obigem Zwede ben freinilligen Beitrag von 60,000 Entben geliefert, einige antere Remmumen und Municipien Betrage von 1000 bis 5000 Gutben gespendet.

Mus Beft. 113

fleigert werben, bag bie Beftrebungen jur Aufftellnng funftinduftrieller Cammlungen faft nothwendigerweife mit ber Feftftellung bes Bauplates und Errichtung bee Bebanbes beginnen mußten: bies erforbert aber junachft eine gunflige Abwidlung vieler tompligirter Fragen, welche mit bem arofiartigen Bericonerungeplane Beft. Dfene, ju beffen Durchfubrung bas Land in ber letten Reiche. tagefaifon einen Rrebit von vorlanfig 24 Millionen bewilligt bat, in vielfacher Beziehung fteben. Unterbeffen bat bas, unter ber energifden Leitung bes neuen Direftore Frang v. Bulegto wieber aufblubente Rational-Mufenm nebft anderen febr erheblichen Acquifitionen auch einen betrachtlichen Bumache feiner Cammlungen burch eine Genbung von Gipsabguffen ber beften Antiten im Betrage bon 10,000 Gulben erhalten, und biefe Sammlung von Abguffen wird in ben nachften Jahren bis jur relativen Bollftanbigfeit methobifd ergangt werben. Ginen weiteren 3abreebeitrag von 5000 Gulben widmet ber Rultus.Dinifter bem Antauf auter moberner Bilber von ausmartigen Runftlern unm Amed ber allmaligen Bereicherung ber Bilbergalerie bee Dufeume. Ge tommt biefer Betrag infofern and bem Lanbes-Berein fur bilbenbe Runfte ju gut, ale ber Antauf ermabnter Bilber momoglich aus ber Jahresausftellung und auf Borichlag bes Bereinsausichnffes erfolgen foll und fomit burften auch Die Ausftellungen Dieles Bereins burch lebbaftes Beichiden vom Austande fich in Bufunft intereffanter geftalten. Ge ift bies umfomehr zu hoffen, ba mittlerweite ber altere "Ungarifde Runftverein" in einer fpartich befindten Generalverfammtung feine Auflofung endlich befinitiv ausgefproden bat unt fomit gn miftiebigen Bermechfelungen mit bem ruftig fortidreitenten "Panbesverein fur bifbenbe Runfte in Ungarn" meiter feinen Anfaft bieten wirb. Die nachfte 3abresaneftellung biefes Bereine beginnt mit bem 1. Dai 1871, und ale erwanfchtes Intermeno ftebt uns bie babin bie Ausftellung einer reigenben Sammlung von Aquarellen, Sandzeichnungen und Stigen bevor; bie une vollig fremt geworbenen Arbeiten eines febr begabten ungarifden Runftlere, Dichael v. Richn, ber gleich manchen anberen Rollegen in bie Fremte binantgerogen und feit einer Reibe von 3abren ale Solmaler bee Raifere von Rufland in St. Betereburg fich bauelich niebergelaffen bat.

Cebeljere Interreft erregte teger Zeitt auch ber Konture für bas Beithjeham-Monfelerm. Die zu beruffelen nellentiert fill fig ju gan vom sielle, auf die erfeiten de bei mögete 1809 beigerücktere erfem Ministerpristenten Ungaras aus bem zwangligheigen Berfried ber biefigen Hamme genägener erfem Ministerpristenten Tügen auch auf geneimen Gestelle der Seiterigen werden. Das Beigert diese meinematien Regulübssifälte follte bruch bie Teileindern ber ganne Minister Schreifer werden. Der fielen auch geltriche Septene ein, die jede hig unt Gente auch bie gewähnigte Oder nicht erenigten, das die gegen um erichtigsterte Alles ber Krichtratie aus volleicht geltz berhammen Auffalfe für den Ministere fin der Werterneten auch zu gestellt der Verhalten der Verhammen Auffalfe für der Minister fin der Verhammen auch zu gestellt der Verhalten der Verhalten der Verhammen Auffalfe für der Minister fin der Verhalten auch zu der der Verhalten der Verhammen d Do nun in biefer Angelegenheit ein zweiter Konturs ausgeschrieben wird, ober ob ber im Ulebigen mur zu fostibietig und großartig angelegte Entwurf bet talentoellen hieligen Architetten Schafdebang ben Gelbmitteln angepaßt und erhollich mobificiet, schließlich boch noch zur Ausschwertung angenommem wird, ift heute noch unentschieben.

#### Die falfden Durerzeichnungen in Berlin, Bamberg und Weimar.

Eine mehr ber gune Mielle als bem Arfaljen and erfrentlich Bublichzein fertert erbild, ein federe Bett über einem um fein an fange mit Etillsbergein bingenwaren einstellsberiefen Betrag. Ber uns füge in mit mit bei der fin holt von ein Artan der Bertrag Ber und big in den Arten bei der Bertrag bei der Arten der Bertrag bei der Verligen geber der Bertrag der Bertrag bei der Verligheit geber der Verligen bei der Bertrag der

Es gilt bie Gage, baß Dater nebt vom berahmten feinem Schigenbach für Silberfilft auf mer Riverlandlichen Reiten gefügen für geriere gefür getter ber beiten gentemmen mit fich gefüger bate; und ein dem felder fell er auch bei finer Americhnet auf tem Richtung mit mit gefüger bate; und ein dem felder fell er auch bei finer Americhnet auf marfüllt haben. Der Istell bei der beiten greien Stigenbacher fell im vortigen Istelnmister im Ritureben auf gefeinmisse wiel Wiefe entbedt werten fein mad bleift, der fellte mit Onn. vom Derfem ben gefeinmissen fell bei fell bei der Beiter Beite mit Derfen bei Beiter fellen in Der vom Derfem bei Beiter auf Mehren um Mehren Beiter Beiter Beiter auf Mehren um Mehren Beiter Beiter Beiter bei mit Metalflitzeichungen vom Mugstem ger Aufentabalt, das seither seinem modern Beisper Jaus Golbrin partidgegeben ist.

Gein blaues Bunber ober fieht man, wenn mon bie Bortrattopfe felbft in's Muge foft. Alle find genau im Brofil linte bingewandt, meift von verschrumpftem hintertopf nne unmaftig bidem Balfe und mit Balefroufe, hoarnes ober Rlappenbut oue Darer's Beit perfeben. Die Muffer, welche bier etwa vorfdwebten, find eben fo wenig erreicht, wie bie Stellen, wo an ben Rleibungeftuden juweilen bos Monogramm angebracht ift, ungludlich gemablt finb. Dagu tommt, bog bie Profile mit ben fonft befannten Bilduiffen ber bargeftellten Berfonlichfeiten ouch gar nichts gemein baben, fo g. B. Relir Bungereberg (Beller L G. 22, 9fr. 17), nach bem une jo mei Reichnungen von Durer erhalten fint, fo Roifer Rorl V. (bofelbft Dr. 33). Die Tochter bes Jeon be Sas Dr. 36 ift ein Mann im Boret und weicht blos in ber Grofe, nicht aber in ber Form von bem Meifter Bilb Rr. 55 ab. Die Ratharina Sterdbin Rr. 37 wie auch Die Urfulo Genfeibt Bfinbingin Rr. 70 tragen einen Ropf unter bem Dannerbut, ber einem Lieutnont in ber Armee Des "olten Frie" Chre mochen murbe. Die Ueberrefte einer boben Schrift auf ber Rudieite von Rr. 24 hoben ebenfalle feinen olteren Chorofter. Um lauteften ober fpricht bie eintonige Debe, bie boble Durftigleit und Unvolltommenbeit biefer Gefichter gegen jebe Meifterhand, jumal aber gegen einen Reichner wie Durer. Alle Bortrate ber Beller'iden Reichnungensommlung, fo weit fie nicht ole Bolbein'ide Arbeiten ertonnt murben, fint bas Bert eines gon; gleichgiftigen Stumpere, und ce bleibt rathfelhoft, bog bieber noch niemant ben Duth batte, bieß auszufprechen.

Richt beffer fieht es um eine Reibe solder Profitteple im Museum ju Weimar, von welchen brei Orte in photogrophischen Nachtlungen von Schaul um Schachord veröffnetlicht wurben, darunter ein jogenonnter " Josh Plantifelt", ber ober leine Spur von Alegnlichteit mit bem wiellichen Vortrof von Oberre' Wirthy in Autorf in der Jackanungen Gommtung des Glübel ficen Wegleums geigt.

Doch wollen wir uns gar nicht in Betrachtung ber einzelnen Blütter einlaffen. Ber Dürer's einigige Beifeitrschaft in ber Beidenung nicht gar zu jehr unterteibst, wird fich mit unferem gang all viefer in Roble und Reitbe entwerfenen Profilisisch liegt ju live em Toge, um nicht fogleich vereinnt zu werdern, sobab fie einnes entment ein ber

Moris Thenfing.

## Heue Bafeler folbein-forfdungen ").

Berr Dis, welchem wir bas Befentliche von bem ju banten haben, mas mir über Bolbein's Bafeler Beit, feine bortige Stellung und Lebenebeziehungen überhaupt wiffen, bat furglich feine früheren Ermittelungen mefentlich bereichert. Schon glaubte er ericopft zu haben, mas bie Bafeler Archive enthalten, ale er von ber Griftem eines eigenen Gerichtsgrchivs Renntniß erhielt, bas eine unerwartete Ausbeute gemabrte. Das fruber Ermittelte bat er bei ber Bublifation biefer Refultate von Reuem wiederholt. Go liegt ein Heines Beft von 59 Seiten vor, in welchem ber Lefer Schritt für Schritt auf bem fichern Boben bes rein Thatfaclichen manbelt und berjenige, welcher bas bisber gebotene Material fennt, mit lebhafter Freude bie gabireichen neuen Rotigen begrußt, Die oft nach biefer ober jener Geite bin ein unerwartetes licht merfen. Dan mochte an Berth und Art biefe Schrift mit einem anbern eben ericbienenen Banbchen literaturgeschichtlichen Inbalte vergleichen: D. v. Beinemann, Bur Erinnerung an Gotthold Ephraim Leffing. And bas Bolfenbutteler Daterial, bas auf Leffing Bezug bat, glanbte man langft ericopft, und nun tritt bier foviel Bichtiges aus feiner amtlichen Rorrefpontens, foviel an Thatfaclichem reiche Briefe, Aften, befonbere über Beröffentlichung ber Gragmente und unter Anberm felbft ein Inventar feines Rachlaffes an ben Jag, in welchem feine Dobel felbft feine Rleiber aufgeführt merben, wie auch bas von Die publigirte Inventar bes Rachlaffes von Solbein's Bittme bie gange Ginrichtung bes Sanfes, foggr bes Ranftiere Garberobe auffabit. Da aber basjenige, mas man bisber thatfaclich aber Solbein munte, nicht mit bem, mas über Leffing befannt mar, zu vergleichen ift, fann bie funftbiftorifche Bublitation noch größere Bichtigfeit ale bie literarbifterifche beanfpruchen.

Da tommt gleich guerft eine Rotig, Die beweift, bag bie Randzeichnungen gum Lob ber Rarrbeit und angleich ber erfte Aufenthalt Bolbein's in Bafel icon Enbe 1515 fallen. Coon 1519, nicht erft 1520, erfolgte feine Aufnahme in Die Bunft, mabrent für feinen Aufenthalt in Lugern jest ebenfalls bas nrfundlich fichere Datum 1517 beigebracht mirb. Ambrofine Dolbein wird bei Belegenbeit eines Rechtshandels in Bafel i. 3. 1516 ermabnt und erlangt 1518 bas Burgerrecht, wovon man bisber nichts mußte. 3m Jahre 1528 tauft Sans Bolbein mit feiner Gattin Frau Elebeth ein Saus, beffen Lage herr bis fogar ermittelt bat, um 300 Gulben. Richt allein auf bie Berbaltniffe feiner burgerlichen Eriften; wirft bas ein erfreuliches licht. Ge beweift gugleich, baf fein erfter Befud in England farger mabrie, ale man bie jest annahm. Dan glaubte, er fei erft 1529 jurudgelommen, weil vom Ceptember biefes Jahres bie Antwort bes Grasmus auf bie Ueberfenbung bes More'ichen Familienbilbes berrührt. Best feben wir, Erasmns mar, wie vielfach um biefe Beit, etwas faumig in feiner Korrespondeng mit Thomas Morus, ber Kunftler war geraume Beit vorber gelommen, noch vor bem Bilberfinrm, fo bag er Erasmus alfo in Bafel felbft, nicht in Freiburg fand. Gin meites fleineres Saus lauft Solbein im Jahre 1531. Gine Bafeler Rotig von Solbein's Tobe tommt bas 3abr nach feinem Enbe. 1544, por, mo in einem Ratheidreiben pon "mplanbt" Sans Solbein Die Rebe ift. Geine Frau ift Anfang 1549 geftorben, bas gefammte Inventar ibrer Sinterlaffenicaft, bas auf febr anfebuliche Bane- und Rudeneinrichtung foliegen lagt und fogar viel Gilbergeichire aufweift und ebenfo gut bie fpanifden Dantel und Atlasmammfe bes feligen Gatten ale fein filbernes Siegel und einen vom Raifer Maximifian erlangten Freiheitebrief enthalt.

<sup>\*)</sup> Die Galeter Archive über Dans Detbein ben Inngeren, seine Familte und einige ju ihm in Beziebung flebende Zeitgemoffen. Ben Eduard Dis, d. 3... Sorfteber ber öffentlichen Kanftiammiung in Basfel. Separanadyng aus Jahn's Josephikhern für Kumftmissfunden. UII. Jahrgang. Bodel, 1870 &. Georg.

hat herr bie unbligtt. Bei ter Gelegreicht vom Zebe ber Brun Etelenis fernt man and galb an Reman ber Richter vollftalling fernam. Die Geden erfor die, Trang Cantine Zeiche Gereichte gestellt der Bereichte gestellt g

Chen frührer mer und herre John Err Ball Errialbiace, eber vickindet ber "Differin brigen", bei gehöm 150 da feige den mad Bernauf gunt, an hie Epur gefemme. Merere Munder Anglang bie frührern Seitzen, und es fleigt jereptüllt felt, bal bannel eine fieb felt bei mannete Dereutes Delfinentgaie, debatie bed bunket Docuben von Seitz griffert, erre muthangfliede Mitter mit tem ter Optionischen Geste finden. Deben der Winter Winter Mitgaliena Glederhaften unr ergen litereiten Vertensungen der ferfalle, binfelde ihre Techter geben gelt gegennaufigum met bem Jahre 1505 genägnete Kunftund über bas, mad fe fil gal ist verbetunfter firm mit das gemiffer Organisch kennft felt der bestehen der Seite geben der Seite geste ges geste ges

Mifreb Woltmann.

## Runfliteratur.

Dr. 3. Stodbauer, Aunstgeschichte bes Areuzes. Die büldliche Darftellung bes Ertsstungstodes Geriftl im Wenngramm, Areuz und Krucister. Mit erkömtenden Sochichniten und einer Borrede von Prossifor Dr. 3. A. Wessen. Schaffbausen, Berlag ber Br. hurterischen Bundhauftung, 1870. X und 336 S. (Schus).

Der heitere jugenbliche Mufichwung, ben Rart ber Grofe ber Runft feiner Reit gab, machte fic aud in ber Darftellung bee Rrucifixes geltenb. Der Berfaffer ift geneigt, ein bei ibm (G. 194) abgebilbetes Rrneifig in Fladrelief, bas allerbinge einen bem gewöhnlichen bnjantinifden gang entgegengefesten Charafter bat, - Chriftus ift jugenblich, bartlos,\*) in einer Mitra bargeftellt ale "Erftlingebinthe" bee neuen "Bilttenfrublinge" ber Runft anmfeben. Bebenfalls tritt aber bald wieber ber bnantinifche Ginfluft, und awar in verftarftem Dafe auf. Die Bilberftreitigleiten im Drient hatten immer auf's Rene eine Menge griechifder Monche bewogen, in's Abenbland gu gieben. Diefe unterhielten gwifden Drient und Occibent eine ftete funftlerifde Berbinbung. Much nachbem ber Bilberftreit ausgetobt batte, begegnen mir in Italien griechlichen Runftelementen, bie von bier aus auch nach bem Rorben brangen. "Das fprifche Bilb bleibt in feinen allgemeinen formen auch fernerbin bas Rormalbilt, an bas bie abendlanbifden Rrucificbilber fic anreibten, aber es find nur beffen allgemeine Formen, beffen genereller Charafter, ber jur Geitung tam; Technif und innerer Beift, ber biefe formen umwandelte, perifingte und belebte, tam andere mober: erfterer aus bem fleinen Infelreiche (Irfant) nub letterer aus iener jugenbfrifden Berbinbung, bie germanifdes Befen mit antifer Annft hatte eingegangen." Im folgenben Ravitel wird ber bem abenblanbifden Rrucifir biefer Beit, b. b. ber romanifden Beriobe, eigene Charafter im Gegenfabe um buantinifden feftgeftellt. Der Rrncifires ber Bnantiner ift ber naturliche Menich, ber am Rreuge litt und ftarb, er murbe "uera gem" bargeftellt; ber bes Abenblandes mart nicht fterbent und ichmermoll, alfo gegen bie Raturlichfeit .. nnog group" gebilbet. Die jugenbfriiche Bemegung. bie mit Rarl bem Grofen in bie Runft gefommen, war nicht ohne Spuren vorübergegangen: ber Befreugigte behielt einen ibealen, leibenofreien Ausbrud. Ramentlich mar es Deutschland, "bas in biefer Reit ein pollfommenes It calbild bes Arneifires m Stanbe brachte, in bem bie antite Runft mit driftlidem Beift und Berftandnif ju einer möglichft volltommenen Sarmonie fic verband."

"Wit vom Seinluter vor Freunglas beginnt für die Gefeichte untere Kreckires eine um gelich in fehr tentischen Sporen. James Ibreallich ber Arreitiges derfendischet vom gestlern Aufbrundert um mit micht einem nathrichem Ihre. Wieber ist est is dezeminische Rund, die einwirtel. "Unwittelber nad bem Bezimme ber Kreunglag ichem der geriedlich Kreunflige krundlich in Michaelt beimisch werde. Die feschlich erkennfalliche Knullnaftung beschäucht für mere nehr auf ein um beinische understellich gerwebenst, mit Bereitig gestlegt giete, die fembolische Umgekung mehr bestehnt gestlegt gestlegte giete, die fembolische Umgekung mehr bestehnt gestlegt giete, die fembolische Umgekung der giete giete, die fembolische Umgekung mehr der gestlegte giete, die fembolische Umgekung der giete g

Co unfer Berfaffer. In Bezug auf bie fambolifche Ausstattung bes Arucifices tann ich indi Recht geben, muß sie bielmehr ju einem großen Theile auch fur bie bygantinische Runft in Ansverad nechmen.

Der Berfolfen neunt ben Parpurrod bes Aruschift, auf ein abendlachtige Effiatung. Mis man bad lang Genaum ihr Bercherunde verbundete, feit Burpurfarte auf baffele übertragen werben. Aus finnen wir aber in bem bereits mehrich genannten geichigen Platfe alle bern menuten Juffenmbert bas eine Mal ben Gefreugigten mit einem purpurarn Leinbeutide befliebet.

<sup>&</sup>quot;) Im Loblow'iden Platter ift übrigens eigenthumtider Weife bas Mebailloubitb Chrifti greimal ebenfalls jugenbild und bartlos gebilbet.

Gerner kam die Bhaputum bed Berickflets nicht gegegete werten, shi im Deinnt die Des feltung ber Dome dier bes aftenomische Zeichen nicht binnunging; biefender ift die Zeichtlung bes anülten Sennemungens und der begantinischen Rumt getänfig, was miederme eine Riniatur ungerer Pflatere berecht, wo wie die Swein in der Gefallt einer auflich Gettelt auf bedangen findere, eine ansalge Zeichflung weiger und gege einflicht Gestlere aller eine aus der Jahrer 1885 in der Affentische Rüblinisch qu. E. Vererburg, der anderer, der f. g. Geaunne fich, in der auflachtliche Stellische feder Gericklichkeitscheffener be-

Der am Beben best Kreuges flebende gueibentelige Reich, " um ben bie mittelaterlicht Boefle ben Sagarteris bes beiligen Grafes pas" ift ebenfalls nicht periffic abenblanbifch; wir finden ibn auch bereits am Krucifte ber Loblow iden handschrift.

Ein hyantinisses Armeitz mit von Berfenststatenn der Erde und des Weters, wie für die mengelier von Stickes für mit von Armeitz des Armeitz geschen des Verlies der von der von Stickesten für der von der Wende der Verlies d

Se erfeigiet mir benn die Musfcwäßung mie haubeissisch Ausflutung nicht gerabe als ein entwertriftiglies Musfcant bes dereiblichlichen Aucister. Se unmade von einem haubeissigen Beiwert hat es mit bem bypantinissen genein und aller Bahricheitslicht und pugleich mit bem Lypps der Getreutgien lichte ber bepartinissen Auch entwemenn. In Duftellungen nier, wir ber Genemausgen, und im Verschieftlichenen, wir der der Werter und der felligt, formut in der sekandländigken wir in der mergenländigken Aunft der Jusamnenhang mit der antiten Kunftanfiglung um Andread.

Benn nun aber auch bas abenblanbifde Rrucifig fowohl in ber Darftellung ber Rreugigung felbft als auch in ber ber fombolifden Rutbaten flofflich bireft unter bem Ginfluffe ber bigantinifden

<sup>\*)</sup> Bgi, ben Auffat Bustajem's über bie ruffilde Beitigenmalerei in ber o. a. Publitation bes Bereins für altrufiifde Kunft, G. 62.

Runft fieht, fo macht fich boch ber felbftanbige abendlanbifche Geift im Berfaufe ber Beit bei ber Darftellung bes Arneifizes nicht weniger geltend als bei allen übrigen religiöfen Stoffen.

Se fie d'em auch in verriendrelle Befahren unfen Berfalfen, die er und in finiem Purfei iner firk Kunsachi feloriert den arteritiffigler Kreuglaugskifter film die ine füll führen jenocht dernologisch als mach von Gescherpunkt err Tomist aus gerennt, versichtet. Aus fil körerli in ber Kri mad Beile, im im in fin an einige dienkach gibten gleichen Jehen, der Justumendung prifen der größigen umd befandens der religifien Richtung der Zeit und den der errifenden Kunktrosekten beten.

Ch. Dobbert.



Berantwortlider Rebatteur: Gent Arther dermen in Celpzig. - Brud von G. Grumbalt in vermit.

# Hach dem Kriege.

Ein tunftgeschichtlicher Situationsplan, nebft einem Borfchlag fur bas Siegesbentmal.

Bon M. Teichlein.

I.



Unobiebor find bie Fofgen ber weltbifterifchen Ereigniffe von 1870. Dennoch ich fich des Embreilultat bes beutich frangofichen Krieges icon jest in ein turges inholtichweres Wort prügen; es beißt: Reugestaltung Deutichlands und Brantreichs.

herverragenbiten Kniturvöller ber Gegenwart überhaups, sonbern gerade biefenigen find, welche lieber als bis Spanjerböger ber funfhesidsöllichen Benegung unters Sahrinnberte find benablir baben. Der Bertragt beiter Benegung ist befannt. Den beken bei was werahjefens sinjeweit auf Richtlick einzufassen, als baburch Austgangspuntte für untere Greitermann genomenn werben.

Den Ansang der artifitidem Benegung tann man ebenfowohl in Deutschiend als in Frankfeld für "national" getten leisten; er wur ei brenigstens insofern, als die Broegung bedreiftels untende steffinding annete benede in den gegene deutschliefte Unterfickenung ju machen wäre: die Franspeln wußten nichte von den Deutschen, die Deutschen aber gesteht is konnet son. V.

Der ftarffte, ber mabrhaft nationale Impule bee Aufichmunge ber bilbenben Runfte in Deutschland ift unbeftritten vom Mufichwung unferer Nationalliteratur feit Leffing und Bindelmann ausgegangen. Bar boch biefe große geiftige Bewegung felbft in erfter Linie eine funftlerifche Revolution, und bas Rationalbemußtjein, bas fie gefchaffen, junachft ein aftbetifdes gemefen! Bie batte fie nicht bireft und unmittelbar eine Biebergeburt ber bilbenben Runfte gur Folge baben follen? Bielleicht bat fie, ihrer gangen Ratur nach, auf Die Reubelebung und ben Charafter ber neubeutichen Runft noch viel bestimmteren Ginflug geubt, ale felbft bie große Revolution von 1789 auf Die frangofifche. Benigftene mare bieß eine Thefis, über welche fich ftreiten lagt. Dag aber ber Batriotismus von 1813, bei all feiner begeifterten Energie, nicht im Stanbe gemefen mare, ber Nation auch nur einen eingigen Rünftler au erweden, wenn bie große literariiche Revolution nicht erfolgt und ben Befreiungefriegen langft icon vorausgegangen mare; bieß ift eine vielleicht etwas ftart ausgebrudte aber barum nicht minber unansechtbare Babrheit. Das alfo ift meine Deinung: genan genommen batten jene gludlichen jungen Runftler, welchen auf ihren noch unbeschrittenen Bahnen bas ftrablenbe Beftirn beutider Dichtung und Biffenfchaft borleuchtete, mobl gar feiner weiteren patriotifchen Unregung mehr bedurft, um nichtsbestoweniger an's Biel ju gelangen; bag aber auf fie, "bie Befreiungefampfer in ber Runft", wie man in meiner Jugend bie babnbrechenben Reformatoren ju nennen liebte, allerbinge auch ber politifche Anftof, ale er bingutrat, felbftverfianblich nur gunftig einwirfen, b. b. bie obnebin porbanbene nationale Begeifterung verboppeln tonnte: bieft fann man gern jugeben.

Doch wie bem fei! Balb genug (wie bas neuerdings beliebte Stichwort fagt) batten bie gebern ber Diplomaten verborben, mas bas Schwert erworben, und bie eigentliche Entwidelunge. und Blutbezeit ber wiebergeborenen Runft, bas burfen wir nicht außer Acht faffen, fällt in jene breimnbreifig Friebensjahre (von 1815-48), welche bei all ibrer funftforberlichen Gemithlichfeit eine Beit ber politifden Binbftille, ja ber bidften Reaftion gemejen finb. Diefer Beit war bon ber Begeifterung ber Befreiungefriege balb nicht viel anberes mehr übrig geblieben als ein Bobenfat von Frangofenhaß, welcher ben alten afthetifchen Antipathien und Borurtheilen trefflich ale patriotifcher Guano biente. Das mar politip. In anderer Dinficht aber wirfte ber Batriotismus jest eigentlich nur mehr negativ auf bie Runft. Bare bamale ber patriotifche Enthufiasmus ichlechtbin einer polligen Apathie perfallen, fo murve bas auf bie Entwidelung ber Runft weniger bebenflichen Ginfluß geubt baben ale bie eigenthumliche Stimmung, welche fich mehr und mehr gerabe ber ebelften Gemutber bemachtigte. Die politifche Enttaufdung batte namlich bie frubere thatfraftige Begeisterung für ein nabes Riel boch nicht wollig gebrochen, fonbern nur gurudgebrangt unb in eine ftille aber heftige Gebnfucht nach bem neuerbinge in bie Ferne gerudten vermanbelt. Unter folden Buftanben mar freilich nichts naturlicher, ale bag bie ohnehin noch menig an politifche Thatigfeit gewöhnten Deutiden fich junachft auf ibr geliebtes aftbetifches Rationalbewußtfein gurudgogen und Jabriebnte lang Eroft und Erfat fur bie verfagte politifde Ginigung in ihrer ibeellen, literarifden und artiftifden Ginbeit fucten. Der Rudjug auf bie Runftipbare mar aber nur balb von wirflicher Singebung fan biefelbe infpirirt, jur guten Salfte mar er mehr eine ftrategifche Bewegung, welche gang anbere Abfichten masfirte. Ein großer Theil ber bamale jur Schau getragenen Begeifterung fur beutide Runft galt, ebrlich gestanben, feineswege ber berrichenben Runftrichtung, welche von ben Benigften begriffen murbe, fonbern biente, bewußt ober unbewußt, nur jenem tenbentiefen Patriotismus ber unbefriedigten politifchen Cebnfucht als machtiges und wenigftpolizeiwibriges Agitationsmittel fur ben nationalen Gebanten. Die Folge mar, baf lett ber aftbetifche Rerb ber Ration felbit nicht mehr mit ber ibm fonft eigenen Unbefangenheit wirfen fonnte, fonbern an patriotifden Tenbengen ju leiben anfing. Es bemachtigte fich ber artiftifchen Bewegung allmablich jene abfichtliche Deutschthumelei, bon welcher bie heroen unferer großen Literaturepoche frei maren, und bie gulegt obenbrein auf eine Bhrale binausliel, beren eigentlicher Ginn mehr in Reftreben ale in ber Runft ju Tage trat. Gerabe in Munchen, bem Borort ber "nationalen" artiftifchen Bewegung waren, bezeichnenberweife, ihren letten mehr theoretifden ale praftifchen Bartifanen follefilch bie Runftlerfefte faft wichtiger geworben als bie Runft felbft. Und babei, man muß es gefteben, war bie patriotifche Jugend ber vierziger Jahre von einem gang richtigen Inftinfte geleitet. Deun bies mar ig boch bes Bubele Rern: Die geitgenöffifchen Ganger, und Schubenfefte maren aut, finnige Runftlerfefte mit ihrem bireften Sinweis auf bas artiftifche Rationalbewußtfein, bie ibeelle beutiche Ginbeit, waren aber gewiß nicht weniger "geitgemag" als jene und jebenfalls mirtfamer ale bie Runft ber cornelianifchen Epoche, welche gwar immer noch getreulich als bie "nationale" gepriefen wurde, babei aber ichon langft, nach Inbalt und Rorm, ale beftomeniger "zeitgemaß" galt.

Wir fannen um bier auf bie Machie ber Sittern um Kemillte, Werfprücke um bereichtungen jener Beriede bes Umschwungs nicht einziglien, die wir derch is Bahre neimmig angebenetet hoben wollen, bed jest die Begriffe "nation al" um "geitgem über jetiffamerwiche ab gegenfählliche Parcien untwahren, wöhrend den wie wert durch ab Zanderwert, geitgem abs, filt die wondeligen Deutsche, gestiffe, vorleicht wen underschlichtunksploreische Tenbengen jugleich in banten Durcheinander ansgebeidet wurden. Bur zu-

Gines wollen wir noch einmal betonen: Die althergebrachten Borurtheile gegen bie Franjofen gebieben in biefem Rlima immer noch beffer ale bie nationale Runft felbit, ja man verbif fich einerfeits um fo leibenschaftlicher barein, je mehr fie bereits ein Rantapfel ber Barteien geworben maren. Der Corneliusfultus murbe, wenn nicht in ber Runft, fo boch bei feftlichen Anlaffen noch lange mit Anbacht betrieben, weit über bie Beit binaus, ba ber Deifter nach Berlin übergefiebelt mar, um bort, wie er fich einmal ausgebrudt bat, "Demuth m lernen". Dag indeft Die "Beibrauchatmofpbare", welche Cornelius feiner Reit in Dininden umgab, ibm felbft gefahrlich ju werben brobte, bas babe nicht ich, bas bat ber panegprifche Biograph bes "Meiftere ber beutiden Dalerei" gefagt. Rach meiner Unficht haben jene Beibrauchwolfen weitaus am ftarfften nicht ben großen Reformator, fonbern vielmehr bie Ginne feiner patriotifden Dits und Rachftrebenben, feiner Bewunderer und Rritifer von tenbentios beidranftem Urtheil umnebelt. Denn in ber Atmofpbare biefer Rreife batte fich allerbings bas Dogma von einer alleinseligmachenben beutiden Runft und einem auserwählten Runftlervoll beutider Ration bis gu einer Gelbitvergotterung bee afthetifden Rationalbewußtfeins verftiegen, welche nabezu an bie Glaubenstraft frangofifden "Großenmabnfinns" und neuromifder Unfeblbarfeitetheorien ftreifte. Dergleichen pfleat fich jebergeit ju raden! Babrent felbft nach 1848 bas Munchener Barbaroffafejt immer noch Die ibeelle funftlerifche beutiche Ginbeit feierte und Diefes "Reich ber Beifter" obne Beiteres "Bleifd und Blut im bentiden Reiche merben lief", mar bie artiftifche Contrerevolution icon laugft in vollem Bang. Das Reitalter ber Gifenbabnen batte nicht gefaumt, feine Banberaubstellungen belgifcher Bilber , endlich feine Beltaubftellungen in Scene gu feben. Damit mar ber Biberftand ber patriotifchen Borurtheile gebrochen. In Deutschland raumte jest bie fogenannte Beriobe "bes Gebantens und ber nationalen Sprache in ber Runft" ber fogenannten Beriobe "ber Ericheinung und bes internationalen 3beentaufches" bas Gelb. Die leutere aber, Die Beriobe ber internationalen Bewegung - geben wir ber Ironie bes Schidfals bie Chre! - ift feit mehr ale breifig Jahren, inebefonbere aber feit ber Barifer Universalausstellung von 1855, gang vorzugemeife nichts anderes gemefen ale bie Praponberang ber frangofifden Soule. Bobl ober übel, - bieg ift ber Thatbeftanb.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Gine Beigausftellungsfahrt." Baperifche Beitung 1867.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. "Münchener internationale Fragmente." II. Biener "Breffe" 1868.

## Die deutschen Dombaumeifter in Drag und Mailand.

Bon Rr. 2B. Unger.

(@dluß.)

Die Baugeschichte bes Dlaifanter Dome ift fcon fruber giemlich ausführlich auf Grund von Urfunden von Giulini\*) erörtert worben. Jest bat fie Graf Ambrogio Rava \*\*) jo vollftanbig, ale es nach ben febr reichhaltigen archivalifden Urfunben möglich mar, bargestellt. Dieje Gefchichte gewährt ein besonberes Intereffe baburch, bag fie une einen beftanbigen Rampf gwifden ben Anfichten ber italienifden und benen ber beutiden nnb framöfifden Baumeifter über bas Befen bes gotbifden Stule vorführt. Bieberholt treten in Dailand Danner auf, welche auf bie berühmten frangofifden und beutiden Baubatten binweifen, und fie gewinnen wieberholt einen Anbang, ber es babin bringt, bag man einen tüchtigen Meifter aus biefen ganbern ju gewinnen fucht. Aber fo oft ein folder ericheint, erneuert fich baffelbe Schaufviel. Der fremte Deifter verwirft ben gangen Bau ber Italiener und mochte Miles einreifen und von porn anfangen. Dann beginnt eine Berband-Inng über feine Ausftellungen, bei welcher eine moglichft große Angahl von Sachverftanbigen maerogen wirb. Die italienifden Deifter verwerfen aber meift einftimmig feine Ginvenbungen gegen ibre Baumeife, und es folgt eine Reibe von Chicanen, indem alles, mas er macht ober in Borichlag bringt, fur feblerhaft und icablich erflatt mirb, und bas Ente ift, baß er meiftens entlaffen wirb ober ärgerlich fortgebt und wohl gar noch ben vermeintlich angerichteten Schaben erfeben foll. Diefer fich ewig mieberholente fleine Rrieg hat offenbar feinen Grund in ber Berichiebenheit ber principiellen Anfichten. Die norbifden Deifter halten ben Bau fur nicht fider, weil fie ihre gewohnten übermachtigen Strebepfeiler, fpipen Dacher n. f. m. vermiffen, und bie Italiener tonnen fich mit ben beutichen formen ber Rapitale, bee Blattmerfe u. f. m. nicht einverftanben erflaren. Laien fint es bagegen, und besonbere ber Bergog, welche meift bie Fremben begunftigen, ba fie wohl ein Gefühl fur bas Grofartige und Erhabene ber norbifden Bauweife nicht verlängnen fonnen, mabrent bie Technifer, bie Baumeifter und Ingenieure, wie fie bort genannt werben, mehr in ber gewohnten Behandlungsweise ber Detailformen befangen finb. Doch bies lagt fich mehr swifden ben Beilen lefen, ale bag es allenthalben beutlich ausgefprochen mare.

Peinrich von Gmänd war nun einer der ersten und einer der bedeutenhsten unter den fremden Meistern, welche auf solche Weise im Wallamb auftreten. Hrzzog Johann Galeasjo Bisconsti date am 15. Mei 1386 dem Grundstein au bem Donn aesten und der Weise

<sup>\*)</sup> Conte Giorgio Giulini, Memoria spettanti alla storia del governo ad alla descrizione della citta di Milaco. Milano 1760, erroritett in ber neuen Ausgabe von 1854-57.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Memorie a documenti storici intorno all' erigine, alle vicende ed al riti del duome di Milane, pabblicati per cura del Cocte Ambrogio Nava. Milano 1854.

am 7. Marg 1387 ernstlich in Angriff genommen, fo bag icon im Berbft 1388 ber Marmorbau über ber Erbe beginnen tonnte. Es icheint aber babei an einer einheitlichen Leitung gefehlt jn haben, benn es mar ftete ale Oberbaumeifter eine Ungahl von fogenannten Ingenieuren babei angeftellt, bie mehrfad m gemeinicaftlichen Berathungen gufammen. berufen wurden, und bie Entideitung uber alle wichtigeren Gragen lag in ber Sand einer übermäßig gabireichen Baubeputation, bie wieber vom Erzbifchof und Domfapitel abbangig war. In letter Inftang manbte man fich an ben Bergog, ber jeboch nur feften eingriff. Bon wem aber ber Blan gu bem Bau entworfen fei, ift nach ben vorhandenen Quellen nicht ju ermitteln. Der Mugenichein lebrt, bag bierbei ber Grundrif bes Rolner Domes benutt murbe. Bir miffen aber fo menig von einer Dittheilung beffelben burch bie Rolner Baubutte, ale von ber Thatigleit eines Rolner Deiftere in Mailanb. Doch ift es binlanglich befannt, bag bei vielen bebeutenben Rirchenbauten frembe Banwerte gum Dufter genommen murben, und bag unter anbern bie Biener Baubutte noch eine Sammlung von fremben Entwürfen und Beidnungen befitt, bie man muthmaflich im Mittelalter abnlich benutte, wie bies noch jett mit Bublitationen in Reitidriften und Monographien geschiebt. Unter ben Burgern und auch unter ben Cachberftantigen ju Dailand maren nun einige, welche bie Runft ber Deutschen und Frangofen namentlich beim Bergog erfolgreich vertraten, und barauf brangen, bag tuchtige beutiche, frangofifche ober englische Deifter berufen murben. Giner ber erften beutichen Steinmeben, bie am Dom arbeiten, ift Deifter Johannes Teutonicus, bem bie Bauberutation am 6. Mars 1390 ten Tagelobn erbobt. Er ift vielleicht berfelbe, ber balb barauf unter bem Ramen bes Meifter Anes, Annes, Annex ober Anner, b. i. Sans, eine bebeutenbere Rolle fpielt. Diefer wird auch in ben Urfunben Johannes de Fernach, de Farnech, de Furimburg und da Friburgo genannt. Meister hans ftammte bemnach aus Fernach in Baben und tam von Freiburg im Breisgan nach Mailand. Er mar alfo ein Bogling einer ber erften und alteften beutschen Baubutten. Das Erfte, was man nun fider von ibm erfabrt, ift, baf bie Banbeputation bes Domtapitele ibm am t2. Marg 1391 Reuerungen, bie er einzuführen versucht babe, unterfagt, und ba er behauptet, bag er bamit begangene gebler wieber gut machen wolle, verlangt fie, bak er biefe Jebler ichriftlich barfege, bamit man baruber Beichluft faffen tonne. Anch ber Gefreiar bee Bergoge erfannte an, bag bon Ingenieuren und Werfleuten febler begangen feien, und berief fich beebalb auf Giobanni Cataneo, bem ebenfalls aufgegeben murbe, feine Anficht foriftlich aufmieben. Deifter Dans fuchte jeboch eine ftarfere Stute fur feine Anfichten ju gewinnen. Er erbot fich, nach Roln ju geben, um von bort einen bemabrten Baumeifter (unum maximum Inzignerium) fur ben Dombau ju bolen, und man bewilligte ibm bagu bie Reifetoften, bie er anfanglich erftatten follte, wenn er feinen Rolner Meifter mitbringe. Am 19. Marg geftand man ibm jeboch in biefem Falle bie Salfte bes Bewilligten ale Enticabigung u. Ale einige Ingenieure um biefe Beit ben Borichlag machten, gegen ben urfprunglichen Blan bie außerften Seitenschiffe burch Quermante gu Rayellenreiben ju geftalten, feste man ben Beichluß barüber bie jur Untunft bee Rolner Meiftere ane. Bar vielleicht bie Benutung bee Rolner Grundriffes ein Motiv fur bie Baubeputation, fo bereitwillig auf ben Borichlag bes Meiftere Sans einzugeben? Unterbeffen reichte Deifter Sans am 25. Marg 139t fein idriftliches Gutachten ein, und es follte barüber in einer Berfammlung erfahrener Ingenieure berathen werben. Ueber ben Ausgang fehlen bie Aften. Doch mar berfelbe fur Deifter Sans fo ungunftig, baf ber Ergbifchof ihm am 22. Juni auf Antrag ber Baubeputation feinen bedungenen Monategehalt entzog und ibn auf Tagelobn feste. Damit mar er aus ber Reibe ber angeftellten Ingenieure geftrichen und ben gewohnlichen Steinmesmeiftern gleichgestellt. Dennoch voll-

127

enbet er bie Jeichunung is ber foldens Thir ber falleligen Schriftet ber Menfiguert, wer begann auch mit ber Andelspung serbeffens, eber eines Assige anten. Die Jouangstation ging noch am 1. Neuember 1391 ben Erpisiofol an, er möge vom Jama Germach einigheit, he, bis er feine Kreite (Edition uns dem Andelsteil für vom Bau zu Ende jeiger. Erft am 5. Nagagir 1290 leis ber Griftigliof feine Archeit vanch bie Jangarieure Jacks ben Gamplismen (vere Campineur) und Geisenmine 10 benefit prisiten, um zum an befolde, intige Bereinfachungen an vom Kinne bes Medier Jama berganethenen, werend Glien bi Graffi ben Dan und bermickten ausgefüglich zu den

Unterbeffen war Meifter Dans abgereift und am 25. Februar 1392 unverrichteter Sache gurudgefehrt. Dan jog ibm bie Salfte bee bewilligten Reifegelbes ab, und feitbem bort man nichts mehr bon ibm. Roch mabrent er in Mailand arbeitete, melbeten fich andre beutiche Deifter. Schon am 16. Juli 1391 bet fich Ulrich von Enfingen (bie Dlailanber Urfunden fcreiben Ensigen) ju Enfingen im Burtembergifden Oberamt Baibingen ber Baubebutation ale Ingenieur an, und bas Domfapitel forberte ibn auf ju tommen, indem es in Berudfichtigung feines Rufes Erftattung ber Reifeloften gufagte, falls er nicht tauglich besunden murbe. Ulrich Enfinger - benn es ift ohne 3meifel biefes berühmte Saupt ber befannten ichmabifchen Baumeifter Ramifie - muß alfo icon bamale einen gemiffen Ruf gehabt haben, obgleich wir von feiner Thatigleit por biefem Beitpuntte feine Runbe haben. Aber er blieb aus, benn balb banach wurde er Werfmeifter bes Dombaues ju Ulm. Dort bat er von 1392 bis t402 gearbeitet, morauf er in gleicher Eigenschaft beim Strafburger Dunfter eintrat und fpater, 1406-29 auch ben Bau ber Liebfrauenfirche ju Eflingen leitete. Much fpater ift er nicht nach Dailand gefommen, benn ber vier 3abr fpater auftretenbe Ulrich von Fifingen tann nicht mobl eine Berfon mit ibm fein, wie Manche glaubten annehmen ju burfen.

Daggen etjésie am 28. Roeensker 1901 heimté bes Ominie (in ben Uttauten heijet et Helarichus de Camundia sere Camondia; in Rolland, mob tie Bauchpeatien, ble an tipa citen vertanigen erwinigten Grips fir ben erwarteten Sitter Weifere pa etjalen follem modéte, feltet lie am 11. December 1919, auf per tie Monate als Sygnetiens beim Evonden an, der erhiet monatieh 15 Gutten Befolvang fir fich mes einen Gehölten, welt freier Bedoma, Bein am hojen. Den den heiße freier Bedoma, Bein am hojen.

Meifter Deinrich trat alebalb noch entschiebener, ale Deifter Sane, gegen bie italienifche Baumeife auf. Er meinte, man thate am beiten, Alles wieder abureifen und neu ju bauen. Die Ingenieure und Laien, benen er feine Anfichten bortrug, brachten es babin, bag bie Baubeputation am 11. December 1391 beichloß, feine Behauptungen burch einen jablreichen Rongreg von Ingenieuren, wobei auch answartige jugezogen werben follten, prufen ju laffen. Che es baju fam, maren bie brei Monate ber probiforifchen Anftellung für Meifter Beinrich abgelaufen und er verlangte Erhöhung bes Golbes und Bertangerung feiner Anftellung. Dan bewilligte ibm am 17. Februar 1392 neben bem bebungenen Monatsgehalt Die Reifefoften und einen Boridug bon 10 ober 12 Gulben, und beidieb ion, vorläufig fur ben bieberigen Golb fortquarbeiten. Am 15. April enblich berief man aus Berona ben Ingenieur Giobanni ba Ferrara, und unter bem Borfit biefes bamais berühmten Mathematiters trat am 1. Mai 1392 bie Commiffion, welche über Deifter Deinrich's Musftellungen entscheiben follte, gusammen. Gie beftanb ans 35 Deputirten unb 14 Ingenieuren, Meifter Seinrich felbft mit eingerechnet. Geine Ausftellungen betrafen bie Starte ber Mauern und Bfeiler, ben Bafferabflug von ben Dachern, bie Broportion ber Sobe und Breite, Die Bfeilerhobe, Die Schonbeit eines ber Seitenportale, Die Anlage ber Seitentapellen, bie Berbindung ber Seitenschiffe mit bem Dittelfdiffe, und Die Strebepfeifer. Man sieht, es war die Einsprache, welche die deutsche Gothil gegen die italienische ihat. Die Inaliener entschieden einstemmig gegen ben Deutschen, und nur Simone de Orfenige trat ihm in einem einigen Rebempunte bei.

Bon biefem Mugenblide an fab fich Meifter Beinrich auf bas ichlechtefte bebanbelt. Er batte noch immer bie versprochene Entichabiaung fur feinen erften Aufenthalt in Daifant ju forbern, aber bie Baubeputation geftant ibm nichte mehr gu, ale was er mit feiner Arbeit nach bem Taxat verbient batte, ja fie verweigerte jest bie fruber bewilligte Erstattung ber Reifesoften, und beichloß endlich am 29. Dai 1392, ibn abgulobnen, ba er für ben Bau nicht nothig fei, und unnüber Aufwand vermieben werben muffe. 3mar bermanbte fich ber Bergog noch am 7. Juli fur eine billige Erftattung feiner Roften und Dienfte, aber bie Deputirten fagten bem beutiden Deifter in's Beficht, er fei überreichlich belohnt, benn er habe bem Bau ichlecht gebient, und burch fein vertehrtes Sanbeln großen Rachtheil und Schaben verurfacht: bennoch wolle man ihm noch 6 Gulben über bas Beriprocene geben, bamit er nach Saufe geben tonne; bagegen folle er guittiren. Deifter Deinrich borte ben Beichluß, ben ibm fein Dolmetider überfeste, an, ohne ein Bort ju erwiebern. Er ging und überließ Anbern bie Bollenbung feiner angefangenen Arbeiten. Er hatte ein bolgernes Dobell fur ein Pfeilerlapital ausgeführt und auf einer Mauer gegenüber ber erzbifchoflichen Wohnung öffentlich aufgestellt, und bie Baubeputation lub brei Ingenieure nebft anbern Sachverftanbigen auf ben 3. Februar 1392 ein, baffelbe gu prufen, bamit man banach über bie Fortfegung bes Baues ber Fenfter und Rapitale jum Schluß tommen tonne. Dagegen ließ fie gleichzeitig von Simone be Cavagnara ein boljernes Mobell bes aangen Domes machen, bas noch im Rebruar fertig und im Dome aufgestellt murbe. Bielleicht follte baburd bie Arbeit bes Deifter Beinrich in ben Schatten geftellt werven. Es icheint jeboch, bag ein Rapital zu einem ber vier Beiler unter ber Ruppel, welches lange nach Meifter Beinrich's Entfernung, am 14. December 1393 vollenbet murbe, bas bon ibm angefangene mar. Auch bier zeigt fich wieber bas Diftrauen ber Baubeputation, indem biefelbe beschließt, eine Rommiffion ju berufen, welche unterfuchen folle, ob an ben nun noch herzuftellenben Rapitalen noch etwas ju verbeffern fei.

Rent portfer. der Meifter Spinrich Molland verließ, wur E. Kretneis in Bolagas in Magniff genemmer, umb iere Safer jeher begann man bis Gerlojs de Wosch, bie beden gältigenblien gebilden Beuten Oberitaliens nächt bem Mollander Dem. Doch Schnich won Minisk mit istem gestreitet bach, enaberen er Mollande verfolfen, ist im Zeum. Behin er fich gerentett, nun was weiter fein Schieffal genofen, denliere gicht feine befannte Meichiekswaufe Menfischas.

In Mailand treten noch mehrfach beutsche und frangofische Baumeifter auf. Am 4. Robember 1394 traf Ulrid von Riffingen ober Aufingen (Guffing im baberifden ganbgericht Griebbad ober Ruffingen im Burttembergifden Oberamt Rabeneburg?) and Ulm ein, nachbem er auf vorbergegangene Anfrage eine bom 12. April beffelben 3abre batirte Ginlabung erhalten hatte. Er murbe am 23. Rovember porläufig auf vier Monate mit 24 Gulben monatlich ale Ingenieur angestellt. Auch er erflatte ben bieberigen Bau fur feblerbaft, und Giovanni ba Bufterla begab fich am 26. December 1394 mit ibm, Guibolo bella Eroce und mebreren anbern Deiftern jum Grabifcof, um feine Borichlage prafen in laffen. Die Baubeputgtion beichlog barauf am 10. Januar 1395, bag eine Bereinigung bon Doctoren und Burgern barüber enticheiben, wenn biefe fich aber nicht einigen tonne, bie Cache jum Austrag an ben Bergog gebracht werben folle. Am 17. Januar traten mebrere Ingenieure und Burger mit awoll Berfmeiftern (Fabri) au biefem Rmede aufammen. And hat man irrig behauptet, bag ber Florentiner Baumeifter Ricold be Gelli ale Dbmann baran Theil genommen habe. Die Berhandlung blieb jeboch ohne Refultat, und bie Sache tam por ben Bergog. Unterbeffen verlangte Ulrich befinitive Anftellung auf vier 3ahre mit bem bedingenen Monategehalt von 20 Gulben. Die Baubeputation wollte aber nnr noch 15 Bulben bewilligen, und feste am 23. Rebruar 1494 eine Rommiffion ein, bie barüber mit ibm verbanbeln follte. Bor bem Derzoge ericbien nun in Bavia eine große Angoli ber Baubeputirten mit Ulrich und ben Ingenieuren Giobanni bi Graffi und Jacopo be Campiliono, feinen Samptgegnern. Bier erflarten fich alle einftimmig gegen ibn, und in Folge babon legte bie Deputation ibm am 25. Mary 1395 bie Frage bor, ob er eine ber großen Chorfenfter und eine ber Rapitale in ber bieberigen Beife ausführen wolle. Er aber erflarte burch feinen Dolmetider Beinrich von Effelin ane Ulm, bag er lieber geben wolle, ale feine eigenen Reichnungen aufgeben und nach ihrer Deinung arbeiten. Die Deputation ermieberte, fie wolle bie angefangene Beije bes Baues nicht anbern, und fo murbe ibm ber Gehalt fur bie vier Monate feiner proviforifchen Anftellung bie jum 23. Darg 1395 ausgezahlt. Ulrich murbe nicht befinitiv angeftellt und ichieb in Frieben.

Mich 16 gut Inm bert freusels dem Mignath (Arbeiten Mignethus, Mignethus, Wignethus, Wignethus, Dern Wickelburger, Deben Willerführer, Deben Willerführer, Deben Willerführer, Deben 200 februar ober 200 februar

Am 20. Ofteber nahm Mignoth an einer Berathung über die Fertführung des Baues der Gaftiftel Theil. Es war ein Berfalig gemacht, über derfelben Bibliothefterdume eingelegen um so die Hölbe diese Baues mit der der angrenzenden Schiffe in Einflung zu zeitsein fin kidnan kand. VI.

bringen. Die Berfammimg beidelog eine neue Bufammentunft, in ber bie bon Mignoth portulegenbe Beidnung und überhaupt feine Rabigfeit gepruft merben follte. In biefer meiten Bufammentunft, (bie Rava auf ben 10. Ceptember fest, mas aber nicht richtig fein fann), icheint Dignoth querft wieber Bebenten gegen bie Teftigfeit bes gangen Dombaues vergebracht ju haben. Er wollte einen großen Theil ber Rirche niebergeriffen und nach feinen Reichnungen nen gebaut baben, nich brachte bie Gache an ben Bergog, ber fie febr ernft nabm und ber Baubeputation jur Brufung übermies. In einer Berathung, bie am 16. December mit einer großen Babl von meift ausmartigen Sachverftanbigen gepflogen murbe, tam jeboch nur ber Beichluß ju Stanbe: bas Dobell, meldes Giobannino be Graffi bei feinem Tobe unvollenbet binterlaffen babe, folle fertig gemacht und bem ferneren Bau jum Grunde gelegt werben. Dit Dignoth tonnte man fich nicht verftanbigen, und befahl ibm baber am 21. December, bis jum 23. feine Bebenten fdriftlich einzureichen, bie bann am 29. December in Gegenwart bee Bifcofe bon ber burd fieben Deputirte verftarften frubern Berfammtung gepruft werben follten. Doch mußte bie Frift wieberholt verlangert werben, und ichlieflich erflarten bie Deputirten bie bon ibm eingereichte Schrift für ungenugent. Erft am 25. Januar 1400 tam es um Brufung berfelben. Gie entbielt 41 Propositionen und vier Rachtrage, Die von jedem ber Ingenieure einzeln beantwortet werben follten. Doch erflarten Die lettern ju Propofta 24-41: wenn fie barauf und auf Miles, mas er noch ferner vorbringen fonnte, antworten wollten, fo murbe ber Bau nie vorwarts tommen. Am 2t. Bebruar 1400 ließ man fich ein Gutachten von brei anbern frangofifchen Ingenieuren, Simonetus Rigrus, Johannes Canomerius und Mermetus ober Maermetus von Capoben, ertheilen. Diefe aber, wenigstens ber erftere und lette, fpracen abntich, wie Dignoth, ber abermale verlangte, bag bie Cache an ben Bergog gebracht werbe, und am folgenden Tage mit ben brei anderen Frangofen nach Pavia ging. Der Bergog fante feine Ingenieure Bernarbo von Benebig und Bartolino von Rovara nach Mailand, um ben Streit ju entideiben, ju meldem Amede ibnen bie Baubeputation alle Bapiere porlegen und bie Roften erftatten follte. Gie ericbienen anfange April in Dailand und auf Grund ihres Gutachtene vom 8. Dai (Margo in tem Abbrud beffelben bei Rava p. 99 fcheint ein Drudjehler ju fein) erfannte ber Bergog, bag er bie Festigfeit bee Baues amar fur gefichert batte, allein, um jeben Ameifel zu befeitigen, ben Bau einer Rapelle, ben feine Ingenienre jur Berftarfung beffetben in Borichtag gebracht batten, anbefeble, über beffen Ausführung weiter mit Bartolino, Dignoth und einigen Andern berathen murbe. Schon 1393 mar tiefer Plan jur Sprache gebracht, boch ift er nie jur Ansführung gefommen, und Rava meint, bag fich allerbings auch tein Erfolg bavon habe erwarten laffen. Die Reife nach Bavia mußte ben Graugofen in Folge einer Berfugung bes Bergoge vom 24. April erftattet merben.

Balb gab es neme Irrungen. Im 11. Juli 1400 freitt Migneth mit Marco von Carona über bie Amenatung von Beneiltreppen ober vierecligen Treppen. Auch hier weiere handelte es sich um veutsche ober italienische Sitte. Solche Fragen suchte die Depatation auf fürzerem Biege zu ertebigen.

ber mehrensbinte Gniede Greec, Indiamis Seregatus um Simon be Casaganis. Leife alle neben mich als Welfer außeführ um deren alse feine Gammeiler. Dur Gniede volle Erece wir als feine Gammeiler. Dur Gniede volle Erece wir als feine Gammeiler. Dur Gniede volle Erece wir als Faber begiedent. Uberreits hatte von Freunz einem Wigweit von Ingenie gegeben dode, er fei ein gierr Welfter um ju dem Bus gefoden, mit mach ermifelem große Ehre. Gniede die Erece meinte, es fei fein Edunder, die Faben der fein gierr Gnieden, was geste fein die Ausgange mieren, wenn man ju Baggenierme Teitunger, Welfer, Gimmeilert, ju Handsmader nehme, die erchflösffene Leite fein mösften, ober nur nicht wöhlern, wie man Kroch vollen mild.

Die Tequation, die von bem ginfigen Berich bet Burbavan Kenntals erfeich.

deliches, den Ban arch in ere angelagenen Weite ju kleren, jeech dem Archisels die
Knitcheung angelan zu fiellen, nie es mit den Genelben und dem zieler im Sampselant

p betern fel. Diefen erstatter Estenie von Puderno Berich, indem er neben des Zeichnungen bes Mignech die des Archisects von Caronn und feine eigenen vorfeget, werauf um

15. Wiel 1401 der Beschliche erfolgte, daß des Greelbe in der angelangenen Weits feretgestieder, erst Pieller ader im Jundswomer bericht werten inde. Die Depatition aber jags

vor, dem Pfelter einzureign, und ließ auch die Bertschung des Genebitebause nicht nach

Mignecht's Kinns geforden.

Die Erreifgleiten hören aber nicht auf. Man verneigerte dem Migneth am 11. zum is absüng feinen deckatel für 12. delt, wo er abweicht ganefein mes, um die Gerteben bes Knein de Kabelen ben die Arte der Die Bertiege. Die Bertiege der Bertiege der Gerte der Gerteben der Gerteben

Statt beffen forberte bie Deputation am t5. Oftober 140t Dianoth vor und verlangte von ihm Rechtfertigung megen ber Schaben und Irrthumer, bie er verfculbet habe, wirrigenfalle fie ibn abfeben und jum Schabenerfat anbalten murbe. Gie befdulbigte ibn, er habe ein Rapitat ju boch gemacht, meldes er allerbinge felbft icon batte anbern muffen, ferner habe er ohne Unfrage brei große Darmorbiede nach feinen verworfenen Beichnungen bearbeitet, fo bag man fie nun nicht mehr gebrauchen fonne, endlich habe er andre Dinge ausgeführt, bie ein gefahrliches Ginbringen bes Baffers veranlaffen tonnten. Dan agb ibm Beit jur Berantwortung bis jum 20. Oftober. Un biefem Tage ericbien er und übergab eine foriftliche Erffarung über Chifanen, auf bie er bier nicht ju antworten branche, ba bie meiften ber Aumefenten ibm feinblich gefinnt feien, mogegen er fich bem Ausspruche von 14 Ermablten und einem tompetenten Richter ju unterwerfen bereit fei. Die Deputation fab aber barin einen Sochmuth, ber alles Dag überfteige, inbem er, anftatt fich ju rechtfertigen, Die Beborbe berunterreiße; und ba er in einer abermaligen Sigung am 22. Oftober fich überbies weigerte, bie Beichnungen ju bem großen Genfter vorzutegen, obgleich er riefelben bei fich batte, fo feste man ibn ab und verurtheilte ibn jum Schabenerfat nach ber Schatzung von zwei Daitanber Deiftern, Die einftweilen fein Befigthum und feine Beichnungen in Befchlag nehmen follten. Der Bergog, bem biefer Beichluß mitgerbeilt murbe.

fprach fich gwar nach feiner Gemobnbeit wohlmollend über Mignoth aus; boch erflatte er, bie Deputation babe bas Recht, ibn nach Gutvanten ju entlaffen.

Mignoth fceint burch biefes Berfahren in brudenbe Berlegenheit gefommen au fein. Er verhandelte noch am 15. Januar 1402 über feinen Bobn, indem er mehr, ale bas Bebungene alaubte in Anfpruch nehmen ju fonnen. Ginige ber Debutirten und einige Burger bon Daifant richteten einen Brief an ben Bergog, worin fie fich bitter über bas Berfahren gegen einen fo ausgezeichneten Meifter befcwerren und eine neue Brufung ber Sache burch einen ober mehrere geschichte frembe Geometer forberten. Der Dergog überwies benfelben mit einem Schreiben aus Befgiofof vom 18. December 1401 an bie Deputation jur Befdlugnahme. Die Borlefung beffelben am 21. Februar 1402 verurfacte groke Aufregung, und bon ben anwesenben Deputirten, beren Ramen unter bem Briefe ftanben, wollten einige nichts babon wiffen und anbre erflarten, bag fie mobl bavon gebort batten und auch bafur gemefen feien, aber nie ihre Ramen bagu bergegeben batten. Go blieb bie Cache, wie fie mar. Am 5. Darg berief man Dignoth's Glaubiger, um fie aus bem, mas bemfelben jufomme, ju befriedigen. Bas man ibm jugeftant, reichte jeboch nicht que, benn am 19. Darg beauftragte man ben Ricorolo be Coanio, Dignoth jur Bejablung anzuhaften, ebe berfelbe bavongebe. Am 2. April verlangte Barbavara bon ber Deputation, bag fie ibn vollftanbig bezahle. Diefe aber antwortete, bag fie ibn befriedigen werbe, fobalb er bie fur ben Dombau gemachten Beidnungen berausgebe. Sierauf murbe bie Angelegenbeit enblich erfebigt, und bie Glaubiger, unter benen fein Gonner Guibolo bella Eroce obenan ftanb, erhielten mit feinem rudftanbigen Golbe, mas fie ju forbern hatten.

Roch nach seiner Ensfernung wurde um 2. September 1403 eine Rommission niebergefelt, welche bie angelich schiecht gestügte und nicht walferdichte Berachung ber von ihm anlgestührten Sacrifiel-Gewölde prosen, und über die Wittel jur Abhalfe berichten sollte. Das Restlutat ihrer Ermistestungen ist jedoch nicht bekannt.

Stets berfelbe Erreit, boffelbe Ende. — Roch 1481 berief man von Strafburg vier beutsche Meifter, Johann von Mray und einem eigeichnamigen Sofin, Alegander von Marbad und Andreas Mair. Auch biefe wurden bald wieder heimzeische

## A. Rethel's Fresken im Rathbaussagle gu Aachen.

In holgichnitten von R. Brend'amour in Daffelborf \*). Dit Mbbilbane.

\* Der Runstverein sur Rheinland und Bestsalen hat mit ber vorstehenden Publikation einen in jeder hinsicht glücklichen Burf gethan. Das bedeutendste Berl monumentaler Runst, welches die Dusselvorfer Malerschule hervorgebracht, wird daburch jum ersten Mal

<sup>9)</sup> Ditter-Ethal aus bem Leien Auch bed Ereigen. Ferie-Offeniller im Arkumpffact ju Nachmus Nicht er und ihr Deiginaler und ben Deiginale Bandpamillen von Alle Baux und 304. Arbern. Daijdenite ausgeführt im der priegespieljein Ungluit von N. Dernd'umwar in Difficherl. Der Ausfeberein für Kristland und Befeltem seinem Mitgleitern für des Jahr 1869—70. Leipig 1870. Drud von E. Grundsch. E. Grundsch.

Bon den Fresken Alfred Rethel's im Krönungsfanle zu Anchen

Beitfdr. f. bilb. Runft. 1871.

Dem rheinifch-westfälischen Runftverein war bie Berausgabe von Rethel's Freefen im Nachener Rronungefaale afferbings gang befonbere nabe gelegt. Denn ihm verbanten ja biefe Bilber felbft ibre Entftebung. Ale ber Gemeinberath von Nachen 1840 ben Beichlnft jafte, bas altebrwurbige Rathbaus ber Stadt in einem ber urfprunglichen Anlage entfpredenben Sthle wieberbergnftellen, übernabm ber genannte Berein bie Sorge fur bie malerifche Ausstattung bes Raifersaales und fcbrieb eine Ronfurreng aus, bei welcher ber bamale in Franffurt a. DR. anfaffige Alfred Rethel, ein Nachener Rint, ben Preis bavontrug. Leiber verzögerte ber Streit über bie Reftauration bes Baues ben Beginn ber Ausmalung bis jum Jahre 1846, und biefer Amiidub bat jur Folge gebabt, bag nicht fammtliche Bilber von bes Deiftere eigener Sant vollenbet werben tonnten. Rethel malte: "Raifer Otto in ber Gruft Rarl's bes Grogen" (1846), ben "Sturg ber 3rmenfaule" (1848), bie "Garagenenichlacht" (1850), ben "Gingug Rarl's tes Grogen in Bavia" (1851), und bat außertem ju ber "Taufe Bittefinb's" noch ben Rarton gezeichnet. Aber bevor ber lettere in freeco ausgeführt werben tonnte, zeigten fich bie Gruren bes unbeilbaren Bebirnleirens, bem ber geniale Runftler am 1. Dezember 1859 in ber Bluthe feines Mannesaltere erlag. Die gweite Salfte ber Entwurfe bat befanntlich fpater burch Bofeph Rebren, einen ber nachiten Frennbe und Genoffen bes Berftorbenen, ihre malerifche Ausführung erhalten.

Bas biefen Rompofitionen Rethel's ihren hoben, in ber neueren beutichen Malerei bisber niemals überbotenen Berth verleibt, ift ber große, im ftrengften Ginne biftorifche Stbl, in welchem uns bier bie Thaten bes Saupthelben ber Ration, bes Urabnen aller beutichen Raifergeichlechter, erhaben und lebenevoll zugleich verforpert merben. Diefer biftorifche und echt nationale Bug in Rethel's Runft und fein Berhaltnif ju ben anbern bervorragenben Deiftern ber neu-beutiden Goule, wird in bem furgen Terte, ber bie Bublifation begleitet, in folgenden Borten trefflich geichildert: "Am meiften geiftes- und darafterverwantt mit Cornelius, untericeibet Retbel fic ven biefem bauptfachlich burd bie Babl ber Stoffe, bie er bebanbelt. Er bat fich faft ausschließlich ber Darftellung geschichtlicher Begebenbeiten gewibmet und faßt fie, im Bergleich mit unferen anderen Deiftern ber Siftorienmalerri, in einer beinabe realiftifden Beife auf. Ge führt ibn bies bei feinen einzelnen Befialten burch bas Beftreben, fie gang ju inbividualifiren und auf bas Strengfte ju darafterifiren, oft bis jur Barte und an bie Grenzen bes fünftlerijd Schonen, bod berricht in ber Befammtheit feiner Darftellungen immer ein großer Stol: bie bochfte Ginjachbeit und bie Befcrantung auf bas burchaus Rothwendige. Rirgend ift eine bedeutungelofe Phrafe in feiner Griablung. Die fnappe Composition feiner Gemalbe ift immer wohl angeordnet, Die Gruppen find trefflich abgewogen, aber niemals opfert er einer außerlichen Schonheit ber Linien und Sormen bie innere Bebeutung auf; feine Bormen find, wie feine Gebanten, ftreng und beftimmt. Die Beichnung bat baufig eine Berbigfeit, wie man fie bei Direr finbet; er liebt wie jener edige und marfirte Formen, er zeichnet mit felter hand in foarfen Einien; wie ein Ergafter, ber fich ber außersten Rarge besteift, aber bedwagen bejonderen Rachbruck auf feine Sage und Borte legt, so malt Retbel feine Geschichtebilter".

Die Gefälligfeit ber Bereinsleitung fett uns in ben Stand, eine ber Rompolitionen in vertleinerter Radbilbung (ebenfalls von R. Brend'amour) biefer Angelge beigufugen. Ge ift bie merft entftanbene, von A. Baur gezeichnete Darftellung: "Die Groffnung ber Gruft Rarl's tes Großen burch Raifer Otto III. im 3abre 1000". Die Chronit ergablt, bag man bie Leide auf tem Throne fibent fant, im rollen Raiferornat, mit Scepter und Reicheapfel, bas Evangelienbuch auf bem Schoofe, bie Buge geftust auf einen romifchen Sarlephag. "Rethel bat ben Moment erfaßt, wo ber junge Raifer, von ber majeftatifchen Erideinung ergriffen, auf bie Rnice finft, um ben beifig gefprochenen Begrunber bes beutiden Raiferthums anbachtig ju verebren. In bie Dajeftat ber Erideinung mifcht fic bas Granen bes Tobes: bie Ruge find balb verbullt burch einen bas Geficht bebedenben Schleier; noch im Tote thront ber machtige herricher und helt, Schild und Schwert jur Seite, wie ein Riefe aus grauer Borgeit, und bemuthevoll verehrt ibn bas jungere, fcmachere Menidenaridlecht. Die gespenftiede Birfung ber Scene wird erhobt burch ben Schein ber Radein, melder bas Innere ber Gruft unbeftimmt erhellt, mabrent von obenber bas Tageelicht eindringt und bas Gefolge beleuchtet, welches bem jungen Raifer nach in bas aufgebrochene Gewolbe berabfteigt". Der geifterhafte Bug, ber in tiefen Worten angebeutet ift, tritt auch an einigen ber übrigen Rompolitionen, besondere grofigrtig in ber "Garggenenichlacht" (Bl. 3) bervor, und entipricht in tief aus tem Befen bes Gegenftanbes geicopfter Beife bem Charafter, welchen bie zwar im Lichte ber Befdichte ftebenbe, troptem aber von bem Bunberichleier ber Dichtung und Legenbe ummobene Geftalt Rarl's bes Grofen in ber lebenbigen Trabition angenommen bat. In bem flogreichen Daberbraufen bes Raifere gegen bie Schaaren ber Saragenen glanben wir nicht nur ben einzelnen gefcichtlichen Moment, fonbern bas verforperte Bolfergefchid felbft mit ber Unerbittlichfeit bes Berbananiffes über eine jum Untergange bestimmte Rufturwelt bereinbrechen ju feben. Unter ben im bestimmteren Ginne biftorifden Rompositionen ift ber "Gining in Pavia" wohl bie granbiofefte. Das Blatt mar 1869 auf ber großen Munchener Ausstellung querft ansgeftellt und erregte bie bodiften Erwartungen, bie bas fertige Wert im Wefentlichen vollfommen gerechtfertigt bat. Auch bie Ausstattung entspricht allen Auforderungen, welche wir an berartige Bublifationen ju ftellen berechtigt fint. Der von C. Grumbach in Leipzig beforgte Drud ber Stode ift mit Ausnahme weniger, etwas ju fcmar; gerathener Stellen gerabegn mufterhaft.

# Der heller'iche Altar von Durer und feine Ueberrefte

II \*).
Die Flügel.
(Mit einer Mbbilbung.)

Ben biefen flügefa, medde auf ben Kennettild bes Anräften Maqimillom finis miljelaugsfeht ausgefüh bein, erfülleren bie Annetifien bis ap bie Gegenart bei ber Annetalschungsfeht ausgeführen bie Ennetifien bis abneitigen bis alle bei die finische im Geber flusten, hohren der Senter mit beben finische zu Weiter aushät; behäuter fielt nech ein Selte, bei nitrifiere Tradt, die Sente in en Gefenst gefemmt met im Gefpeiche mit einem anteren Wanne. Im Jüntergrande füller im Gespenn von Alfren der Kreifelmung ner kreifelmung und kriefelmung der vertrag füglen einer Gespeich aus Geschend is de Entwenpier per bestillen Rachenina, beren gelösfere bistannt in der Gerne von Gingel zur Aufre beliebte wieden. Der anselfsteube Waler zientlich frein Seisfenum behöten zu sollere bei mehre, ode siehen die bei bie Therre felte laugh übermungsen Wangel er Elemersprießten zuglerteiten, wie auch das von ihm bereits aufgegeben Zulammenfallen verschieben Zeitzundt ber Dammen zu der solleren zu den den den der der den nie einer Weilhalden.

Sen weifen hand ser beide guei fieder ausgematt uurten, ift fewer ju helfinmen. Der reidliche, delte Stummfelig au pfehren nach eit figure bes gang im Sein gefürderte geschlichte, bed ift sei feit ausgemät, im unweiglichtlich, der bericke, mie einem und hand Schüffelin; bed ift sei feit ausgemät, im unweiglichtlich, der bericke, mie eine un bed Jahr 1902, auf mie der Fenntauflichen Weite Dierre's nech im beifen Bertfüllurg gestriecht abst. Umpreifichelt ist baupgem ist Wille Meiten von Gericht insalehen Brindern Kunner Damas, dem aufmalliche mittelle bei der Weitens von Gericht insalehen Brindern Kunner Damas, dem aufmalliche mittelle bei

<sup>\*) 3</sup>m erften Auffage ift G. 97, 3. 20 b. u. bei ber unter Rr. 9 angeführten Zeichnung ju lefen: "rechts von ber Ditte", fan "lints".

mischen Hofmaler in Kralau. Hamme wer bestamtlich ein Chasiler Allereches und dammel is Japen all. Er war nach in der Wertfindt bes Bruzerst thälig, met Jacko Speller ischenft ihm fallissisch wei Genten ""ym Traftgelt", was bech auf eine besondere Betteiligung aber Archeit fallissen läße. Welleicht haben wer es alse der der mit Ingemadrechen Johann Derret pur fahr, was dem bieder moch fanne kandlichen Werte bedannt was dem bieder moch fanne kandlichen Werte bedannt der



Bruftbilb bes Jafeb Beller.

Bügelbiter nicht leicht etwas angefügt gebacht werben sonnte, so mußte unter ben Martyrien je ein Stud ber Bügef sehlen, ba bieseiben sonst beim Schließen bas hauphbild gar nicht bebecht bätten.

Diet fürfen erfehrens mit ausgefüllt bereiß bie Biltenisse von Jahob Seiler und jeitent Aus Ansthatin Seiler im zu genr Jahr, nechtie fin in einem nehrem Sande etwas besch und bundt aufgefängt befannen. (Ranafeg Nt. 207 nm. 2081. Die beitem Briste für ist bier je in einem Gewöllseigenete feinem umb beiene bergefüllt; wor jeben ih auf bem Boben 200 gene der Baum Gemeke, wie es oben in ver Jahilake unspieren jein der von Bobb auf blaum Grunde, wie es oben in ver Jahilake unspieren gelie bei 187; bab ber Michen ein torfeke Arche in merfigur allete. Die beitem Bijstenfen fannten fo mut einem Beisbildte entwemmen fein, umb bie Größe ber Gemalike füllte mirtillig beit mut einem Beisbildte entwemmen fein, umb bie Größe ber Gemalike füllte mirtillig beit mut mit man Beisbildte entwemmen fein, umb bie Größe ber Gemalike füllte mirtillig beit mut mannfallen für menterfür körfen füllten für geman aus.

Wiferen bem Bilbniffe, Geller's einer Jewisch eine gemingen, von Diere zielch bei der Apfelfung bei Murer im Murinerg aufgennummen Zielchung zu Grunteit leger, erfehein bas runte Röpfden ber Jenu auf bem Gegenfläde nehr uur als ein beales derr willfatigi, angenommente; sie nur "in die ist zum damach bereibt versierbern wur, dere his Twirrt hier Wichtig bereichen zu Geberten. Die Westellungs de Jiefdige fil mich wei vort mittels gamer Zichtten, sombern in der helberen Jiefdische seicht erzielt; aus füm hier zuseich der kommer kank Vt. vie ausgefallenen um bichebeljene Betellen nicht wie bei Heller Betrittel fischter reflaurrit merten. Die Fram Intet de im ishwarzem mit weigen Meginent verfreianten Genanne, faber ben junten bleunden Jöhjen eine weiße House, in den Hausen einen rechen Wofenkamp-Zie Orgerie zigdt die German des Kerpere im bereiten Partien umd beicht erft auf dem Benea in Jalien auseinnahen. Dierrer signen Pinfellufts gander ich im ern Danzippfen und in dern Hausen der Fram, dann in dem Dramment auf dem weißen fielde des Euspens bentliss zurefennen.

Die Bentden, oul weder die Stiffenbliere gemalt eer, genauer genommen, bit bemalte beimann aufgangen erfeigent, haben gegemärtig ihr 86 er int. Alfe om er men einem
balten Cantimerer, woe auf eine Vestlings her Nick- ever Allgefreiten der Eldigef feltigen
blift. Diete worren and Diere's Bloren, aussteneit gene Certiferster, alle gas is grau
ausgemalt und mußen gleichfalle je poel Zarfeltungen über einamber entschien haben.
Dies gekt aus einer Nachrigt alsabe den Gamtrach Ferres, der beide Backerien bem
Musthass Grunnsula aus Alfschfindung pelfeite und diefen deramblin fie einem Gabierte
Diere's erfeller — "nedelse an der mit dure net der Spinnenfehrt Marche in ter Brechger
Riefer pa framfurt, som Miered Dierer gefertig, abzunchnen, als en defin die die der
Diere framfurt v. wom der Klaften gegefelden mit, der giere Machaba wen auf Alfschfaung
mit ticht in Grau um Schwarz bief Bilter genatit, auf einem iß G. Vereng mit tem Sich,
auf dem merzen eine C. Klifscheft, auf her bei tilter die De Elephan mas od ehm beiter
ein ander Bilte, je mit entjollen, sehr pietze in De. Elephan mas od ehm beiten
ein ander Bilte, je mit entjollen, sehr pietzel, wie es noch alles au fennfurt
pie fehre.

Being Michiges scheint gire mit wiedem Unrückigen gemißt. Wen foh bemmod sichen au Santrerto's gleicht eine gest feineren Zossich, zie noch 1800 uner Ivsensch Kepte ibngen, ods zu eru Micare gedreig au. Die eine fettt wirtig ben beiligen einem Ivsen in them Wiese war; tie aueren, mit bem in der mit gene beilenen. Selliciens, mößte auch ib eriert, den Bentriet bei der ihre der Selliciens, der bei eine bei eine Bentriet bei eine Bentriet bei eine Bentriet bei eine Bentriet bei eine Amstellich sie der Bentriet bei bei der bei der der beiten eine Bentriet bei bei der der mit Glegenblieren und Spelfenten, de bei em netwen mit Glegenblieren und Brücken. Bei der im die Unterprice und bestehnten, de bei em deren mit Glegenblieren und Brücken. Gie sie allereing grau im grau, dere se bin gemaßt, des die Selfsiereng durch gestehn die mangsti somit an gebetigter Gemeinung sowech, wie en der ten Die Willemitten zugefestieben Unternachung. Bedes ber keiben Stüde migt 97 Centimetr Debe auf 42 in er er Brütte.

So weit war meine Einsicht geriehen, als zwei verdiene Frantsurter Kunsstreunde, Antiquar J. A. C. Perfeld und Waler D. Gernill Vorvolle, sich zu weiteren Nachforschungen unter dem alteutschen Gemältevorrand des Saalhofes veranlägt schen. Was ich bles muchmaßen sonner, santen sie in Wiktlickeit vor und ich siege noch Mittheliumen und mit Erianbuih ser Öerten bas Graßnij liter üntedung bier bit. Ben ben vier gloid großen nan nan uns munitielsen and bas Deit genellen sigheren flügstlichers bes Politrichen Münrer him nech brei erfectlen, von benne jeest bit Orifeiten meier milmitielsen "Deitigsnatiellt, mit gener uns Mochen: seine pus beiligt Bennig, unter nieme Deltigen mit einem Begeld unter Gegelter, alle entweer Zhomas ben Kauline eber Greger den Greger, des Gestlichen des generales des Gestliches Gestliches Gestliches Gestliches Gestliches Gestliches Gestliches des Gestliches des Gestliches Gestliches des Gestliches des Gestliches des Gestliches Gestliches des G

Weif sine er bie Mumertlie Ueberreite, was met do von einem notinaufen Aussifonze biete flicht; des fohtet est sin woch, um Darreit willer, per Nocherfolmun, ber Ziesammerstume, Luffen wir um nur vom die raute Obertlässe nicht oblierten wei einem alberen Bereichung; sie trituge mus beilecht be die einfahlung eines wertigsellen Krenzel Mumér siehen Schöchtil ütgel ihre noch bert, we wir sie am wenighen vermuten, p. Zog., ab zer, wo wir sie zu siehen für gebene holten. Dien eben mit refreile bereistere Fashgenessen werden, was sie die de boch webt eingestwer, doß sie 3. W. and in ben Ariemmer jener Ettirchtubilis moch mit Speurn was Oldrer's digner Spaus grader wurte, abs in von Ubernelligen.



Moria Thaufing.

### Die fürftlich Fürftenbergifden Sammlungen gu Donguefdingen.")

Un ben Berausgeber.

Bi tre Estain Singun jurdig bie vom Silten ber nach Zenausfelingen fisjernebr Babn fich ab, fie galt van der gibtgau, im einem fich jeer gebriefich füllt, ber mit Jerjek überr Schriffich vertraus fil, bart am Jugi der Hochten ist, bet Dehenfrühre, denn am jeschgegenen, alterfährlichen erlichtig Gegen vertraus fill, best die Legen anders der Legen der Legen bei der fillen der Gegen vertrag der Legen der Legen bei der Legen der Legen bei der Legen der Legen bei der Legen bei

<sup>9</sup> gürftlich gürftenbergische Commlungen zu Donaurschlingen. Berzeichniß ber Gemälte. Ben Dr. Alled Wollmann, Processe zu Kumpgeschliche am Polytochnitum zu Cartsenbe. Cartsenbe, Druck ber B. habeyerischen hoblindberichteric (A. habeyer), 1870.

Deegl. Bergeidniß ber Guptabguffe.

von Bfaffenhofen, eines bochgefcaten Rumismatitere, langft eine grofe Bebeutung gewonnen bat und beffen befonbere Starte in ben bygantinifden und mittelalterlichen Dungen liegt. Berr von Bfaffenhofen ift aber ebenfogut Fachmann auf bem Gebiet ber Rupferftichfunbe und murbe fo jum Ecopfer eines Rupferfticflabinete, bas fich im Erbgeichoft beffelben Gebantes befindet. Bie viele lebrreiche und genufreide Stunden babe ich in biefer ichweigfamen gewolbten Salle verlebt, Die gang von ben Raften und Schranten erfüllt ift! Gelten babe ich mich fo bequem und behaglich im Studium gefühlt. Man tann wohl fagen, bag biefe Sammlung ju ben beftgepflegten ihrer Art gebort. Die mannigfaltigften Zweige ber reproducirenben und geichnenben Ranfte fint vertreten, mas man an literarifden Salfemitteln braucht, ift jur Sant. Bebe Rad. frage, Die ich that, jebe Dappe, Die ich öffnete, auf mir neue Beweife von ber mufferhaften Orbnung, von ber unausgefesten Corgfalt, welche jebes Blatt in ben urfprunglichen Buffant ju feben unb ju tonferviren mußte. Die volle Drientirung über ben Marft und Berfebr auf biefem Gebiet und bie fortgesette Aufmertfamteit auf beibes machte es moglich, ftete gn ergangen und gu vervollftanbigen. Die großen italienifden Steder, Darer, Die Rleinmeifter fint vorzüglich vertreten, von fpateren Stedern namentlich biejenigen ber frampfifden Coule, Rantenil, Ebelint, aber auch gang verzuglich Chobowiedi. Die Cammlung ber Sandzeichnungen ift nicht febr groß, aber es tommen bod mehrere febr bubide Blatter por, eine Gilberftiftzeichnung von Solbein, ein meiblicher Ropf, auf ber Rudfeite bie Studie eines bartigen Mannertopfes, eine Gebergeichnung mit weißen Lichtern auf braunem Bapier von Sans Balbung Grien, gwei nachte Beiber mit gablreichen Rinbern barftellend, endlich auch ein ganglich unbefanntes, mit bem vollen Ramen bezeichnetes Blatt von Jacob Asmus Carftens, eine leicht getufchte Bleiftiftzeichnung, ein ichlafenber Inngling, neben welchem eine ingendliche Frauengeftalt in webenbem Bewand fniet, im Begriff ibn ju meden. Fur andere fünftlerifde und miffenfcaftliche 3mede murbe in ben letten Jahren burd herrn Baurath Diebold ein Gebaube neu eingerichtet, welches auf einer Anfohr binter bem Schloß und ber Rirche liegt, in ben beiben unteren Stodwerten bie fehr bebeutenben naturmiffenfcaftlichen Cammlungen, im obern Befcog Gopsabguffe und Gemalbe enthalt. In architeftonifder Binficht ift bas Bange bodft einfach, aber medentfprechenb. Beberfeits vom Mufgang empfangt ben Befucher ein groffer Gaal mit Dberlicht, ber eine fur Gfulpturen, ber anbere fur Bilber beftimmt. Rimmer mit Geitenlicht, meift fleine Rabinete mit einem Renfter, gieben fich ringeum. Ginige pon biefen fint fur mechfeinte Aneffellung von Photographien und bestimmten Gruppen von Rupferftichen beftinunt. Die Guptabguffammlung ift erft fürglich begruntet, burd Beftellungen in Baris und Italien, fie bedarf noch febr ber Bervollftanbigung, namentlich burd echt griechische Berte. Bon ben Gemalten rubrt Giniges aus fruberem Gurftenbergifden Befit ber. Dam tommen bie Bilber, welche Freiherr von Lagberg ju Merebmg gefammelt batte, und bie mit feiner Bibliothet erworben murben. Ueber biefe hat Baagen, ber fie noch bei bem fruberen Gigenthumer gefeben, einmal im Runftblatt von 1848 ein paar Borte geaufert. In ber Folge murben auch noch manche einzelne Antanfe, meift burch herrn von Pfaffenhofen, gemacht, bei benen aber eigentlich nur ein paar gunftige Belegenheiten, welche fich jufallig barboten, benupt murben. Gin tonfequentes Cammein und Ergangen, wie fur Dung- und Rupferfticflabinct, fant bier nicht ftatt. Die gange Cinrichtung und bie Aufftellung ber Bilber macht einen vortrofflichen Ginbrud. Die Beleuchtung ift febr gut, was namentlich vom Oberlichtfaal bervorgehoben werben muß. Ordnung und Befchmad malten in allen Dingen, bis ju ben Rleinigfeiten, wie bie Rmmern- und Ramen-Tafelden an ben Rahmen.

Die Elite ber Samming ligg in den Werfen der Alleren benüßene Chaffe, aus nedfer beimbent die fandlichten aus dereinfelligen Gegender vertren fin. E. Ein der bildig Aftelien, bei melgen fil falle Mellermanne gefen lasse, sowere der beren man freis fein muß, sem am Antonium in der Welfermanne gefen lasse, sowere der deren men freis fein muß, sem um Antonium in der Welfen, and eine siehen der, dere der indirectung eiligen Paulist um Antonium in der Welfen, and einer der der der der der der der der der bentrieften Gelen, maßt dem Antonium Deffener Genüßen, mu Tauf greige Kriftentiber, vertreten dem die Kielung, ander Welfen Georgemer begrücke bei. Ben dem betratesche Weifen ber Ulmer Gelen, der vertreisennes Zeitstellen, fich mehr ausgehebe Gemilke, die

Beimfuchung und bie Beiligen Dagbalena und Urfula, ba. Die vollige 3beutitat ber Dage und bie fonflige Uebereinftimmung icheint ben Beweis bafur ju liefern, baf fie Die losgetrennten Innenfeiten von zwei Altarflugeln fint, beren ehemalige Außenfeiten, zwei Baare mannlicher Beiliger, fich in Carlerube befinden. Ein anderer Deifter ber Ulmer Schule, Beitblom vielfach verwandt, ein Ranftler, beffen Rame nicht befannt ift, tritt une in einer gangen Reibe von Gemalben, Reften mehrerer großer Alture (Rr. 22-37, wohl auch 38 und 39), entgegen. Bon ben befannten Deiftern ter Coule von Augbiurg finben mir Bane Burafmair und ben alteren Bans Bolbein, von letterem gwolf Darftellungen aus ber Baffion, Die ju feinen befferen Arbeiten biefer Gattnug geboren, bei aller bramatifden Lebenbigfeit bod verhaltnigmagig minter bigare und übertrieben, ale ber Runftler und bie Beit bei folden Begenftauben gu fein pflegen. Der Robi bes Beilands ift flets aufererbentlich rein und milb, bochft intereffante Charaftere fommen unter ben Rebenpersonen por. Die Darftellungen find grau in grau, nur bie Farbe bes Fleifches, ber Saare und bergl. ift angegeben. Das Motiv einer Darftellung, ber Gutfleitung Chrifti, ift Martin Schongauer's Baffion entlebnt. Die Bilber flanten lange Jahre in Riften gepadt auf Solof Beiligenberg, mo fie gelegentlich jur Deforation ber Rapelle verwendet werben follten. Aber ale bie Bilberfammlung in Donanefdingen eingerichtet werben follte, fcidte man fie nach Carlorube, um fte mir ju geigen. Dit Freute bente ich an ben Moment, in welchem ich in bas Rimmer trat, mo bie eben ausgepadten Bilber ftanben. "Bolbein Bater" - mar ber erfte Ruf, nur ein Blid und man fab es beutlich, gwolf noch vollig nubefanute Gemalbe von ibm, eines fogar mit bem Monogramm. 3d entfann mich gleich bes Umftanbes, bag fogar bie Originalentwurfe ber Tafeln unter ben Beidnungen bes Deiftere in Bafel befindlich feien, und Durchzichnungen nach einigen berfelben, welche bann Berr Dis Beueller in Balel fenbete, beftatigten bie vollige Uebereinftimmung ber Rompolitionen. Gin Gemalte bes inngeren Solbein befindet fich nicht in ber Cammlung, obwohl bas 1520 batirte Portrait bes Grafen Johann ju Montfort (Rr. 72) in Lebentigfeit und farbenfdenheit ibm außerorbentlich nabe tommt. Befonbere von Solbein bem Bater ift ein Runftler beeinflufit, von welchem bier ein fleines Bilb (Dr. 63) vorbanben ift. 36 nenne ibn ben Deifter ber Sammlung Birfder, weil bie größte Angabl feiner Arbeiten fich in ber Camminng bes Domberen von Birfder in Freiburg befant, und habe verfucht ein Bergeichniß feiner Berte - 27 Tofeln ober Altarden - in ber Ginleitung mitgutbeilen. Die beften barunter befinden fich ju Carierube und ju Berlin, bier arofitentbeile noch unter ber Benennung Sane holbein ber Inngere; ein Altar in ber Sammlung bee verftorbenen Bilbhanere Entres in Dunden enthalt bie Jahrgabt 1511. Ben einigen feiner Arbeiten weiß man, bag fte aus Ravensburg ftammen. Gine glubenbe Rraft ber Farbung und eine oft grobartige Charafteriftit ber Ropfe zeichnen biefe Gruppe von Bilbern por Allem ane. 3d will nicht barauf eingeben, noch mehrere intereffante Runftlerericheinungen bes fubliden Deutschlanbe, beren Ramen unbefannt find, hervorgnheben. Bas ber Bobenfee-Begend im Befonberen angehort, wie ber Altar bee Deifters G. G. G. von 1509 (Rr. 59) ift ohne grofere Bebeutung. In biefen Gauen tritt erft in einer fpatern Epoche bee 16. Jahrhunderis ein franflicher Meifter auf ben Chauplat, ber fur Areiberen Gottfried Berner von Rimmern im oberen Donauthal beichaftigt mirb, und beffen Berte in großer Angahl fich in ber Cammlung von Donauefdingen gufammengefunden baben, beren Glangpunft fie bilben. Es ift Barthel Bebam, ben man ale Daler eigentlich erft bier tennen fernen fann. Bir haben verabrebet, bag ich fiber ibn nachftens in ber Beitichrift im Bufammenhang rebe und bas weiter ausfuhre, mas bie Ginleitung bes vorliegenben Ratalogs über ibn berichtet. Debhalb vergidte ich jest auf alles Beitere fiber feine Berte, Die ficherlich ju ben porguglichften malerifden Leiftungen ber Darer'iden Coule geboren.

schnicht jupubabig Arfeit bet Regier von ber Mehren, als und auf dem 16., wie eine billig Gmitt von Errinat von Driet, effender einer ver ertilten Berfunde einer darbiffen Künfters im linfeinisfen Still, die man seine Lau, mit dies, finn geden Areibien von Rolfzelf lauftemisfen Schlern zu fielen. Sim Kantische von Zueit Bill aldesem egstet derzigd naben gester derzigd welche eine Steffen Arten Arten der eine Gerfund geste der eine fissen bei der eine Gerfund geste der eine fissen bei der eine Gerfund geste der eine fissen der der eine Gerfund geste der eine Gerfund geste der geste der eine Gerfund geste der im Gerfund geste der im Steffen geste der eine Life finde geste der eine Life finde geste alle auf im berühmte Originat gund, dete von nen? Der Stiffanzler bereich von Kennte ber fissen. Effender geben alle auf im berühmte Originat gund, dete von nen? Der Stiffanzler besten von Kennte bei der die Wicklung der Geste von Verchen kie.

Dieje Bemalte fullen ben großen Caal, fie bilben eine geichloffene Gruppe und in ihnen beruht ber Berth ber Cammlung. Der Inhalt ber übrigen Bimmer ift ungleichartig, fie enthalten attere und neuere Bilber, and Ropien, mandes barunter ift gleichaftlig. Ane fpaterer nieberlanbifder Soule verbienen por Allem Beachtung ein grofies Bogelconcert bee Gillis be Bonberoeter, ein frubes Bilb bes van Dud, Chriftus mit ben buffertigen Gunbern, und bas garte, geiftvolle, im feinften Gitberton gehaltene Bilbnif einer jungen Dame, fruber Terburg genannt, bon mir bem Cornelie Janfon ban Ceulen angefdricben, einem Runftler, auf ben ich immer mehr aufmertiam geworben bin. Unter ben neueren Bilbern ift nicht viel Erbebliches, unbebeutenbere Daler aus ben nabegelegenen Gegenben, beren Bilber mehr um ber Runftier ais um ber Runft willen gefauft wurden, find in großer Angahl vorhanden, es ift vielleicht nicht ohne hiftorifden Werth, fie an ber Stelle verireten ju finben, an welche fle geboren, und fo gonnt man 3. B. auch ben ein ganges Bimmer fullenben Bortraten und Rriegebilbern tes im Gurftenbergifden geborenen Johann Baptift Seele einen Blid, bes "Dragouermalere", wie ibu G. Gold in einem Briefe nennt, ale er beflagt, bag jener in Stuttgart eine Anfteflung erhalten, mabrent ein Runftler wie Betich ohne Forberung blieb. Daneben fommt aber auch eines ber anmuthigften fleinen Bilber bee originellen Bollemalere vom Comargwalbe, Johann Baptift Rirner, por, eine Cpifobe ane Bebet's Statthalter von Schopibeim. Ginige ante nenere Bilber, g. B. portreffliche Arbeiten von Albrecht, Frang und Benno Abam, auch ein paar Bilber auslanbifder Runftler bangen auferbem in vericbiebenen Rimmern bes fürftlichen Schloffes.

Deffer, vom ich bei meinen Befinder im Connachfeigen von einem ber Frembengimmer im gemeine Merd von Schaffen bei Wille diest ern ausgeharten Fart mit feinem hohen Bummerin Gering in der Geliefen bei Wille diest ern ausgeharten. Part mit feinem einer vormeinen gruppen um votten grünen flichen schaffe, im die galt mit geste einer vormeinen kample im Granden verfeige. Der feine finde die geste der Kunft im Willem der schaffen der geste einer viele Geliefen der geste geste der der geste der der geste der der geste der der geste der geste der der geste der geste der geste der geste der der geste die der kann der der geste der geste

Alfred Woltmann.

### Die Berliner akademifche Ausftellung.

III. Mit einer Rabirung.

Bei einem anbern Berliner Runftler bat fich's ereignet, bag er großartiger in ber Rationalgalerie auftritt, ale ihm in feinem eigenen Intereffe ju munichen gemejen mare. Guftav Gpang enberg bat feit mehreren Jahren fehr berechtigten Erfolg mit Lutherbilbern gehabt. In halblebenegroßem Dafftabe ber Figuren behandelten fie charafter. und fittenbilbliche Momente aus bem Leben bes Reformatore in einem Stile, ben man vielleicht am paffenbften ale ben ber Rufturnovelle bezeichnen tonnte. Bener gefällige Reichthum an Detaile, ber wohlige Ginbrud einer wirflichen Lebenegemeinfchaft, endlich eine namentlich in ber Farbe glangend gebiegene Technit fiellten Die Bilber ben beften auf unferen Ausftellungen gur Geite. Rein Bunber, bag bie Rationalgalerie eines biefer Gattung fich in ficbern munichte. Ber nun bierbei von bem Babn befallen worben ift, bag ein Rünftler fur bie Rationalgalerie eines befonberen Bommes im Auftreten beburfe, ob bie Auftraggeber ober ber Antor, - wir miffen es nicht; fury, es wurde jum Stoff ein "bebeutfamerer" Moment gemabit, ber ben "Reformator" ale folden vorfahrte, und es wurde für biefen lebensgroßer Dafftab beliebt. Go entftant bas große Bilb unferer Aneftellung: Luther mit feinen Freunden bei ber Ueberfebung bes alten Teftamentes, eine Schopfung, ber man, obne fonft einen Deut von ihrem Urbeber ju miffen, Die hervorragente Befähigung beffelben abmerten murbe, ohne gleichzeitig einen Moment baruber in Bweifel gu fein, bag er fein Talent in ein Profruftesbette gefpannt bat. An ber Bibelüberfenung, einer ichwierigen und notorifd mitunter verzweifelten Arbeit, Die lange Beit eine Angahl bebeutenber Menichen in anftrengenber und aufopferungevoller Thatigleit erhalten bat. tritt fein intereffanter ober pifanter Moment hervor, ber bie Seele eines Bilbes abgeben tonnte. Der Stoff bietet nichts ale eine Bortratgruppe, und bag eine folde ale Runftwert nur erfreulich werben tann bnrch bie fraftigften Mittel ber fpecififd malerifden Birfung, garbe und Beleuchtung, Ton und Baltma, bebarf nach Rembrandt feines Beweifes; eben fo menig allerbings ber Gab, baff ber lofung biefer Aufgabe bie Lebensgroße felbft ganger Figuren feineswege im Bege fteht. Inbeffen gilt bice bod nur je nad ber individuellen Eigenart bee Ranftlere. Wem bie malerifden Mittel in fleinem Raume unbedingt gur Berfügung fteben, ber beberricht fie beswegen noch nicht im groffen. Ans folder Schrante ber Rabigleit ermachft Riemandem ein Bormurf - benn es mare laderlich, von Allen Miles ju verlangen, - wohl aber aus ber Richtbeachtung berfelben. Spangenberg's großes Bilb ift in Bielem bochft achtbar, mas fic als allgemeine Qualitaten bezeichnen laft; in benen, bie ibm inebefonbere angeboren, erfennt man ibn faum wieber. Der Einbrud ift troden, falt, bie Rarbung ohne Energie und Leuchtfraft, Die Charafteriftif ungulanglich: fiberall aus bemfelben Grunde, weil ber große Dafftab nicht bemaltigt ift. Ber über biefe ericopfenbe Erflarung nicht mit fich in's Reine gefommen, ber muß erftaunen über bie ungleich gunftigere Birfung ber fleinen Bhotographie nach bem Bilbe, welche gerabe bas bier Gefagte beftatigt.

Mit ebentlich Berhaupt ber ober Rech um char Leigt gebrundet fedengreife Woßplich ist, but man auf der Menfellum zufe bliefing seie baden Gebrunderin, ablem fich annereites piese, mie felch bie beientruften Gereff ein ber gefrigerfün Cfeffeng und Befandlum gert bliefen der gebrechte gebrec

Miles liebrige fallt mobl nur unter ben etmas weificbichtigen, aber jur Entlaftung ber "Diftorie" bodft portheilbaft erfundenen Beariff bes biftorifden Genres. Gelbft bee Grafen Sarrad Anfbebung Luthere auf feiner Beimfahrt von Borms gebort trop Stoff und Große bierber. Es ift wie beinabe jebes einzelne Bilb bes Runftlere eine gang eigenthumliche, bochft intereffante Coopfung. fin bas biftorifde Ereignift und feine Bichtigfeit erinnert nur Die befannte Berfonlichfeit Lutber's, ber bier in bem Sabitus feiner Jugend mit ber gemobnlichen Borftellung mehr verfebnt ift ale in bem viel befprochenen Bilbe Anguft's von Benben. Wefentlich banbelt es fich in bem Bilbe um bie frobliche Schilderung eines Momentes ber Bermirrung, mit gang realer Treue und recht luftigen Schwelgen in allen malerifden Bortheilen bes Stoffes. Der ansgefahrene Bobimeg, in bem fein Musweichen moglich, bas faftige Grun bee Frublings, bas glipernbe Connenlicht, Die bunten Trachten ber Begleiter, Die fcimmernben Ruftungen ber Reifigen, Die Ueberrafdung und bas Getummel, bas Alles bat ben Runftler an bem Stoffe gepadt, und bavon bat er ein Bilb gemacht. Dit bem Anspruche, eine ftifvoll grofartige Bergegenwartigung bee Momentes etwa in einer biftorifden Galerie ju fein, wurbe bas Bilb fomer ju entfraftenben Biberfpruch erfahren. Aber an paffenber Stelle, wo fein golbbemalter ichmarger Rabmen fich in bie farbenfreubige Deforation eines bellen prachtigen Raumes mirfungevoll einfugte, mußte es als ein bebeutfamer Schmud große Birtung tonn. Der flotte Bortrag, bie Energie und Lebenbigfeiten in ben Gruppirungen, bas brillante Farbenfpiel bieten lauter anerfennenewerthe Momente bar, und ber Realismus fucht nirgenbe ein Gefallen barin, feine Berechtigung in ber Berbohnung bee Schonen gu beweifen. Rein

Auch eine Francesca ba Rimini von Emil Löwenthal in Rom, nach bem Motto Dante's: "la boeen mi baceto intto tremante" muß bier erwähnt werben: eine mußienn, gefülles Darftellung bes poeftevollen Womentes, bie nicht einmaß über die Unbequemlichfeit bes Roftims für unfer Gefühl binnoabiff.

einziger abfto fienber Ang ift mit untergelaufen.

Wie seit mehr wirtligke debe und vohrt Gunftadung altent Milliem Linbertschmit eit und partiert den ist eit find pas gebreit Mit dam Survenstum franzissische Simbebentul Ber aller und Nicht in Etnig gratifen, hat er bei einem nierzeglichen, des andem in die Auflig grag; de Amelie der Artergebertschmissische der gester der Verschlage nie find der gester der Verschlage nie gester der Verschlage des gester abgeschmissische der Verschlagen der Ve

beenwierungsbartely. Der Hutten, etr mit feinen gegräftleten Beinen und mit beiten gefollten figulen fein Erfelt feller tes kutterfreiert Erdenrei) einen neuen mit mit beiten gefollten figulen fein Erfelt feller tes kutterfreier Amptiright, bat, ih, wenn man fie einmel erstliche fin este fellen er fellen fin erfelt figure zu erfelten geste freien der finde freien datie der finde freien datie.

Much Rarl Biloty war wieber bier vertreten, und fein Bilb ftand fogar auf bem Buntte, für bie Rationalgalerie erworben ju merben. Unferes Erachtens mare bas weber ju unferem, noch gu feinem Schaben gemefen. Denn wer einigermaßen begoutirt ift von bem Bomp feiner Theatergarberobe, ben er, obne fich um tiefere Bebeutung ju befümmern, in ben Glangftuden ber letten Jahre ausgeframt, ber tonnte wohl mit einer Art von Befriedigung biefen fleinen Dauphin Lubwig (XVIL) in ber but bee Schuftere Simon und feines Spiefgefellen betrachten. Der fonigliche Anabe bat fich in inftinftivem Grauen bor ber Robbeit feiner trunfenen und bobnenben Bachter in bie auferfte Ede bee Rimmere jurudaezogen, von wo er fie in bem naiben Bewuftfein feiner unverlenlichen Burbe mit entruftetem und bod findlich ideuem Blide mift. Giebt man bon einigen ffeinlich talfulirten Spefulationen auf Die Spitfindigfeit bee Befchaners ab, Die ein bedauerliches Diftrauen in die wirflichen und wurdigen Wirfungsmittel ber Runft verrathen, wie z. B. bem Bortrait Lubwig's XVI. neben ber Abbilbung einer Buillotine an ber Band über bem Ropfe bee Pringen und einem Rarten-Ronig, ber bom Tifche bor feine Fuße gefallen ift, - fo nimmt bie treffenbe Energie ber freilich etwas ftart dargirten Charafteriftit febr fur bas Bilb ein, und ba auf blenbenten, aufbringlichen Apparat und die Broduftion einer eitlen Bandfertigleit verzichtet wird, fo ift die Möglichfeit vorhanden, es einmal wie ein wirfliches Rumftwerf, nach bem Bewicht feines aut, aber verbaltniftmaffig ichlicht vorgetragenen Gebantens, auf fich wirten gu laffen; und bas ift fur Biloto ein fo mefentlicher Fortfdritt, bağ man ibn freudig anertennen muß, und es fogar faum bemertt, bağ biefe Burudhaltung fic burch bie Babl eines Gegenftanbes enticabigt bat, ber an und fur fic peinliche, wenig afthetifche Empfindungen wach ruft; und fo erfreute fic bas Bild im Allgemeinen nicht berjenigen ehrenden Aufnahme, Die ihm gebuhrt batte, weit man bas Runftwerf entgelten ließ, mas einem ber Stoff webe gethan.

Diele Erlle ist vielfelicht bie gerignetelte, um noch gweier Mindener zu gebenten, die in folsslem Bilbern die Appthelogie ber ehrer ver 3 preieinen. Sieter Willetter Breitenbie Deren umb Leunder" wurde durch die Hingelemmissen ver bestehen entlysgen: es gob beine Ertlle, von der es zu fehrn wer. Mellemmissen in der Perfle halfen nichts; und so mußen wir hier nuser Urtheil über ba, wie es siecheni, großerflich, dare fenekreuer Beref flusprodieren.

"Jinds ber Weben" mochte ellenfalls nech angehen. Eine möchtige Geltalt, füß fie in bezamers Pele am Weren, word inner beine Alleinen ungeden, eine erfolglich werüblich Gigius wen menefanderer Bebendung Jauert weiter bin am Etzanber; amf her rechten Julifte bei berügsfenden Wilbes fin Anschrechte befohligt, ein gerefte Weben in die Seu zu feinden. "Ju Michelen. "Die Michelen. "Die Michelen. "Die Michelen. "Die Michelen. "Die Michelen. "Die Wichten. "Die Michelen. "Die Wichten. "Die Wichten Wichten und die Wichten die Wichten. "Die Wichten wie der Wichten der Wichten der Wichten wie der Wichten "Die Wichten "Die Wichten der Wichten der Wichten "Die Wichte "Die W

Doch bas Bilb ift ein Jumel gegenfiber bem "Urtheil bes Baris". Ebe man bier noch an bie Burbigung bes Gingelnen ober ber Darftellung überhanpt tommt, wird man icon burch bie Babl bes Momentes nuverfobnbar beleibigt. Die Gnot, in Abbangigfeit von allen moglichen Borbifbern originell ju fein ober menigfiene ju fdeinen, worin Reuerbad's Sauptforce von jeber beftanben, bat ibn bier auf einen gang bebenflichen Abmeg geführt, vor bem ein Runftler ichon burch Die Sabigfeit, Großes ju wollen und bebeutenbe Borbifber ju verfteben, bewahrt bleiben follte. Die mothifden Ergablungen fint feine Rlatichgefdichten. Beinliche Musfuhrlichfeit ift ihnen fremt, in ben nothwendigen wichtigen Momenten führen fie jum Biele; mas bamifchen liegt, wenn man bie Dinge realiter in Scene fest, ficht fie nichte an, und barin ift ihnen bie bilbenbe Annft meiftens gefolgt. Go batte benn alfo beifpielemeife bie Phantafie bee fconbeiteliebenben, naturmuchfig empfinbenben Griechenvolfes fein Mrg babei, Die brei bodften Gottinnen bee Dimmp ibre Goonbeit bem fritifden Urtheil eines Mannes unterwerfen in laffen. Gie werben von Bermes ju bem Preierichter geführt, - bas finden wir ungablige Dale abgebildet, - und barauf folgt bas Urtheil felber. Bas bagmifden liegt, finbet fich nur gang vereinzelt, auf untergeordneten Monumenten bargefiellt, und mit Recht. Die ladeibe Schilberung Bielanb's entfieht faft nur burch Ausmalen ber Ruruftungemomente. Gerabe biefe Borbereitung jum Urtheil aber, bie Bottinnen mit bem Entfleiben beidafrigt, bat Reuerbad fic verleiten laffen, mit allem Aufwaube ber Runfi großen Stiles zu malen. Da haben wir bas, mas auch ben Griechen wiberlich gemefen mare, und worüber ihre Bhantafie baber hinwegglitt; bie vornehmften unter ben Olympicrinnen, barunter bie Buterin ber Che und ber Renichbeit und bie jungfraufich reine Berfonifitation ber Metherblaue, fic im Gitelfeitemettftreit begierig profituirent por bem Sterbliden, eine Scene fo efchaft und miberwartig, wie nur etwas fur bas gefunde Befuhl fein fann. Und wenn bas nun wenigftens wielanbifc, ober noch bariber binaus mafartifc vorgetragen mare, bann bliebe boch noch bas Gleichgewicht von Stoff und form ju loben. Aber ber Ton macht aus ber Bemeinheit auch noch eine Blattbeit, und bas Selbenlieb wird ein Gaffenbaner. Die Gottinnen find wieber fo unicone Mobelle, bag man ben Dinmp bemitfeiben fonnte, bag bief feine berufenften Bewerberinnen um ben Titel ber Sconen par excellence finb. Gie batten ihre Toilette nicht in Unordnung zu brimgen brauchen, um folde Reize zu enthullen, und man begreift, wie Barie tortlich gelangweilt, abgefpaunt und ichlafrig ausliebt. Auch weiter giebt es nichts, mas ju loben mare. Ginige Daler, benen ber Runftler fichtlich leib that, behaupteten gwar, mande - leiber nicht naber bezeichnete -Bartien maren recht gut gemalt. Diefe find vielleicht nicht fur jebes Muge juganglich gewefen.

Unferes Erachtens ift bas Bilb bei feinem Muftreten in Bien ju fubl aufgenommen morben, Die Situation ift padent unt beutlich, bie Bewegungen baben Rachbrud unt gefälligen Rluft, ber Ausbrud ber Ropfe ift lebenbig und tief gefühlt. Die Romposition verbient alles Lob, und murbe vielleicht noch vorallglider fein, menn rechts einige Berfonen meggeblieben maren. Dan bat bem Bilbe ben Botwurf gemacht, es fei theatrglifd. Dag man fic baruber berftanbige! Wenn ein entichieben bodbramatifder Moment wie ber vorliegente fo bargeftellt ift, wie er in ber bentbar beften Anfffibrung auf ber Bubne vorfommen und wirfen marbe, wo liegt ba ber Tabel? 3ft aber bamit gemeint, Die Darftellung gemabne an ichlechte, aber gemobnlide Theatereffette und Manieren, fo burfte bie Bebanptung leicht numotibirt fein. Doch richtet fich biefe Ginrebe, wo fie erhoben wirt, auch gemiß nicht gegen bie Gruppirung und Charafteriftit, fonbern - bewußt ober unbewußt - gegen bie Danier ber Ausführung. Das Bilb ift namlich in icarf umriffenen ungebrochenen Farbenfleden in febr betaillirenter und faft veridmolgener Beife gemalt. Go tritt alles Gingelne ungenein flar berbor und fieht Alles febr frifd und neu que, wie bie Amefiatiung eines eben einflubirten Theaterfludes. Das icabet aber weniger megen biefes Antfanges ale megen bes Diffverhaltniffes jur Große und jum Stoff bee Bilbes. Die Figuren baben febr gut Drittellebensgroße, bas Gemalbe bat alfo eine betradtliche Alade, muß folglich ale Gonzes ane nicht gang geringer Entfernung angefeben merben, und follte baber fo gemalt fein, baf feine überfluffig feinen Details bie Mufmertfamteit vom Bangen auf fich fentent febr nabe ju treten veranlaften. Letteres ift aber allerbinge ber Fall. Doch auch ber Stoff lebnt - menigftene ericheint es unferem Gefühl fo folde Rleinlichteit und Beinlichteit in ber Bebandlung ab. Wenn es fic um bie Ebre eines und um bas leben eines anderen Denfchen banbeit, fo verliert ber Spipeneinfan eines Tafeltuches baneben boch wohl etwas an Intereffe; und wenn ber Ranftler ein umgeftargtes Weinglas mit berfelben Liebe und Sorgfalt burdbilbet wie bas Antlit bes Ermorbeten, fo muß man bei ibm eine Ruble ber Stimmung porausfeben, bie zu bem Mffelt, ben er ichifbert, und ben fein Gegenftanb einflogen muß, im peinlichften Rontrafte fieht. Biele einzelne Bartien find übrigens mit einer Bollendung gemalt, Die einem Detfu Ehre machen murbe. Aber ber bat fich auch gebutet, bamit folche Rataftrophen ju fdiftern! - Goll man bas Bifb ber Berliner Mueftellung bezeichnen, bas burch bie ftatige Umlagerung und bas fichtliche Intereffe bes Bublifume auferlich ale bae Saubtmaftlid fich tennzeichnete. fo mar es biefe Rachefcene von Angeli.

Deffe "Deintefe" war um fo wie unfambiger: eine werendem Geleffelest, ein ternagslauber Antliefer Wann berinterten, den liefelbe junges Weit, ibm zu Hanzumung weit Abg eintgeren. Hisgens, abbrem bie Amerikann des ermanders der erfrent erbeten, so till ber Eteff, bre mit der grandbigfelen gilles Antlierte is einer im Obaques etwas gir ab di gerifferen, fenfe der meifertild betwachten gillaussber und griffligen Barte und mit dererri Berungs mut breifelbe Weighung bet erfellen Barte und betweiter der grandbigen Barte und mit dererri Berungs mut breifelbe Weighung bet erfellen Barte und betweiter berungs und breifelbe Weighung bet erfellen Barte und betweiter berungsten.

In fchichter Babrbeit, in liebenewalriger Renbrichfeit, in gludlicher Beintrung wurdbiesmal Rnaus von Benjamin Bautier unzweifelpaft überragt. In bem Bilbe "Lift für Liftberührte er fich mit einem Lieblingsflessbiet bes ersteren, alten Beibern mit Kapen. Dos

Datterchen lodt ibre genafchige "gelbbunte" Freundin an, um fie gu beftrafen: ein prachtig originelles Bilb voll gefunden Sumore, in bem Belltunfel bee landlichen armfeligen Interieure vortrefflich. - Ungleich bedeutenbere Tone werben in bem "unterbrochenen Streit" angeichlagen, Amei Bauernburiche fint im Birtbebaus an einander geratben. Gin ichmuder Gefell von naturlicher Robleffe bat feinen Biberpart, eine rothhaarige ordinare Ratur, befiegt, und mabrent biefer nach ber Intervention ber Anmefenben trot feines ftraubenben Geftifulirens im Sintergrunte abgeführt wirb, fitt jener, noch nang ingrimmige Buth, am Tifc, mit geballter Sauft, in fieberbaft baftigem Athem : man glaubt bie Bruft fliegen ju feben. Begiltigenb, bod porficitig tritt bie Dutter m ihm beran, ibn an ber Schulter feife berührent; brei junge Mabden gur Seite fceinen fic noch tanm von ihrem Edreden erholen gu tonnen, mabrent gegenfiber an einem Tifd ein jovialer Dorfphilifter feine Frente an bem Scher an baben nicht verbeimlicht. In ber Mitte bee Rimmere aber erplicirt ber robufte Birth unter bem ergungenben Beiftanbe gweier noch gang verfiorter Dorfgrößen bem ingwifden berbeigefommenen Bachter ber öffentlichen Ordnung ben Borfall. Es ift gewiß ber größte Rubm, ber bei biefem Stoffe ju gewinnen mar, bag Bautier une fur bie Sache eruftbaft und wirflich ju intereffiren verftanben bat, baf er eben fo weit von plumper Grobbeit wie von trivialer Brugeltomit geblieben ift. Er bat gange Berfonen bor une bingeftellt, Die Fleifc und Bein, aber and Gemuth und Empfindung haben und biefe lebhaft fich in ihrem angeren aus. pragen laffen. Diefe Galerie von Charaftertopfen und topifden Geftalten obne jeten Beigefdmad pon Charge und bies tief burchbachte, trefflich abaemogene Biber- und Rufammenfpiel ber Gigenthumlichfeiten in übergengenbfter Uebereinftimmung mit ihrem inneren Befen, biefe gewaltige pfochologifde Babrbeit und Rraft - mit einem Bort - befriedigt Phantafte und Berftant in gleichem Dafe, fie angenehm in Thatigfeit verfesenb; und mit ber trefflichen, nicht eminent toloriftifden, aber fraftigen und barmonifden und maleid aang eigentbumliden garbengebung und ber febr foliben, boch nie peinlichen ober übertriebenen Durchführung bee Gingelnen giebt bas ein Enfemble und eine Birfung, Die man nur pollenbet nennen tann.

 Sinasienen sind gildlich erfunden, die fisjenen possend, der auskruck treffend. Es ist fraglich, ob für bie Stoffregion — es handet ich um Undliche Samiliensenen — eine blendendere Bertragsweis sich nied auf Kolen westendigerer Gigenschaften zur Geltung gervach faller, die salisie umb täcklig Zachnit der Bilber interpretirt bollsommen auskreichend die ausprechenden Intentionen bes Konfliese.

Rabely Jordan ten und befremtlie entgegen. In feiner genthällene Beiffindt -- wer erken ber Rombeschienkenderen zu west ein einem Generitier, zum die bis filme abfeitete Gegeftundsfolgleis allerdings fewer genefen uber, nie beziedeneber Beneaumag zu geben; dass pales der fischer ver geste Umlang, um mit sienen follsichen Richte tum eine fehren bildere Umgeben geste der geste Umlang, um mit sienen follsichen Richte anm eine fehren bildere Umgeben geste zu geste der geste Umlang, um mit sienen follsichen Richte and wie der Bendauft "Wederenwer im Me. Rechterfummfern", auf Gebarterfumde erb vichienst Gesterm fibr fich hätte jeder bildeficht einen besonderen Klievend gemach, dem fie waren in feiner Weife ungewöhntelle. Jehamme untertüllen fie einsaber fehr fissig aus erzielen ein bildes Weiternei.

Am neben geben fic in beleef Tennet Beder, Budder uns Salentin verbiet. Der letzer, Deuter Calentin, derfen fregsfligtig und genüteborft. Biber nam dies foll mur die febr pu febre betwumt, war auf der Kusseldung mur durch ein fleinet Bild. Wulldiebere vor einer Waltzpelle' vertreen, wechte in vom Kussernet der Einmung wie genöhnlich treffend wab in feiner Sollichbeit ergeffeld wer, in der Hirtug flie verhie dies fei von einiger Tencheful mus Palet hielt. — Erriffun E. Betilder hatte neben feinem jemich unreheltlichen Bilte, "ein Tundpass mit him", ein gefreie feit treffelde ausgellicht. "Mu Mackbennen, einer teinsfliede Galth, Weide



DER LIEBESDIENST

ten Parrer - Plate - I am a man \* = 0 fa chlafen h fille, ie fi a charten arch to p r 12 trates a time to the e maun bat . Reit ern fleure rade to bem Rim and the state of t ali bie ati naler rjugung pairs Werthent dlagge le real - ba vorbentlichen Der Ausflellung . Oneiten Tannenwalbes.



von Singer \*. Das Bib hat mande Berüftungsprunte mit tempiralgar reifelten Klüftler in ferbigger Wolferu, und ber im Nichtle ver erfollmennen bilmissigen Benütigung neist greigen Rüchtfund au Meiten aus Einzelferun auch ern Gereinigung weitgebender fergültliger Leuistiumag mit Bedeum geier geten, wiellen anleifigen Gefünstehlung auf eine megenkuliche Velftung sprindert werten. Sie gielt Wennete im der Ruter und im Keine, in tenem man fich Jelfalf mie befreit und auf zu der Leite Gerenzeisien abs begilch in verfünglichen Gereichten Bibl. Gelde Mennette spiecht Beitaber mit beforderen Gefeicht im ungelabetler, spiechte Amstellen über der Beitaber der Beitaber mit beforderen Gefeicht im und son bei eine Stellen Deit der Beitaber mit beforderen Gefeicht im ungelabetler, spiechte Amstellen feller Weite un andelten. Das ist weren diese felber Geite um Steffunz der Steffunz des überfeiter Weite un andelten. Das ist weren der seine Steffunz der Steffunz der schaffen der seine Steffunz der schaffen der

Omn unferendntig erigen beintiet. E. Biefer (van unters Bifferd hat nam hier noch auch von im gefen. Dem, Neum ger Brümel' begannet in Benarreit in firme Cabina am Min auf ber Derfingle bem Fiberrer, einem trech jewisten, aber mbrigen frem er gefühle ber Brugengam breit der gefühle ber Brugengam breit der gefühle ber mit gentuchtig federlicher Miese dem erberfren ber jampe beste, der beganns breit der gefühle ber mit gentuchtig federlicher Miese dem erberfren ber jampe beste, der begehrt der besteht der besteht der besteht der der besteht der besteht der der besteht der der besteht der besteht der besteht der besteht der besteht der der besteht d

Es bleiben noch einige vereinzelte Duffelborfer in ermabnen. Belene Richter in bem lebensgroßen Bilbe eines fleinen ichlafenben Dabdens, bas an einen Bunt gelehnt ichlaft, batte bie findliche Unidult nicht reigenber verforpern tonnen. Dem Sunbe fehlten einige Lichter, er blieb ftunpf und tobt im Grunde fteden. - In ben Bilbern Anguft Bernberg's bleibl ber ausgelaffene humor in ber garbe berrichent. Es ift munterbar, mit welchem Beidid er bie abideulichften Tone benutt und verwertbet, aber beinabe eben fo febr, wie ein entidiebenes foloriftifdes Zalent nicht folder folechten Bige überbruffig merben fann. In ben Motmen felbft ift oft ein recht gludlicher Sumor. -Bweien Bilbern von Rart Gubner mar nur in bedingtem Daafie Gefdmad abmgewinnen. 3u bem "Scherflein ber Bittme" berrichte ein ftart farmonanter, empfinbfeliger Ion; auch mar bas Bild von ber jest graffirenben Manie ber umbeimfich jungen Bittmen und Datter befallen. Das "feltene Familiengliid". Zwillinge zu baben, ift bod fo erftannlich felten nicht, baft bie philifterbaften Erpettorationen einer Rifderfamilie baruber bie ibrellen Untoften eines gienlich großen Bilbes (Riguren von reichlich halber Lebensgröße) beftreiten tonnten, bas ber Mibe werth fein follte, gemalt m fein. - Inline Bubner bat - beilanfig - in feinem Bilbe "anf Freierefügen" bas Stoffgebiet und ben Con gefunden, burd bie er por ber Rritit ficher geftellt wirb. Auf ber "Beimfebr in's etterliche Bans" maren ein baar aute Studienfobie von febr allaemeinem Thous.

3nm Schluß — für biebmal — haben wir noch bie Genngthanng, einer anßererbentlichen Leistung zu erwöljnen, einer "Tpische aus bem perinschen Aufftande" von A. Nicalows bis ein bei bei dene ber daupstibler der Ausstelland wir aus einer Bickang bei lief verschneiten Tannenmalbee, we in der Mile am Woge im Krujife errichtet iß, dat im efenter Bauersfeldliche Dalf gemacht me sinne Begliefen, ein Bereit, der Angelem der Bereit, der Befen bei der Bereit der

В. я

## Aunftliteratur.

Paul Laspeyres, S. Maria della consolazione zu Todi. Berlin 1869. Fol.

Ru biefen von ben Reifenben bieber viel zu febr vernachlafftaten Lanbftrichen gebort, obgleich bon Rom aus leicht zn erreichen, bor Allem auch Umbrien, bon beffen Stabten wir noch immer febr wenig wiffen. Der preugifche Ardileft Laspehres, ein mit bobem funftlerifden Ginn beaabter. vollenbeter Beidner, welcher wiederholt langere Beit in Stalien, befontere in Rom gelebt bat, bat es fich nun jur Aufgabe gemacht, biefem Mangel abjubelfen, fammtliche bebeutente Banmerfe Umbriens aufzunehmen, ju zeichnen und zu publiciren, alfo eine mefentliche Lude in ber Runftgeichichte ausgufüllen. Als erfte Brobe bavon bat er in bem vorliegenben fleinen Werte (querft in Erbtam's Beitichrift fur Banmefen ericienen) bie malerifc, auf hohem Berge gelegene Stadt Tobi behanbelt, welche febr reich ift an intereffanten, jum großen Theil noch mittelalterlichen (gotbifden) Bebanten. Er giebt barin furse, von portrefflichen Bolufduitten begleitete Schilberungen ber bebeutenbften Baumerte (Balatto commungle, Palatto bei Governo, und mehrere Rirchen) und bebanbeit bann ausführlich und mit befonderer Liebe Die vor ber Stadt gelegene Ballfahrtefirche Canta Maria bella Confolazione, nach 3. Burdbarbt's Ansfpruch "eines ber in fich volltommenften Gebanbe Staliene" und eines ber Sauptwerfe bes großen Bramante. Bir fannten biefen burd und burch barmonifden, eblen Bau bisher nur aus ben febr unvolltommenen Abbilbungen bei Maincourt. Lasprepres fiellt ibn nun in genauen, geometrifden Beidnungen von hinreichend großem Dafftabe in Grunbriffen, Mufrig, Querfdnitt, innerer und augerer perfpettivifder Anficht bar und erlautert feine Beidnungen burd turge, fachgemage Beidreibung. Debrere Bolgionitte veranfchauliden bie Bilbung ber ardie teftonifden Details. Alles ift meifterhaft, mit vollftem Berftanbniß grzeichnet. Ampferftecher (Ritter) und Anlograph verbienen ebenfalls alle Unerfennung; nicht weniger ber Berftaer, welcher bie verbienftvolle banfenemerthe Bublifation in burdane murbiger Beije ausgefigttet bat



## Bur italienifden Sunftgefchichte.

Bou 2B. Lubte.

IV.

Loreto.

Dag bie Cafa Canta ju Loreto ein Sauptwerf Anbrea Canfovino's und fomit ber driftliden Blaftit fei, weiß alle Belt; wie beichaffen ties große Befammtrenfmal ber Stulptur ber golbnen Beit bee 16. Jahrh, aber im einzelnen fei, welche Werthichagung bem Antheil ber vericbiebenen Deifter, tie baran gearbeitet, gebuhre, fint Fragen, auf welche bie jest fein Urtheilefabiger öffentlich geantwortet bat. Burdbaret bebauert, Loreto nie felbft geseben ju haben und führt nur bie Ausfage Unberer an, nach welcher "jum Theil icon ein betrachtlich manierirter Stol" barin ju erfennen fei. g. Schorn im erften Bante von Thierich' Reifen in Italien (Leipzig 1826) beflagt, bag feine genugenten Abbilbungen ber Cafa Canta eriftiren - eine Rage, bie beute noch erneuert werben muß - und baf auch Cicognara "bies gang wichtige Berf etwas oberffachlich behantelt." Aber and Gorn's Bericht leibet an mancherlei Gludtigleiten und verrath beutlich, bag ber Reifenbe nicht viel Beit auf bas Studium ber Aunitwerfe von Boreto ju verwenden batte. Obwohl nun Italien beut ein einriges großes photographifche Atelier ift, feblen bod von ber Cafa Canta noch immer genugente Aufnahmen; ebenfowenig ift von tiefem Deifterwerfe arditettonifder und plaftiicher Deforation irgent Etwas abgeformt morben, obwohl fich taum Schoneres aus ber Beit ber vollenbeten Runft finden laft. Grunte genug, um bas Stubium an Ort und Stelle ju einem unerläftichen ju machen. In ber That war bie Cafa Santa bei meinem jungften Musfluge eines ber wichtigften Riele ber Untersuchung.

Es war ein iconer Frublingemorgen gu Anfang Apeil, ale ich mit meinem Freunde und Reifegefahrten Georg Lafius bie Sabrt von Ancona antrat. Auf ben gelbern bes reich angebauten Laubes ichimmerte bas belle Grun ber inngen Gagt und bagwifden blubten Taufente von wildmachfenben Tulpen. Linfe bebnte fich bas tiefblaue Der ber Abria. Rach furger Jahrt mar bie Station Loreto erreicht und in einiger Entfernung ftieg auf bem Ruden eines fanft gefcwungenen Sugele ber berühmte Baltfahrteort auf, in foftlicher freier Lage weit über Land unt Meer binichauent. Impofant erhob fich aus bem Gewimmel uniceinbarer Saufer bie gewaltige Rirche, mit festungeartigem Binneufrang umgeben, über bem Rreugichiff mit einer machtigen achtedigen Anppel, nicht unabnlich ber bes Blorentiner Domes, baneben ein Glodenthurm mit gopfiger Zwiebelhaube. Bale mar mit einem flinten Betturin bie Dobe erfriegen, und eine langgeftredte Gaffe mit fleinen Saufern, lauter Buben mit allerlei Anbachteartifeln, Schenfen und Birthobaufer embaltent, nahm une auf. Im Ente ber Baffe öffnet fich ein aufebnlicher Blat, jur ginten auf zwei Geiten bon ben Arfaben bee bifchoflichen Balaftes in boppelten Reiben unichloffen, in ber Dlitte mit einem prachtigen Springbrunnen geichmudt. Gegenüber erbebt fich auf einer breiten Beitidrift für bitenbr Runt. VI.

Coviel bot fic und beim ersten Anbsid bar. Aber eine genauere Betrachtung bes Aeuferen verschoben wir noch; ju machtig jog es und in's Innere. Drei reich geschmudte,



mit prachtvollen Brongethuren verfebene Bortale führen hinein. Bie erftaunten wir aber, ale wir brinnen bie Rirche ale einen machtigen gothischen Ban, breifdiffig mit fpater jugefügten Rapellenreiben, und gwar ale Sallenfirche mit gleich boben Schiffen erfannten! Die ipibbegigen Gewolbe ruben auf vieredigen Bfeilern, welche nach Art bes romamiden Stoles abgeidragt unt mit Edfaulden verfeben fint. Die Rapitale befteben aus einem boppelten Laubfrang, ber bem Manthus verwandt erfcheint. Die Wirfung bes Innern (man ogl. bie Abbitbung, Die von &. Balbinger nach einer Photographie entworfen ift) zeigt fich ungemein frei, weit und boch. Die brei großen Schiffe bleten einen bequemen Bugang fur Schaaren berbeiftromenter Bilger.

Noch interefisient ist ber Grunntiß, Gine and re Grünnermu von W. Gaßen anglersigte Bligt relificten, ble ich beifige, wire bis Mulage noch ventticher erzenischnichten. Das britisfistige zumgleuns, relifien istent sinnagefalger Rengelen wir ferstgafelfen schen, wirt von einem erfenisfe britisfistigen Zuerbase burdschnitten. Jeder Krun wiftleten mit feinen Gerünntammen nehm im tert Myffere, einer größeren geliertundammen nehm im tert Myffere, einer größeren geliertundammen nehm im tert Myffere, der größeren geliertundammen nehm im tert Myffere, der größeren geliertundammen nehm im tert Myffere, der Geres geliefte. In men infragrammen Gien zes Krunjanser erzeitent fich ber Namm burd je dien in the Zugannela geliefte Ryffie. Herer ern Mitter bei der Zugannela geliefte Ryffie. Herer ern Mitter ber

Straighfile feigi febam eine Auport von eines 63—70 füß Eurfausgler auf. In biem Mitteriam erkebt fich des Mitterfülightes bie Gelf Gama. Der Germischen er Richte um fist dei ann, erkignierte um großentiger beziehnet werden. Er bietet in dem langefreckten Berterfoliffe eine mödelige Berfalle, welche dem Jen machtjerierun ganger Wilgerfonaren gindigen Samm genöhrt. Um die Golf Gamla befeht fedam in dem erfoliefen, füllenden und niedeliden Arma von Arrage Mitge gemag für eine Angale von Mitären um Beindeftühlen fewie für die fein Gelfullation einer anheijenden Mitaft von Mitären um Beindeftühlen fewie für die fein Gelfullation einer anheijenden Mitaft von Mitären um Beindeftühlen fewie

Fragen wir nun nach ber Entstehungszeit und bem Urheber bes Banes, so ersahren wir die Gerrassener Thatjacke, das bieler späle Nachzaler mittelalterlicher Architeltur in ber Zeit der schon ausgesischeren Renaissane und zwar von einem ver allzenein bekannten Meiser beierr Inneres der in der Verlichten von der der Verlichten bei Wasjane, der Belleinert ber

florentiner Domfuppel und Erbauer ber Porta Capuana in Reapel, mar ce, ber im 3. 1165 auf Befehl Bapft Bauls II. bas Schiff ber Rirde von Loreto, welches guvor flein gemeien war und auf rob gearbeiteten Pfeilern geruht hatte, neu und großer aufführte. (Bafari, Lemonn., IV, 5). Er ging aber bamit nicht über ben Gefimefrant (cordone) binaus, ber icon verbanten mar. 3hm haben wir alfe bie grofartige Unlage, welche ber Ban noch jest zeigt, in ben wefentlichen Bunften juguidreiben. Wenn Bafari fagt, bee Deiftere Reffe Benebetto babe fpater bie Ruppel gemolbt, wie er am betreffenben Orte ergablen merbe, fo entspricht er biefer Simmeifung nicht. Dagegen berichtet er im leben bee Giuliano ba G. Gallo (Bemoun. VII, 217) ausführlich, bag biefer von ben Berftebern bee Baues berufen worben fei, bie unvollendete Ruppel in Loreto ju wolben. Dan fürchtete, bie Pfeiler wurden fich als ju fdmad fur biefe laft erweifen; Giuliane aber beichleunigte bie Bollenbungearbeiten ber Mabonna belle Carceri ju Prato und tain bann mit feinen bortigen Maurern und Steinmeben nach loreto, mo er in brei Jahren bas Bert pollenbete und mit Sulle von Bunolanmörtel bem Bau bie gewünschte Jeftigfeit gab. Rach einem eigenbanbigen Rotigblatt Giuliano's in ber Libreria ju Giena murbe am 13. Dai 1500 ber lette Stein perjett. (Bafari, Lem. VII, 217, 233.)

Der Ban ftant aber nicht lange unverfehrt. Unter Clemens VII. zeigten fich bebrobliche Riffe in ben Gewolben, fo bag t526 Antonio ba G. Gallo ber Jungere beauftragt murbe, ben Schaben ju beffern und bie Rirche neu berguftellen. Antonio verftarfte nun bie Bfeiler ber Ruppel (mit "tribuna" ift bei Bajari an biefer Stelle unzweifelhaft bas mittlere Oftogon gemeint), gab ihnen icone Berhaltniffe und angemeffene Befimfe, fuhrte tiefelbe Orbnung in ben brei Rreutgrmen burd und vollenbete bas Berf in einer von Bafari bodgepriefenen Beife. In ber Sammfung ber Uffizien finben fich unter ben gablreichen Reichnungen Antonio's mehrere, welche auf ben Bau von Loreto Bezug baben. Auf einem Blatte, welches bie Berftarfung ber Ruppelpfeiler angiebt, ftebt von feiner Sant geichrieben: "Cosi stara bene." Auch ber Palaft von Loreto, welchen Bramante begonnen batte, murbe von Antonio weiter geführt. Go erfieht man aus einer anderen Reichnung berielben Sammlung, we es beift; "Lo pajazzo inanzi alla chiesa, principiato per Bramante, guidato male per lo Sansovino: bisogni corregierlo." (Bajari, Lem. X, 65). Die innere Architeftur ber Rirche bat alfo Antonio ba G. Ballo Befentliches ju banten; ber Grundrif aber ift Biuliano ba Majano's Bert, wie benn auch bie Augenmauern (mit Ausichlug ber Bagabe) noch bon feiner Bauführung berrubren. Das erfennt man an bem machtig wirfenben Rinnenfrang, ber über einem Runtbogenfries von ftarfer Auslabung bas Langbaus und bie brei Rreugligel umgiebt, fowie an ben ichmalen gotbifden Genftern ber Rreugarme. Auch liest man am füblichen Rreugflugel bie 3abrgabl 1470.

Soviel von ber Rirche, bie wegen ihrer großartigen, originellen Anlage wohl einen Blag in ber italienischen Baugeschichte verdienen wurde, selbst ohne die Casa Santa.

Dies feish freiße sinnut in finisfertisier Seventum eine Brittung erhen Stages eine Ammidis [den au der artistensisies Sext. - Besamidis Fest auch son der artistensisies Sext. - Besamidis Fest aus haben bei Butter Gleift ist en Engels, pals Bekenbaus ber Mutter Gleift ist en Engels zurirt und Zeitste in Zeinstein, dams in bie Gegene 
Wennung inzugen neren die, And wiederbeiten Myschweifel [auch wie Gegel erhilde 
ein innure nede aumodenbere Altent und der ist Seitste Zeitst. des Bestehe bei 
Proprieten aus ber gangen Greiftenfelt. In bemitten Wede wertleiten bie Wohle, der 
bei Generis felt von Le, am meßen setz ein in 6. Judyburert, in er glängsber Studiestung bei 
Sext Generis felt von Le, am meßen setz ein in 6. Judyburert, in er glängsber Studiestung aufgelützt 
bei Generis felt von Le Genge Gen A. und Einman VIII. 4. er reichen Mehrert, ern fegmatdanz, nurde es die Genge Gene S. uns Genema VIII. 4. ern fehren Mehrert, ern fegmat-

Der Marmorbau ber Cafa Canta mag ungefabr 40 Bug fang, 26 Bug breit und bie jur Oberfante ber abicbliegenben Baluftrabe 26 Jug boch fein. Auf gwei Darmorftufen erbebt er fich. Geit Clemens VIII. allen benen, welche ibn auf ben Knien umrutichen wurben, einen Ablag verbieß, baben bie Aniee ber frommen Rutider wei tiefe Rinnen in ben Marmor bineingeragen. Ueber ben Stufen folgt junadit ein Codel, ber mit farbiger Marmortafelung und feinen beforativen Glulpturen geschmudt ift. Die über bem Godel auffreigenben Banbe find mit eblen forinthifden Salbfaulen gegliebert, und gwar fo, bag je gwei zu einer Gruppe verbunten fint. Die Schmalfeiten haben zwei folder Spfteme, Die Langfeiten brei. Den Rwifchenraum fullen ieresmal zwei über einanter angebrachte Michen mit Statuen, Die obere eine Gibblie, Die untere einen Bropbeten enthaltenb. Das großere Mittelfelb gwifden ben beiben Gruppen ift an ben Schmalfeiten, aljo meftlich und öftlich, mit zwei großen Reliefe über einander gefchmudt. An ben Langfeiten tebren bieje breiteren 3wifdenfelber zweimal wieber; allein fie embalten nur je ein Relief, weil ber untere Theil ber Alade burd eine in's Innere bee Deifigthums führenbe Thur gerichnitten, ber übrig bleibenbe Raum aber burch Bappen und andere Deforationen ausgefüllt ift. Die gange plaftiiche Ausfrattung umfaßt alfo gwanzig Statuen in Nifchen und acht große Reliefe. Die Relieffelber fint etwa 5 Guß boch und faft boppelt fo breit. Die Prophetenftatuen meffen fitent ungefahr 5 Bug, fint alfo gut lebensgroß; tie Gibblien, weil ftebent, baben nicht bie volle Lebensgröße.

Die archietensisse Zeleration für sich sie fochn em höchtem Ment, dem umbertressenchneiste. Mie Gelierer im beibilich beiebt, und geschneiße dasstlerteit um beruchgebiltet. Veleineren grabie sim die Putten, werde Buppen um sentige Emtheme haben, am Sodil. In er Pobe ber Salendapskle jedet jich ein verbinenner Jeise von Genten mit Geitrature dur; verüber foliefte ein mit reichem Wähnere schsdmidter Jeise um ein eichgantel Kensischen den jeien Bau ab. Were folist an ben Volumenten ber verdegenen Bullsturer ein jeienten Butten zu gweien angebende. Milbe erze von relitäusfert Marmarek-bandtung; van fommen die zuntfespressen Valent im Bodel um um bie benan erte Marmarek-bandtung, van dem der jeie die Eduten nietlam abshehen. Gei ist ein Wert, das soden im Archiechenischen zu vern vollereichen Schöpfungen der gederen Schi peber.

Aber neb wickige wire tie Cale Sants eurch fire platifichen Werke. Nachen wie Statupt reit Gibbert um Schostelle eine feleten Soffenwag genommen durt, od fie eine zielt fang, mit ter Walert nerteilern, ja jum Teift ihr douberechen beraugten benutz, etche fie aber verleiteren Siehe er Benaffjarer ven ber Schoeferchunft rale, über fügelt. Die größen Geniem werden fich felt vom Nasyang des 15. Jahrpathertes ber Walert im Eefs in freicht die interere Grune bagu ver. Die Walert war er bech, netche mit ihren reicheren Mitten er beformen um Schopffwagen ber drijtlichen Weite umsfejenere, intere, erfeise/entere ausgeschäften vermecht ab bie Wilkmert. Im Wilchefangelo friegelt find dies Gebegin die Verfeig mit findere zagung Naumensbeweinsfelt. Bes "Aufen ein zugen Greiffe Bliebauer, dem Walen eter Jahre dam die Arenut, wire er bed verd die Gewalt ver Ting dampt fallen das ist der einfilig die fille der einfilig der in nedder er

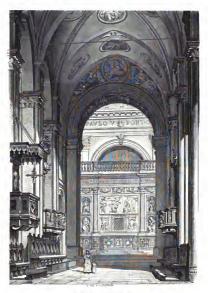

Die Cafa Banta ju Coreto.

Beitfdr. f. bilb. Runft. VI. Jubruan

Berlag ben C. A. Gressen.

Tind ben C. Grumbad in Trippe

Ueber ben Beitpuntt bee Beginnes ber Arbeiten an ber Cafa Santa fehlt es nicht an wiberfprechenben Rachrichten. Das Richtige bat aber mobl Ricci (Mem. storiche delle arti della Marca di Aucona, II, 3 ff.) festaeftellt, ber que bem bertigen Archiv bie bemaliden Rotizen mittheilt. Demnach ift es Bapft Julius II. gemefen, ber in einem ber entlegenften Bintel Italiens biefelbe bobe Aunftliebe bemabrte, welcher Rom bie erhabenften Berte ber driftlichen Runft verbanft. Der Papft war 1507 felbft in Loreto gewesen und batte bort ben Plan jur Ausschmudung ber Cafa Canta gefaßt. 1509 fcbidte er Bramante bin mit bem Auftrage, eine prachtvolle Marmorbefleibung fur bas beilige Saus gu entwerfen. Mie Leo X. t513 auf ben papftlichen Stubl gelangte, mar bie architeftonifche Arbeit, wie es icheint, fo weit vorgeschritten, bag noch in bemfelben 3ahre ber Papit ben Anbrea Canfovino beauftragen tonnte, fich jur Ausführung ber plaftifden Arbeiten nach Poreto ju begeben. Leo manbte überhaupt feine Sorgialt ber Rirche von Loreto in, ftiftete bei ibr ein gabireiches Domfavitel und beauftragte Bramante mit bem Entwurf ju einem Balaft fur baffelbe. Bramante ftarb im folgenben 3abre, und Sanfovino trat auch bei biefem Ban an feine Stelle. Dag Canfovino bei ber Cafa Santa fich in Befentlichen an feines Borgangers Entwurf gehalten bat, lagt fich wohl annehmen. Denn feine Architetturbebanblung, wie fie an ben beiben Grabern in G. Maria bel Bopolo hervortritt, ift eine agnt andere, weit mehr fpielenbe. Dagegen laft fich nicht verfennen, baf bas Motip ber Salbfaulenordnung in abnlicher Beife bei ben Bilafterfiellungen ber beiben Sauptpalafte Bramante's, ber Cancelleria und bes Balagio Giraub, icon gegeben mar. Bir haben nun über bie Thatigfeit Sanfovino's feine weitere Runte ale bie, bag er 1523 bas Relief ber Berfunbigung, 1528 bie Geburt Chrifti ausführte. Da er 1529 ftarb, blieb ein großer Theil bee Bertes, jum Theil mohl nach feinen Beichnungen, feinen Schulern und Behulfen vorbehalten.

Wenen wir uns jur Betradeung der Mitwerfe. Bei Befinnung der Kinfler, son erdem befeins ausgiffelt fün, Bigin wir um auf Jösept, Weltimard um Serragil. Der Cyfind der Medien der Menstelle der Schaffel beginnt au der Mentfallen. An der Mentfallen der Kenfinisten, der Mentfallen. An der Kenfinisten der Kenfinisten, der Mentfallen. Dem an der Schiefte Cyfinisten der Kenfinisten der Schaffel der Schiefte Cyfinisten der Kenfinisten der Schiefte Cyfinisten der Kenfinisten der Schiefte Cyfinisten der Kenfinisten kenfinisten

Unter ben Reliefs gebührt bie erfte Stelle ben beiben nam von Sanfovino's Sanb ausgeführten. Die Berfundigung, Die fich fouft immer gwifden bem bimmlifden Boten und ber beiligen Jungfrau allein begiebt, ift bier ju einem festlichen Borgang erweitert, an weldem bie himmlifden heerschaaren jubeinden Antheil nehmen. Maria wendet fich lebbaft erregt jur Geite. Gabriel eilt wie im Sturm beran, eine Schaar von Engeln brangt ibm nach und ichwebt in ber Luft berbei. Gottvater felbft erblickt man in ibrer Mitte: ein Gebante, ber aus Dichelangelo's furtinifder Dede ftammt. Auch Raffael bat bies Dotiv betanntlich in feine Loggien übertragen. Die Beburt Chrifti. Maria fniet por bem Rinbe, von welchem fie behutfam ben Schleier bebt, um es ben hirten ju zeigen. Diefe tommen eilend beran; ein Alter ift aang born icon auf bie Rnie gefunten, binter ibm folgt ein traftiger bartiger Dann, binter biefem tommt geflügelten Laufes ein iconer Jungling. Bon ber anderen Seite eilt Joseph mit ber Geberbe bes Erftannens berbei. In ben Luften foweben liebliche Engel. - Alles ift in biefen beiben Berten von bober Schonbeit und einem wahrhaft raffaelifden Abel ber Erfindung. Befondere holdfelig in jungfraulichem Ausbrud bie Dabonna. Die Geftalten beben fich faft runt aus bem Grunte, bie Anordnung ift wie immer in biefer Zeit malerifc, aber magvoll, bie wenigen Figuren bewegen fich frei in plaftifcher Deutlichfeit und in iconein Rhothmus ber Daffen neben einander. Auch ber lanbicaftliche Sintergrund ift beicheiben gurudgebrangt, nur bie architeftonifche Umgebung, foweit fie jum Berftanbnif nothwendig, fraftig betont. Ohne Frage fteben biefe beiben Schöpfungen in jeber Sinficht ebenburtig ba bem Sbelften, mas bie gleichzeitige Runft Staliene geichaffen.

Jann kummen jundaft bei Andetang er Kning, von Saufveiten begannen, von Nicht to Wonstlingen und Nickeame Genotare vonliende, der volligt im Geller ber Willigen, der der Willigen (Deller der Willigen, des in Zusfüllung webzigungdemen ist. Taffelfung med im Zusfüllung webzigungdemen ist. Taffelfung webzigungdemen ist. Taffelfung med im Zusfüllung der Vertrag der Ve

Das Spolitijs an breifeine Beite ift nicht minter eine der fedorften Romofflieme, eternfolit im Gebernet bereigen Sonsciente Bert, deren and des Mentellens um Tribele vollendet. Alle flygere find in einem schiffsden Sil berdogsfliet, beriffs bewegt, in anderenfolden Gewandlis. Dan Geberge ern Monammelt ist niet er Jampfaren von err Müdfric bargefleit, jedig dem prädigen Gewandlens ju viele, des an identifie an gibertrif Lüfren einmet. Ein einstehen Kins filt beid auf der Terre de Zumele. Tribolo's Sigur, welche ben Stab zerbricht, ift nicht ein Jüngling, sondern ein schon altlicher Monn. An belefem Bertet tritt in ber Aussischung die hand bes Meisters mehr zurid als in ben verbergenamten.

Ben ben beinen fleineren Reifeit ber Befeite, bie Peinsichung und die Schlung zu Schlichem berichten, (unter, nicht neben der Berfeindugens), wen Montelunge und Francesco da S. Gallo, fennte ich leine bestimmte Anfidausung gewinnen, well sie burch ber bestämtigen Gettesbengt um Allar der Weispliet is gut wie umnahber woren. Aber in der Remeistlien sind beite einfach, fiere um bleenbed.

Am wenigften vermag ich bie Sand ober auch felbft nur bie Erfindung Ganfovino's an ben beiben Reliefe ber Diffeite zu erfennen. Das obere, Maria Teb, zeigt bie Jungfrau auf bem Sterbelager ausgestredt, bon ber ju bicht gebrangten Gruppe ber Apoftel umgeben, welche mehr Reugier und Aufregung als Theilnahme verrathen. Auch ber Jüngling an ber einen Seite, welcher ben Borbang fortidiebt, fowie bie Gruppe von Rriegern on ber anberen Seite laffen eine gemiffe Labmbeit ber Rompolition erfennen. 3ch fann baber nicht glauben, baf Sanfovine bies Bert begennen babe, vermutbe vielmehr, baft baffelbe ausschlieflich von Domenico Mimo berrührt, welchem Francesco ba G. Ballo unb Montelupo bei ber Mueführung bebulflich maren. Bon Tribolo und G. Gallo eublich rubrt bas zweite Relief ber Oftfeite, bie Darftellung ber mehrmaligen Berfehungen bes beiligen Saufes burd Engel. Die Romposition ift unter fammtlichen Arbeiten ber Cafa Santa am enticiebenften ale manierirt und übertrieben malerifc ju bezeichnen. Die regliftifche Rachbilbung bes Meeres und ber felfigen Rufte, bie Baufung mehrerer Scenen, bie baburch bebingte Rleinheit ber Figuren, welche jur blogen Staffage ber Lanbichaft berabgebrudt werben, bas alles fint Buge, melde freilich burch bie überans ungunftige, jeber plaftiichen lofung wiberftrebenbe, gerabeju abfurbe Aufgabe veranlagt waren, aber um fo gewiffer glaube ich, felbft bie Erfindung muß Sanfovino abgefprochen werben. Bobl feblt es nicht an einzelnen bubiden, lebenbigen Motiven; allein "icon" fann man bies Relief am affermeniaften nennen.

Es bleiben nun bie zwanzig Statuen von Propheten und Gibhlen zu betrachten. Bas junadit bie Bropbeten betrifft, fo fteben fie unter bem Ginfluft ber grofartigen Geftalten Michelangelo's in ber Girting. Die Art ber Auffaffung, ber Bewegung, ber Gewandmotibe erinnert an jene, ofine bag jeboch eine birefte Entlehnung nachjuweisen mare. Auch barf nicht vergeffen werben, bag bie Unwendung bes Contrapofto in ben Figuren, ber gegenfag. lich behandelten und nach einem gemiffen Goftem burchgeführten Rorpermenbungen auch bei ben Figuren Canfovino's an ben Grabern in G. Maria bel Popolo fcon hervortritt. Bie machtig bie firtinifche Dede auf bie groften gleichzeitigen Runftler einwirfte, bezeugt ja felbft Raffael nicht blog mit bem Propheten Befalas in G. Agoftino, fonbern auch in ben Loggien bes Baticans. Lagt fich ein foldes Aufnehmen frember Motive ftreng genommen fcon als Manier bezeichnen, und ift auch an ben Prophetengestalten in loreto mehr eine außerliche Charalteriftif ale eine tief aus bem Urquell eigener fünftlerijcher Inspiration beraufftromenbe innerliche Belebung zu erfennen, fo muß boch auch zugeftanben werben, bag innerbalb ber bier bezeichneten Schranten in magwoller, ebfer Beife jebe von biefen Geftalten motivirt und burchgeführt worben ift. Gie fteben barin bem Beifte Sanfovino's burchweg noch febr nabe und beruben größtentheils ficherlich auf feinen Entwürfen. Die Ausführung wird nur beim Beremiae ibm jugefdrieben; bei ben ubrigen merben Girolamo Combarbo und fein Bruber Fra Aurelio namhaft gemacht; mabrent ber Mofes auf G. bella Borta gurud. geführt wirt. Es ift aber mmoglich, bei einer Arbeit, wo fo Biele neben und nach einander, oft an bemfelben Stud, thatig genefen find, ben Untheil ber Einzelnen von einander ju fonbern. 3ch gebe baber nur meine Bemertungen über jebe Figur gesonbert.

Um mit ber Beftfeite ju beginnen, fo ift Beremias, ben man ale Sanfovino's Bert betrachtet, in ber That eine ber grofigriaften unter biefen Geftalten. Dit gefreugten Armen und Beinen bafibent in tiefem Rachfinnen, ben Ropf mit bem lang berabfliegenten Bart fentent, erinnert er an ben Beremias Michelangelo's. Die großartige Anordnung ber breit und reich brapirten Gemanter giebt ber Geftalt ein ebles leben. Czechiel ift eine prachtige Greifenfigur mit tabier Stirn, bas Gewand ebenfalls in großen Maffen trefflich angeordnet. Die Linfe balt eine Schriftrolle, mabrent bie Rechte über bie Bruft bimmeift. In ber Gubfeite folgt Dalacias, ein fraftiger Dann mit furgem Rrausbart, ein Buch feitwarts nach linte haltent, mabrent ber Blid nach rechts gewentet ift. Die Gewandung weich und in eblem Blug wie bei Beremias. Bu ben fconften Geftalten gebort Davib, welcher in freier Saltung bafitt, in ber Rechten bie Sarfe, in ber Linten ein Buch, ju ben Fugen bas Saupt Goliathe. Go blidt er mit offenem Musbrud bell um fic, ben iconen Ropf von weichem Lodenhaar und üppigem Bart umfloffen. Die Bewander find etwas zu fleinlich burchgeführt. Chenfo gefungen ift Bacharias, ein prachtiger Manuestopf mit vollem Bart und haupthaar, in ber Rechten eine Schrift haltenb, in welcher er eifrig lieft. Das Gewand ift ohne Rleinlichfeit reich und fein entwidelt. In allen biefen Beftalten tritt Die Beiftesverwandtichaft mit Canfovino unmeibeutig bervor. Beniger ift bies mit bem Dofce au ber Offieite ber Sall, welcher fowohl in bem Dotiv bes herabgezogenen Rnies wie in ben Gewandfalten an bie Manieren ber Rachahmer Michelangelo's erinnert. Daffelbe gilt von Bileam, ber halb nadt in abnlicher Stellung bafitt und einen energischen Manneblopf zeigt. Un ber Norbfeite finden wir junachft ben Jefalas, eine murbige Greifengestalt mit tabler Stirn und reichem Bart. Er ift eifrig mit Schreiben beschäftigt. Dann folgt Daniel, jugenblich fein mit fnoopenbem Bart, bas Buch geöffnet auf bem Anie baltenb, aber aufmarte nach ber Seite wie in begeiftertem Schauen gewendet. Bulest Amos, ale Birt in phrbaifder Dute, einer von ben iconen, aber gleichaultigen Copfen. Er ftut fich mit ber Linten auf ben Birtenftab, mabrent er in ber Rechten ein gefchloffenes Buch batt. Gein Sunt liegt neben ibm.

(Chluf folgt.)

# Hach dem Kriege.

Ein funftgeschichtlicher Gituationeplan, nebft einem Borichlag fur bas Giegesbentmal.

Ben M. Teichlein.

II.

Greifen wir auf bie politifden Borausfehungen unferer Untersuchungen gurud und faffen bie großere ober geringere Babrideinlichfeit ber prafumtiben Regeneration Deutichlande und Franfreiche in's Muge, fo bat freilich bie Runft im Allgemeinen alle Urfache, ibre Butunftehoffnungen junachft auf Deutschland ju bauen, Richt bag ich an ber Bufunft Franfreiche ganglich verzweifelte. Rein, wer bie Frangofen in ber Runft ein wenig mehr ale oberflächlich fennen gelernt bat, ber wird noch beute nicht leichtfertig in bas beliebte horn ftoffen, beffen fcmetternbe Giegedfanfaren über bie Berfommenbeit bes "Romanismus" jest ju ben Favorit. Trompeterftudden bee Tages gablen, er wird im Gegentheil fich fagen muffen: entweber ift bie Runft nicht, wofür fie gilt, ber treuefte Spiegel bee Bollegeiftes, ber ficherfte Brufftein einer Rulturveriobe, ober man muß augesteben, ein Bolf, bas noch foeben unter unfern Mugen eine Runftepoche gehabt bat, beren Ginfluf ein univerfeller gemefen ift, ja meldem fogar ber fprobe Germane fich nicht zu entzieben vermocht bat, ein foldes Bolf fann noch immer fein gang verlorenes fein. Wenn wir aber auch ben fransofen bie Malichfeit ibrer Regeneration nicht beftreiten, fo ift bod nicht au leugnen, bag biefelbe in weit fernerer Musficht ftebt ale bie unfere. Denn mabrent es noch vollig problematifch ift, welcherlei Rengeftaltung Franfreiche nach ber militarifden Rataftrophe bas politifche Chaos gebaren werbe, find wir bereits eingetreten in eine friedliche, mehr ober weniger gludliche, jebenfalls ber ftetigen Entwidelung fabige Bifung ber beutiden Brage. Wie follten wir bom neuen beutiden Reich nicht auch eine neue Runftepoche erwarten burfen? - Bei rubiger Ueberlegung ber artiftifden Beltlage an und für fich ftogen wir jeboch auf eine Bahrnehmung, welche minbeftene ben Musbrud unferer Butunfteboffnungen nicht jenen rhetorifchen Schwung erreichen lagt, welchen patriotifch zeitgemage Tenbengobtimiften bier am Blate finben möchten. Denn genan befeben liegen bie artiftifden Chancen, bei affer Ungleichbeit ber politifden, fur Gieger und Befiegte giemlich gleich bebenflich, infofern wir gur Beit, nicht wie nach 1815, am Anfang, fontern eber am Ente einer Runftepoche fteben, und gmar an einem Enbe, welches bas Bie aller ferneren funftgeschichtlichen Entwidelung noch febr fraglich erscheinen lagt. - Die Belege fur biefe Bebauptung murben fich nuichwer aus einer genaneren Revifion ber internationalen Bewegung ergeben. hier muffen wir une begnugen auf eine Thatfache bingumeifen, in welcher fich beutscherfeite bie Grundurfache ber Lage flar und beutlich ausspricht.

Nicht unsonst und gewiß nicht mit Unrecht haben wir eingangs unserer Betrachtung ben Aussichwung ber bilbenden Auflich in Deutschland am Worgen bes Jahrdunderts gang vorzugsweise als eine birette unmittelbare Nachwirtung bes boraussgegangenen Aussichweine indene aus. VI. unferer Rationalliteratur bargefiellt, und gwar nit einem Rachbrud, welcher ben begeifternben Ginfluß ber Befreiungefriege ale nur beitaufig, ftrenggenommen ale entbebrlich ericheinen ließ. Dit bem nämlichen Recht burfen wir jest auch bie Grundurfache bee Umichwunge ber "nationalen" Bewegung in bie "internationale" meber ber fpateren Berfummerung bee afthetifden Nationalbewußtfeins burch patriotifchetenbentiofen Digbrauch unter bem Ginfluß ber politifchen Reaftion und Agitation allein aufburben, noch founen wir fie ben Beltausstellungen, Belgiern und Frangofen allein gut ichreiben, fonbern wir baben fie in letter Inftang nirgent anbere gu fuchen, ale in bem mittlerweile jur Berrichaft gelangten fpecififden Reitgeift felbit, wie er fich in ber gantlichen Beranberung bee litergrifchen Dorizontes funbaiebt. Bebermann weiß, wie grundlich ber alte Sang ber Ration jur Boefie und Philosophie bem Erang bee Jahrhunderte nach vorwiegenber Rultur ber fogenannten eraften Biffenicaften gewichen ift. Die funftgeschichtliche Ronfequeng biefer veranberten Grundftimmung ber Beifter ift, bag ibr ju golge an bie Stelle bes nationalen unb feiner Ratur nach vorwiegend ibealiftifden Impulfes iett ein univerfeller trat, welder, ale folder mit bem Recte bee Starferen ansgestattet, alle Rechte feines Realismus (beziehunasweife Daterialismus) auch an ber Runft in einer Weife geltenb machte, welche jebe Mrt von 3bealismus, (bie frangofifche wie bie beutiche, bie plaftifche wie bie toloriftifche) mehr ober meniger in Die ichiefe Stellung bes romantifchen Trobes bringen mußte. Dier fteben wir noch jur Stunde, und ob Raifer und Reich auf Diefen Stand ber Dinge irgend welchen Ginfluß zu uben vermogen, ober ob wir une bier vielmehr gesteben muffen, bag es fulturbiftorifche Anoten gebe, welche felbft mit Blut und Gifen nicht ju lojen find: bas ift bie Frage - in beren Beantwortung wir jeboch Riemand vorgreifen wollen. Benug! Bie aud, Gott Lob, politifc fich bas Blatt gewendet babe: - 1870 ift nun einmal nicht 1815. - Damale freilich ging bie politifche hoffnung Deutschlande mit bem Biener Frieden in Die Bruche unt Die beutsche Runft tonnte von Glud fagen, bag unter bem betrachtlichen Burftenvorrath bes alten Bunbes fich wenigstens Giner fanb, ein baberifder Ronig, ber rechtzeitig ibrer Bflege fic annahm. Gine neue Runftepoche mar aber fcon feit Memus Carftene im Anbruch gemefen, und was Ronig gubwig fur bas Macenat begeifterte, mar eben ber Umftanb, baf er fab, es babe jeut bie Stunde ber Runft geichlagen, indem er "bie Danner" porfand, wie er fie nannte, Die geniglen Reformatoren, Bas aber findet beut ju Tage ber fiegreiche Raifer und bas neugeborene Reich auf bem Felbe ber Runft vor? - Bergleichen wir unparteiifch bie Lage bon ehebem und jest.

<sup>&</sup>quot;Bergl.: "Betrachtungen über Dr. Riegels "Cornetins, der Meister der beutichen Malerei." Zeitferite f. d. Annft. 2. Jabryang, und die Aufflühr über "Worih v. Cowind" u. f. w. in der Beiluge der Augde. Allgam. Zeitung 1866

baber, bas raiche Berbinben ber Munchener "Treibhauspflange", wie ber beliebte Ausbrud lautet, lebiglich bem Umftanbe jugufdreiben, baß fie ja nur bas Bflegefind jufaffiger fürftengunft und als foldes ben willfürlichften und gewaltfamften Gingriffen in ihre Entwidelung unterworfen gemefen und biefen auch erlegen fei. Rein, ber Grund ber Ericbeinung lag tiefer und mar fein anderer ale bie Rafchlebigfeit bes Beitaltere felbft, welche bie Radwirfung unferer großen Literaturepoche auf unfere große Runftepoche um fo ichneller aufgezehrt batte, je entichiebener mit ben beichleutigten Fortidritten ber naturmiffenschaften und ibrer ftaunenemerthen praftifden Birfungen bas Anfeben berfelben bis gur polifianbigen Braponberang im Beitgeift geftiegen war. Dag nun biefe univerfelle aber einfeitig realiftijche Stromung nicht fo bireft und unmittelbar fcopferifc auf bie Runft wirfen fonnte, wie vormale bie nationale aber ibealiftifche, liegt ba wie bort in ber Ratur ber Sade. Innerlich blieb bie Runft, genau genommen, von nun an obne allen und jeben enticheibenben Impule. Meuferlich aber trat jest felbitverftanblich, weil vom Strome ber Beit getragen, eine überaus erfolgreiche Parallelbewegung mit bem Realismus, (begiebungsmeife Materialismus) ber Reit ein, beren bervorftechenbites, wenn icon nicht einziges. Mertmal befanntlich bie Ausmeitung bes Realismus jum unbegrengen Raturalismus ift. Rad form und Inhalt ging bie Runft jest mit ber Reit. Daber bie große Babl und rafche Entwidelung ber auftauchenben Talente; baber all bas bunte leben und Treiben einer maffenhaften Brobuftion, meldes in ben Rieberungen jenes berüchtigten "Fortfdrittes in bie Breite" fich entfaltete, ben alle Beltausftellungen tonftatirt baben und mogegen bie einfamen Großen ber Benierpoche faft nur mehr wie ein Sintergrund von ifolirten Bergesgipfeln über ben uppigen Befilben eines weiten und fleißig fultivirten Flachlandes fich ausnehmen. Wie man auch über bas qualitative Berhaltniß beiber Berioben gu einanber benten moge, quantitatio und bem aufern Erfolge nach, bas laft fich nicht in Abrebe ftellen, bat bie jungere weitans bie altere überflügelt. Bar es gu Beiten ber Genieepoche taum ein paar ber bervorragenbften Berfonlichfeiten, wie Cornelius und Rottmann, gelungen, ibren Ramen bie Beleftellung ju erringen, fo eroberte bagegen ber Fortidritt in bie Breite febr balb ber beutiden Ranftlergenoffenicaft ben Beltmartt in einer Ausbehnung, melde feit ber letten Barifer Universalausstellung felbft ben Frangofen bebroblich ju ericeinen anfing. Dieg ift eine Thatfache, welche jebenfalls bie ftaateolonomifche Bichtigfeit ber Runftpffege in bas glangenbfte Licht febt, aber auch ichwere Bebenten mit fich bringt über bie Ungleichbeit ber fünftlerifden Berthe, wie fie burd bie beutige Bilberfabritation für England, Rufland und Amerita erzeugt werben. Sagen wir es nur rund beraus, bie beiben Entwidelungsperioben ber Malerei in Deutschland verhalten fich ju einanber feinesweas einfach wie 3beglismus und Reglismus (begiebungsmeife Raturglismus), wie gewöhnlid in Baufd und Bogen angenommen wirb, fonbern fie berhalten fich vielfach auch gerabegu wie Runft und Inbuftrialismus, mas wieber nur eine Ronfequeng ber mebrgenannten Grundursache unferer Runftzuftanbe ift. Demnach muß es immer noch febr amelfelbaft bleiben, ob mirflich (wie mobimeinenbe patriotifch weitgemafe Tenbengoptimiften annehmen) ber Befit bee Beltmarftes unferer Runft nur bie lobliche Folge babe, "Bropaganba für beutiche Anichauung. und Empfindungeweife ju machen", ober ob nicht umgefebrt bie Rudfichten auf ben Exporthanbel gerabe ber beutiden Anfchauunge, und Empfindunge. weife einen boben Grab von Rugfamteit gegen bie Launen bes Beitgeschmades auferlegen? In biefem Bunfte fonnten nun allerbinge Raifer und Reich, bei bem voraussichtlich machfenben Bobiftanb ber Ration, in Bufunft wohltbatig einwirten, indem fie burch inlandifche Auftrage bie beutiden Runftler in bie gludliche Lage verfesten, auf ben Beltmartt wenigftens nicht fpefuliren ju muffen. Freilich mußte bie vaterlanbifche Runftpflege neuerbings

Mus Allem, mas fich uns bis jest ale Ergebnig unferer Beobachtungen an bem lunftgefchichtlichen Situationegemalte aufgebrangt bat, fonnen wir une nicht verheblen, bag bie burchgreifenbften Birfungen ber großen Zeitereigniffe auf Die Runft, ihrer unberechenbaren Tragweite entsprechent, jerenfalls von etwas langer Sant ju benten feien. Dieß foll uns aber nicht binbern, bas "nach bem Rriege" auch in feinem engern Ginne in Betracht zu gieben. Bolten wir nun bie Runftler felbft nach ibren Bunfden und Soffnungen fragen, jo burfte mobt, Aufrichtigfeit voranogefett, eine große Dajoritat ber Anficht fein, bag gur Beit in ber That nichts weniger ju erwarten fei, ale mas man eine "neue Runftepoche" nennt, und baf mir eine folde auch gar nicht brauchen. Denn bas einzig Bunfchenswerthe und Erreichbare ware - nach bem Rriege - bie moglichfte Steigerung bes bieberigen gludlichen und glangenten status quo, b. b. eine wo möglich noch größere Ausbehnung bes lufrativ bemabrten, mebaillen, und orbenereichen "Fortichritte in bie Breite", beffen "technifche Sobe" ben großen mechanifden Leiftungen bes Jahrbunderts murbig jur Geite ftebe und ber auch ben Beift beffelben vollauf anstpreche in ber ichrantenlofen individuellen Areibeit ber Brobuftion, Die Jebem gonne, Alles ju machen, mas und wie er will, ba ia bie Beit alle ibre Rinber gierig und fogar gu Breifen verichtinge, wie fie noch niemals bober geftanben find. - Bielleicht ift biefe praftifche Anficht bie richtige! Bielleicht übertrifft aber auch bie beutiche Runftlernatur fich felbft und ihre eigenen Erwartungen! - Benn wir nun unfererfeite trot allebem und allebem nicht ablaffen - mar nicht auf bie patriotifche Erregung bes Augenblide - wohl aber auf Raifer und Reich, b. i. auf bie Reugestaltung Deutschlands artiftifche Bufunftehoffnungen gu bauen, fo bauen wir vor allem barauf, bag mit ber bauernben Erftarfung und endlichen politifchen Befriedigung bes Rationalbewußtfeins jum wenigften ein für allemal in Bort und That temer vormarglich-tenbengiofe Patriotismus, jene verfummerte Form bes afthetifchen Rationalbemußtfeins abgethan, bag mit ber Ronfrituirung bes Deutschthums bie Deutschibumelei befinitiv übermunben fei. Das aber mare ein boppelter Segen, benn Schmache ift Schmache in leber Sinficht, und nichts ift baber erflarlicher ale bie fceinbar fo miberfpruchevolle Erfceinung, bag bieber befanntlich Riemant leichter von einem Extrem in's andere überfprang ale ber beutschibumeinde Botriot, wenn ber moberne Menich in ibm bie Oberband gewann und ibn jur "Austauberei", jum mabliofeften Bobigefallen an fremben, inebefontere franglifden Runften verführte. Dagegen ift Starte aber auch Starte in jeber Sinficht, und wenn ber Dentiche nun haben wirb, mas ber Frangofe bieber vor ibm voraus hatte: Gulle bes Nationalbewußtfeins, bann ftebt zu boffen, bag ber Germane nicht in bas gallifde Uebermaß biefer Tugenb verfalle, fonbern mit ber Gulle auch bas Dag ju paaren miffe, june Mas, meldes die mohrholt fostuspellitifie Unbefangenheit um Benrtfeillsfessleit in fich begreift, und bas und jetet, auf ber Grumtlage ber politifich grifderten fällte bernhent, erft recht bie univerfeilse Gestschwiedigeit jundagben und erhalten muß, welche ja ju jeber guten geinnen Stunde bes welche Aumfildenniums feine ftarte Seite, sein eigenstiete Bulma verweien ist.

Diefe Grundgebanten jugegeben, wird man billig finden, wenn wir nun fagen: felbitverständlich mare es mit Freuden gu begruffen, wenn 3. B. nach bem Rriege bas Repertoir ber bouffes parisiennes, bie Offenbachiaben, von ber beutschen Bubne, wenn bie Romanliteratur bes demi monde aus unfern Leibbibliothefen verichmanben. Gelbftverftanblich ift aber auch, bag nicht bie gange frangoftiche Literatur in Baufch und Bogen verwerflich fei, wie auch Davit Straug einraumt,") gefchweige benn bag aller Ginflug ber frangofifchen Schule auf bie beutiche Dalerei jest ichlechtbin als bebauerlich betrachtet und bas internationale Runftleben gewaltfam abgebrochen werben mußte. Der fünftigen Machtftellung Deutschlands entsprechent, wurben wir es vielmehr fur angemeffen erachten, wenn eine tommenbe Beltausftellung auf beutidem Boben ftattfante. Wenn es aber irgenb einem Stanbe gufommt, bei foldem Aulaft bas erfte Bort ber Berfohnung gwifchen ben wei feinblichen nationen ju fprechen, fo ift es felbitverftanblich bie beiberfeitige Runftlerfchaft, welche ben Friedensichluß zu befiegeln bat, indem fie nach wie vor burch ben Betteifer verwandter, weil zeitgenöffischer Beftrebungen bie bintige Uebertreibung bes politischen Antagonismus bis jum "Ragenfampf" "a outrance" als eine vorübergebenbe, im gegenwartigen Stabium ber Rulturgeichichte unter civilifirten Bolfern gar nicht burchführbare Berirrung ber patriotifchen Leibenfchaften entlarbt.

Die Rulturgeschichte und inebefonbere bie Runftgeschichte fennt feinen Ragenfampf, fie fennt nur nationale Gegenfate, welche, ans ben Temperamentevericbiebenbeiten ber Bolleranlagen entfpringent, bie vericbiebenen fich ergangenben Seiten ber Denfchennatur, mehr ober meniger ausgesprochen, ju ihrem Rechte tommen laffen. Infoweit, an und fur fich, find biefe Begenfage fomit gur Musgestaltung eines tompleten, lebensvollen Rulturbilres nicht blos berechtigt, fonbern geratem unentbebrlich. Die Starte bes wechselweisen Ginfluffes ber nationalen Gegenfage bangt junachft von ber überwiegenben Starte ber Begabung ber verschiebenen Boller fur bie verschiebenen fconen Runfte ab, welche in ber Temperamenteoericbiebenbeit ber Nationalanlagen felbft icon mitbearunbet ift. 3m größten Mujeben weit und breit ftebt a. B. unfere icone Literatur, und beutiche Dufit bat bie Beitherrichaft; folche Erfolge tonnen nicht unbegrundet fein; wir burfen uns ihrer freuen. Aber auch ber europaifche Ginfing ber frangofifchen Dalerei muß feinen auten Grund baben. Barum ftraubt fich unfer Rationalgefühl fo bartnadig gegen bie Inerfennung biefes gaftume, bag feine, wenn auch noch fo beringten, Befemer noch beute nicht ficher fint, ob fie nicht gwifchen einem Socialbemofraten und einem Ultramontanen auf bas Armefünberftublichen gefeit merben? Etwa weil nun einmal Romanismus und Germanismus unverfohnliche Gegenfabe maren und jebe Berührung mifchen ibnen ben afthetifchen Baterlanbeberrath involvirt? Rein Grund mare unftichhaltiger ale biefer! Denn erftens find bie Frangofen nicht einmal Bollblutromanen, und zweitens bat fich niemale ein Wegenfat fruchtbarer ermiefen ale biefer von unfern patriotifchen Doftrinaren ale fo unverfohnlich verichrieene Gegenfat bes Romanismus und Germanismus. Dafür fpricht bie gefammte altere Aunftgeschichte. Aber auch in neuerer Beit ift es feinem vernünftigen Menfchen eingefallen, etwa bem "Meifter ber beutiden Malerei" baraus einen Bormurf ju machen, bag er ben

<sup>&</sup>quot;) In feinem zweiten Briefe an Renan. Augeb. Allgm. 3. 1870, 2. Oftob.

größten Theil feines Lebens in Rom unter bem Ginflug ber flaffifden Italiener angebracht. noch bat man jemale einem beutschen Lanbichafter bas Stubium bes Bouffin verübelt. Bober nun bie immer wieberfebrenbe Befangenbeit und Bermirrung beuticher Urtheile über bie mobernen Frangofen und ihren Ginfluß auf bie Beitgenoffen? Offenbar ift nicht fo febr ihr "Romanismus" ale gang etwas anberes ber Stein bee Anftofes. Die Doppelmabrnehmung, welche wir foeben gemacht haben, bag man fich vollig arglos gegen bie alten flaffifden Romanen und qualeich febr zweifelfuctia gegen bie mobernen Frangofen verhalte, leitet von felbft auf ben mabren Grund ber Cache. Sier blidt bereite bie gang richtige Erfenntnig burch, bag in ber That bie namlichen ober boch verwandten nationalen Begenfage in ihrer jeweiligen Bechfelmirfung febr berichiebenartig , balb fruchtbar, balb ichablich fich ermeifen tonnen. Rur bat man fich noch teine Rechenschaft babon gegeben, bag eben barum biefe Ungleichartigfeit ber Ginfluffe nicht aus bem Racenuntericieb, fonbern aus bem Unterfchieb ber Beiten flieft. Gemiffe Beitverhaltniffe fonnen nun allerbinge bie einfach. fruchtbaren Bechfelbezuge ber fich ergangenben nationalen Gegenfabe in bie außerfte Berwirrung bringen, fo bag fie gleichzeitig in einer Sinfict gefunbe, ftartenbe und tompfementirenbe, in einer anberen aber franthafte, fcmachenbe und auflofenbe Ginfiuffe erzeugen. Der Rathfeldarafter eines felbft halb in Berfehung, balb in Reubilbung begriffenen Beitaftere, wie bas gegenwartige, excellirt naturlich im Bunfte ber Ronfufion, und bie internationale Bewegung, Die Bravonberang ber framofifden Schule, bas foll nicht geleugnet werben, mußte nothwendig beibes mit fich führen, Befundes und Rrantes. 3a wir ftellen fogar nicht in Abrebe, bag bie Befahren ber ichlimmen Ginfluffe noch gar febr gefteigert werten burd bie ichlimme Reigung ber Menichennatur, überbaupt leichter bie Rebrieite, bie fafterhafte Uebertreibnng, furg, wie man ju fagen pflegt, ben Rebler einer fremben Tugenb fich angueignen ale bie Tugenb felbft. Dergleichen ift auch guten Deutschen in ihrer Empfanglichfeit fur frangofifches Befen nicht felten begegnet. Ber aber behaupten wollte, bas moberne Franfreich babe nur verwerfliche Runftericheinungen bervorgebracht, ober bie beutiche Runft babe nur bas Bermerfliche ber frangofifden in fich aufgenommen: ber murbe beibe Rationen und unfere Beit felbft gleich ungerecht beurtheilen. 3a, auch bie Beit felbfi! Denn biefe Beit mit ihren großen Intentionen tonnte boch auch ihrer Runft nicht blos bas Sabrifzeichen bes Inbuftriglismus aufbruden. Rein, wenn fie auch meber biesfeite noch jenfeite ber Bogefen bie flaffifche Sobe ber großen Runftepochen bon ebebem ju erreichen vermochte, fo bat fie boch viel Talent, viel gewiffenhaftes Streben, mitunter einen mabren Beroismus aufopfernber Liebe und Begeifterung an bie Runft gefett und bamit geleiftet, mas auf ben gegebenen fulturbiftorifden Grundlagen tunftgeschichtlich ju leiften möglich mar. Die Refultate ihrer ehrlichen Anftrengungen wurben aber ohne Breifel viel burftiger ausgesallen fein, wenn bie internationale Arbeit nicht über bie mannigfachen Rrafte ber fich ergangenben nationalen Wegenfabe ju verfügen gehabt batte, welche bei bem Reichthum ber vorliegenben Brobleme unferm Jahrhunbert um fo unentbebrlicher geworben finb, je weniger feine Rulturguftanbe bis jest bie Durchbilbung bes tompleten Menfchenthume begunftigt haben und baber balb auf Arbeitetheilung balb auf Rooperation ber zeitgenöffifden Bolferingenien angewiesen blieben. - Uebrigens tonnen wir bie Frage vom Ginflug ber framefifchen Schule fur bie Buftmft babin geftellt fein laffen; bag es mit ber europaifchen Praponberang beffelben bereits wieber ju Ente gebe, habe ich ja, wie icon berührt, langft vor bem Rriege aus gemiffen neueren Sumptomen ber internationalen Bewegung geschloffen. Das aber, glaube ich, wird nach bem Rriege, wenn ber Sturm ber patriotifden Leibenfchaften fich gelegt bat, jeber Borurtheilefreie gugeben muffen, bag bas Berichwinden bes frangofischen Raftors vom fulturbiftorifchen Schauplat eine große Lude

#### III.

Das Schonfte an bem ichonen Aufschwung unferer nationalen Begeifterung beim Beginn bes Rrieges mar feine murbevolle Gemeffenbeit, welche ben Gegner mobl ju fchagen mußte. In einer feierlich ernften Stimmung, bie man faft eine brautliche nennen tomte, blichte Deutschland über ben Rhein, und ale Schlag auf Schlag bie erften Siegesbotichaften berüberflogen, ba fcbien es in ber erften Bermirrung ber Freube, als lage auf Frau Germania's Bangen beinahe etwas wie jungfrauliche Schamrothe über bie Größe ihrer Triumphe. Spater freilich trieb ibr bie Sartnadiafeit bes Biberftanbes eine antere Gluth in's Antlit! Aber noch beute behauptet fie nicht mehr noch weniger als ibr Recht, und, groß und ebel wie immer, wird fie Reinem gurnen, ber, wie es ber Burbe bes Siegers entspricht, nach bem großen Rampfe auch bem Befiegten gount, was wir felbft uns wunfchen, namlich eine recht burdareifenbe und bauernbe Regeneration. Durfen wir bemnach verlangen und erwarten. bag nach wie bor bem Rriege, bie internationale Arena ber tulturbiftorifchen Bewegung offen bleibe, fo verlangen und erwarten wir jeboch nicht minter zuverlichtlich, bag bas neue beutiche Reich nicht faumen werbe, auch auf bem Gebiete ber Runft bie gerftreuten Rrafte ju fammeln, indem es alle Runfte ju einem monumentalen Berfe beruft, ber monumentalen Thaten wurdig, welche Deutschlands nationale Rraft und Ginigfeit verrichtet bat.

Allerdings, bie tunftaefcichtliche Situation an fich betrachtet, wir verbeblen es nicht, tonnte jur Beit mancherlei Bebenfen gegen monumentale Unternehmungen einflogen. Bobl baben wir eine große Beit, aber biefe Beit bat feinen Stol, ftolpert bei jebem Unlag über bie Stolfrage und ift gegebenen Salles noch nicht einmal gang ficher bor ber romantifchen Bermifdung bes "Deutschen" mit bem Mittelalterlichen. Welch ein Biberfpruch mit fich felbft, wenn biefe grundmoberne Beit fich abermale in bie Gothit fturgte! - Um bie Blaftit ftebt es wenig berubigenber. In ibren talentvollften Werten bat fie fich zur Stunbe allufebr ber Malerei genabert, ale bag ibr barmonifder Busammentlang mit bem felbft noch fraglichen Stolpringip bes monumentalen Baumerte fur alle Falle gefichert mare. Bas enblich bie Malerei betrifft, haben wir nicht ju vergeffen, bag bie Starte ber beutigen Generation nicht im Bereich ber monumentalen, fonbern in bem ber Delmalerei gu finden ift. Ueberbies bin ich felbft weit entfernt, alles Beil ber Malerei in ber monumentalen Runft zu fuchen. Dagn ichlage ich bas Recht ber Defmalerei und ben Werth ibrer Ameigbilbungen ju boch an, benen wir fo viele Schöpfungen verbanten, welche nur fie, bas Organ ber abfoluten Malerei, in's leben rufen tonnte. Doch allebem liefe fich ja auch innerhalb bes monumentalen Projeftes billige Rechnung tragen. haben wir aber weiter oben, aus ben bier antlingenben Urfachen bie Rudfehr jur vormarglichen nationalen Runft als Phrafe berworfen, fo ift bamit noch nicht gefagt, bag es nicht febr munichenemerth mure, wenn man fich burch bie große Beit fest wieber einmal an "bie Großbeit ber 3bee" wollte erinnern

laffen ma die der Greifeit ter Genn' menerings anutiertem und veiter zu üben verjacher, werdet eine die Greife er Greifenfallen Egode kreifen der Greifen bei Greifen der Grei

Befanntlich ift bereits von mebreren Seiten ber Gebante aufgetaucht, bas wurdigfte Dentmal mare ber Musbau bes Straftburger Munfter. Diefen Gebanten wollen wir infofern nicht befampfen, ale bie Beimtebr von Elfaß und Lothringen allerdings ein Ereignig ift, bas wohl feines besonderen Dentmals werth mare, und wenn man biefur bie Bollenbung bes Munftere will gelten laffen, fo munichen wir auch biefem Unternehmen alles Bebeiben. Die Beiten aber fint, Gott Lob, vorüber, wo fich unfer fcuchterner Tenbengpatriotismus noch begnugen mußte, im Ausbau bes Rolner Domes ein Sombol bes febnfuchtig aber vergeblich erwarteten Ginigungewerfes ju erbliden. Den Sombolen fint wir, in biefer Sinficht wenigstens, jur Beit entwachfen. Das ehrwürdige Dentmal ber Bergangenheit wirb aber nimmermehr in ein Dentmal ber Gegenwart verwantelt, wenn ihr ihm auch biefe 3bee untericiebt. Alle folche fombolifche Unterftellungen geboren auch vom rein fünftlerifchen Standpunft aus in Die vormargliche Zeit und wirerftreben obenbrein bem realistischen Beifte unferer Tage, mit welchem auch bie Bismard und Moltte rechnen, bie ja Elfag und Lothringen wahrlich nicht aus fentimentaler Romantit, fonbern aus gang positiven politischen und ftrategifden Grunden gurudforberten. Cbenfewenig als bas nene bentiche Reich bas alte romifch-beutsche fein wird, ebensowenig fann une, ale Ausbrud bes nationalen Bubele über feine Biebergebnrt, eine vormargliche Reftaurationeiree, wie ber Ausbau eines mittelalterlichen Bauwerte, befriedigen. Wenn wir fomit folechterbinge einen Reubau fachgemäß finden und forbern, fo fcwebt une aber babei ebenfowenig ein abfiraft monumentales Bauwerf por.

Schon und erhaben, aber latt und de, schauen Konig Lutwig's Walhalia und Befreinungsballe in die Demau und geben uns eine beferzignenverthe Lefter. Das Baubenftmal erträgt seiner Natur nach, als Gebäube, nicht im nämlichen Grabe ben absoluten Selbstiywed bes menumentalen Gebantens, wie er dem plassischer Tentmal unanntalifar ist. Ein monumentaice Standbild unt dann Brummen gefellt, ist mit allerbings mich Brummen beberalten als Dermind. Der partifielt Schlenunge dientricklight jelte ist eine Wilkfung beb monumentalen Laupe um Selfstjuseche. Ein Zeupel spagent, den Inn Auftrie Sewell, ist mit eine trausprag verlaßigen esten od nicht begegen, delt, eber ein Moffenum som Selfstjuseche. Die Selfst der Befreit Moffenum som Selfstjuseche. Die Selfst der Selfstjuseche Dermind der Selfstjuseche Dermind der Selfstjuseche Dermind der Selfstjuseche Dermind der Selfstjuseche der der Selfstjuseche Dermind der Selfstjuseche Selfstjuseche Selfstjuseche Selfstjuseche ist fir einste in Umreckt. Welchen der niere um der Zwech, welcher das Selgsebentum fill sein den Internet.

Im Jadre achnublerigi worre auch menumentale Orem unigleausse; man träumte bumte unter mehrer wer einem treiffen Parlamenskrijschie. Des is sich igfere nicht bie Dere, bie und hand er reigen filmen. Dem, wie großes Grenicht wie auch auf die Grenagen incht eines verfen Weichelaus eines erre Parlamenstammen des, die influen Verbienflen, nicht kose erie Americk auf mommentale Gerbertriffung. Mich auf ber Trüberingen, nicht kose erie Americk auf mommentale Gerbertriffung. Mich auf ber Trüberingen eineren auf den Gedochferte fil die Gehircht Consissande erichset werden. Des erie große memmentale Unterungenum bes gerinligten Vernissfandes mig baher ein Biegerbertand im englime Gimme film. Der Ihre wie dem Biene kond dann ein mer berm geneicht sein, werden abch bemienigen, dem Ring Kilchein fies bie Ebre giete, wer allem der Nachmellen auf gefehlt; dem Riese gerinde gerinder dem der der die der den film der felglich, der allem Auflerterungen, dem Genafter der Soche wie dem der den sind ein der felglich, der allem Auflerterungen, dem Genafter der Soche wie dem den Sonachterungen, dem Genafter der Soche wie dem der Onwallere der Genaften de

Bu feiner Rechten ichlieft fich bas Arfenal ber Tropbaen mit ber Schlachtengalerie bes Felbzuges an. Bur Linten entsprechen biefem Flügel bie Wohngebaube ber Invaliben und Beteranen ber Armee; ber Speifefaal u. f. w. ift gefchmadt mit ben Bilbniffen ber Gurften und Beerführer. 3bre Reiterftatuen und Stanbbilber fteben auf ben Terraffen, welche ju ber Baugruppe binanfubren, und in ben Garten, welche bor ihr fich ausbebnen. Sinter bem Gangen liegt ber Campofanto, in beffen Mitte bas Denfinal ber Befallenen fich erhebt. Die Banbe feiner Artaben maren taum murbiger ju fchmuden, ale inbem wir bort enblich bie nationale Ehrenfchuld gegen ben Meifter ber apotalpptifchen Reiter abtragen. Der Dom ber Invaliben felbft aber fei zugleich bas beutiche Bantbeon, worin wir in Rufunft bie größten unter ben Mannern ber That beftatten, bie fich um bas Baterland verbient gemacht haben. - Fragt man, welcher Rirche biefer Dom gehoren foll, fo antworten wir: ber Rirche ber Baffenbruterichaft. Unfere alten Golbaten follen bort bie alten Chorale fingen, bie fie nach ben Schlachten gefungen haben. Aber auch Die große Deffe Beethoven's ober Dogart's unfterbliches Requiem mollen wir, je nach bem Anlag, bort boren. Und warum follten bie Ronfeffionen fich nicht enticbliegen tonnen, wie fie eintrachtig auf ben Schlachtfelbern gewirft, auch im Dom ber Invaliben Altar und Rangel in Frieden gu theilen? Belche fcone architeftonifche Aufgabe, bie Form ju erfinden, welche bie Bereinigung beiter Aultusformen obne Anftofi julafit! - Fragt man aber enblich nach bem Orte, wo wir ben Siegesbau ju grunten gebachten, bann muffen wir umerholen antworten; womoglich nicht in Berlin, fonbern im Bergen Deutschlands, vielleicht bei Frantfurt. Bir verfennen nicht bas besondere Anrecht, bas bie Sauptftabt Preugens geltenb machen fonnte. Und anbererfeits find bie Empfindungen, welche uns bei ben Erinnerungen an ben Romer, Die Efchenheimergaffe und Die Baulefirche beichleichen, viel ju gemifchter Urt, um und eine befonbere Borliebe fur bie Beitfarift für bilbente Runft. VL

Butrieds (Veitz's cingilise)... Echie der volte e bod, neun vol Siegesbechmal ere syefen Arigs is jumm Erem ich feihgeft, ere his firdyft, er bei firdyft, er

Noch baben wir nachtraglich einem Ginwanbe zu begegnen. Gegen eine Rafernfrung ber Invaliten, wie im Parifer Hotel des Invalides, fint bereite Stimmen laut geworben, welche pringipiell bie Meinung aussprachen, ber Deutsche wolle nicht auch nach bem Rriege und im After noch bem Familienleben entzogen, fonbern ihm gurudgegeben werben. Dagegen haben wir, ohne une in bie Angelegenheiten ber Invalibenftiftung ju mifchen, nur gu erinnern, bag bie Bobnaebaute unferes Projeftes, wenn auch, wo moglich, einer beträchtlichen boch immer nur einer befchrantten Angabi von Auserwählten Raum bieten fonnten, und bag fich unter ber Daffe beutscher Aspiranten leicht mehr, als une lieb fein fonnte, finben mechten, benen bie Aufnahme in bas bentiche Invalibenhaus nicht blos als Auszeichnung, fonbern auch ale Bobithat bochft willfommen mare, weil fie bom "Familienleben" blutwenig ober nichts zu erwarten haben und bemfelben bei weitem bie Pflege ihrer lieben Schweftern vom Felbspital vorgieben. In einer Beit und in einem Lante, wo burch bie allgemeine Webrpflicht bie Rechte bes Familienlebens ohnebin ftart in ben Sintergrund gestellt werben gegen bie Pflichten bee Staateburgerthume, machft überbieß tie Berpflichtung bee Staates, fo viel wie möglich bie etwaige Entfrembung von ber Familie, ben verlorenen baublichen Seerb, burch ein recht behagliches Afol ber Baffenbruberichaft ju erfeben. Die Sconbeit ber 3bee batten wir noch obentrein, ein Saus ju bauen, bas nicht blof Combol ber beutiden Ginbeit mare, fonbern in welchem fie wirflich unter einem Dache friedlich beifammen wohnten, Die beutschen Stämme in Berfon jener alten Anafterbarte aus Pommern und Altbabern, Beftfalen und Schwaben u. f. m., bie fie une wirflich erfampft haben, bie beutsche Ginheit! -

Dogen nun beutiche Architeften ben bargebotenen Reim eines Programmes aufgreifen und ausbilben, ober auch ibn verwerfen und burch einen anbern erfeben; bie Frage bes Siegesbentmale wellen wir hiermit ber Ration und ber Ranftlergenoffenschaft inebefonbere an's Berg gelegt haben. Doge man fich nicht burd ben Bebanten abidreden laffen, bag es vielleicht noch lange nach bem Rriege an Beit und Mitteln für bergleichen Unternehmungen fehlen burfte! Ein großer Staat, wie bas neue Deutschland, muß auch ein großes Bubget fur Runftzwede haben, und bie Summen, welche hiefur von allen beutschen Rammern ju bewilligen fint, tonnten fur's Erfte nicht murbiger und zwedmagiger verwendet werben als ju einem nationalen und monumentalen Baumerle, beffen 3bee bie Chre ber Ration, beffen Bwed bie humanitat bes Beitaltere fanttionirt. Außerbem ift es eine bewahrte Regel, bag man bas Gifen fcmieben muffe, fo lang es glubent ift. Berichmaben wir es alfo nicht, in biefem Ginne, bie patriotifche Erregung bes Mugenblide auch auf bie Runftfpbare ju lenten und burch fie binuber gu leiten in jene bauernbe Kraftentwidelung bes Rationalbewuftfeine, welche nicht ablagt, in allen Spharen menfchlicher Thatigleit burch große Leiftungen bes Briebens ju beftatigen, bag uns ber große Rrieg in Bahrheit ju einer großen Nation geutacht bat.

Abstrück! Wie tief und Frankrich gefolden fei, wie ihnere die Seigen feines feitheerfeinlerten Ungläds nech lange nach dem Artiege auf ihm laften mögen: wie man die Frankrich und der Vertragen der die der die der Vertragerung ihrer Doppflicht nach Zeit fannen, der Eineb Ernschung ein Ernstit und ihrem Vertigdeitiger eine füberne Estatutet derfilden zu weiteren, — man dielle fich micht wundern, wenn die Geherte von Verzeillerich

### Die Berliner akademifche Ausftellung.

artigleit ber Anlage, in ber Bebiegenheit und Rafchheit ber Ausführung unfere Gieges.

bauce. Es liegt auch barin eine Friebeneburgicaft!

### Mit spei Abbitbungen

Much bie Rachlefe unter ben Berliner Genremalern, außer ben icon bei paffenber Gelegenbeit befprocenen, fallt noch febr flattlich ans. Gebort bod beifpielemeile and Abolph Dengel jn ben bisher Uebergangenen, und er mar febr reich vertreten, mit brei Delgemalben und brei Mquarell und Gonachebilbern. Bon ben letteren, einer Sunbienbatbfigur eines Dannes, ber ein Rafiden aufichliefet, einer "Rufitammerphantafie" und bem Bibmungeblatt jum funfzigjabrigen Inbilaum ber Bedmann'ichen Deffingmerte, ift icon fruber bie Rebe gemefen, und fie bleiben baber nur ju ermahnen, obwohl es fcmer halt, bas lehtgenannte Wert wieber ju feben, ohne in begeifterte Lobeserhebungen auszubrechen. Unter ben Delbilbern geben zwei auf ber Babn weiter, bie Mentel por gwei Jahren mit feinem "Tuileriengarten" betreten. Es war bies eine Schilberung bes bunten Gewoges in jenem Elborato ber bummdnben iconen Beit von Baris, im erften Anlanf blenbend, nurnbig, verwirrent; allmablich aber treten vor bem einbringenben Blide bie Einzelheiten auseinander, Gruppen und Figuren icheinen fich ju beleben und fich ju bewegen, bie fubne Buntheit wird jum mabrhaften Rolorit, und mas in Beleuchtung, Farbung, Gruppirung fceinbar ber waftefte Bufall ift, wird ein Banges, nach weifem, funftlerifdem Blane angeordnet und mit Meifterband auf bie Tafel gebannt. Das erfte bebeutenbere Bilb ber Art nach bem Tuileriengarten, einen Diffionegottesbienft in ben Buchenhallen bei Bab Rofen vorftellent, übermant bei aller Lebenbigfeit bie pridelnbe Unenbe jenes erften Berfuches und fant fich trefflich in Die Stimmung bes Bottesbienftes im Freien binein. Bu ftannenewilrbiger Birtuofttat erhebt fic Mengel jeboch in einem "Bochentag ju Barie" (gleich bem Tuileriengarten nach Erinnerungen gemalt). Der fich brangenbe, vielgeftaltige Bertehr an irgend einer ber belebteften Strafeneden ber Beltftabt, biefer Stoff, ber feiner Ratur nach bem Befentlichften ber an ben Moment gebunbenen malerifden Biebergabe ju fpotten fceint, tritt une bier mit all feinem fluchtigen Bechfel und mit ber ficherften Bervorhebung ber malerifden Gefammtericeinung entgegen. Es ift wie wenn man unmittelbar in's Leben binein fabe; und bod, welche immenfe Runftleiftung in ber Beftaltnug und Bemaltigung bee Begenftanbes! Dennoch murbe and biefee Bilb noch fibertroffen. An flarer und - man barf vielleicht fagen - regelrechter Rompofition, an breiftem, bis jum pifanteften Cartasmus fic fleigernbem Sumor, an nicht bles darafteriflifder, fenbern and daraf tervoller Durchbilbung bee Einzelnen, an Feinheit ber Ansführung und an toloriftifcher Rraft wirb es burd bie "Tangpaufe" überholt; ein gang fleines Bilbden, eine Scene vom Sofball. Dan muß es feben, um es ju glauben, mas biefes fleine Deiftermert alles barbietet, felbft au folden Gigenfchaften, Die Mengel's eigentliche Starfe nie gewefen find. Birflich anmutbige Frauengeftalten ftellen fich bar und bilben einen reigenben Rontraft gegen bie gum Theil recht tomifche Grantegja ber nniformirten Berren, namentlich berer vom Civil. Der tageebelle Rergenfchimmer, Die Bracht ber fürftlichen Reftranme und ungablige anbere Momente vereinigen fich jur iconften nut nachhaltigften Birfung, Es burfte ichmer, wenn nicht unmöglich fein, Dies Bild in feiner Beife zu übertreffen.

Eben fo nnerreicht fieht in feiner Art Lubwig Baffini ba, ber wohl nachgerabe mit Recht gu ber Berliner Gruppe gerechnet wirb. Geine oft febr großen Agnarellbilter aus bem geiftlichen und Boltsteben Rome geboren feit Jahren ju ben unfraglichften Spiben unferer Musftellungen, und mirf. lich tann etwas Bollenteteres nicht wohl geracht werben. Schon bie Technit ift erftaunlich. Solche Rraft, folde Tiefe, folde garte Bollenbung ber Bafferfarbe abzngewinnen, fcheinbar obne bem Daterial eine fonberliche Anftrengung jugnmuthen, werben nicht Biele vermögen. Doch bas ift vergleichungeweife Rebenfache bei ibm. Geine Gituationen fint feffelnt, feine Charaftere fint bochft mannichfaltig und lebenevoll, feine Empfindung ift innig. Geinem Ginne fur anmuthige Schonbeit halt ber fur ausbrudevolle Bewegung bas Gleichgewicht, und beiben fteht eine Beichnung von unfehlbarer Rorreftheit und Rtarbeit jur Berfugung. Lebhafte Aftionen liebt er nicht; um fo reichhaltiger entwidelt er bas feelische Moment in feinen rubigen Stimmunge. und Situationebilbern. Seine Runftart ift am fargeften und ichlagenbften vielleicht ale eine abfolut feblerfreie zu befiniren. im Sinne ber zweiten Alternative in bem Schillerichen Difticon: "Frei von Fehlern gn fein ift ber niebrigfte Grab und ber bochfte, benn nur bie Unmacht fubrt ober bie Grofe bagu". Diesmal batte er ein romifches Dabden mit einem Bidelfinbe anegeftellt; ferner mei umfangreiche Bilter: Domberren im Chore, und Beidtenbe. Die Mannichfaltiafeit in ben Charafteren ber geiftlichen Berren in ihren toftbaren Chorftublen, ber Beibrauchfaß fcwingende Briefter, ber gange beilige Apparatus, mertwürdig fein, wie abfichtelos, fronifirt burch eine geiftvoll burchgeführte Reibe mehr ober minber unbeiliger Berfonlichfeiten, unter benen ein recht jovialer Lebemann mit runtem frennblichem Beficht und erquifiten fleifchigen Banben bervorragt, - bas Alles giebt ein berrliches Enfemble. In ber Stimmung ernfter und ergreifenber, in ber Baltung tiefer und fraftiger noch maren bie "Beich. tenben" ; es fcbien bier mabrhaft bie Stille ber Anbacht gemalt.

In ier aberichent Sphiere erricht uns Millelin Gens. Sein "Nebe un Mil. Lauen Mil. Stade in Mil. Sta

ber glubenben Abendbelenchtung, Alles vereinigte fich, bie Poeffe bes Morgenlandes noch zu verflaren, trob ber gam reglen Ericheinung. Gent bat wohl tanm etwos Bollenbeteres - wiewohl i. B.

in feinem "Gebet in ber Bufte" foon grofartiger Angelegtes und Empfundenes - hervorgebracht. Einen Bauptangiebungepunft ber Ausstellung bilbete ein Gemalte von Emma pon Schoult. Die Runfterin zeichnet fich por ben meiften funfttreibenben Damen portbeithalt burd eine gewiffe Gueraie ihrer Metive aus. Es ift nichte Rleinliches und Empfindfeliges barin, fonbern eine mehr mannliche, flellenweife baber auch emancipirte Empfindungemeife. Dabei malt fie brillant und verftebt ju arrangiren. (Das ift eben etwas Anberes ale tomponiren.) Die Beichnung ift fo weit ansgebilbet, baft ibre Schmachen burch bie geschidte und beflechente Rarbenbebandlung bem gewöhnlichen Beichauer polltommen verbedt werben. Gie batte biesmal zwei gang beideibene Bilbeben ausgeftellt, in benen fie fich felbft übertroffen, ein Damenportrat von recht beterminirtem Charafter, und eine Dame ein Bouquet wideind; auch mar fie mit einem achtbaren Berfuch bervorgetreten, einen "Gelebrten" in feinem fergenbeleuchteten Rimmer ju mafen. Doch um nichts von allebem befummerte fich bas Bublifum, fonbern nahm einzig von ihrer "Ronbolenmifite" Rotig; bamit batte fie ben rechten Ton für ben Moment getroffen - wenigftene icheinbar; benn mas lag naber, ale ben bubichen Artiflerielieutenant ber jungen reigenben Wittme bes im Rriege gefallenen Rameraben gegenuber in glauben. Breitich farte fich bie Cache andere auf: ein umflorter Rabmen umichlieft bas Bilonift eines attlichen herrn, und bie verlegene und gezwungene Formlichfeit ber beiben jungen Leute lagt in einen ungewöhntich pitanten Roman bineinfeben. Es ift mobl nicht gang unbebenflich, wenn fo etwas von Frauenband gemalt wird; fonft mar "esprit" genug in bem Berte, um Die allgemeine Ausmertsamfeit au rechtfertigen. - Der Lebrmeifier biefer Runftferin, Fris Rraus, ericien nicht gang an feinem Bortheil in einer eleganten, aber oberflachlichen Galonfcene "jum Diner", ungleich intereffanter in einem lebenegroßen Damenportrat - Rnieftild, figenb, - in bem er es mit ben gewiegteften Bortratmalern aufnabm.

Der jonige metr den Berliere Almblern, mit dem Kruad die mille Bernandisch zieß, der "
befert, sille das gener feinem gemblighen direchen deren Gescherfte für Schlang lich fiede 
befern Wirteln der Neulin einst bei der den men. Die mangeligt entgerechen graupist Gefelfelgeit, 
mit dem Keigen Wirteln der Wirtelne mit der die fleie mehre die fiede geschen geschen geschen die 
konnen Vereite geschen der geschen mit von der die glie finzengen Kirkel von Wirtelne zu 
von Bunkern, Der, Gebeurtung der Angeherm", verseinsanische Gesen, flied niegen dei findengen
wir der finzen, die der die anfolgeneitigen Togen in fermen, Ansterd und Verenung wirten als einer 
wah sießen mas judem der technischen Bestehung jum Zieit zu anlehen. deren Berder unterhingt
Wirter ist.

Eine frumtliche Derssen fehlterte hermann Kreyfeiner in seinem "Laubeurt", der un Freien Ausgeber des unter Einstelle mit Ausstand unter Einstelle mit der einem Berfech im Generblitz, dem num des Einstelle mit der abeit des Generblitz des uns der Stelle mit der Auflich . Eines beweige ziedenlich gelfte und eines nur fich Auflich und einem Auflich eine Menten geschäufig der Auflich einen nur fich Auflich und eine Auflich eine Auflich einen Auflich einen der Generben der

Allnafte, ber bei fo viel berbem Diftaefdid nur ein gebrochener Blid jum himmel, von einem langen. bangen Genfger begleitet, übrig bleibt; jene Dritte, bie, bas Tafdentuch jum febr nothwendigen Dienfte bereit baltenb, in fcwebenter Angft vorgebeugt an ben Lippen ber Freundin bangt, ale ob fie ibr eigenes Tobefurtbeil von ibnen empfangen follte; n. f. m. Aber, foll bas Ernft ober Spak fein? Benn Chers, Catire, fo burfte es fich ernftbaft fragen, ob bagu bie Delmalerei bas geeignete Mittel ift; bod, bavon gang abgefeben, burfte bann nicht bie Darftellung von berfelben unreifen Berichwommenbeit, berfelben blaffen Saltungelofigfeit fein, wie Die fcmachtiden Schwarmerinnen. Daburd ibentificirt fic ber Runftler fo febr mit feinem Gegenftante, baft man nur an Ernft benten fann, und bas mare bod mahrhaft fimmerlich. Ueberhaupt ift es mohl nicht unbebenflich, bie Birtung bon Runftwerfen ju malen, jumal bie bon muftfalifden und portifden. Ginmal tann bier ber Grund ber Erregung bochftens in gang außerticher und alfo unflunftlerifder Beife ertennbar gemacht werben, wie burd Ratalognotiun ober Gidtbarmachen bes Titele auf Einbanten und Rotenumidlagen. Gine lebhaft geanfierte Gunbfindung aber, beren Grund man nicht feunt, finbet fein verftanbnifvolles Intereffe und fann leicht febr nurichtig wirten. Gin Frang Moor ober Richard III. in ben bodften Momenten ibrer Rollen murben einem Tanben, ber ploplic in Die Loge trate, entfcieben im bochten Grate laderlich vortommen. Aber felbft wenn man ben Quell ber Empfindung - wie bier bie Bertherlefture - tennt, fo bleibt zweitene noch bie Schwierigfeit, bag ein Bert ber rebenten Runfte nicht wie eines ber bilbenten einen einzigen, gang bestimmten Ginbrud berborbringt, fo bag ieber Bobernnft ber Empfindung, ber jum Bormurf ber Darfiellung gemablt mirt. ate etwas relativ Billfarliches und Unmotivirtes ericeint. Berabe Amberg bat fich ichen in gwei früheren Bilbern, Die unftreitig ju feinen beften geboren und wirflich recht icon fint, Diefe Grenge ber Malerei ju burchbrechen verleiten laffen, aber immer gefcidter und taftvoller ale bier. "Troft in Tonen" erinnert nur gang im Allgemeinen an bie fanftigenbe und berubigente Birfung ber Dufit, mabrent, um jebes Digverftanbuiß fern ju halten, bas orgelartige Inftrument und ber geiftliche Charafter bee Spielenben unverfennbar eine gemiffe Gattung ber Dinfit anzeigen. 3n ben "Abenbaloden" aber wirft bie Lichtftimmung bes fintenben Tages bei ber gefcilberten Empfindung und Thatigfeit in Birflichfeit faft eben fo viel mie ber Glodenflaug, und fie erflart ben Ginn bee Bilbes ausreichent. Dier aber ift bas mabrhaft und nnzweifelhaft malerifche Moment im minbeften nicht gu feinem Rechte gefommen, und bie zweifelhafte Satire bient nichts weniger als unm Erfat.

In ein weit entferntes Stoffgebiet führt une Frit Berner, ber mohl einzig unter allen bentfchen Runftlern wirftich ein Recht bat, mit Deiffonier in Barallele gefest gu werben. Er bat bei tangerem Anfenthalt in Paris ungemein gelernt. Es ift gewiß bezeichnent, baf and er gleich feinem berühmten frangofifden Borbifte feine lebhafte Bewegung - fei es aufere ober innere - liebt, und baf and er fetten weiblichen Berfonlichfeiten bie Ehre authut, fie unter feinem Binfel bervorgeben ju laffen. Die fomudlofe Bebute "Mus meinem Feufter" (in Baris) vermochte wenig gn intereffiren; and eine "Architeftur" (aus Antibes), wiewohl reiwoller, trug ju febr ben unfertigen Charafter ber Stubie. Um fo trefflicher waren brei antere Bilber : "Im geologifchen Dufenm", bas Atelier bes Ansftepfere, bas bie meifte Mehnlichfeit mit Berner's fruberen Bilbern batte; "Rach Tifche", ein vornehmer Sageftoly, in Lettilre vertieft, eine bochfeine Rototoftubie; endlich und vor Allem ber "Bilberbantet", Interieur eines Antiquare, wie man fie namentlich in Solland antrifft, freilich nicht immer, um fo ausaefucte Sunde in tonn, wie bem nadlaffig aber aufmertigm baftbenben Runftfreunde bier vergonnt ift: benn unter bem Bilbervorrath, ber im hintergrunde eine febr urfprlingliche Treppe berabgeidleppt und unter ber Sant bee Sanbtere mit einem großen Schwamm gereinigt wirt, grinft eben bem fuchenben Liebhaber bas unfern Lefern mobilbefannte intereffante baftiche Beficht ber alten Sille Bobbe van Baarfem von Grand Bate entgegen. Die bewunderungemulirbige Breite und Mottbeit, mit ber bas Bilb vorgetragen ift, und bie wir bei fo geringen Dimenfionen und fo forgfamer Durch. bitbung bee Einzeinen nur noch bei Deiffonier und bei unferm Mengel angetroffen haben, bie traf. tige farbung, Die treffliche Charafteriftif ftempeln bae Biften ju einem Deiftermerte.

Die Ramenebremanbifcaft mag une ju einem Maler hinüberleiten, ber feiner Schule nach Bertin angehört, feither aber viel gewanbert ift, Anton von Berner, bem befannten fleißigen und

Das Ausland glangt bard Allendendeit, Da nie Gu lieit 's hondeur" und "malbent" find fo trumige Cangniffe vollftadigfen lieberteicheit, bag man über Griffeng wertengene möcht. — Ein paer ilationische Genermater, unter beim Er nig j Juccell ber telentwollfe und mit perchendbe ich mitteram einer folden Rassfläung gang überschen werden, wenn fie mich eben als Bertrieter ber Frende ein mit ihrem Bertriet nicht verporteinstiret Ichterfele werden.

Bu den Mündeners dat 2. von drags von Miere her des Rock, mit kleindere Jumerlem ungleit untgennenne zu werten. Ein, Speidal in einem Kollichen Gehelfe ("Arteilleftil) vor feult für ihr nicht angeretzentlich gewag. A. Rappis in feinem blanden Zeu und oft ammethigen demer fich met mit Befriedigung gefehen. Deim Daufersche im Schwebert. M. Gierzwerft/w. "Ungläde aller Roch" ("Afgleichund der Förmegans) blatt den Bergen, für derseifglich ber Schule, weise der gefehe Berwert micht handlich erfehen, einen ausgemellenen und dohrt üblichen fürsen Benathaut einstehen.

eine mitrie Bleichtungsfleich, ib zu gillerem flieft geführ batt; eine "Knäglageit" einem interflauste Refinith.— Auftlich umtrelleiner ben fein ernabfelt ir entre fliete under Der Breiter ber Midrein Ern zu est alle erne kal der unt fliet von Argies wirtig an; jün falg Ditte von Ramed, wer nur eine fliete ber von dereichte Geren fiehet nurs, annautis der eine Franzische Gempagas von entfeinen Gerfartungt.— Mur Schaffelt is in Belinderient Aller fe voreift, de, der recht be. b. ber oftendeme, "Edwinde" fie bereiche gelte zu wöhle. Derriffet geführt im minter; und feine Ser hat etwo 25 abzes und binkefetet, word der Volleren abfelten feitr machtefin wir.

3m Gangen tritt bie Lanbichaft, mie bereite bemerft, auffallend gurlid. Um fo intereffanter mar es, baft mei Werle mit fettner Ginbelligfeit aller Stimmen nicht nur unter ben Lanbicaften ale befonbere bervorragent ausgezeichnet, fonbern fogar ju ben vorzuglichften Studen ber gangen Ausfiellung gerechnet wurden: Gube's norwegifde Ruftenlandichaft, und Fiebler's Rairo. Sans Bube in Rarierube ift mabrent ber letten Jahre in fortmabrenbem Steigen geblieben. Gelbft feine beimtehrenbe Balfangerbrigg von ber Dauchener Ausftellung ift jest übertroffen. Ueber bie weitgebehnte Bafferflache, bie eine fcarfe Brife franfelt, naht ein Fifderboot mit geblabtem Gegel; ein zweites, bas ben Landungsplat rechte im Borbergrunde bereits erreicht bat, entlabet feinen Fang. Ein bufferer Simmel Aberfrannt bie Scene, ferne Berge ichtieften fie ab. Bill man fich bem mabrhaft ergreifenten Bilbe gegenuber nicht bei ben Allgemeinheiten einer machtigen und portifchen Anfcanung und einer vollendeten Runft ber Darftellung genugen laffen, fo icheinen une in ber Birtung bes Bilbes besonbers brei Domente beachtenemerth; junachft bie unübertreffliche Bewegung bes Baffers. Gine fo mirffame und naturmabre Detaillirung ber Bellenformen, Die bem nurubigen Clemente erft bas rechte Leben giebt, ift meber burch bie Theorie noch burch birette Beobachtung gu erreichen, fonbern nur burd Benutung eines Silfemittele, bas bie fcmantenbe Anfcaunng bem flubirenben Blide gebannt zeigt, ber Momentphotograpbie. Bon ibr in folder Beife gelernt ju haben, ift ein hobes lob fur ben Runftler. In gweiter Linie fteht bie Staffage. Unfere Lanbichafte. maler baben auf ben Gebrauch ber alteren Deifter, fich mit erfahrenen Riaurenmafern zu verbinten, (mas übrigens gerabe Bube fruber mehrfach gethan) vergichtet, ohne boch bie Beichnung bes Figurlichen fo ficher in erlernen, um felbftanbig befangreiche Staffage geben ju tonnen. Demalb Achenbad ift unzweifelhaft einer ber bebeutenbfien unter benienigen, bie bas fonnen, und baubtfachlich baburch bebeutenb, bag er es fann. Gube's Staffage aber ift eines wirflichen Figurenmalere murbig. Die Beftalten find von betrachtlicher Große, und bie Gruppe fo trefflich tomponirt und fo gut gezeichnet, baß fie mit einem fteinen Theil ibrer Umgebung allein ein Bilb ansmachen tonnte. Das britte ift bie munbervolle Lichtfilbrung, welche bie unbeimliche Ralte bes Rorbens unwiberftehlich jur Empfindung bringt.

In biefer Beziehung ift nun ber Ratur ber Cache nach Bernbard Fiebler's Bilb bas abfolnte Begentheil. Mus Berlin geburtig, febt ber Runfter jebt in Trieft, in ber Baterftabt nur noch Benigen befannt. Es mar wie eine Ironie bes Schidfals, bag er fich gerabe jest in bie Erinnerung brachte, mo ber Siftebranbtparoryomus fich bier gludlicherweife fo meit gelegt bat, bag man bem Befferen und ber Bergleichung nicht mehr abfichtlich bas Auge verichlieft. Die Belehrung mar gu beutlich, um nicht begriffen, aber auch ju empfindlich, um nicht verleugnet ju werben. Bobl nur fo ift es ericopfent gu erflaren, bag Fiebler's Rairo bei ben Antanfen fur bie Rationalgalerie abgewiefen, bei ben Pramirungen gurudgefest, ja felbft aus bem Ratalognachtrage fern gehalten ift. Das anbert gludlicherweife alles nicht ben Thatbeftanb, ber einfach ber ift, bag biefe Auficht von Rairo und bie (nuverantwortlicherweife an bie Band unter ben bochgefegenen Renftern bes langen Saales gebangten) Aquarellen mit Auftehten aus Aegupten, Benebig n. f. m. Beugen einer wahrhaft gebiegenen, technifd vollendeten Runftart find. Dag ber Drient nicht ohne Farbe und Licht in eminenter Ausbilbung gefcilbert werben tann, ber banbgreiflichen Babrbeit muß fich am Enbe jeber bengen. Aber Fiebter bat erfannt, bag bas Wefen nicht einmal ber Bufte, gefdweige benn eines alten Rulturlantes barin beichloffen fein tann. Er giebt ben Formen ber Raturericheinungen und Runfiprodutte, fowie bes Lebens und Treibens ihr Recht, und ftrebt, aus ber einfachen Bebute, ftatt wie Silbebranbt jum Farbenfpettafeiftud, jum monumentofen Rulturbilbe aufzufteigen. Go

Der fein ermöhnte Demalb Menkad bur bnie eine Almisse Gebirgsfint' vertreten, eifer nach bruch ein greßes Bib "Ber ben Zeern Remt", mit sehr richer nub gang besenbere mestenzielten fein erme gemann besenbere mestenzielten ber gestellt ber ben den Baummisse barren eines zu machte. Andere Andere Bape, Ebmend ber Comment gleich mehreren berufenn Landfallfundern, wie Ebaurt Bape, Ebmend ber Comment ber Comment ber in Amment wein besonnarisch vertreten.

Timm ungenseht grefnnigen Stift, der fic frech binettregs freibe gegen feine Ketterfülle, am Nemigie im Münnergeibriger und felch einer gewiffen Lieflächte in die entberd. "Beersbiffen von Seltener"), ledert im Kunt leinken nun "Fire must femmen. Seine Kulpfligt auf dem geschigftlen. — Gegen folde füllfric Zunbfaller ban Kunn der Lagentung ber ziehe dem geschießen. — Gegen folde füllfric Zunhfaller füllen Zunhfaller ban felde "füller m.g. Geine "Kuntenlunfall" mar einsigher und beiffen. Wan feld, er undder gern fähn und gesch im Arrangement fein. Dabei fielet sein dem aus, die dem noch nicht ausgeräum ihre der Sein der aufgerte und bei der geschieden geschieden.

Bwei gang außerobentlich schone Arbeiten rührten von einer Dame ber, von Lina von Berbandt in Offichvorf, eine ziemlich einfach ellachfaurschaft mit sehr bebem himmel und ein Romnen nach bem Gewitter im bairischen hochgebirge. Die gemulihvoll tiefe Nauranfissiung siehe bier mit einer gestrechen und fickeren Technit auf gleichen Bobe.

Mis ein Sämlire von digniffmilder um feit aufpredente Möglung bai Miert fyerte am Apflechef Abryma auf feinberer Bondung. Mach bei im findt ibe Ediligie emdsegüde, vollstigdmilde, mit Bertiebe auch webern gefallschlische eine große Relle, bed mehr als mehr eifgele Bittungsmunnent benn als entwickte fightlische Zuffeltung. Underspung ihrer Graubigs einer Ramft ibe Kerleiffl. Er verbeite mit fele katen um feltigen, bei mem gedampflen flüsten kannt ibe Kerleiffl. Er verbeite mit fele katen um feltigen, bei mem gedampflen flüsten bei der der find. In nederere mangagreiche Edilien vertrige ein ein gestaptige Seelie in bet Auffelflung bei Terrente.

Gtichfalls feir eigentstämlich zeige fich ber Mindener A. Ber in einer geröffinnbichaft (Rarteffetente). Er berfiebt fich immer an Simmungen. hier nun hat er zur Erzugung best Simmungstones fich einer Jarre bebient, in ber die berfeiterenn Celatifene gleichjum latent in einer fich misserbigen und bech bied anziechenne Eintenigfeit enthalten fint. Es fit sower, eine bentific Schliemung von beiefer Mr. aus achen; bie Wentung wer forposten.

Sart friedrich Lessing schwarte in swei greßen Condidation mieter recht remartisch aus, bech ohen Krantschrigkeit, vielender mit wirtlicher, trötliger Gemünflichteit. — Hermann Esche schwie es sich vergeiter zu vollen, gegen den Beredact einsteiliger Monier zu vereistiern. Er zigle fich viesseiteger nub mannichfalliger, als es finn field sich vereinen Berestrer zugetrant bitten, zumal ven seinen field sibliren wirtlich ein immer sohnen wir wertungseiten des des abnere twa.

Mit Ulefregdung sier vieler, von denen mur ja sigen wier, die fig die isjere bestamten Gefig eige gleichen, sellen mur noch wenig dervogsjeden meren. M. Als am jirt im Dockstel vorl und Bedere jin damener näheren fig dem Gebriefen Espeniere, des finaden sie mannetilde im Wolfer weit nach — Durch siener Gemangsten empfelig mit die Benannist von Leefen, E. Dieter und ber Dulteren Eerer b.— Der Dischwart bestrick nie die Benannist von Leefen auch mit die Fig geben bei weit auch mit mitchelle gleichen Weiter auch weit weit der die Fig geben bei dere die den im interholle gleichen Erichte en Gemanniste ereichte die — die

framöfifche Norrläfte an Theodor Weber vorsägliche Darfteller. — Einige Maler zeichnen fich burch Canbichelten and, in benen Architefturen eine große Rolle fpieten, so namentlich Arbeit Auf in Wien mit B., derrenburg, zum zwein fichen ihnen C. Lovbie, A. Webenere. U. nach

Bei ber fin bemertenwerther Beife) ausschließich von Damen tollivierten Blumenmalerei ift an biefer Stelle faum fo lange ju verweilen gestattet, um ein paar Ramen zu geben: wir nennen Augnfte Reichelt, Gifgebeth habelt, Marie Remp.

Bei ber Plaftit find wir fo gladlich, zwei - um nicht gn fagen: Die beiben - Sanptwerte ber Musftellung in Abbilbung vorlegen ju tonnen. Das eine von biefen barf breift ale bas unbeameifelbare Sauptwert ber aangen Ausftellung bezeichnet werben: es bat es moglich gemacht, alle Stimmen fur fich ju geminnen und felbft bas ber Plaftif gegenüber frete gabe Pablifum ju erwarmen: ber Catpr mit ber tragifden Daste, lebensgroße Marmorftatue von Ebuarb Duller ane Cobneg, 3. B. in Rom. Einer gludlicheren Infpiration bat fich bie Blaftif lange nicht gu getroften gebabt. Bir wollen, um nicht Unglanben und Biterfpruch ju erregen, feine Beit neunen; wir murben uns nicht fcheuen, febr, - febr weit binaufzugreifen. Bon bem bannenben Bauber biefes Bertes ift leiber leine Abbilbung einen rechten Begriff ju geben im Stanbe. Es giebt febr wenige plaftifche Werte, Die gleich tiefem ben Beichauer reigen, ben Stanbort ju verandern, und noch febr viel meniger, bie bon allen Geiten betrachtet fo intereffante, flar geführte, fcon belebte Linien barbieten. Cobann ift bie Marmortednit, weit entfernt von ber geiftlofen, malienifchen Birtuofitat, in ber abfoluteften herricaft über bas Daterial von einer fo augenfälligen Bollenbung, baft fich felbft Laien jur Bewunderung über bie Details ber Ausführung bingeriffen fublten. Doch nichts von Raffinement, nichte von Coquetterie. Durch bie faft burchgangige Bearbeitung mit ber Raspel haben bie Formen ein fdwellenbes, quellenbes leben bemabrt, welches ber verallgemeinernben Blatte banbmertlicher Tednit unerreichbar ift. Gin britter Borgng bee Bilbmertes liegt in ber Bilbung und bem Musbrud bes Gefichtes. Auf tiefe bem Beidauer fich freundlich barbietenbe bat ber Boluidnitt megen ber ftarten Berfitrung faft gamlich verrichten muffen. Gleich bem gangen, ingendlichen Rorper ift namlich auch ber Ropf von ibealer Coonbeit, mit einem fathrebfen Buge auf's Anmuthigfte gemifcht. Auf biefem Beficht nun bas ichalthaft mnthwillige Bergnugen bes tanbeluben Rnaben mit ben lachelnb halbgeöffneten Lippen fich auspragen gu feben, ift mabrhaft entgudenb. Das ift eine Schöpfung fo gang aus bem Bollen beraus, wie fie nur bem wirflichen Genie gelingt.



Satyr. Statue von Chuarb Maller.

Seitide, f. bilb. Runt. VI. 3abrenne.

Reries ves Q. E. Cormann.

Drud von G. Gleumbad in Leitein.

Daneben verblaft Miles, mas fich noch fonft zeigt; und man muß von biefer ungewöhnlichen Spite abfeben, um fur bas lebrige bie Sammlung und Rube wiederzugewinnen. Es lebnt immerbin recht wohl ber Dube. Beginnen wir mit ber Ibealplaftit. Wenn wir Miller gam gegenüber, am negativen Bol ber Cfulptur anfangen wollen, fo gebubrt ber Bortritt nuferm Reinbolb Beage. beffen plaftifche Dlufe von ihrer malerifden Schwefter gelegentlich ichwer ju unterfceiben ift. Dies. mal bat er es felbft ber Debrgabt feiner Bewunderer - außer ben Dalern - an toll gemacht, in einem Merfur, ben ber Berliner Lofalmit ben "fliegenben Buchbanbler" (vulgo Rolporteur) getauft bat. Bom Mertur bat er benn wirflich nur bie Radtbeit. Ginen foatnannten Rabucene, ber mehr wie eine gufammengewidelte Sundepeitiche ausfleht, führt er gleich einem Anotenflode unterm Arm, und in bie Rappe, bie bie Linte balt, jablt er Dilugen. Die Rorperformen find von jener Berbeultbeit, bie - eine outrirte Rachabmung gufälliger Rebler in ben Formen bes Mobelle - bem Runftler ale bas 3beal bes Reglismus in ber Blaftif gelten. Bir fprochen ungern in biefer Beife über einen Meifter, von beffen hober Begabung Niemand mehr überzengt ift ale mir; aber wenn man bae, mas man für Difhaublung bes eigenften Aunficharaftere ertennt, nicht rugen foll, wofür giebt es benn eine Rritif? Der Stumper, ber Thorbeiten begebt, - fei es aus Unperftant, fei es, um bie Aufmertfamteit zu erregen. — wird nur einem unzurechnungefähigen Bublifum gefährlich werben: ber begabte Runfiler aber verfest ben Brethum und bie abfichtliche Uebertretung mit fo viel Berlodenbem und Bestedenbem, bag nicht blog gang Urtheilelofe baburd berwirrt werben, fonbern felbft reifere bas überraidenbe Reue fur bas mefentliche Gute balten, mabrent auch bier vielleicht mehr ober meniger bas bofe, aber oft nur allzu mabre Bort von bem Guten, bas nicht neu, und bem Reuen, bas nicht gut ift, feine Beltung behauptet. Wie wenig bie Anficht, bag biefe Formengebung eine rubmene. werthe Schopfung und ein Fortidritt in ber Blaftit fei, auf rein afthetifden Ermagungen berubt, fann ber fonft befrembliche Umftand zeigen, bag bie begeifterten Lobrebner von Begae' nach bem neuen Recepte begrbeiteten nadten Frauen an feinem Mertur giemlich falt vorübergeben; und boch ift biefer - in ber bewuften Danier - minbeftene eben fo vorzuglich gemacht, wie irgent eine feiner Borgangerinnen, und g. B. unvergleichlich viel beffer, ale bie vielgerfibmte Benue mit bem geftochenen Anaben. Fligen mir übrigens jum Ruhme bee gegenmartigen Berfes noch bingu, bag ber Ropf fprechend und fur bie Figur entichieben ju fein, beinabe ebel, und bag bas Austlingen ber gezwungenen Bemegnug burch ben gangen Rorper vorzüglich beobachtet und trefflich burchgeführt ift.

Auch Rebert Schweinis hat fic an bemfelben Moment begeiftert, ift aber so taftvoll geneter, ich mit ber plaffich benfbaren — und berechigten — Alfarung zu bezustzert er giebt nur Pfische mit Lampe und Tolch in ben Hanben, beharfan und — zu fichtbar — ängflich verschreitend. So macht fic bede in ballscher Geltaltung recht freundlich und annunthig.

schiedensten Beisal senden wir aber seinem Gammed. Die schönen Formen bes vom Abler erfassen Anaben und die schwungselle Erschung in der Ernuppe, die in jedem Ragenbild fich vom Boden trennen zu wollen schien (während sie doch noch ganz sein und sinder auf demsselden sieste, nicht etwa unpskafische auch invortall ausstlichter) diesten seitst zeben wen Satzer fand.

Dies finie Breugschijt er Righet auf einer Stalte von Auf Sil ber zu gelt nur faum eines autrecht auf eine fahrlicht Rigweifiger, zu dei nichtiger zum eine Mindenungtweiter Goldlicht von Hamigen und feinen Dermann gleicht beweit er fich baggen is einer Etatuette ter Narrig, wei Drittel felengerijk. Mei einen Gelin figen figen des ein de ist Ziefe in 200 felegeführ ber filmt. Die Viele ist aumustig und naufstich, der felfberengelin teinamrijfed Kufstrau fehr gelangen; die fermen jeden erte filige. Zur Ohrung ist in jehög entgendenten Wert wenn ein de gewährlicher Gertenung.

Den Anere allein haten dergebet. Johanne Ohfe, als feinen Aneken mir einem überfolligen Gemandlich, berölg niedigt, der 19 Weller, eines denkenste, der eine diese Freisen Joutest, im Weite mit vom Gebre übereinfimmende, und neden beigen begreiflicher Weife febr. betiffig. Den Angelere under and beisen und Zeigl unserheimen Wigsgefeld absorpt frühellicht, bah er des beit Probati ber finiem Gemerglaff ein nenne frante: "Ertfamilier Weise," mit Anfleien, des einem Den in ben Anne gemanne bai, and, de siefer von Gemaß feder und fich fleicht, fläglich und berglich weint, ein biecht eriginetlie und humervollen, in feiner Weife fied, derentlicher Wert.

Dêter 48 mater bie Genryfoldt bert und bie fechnise febengings Mormerfinite von Einit 1961 (in 1962), specifiedten<sup>28</sup> — noch ben Radistop — eine junge rimifige Martiner, welche itst Dergeffunder einimmt, um ein bem Stettenber zu niemen, mie feldes im II. pausifigen Reitige Bette bette bette bette bei der Felde der Bette bette bei der B

Breimal wer und Komel auf Kumer in lebengezießer Gruppe terringi; ein diefer Biefer. Am Refert Die, ließ der nermandere Render wer der gillicher Anther die bereimigt genem mit dem Genande andreifen, ein Mein, neckhet glich der Gemangekung einig Seindererkt miter ein elipsyrdigen Höhre bleiter ged durch glich der Gemangekung einig Seindererk miter ein elipsyrdigen Höhre bleiter ged durch glich der die eine Angele Ließer der der die der die die eine Angele der Gemange und bei der Gemange der die gestellt gestellt die glich der fellen fellen der fellen fellen der fellen der fellen der fellen der fellen felle



Beraph Abdiel Abadona. Statue von Emil Steiner.

Beitiche, f. bilt. Runft. VI. Jahrgung

Bertag von G. M. Geemann

Trud von E. Grumbad in Leipzig.

glücklichen Gruppirung ein fast vorzüglich zu nennenbes Wert. — Annuthig ist auch ein Relief bes Künstlers, Amor wit einer Rhuphe scherzenb.

Wire girifelds allegerijet. Tarbellung von Arente Set is ab ennen fig. Amer beeindigt ist agaren. Er Bloch en mindt, hierte fein beten, dere frejs bedahigen Dunglen annen inn Sie. Das griebe Wert hatt niebt, wederst je betendt. Den finds der Berbellung bet der Berbellung der

Mit biefem Berte sind wei in vod Gelein er ei billichen und freistigen Septe handergeteren. Des eine Angolf iehr verschiedenartiger Werte aufweis. Weitung des Belangreichte nuter ihnen ihr dodiguig, verleigt wir nach des Antliefen eigener Zeichung im Polifiemit mittellen Komen. Bevop Abeile Absdrond von Mit Steiner. Die Deutlie if Alephefe Verflieb, der hier al Handnute halbiliker Dense nien eine, aufwir massehnte Landlich bedmut; jeseich werde Weisen.

> Unten am Threne (Salan's) foß einfelderitife, finster und transig Serraph Abbiet Abbadona. Er dacher die Jalumt Und den Gregung voll Seefennags. Ber feinem Gesichte. Das in transcrudes Duntel, in schrecklichet, Schwermund ballte, Sah er Dnalein gefählt auf Daaten pur Englieft lingsfor.

Didd erigisat dagen schaebett ber Wickenberger Selps Kop) in Ken Selps wirderschieder Wicken, der und gerüf unflacher erfeinen, deb er Kallefte ehr Ferens aus terrigiti (was dert, von allem Arecen abgelten, an ib erdhäugispolk Relle ber Naturial). Diet ihren Armengrape aber ift ihre nuber gehrt an Koupolitie, nachzie ber German pab dieth ber German nach diest der Armengrapen, Selfrick Tennen und diest het Germyknungsaubertal. Sie wiede fich fillft neben manchen antlen Europhynn rett; ihren und werden darkenen.

Ceien mir und auf dem siermal kertretens Geleinte der Wennemanfa und Verträpsfolft und einem Silper um am derejügen wir die fleiche im effelicht derektramung zu benugen, in werten mir paufolg zu einer nichts weniger als unspreiftsellern Spike gefüller, jud der Trettenens Recht Orneten aufgefülle. Geleich von Geriche, effect, der Dereguggi ist ere Ammenfach in Tretten aufgefülle. Geleich von Geriche, flach, der von eingem Jahren der Wendelle kwasstrug, just auf die die indem befrührt gerauf werde der die filbe, der ver eingem Taufeine Amsfelichteit, mit der der Cantille des Keftenus befannte find, nahrend der gefüllig Machtend um Berth gleich Aus, der demmenfachen der Berten a. Bei einer in term des erwähren Gertels mit zu vergeleichen ist.

Der mahre Schwerpuntt biefer Abtheilung ber Ausstellung, bie übrigens namentlich an vortreffichen Buften reich mar, lag wohl in einem Berte bes oben jum Bergleich berangezogenen Ranftiers, Sant Reil's aus Beierden. 3]m wer es 1500 verftatt, in Enn unter für gfinfigine. Der beitagengen is Beitage Steinig Gefeine soch vom Gern procedien. 2 und Ergestig fielt jest im Marmenassstörung vor unt Gelt gleicht gein verpflicht geneilte. Damit verhindt fie aler ben größen Gerng geine der gestellt gestellt den bei gestellt ge

haben fich viele unserer Maler — felbft bie Berufeneren — burch bas Bert höchlich imponiren laffen, jum beutlichen Beneife, baß fie zwar versteben, wosur fie fich interefftren, aber fich für bas nicht interessen, wos fie verfeden sollten.

Ale Anbang fei bier ichlieflich noch von einigen tunftgewerblichen Arbeiten bie Rebe, mit welchen une bas Berliner Atelier fur Golbidmiebearbeiten von Gy und Bagner befannt machte. Das eine bavon mar, in Gilber getrieben, bie Begrugung bes Ronige Bilhelm und bes Kronpringen nach ber Schlacht von Roniggrat auf einem reiden Boftament. Unter allen bie jest befannt geworbenen Darftellungen jenes Momentes ift biefes bie gefühltefte und bie fanftlerifd abgewogenfte. Die Gruppe ift nebft ben allegorifden Reliefe an bem von Albert Bagner entworfenen Boftamente bon Deldior jur Straffen mobellirt. Die Figuren bee Infanteriften mit Moltte's unb bes Ravalleriften mit Bismard's Bugen am letteren fint nach Mobellen von Alexander Calan. breffi gegrbeitet. - Das zweite ift ein ichmungvoll von bem verftorbenen Bernbarb Rolider tomponirter Tafefauffan mit Botal, zu welchem Rubolph Giemerina bie geblreichen und febr fconen figuralifden Dobelle, namentlich ben faft en roude bosso berausgearbeiteten Fries mit einem Bachusjuge, unter bem Botale felbft, geliefert bat. Die herrlichen Renaiffanccornamente find von D. Badarias mobellirt. - Das britte endlich ift, nad M. Bagner's Blan, eine Bafe mit Unterfatt, Jubifaumsaabe. Bieran befinden fich mieber gablreiche Riguren von Siemering und portreffliche fleine Geniengruppen von Calanbrelli. Außerbem ift bas Bert auf vericiebenen Staden mit lanbicaftliden und arditeftonifden Anfichten auf Gilbergrund in Golb à trois couleurs verziert, Die von E. Frang, bem Urbeber ber meifterhaften Gifestrungen an biefen fammtlichen Arbeiten, berrühren und in ber majerifd mirfungsvollen Bermenbung ber menigen, noch baju nicht zu bredenben und zu mifdenben Farbentone mabrhaft Erftannliches - und icheinbar mubelos - leiften.

Die Albemie ber "Stuffe" ful auflagifc Betenfen getragen beben, folde Cabfpingen, an tenen Nanner wie die gennnten mit Anfeitenn ferre befen und bedanntlig feje beseiteben Auflie garefielt, ben Einritt in die Nanne ber adeemissen Amsfildung zu gesteten. Mit folgen Erfolge – wir wollten fagen gegen folden Josif – qualif fic hier im vierten Johre ein " Denifches Genereck-Wiglenn" im Reibenung ber Amplikachten.

Doch wir wollen mit folden Bolten, bie ber nachfte gefunde Binftog zeffantt, nicht ben leiten Bild früben, ben wir auf bie Berliner alabemifde Ansfeldung bes großen Relegsbires werfen, und ber im Großen und Gangen geniß Beranlaffung bat, ein heiterer und befreiben, ju fein.

B. M.



Berantwortlider Metalteur : Eruft Arther Jermann in Lelbgig. - Drud bon C. Grumbad in Leibzig.

## Bur Geldichte der Raffeler Galerie

Die Abbilbungen.



Ge burfte fich mobl fein zweites Beifpiel bafur finben, bag über ben Ermerb einer Cammiung ben folder Bebeutung, wie bie Raffeler Galerie, eigentliche urfundliche, quiammenbangenbe Radrichten nicht mehr vorbanben find. Benigftene ift jebe Forichung nach ihnen bie jest vergeblich gewefen, und man ift barum in tiefer Beriebung nur auf munbliche Trabition ober gerftreute Rotigen in einigen fdriftftellerifden Berten angewiefen. Der Berfaffer gegenwartiger Aufflarungen bat in feiner Jugent Rumtlern in Raffel nabe geftanben. bie mobl ale ein Stud lebenbiger Trabition angefeben merten fonnten, ba ibr Gebachtniß bie an bie Entitebung ber Galerie felbit reichte und bie ibm baber icabenemertbe Dittbeilungen über ben Gegenftant ju machen ber-

mochten. Darauf bezüglichen ichriftftellerifden Rotigen ift er in bem alteren frangofifden Runftlerlegifon von 3. B. Descamps (La vie des peintres flamands, allemands et hollandois, Paris 1753) beacanet unt in ter fconen Gelbstbiographie, betitelt: "Aus meinem Leben", von 3. D. Bilbelm Tifcbein, bem römifden Freunde Göthe's.

Das Erftere führt bei einzelnen bollandifden und flamanbifden Meiftern vorzugliche Stude ihrer Sant an, Die fich im Rabinet bee Bringen Bilbelm von Seffen befinden, und fagt gelegentlich ber Lebens- und Runftnadricht über Bbilipp ban Dod'), bag berfelbe von

<sup>\*)</sup> Diefer Philipp van Dud mar geboren ju Amfterbam 1640 unb farb 1752. Er genog eines guten Rufes ale Bortratmaler. Die Dollinder betrachten ibn ale ibren letten, groften Deifter. Die Raffeter Galerie befint eine bugenbe Magbatena von ibm, bie aber gar baglid und verfdwommen in ber Bebantlung ift. Bon wirflider Bebentung ift bagegen ein Bilb im Bellevuefdloffe in mittelgroßem Genreformat, welches er bei feinem Aufentbalt in Raffel, mobin er feinen Protefter, ben Bringen von Deffen, begleitet, malte und welches beffen Bater, Landgraf Rari, umgeben bon feiner gangen Samilie, barftellt. Die Gruppfrung ift mar überlaben und tonfus, aber in ber Materei felbft geigt fich in ber That eine alldliche Rentinisceng ber atteren bollanbifden Rabinetomalerei. Robfe und Daubden fint maemein betifat bebanbeit. (Bangen, ber einige Bilber von ibm in England gefeben, gefteht ibm abnliche Borguge ju). Der Runftier Beieferitt for bilbente Runft. VII.

belem Britispa ben Kistras erhalten bele, jim ein Keibard ju billen, wie er es feien für autwert Gefeber serken, week er im im Essel im Breisfeldimung keilig freie Sambgeligt von der im Stellen Breisfeldimung keilig freie Sambgeligt von der Breisfeldimung keilig freie Sambgeligt von der Breisfeldimung keilig freie Sambgeligt von der Breisfeldimung keiligt von der Breisfeldim feine. Die biefe Sammlung für jude 1720 nach Radiff gefemmen, für betwegen anzumehren, weel ju beiger 3rt der Steiner Steiner Steiner der Steiner feldigies zu Willefambfelt, der Steinersfreißen am der Mammerfaten ju Befigt, geferten unt er Rumma feines älteren Erwaters örterisch er als Wiemmerfaten zu Befigt, geferten unt er Rumma feines älteren Erwaters örterisch, der alle Gemaßte der Scheiner Karlf kill. Im felmeisfeher Zutwe beltigun haute, bie Zustigsleichseit in Seffin übernohm. Dier wurte fie in den Mämmer der diener Verstampsang mas dern Sader 1773 ade, dente Zemmlung ken "bellämisfehen Rämferr; meitenstelligt film Willer, aber lauter ausgefunder Mößterlichen Samferr; meitenterfallige der Amelier gefallt um felgt hinge: "Camada fenute man in Sellam and feldt Willer erwerben um erfeid fie knipp: "Camada fenute man in Sellam and feldt Willer erwerben um erfeid fie knipp von Frahm, der er Mämer im felde fie knipp von Frahm, der er Mämer im feldte fielde von der fie feldt fielden sind unter erwerben um erfeid fie knipp von Frahm, der er Mämer fie feldt in Geschauf batter.

Diefer fürftliche Runftliebeaber bennunte fich aber nicht mit ben mabrent feines bollanbifden Aufentbaltes gemachten Erwerbungen, fonbern mar, nachbem ibm burch feinen formlichen Regierungsantritt in Folge bes Tobes feines foniglichen Brubere in Schweben noch reichlichere Mittel ju Gebote ftanben, eifrigft barauf bebacht, fein Rabinet ju einer großartigen Galerie ju erweitern. Er befolbete in Solland einen eigenen Agenten, ber jebe Belegenheit ju auten Anfaufen auszuspaben batte. Derfelbe muß neben großer Renntnift auch mit einem boben Grabe von Entichloffenbeit begabt gemefen fein, wie aus folgenber Anchote bervorgeht. Ale er einft ben Anfauf breier großerer Dedengemalbe von ban ber Berff einguleiten fuchte, fant es fich, bag biefelben gemäß einer teftamentarifden Beftimmung nicht andere ale mit bem Saufe felbft veraufert werben burften. Er lieft fic aber baburd nicht abidreden und erstand, weil iebe Bergagerung nachtheilig fein tonnte, obne erft vorber in Raffel angufragen, bas Saus fammt ben Bilbern, verfaufte febann bas erftere fur ben Gefammtpreis und batte fomit bie Genugthung, Die letteren fur feinen Bollmachtgeber obne jeben Aufwand von Roften erworben ju haben. Ge find biefes bie namlichen Bilber, welche noch jest bie Dede bes Sauptfaales ber Raffeler Galerie fcmuden und jebenfalle gu ben beften Berfen bes Deiftere geboren.

Weinjalde Sude find am in Annaben zie tre Gentleren einer eine Gentleren zu eine fellen der die Gentleren Weinschreit zur die Gestleren Weinschreit zu eine find zu eine find zu eine find zu eine finder eine gentleren Weinschreit zu eine finder zu eine finder zu eine finder eine von der eine die eine gentleren Keinschreitung under eine die gentleren Keinschreitung under eine die gentleren Keinschreitung und der eine bed geitaufgen Annaben gefaller Annaben gestleren der eine Fellen unt gestleren der die gentleren Gentleren der eine Gestleren der gentleren der eine Beitrag der gentleren d

"brachten fie berrliche Schate ber größten niederlandischen Meifter bortbin. Die Familien. welche Runftfinn und Renntnif ber Malerei befagen, ftarben allmalia aus, und bie Ge-"malbe blieben ba; aber mit ben ebemaligen Befigern war auch bie Liebe zu ben Gemalben "großentheils abgeftorben. Die Beranberungen in ben Ramifien machten, bag bie Rifber "bin und wieber wie unnuges Gerath auf ben Beben geftellt, mohl gar an Erobler ver-"fauft murben. Go fagte mir ein alter Gemalbebanbler, bag er in feiner Jugend bie "iconften Bilber von Rembrantt, Rubene und ban Dod bei ben Troelern gefauft babe. "Ramilieuportrate von ben beften Meiftern waren bamale nach Samburg gefommen, von "ba aber burch Bilberbanbler in andere Stabte und ganber gefchidt. Go tam ein großer "Theil ber iconften Gemalbe in bie Braunichweigifde und Raffel'iche Galerie. Roch "vor gebn Jahren weinte ein junger Reifenber aus einer ber angeseheuften Familien Bra-"bants Freudentbranen bor einem Bilbe von van Dod, bas feine Urgrofeltern porftellte. "Gein Groftvater war noch ale Rint auf bem Bilbe; es bing in ber Raffelichen Galerie". Diefes eingeflochtene rubrente Weichichten bezieht fich ohne allen Zweifel auf bas Familienbilb bes Amfterbamer Burgermeiftere van Leers mit Grau und Cobn, und Tifdbein wirb es von feinem Bruber, bem bamaligen Galerieinfpeftor in Raffel, gebort baben. Es ift ju bebauern, bag ber liebenswurdige Gelbitbiograph nichts weiter von ber Entstehungegeschichte unferer Sammlung mitgetheilt bat, wogu er jebenfalls im Stanbe gewefen ware, benn von feinem eigenen Bruber und noch mehr von feinem Ontel, bem berühmteren Trager befielben Ramens, mußte er alles barauf Berngliche erfahren baben, ba Beibe ber lleberfiebelung ber Cammiung nach Raffel nabe genug ftanben und alle fpatere Erwerbungen gu ibrer Beit ftattfanben. Leiber befdrantt fich aber feine Mustunft nur auf Beftatigung ber Deseamp'ichen Angaben über ben Anfauf in Solland und auf bie Andeutung, bag viele ber beften Bilber von Samburg nach Raffel gefommen. Bei bem ganglichen Mangel reichhaltigerer und quverläffiger Quellen muffen wir aber ibm auch fur biefes Benige bantbar fein.

Bo liegt benn aber bas Binbernig fur genugente Ausfunft, und giebt es feine Aften bei ber Sofverwaltung, bie bis auf bie Beiten bes Unfaufs fich erftreden? Wir fonnen barauf nur antworten, bag bie Beamten biefer Bermaltung icon felbft vergebens nach barauf begfiglichen Rechnungen ober Quittungen gefucht baben. Saben folde eriftirt, fo muß man fie nur in bem fürftlichen Familienarchiv von Bilbelmebobe vermutben. Das ift aber bem Rurfürften ausgeliefert worben und wird nun wohl in Bufunft noch unjugunglicher bleiben ale bieber. Banglich unaufgeflart ericheint es auch, wie es nur möglich gewefen ift, in verhaltnifmafig fo furger Zeit - etwa in einem Zeitraum von breifig Jahren - eine fo reichbaltige und in Betreff ber nieberlandischen Schulen fo bollftanbige Sammlung zu Stanbe ju bringen. Abgefeben von ben fonftigen Schwierigfeiten, ja von ber ganglichen Unmöglichfeit, jett noch im Privatbefige befindliche, abniiche Schape aufzutreiben, burften auch, wenn man bie beutigen Breife gum Dafftab nimmt, bie bagu nothigen pefuniaren Mittel nirgenbe fluffig ju machen fein. Bor fechbilg 3abren ging noch bie Trabition babin, bag ber Sauptfted ber Galerie fur 200,000 Thaler angefauft fei, und barunter Bilber wie ber berühmtefte Botter und in feiner Art einzige Teniere, beibe bermalen in ber Ermitage ju St. Betereburg, von benen jebes fur fich affein nach bem beutigen Berthe jenen Betrag vollstanbig beden murbe.

Bu biefer Gefchichte geboren auch nothwendigerweife einige Undeutungen barüber, wie es gefommen, bag man eine fo große Angabl ber anerfannteften Deifterwerte in fo enge und ungwedmäßig beleuchtete Raumlichkeiten gufammengebrangt bat. Gin fo beflagenemerther Mifftant hat in fruberer Zeit nicht ftattgefunden. Die gange Sammlung war in ben Zagen ihrer groffern Bollftanbigfeit und ibres groffern Glanges in vericbiebene fürftliche Saufer vertheilt. Das im 3ahr 1783 berausgegebene "Bergeichniß ber bochfürftlich-beffifden Bemalbe-Sammlung in Raffel" gerfallt in folgende Sauptabtheilungen: A. bie Galerie, B. bas berricaftlide Balais. C. bas Afabemie-Baus und D. bas Relibengichlofe. Unter Galerie ift ber jetige hauptfaal ju berfteben. Derfelbe war aber bamale langer und weit bober. Er bilbete ben werft fertig geworbenen Alugel eines nach einem großartigen Plane in Ausführung begriffenen Galeriegebaubes und erhielt fein Licht von über Stodwerfbobe angebrachten Seitenfenftern. Bir haben aus bem Munbe von Rumohr und Dverbed vernommen, bag fle niemals eine vertrefflichere Beleuchtung gefeben. Gie habe ben Beichquer beim Gintritt in ben Saal in eine mabrhaft feierliche Stimmung verfett und babei maren alle Bilber ju ber ihrer Gute entiprechenben Geltung gefommen. (Dan ift alfo in ber fofung ber wichtigen Beleuchtungefrage bamale gludlicher ale beute gewesen). Der beabfichtigte Beiterbau tam burch ben fiebenjahrigen Rrieg in Stedung und ber icon ausgeführte Theil murbe in ben Bluthetagen ber "plaisanterie d'un royaume de Westfalie", wie Rapoleon felbst fpater biefe feine eigene Schopfung nannte, auf barbarifche Beife umgestaltet. Ronig Jerome ließ numlich, nachbem er burch ben Brant bee alten Refibenichloffes aus biefem vertrieben morten mar und bas Bellebue Schlof bezogen batte, bie Raume ber Bilbergalerie mit bem letteren verbinden. Der große Saal wurde in zwei Theile fowohl ber Lange nach ale nach Dben geschieben, bas Oberlicht burch einen weit niedrigeren Plafond abgesperrt und burch Brechen neuer Benfter in bie norbliche Geite erfett. Doch mag jur Enticulbigung biefer Barbarei gefagt fein, baf gerabe bie Bilber biefes Gagles icon fammtlich nach Baris gewandert waren. Borber gablte man bier 107 Rummern, barunter bie raumlich größten Bilber ber nieberlanbifden Goule.

Das hammlesimer. "kertischelliste Palais" erhielt im acht verischerens, nach ihrer Jarke kenammer. "Almener 144 Wilber. In den Salan tes an bifen Palais gerungehen "Atademie-Daufes" warm 227 Wilber untergefracht um in seinem wer-de-chaussebe 109, nöhrenz bas "Arciferen; "Schloß" mil 213 gefüllt wort. Die gange Sammlung umjokge bermach 212 leicht. Es gab aber auch mod einem befoneren Werrath, berm ber ein höße bermach 212 leicht. Es gab aber auch mod einem befoneren Werrath, berm ber ein geggene ültere Abalege bringt am Schullte bei Voltig. "Außer den heeftijterten Gemälten "beilmen fich im Hochfürstlichen Schoffe noch beite Vertralis meilt vorsachnere Verfonen "mit vom berühuten Meiltern. Auch verbeim ihre angemertt zu werten, dos in beim "Allabemie Jaufe noch ein Machteng von verfolkerenen großen Gemälten kann zu Stanteacktracht verken, febold man fie sehrle niete haletern fünnen."

Den finfferischen Beiden morren auflanft nur bie Schie bes greßen Gleiferlande bezopfecte. De in ben beiben Schieffern beilinden wurten als eine Probafammlung ihres Stifters betrachte, bem is nach ber Bericherung eines feiner Zeitgenoffen als einfelsesofen Kenner beit zu anfländige Gressung gewerten. Grif fein Sohn und Andschieger Gungstein Jiertein II. moder bie samp Camuntung zu einer gemeinnlighen Andschie in dem eine Beriche Berichtung ber Waltfam öffende und noch außereren wer wen ihm geftlierten Rumfachzenie einem andschulden Zeitgel jum täglichen Gestaum überwies. So fam es benn, hab von nun an bie Kassifer Gulerie ein Bullachtsjel für Remure und Kantifer, folls an der ber einem Kalleren werden.

Err biem flitchn lögunte Cambesterr Willichn IX. — hjade als Rurfirth biefes Annens der Cffer — erfen Amnifina nur all memmennach, baulde Welter gerücket vor, hat für tie Bereiderung ere Golerie nichts gefan, oder auch finiertei Ginichtaftung in hierr Benumpun anfachtet. Diese fürscher Jampsfännfile fendere erft 1800 für fünke, wo heffen als framifische Errekerung im Briefolog und nach dem bald dernut sich generen bleien Gefelder für Golerie exernifinanfols answerten worzen.

Aury nach ber Rataftropbe von Bena tant ber berühmte Aunftnelehrte Denon, General-Direftor ber Runfte in Franfreich, nach Raffel, um auch bier nach ber icon lange geubten Manier bas Befte fur bas Louvre-Mufeum auszusuchen. Beim Aublid folder Schape fagte er ju bem in tieffter Betrubnig neben ibm ftebenben beffifchen Galerieinfpettor: "3ch babe icon in vielen Dufeen und Galericen bas Sconfte fur uns ausgewählt, aber noch nie ift mir bie Babl fo fcwer als bier gefallen, "car tous sont des perles et des bijoux." In Diefer Berlegenheit entichlog er fich, Alles bis auf einen minber werthvollen Bruchtheil mitgunehmen. Diefer Bruchtheil bestand aus einer Angabl von Bilbern, bie er pon ber ber Runftatabemie überwiefenen Sammlung jurudließ, mobel es unenticbieben blieb, ob bas Burudlaffen eines fo faraliden Theils aus Rudlicht gegen bas Runftlebrinftitut ober gegen ben fur ben neu zu errichtenben Thron icon in Ausficht genommenen jungften Bruber bes frangofifchen Raifere gefchab. Bas Denon mitgenommen, murbe, mit Musnahme von einigen 40 Bilbern, von benen fpater bie Rebe fein wirb, ber Louvre . Sammlung einverleibt. Dort figurirte es unter bem Musgezeichnetften und mehrere Stude bavon haben in guten Rachbildungen bes Grabftichels Aufnahme in bem großen Prachtwerke: "Lo grand Musée Napoléon" gefunden.

schenft sei. Es seilte burch die Antwort die Bennität des Biltes nachzwiesen werden. Mit der behaupteten "Schenfung" mag es eine cigentssmilige Benanntnis gaben, wie es denn auch auffällig ist, die erst nach se wiesen Zahren dieser Kossisch wieder austaucht

Mahrend ber fiebenjahrigen framöstichen Berrichaft befaß alfe Raffel treb bes Bompes feine nuen foniglichen Dofes feine eigentliche Bilbergalerie mehr. Erst bas Jahr 1815 fennte ibm biefelbe wieber guradgeben.

Belanntis war im erlen Farier Feiters um gerechten Bertreig aller über bie Entleung ibere auchfiebles end immer trauenten kinner finnert in eine hal die "ertobertens Paufwerte in Trautiris berchiebts elfelten. Deim preiten Einzag ber Milleren
in Paris, ben bietund Englänber um Proeifen allen remangen beiten, machte men bad
früher Berläumte wieber gut, inben auf Bilderis Ordingen ber Befeld etallen wurte,
alle "geraubten Kuniffelbe mieter bernufsgefen. Ein mas beitagehitt beiten, de sid folgigfer refehrfürgen ibli, etwa als "geraubt" is peciforum, nost man ein Jahr ereiter und als "erebert" amerlantt batte, benn es hälte genäg, einigde bad Wieterneberungs etg in frühre der Berlich von der Beite bei der den mit per gesticht mederta um batun erlannen, in wolder Beite bie von jeden fraupflissen Grekenngen betreffenen Genere ibe Gode angestien abstem, was biefern war er ent west westen der

Ben Kaffel wurte eine fefentere Kommiffen nach Paris okzerbart, um bas in Opfien Beggenmunen ju reflamiren. Die ben tware feinweispen Bliefer Jamen fich bis auf ein einziges Jammifch vor. Diefer eine fefente war eine mit Blumen gefüllte Best meh ein filte hannen, wen Bestelle. Wan wusste fich der ju besten mah nach voller ein anderes Bild bestelle Bestellen mit, weises bezim einige Kestlickeit mit ben vernisten zieher auferen der einem Stellen mat gemeine halt. Es is ha die munterhore Grungsfer auferenvertullere Kestmasfern, einen ebeten Dafen nehen einem geschlichsteten Dafen vortriefen, weises det im der beitener Baferte prant.

Richt eben fo gludlich maren Die heffischen Rommiffare bei ibrer Forschung nach ben eigentlichen Sauptftuden ber Raffeler Galerie: bem "Deierhof"") und ber "bertebrten Belt"

von Botter, ber "Rreugabnahme" von Rembranbt"), ber "Schutengilbe" von Teniere ""), ben vier iconften Claube Lorrain \*\*\*) ic. ic. Alle fie endlich in Erfahrung gebracht, bag biefelben rem Raifer feiner erften Gemablin Josephine geidenft worben und fich in beren Schloft ju Malmaifon befanten, begaben fie fich bortbin, fanten aber ju ihrer größten Befturgung bas Reft icon geleert. Gie murben bebeutet, bag bie gesuchten Bilber bon ber geschiebenen Raiferin an ben Raifer Alexander tauflich abgetreten maren. Der galante Gelbitberricher batte bie bobe Dame fur ben ibr bevorftebenben Berluft entichabigen wollen. Alle fpateren Bemubungen, biefe Rleinobe bennoch wieber jurudguerhalten, find vergeblich gemefen, Freilich bat auch bierbei eine ungeitige Sparfamteit abermals ihr verhängnifvolles Spiel getrieben. Dem wieberholten biplomatifchen Anfuchen gegenüber foll fich namiich ber ruffifche Raifer endlich jur Gerausgabe gegen Biebererftattung bes bezahlten Breifes geneigt erflart baben. Allein ber bamalige Rurfurft glaubte nicht verpflichtet zu fein, fur ibm "geraubtes" But einen Rudfaufspreis bezahlen ju muffen. Er bielt fich ftreng an bie Musbrudemeife bes Befehle, welcher bie Bieberberausgabe ben Frangofen auferlegt batte und glaubte nicht die Roften ber ruffifden Galanterie allein tragen ju muffen. Außerbem beruhte vielleicht bie fpatere Betereburger Beneigtheitserflarung gerabe auf ber an bem alten Deren gefannten Liebe extremfter Sparfamfeit. Und fo ift benn Raffel feines bochften Schmude beraubt geblieben. Doch treten wir jest einem erhebenben Momente nabe.

fcreibung ber "verlehrten Belt" eber bei Gericht ber Thiere über ben Idger, wie es jest beift, ju sinben, in verschen Bilbe nach Bangen ber Rünfter fie als Darfteller bewegtschen Obserichens und foch geißrechen Humerfing zigt. Es bestebt aus wei größeren und probl finieren Abheitungen.

") Das bedreitundte muß moßt eine S' hofe und 3' 8" brifte Arunglonalme fein, weiche Zeseamps als mit Beligte ber Bringer ma Beffen eintert um die Eldogane bei Beigetama gene Teiersbauger Bliebe geit, eines ber hauptwerfe bes großen Meißersb auserteinst und weit über biefelbe Darftellung von Nembrandel im Allanden bei der Darftellung von Nembrandel im Allanden im Annahmen.

") Zeichungs briefen berüfert. "Das felnigt am bereitseiße Wie beige ber Embygel von Orfen.

Ren erfeld berie des Reissbau von Kamersen mit den gefen 1840, auf vom 18 verben einzigerich ind der Geschlichte und der Geschlichte der Steuer bei der Geschlichte der Steuer des geschlichte der Vertrag der Steuer d

Rachbem bie Aufftellung beforgt mar, wurde von bem größern Bublitum für einen Tag in ber Bode ber unentgeltliche Gintritt gewährt und ben Runftlern ein Ropirfaal eingeraumt. Gegen eine magige Berautung war ber Befuch auch an allen übrigen Tagen geftattet. Go verblieb es bie jum Regierungeantritt Bilbelm II. (1821). Auf ibn, ale einem großen Liebhaber guter Bilber und Dilettanten in ber Malerei, batte man bie Soffnung gefett, bag er ben erlittenen Berluft burch neue Erwerbungen einigermaßen ausgleichen und überbaunt ben alten Glang ber Galerie moglichft wieber berftellen merbe. Das gerabe Gegentheil trat jeboch ein. Es murbe bie Galerie von neuem gelichtet, aber nicht etwa in bem Ginne, bag man ibr bie frubere beffere Beleuchtung wieber batte angebeiben laffen, fonbern baburch, bag ber Rurfurft eine große Amabl ber iconen fleinen Rieberlanber alle eigentlichen fogenannten Rabinetoftude - in bas Schloß ju Bilbelmebobe transferiren ließ, wo fie nun fur alle übrige Welt außer bem hofe unfichtbar wurben. Gobann murbe bie Erlaubnig jum Roviren erft eingeschranft, um frater ganglich abfallig ju werben. Gogar ber öffentliche Tag fur bas Bublitum wurde fuspenbirt. Rur gegen Sonorar öffneten fich noch bie Thuren ber Galerie, mabrent gu ben auf Bilbelmebobe befindlichen Bilbern auch nicht mit einem folden Opfer gelangt werben tonnte. Die Rlagen ber Runftler, Renner und bee Bublifume murben ftanbhaft ignerirt.



```
192
      11 15 11 15 11
```

```
91800
mi be, ift mel
                                                                    SHITTE IS
         re in artists . .
```



SCIPIO APRICANTS
Das Origina, befinder such in der Galerie zu Casser

Gine von allen Freunden ber Runft berbeigefebnte Wendung ift endlich 1866 eingetreten. Rach ber preußischen Offupation und ber balb barauf folgenben Ginberleibung bee Rutfürstenthume murbe fofort bie frubere Deffentlichfeit und gwar in noch großerem Umfange angeordnet und bem funftlerifchen Studium auf ber Galerie jebe Erleichterung gemabrt. Fur ben Befuch bes großeren Bublifume fint brei Tage in ber Boche bestimmt, mabrent an ben übrigen gegen ein beliebiges honorar an ben Raftellan bie Befichtigung ftattfindet. Gin befondere bantenemerther Geminn besteht aber in ber Rudgabe ber Bilber im Bilbelmebober Schloffe an bie Galerie ju Raffel. Ge ift fur fie eigene ein fleiner Saal mit Oberlicht eingeraumt worben, ber nunmebr gleichsam bas Sanftnarium ber gangen Sammlung bilbet und in biefer Beziehung an bie Tribuna ju Floreng erinnert. Best wirb bamit umgegangen, ein großartiges Galeriegebaube in ber Rabe bes alten, am weftlichen Ente ber Bellevue aufguführen. Der bamit beauftragte Architeft bat por Anfertigung feines Plans bie berühmteften beutiden, frangofifden und englifden Balerien befucht, um fich über bie portbeilbafteite Beleuchtung grindlich ju orientiren. Dan barf barum bie beften Ermartungen begen. Ob aber in bem neuen Gebaube, trop feiner fonftigen Borgitge, wieber ein fo übermaltigenber Gefammt-Ginbrud erzielt wirb, wie ibn ber gegenwartige große Gaal bietet, ift eine Frage, bie mobil nicht jum Boraus mit Giderheit beantwortet merben tann. Dochte fich nicht am Enbe auch bier bas italienifche Sprichwort bemahrheiten; "Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sempre alla fin in qualche imbroglio

Bevor wir unferen Rudblid ichließen, glauben wir noch einige Borte über Dasjenige gentecht tie bilitate Rand. VII.

einschalten zu sollen, wodurch fich bie Raffeler Galerie vorzngeweise auszeichnet. Wir meinen zmächft bie tabellofe Erhaltung ihrer Bilber.

Schon bei ibrem erften Ermerb ift auf biefe Gigenicaft befonbere gefeben morten, benn ganbgraf Bilbeim batte fich in Solland gang ben Gefdmad ber bortigen Sammler angeeignet. Welcher Art biefer Gefchmad gewefen, babon gibt 3. S. Wilh. Tifcbein eine treffliche Schilberung, Die auch jur Bebergigung fur unfere Beit bier einen Plat finben moge. "Sieht man ein foldes Rabinet von einem Sollanber gesammelt, ber ein echter Renner "ift, fo gerath man in Erstaunen, man fann fich nichte Angenehmeres vorstellen. Der echte "bollanbifche Renner nimmt nichte, als mas vortrefflich ift; und babel muffen bie Bilber "fo fein, ale wenn fie eben von ber Staffelei famen. Gin Bilb, bas vermafden ift, nimmt "er gar nicht, und ein ansgebeffertes Bilb fieht er ale perborben an, bas feinen Berth "mehr bat; es foll fo fein, bag es nur mit bem Dunfte ber Beit bebedt ift. (De Dost "ligt der noch up.) Gin foldes Bild zu feben von einem großen Meifter, welches bas "Glud gehabt bat, funmer gut verwahrt ju fein, bas ift eine Freude, benn bie Sarmonie, "welche bie Beit vollenbet, nachbem ber miffenfchaftliche Runffler fie feinem Bilbe in ben "letten Binfelftrichen gegeben batte, und bas Bange mit ihrem Sauche gufammenfchmelgt, "bas ift ein Zauber, ber entjudt! Leicht ift biefer wegguwifden; benn wenn ein Untunbiger "mit Geife, Lauge ober Spiritus barauf tommt, fo geht nicht allein bas Barte meg, fon-"bern auch alle Lafurfarben und es bleibt nichte ubrig ale bas Cfelet und ein verborbenes "Bilb, bas einen betrübt. Bale wird bie Beit fommen, wo man fein fo mobl erhaltenes "Bild mehr fieht, weil fo viele Ungeschidte fich bamit abgeben, fie ju vernichten - ein "Gegenstand, über ben man nicht genug eifern fann, ba man une Deutschen felbft bas "wenige Gute verbirbt, mas man uns noch gelaffen bat."

Der gute Tischein mürbe auch heute noch die Kassieler Golerie in berseiben Frische guter Erhaltung ihrer Bilber prangen ieben, wie von nunmehr hundert Johren, wo er sich zum erstemmole an ihrem Anbild ergebet. Sie find wober von der Restaurationswuch in frührere Beit, noch von dem Regenerationsbeiler in unsein Tagen beimgesicht worden.

<sup>9)</sup> Bort Venbans bierge beige bos Beimarer Beljenn unter ben Rrn. 25 und 56 (bet Analogs ben 1869, 2. Mas). Es find die etengiste bezigheien Verträße de fand mas mit der fleitliste Aufer, den bemieften Isaber (1469) und von berigtben, etwos trockenen Walmeife, in den gleiche bellen freundlichen Zohre, wie des Angliefer Bilt.
Kun, mie des Angliefer Bilt.
Kun, mie des Angliefer Bilt.
Kun, mie des Angliefer Bilt.

Gine furge Jujammenstellung ber bebeutenbiten Namen bes hentigen Ratalogs und ber Zahl ber biestlien süternben Werfe bürste wohl am besten ben bermeligen Bestand ber Anssieler Galerie daratteristen, möhrend eine badei stattsinbende Bezuganahme aus ben alten Ratalog zugleich an die Greise bes Berfusten, ber sie betroffen, erinnert.

Mulera III vertrein und 19 Numeren (cjermals vord 25). Son Tod burg 17 (ch. 2). Semicontol t. 25 (ch. 26). Aruper 1. 3. Granes 1 b. 9. Sold 5. 6 (ch. 8). Son Semira b. 2. Gab. 5. 6 (ch. 8). Son Semira b. 2. Gab. 6. 6 (ch. 8). Son Semira b. 2. Web vord r. 2. Milyan b. 2. Gab. 7. 6 (ch. 8). Son Semira b. 2. Web vord r. 2. Milyan b. 3 (ch. 1). 3. Cafung 8. 7 (ch. 8). Son Semira b. 2. (ch. 8). Son Semira b. 2. (ch. 8). Son Semira b. 2. Gab. 200 d. 2. (ch. 8). Son Semira b. 2. Gab. 200 d. 3. Semira b. 2. Gab. 2. Son Semira b. 2. Son Semira b. 2. Gab. 2. Son Semira b. 3. Son Semira b. 3. Son Semira b. 3. Son Semira b. 4. Son Semir

<sup>\*)</sup> Bon biefen beiben Bilbern werben wir fpater holgiconitte bringen.

<sup>&</sup>quot;I de soht mehl Entenne an ber jelt, die berundigen eilglichen Minnenkangelen einer Rechles aus unterseche. Zur Streich der Minnen sind bei das der Minneng neigene, dem a standt ich gestellt der Streichen der Str

b. 1. Parmegianino b. 2. Caracci b. 3. Guido Reni b. 7. Guercino b. 3. Baffano b. 4. R. Posifin b. 3. C. Posifin b. 2. S. Bourbon b. 2.

Bir fugen biefem Auffate grei Rabirungen von B. Unger nach Tigian's "Rieopatra" und bem fogenannten "Scipio Ufritanus" bes Baolo Beronefe bei. Die Runftgelehrten bes "Musee Napoleon" hatten in bem erftgenannten Bilbe eine verlaffene Ariabne erblicht, bie Schlange fur apolroph erflatt und übermalen laffen. Bei ber Rudlehr nach Raffel murbe aber lettere wieber binungefett, und mar, mas bie Bebanblung betrifft, in recht unbehulflicher Beife. Der Erwerb fallt wohl in bie Beit bes Landgrafen Rarl (1700), ber mit ber Republit Benetig lebhaften Bertebr unterhielt. Der Deifter fteht bier auf bem Sobenpunfte feiner Runft; Die Rarnation ift von gleicher Leuchtfraft wie in ber Geifelung Chrifti im Louvre ober bei bem b. Gebaftian auf ber großen Botiptafel im Batifan. Leiber maden fich in ben Lichtparthien bin und wieber einige Rachbunkelungen bemertbar. Muf Leinemant; 4' b. und 3' 6" br. - In ber Darftellung bee Paolo Beronefe fieht ber Ratalog: "Die Enthaltfamteit bee Scipio Afritanus", obgleich fie in nichts bon bem nunmehr in ber Conboner Nationalgalerie befindlichen großeren Gemalbe ber "Ramilie bes gefangenen Darine" abweicht. Die Frage, ob Baolo fich mit biefer Meineren Arbeit ju jener größeren vorbereitet, ober ob er fie fpater angefertigt babe, ift nicht leicht ju lofen+). Bon einer Ropie burd frembe Sand tann teine Rebe fein. Gaftlate und Dunbler, welche ben Antauf bee berühmten großen Bifbes vermittelten, baben Beibe nicht allein bie Echtbeit bee Raffeler Gemalbee anertannt, fonbern fich auch mit ber größten Bewunderung barüber ausgesprochen. Die Giderheit und Frifche ber Bebanplung ift erstaunlich; es ift ale ob bie gange herrlichfeit ber venetianischen Schule fich bier in einem Brennpuntte vereinigt batte. Dam fommt eine politommen tavellofe Erbaltung. Auch biefen Erwerb burfen wir wohl ben ermabnten Freunticaftebeziehungen jenes beffifchen ganbarafen, ber Benebig mit feinen Truppen im Rriege gegen Morea unterftutte, jufdreiben. Das Bilb ift auf Leinwant gemalt: 1' 6" b. unb 3' br.

Ge erubrigt nun uoch, auch ber Borftanbe ju gebenten, unter beren Objut biefe Schabe in fo vorzisciichem Buftante geblieben fint. Ginige bedauerliche Ausnahmen fallen nicht ihnen jur Baf.



KLE OF ATRA

Later to the second

er is felters

On superiors

A Seb 1

Subjector

Separation

Fring Separation

Frinc

Schriftlich mut giele

Reller genbrant wer
es je prijekteiken liner. Bei feiner
er (ofert das febblichte Interest;
er (ofert das febblichte Interest;
er (ofert das febblichte Interest;
er den generatum Beiter M. Serge getropa, del
tram Erne ermagen bergenstumm genkemm Schumgkereld.

h fin interesten Interesten generatum
ersten Interesten Gegebergeren
er die generatum generatum
ersten Interesten Gegebergeren
er die generatum generatum
ersten Interesten Gegebergeren
er die generatum generatum
ersten Gegebergeren
er die generatum generatum
ersten Gegebergeren
ersten Gegebergeren Gegebergeren
ersten Gegebergeren
ersten Gegebergeren Gegebergeren
ersten Gegebergeren Gegebergeren Gegebergeren
ersten Gegebergeren Gegebergeren Gegebergeren
ersten Gegebergeren Gegebergeren Gegebergeren Gegebergeren Gegebe

Raffel



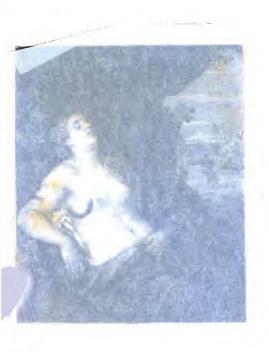

bamit gewiffermaften einen Baternamen angebeftet, ben er in feinem leben ftete perichmabt batte. In biefer Beife murbe nach feinem Tobe über ibn gewißelt. 36m folgte im Amte 30b. Seinrich Tifchbein, welcher burch feine Rabirungen nach Bilbern ber Balerie fich eines gewiffen Rufes erfreute. Er überlebte bie Wegführung bes ibm anvertrauten Gutes nur um wenige Jahre. Gein Better und Abjunctus, ber Daler Friedrich Robert, geborte gu ber Commiffion, Die bon Barie bie Bilber jurudbrachte, worauf er jum Infpettor berfelben bestellt murbe. Babrent breifig Jahren bat er fie mit Argusaugen gegen jeben Schaben ju bebuten gefucht. Rach feinem Abgange murbe Profeffor Rarl Aubel aus Raffel, ber als Maler feine Studien in Franfreich und Italien gemacht und nicht allein im Portraitfach Ausgezeichnetes geleifter, fonbern auch einige icone Mabonnenbilber eigener Kompolition gefertigt bat, jum Ronfervator ernannt. Diefem gegenwartig noch thatigen Borftanbe verbantt bie Galerie manche icagenswerthe Bereicherung burch Dervorgiebung von guten Bilbern, bie im Borratheraume unter Ctaub und Schmut begraben lagen. Much find von ihm nicht wenige icon bem ganglichen Berberben anbeimgefallene Berte burch Aufgieben auf neue Leinwand ober burd Biebergusammenfugung ber in ben Tafein entftanbenen Riffe gerettet worten. Bo er jur eigentlichen Restauration mit Farbe gefdritten, ift es mit folder Gorgfalt und Gewiffenhaftigfeit gefcheben, bag auch bas icharffte Auge feine burch ibn bem Originale wiberfahrene Unbill entbeden tonn. Bietat gegen ben Deifter gilt ibm ale erftes Befes. Auch unter feiner Leitung bat fich bie Galerie ben alten Rubm bewahrt, nur mobigepflegte Bilber ju befiben. Doge feine Beit tommen, wo es anbere fein wirb!

Schlieflich muß gleichfalls ein Bort bantenber Unerfennung bem Berrn Dber-Brafibenten bon Moller gewihmet werben, bem bie neuern Bergunftigungen in Betreff ber Galerie borjugeweife jugufdreiben fint. Bei feiner Ginfebung ale Abminiftrator bes Rurfürftenthums bethatigte er fofort bas lebhaftefte Intereffe an berfelben, namentlich burch Reftitution ber nach Bilbelmebobe gemanberten Bilber. Auch bat er bafur Gorge getragen, bag in ber Placirung Beranberungen vorgenommen murben, bie unter ben gegebenen Raum. und Beleuchtungeverhaltniffen ale bochft gelungen ericheinen. Bei allen feinen Anordnungen macht fich nicht allein ber bumane oberfte Chef, fonbern auch ber feingebilbete Runftfenner bemertbar. Bugleich gereicht fein öfterer Befuch ber Ropirfale ben jungen Runftlern, bie er burch eigene Beftellungen nur auf bas Rachabmungewerthefte verweift, ju fraftigfter Aufmunterung.

Raffel r. Maffer.



## Führich's neuefte Werke.

Der verlorene Cobn. - Thomas a Rempis. Dit einem Delgidnitt.



Die Wiener Atabemie ber bilbenben Runfte bat ibre fruber fcon febr bebeutenben Cammlungen mabrent ber letten Jahre um eine

Reibe von Unfaufen vermehrt, beren 3med es ift, bie Entwidelung ber bentichen und öfterreichischen Runft in ausgewählten Originalieichnungen ibrer Sauptmeifter meglichft vollftanbig ju reprafentiren. Theile murben einzelne Blatter im Sanbel ober aus bem Brivatbefit angetauft, theile gange Folgen und Cammlungen von Blattern aus bem Rachlaffe perftorbener Meifter ober von noch lebenben Runftfern erworben, und auf biefe Beife ein Chat bon Bandgeichnungen gufammengebracht, wie ibn wohl nur wenige beutsche Runftschulen befiben burften, Un bie Sammlungen von Gauermann's berühmten Stubien unt Daffinger's unvergleichlichen Blumen - Mquarellen reibte fich ber fünftlerifche Rachlaft 3. 21. Roch's an, bann ber Antauf ber werthvollen Sanbgeichnungenfammlung bee Orn. Enbrie in Bien, welche namentlich an Werten ber neubeutschen Schule reich ift, ferner im verfloffenen Jahre ber Radlaf B. Genelli's, jablreider Brachtblatter von Schnorr, Steinle, Schwind, Bachter, Schwanthaler, Rottmann u. M.

Aber eine ber bochften Rierben ber Samm. lung und überhaupt eine ber vollenbetften Schopfungen beuticher Runft aus neuerer Beit ift bie Folge von acht Blattern jur "Beichichte vom verlorenen Gobn" von 3of. v. Rubrid. welche bor Rurgem im öfter-

reicifden Runftverein au Bien guerft ausgeftellt maren und gleich nach ber Musftellung in ben Befit ber

Mabemie übergegangen finb. Wenn wir früher Die Utschen beier Tebeloch, meide für don in erfreutilder dembeldung begriften Amflichen Bleite in bochniemetrielle Jennig hörge, reben allertings um gezien Teiel in bem fiblichissen Berte feisle. Währen field der Meilert in josterielen siener frühren Berte auf eine hersichis finzischen, freuen fanzischen Gebeite koneget um die beien feinem Bundpuntte noch außerbem bund das gedracht. Best berechen Naberad lich, sinden mit bei est abre in blichsen Wesseld einer eine messelichten Rern berandsgleift und in for ragtesente, von der Gestlein Schönkeit erfallure germ ums ver Nagen gestellt, daß der endig Gehalt deser Ergülung vom Abfall, der Busse um der Abstraufmahmte bei vorerber Gestleit bestellt der Schönkeit bestellt der Gestleit und in beite Kunspillum der Schönkeit bestigen muß. Miterings gebt beiter Jag och mensschlich Wässissellum der Schönkeit bestigen muß. Miterings gebt beiter Jag och mensschlich Wässissellum der Schönkeit bestigen son gesten Gestleit von fammtliche Schönkung Abstrach bestumt der ausgestlichen Schönkung. Aber in kinnen fischen Schoft frundet ber Darch ieher Schonkeit errack, den in beisen.

Echt beutich ift an Fubrich's Beichnungen bie bichterifche Erweiterung bes evangelischen Bleichniffes ju einer bramatifd fortidreitenben Sanblung, beren Sauptmomente wie in ben Bilberchflen bes Mittelaltere ober in Durer's Solgidnittfolgen ju abgerundeten, aber unter fich gufammenbangenben Darftellungen gestaltet finb. Dazu tommt, um biefes nationale Geprage noch ju verftarfen, ein eigenthumlich fanftifches Element, namentlich reprafentirt burch einen bas bofe Brincip bes verlorenen Gobnes verforpernben Begleiter, ben wir gleich auf bem erften Blatte mit ibm boch ju Rog bavonjagen feben, ber bann ben Schweigereien bes Berführten mit teuflifcher Luft anschaut und erft bobnifc Abichieb von ibm nimmt, ale Gelb und Gut verpragt finb. Wenn fcon biefe erften Blatter eine Gulle von Erfindung, Lebenstenntnig und Schonbeit offenbaren, und vornehmlich bas Unfangebild mit bem in bitterer Sorge gurudbleibenben Elternpaar, bem bie Reiter übermuthig ben Ruden febren, ju ben berrlichften Erfindungen aller Zeiten gerechnet werben barf, fo fteigert fich boch ber feelische Gebalt ber Darftellungen noch um ein Bebeutenbes, je mehr mir uns ber Umfebr bes Berforenen und feiner Bieberverfohnung mit ben Geinigen nabern. Dort ftaunen wir über bie gabfreichen feinen Buge ber Beobachtung, welche bezeugen, bag unfer Deifter auch ber gemeinen Birflichfeit und felbft ber Rachtfeite menfchlicher Erifteng nicht furchtfam ans bem Wege geht, fonbern fie in bem reinem Spiegel feiner Runft gu faffen und ju verflaren weiß, obne umwahr und fonventionell ju werben. Dier bagegen, in ben Schilberungen ber Buge bes Gefallenen, ber inneren gauterung und endlichen Bieberfebr, in biefen bem Befen driftlicher Aufchauung befonbere nabeliegenben Bilbern geht offenbar erft fein ganges Innere mit voller Befriedigung auf, bier maren nicht nur Phantafie und Beobachtung, fonbern alle Lebensabern ber Berfonlichfeit bei ber Erfindung und forgfamen Durchbilbung ber Blatter mit thatig. Um bie verfobnenbe Birfung ber letten Bilber innerlich vorzubereiten, lagt Rubrich ben Selben ber Ergablung nicht nur ale ben Berführten erscheinen, fonbern er giebt ibm mabrent ber Beit feines Leichtfinns zugleich bas Geprage naiver Jugend, bie fich abnungelos bem Genuffe ber Welt und ihrer Freuden bingiebt. Bor ben ftolgen Courtifanen, Die wir auf bem zweite Blatte an ihm vorüberichreiten feben, ftebt er wie geblenbet; es bebarf nur eines Worts von feinem Dephifto, um ibn in's Garn ju jagen; und ale er bann, auf bem britten Bilbe, gang umftridt ift von Wein, Gefang und Liebesgetofe, ba feben wir ibn verloren in ben Anblid ber Schonheit, bie ibn umgiebt und in beren reigeoffer Schilberung wir felbft aufgeben. Das vierte Bilb führt bie Umwanblung berbei. Berlaffen und verbobnt von ben Benoffen, ein in gumpen gehallter Bettler fitt er ba; bie leeren Sanbe finten matt berunter, bie Jugend ift babin; taum jemale ift mit fclagenberer Charafteriftil ein Menschenschidsal in Formen wiederzegeben worden. Go tommen bie Tage ber "großen Theuerung" beran, und "er ging bin und bangete fich an einen Burger beffelbigen Canbes, ber fcbidte ibn auf feinen Mder, bie Caue ju buten", wie es im Evangelium beißt. Wem fiele bier nicht bas berühmte Blatt ein, auf bem Durer biefe bann fpater fo oft behandelte Scene fcbilbert? Fubrich wolbt uber feiner Romposition, ber fechften ber Reibe, einen möchtigen Regenbogen, unter bem ber tief in fich Berfuntene fibt. Um ibn tummein fich bie Gaue im Bfubl; mabrent rechts eine fraftige Bauernmagt emfig ben Erog jurichtet, reitet linke ein bartiger Mann, in bem wir ben ingwischen reich geworbenen Berführer ju ertennen glauben, mit ichwerem Gadel vorüber; ber Saubirt achtet ihrer Beiber nicht. Gein Beift ichmeift in bie Ferne, wobin ibn eine innere Stimme ruft, wie ber Fubrer ben Wanberer, ben wir im hintergrunde bes Bilbes ber Stabt gufcreiten feben. Muf bem fiebenten Bilbe ift er feinem Biele naber gerudt. Dort, linke im Thale, liegt bas Elternbaus. Webmutbig blidt er bingb, an ben Marfitein gelebnt. bon beffen Spihe bas Gnabenbild bes guten hirten auf ihn hernieberichaut. Gin wunberbar fanfter Bauch ift uber alle Linien biefer Romposition und namentlich über bie Beftalt bes reuig Beimlehrenben ausgegoffen; jeber Baum, jebe Bobenerhebung ober Genlung nimmt an ber weichen Sarmonie bee Bangen Theil; und wie ein Borbote bee wiebergefundenen Blude giebt im hintergrunde ein ichwerbelabener Erntemagen, von ruftigem ganbvolf begleitet, vorüber, bem Saufe gu. Enblich ift bas Erfebnte wiebergefunben: bas lette Blatt zeigt une ben Sohn niebergefunten auf bie Unice bor bem Bater, ber ibn ichon bon fern ertannt bat, ibu umbalst und fußt, mabrend Jener ben Greis nicht zu umarmen wagt, fonbern geriniricht bie Sanbe faltet. Unter bem Sausthor tappt bie alte blinbe Mutter bervor, mit ausgestrechten Sanben ihr geliebtes Rinb fuchenb. Born rechts am Saufe trinft ein Rnabe, ju beffen gugen eine Barbe flegt, burftig vorgebeugt aus frifchem Quell, und im hintergrunde feben wir bon bewalbeter Bobe eine Beerbe unter Belaut und Schalmeienflang bem Saufe jufdreiten. Wie biefe beigeorbneten Riguren und Gruppen in leicht verftanblicher Sombolit auf erquidenben Abichlug und wonnige Rube binbeuten, fo fenten und tongentriren fich auch alle Linien ber Lanbichaft bem Mittelpunfte ber Romposition gu. Go einsach und tief ergreifend biefe in ihren Samptgeftalten ift, fo reich und voll poetifcher Antlange geftaltet fich bas Gange.

Die ftarte Betonung bes Seeflischen und Samilienhaften, wie sie in ber Auffassung Bubrich's und namentlich in biefen letzten Biltern bortiegt, unterschehre feine Darftellung von allen mir besonnten Schlereungen bessehen Setoss aus frührere Zeit, von ben beutschen Aleinmeistern bis auf Jacquete Gallet u. A. Dagu sommt, um bes Ganze unseren

11-17- P. 152-3

P. 201-216 between p. 252.

## Friedrich Operbed.

Bon M. p. Babn.

Mit Abbilbungen.

n beiten Mitmeltern ber anzerze beutjefen Sent) ilt se befeibere age in eine, de Wood der Schre länfertifeen Schafften trick und voll aussende Schafften bei der Schafften bei der Schafften beiten Schafften beiten Schafften beiten Schafften beiten Schafften beiten Wanner für der vertifen Beunft, ammelich fürr beerufam Schafften beiten Manner für der vertifen Beunft, ammelich fürr beerufam Germanteritifen Schafftel bei gegen Jades, für mat in ein gelifich Germanterite Schafftel bei geschen Jades, für mat in ein gelifich Germanteriten Beiten bei der Schafften Germanteriten Schafften Schafften

Roch ju Cornelius' Lebzeiten burfte ibm pon vietatpoller Sant ein Dentmal feines fünftlerifden Lebensganges gefett merben, und beute, ba bor wenig mehr als 3abresfrift erft Overbed feine Mugen geichloffen, baben wir über fechezig Jahre jurudjubliden auf bie erften Berte einer funftlerifden Schopferthatigfeit, Die fo balb, nach wenigen Sabren einer überaus rafden Entwidelung, bie Stufe ber Deiftericaft erreichte, auf welcher fie nach ibrer Gigenthamiichfeit beharren mußte. An Goethe's Bort gebentenb : bag Alles mas uns noch einigermaaßen nabeftebt, nicht objettio geschilbert werben tann, weil man fubit, "bag es eine Impietat mare, wenn man auch fein gerechteftes und magigftes Urtheil über bie Dinge öffentlich aussprechen wollte", wird man allerbinas ein enbaultiges Urtbeil über bie Bhafen in ber Runftentwidelung unferes 3abrbunberte einer frateren Beidichteidreibung überlaffen muffen. Go raich aber haben fich bie Banblungen in ber Birfung ber Runft auf bie Gemuther ber Beitgenoffen vollzogen, bag wir beute, beim Rudblid auf bas leben eines Runftlere wie Overbed, auch bie Urtbeile über feine Runft in einer langen Reibe burd bie verschiebenften Stabien ber Unerfennung und Ablebnung binburchgegangen feben. Reben bem Fur und Biber ber Bartheien, bas fich allerbings noch vernehmlich genug boren lagt, fteht foon eine innerlich befestigte Burbigung bee Deiftere, bie fich getroften barf, bag auch bie Rachwelt ficherlich nicht geringer von bem benten werbe, mas wir jest als eine rubmvolle Bierbe ber Runft unfres 3abrbunberte verebren.

Die Curfeilung muß paraul verjichen, einer Biographie von Cverbech, bie wie wobs an der Mitte bei ihm die Giebelien abseifenbenen Forumektriles ju ermosten haben, durch Ausbietung einer erschöpfenten Uebersicht feiner Berfe ever durch Mittellung von wenen Dobumenten über bei Gang feiner geflügen Einstellung verzuserleite. Bir wiese behörfe es dem unselschwei gegennen Mississung von be weit mit Einbere gefreuern Arbeiten, für beise eines Einbilde in die noch nicht zugängliche reiche schriftliche Dieterfollschäufen.

Beitideift für bilbenbe Runft, VI.

Se soll nur versucht werben, Dverbed's tänftlerifche Individualität in ihren weientlichen Bugen zu schiedern, und anzubeuten, sowost wie fie aus ber geitigen Strömung ber Beit mut ber perfolitichen Anlage bervoergangen ift, als wie sie in im Bergleich mit Borgangern und Mitchenken ihr eigenarliges festes Gepräg gewonnen hat.

Mehr als dei irgane cianus anderen Rünflier undete bei Derréch mit allem Nachtrau mit des Engelinds indspretente vereiern, die des Eliteres Schöffen den er Arveite, die Kleici am Kleici am Beltier Schoffen den keiner feindet und Beltier Gestellen und Beltier des aufgestellen im Worten seiner feindet und Beltier des aufgestellen der Beltie finde Runflierken derannuntenten, oder soglich die betreutsgemen Freugerichten der Beltie finde Runflicken derannuntenten, oder soglich die bestellt der Beltie finde Beltie der Beltie finde Beltie der Beltie finde Beltie der Beltie finde Beltie der Beltie finde Beltie der Beltie finde Beltie der Beltie finde Belt

Milden es liegt aufgreich ber Aufgabe Innspfejdeitlicher Betrachtung, einer lödere Zwerte geseinder Schlung einzugenkan, vorm fie, nie im Grundelingsbeng Dereite der Ball ift, aus einer befrimmter erfajden Glandensanfich tercergangen, nie aufgreiche Englis in genes Gefüge und mit einer Gefügen in zur Erfelten für Schlichten feite gefügen mit auch Erfelten für Schlichten beitragt, mit Gegenaben verfündliche Anteilie Gleicher Zwenn im Zochgeneile, verfügen in Gefügen der von gestellt ge

West miljen wir Berenten tragen, mit Burchparte auspiprecher: "And ode Krieftliche Urterube einem Gestlem unden Seiner um hie fennen nagen was eine poss fein, mur blitte fürn dassei eine Anstein und eine Anstein und eine Anstein und der Anstein und der Verlagung in sie dieser berläufe, wie dere Verlagung beitimmen mitjien"; die "inwere pertiffe Arbeigung" ist dieser berläufe Anstein der der den Verlagung bei der Verlagung der Verlagung der Verlagung der Verlagung bestlem Bereit Verlagung der Verlagung

Scringen wir in siefem Sinue, im Reinfiter bie probatible Kroft frince Genius in ihrem Bochfen mit Bertein zu verfolgen, wie sie, von der Kunft der Genius in Witnett beringt, sie ju eigenartigem Befein auffallet, dam werten wir den Ginlig der religisfen Gesten, die der die Berechtigung verfolgen finnen, ohne eben bie Berechtigung verfolken zu belauften. Da, wir biefun besten, um Genius der wöhllichte versch un werten, um Genius der Willerite versch un werten, und beim

ren Etanspuntl feiner Ausfinafhaumagen in tem Sinne zu theiten, wie er es schipf für von Eepfachnist sie inner Ausfin des bestimmts ereinagt, kerm wir unr zie Pittell auf se felt ödirerin auf die für der Verleiten immertlichen gestingen überreisen unter Sind die von die Solderin auf die Auffrichten über die des darch die Solderindung dies derentigmen Um- Wegen in der wissellen der Verleiten sie der Verleiten der Verleiten. Verd 1600 konnte von erfolgesierten Sind die verleiten gestig der der Verleiten der Verleiten von die Verleiten der Verleiten von die Verleiten der V

Gemeinsam mit unfrer gangen mobernen Runft theilt auch Dverbed bas Schidfal; ale bilbenber Runftier ein Bebiet ju betreten, bas Philosophie und Dichtung vorber eröffnet und ben Zeitgenoffen burch ihre Schopfungen juganglich und vertraut gemacht batten. Unfre Denfer und Dichter maren es, Die ben neuen Beift ber Aunft in's leben riefen, machtia anregent poraniereitent auf Soben, wobin ju foigen ben Schwefterfünften nur im Rachftreben pergount mar. Richt nur eine neue Stoffwelt thut fich auf und lenft bie ichaffenben Rrafte ber Runft in neue Babnen, nicht nur bie allgemeine Birtung einer boberen Auffaffung bes Runftlere und feines Berufe bebt alle ftrebenben Beitgenoffen boch über ben bieberigen Borigont einer im Großen und Gangen noch bantwerflichen Runftanschauung : auch bie eigentiiche Runfttbeorie, Die icitente Gubrung fur ben Weg ber neuen Entwidlung bilbenber Runft wird ans bem Munbe ber Forider und Dichter ben Runftfern wie bem Bolfe mit affer ber machtigen Birfung einer von Begeifterung getragenen und in ben gieichzeitigen Berfen ber Boefie lebentig offenbarten neuen Lehre vermittelt. Bindelmann und Leffing find bie Rubrer ber figfifden Richtung, Die in Carftens, Thorwalbieu, Schinfei ibren Gipfel erreicht; Die Dichtungen ber Sturm. und Drangperiobe beeinfluffen Die Runftier am ftarfften gegen bas Ente bes 3abrbunberte, und bas Auftreten ber Romantiler geht ber tiefgreifenben Ummalgung, Die fich burch Cornelius, Dverbed und ihre Strebenegenoffen vollgieben follte, babnbrechend voran. Ueberall ift in Worten fcon bas Biel bezeichnet, ebe bie Arbeit ber bilbenten Runft fich auf vie neuen Babnen gewaat bat.

Diefes Berbaltnif, in ber gangen Entwidlung bes mobernen Geifiesiebens auf bas Tieffte begrunbet, verleugnet nirgenbe feine überaus beiebenben und befruchtenben, aber, wie nicht ju verfennen, auch verhangnigvollen Ronfequengen. Allerbinas trug bie bilbente Runft um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderte in fich feine Rraft ju eigner Erneuerung pon innen beraus. Wie ungieich ift ber Berth beffen, mas Bindelmann von ben befreunbeten Runftiern Menge und Defer iernen tonnte, und beffen, mas er in feinen begeifternben Reben über bie Runft bes Alterthume ber Dit. und Racwelt fcentte! Bie tief unter ber Bilbungebobe ber großen Schriftfteller fteben auch bie beften Alteregenoffen von ben bilbenben Runftiern! Aber fo feftftebent fint bie Gefete bes Bachethume in aller Runftentwideiung, baf ber Brud mit ben Ueberfieferungen ber Borganger, ben bie bilbente Runft bes achtzebuten Jahrbunberte auf ben Ruf ber vorauschreitenten Dichter und Denter ohne Bogern volkog, nicht ohne bie fdwerfte Schabigung ihres Gereibens bieiben tonnte. Schritt fur Schritt iaft fich an ben Deiftern in ber zweiten Saifte bes Jahrhunderte verfoigen, wie jeber Bewinn an ibeaier Befinnung, jebe Befreiung von ber handwerflichen Gewöhnung ber Borganger begieitet ift vom Beriuft funftierifden Bermogene und unbefangener Freude am Schaffen, wie ein immer ftarferes Betonen bes gegenftanblichen Inhalts biint macht fur

bie die Allgemeinheit der vermeintlichen ibealen Form, und namentlich in ber Malerei für ben gänzlichen Mangel an Mitteln ihres eigenthümilichen Ausbrucks: Eintembothmus der Remoefition und Karte.

Gs wer ein Beruat trasssifiete Geichel, das bem einzigen geberrem gressen Walert, bes achtystent abgeinnberte, Garthers, be Gwult ber vollen Twalblumm mis Merikäisung wir der eines Verleigt um siene Weitstigung und der dereints verleigt eine feine Wichting auf ben ficieliten Untries sien vereintigt: Belleigt bes Flührerfrecheren Soldt gest besuchtig gemus, wecker Leine eines gefanten Uchregangs in die volle Schnight Weitschlie Vernalissen siene auf eine Geschiede Geschiede in der Terer, die auf textissen Bebern für die Kallisse Richtigen Weiter für eine Kallisse fich auf der Terer, die eine Kerken moch einer Grenerung der Kunft bei der Weitschlie Geschiede in der Terer, die eine Kerken moch einer Grenerung der Kunft beie ander Weitschlie der Geschiede und köllig mit der Schleien Bereit der Geschieden Bereit der Verleitung der Verleitung der Weiter der Verleitung der Weiter der Verleitung der Weiter und bei einer Weite der Verleitung der Weiter der Verleitung der Verl

Wie follen wir es in Augen Bereten beziehnen, won eigentlich bie übernad michtigen glirtfrag ber ermennischen Michtigun ab ih Wallerier beitunger Ges ihr je febrer für zu jenderen, was in sieden Grochen best Unisponung neu gefdoffen wirb und wose, seine verfandere, nur einen neue teinenfraijen Aufghaumn ginnut. Schon lange hatten bie volltstämilitiere, beutifiere Gegenflichte dem Wielern Beitig geberen; Tilfebeite, wer Wespolituure, batte ichen im Nalung ber achtigen Sahre beutlich-partinelische Gegenflichte femment, Bagter Guffreitenen gur Meffliere, bigifter Schaftperen Gliber Gesenflichen, bis man für neuer Beitig begeiftert sich femnte, ohne im Geringsten eine Erneuerung der fünstlerischen Rermen na erfehre.

Was bet einem Tjell ver romantisjon Nilster so dernich modynachmen ist: die has Oschrifts and Geringen und Deibligung süschriber schifts, mac diener Gessfrecht für der Weichts, das diener Gessfrecht für die Gerandlicher Vigandlic, and ben Ummey der finissferisjone Nochgang und Berlicke in die die einstellen Kreickel-Indessliche Knifgammy hierinstister, des vollzieht sich net Kreise ein Kreise der Schieden Verligseit sich und kreise er üblichen Kleingen Knifgammy hierinstister der Verligseit sich auch der Verligseit sich der Kreise der Verligseit sich der Verligseit wie der Verligseit wie der Verligseit der Verligs

Auch von Overbed's Entwidelung gewinnen wir bie Borftellung, bag ber Runftler in ibm bie wirtfamfte Ursache jur Gestaltung feines geistigen Lebens geworben ift.

Er war nicht ber Erfte, an bem fich bie bebeutfame Erfcbeinung zeigte : wie nach einer Unterbrechung von Jahrhunderten in einer ber Runft gang entfremdeten Umgebung bie Simmelegabe ber bilbnerifden Rraft ploblich fo ftart erwacht, ale follte bie Berfaumnif von Generationen wieber eingeholt werben. Rach bem breifigiabrigen Rriege icheint ber beutiche Rorben ber Freude an ber bilbenben Runft beinabe abzusterben, taum bag ber Reichthum ber Sanbeleftabte einzelne Gammler und Liebhaber in befchrantter Beife mit einem ftillen Runftvergnugen beschäftigt zeigt, aus bem öffentlichen geben wird norblich von Berlin feine Regung bes Runftfinnes ju berichten fein. Gerabe in folder Umgebung ermachien brei ber einflufireichften Deifter fur bie Erneuerung ber Runft : Carftens, Runge, Overbed, brei Epochen in ber Entwidlungegeschichte unferer Dalerei bezeichnent, Die geitlich etwa ben brei 3abrgebnten von 1790 bie 1820 entsprechen. Bemiß mar es für alle brei von größtem Ginflug: einer Umgebung ju entftammen, in welcher bis babin bie Reime bes neuen geiftigen Lebens in Deutichland nur auf bem Gebiete ber Boefie, in ber Gabrung ber Gemutber mifden bem Anbringen ber Aufflarung und ber in ben Burgerbaufern Rorbbeutichlande vorzugeweife feftgebaltenen driftlichen Dentweife fich geregt batten. Bir tennen bie Barme bes religiofen Gemuthelebens aus Carftens' Jugent, bie fich gerabe in feinem Entwidlungegang ju entschieben philosophischer Anschauung umbilbete; Runge's gange Runftthatigfeit blieb unter bem Bann einer bichterifch-mbftifchen Beiftesanlage; ein abnliches Deranwachien bes fünftlerifden Eriebes in ber Gebnfucht nach einer Rabrung, Die bie Umgebung verfagte, bezeichnet bie Junglingejabre Dverbed's. Gobn eines in reicheftabtifden patrigifden Memtern lebenben Dichtere, beffen gelftige Gigenthumlichfeiten jeboch feinen tieferen Ginfluß auf feine Richtung und Ausbildung gehabt haben mogen, tommt auch Overbed von ber literarifc poetifden Ameaung ber ber bilbenben Runft nabe, bie bamale von ibm, wie von ben meiften Bunglingen ber gebilbeten Stanbe noch ale ein jur boberen Erziehung geboriger Unterricht bilettantifc, aber febr viel ernftlicher, ale bente in ben gleichen Rreifen gefchieht, betrieben murbe.

Ein Brief an August Aestner vom 1. August 1805, in welchem ber damals Scholgehnistige sich mit "der Künste und Büssenschaften Bestissen" unterzeichnet, und den ein höhrere aus Wien vom 24. März 1810 durch Rückfellde auf die Gibeder Sugenvielopte ergängt, lößt und in die Schumung beier jugenvilchen Amstregungen einen Einbild fhan.

"Erhöjlt mitt ble fohre Jelt wiecer ser meine Seele, do is Sie in tölket framsterte, bei die geme sie jarerft meine erhöjle über ik samt flödsbern au dieren wogik. Do Sie mit jureft, demn eit best flestende im Metre fram flödsbern au dieren worden obsignen, wie den fangel sem himmet Berte der Seifleit frouden, über Marter und Lichtung, Clinge, die ihr bis dojin und kines Mentfem Munde gefet hater, und is brend bed 6 pany mein eigene Kyrn istereftende. — De bis glids in einer Agmitte aufgrowdigen wer, in der lie zur Eleke und dreumstlicktie gefunden hater, und überkaupt warter in batte Werfelle feller, der in die unschpflicktie für der Schote, mie filt des Gelte waren, fo batte bedy meinem Dergem immer noch etwes Wichtiges gemangste — die wolfte Kurtl, bis ich in Sieder bergehens gliedle blette. Als mie ih ganz is sell konnen, meter gange Whansifes mer ausgefüllt mit Wadennen und Ciefinksfiltern; ich rung fie mit mit derum mob beget mit pliefte fie, der er den untrigende Silkertlang."

In eiefen Betrantniffen, eie auch ben "Sauber ber Mustl" nicht vergeffen, durch bie ber ültere Freund von Ingeling erujächt, ift nicht ausbrücklich ernöhmt, ober polisien bei mei Mit dern Reite ju feien, wie die Annianischaung dern Kemanister die gefrigen Nichtung Deretrecks schaus ausgesprochen befrühmt, alse er noch völlig oben Wiss jund Step, im niefelinmenten Ternen der Wisserich einbearfricht in der im den Vorgenissie Steiner in miefelinmenten Ternen der Wisserichte Steiner.

Saber miense Spierfeins bereiftigen, wie is unter Menichen, bie is were achten und üben tenute, in vampfer Benkamig ferreigeitte um do als für ien Müsgeinmich ware auf riefer Schul-dinnlichen Alabemie; wie jevel erlere Gefühl, jeber besfere Gebankt unterbeidt ums jurideficientie warer, um wie ich nache bewan wer, für Raml umd Mondichelt wertoren ju geben, wenn nicht zur erfolts auf ich nache bewan der gerune, die eiter Mindick gefünden hälte, der den festen erstechene Fausten wieder ansachte mit nach nub nach nub nach mich wieder zu mie felbs jurichtigtet."

Frang Pferr war ber se so in ind sie ju sienem Zede (1812) mit Derecked verkausene fermen, der mit varth seine Presidentielt um feine Angente Sammungen, ald wurd siene signen Kunstlichtungen, eine Ausstellungen, eine Steine fünst siegere Kunstlichtungen eine Mehre werde, der mit Geriche Weiter den mit öber indere Weiter aus der Gelige dem jem nährer werde. Mit er Gelige dem jem mit der in Gegenfag par amflistenten Schatz, inderen und, ern abslich mit Sertieke Weiter aus der Geschichtung der Mitterfachen Schatz, inderen und, ern abslicht wir der Angelige der er ein Bertilb gerind geframmen.) Dereckert schreibe von ihm: Aus Geschichtungericht, ihm ein eine Kreibeit zu Geschicht geframmen.) Dereckert schreibe von ihm: Aus Geschicht geschicht geschichtungen der schreibe dere kanntel sie vertreibe Wisself-ausgeb, somm ihm des Geschicht, siede num kommte auf einem dem dem der mit der konfertielte, zielemaßig, de sied um ausgeberen den der dem den den der der dem der derecktiert, zielemaßig, de sied um der geichen. De wirt führ Immen Lernten, wor er nech vertrausen Knüssper, um was diesel Jahren maßter ein Wisself wie Speriart kammt der fertiget. Der derentsten, im derecktiert, zielemaßigen wir der Wisself wiesel, der ein Wisself wie Speriart kammt der Mitselfen. De wir führ Immen Lernten, wor er nech vertrausen der Mitselfigen, um das geschaften der der derecktiert.

In biefem Freundesfreis, an ben fich Gutter, Bogel, Sottinger u. M. anichloffen, und mit bem auch Cberbart Bachter ale alterer, berathenber Benoffe in Begiebung geftanben baben foll, ift bon einer ausschließlichen Rirchlichfeit, von einer gemeinfamen alterthuminten Richtung feine Gpur. Overbed berichtet felbft "bei ber größten Ginigfeit, Die unter uns über bie Gruntbeariffe ber Runft berricht, gebt boch jeber feinen eignen Beg." Rach ber gangen Stimmung ber verbunden ftrebenben jungen Manner icheinen fie bamale nicht in ben Banben ber Runftanfchauung befangen gewesen ju fein, wie fie unterbeffen in ber entichiebenen firchlichen Richtung ber Gebrüber Schlegel bie unbestimmte Schwarmerei ber "Dergendergiefungen" verbrangt batte. Auguft Bilbelm Schlegel ift in feinem "Bund ber Rirde mit ben Rünften" icon enticbieben ablebnent gegen bie "Dichter ber Sinnenweit"; aber erft bie Auffabe Griedrich Schlegel's in ber Europa fprechen bie Lebre aus, ale beren Ronfequeng bie fpatere Richtung ber Ragarener betrachtet wirb : bie Trennung ber unmittelbar religiofen Birfung bee Aunftwerfes von ber Form feiner Erfcheinung. Gur Badenrober war bie Runft noch "eine religiofe Liebe ober eine geliebte Religion", Schlegel finbet ben richtigen Begriff von ber Runft barin "bag bie fombolifche Bebeutung und Anbentung göttlicher Gebeimniffe ibr eigentlicher Bwed, alles lebrige aber nur Mittel, bienenbes Glieb und Buchftabe ift; - jebes mabrhaft fo ju nennenbe Gemalbe eine Sierogipphe, ein gottliches Sinnbild fein foll." Doerbed bat in feinen fpateren Briefen aus Rom, in feinen Rund. gebungen für bie Deffentlichfeit gerabe bies Befenntniß faft wortlich wieberbolt, ben Anfang bes neuen Strebens bezeichnet aber folde Befinnung noch nicht. Ginfach fagt er von ber Biener Beit: "Dich jeg bie Bibel befonbere an und ich mablte baraus meine Gegenftanbe."

Und ebenso muß es betont werben, doß es irrig ist, in jener Periode Oberded's von einer mit ben ezelnste Richtichen Anschaumgen jusammenhängenten bewußen Plingade an bad Borbild mittelaterlicher Anst un berecht, in bem Ginne wie es Gelegel empfiedt: "ben

<sup>\*)</sup> Die Bibliothet ber Wiener Atabemie bestut von ibm groei Blätter, von benen besonders eine geberzeichnung "pu Riopsted's walland beftätigt.
Aberzeichnung "pu Riopsted's Weifind", aus ber Sammlung Ender, das Urtheil Overbed's vollauf bestätigt.
Ab. Dernang,

aften und alteften Dalern gang und gar ju folgen, bas einzig Rechte und Raive fo fange treulich nachzubilben, bis es bem Muge und Beifte jur anbern Ratur geworben mare." Baffavant, ber in Mitten ber neubeutiden Runftler ju Rom nach ber Musftellung von 1819 Bertbeibiger und erfter Gefdichteichreiber ber neuen Goule murbe, fagt in feinen "Anfichten" bon ber Beriobe bes Bruche mit ber Afabemie; "Die inngen Runftler, jum ernften aufrichtigen Beftreben von Bugent auf angehalten, fühlten balb bie Beere bes Unterrichte, welchen fie genoffen, ohne recht ju wiffen, was fie eigentlich wollten. Damale murbe wieber bie taiferliche Galerie eröffnet, und auf einmal mart ihnen flar, wie groß bie Borguge einiger bort befindlichen altbeutiden Gemalbe find, bie ibrer Bebanblunge nnt Huffgilunge. weife nach gang bon ben auf ber Mabemie gelehrten Grunbfaben abmeichen; fie verliegen baber bie Afabemie und fuchten fich nach ben alten beutiden und italienifden Deiftern ju bilben." Diefer ftarte Einbrud mar aber boch nicht fo bewältigenb, bag fich nicht in ber für bie Reitgenoffen afferbings richt frembartig ericheinenben neuen Runftweife viel mehr Originalität ale Radabmung offenbart batte. 3ch fenne von ben in Wien entftanbenen Rompositionen nur ben "Gingug Chrifti in Berufalem", ber erft 1820 in Rom vollenbet murbe und jest ben Chor ber Marientirche in Lubed giert. Dierin fallt burchaus nichts Altbentiches auf, fonbern nur ein, wie Ruhmohr treffenb fagt, "nicht burd übereinfommliche Begriffe, vielmehr burd achte Geiftesverwandticaft beftimmter Anichluf an bas Borbilbliche ber alten italienischen Runft, Raphael mit eingeschloffen." - Wir vermogen nicht angngeben, in welchen Barthien bee Bilbes etwa bie beutlichen Ginfluffe ber fpateren Jahre fich gegenüber ber fruben Befammt. Anlage ber Romposition geltent machen. Wie aber auch neben tiefem erften hauptwerfe Overbed ju arbeiten begonnen haben mag: Die erften Prüchte feines Aufenthaltes in Rom, in benen ber jum Mann gereifte Runftler bie Stufe ber vollen Deiftericaft erreicht, fint bas am lauteften fprechenbe Beugnif einer originalen Brobuftibitat, beren Bachfen und Berben wefentlich von bem machtigen Ginbrud Italiens, inebefonbere von ber Unfunft in Rom ju batiren fein wirb. "Gin himmel thut fich mir bei biefen Bebanten auf" fdreibt Overbed bei ber Delbung feiner Abficht, in Brubjahr bes 3abres 1810 mit feinen brei Freunden Pforr, hottinger und Bogel nach 3talien ju reifen; und er follte bie vollfte Befriedigung fo febr in bem Laute feiner Gebnfucht finben, bag er ben Rudweg in Die Beimath überhaupt nicht wieberfant.

Es bejünt de Jusammeichen mit den Hermeben in den Alefterfaimer von Es Jühren, und an beijer Gästler erfolgte ble erfolgteilde Breitüngun ill Gerendius, den "Yaufart" des mener Amil-Geongefünne, der nach Krüng Leiweigk prospheiligen Berfein vom Jahre 1918 mit den jaufer, Johannes' verdinders die Graneurun der der verlieften Amil in alle Sambverführen follte. — Aber es belijsch fish auch in der Geneben der find in alle Samberführen follte. — Aber es belijsch fish auch in der Geneben stäffenen erfäljeren felligken feiner die doch met der der der der der gene der der der der fin jau liebertritt in die falbelijke Kirche führte und von welcher sein gange Kunsischeffen od des Liebertritt under.

Wie the beben mödigine Gimmétingen: ter refigifen Gemüße-Griebeilfe und ver nenen im Berfeie, mit Gemüße bereuterinden Binfelinfeien Anfedsmung, fich is den Berfen Derberde üsigern, mögen bie nachfejendere Betrachtungen ju feliktern serfadern; neie Ergäungs den pari wirt mas eif Binfaig gebeten merkert, menn bei Berfeifenfildung bei græde für beife Epoche febr reichen schriftlichen Nachfelfe an Briefen mit Angelschen einn interne Ginklick in bie Eiltimmannen im Empfelierann Derberder effeltem wirt.

Bebe Betrachtung, die versuchen will, das Areten einer läussteriefen Araft auszusigen, sist freisich lammer dem Irrthum ausgesseht, in die Seele eines Kansiliers hinelingsgen, was der Beschaufer aus den Versten entwommen dat, und für Erzengiß Genosten derens ju



## Ingendportrat Overbeck's von Scheffer v. Leonartshof. (Rach einer Bleiftlifzeichnung im Befit ber Biener Afabemie.)

Beirfdr. f. bilb. Renft. VI. 3abraam

Herias bon & H. Zerma

halten, was belirfeig nur im vamfel Drang enflanten ist. Deunso Heith um gegnüfer vom Moernen, be im Ale of mei Moerne, bei mit Auf vom Ale vo

Der Gefinnung allein, bie fich allmablich immer mehr zu einer ausschlieklich driftlichglaubigen anebilbete, wohl ebe fie in ber fatbolifden Rirche ibre volle Berubigung und Befriedigung fant, tonnte überhaupt ein funftlerifc produftives Clement nicht unmittelbar entspriegen. Ge bebarf feiner hervorhebung, in wie entgegengesettem Ginne bie driftliche Belt. und Lebensanichauung auf Bluthe und Berfall ber bilbenben Runft gewirft hat, wie beutzutage bie vericiebenen Richtungen gerate innerbalb ber ausschlieflichften driftliden Befenntniffe forberlich, gleichgultig und ablebnend gegen bie fichtbare Ericheinung ber driftlichen Glaubenswelt im Runftwerte fich verhalten. Aber im bodften Grate ungefdichtlich ift bie Auffaffung, Die ben Busammenhang bes fraftigen und mabrhaft fruchtbringenben neuen lebens in ber Entwidelung ber beutiden Dalerei nur in einem außerlichen Rufammenbange mit ber religiofen Gefinnung ber Deifter erblidte. Dan muß ben Erfure Bernow's von 1805, ben Gothe in tie Schrift . Bindelmann und fein 3abrhunbert" aufnahm, in's Muge faffen, um bon ber argiten Befangenheit ber antififirenben Runfttheorie eine Borftellung ju betommen. Rach ibr murbe nur bas rein Menichliche im Chriftentbum fiberbaupt fruchtbar fur bie Runft; es galt ale ein Unglud, bag bie Gegenftanbe ber neuen Religion bas plaftifche Formenibeal, "welches bie Bafis bes Aunftibeals überhaupt ift", nicht ju ber bochften Reinbeit und Bolltommenbeit gelangen liegen; nur auf bas "Moralifde" im Menichen bezoge fich bie Birfung ber driftlichen Lebre. Ber fühlt nicht, wie febr biefe Anschanung ben Urgrund bes fünftlerifden Schaffens: Liebe und Begeifterung fur ben Gebalt bes Runftwertes, verfennt? Die "innere poetifche Rotbigung" berubt gewiß nicht auf Dogma und Befenntnig, aber wer tann bei bem Sinblid auf bie mit einem Dale fo machtig fich entfaltenbe neue malerifche Lebensfulle ben Bufammenhang ber Ericheinungen mit ber Grundftimmung in ben Gemutbern ber Runftler weglaugnen wollen? Durch bie driftliche Richtung entstanten bie neuen Schopfungen nicht, aber fie find unbenfbar ohne biefe befruchtenbe nnb belebenbe Grundlage. Dan mußte erft fo unbebingt im Chriftenthum bie gottliche Babrbeit erfennen, wie Overbed und feine Freunde, nm wieber Beftalt und Schonheit fur bie driftliche Stoffwelt gn ichaffen. Ge beburfte aber auch ber neugewonnenen Aufmunterung gleichgestimmter Runftfreunde, in beren Rreifen ig bis an's Ende bes 3abrbunderts (wie wir aus Bachter's Briefen von 1805 miffen) biblifde und driftliche Dotive gerabeju berpont maren.

Dere antiffirende Runftfeerle verlannte einen merfestifcen Berga ber deftifiches elffeit bei Erfeitung ert eldnuten mis vertraum is beden Zwein ber Phisantofe bet Belte, gang abgefeite von dem verfraftiefen Berkfilmiß vol Gingelmen jur triffglifen Berkfilmiß vol Gingelmen jur triffglifen Berkfilmiß voll gingelme jur triffglifen Berkfilmiß Deren in finantidern Bornen ausgulprurfen, gefagt werden ift, umb man finante bie Mugen bower nicht verfchilfen, bog bie Gungli ver Gelefe, bie fich an den Werfen der gerfen Multigen Geharte, moch fich tie Menren noch nume mersfehöllich in.

Ge beburfte der ber eminenten lämflerlichen Begabung Dereberde, um ihr im Gegenlog zu bem allteren Zeitgenoffen, die um ben Soich, nicht die Fernen anderertu, feinen rechten Weg zu einem neuen Selft and einer neuen Schniett ber Moleteri finden zu lassen fann nicht peristische fieln, obs fison, ebenso wie Carstuns mad Cornelius, die fäglereitsche

Mus ben Berichten ber Reitgenoffen, aus ber Rabirung bes fnieenben Dondes, auch ben Beichnungen nach Thormalbfen's Alexanderzug erfennt man, mit welcher Scharfe ber Beobachtung Overbed feine Stubien arbeitete. Bugleich war ihm von frub an bie Gicherbeit bes Muges und ber Sand ju eigen, bie ibn 2. B. befabigte, einen Alt mit ber Reber ohne Bleiftift-Borgeichnung nach ber Ratur ju geichnen. Golde Genauigfeit, "ber Drang nach einem bestimmten einzig richtigen Umrig ber Form im Gegenfat ber fcwantenben, nebelvollen flanen Reit", mar freilich etwas Frembes in ben Lebrfalen ber bamaligen Afabemien. Außer bem "ftrengen und ernften" Mattbai, ber boch noch befangen genng war, hatten bie Runftler ber antififirenben Richtung, bie an ben beutichen Mabemien lehrten, noch alle nicht bie Gabigfeit, Geftalten und Gemanber nur unbefangen gu feben, und ber Schematismus biefer Danner mar noch nicht bas Schlimmfte: es aab genug ber verlommenen Rachfolger ber vor-Denge'iden Runftepoche, beren mufte Rothftift- und Rreibeidraffirungen auf gertnulltem Papier noch bie in bie mangiger Jahre biefes Jahrhunderts an ben Mabemien fpuften. - Beide andere Grundlage für bie Rufunft boten bagegen bie mit immer feiner gefpitter Rreibe und bann mit bem barteften Bleiftift ober feinftem Bebergug gegeichneten Stubien, aus benen bei allem Rleinlichen benn boch bie innigfte, nicht nur außerlich angelernte, fonbern in vollige Renuinift und Berftanbnift übergegangene Bertrautbeit mit bem Organismus fprach! Der Ropf bes alten Raufmanns auf ber "Bertaufung Bofeph's", bie Beftalt ber "Sophronia" auf bem Scheiterhaufen, fint folche fur alle Beiten muftergiltige Reugniffe bes einbringenbiten und unbefangeniten Raturftubiums, in welchen alle bie Bewegungen, bie Berbaltniffe bes lebenbigen Organismus mit ber auf bie Spipe eines Sagares gefesten" Genauigfeit bee Umriffes firirt fint. Bie viel geborte baju, folde beftimmte Formen ju feben, und eine ben allgemein berrichenben Borftellungen fo frembe Schönheit aus ben individuellen Bufalligfeiten bes Dobells gefautert berandmileben. Daß wir wiffen, wie Overbed in fpateren Jahren faft nie bie Ratur benutte, macht nur um fo fichtbarer, wie viel in ber jugenblichen Epoche ber gemeinfamen Stubien in St. Bfiboro gewonnen murbe; auch in ben fpateften Arbeiten fint wenigftene einzelne Ruge immer noch von einer fo angiebenben Raturmabrbeit, bag man bie nachbaltige Rraft ber in fo reichem Daafe gewonnenen Erfenntnig beutlich aus ben fonventionelleren Formen berauefüblt.

Ein je lebendigen Naturgefüll, dieß muß immer mierer besein werten, war vor allem Amerera die ummermagische Berbeitungung für ist Sermenerung des Aussertung is ummermagische Amerikangung für ist Sermetung der Aussertung ist von wir miere biefen Begriff die Coppfellung Ferpetifiere von ist von die die Vollen Begriff die Coppfellung Ferpetifiere von ist erfolgte Begriff die Coppfellung die Sermetungsteilung der untstitzenden unt die die Sermetungsteilung der untstitzenden untstitzenden die Vollen Begriff die Sermetungsteilung der Vollen Ziehen die Vollen Ziehen die Vollen zu bestiede die Vollen die V

Philosporn' ben ju Ablisschien auserteinen Disput mit bem Kustrud voller mit imerischer Gebenight folleren Mie Muberen, auch Gedi um Baberen nich anse genommen, battet jenes bewegte nub befangene Befen au, bas über ben wohlsesanste ulturies ber merischiem Gesetren nicht binnasystateiten errang um bebah um tel ben Weiten ber unbewegen Triftenz bie sonige Schüncht ber Topen und ber Komposition um Getting beim

Bes is biefem Ginn Genetitis und Vereicht Neues (siefen, ves offenderen mit ausgesäglichen Gegungtis bet erften Bereicht ein zur Gas Bertheit, für Dereicht ere Ableicht er Ab

Bente, beim lieberblid ber gefammten Entwidelung ber neubeutiden Schule vertennt wohl Riemant bie tiefe Berechtigung, welche fur jene Manner im Beginn ibree Strebene ber Anichluft an bie Beriote einer imentlichen, werbenben Runft in fich trug, und Diemanb wird insbesondere an Overbed's früben Arbeiten einen Bug abfichtlich alterthumelnber, "beengenber Rachahmung alter Deifter" ftorent empfinben. Bielmehr ift bie jugenbliche Uebereinftimmung ber Dent- und Anschauungeweife mit ben italienifden Quattrocentiften eine gang naturgemäße. Gowohl bei Dverbed's ale bei Schnorr's früheften Arbeiten haben enticieben bie regliftischeren Deifter, wie Benoud Gougli von ben Alorentinern, Carpaccio von ben Benegianern, wefentlich burch bie inbivibuelle Babrbeit ber Anffaffung einen ftarfen Ginfluß ausgeubt, und man fucht vergebens nach einer Affefe ber Formen, einer Bernachläffigung bee Raturftubiume ober absichtlichen Rorperlofigfeit ber Beftalten auf Roften bes einseitig feirlitugliftifden Ausbrude. In einem Stabium bee Strebens, bas bie inbivibuellen Formen fowohl, ale bie Ruge unbefangenen Gich Dargebene ber forperlichen Bewegung erft wieber entbeden mußte, fonnten bie ibralen Geftalten und ber grofartige Rhpthmus ber vollenbeten Runft ber Renaiffance ebenfowenig Leitung und Gubrung bieten, wie bie plaftifche Untite. Das Stubinm ber Borganger führte aber von felbft über bie Schwelle ber Blutbereit binuber, und wenn Beifter greiten Ranges und beidranfter Auffaffung aller. binge nicht fo weit tamen, lieber in bequemer Erflufivitat bie vollenbete Runft ale eitle, weltliche Coonbeit ablehnten, anftatt ibr nachzuftreben, fo beweift bies nichts gegen bie richtigs Gruffnanng evere, die von bestürdlicht jum feien Nusbeut fünstlerischer Grenzepreche festschriebt. Wie bei Gerunde im Gedore die pleier Genniedeung immer auf vie frunktsingense Grundlage gurächnesst, für derenkender; die gerinflicht und Bedangsseit der Gerund füllert fig pri Gille und berichten Bewegung mm dei sichen Gerbackung des Lebens benagte vor iser die fürfliche Thingake an Thyen der Billium und der Anschlichten für der muniktsichen Modessen wer aufden Willer der Bille frühre und der Gerten Modessen der geführ wie der Bille frühre und der Gerten Modessen der geführ wie der Bestegen.

Much in Operbed's Berten bis ju ben Taffo-Freeten ber Billa Daffimi mirft ber Antlang an bas Altitalienifche nur im Ginne einer achten Beiftesgemeinichaft. Un ber Bunette ber "Magern 3abre" wunte ich, wie gefagt, feine bestimmte Begiebung auf altere Borbilber ju finben. Auf ber "Berfaufung Jofepb's" bat man ben fich umfebenben Jungling eine Beftalt "wie aus einem Bilbe von Berugino ober Raffael gefchnitten" genannt ; - ber Ginbrud bes italienifch-mittelalterlichen Beitfoftums wirfte babei mohl befonbers mit, benn von ben formen ber umbrifden Soule ift gerabe bies Bilb taum berinfluft. Ge zeigt, im Wegenfat zu ben noch fnochig-ichlanten Gestalten ber "Magern 3abre", bereite bie rubigen Umriffe und etwas breiten Berbaltniffe, alles Detail bem Sauptumrig ber Beftalten untergeordnet, am nachften an bie benegianifche Schule bes XV. Jahrh. erinnernb. Das Bange aber burchaus eigenartig, in ber Bahrheit bes Borganges, ber iconen raumliden Anordnung, auch in bem lichten, mit Golb gebobten Rolorit porzuglicher ale bie nachfte monumentale Arbeit; bie Dede bee Taffo-Bimmere. Sier fint, nach meiner Empfindung, einzelne Schonbeiten von bochtem Berth ohne Berbindung ju gefchloffenen, im Bangen gebachten Rompositionen. 3ch ermahnte fcon ber großen Schonheit ber Cophronia; bie Weftalten ber Rufchauer, in nair anmutbigen Stellungen, baben inbivionelles Intereffe, aber umfteben ben bramatifden Borgang mit einer Gleichaultigfeit, Die unerflatlich ift, fo unbefümmert um bie berbeifprengenbe Chlorinte (auf einem allerbinge mehr fchematifchen als lebenbigen Pferb) wie bie meifterhaft lebenbig gezeichneten Thiere in ben reigvollen Beinreben-Arabeeten. Bon ben übrigen Dedenfelbern bleibt und ein noch minter befriedigenber Einbrud ber Rompofitionen, nur bas Mittelbilb, bie allegorifche Geftalt ber "Befreiten Berufalem" feffelt burd bas 3beal weiblicher Geftalten, bas bier jum erften Dal und bann immer in verwandter Bilbung une in Overbed's Berten begegnet: ben liebenemurbigen findlich-jungfraulichen Ausbrud in einem Geficht von wenig marfirten Bugen aber eigenthumlich anmuthiger, mehr breiter ale ichlant-ovaler Runbung ber Umriffe; ein Ropfchen, bas taum ein Brofil zeigt, aber in ber darafteriftliden, aufwärte blidenben Reigung ein poetifc angiebenbes Beprage von empfanglichem Gemutheleben tragt. Entfpricht bie Beftalt auch nicht bem Bilbe, bas bie personifigirte beilige Stadt in unfrer Phantafie annimmt, wenn wir ber Belbenfampfe um ihren Befit gebenfen, fo legen wir bas überhanpt ber Mufgabe jur Laft, beren Lofung nicht im Gebiete von Dverbed's funftlerifcher Begabung lag.

pathifche Formenwelt hinansgegangen und fand nun feine volle Befriedigung in einer Kantinselje, die ebenfelehr feiner eigenthämtlichen länisfterischen Anlage als seiner inzwischen befrimmter und ausschließlicher einerberens Runfantschaume entbrach.

Wit stafelen um mehr ein fact, senn wir be innerfte Orfeitsbang um degentliche Geschenstruche bes Staftniere in ner Michturgen führer. Dem Gebeter der Gefflächtenen, ber enspflichenten, febrechen, neitlidem Gerfenrengungen auf ber einen, bem "Hohnman ber einem den der nachen Gelte. Boo der Wilderfen an befen beiten Gefenrenten beijet, um was fie vurch ihre Vermachliffegung entsehrt, fahrt uns bie Runfgeflichte um den Beitarten. Die flättfien aumstellserhen Güntrelle finisfren fich am im bei gar gild ihre der einstelleften Gertentiere Nozelleman im Dantierventen bie Geste "wie tell" Bernigune" um Brannfal a. neue Welfe! Noumberten, in ber neben einer neuen Techni um Gedehnlich ten Bette geneb beite Gelten bei Binferfeichn Knätzunß errentraten, im Rentens ju der fanter gente hiere Gelten des Binferfeichn Knätzunß errentraten, im Rentens ju der fante gente hiere Gelten des Binferfeichn Knätzunß errentraten, im Rentens ju der fante gente beite der Gelten des Binferfeichn Knätzunß errentraten, im Rentens ju der fante gente beite der Ellen son der Germannen, der mensischen Betreiten und bestehen den jeden den jeden bei Bertreiten und bestehen Stenstein Genenbung, dermenischen Retreitensten und bestehen Stenstein Stenstein errentraten, der mensischen Betreitenstaten und beschreiten kannten Gentleiten kriter

In ber Befeichnung aber auf biefe Wommet und bem Bergiel spowis auf bei bemeit remmisse Jonatiung auf auf in Erchgerung ber Mittelfeiden Permentynder jum unmittelberen Ausbruch von Ubermernschlichen fan nicht ein Mangel, sontern, im Sinne bes Kninfters mut der Gleichgeinnten, die Bergie die er Derfeldung ber gefommten Beiffe gestiller freiffelder Uberfelferung, am die beiter der ber eigentidere Rantzel ber Untstätigen und der bei der bestiem wir der eigentiden Rantzel ber Untstätigen Mitchaus der ben bei fichälde gestilleren Wiffelten er beriefe bereiffe wir der beiter mit ber ichfalbale genomenen Wiffelten er treinis berufelte Gestilleren Rechte Derfect's und den

Die schimmt fermalitren Grunsfläge ber Runft im Zienfte ver Kirche ungfarn mit Sanfaquary ner Ginnament bas Nach eibreitum, Artichtung bei Göttlichen in ficklistere Gefünd fein zu wolfen. Dem "Geitfigen", dem "Gebenfen", d. b. dere Sagiffichen, in Weten ausgierrechenn Deckenung der Geitalen wie bei Sengung von prinzipiell die erfo, der Grickeinung die antergeserbnie Geitelt angestiefen. Der Josef der Runfwerds durfte mitiglie fernen nicht unter in dem General in die Orderiung eber in die Ausgestiegen ja anködigen, erlebenden vorer basseringen erfolgten Gestimungen zufogt verten. Die vereitfalls angelise Seite der erfolgten Gebelies, die mit Derderfung terten, zwie die vereitfalls sognisse Geite der erfolgten Gebelies, die mit Derderfung in der zu der "derfelt im Bernholten alles bestien, wos an versiene Gebeusbezielungen erinnert", wird die Im-Derfalmpfern der namme derfüllichen ausgebeit, den unter erfolgten der der der der der derfelten und diffentlichen Massipräden, nicht verschwiegen, sowern beim zu derverstachen.

fegar frestiglet; er migte, feinem häufterijden Genins fegaret, in immer neum Bernmen menfeliche Gebelante won beglächtere Gedibert, kompelitionen von vonjehrt mehrlichen Blug ber Linien, Secfenausberad von innerficiefter Wahrfeit malen und prichtung ber betrachtung auch einer Beitgebung auf ist erbeschijfen Wahrfeit malen mach prichtung, bern kler treitich nur, wo in ber Romposition nicht fein feligt eine Kere ber Rexis ber im appalägischen Gefriffensugungen klausachgeberte uns feinem Anzurtal weberchrichtende Ventenen, bleiningstagt ist. Bemußes und undersagies Unsermaßen lößen bei Meifret in einer aum Grunge feiner Weber ihre Vestleinung der entern mei grandfichen

Wie wir faben, lagen bie Thpen, in welchen Overbed von ber Beit ber Taffo-Freefen an bie Bebilbe feiner funftlerifden Phantafie jur Erfcheinung brachte, innerbalb einer leife ibealifirten Raturmabrbeit, bie nicht fowohl an bie befangene Rorperbilbung Riefole's ale an bie gefaurerte und bem boben Stil unmittelbar porbergebenbe Sconbeit ber letten Quattrocentiften erinnerte. Dichte batte pringipiell gebinbert, in ber ernften Energie ber Apoftel Lionarto's, ber urgewaltigen Rraft bee Gottvatere ber Gifting . Dede, ber übermenichlichen Beibe bee Chriftus in ber Transfiguration Anregung für eine erhabenere Formensprace ju finden, um bie transscenbenten wie bie bramatifchen Aufgaben ber driftlichen Stoffwelt ju pollenbeter Darftellung ju bringen. Overbed ftodte - burfen wir fagen - por biefem inneren Fortidritt. Die altertbungiden Thoen und gwar nur mefentlich Biefole's fur bie überirbifden Geftalten: ben Auferftanbenen, bie Simmeletonigin, bie Engel, boten bem glaubigen Befchauer ja viel unmittelbarer bas Erbauliche und liefen bei fonventionellen Motiven ber Bewegung ohne jebe Steigerung ber forperlichen Bilbung nicht in 3weifel über ihre fupernaturale Bebeutung. Das Lebenogefühl fur ben feelifden Musbrud und feine leibliche Ericeinung findet bier feine Statte, und fo fint Overbed's Glorien, wie bie Indulgeng bee b. Franciscus, ber obere Theil bes Triumphes ber Religion in ben Runften, ber Rronung Maria, fur ben fünftlerifch unbefangenen Befchauer ohne fempathifche Anregung, Die Bestalt Chrifti in ber Auferftebung und himmelfahrt bleibt jurud binter ben Darfteffungen ber rein menfcblichen Borgange.

Do immer aber biefe burch ein auf bie vorbingeichilberte "weibliche" Gelte bes Bemuthelebene fallenbee Motiv ber Sandlung angiebend werben, ba gelingen auch Overbed bie ergreifenbften und iconften Gebilbe. Es ift ju beflagen, bag bas unericopfliche Motiv ber "Mutter mit bem Rinbe" und ber "Seiligen Familie" von ihm nur felten bebanbelt worben ift. Die icone Romposition ber b. Ramilie in ber neuen Binglothef (1835 vollenbet, aber mobl fruber entworfen) wird immer unter bie Berien ber neueren beutiden Runft gegabit werben "). Bier ift mabrhaft innerliche Bermanticaft mit ber gludlichen Epoche Raffael's, welche bie "B. Familie aus bem Saufe Canigiani" und bie "Dabonna im Grunen" bezeichnet. Bare felbft (mas ich bezweifle) ein Motiv von Bachter mefentlich anregent gewesen, Doerbed batte burd bie tiefe Durchbilbung ber iconen Then wie bes Linienrhotbmus, ben bier auch ein leuchtenbes und wohltbuend ernft geftimmtes Rolorit unterftutt, bas frembe Borbitb in eine gelauterte, eigene Schopfung umgefcmolgen. - 3m Stil biefem Bilbe vermanbt, noch etwas mehr nach ber Seite bes Fra Bartolommeo binmeifent, ift bas Runbbild von 1833: Die Mabonna, mit fonberbar auf bem Leib bes in ihrem Schoon liegenben Rintes gefalteten Sanben. - Es bangt mobl mit ber Entwohnung bon burchgebilbeter Musführung in grofferem Daafftab gufammen, bag Oberbed

<sup>3)</sup> Gleiche So in ibrer Urt vertreit bie brereide Richtfirteichung einer Moderna im Refendag, werde reinellig aus ber oder ernoblaren Committeing Gabels in bie Beiliebstelt ber Sieberer Abbernie dere gin, Waderna bilt bas Rind im School und bezil bei Lind bem neben ihr Sebenber lieien Jehannes auf hann bei der Beiliebstelle Beiliebste

von biefen einfachten, aber eine bentlich Weckeltung umd Ondribundiftung ber Zerum erkangende Elfen ich mit Serliche zu der richteren, auch im Lumif was in der Elfigi schon sprechenten Gompflietene zwendent, ble er gern in zufammenhängendem Opflick an ertnett. — Ded Dampwert diese Guttung die zeitig Zeifenung zu dem Krangelins sim Seigh von Zeifen. von bespeht auf Weifenn giet in der drondeziglichen Riche der Blütter (1813—1833) zuglich einen bentlichen Uerfellsfüller bei mit grade einzefelner, der two fildblützer Chmischtung mie dier Zeifenungen, in weider mehr um mehr die zuglich allgemichen und härter bewegten Weifelnen, die mehr est felber gefolwangen was deres den Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen geben was deres der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen geben zu der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen zu der der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen der Verfellen zu der der Verfellen der Verfellen

Das Refleftiren bes gepretigten ober verfuntigten, troftenben und mabnenten Bortes in Gruppen von Buborern, namentlich Frauen und Rinbern, bietet bem Deifter Anlag ju ben gewinnenbften Schöpfungen. Der "Chriftus unter ben Rinbern" (1827), bie "Brebigt bei ben Schiffen" und "Ber ift ber Größte im himmelreich" aus ben Evangelien (1844 und 1846), enblich bas Blatt, welches wir biefem Auffas in Abbilbung beilegen : "Chriftus bie Rinber fegnend" (1865, jest im Befit bes Grn. A. D. Deber") in Samburg) mogen ale Beifpiel genannt werben fur eine gange Ungabl, bon benen jebes eigne Schonbeiten befitt. Bon ben eigentlichen Anbetungen ift bie liebliche Rinberengelgruppe ber "Geburt" in ben Evangelien, meines Grachtens, Die innigfte und mabrite, weil fie gang frei ift von bem fo leicht fuflich-bemuthigen und baburch abftogenben Bug einiger anderer Darftellungen, gerabe bee nachften Blattes in ben Evangelien 3. B., ber "Anbetung ber Beifen" (1853); Die einfacheren verehrenben Begrugungen Chrifti in ber Art bes "Chriftus bei Maria und Martha" (Evangelien, 1843) ober ber "Che" in ben Gaframenten (um 1860) finb folichter. Bir tonnten aus bem Gebiete ber Aeuferungen von Liebe und Theilnahme eine reiche Musmabl gludlichfter Darftellungen bervorbeben, murben fie aber wohl übertroffen finben burch ben in einzelnen Werlen zu befonbere ergreifenbem Bilbe geftalteten tiefen Schmerg, in ruhiger Trauer wie in bewegter Rlage. hier am erften fteigert fich bie tunftlerifche Rraft Overbed's bis jum großen Stil. Die "Grablegung" in Lubed (vollenbet 1840) ftebt mir in - nicht mehr frifcher - Erinnerung ale ein überaus ernfter und erbebenber Ginbrud; in ben tranernben Muttern bes "Rinbermorbes" ber Evangelien (1843) ift Bahrheit bes Ausbrude mit einer energisch ichonen Bewegung ber Geftalten, wie er fie faum wieberholte, gepaart; auch bie Beftalt Chrifti felbft wirb im Ausbrud bes Leibens auf ben Baffionebilbern, namentlich ber "Rreugtragung" in Dreeben (1815) ergreifent burch einfache Bahrheit. Bon ben verhaltnifmußig wenigen Darftellungen eigentlicher bramatifc bewegter Borgange fint einige Rengniß einer außerorbentlichen Rraft auch nach biefer Geite. Go bie ebenermabnte Rrengtragung, Die "Befreiung bes Barnabas" (1849), und bie "Rreuzigung" mit ben auf Bilatus einfturmenben Bharifaern (1852), beibe aus ben Evangelien; aber es muß bier auch bes ungludlichften aller Berfe Dverbed's gebacht merben, ber "Entweichung Chrifti aus ben Sanben ber Berfolger", fur Bauft Bins IX., in ben funfgiger Jahren ale Erinnerungepenfmal feiner Rlucht aus Rom gemalt. Chriftue, ohne jebe Anbeutung bes Schwebens und faft unmittelbar gepadt von ben möglichft berb charafterifirten Berfolgern tritt mit einem Guge vom jab abfallenten gelfen auf ein wingiges Engeletopf, Boltchen; - eine ber peinlichften und unlünftlerifchften Berfinnlichungen eines unmalbaren Borgange.

<sup>\*)</sup> Deffen Dunifigeng bie Beitidrift biefen gefungenen Stid Ib. Langer's verbantt. A. b.

#### Friebrid Doerbed.

Es flught fich von feibst hieran bie Betrachung über bas chamitch größe, wie besprochene und gestachte, edersicht mit ausgesprochener Zeutenberg genalte Bild bes Wielferet; "ber Zeltumph von Kluftern im ben Kluftern im Frankfurt a. Dit, (nach mehrjähigerar Kriefer Goldente is 1640). Den ben bieber befrochen Juspachen, bei beren Gefing Den ben bieber befrochenen Juspachen, bei Derectof fünferlich Mindey wollmehrt feisfulnische Runtmerfer

Dverbed's fünftlerifche Mulage vollenbete felbftanbige Runftwerte fouf, und bie verborgene ober ausgesprochene religiofe Bebentung bon Glaubigen und Gingemeibten nur ale eine Beibe ber Schonbeit, bon Anberen ale bas treibenbe Motiv in ber Berfonlichfeit bee fo mabr und innig geftaltenben Runftlere fompatbifch empfunten murbe, untericheibet fich mefentlich ber "driftliche Barnag". Gegen ben Grundgebaufen bee Programme: alle Runft unter bie Berricaft ber driftlichen Rirche geftellt ju jeigen, foll nicht proteftirt werben. Bon einem ebenfo einfeitigen Stantpunft aus, ber bie antite Runft nicht anerfennen möchte, batte bennoch eine abnliche Bifion bon funftlerifcher Bollenbung geichaffen werben fonnen. Philosophijche und geschichtliche Babrbeit ju berfinnlichen, ift einmal nicht Aufgabe ber Runft, beren Blug bon ber Bhantafie geleitet wirb. Die auf ber Sanb liegenben Einwanbe: bağ bie Sache fich gang anbere berbalt, ale fie bier bargeftellt wirb, tann man erheben, ohne beebalb bas Werf antere ju munichen. Aber aus antern Grunten erfcheint biefe Rongeption ale ein verbangniftvoller Diggriff. Overbed wollte einen Gebanfen barftellen, ber gang und gar in bas Bebiet ber geschichtlichen und philosophischen Forichung fallt und nicht ein im Gichtbaren beutliches Dotiv für bas malerifche Runftwert bot, ja beffen Geftalten, foweit fie überhaupt verftanblich werben tonnten, ibre Begiebung ju bem vifionaren Borgang mit feinem Bug ansznbruden vermochten. Sier ift eine Grenze ber bilbenben Runft überichritten, bie auch baburch nicht verrudt wirb, baf bie groften Deifter abuliche Difigriffe begangen baben. Dit ben brei ewig vorbitblichen Gemaften ber Stanga bella Segnatura vergleichenb, mache man fich nur far : wie bort rubige Erifteng, Geberbe und Sanblung fich bertheilen an Weftalten, bie bem Befchaner volltommen befannt und in ibrer ibealen Ericbeinung ale Bertreter ber vericbiebenen Gebiete ibrer geiftigen Bebeutung vertraut maren. 3m "Trinmph" aber gebt bon ber bichtenben Simmeletonigin bie ju bem ungludlichen Sombol bee Springbrunnene mit ben unfichtbaren Spiegelungen eine unfünftlerifche Reflexion burch bas gange Bilb, bie and in feiner Geftalt, tros bem murbigen, namentlich auch farbig febr iconem Einbrud bes Gangen, eine befriedigenbe, auf bie Dauer im Gebachtniß bleibenbe Birfung entfteben lief. Diergu fommt, bag ber Thpus ber verschiebenen Geftalten, meift Bhantafiebilbniffe von Runfttern in unrubig manuigfaltigen Roftilmen einer ibealen Bereinigung in einer Romposition wiber-





ftrebt und bag Overbed nicht im Stande war, in bem großen Maafftab ben einzelnen Ropfen eine fur Anderes fchables haltenbe individuell bebeutenbe Charafteriftit ut geben.

An biefem Berfe, nicht minter - um bies bier einzuschaften - an grei Delbilbern ber Reuen Bingfotbef: "Italia und Germania" (von 1820) nub bem "Bilbnif ber Bittoria" (1822), und am fchlimmften am "Gelbftportrat" bes Deiftere in ber Galerie ber Dalerbilbniffe in ben Uffizien, zeigt fich, wie bie lebenbige Renntnif ber Raturformen, bie bem fugenblichen Deifter fo innig vertraut maren, verblagt ift. Wir miffen nicht, manu Overbed aufgebort, Raturftutien ju machen; jetenfalle ift ibm balb nach ben Taffo. Fresten bie Freude baran mefentlich gefcwunden, und bei einer fo reichen Bhantafie, wie einem porzüglichen formen-Bebachtnif mar für bie in leichter Schattirung gehaltenen Beichnungen fleineren Daafftabes bie erfte Biebergabe bes im Beift entworfenen Bilbes ein gang genugenber Ausbrud. Aber bie farbige Darftellung von nabeju ober gang febensarofen Rormen überftieg thatfactich bie nach ber Geite ber Raturbeobachtung nicht mehr genbte Rraft. Gewiß ift bie mangelbafte Technit bes Dalere nicht Schuld baran, benn fie tritt nicht ftorent bervor, wo Overbed feiner Formen ficher ift (vor Allem an ber beiligen Familie ber Reuen Binafothet) und bas Rolorit in einer beftimmten Tonicala frei mablen fann. Aber por Naturformen, beren inbividuelle Mobellirung bas Muge mit ben allgu gewohnt geworbenen ibealen Thpen nicht mehr gufammenreimen tann, ichminbet auch bie Rraft, bie ftofflichen Sarbentone ber Birflichfeit in einen iconen Schein qu fiberfeben; bolgern und trube, wie bem Beifte bes Runftlere fremb und unjuganglich, ftofien une biefe peinlich mageren und burftigen Formen ab. Faft unbegreiflich, wie folche Gleichgultigfeit gegen bie indivibuelle Schonbeit lebenbiger Ericeinungen einen Deifter von fo probuttivem Schönbeiteffinn in Rom beichleichen tonnte! Berhangnigvoll murbe biefe Entfrembung nur ju oft, wo nicht gerabe eine gang flare Borftellung bes Ropfes ober ber Beftalt im Beifte bes Runftlere entftanb ; bas Original unferes Stiches zeigt eine ber abmarte blidenben Frauen, ben Ropf gang bon oben gefeben, obne baf bie untern Befichtetbeile fich berfürgen und einen Sinterfopf obne Bolbung bes Coabels - Bernachläffigungen, bie auch ben Musbrud ber Ropfe ertobten.



Driginalfartone und in ben fleinen Reproduftionen von Lupovico Ceit, Die ale Overbed's Driginale geltent in Deutschland ausgestellt maren und nach benen bie Albert'ichen Bhotographien, ber vorzuglich ausgeführte Schnitt ber "Che" von M. Gaber, fowie bie nicht ebenfo gelungenen Umrifholgichnitte in fl. Folio, benen wir bie mei nebenftebeuben Ranbleiften entnommen, erichienen fint. Der Deifter hat ben theologischen Inhalt ausführlich erlautert und bie beutlichen wie bie geheimnigvollen, fombolifc angebeuteten Beziehungen ber Saupt- und Rebenbilber an's licht gestellt; fein Bert in biefem Ginne gu beurtheilen, muß glaubigen Ratholifen anheimgestellt bleiben, benen bie "Brebigt" biefer Bilber in gang anberer Beife eutgegentreten mirb, ale bem Beidauer bee Runftwertes. Bielleicht entftebt bei ber Debraabl ber Letteren bie eigenthumlich getheilte Empfindung, bag ber erfte überaus anziehenbe Ginbrud bee Chflus in ber naberen Betrachtung fich berabftimmt und bann wieber Gingelheiten, namentlich ber Ranbbilber, als unübertreffliche Schonheiten fich bewahren. Es ift vor Allem ber weit über Overbed's frubere Berfe binausgebente materifche Rhbthmus ber Sauptbilber, ber, namentlich bei bem Gebanten an bie begbfichtigte große Ausführung ale Gobelins, im Ginbrud ben vollenbeten Schöpfungen ber italienischen Runftbluthe nabe ftebt. Die borber hatte Overbed fo gefchloffene, barmonifc und boch frei bewegte Rompositionen ernften Stile, nie folde, auch in ben Rachbilbungen ichon mirtfame Saltung in Licht. und Schattenmaffen geschaffen. Gin Bobliqut in ben Berbaltniffen und Linien und ein architel. tonifches Befuhl fur ben Bau ber Rompositionen fomobl ale fur bas Daag ber beabfichtigten Farbenwirfung geben bem Muge ben feffelnbften Befammteinbrud. Aber biergu trägt ein Element bei, bas wieberum ben tiefen einbringenben Benug verhindert. Dverbed gab in fieben Borgangen ber evangelifden Beichichte bie ibmbolifden, ober in feinem Sinne thatfaclichen Borbilber ber fieben tatholifden Gaframente. Allein er überließ es nicht bem Beschauer, aus bem Ginbrud ber bargestellten Sandlung anf beren Bebeutung ju ichließen, wie Raffael im "Pasce oven" burd bie überirbifde Beftalt Chrifti in Berbinbung mit ber tiefen Erregung ber Apoftel und bem im Bilbe unmittelbar verftanblichen Symbol, fonbern er giebt vorwiegent ben Borgang felbit icon ale Ceremonie, mit ben beftimmten, gemeffenen Bewegungen firchlicher Orcheftit, Motive, Die ben Rhothmus ber Romposition begunftigen, aber bie Babrbeit bee Ausbrudes ichabigen. Und biefe Theilnabme an einer firchlichen Sanblung fpiegelt fich auch im Musbrud ber Theilnebmenten : man barf, von allem anbern abgejeben, an Raffgei's Tapeten in biefem Ginne gar nicht benten, ohne bem neuen Werte gang entfrembet jn werben. Dennoch, wie gefagt, führt bann wieber bas Unbefangene im Gingelnen ju bem mobithuenten anfanglichen Befammteinbrud jurud. Gine gange Gulle von Motiven in ben Ranbbilbern bieten bem Coonbeits. finn wie ber liebensmurbigften Empfindung bes Meiftere reinen Ausbrud und erbeben fich auch im Stil theilmeife ju bem großartigen Ernft ber Sanptbilber; bie Ranbbilber ber "Che", jowohl in ben flaren und ausbrudevollen Gruppen ber "Erichaffung ber Coa" und ber "Trauer um ben Leichnam Chrifti", ale in ben ibbllifchen Friesbilbern gur Beichichte bes Tobias, bie beiben Gruppen aus ber Beidichte bes Mofes unter ber "Firmung", geboren gu ben iconften. Daß bei ber flaren und iconen architeltonifden Anordnung bee Bangen Overbed bie eigentlichen Arabesten und Ornamente, in welche bie Figuren ber Bilafterfullungen verwebt fint, überaus fomach und wie leichte Randzeichnungen fur Schrifttegt bebanbelt bat, mag fich baraus ertfaren, baß es ibm überhaupt nie beschieben mar, ein monumentales Bert von feiner Dant ausgeführt ju feben. Gollen wir überhaupt, um bief bier angulnupfen, in bem außeren Lebenogang Dverbed's, vor Muem in feinem bleibenben Mufenthalt in Rom, ein hemmenbes ober forbernbes Moment bee Schaffens erbliden ? Die vorbin angebeutete Entfrembung von bem Studium ber Ratur und bamit bie

oft fo unbegreifliche Leblofigfeit bei formen großeren Daafftabes wird beforbert morren fein burch eine Sfelirung, bie ben Deifter nur mit bem Meinften Rreife unbebingt verehrenber Runftler (eigentliche Schuler hatte Overbed befanntlich nicht) und außerbem mit ienem Bublifum von Aunitireunden in Berührung brachte, bas, Die Conntage Rachmittage feine Berfitatt besuchent, wieberum nur in Ausbruden ber Bewunderung bem immer beichelben ablebnenben Deifter entgegentrat. Aber es mar mobl eine Rothwenpigfeit fur ibn, in ber Stille ber emigen Start ju arbeiten; in ber Rabe ber bochften Seiligthumer feines Manbens, fompathifc berührt von ber immer mehr ber firchlichen Runft fich jumententen Reigung ber vornehmen und wohlbabenben Rom-Bilger aller Rationen, ein leben ju führen. beffen ftiffen Baug bei ber entfagenten Ratur bes Runftlere feinen Benug vermiffen lief. Dem bis in's Alter fo empfanglichen funftlerifden Huge wurden an biejer Statte am ebeften bie ungesuchten und boch unwilltubrlich fruchtbringenben Auregungen gu Theil, bie Runft und Ratur bier bem Banberer wie bem Bleibenten entgegentragen. Aus ber aberaus anmuthig gelegenen Commerwohnung in Rocca bi Bapa fiber bie munterbare ganb. icaft binaus fcweifent, fant gerabe Overbed's innerlich geftaltenber funftlerifder Blid wohl mehr probuftive Momente ale inmitten bee rubrigen Betteifere unferer beimatblichen größeren Runftftatten, und er mablte mobl bas Richtige, wenn er ben Berufungen nach Dunden ober Brantfart a Dt. nicht folgte. Schwerlich mare es ibm bier vergonnt gemefen, in bem Frieben gu fchaffen, ber fur feine Geele bas Lebenselement mar.

## Das Schlof in Brudfal.

In ben fünftlerifden Rreifen von Rarfernbe reat fic bie lebbaftefte Theilnahme fur ein Dentmal ber Borieit, beffen Erhaltung bebrobt ift: bas Solof in Brudfal, in meldes bas in Ettlingen befindliche Lebrerfeminar verlegt werben foll. Diefer Blan ift feit Jahren berathen und feftgeftellt, bie Mittel fint icon fruber bon ber Rammer bewilligt worben. Bir boren, bag allerbings icon bamale einige Birerfpruche vom Standpunft ber Runft aus geaufert murben; jebenfalls maren fie nicht nachrudlich genug, um zu wirten. Benige Runftfer und Runftfreunde baben bie faft icon verlorene Cache wieber aufgenommen, ibr Organ murbe ein Artifel von &. Becht in ber Allgemeinen Beitung, ber auch feine Birtung auf bas Publifum und auf bie maßgebenben Rreife geubt. Coon eine Beile porber murbe bas Schlog bas Biel fur bie Ballfabrt vieler Runftler, in ber beutichen Baugeitung ift feitbem ber Grundrif burd herrn Brofeffor Durm veröffentlicht worben, bie Baffermann'iche Buchbanblung in Beibelberg läßt gabireiche Photographien bes Meußern wie bes Innern anfertigen, bie vorzuglich gelingen"). Balb wird bie Befanntichaft mit biefem Denfingl in Deutschland allgemein fein, und fo ift benn auch, bem Beifte, ber im Babifchen Ministerium bes Junern berricht, entsprechent, von bortber eine neue Brufung ber Sache veranlaßt worben. Go barf man jett noch Rettung hoffen.

Das Edief ju Brindich wurte som Biffed Damien Puge von Gepretr aus bem Juni ber Greine Gehnbern, ab Riffenn gebau. Die Grundheinigung reigest 1722, aber erft 1731 begann ber Bur bei Southeits der Rammerflügel, bruch Boltbolfer, flattung wurde erft um ihr Mitte ber Schriemerts mere millen fram Edieffen. Die innere Naufattung wurde erft um ihr Mitte ber Schriemerts mere millen fram Edieffenn Striftern von Hutten vollenzet. Das Angebreit ihr würftg, läßt aber feinweregt bei Bertungs bei Ammere aben. Das Jungebreit ihr dem mißigen mit leing und erftert fich mit verfehrenen legeföhren Veterflüglich zu eine wirtungsvolfen Gruppe, ib Wifterung fie indag, des Beftreche, im Bamert dens aus den Montanten um zeit

<sup>\*)</sup> Das Chlog ju Bruchfal in Photographicen von G. IR. Edert. 82 Blatt.

Recnagschoffen in eine Blusterertumg, den berüchgende Sprissmalschreitungen, einziging, in undes vermeitürfen. Beider film nur de inniterun Blitte seher Houssfonders beferir, vor dernen Allane, auf Sinlen ruhend, beraubtreten. Des ländelne Einemt des Rocces fan fis in dien flicht ber beinättlissen Kopitale konadschigt, mituater löfen Blütter, die unsprissonschie flichten, fis auf der Meite und falm ärer des Echaftense Frein. Das Chijkniffte find die Traden, in feder Similebeurbeit, die als Bassforpeier aus dem Andgefinde erne Officiale frand die Anders der Sinlen der Officiale find die Traden, in feder Similebeurbeit, die als Bassforpeier aus dem Andgefinde ern Officiale transportung beraußprisson.

Underredfend ift num aber ber Cüntrud bes Innern, ber fich Schrift für Cögleift intigent. Der Gruntrich fil mitlerfecht. Den term keinfildem Aluperfeam zur prafejen puret innerne Jesfen im Centrum bes Gongen flegt, finigt bis Zerspe bespedarmig emper-til betrem Arten von Schiegen der den den, bestem geschen iben ein fallengstragene Striftful im Jallsvandet ende. Umpertleigund giebt man fich mehr und ein fallengstragene Striftful im Jallsvandet ende, Umpertleigund giebt man fich mehr under von ben eine Bereichlicht gibt zu Zerspenhausel Secherficht, in under in fallen für beitre Schiegen der Schiegen der Schiegen der Schiegen bei im Stüdien Schiegen der Schiege

Es ift biejenige bes Johannes Bid (nicht bes jungeren Sanuarius Rid, ben Becht irrthumlich ale ben Urheber nennt). Er war 1702 ju Ottobeuren in Schwaben geboren und lebte bernach in Munchen. Monacenfis nennt er fich in ben Infchriften. 3m Burgburger Soloh malte er bie Dede bee Gartenfaale, bann fam er nach Brudfal, mo er 1762 ftarb. Radft Tiepolo's Breeten im Burgburger Treppenbaufe geboren feine biefigen Berte ju ben vorzüglichften beforativen Schöpfungen ber Beit. Er theilt ihre Gigenthumlichfeiten, er ftedt gang in ihrem Manierismus, er treibt bas Princip einer beforativen Malerei, bie fich nicht ben Grengen bee Raumes fügt, fonbern fie fprengt, fie erweitert, bie Bestalten und Gruppen mir etwas Birflices in ber Unterficht barftellt und frei in bie Bobe jaubert, auf bie Spige. Aber er weiß mas er will, er erreicht was er fich vornimmt. Gine glangenbe Bhantafie ift ibm eigen, er arbeitet im Bollbefit einer ausgebilbeten und vollenbeten malerifchen Technit, beren lette Bluthe biefe Berte fint. Bor folden Leiftungen empfindet man auf's neue, bag bie Freefomalereien feche Jahrzehnte fpater fur Overbed und Cornelius wirflich eine verlorengegangene Technit war. Und wie bat fich ber Runftler mabrend ber Arbeit felbft überflügelt. Der Gaal nach bem Sofe tragt bas Datum 1751, bas Treppenhans 1752, ber Marmorfaal 1754. Die Bilber in Diefem find bie fconften. Fortwahrenb ift Johannes Bid mabrent bee Schaffens gewachfen.

"gottliche Bubrung", bie "gottliche Bludfeligfeit", bie "Emigfeit", ber "gottliche Beiftanb", welcher einer Berfonififation bee Bisthume Speber ben Sirtenftab überreicht. Mumalig ruden Bollen mit antern Gruppen naber, Jeffe, ber erfte Bifchof von Speper, in hirtenfleibung, reift ber rubenten Dame "Seibentbum" ibren ichmarren Schleier vom Geficht und weift fie mit gragiefer Sanbbewegung auf ein anderes weibliches Befen mit einer gadel, bie "Erfenntnig" bin. Gin Genius, Ramens "Gifer", ichleubert in ber Rabe Blibe, burch welche Gogenbilber gertrummert werben und bie in anbre Gruppen bineinfturgen. In ber Rabe bie "Fama", bie "Siftorie" - bochft feltfam fombolifirt burd einen greifen Stelgfuß mit Gittigen, im befannten allegorifden Roftum bee Reitgottes, ber Beffe in bas Muge faßt, feinen Ramen auffdreibt, und feine Ganbubr, ba ibm eben beibe Banbe nicht frei finb, wie eine Duge auf bem lablen Schabel bat; ferner bie Beftalten ber Concorbia mit einem Bullhorn, Die vier Elemente und Die fieben Planeten. Endlich erblidt man in ber Dobe noch Ronia Dagobert, ber bem ale Birten gefleibeten Bifchof Athanglius von Speper bas neue Bisthum, eine ichlafente Frauengeftalt mit einem Lamm, empfiehlt. Run tommen nur Gruppen, welche nicht mehr in Bollen fcweben, fonbern in wirfungevoll gemalter architeftonifder Umrahmung unmittelbar über bem Befime ber Ruppel fteben. Raifer Beinrich III. fchenft bem Bifchof Ronrad I. bas perfonificirte Bruchfal, neben biefer Geftalt Mertur, foll beifen: er finbigt ber Stabt an, fie merbe einft Refiben; merben. - Die Propftel Beifenburg und bas Bisthum Speper, zwei ziemlich berbe, fette Beiber in nicht gang guchtiger Toilette, reichen fich jur Bereinigung bie Banbe. Die beiben Bappen, bie fie balten, binbet ber Benius "Ungertrennlichfeit" jufammen. Gin paar Stufen bober ftebt ber Bifchof Philipp von Blerebeim vor bem Throne bee Papftes und por bem Raifer, jeigt beiben bie Bereinigung und erhalt ihre Buftimmung. - Die beiben anbern Gruppen baben auf bie Grunber bee Schloffee felbft Bequa. Die britte, welche bei Erfteigen ber Treppe junachft bem Muge winft, ftellt bie Grunbung ber Refibeng unter Damian Sugo bar, er fteht in reprafentirenber Saltung über gabireichen meffenben ober meißelnben Figuren und ein Inientes Beib reicht ibm ben Grundrif bee Schloffes. - Gein Rachfolger Frang Chriftoph bilbet in abnlicher Beife bas Centrum ber pierten Gruppe über ber Thure jum Marmorfaal; er ftebt auf einer Terraffe, von ber eine trefflich gemalte Rastabe berabrauicht, um ibn ber fein bofifches Gefolge, ibm ju Rugen Geftalten, Die fein Bappen meißein, bie Balette halten und Anfichten von Gebauben tragen. Wo bann noch ein Plat bleibt, ift er burch reale ober allegorifche Bestalten gefüllt, neben ben unteren Gruppen lagern madebaltente Trabanten, oft an abnliche Gestalten bes Baolo Beronefe erinnernt, auf ben Stufen. Rinbergenien ichweben neben ben Genftern, Die in Die Romposition einschneiben, und folagen Borbange jurud, beren Birfel plaftifch in farbigem Stud bergeftellt fint und fo bie Illufion ber Birfung vollenben belfen. Bier fleine Felber unter ber Ruppel enthalten folieflich hifterifde Scenen, bei benen man fich nicht wundern barf, auch ben Bauernfrieg im Roftum bee 18. 3abrbunberte ju finben.

Die Cede bei Saules auch em Doel folieret "bie ruhmeriche Beberritang, Aruchbartit, Begiannte im Pochfiel Swere." 3 ber bei dehen Efter beite auf feinem Bagen, die "Berfebung" ichnecht ihm entgegn, eine auchre Gestalt, die Remling eine Rungle nann, die aber offender eine Periodifialier ber Biefund Swere ist, — in eineins mit ber benabte beschieder erstehelt nehm ihr — irrecht beite Dabus auch dem Semnengett auch. Den schwechte serieden nie Falle aus Willerte, mie Seidersteit und bestimmt, derechtigtet und bestimmt, der werden bei Werten, die verfein Saupt bie Gesein der fürftlichen, ber geltischen mie Kalle auch mit Fairfrichung, ber war wir bei Geschwechte gefender bei ferfeinden. Det der mat betreternet erfeiniern, der Kalle Gandbet ertwender, und Waret, In bem Marmorfaal wirb bas "ewig fortbauernbe Befteben bes Sochftifte" gefeiert. Antite Gottheiten, ale Reprafentanten ber vier Glemente, thronen in ber Glorie. Apollo's Bagen, begleitet von ben horen, gieht burch ben Thierfreis. Ueber einer Pyramibe ericheint bas Shmbol ber Emigfeit, ber Reif ber Schlange, bie fich in ben Schwang beißt, bie verforperte Beltfeele faßt benfelben fdwebenb mit beiben Sanben. Babrent biefe Riguren bas Centrum ber Dede fullen, bauen fich bon ben Schmalfeiten bes Saales aus zwei Gruppen in die Sobe, welche ben übrigen Raum unter fich theilen. Links ein Opfer im Beftatempel, ber fic als prachtvoller Ruppelraum über bem Altar mit bem ewigen Feuer wolbt; rechts ein Gottermabl unter ber ermabnten Bbramibe. Reben bem Opfer baben noch einige Rebengruppen Blat: Saturn, ber Zeitgott, will bas Atlasbild mit ber Beltfugel gerftoren, aber auf Bebeig bes Merfur legen Benien ibm Feffeln an, gerbrechen feine Genfe und Canbuhr, raufen Gebern aus feinen Fittigen aus. - Begenuber bie brei Pargen; wahrend Rlotho und Lachefis fpinnen, fallt ein Genius ber Atropos, einer abfcenlichen Alten, in bie Scheere; - etwas tiefer Fortung, bie von Berfules an eine Gaule gebunden wird und ber ein Benius bie Flügel befchneibet. - Das Gottermabl bagegen fullt feine gange Salfte felbft aus, aber nur bie obern Gottern fcmaufen an olympifder Zafel, mabrent ber bacchifche Rreis, Die Gotter von Alur und Walt. Faunen und Rumpben, auf Gelfen lagern, geden, muficiren und ichergen.

Wenn man fich von bem Inhalt biefer Darftellungen Rechenschaft giebt, fo wirft man einen Blid in bie Bertftatt, aus welcher bie Gebanten und 3beale ber Runft bes 18. Jahrhunderts bervorgingen: bas Beftreben, Borftellungen burch figurliche Geftaltungen fichtbar ju maden, ift manchmal absonberlich und mutbet ber Bhantafie zwiel jn, mitunter, wie bei ben Anbeutungen ber Swigfeit und Unverganglichfeit bee Dafeins in ben Dedenbilbern bes legten Saales, tann man aber biefer Art von Allegorie bas Berbienft einer teden, frappanten, oft launigen Bermenbung befannter Sombole nicht abfprechen. Schlieglich jebod tann man ben Gemalben nur baburd naber treten, wenn man, gang abgefeben babon, ob man ihren Bebanteninhalt fennt ober nicht, rein ihrem beforativen Ginbrud fich bingiebt. Gerabe bie ibealen Figuren laffen regelmäßig einen tieferen geiftigen Ausbrud vermiffen. Die Berforperungen von Tugenben und von überweltlichen Dachten find gragiefe, lacheinbe Rhmphen, mit uppigen Rorperformen, in Stellungen, bie gwar manches Angelerute, aber nichte Blobes und Burudhaltenbes baben. Die Reichnung ift oft flüchtig, ja felbft nicht fehlerfrei, aber Alles bat feinen fubnen ficheren Burf, Die forperlich naben und gegenwartigen Geftalten wirten ebenfo trefflich, wie biejenigen, Die aus bem Dufte himmlifcher Fernen leicht bervortauchen; 3obannes Rid ift ein Deifter ber Farbe, und namentlich in bem Darmorfaal, bei ben bacchifden Gruppen, ift bie Dalerei bes Bleifdes ausgezeichnet.

Tres aller Effette, bie in biefen Rammen auf uns wirten, ist die Mehryast ber lleineren Gemächer und Sile im hauptgeschos noch inmuer fabig, einen Einderung um machen. Dit felbenen Tapeten oder Gobbelins, mit reigenden Stuffaturen an Deden und Banden, in benen alle inntelnde Mumufb und follibrieries Kafbrit bes Recces abmet, mit Supporten Die projeftirten Menterungen geben feineswegs fo weit, wie ber Artifel ber Allgemeinen Beitung angab. Bunachft foll bas Treppenhaus unverfehrt bleiben. Ferner bat ber wunderliche Bedante, Die Abtritte in bas gufest geschifberte rothe Rabinet ju legen, allerbinge eriftirt, aber er ift bei neuer Durcharbeitung bes Projeftes beseitigt worben. Tropbem maren bie Schabigungen, rie eine Berwerthung ale Geminar, berbeiführen murbe, noch arg genng. Der erfte große Saal murbe unterichlagen werben, und feine Banbgemalbe maren, ba man oben eine anbre Dede legen mufte, bem Untergang geweibt. Der Marmorfaal follte Mula, bie ubrigen Bimmer ju Direftor., Ronfereng., Arbeite. und Lebrraumen eingerichtet werben. Much mit bem beften Biffen laft fich bei einer folden Benutung ber alte Buftand nicht bewahren, vieles mußte gleich entfernt werben, anbres murbe fonell feinem Untergang entgegengeben. Und unter allen Umftanben maren bie Cotalitaten nicht befonbere für ihren Bred geeignet. Dag bas Schlog immerbin eine bifcofliche Refiben; gemefen fein, ber Beift, ber in ihr weht, ift volltommen weltlich und mare bochftene bei vollftanbiger Bermuftung ju verwifden. Es geboren nicht gerabe Dublerice Anichauungen baju, um ju finben, bag fur bie Bilbungeanstalt tatholifder Lebrer biefe tofenben und gantelnben Liebesgötter in ben Stuffaturen, biefe fippigen, finnlichen Schönheiten in ben Dedengemalben nicht ber paffenbe Schmud finb.

Das werben soffentlich bei Apselle ber Michiglie die ferigen, die des nechen: bei Multum feben ihre, fin miligt nede berennstet werben. Die refflüen filter Beihnuman, wenn fie dem Anfalfertischen Gemaß um Statelum offen feben, die dem jeg an nicht ausbeiteben werten. Geward der beweiten Gesch den im Nacherund auf bei Inmet frei Revece-Kamflie unteren. Menne die der beweiter Gesche den die Michigen Geschen der die Anfalfer Geschung ist wie der Friedwirger. Dem fir die Gesch ist, das Spielerteren Geschief fir die Konniliane.

Mifreb Boltmann,

# Die Berliner Gerichtslaube.

"Bbilifter fiber bir!"

Ceitem bes alle feit beschene Ruffenus ber Glant Bertin ben Rusbau Millem und wirden mille, mir Petina vom er, frage für bei e. Gertreif als 4.5 bengel. Deren almisst midden mille, mir Petina vom er, frage für bei e. Gertreif als 4.5 bengel. Deren almisst bie filbatische Bermatting ben ihrer alten Behaning Midden anden, vernatigte fle eine genne aus ben Mattacht im bei fire Obligheiten wir fire mille gentalen wir bei der Angelen auf bei der gentalen bei der Gertreif der der Angelen auf bem Beimat bei fire Gertreif der Bertreif und 7 Zeiten Stiltungen wir der der Gertreif der Bertreif und 7 Zeiten bei der Gertreif der Bertreif und 7 Zeiten bei Deren der Gertreif der Bertreif und 12 Zeiten bei Deren der Gertreif der Bertreif im metreifent mit der Beiten bei Deme gertreif der der Bertreif der der Beiten bei Deme feit gertreif der Bertreif der der weiters Lefertreife Rechung zu tragen, in preiter Milage 1862 in

Der Theil, um ben es fich hanbeite, und ber nach ber Spanbauer Strafe ju weit ans ber findt ees Gebandes beraustrat, mar als die vielfach verbante Umgestaltung einer überwölften, urfprünglich auf Aufen gefinzeten Julie erlant werben.

"Die Galle fil, wie ber Ragenfein zeigt, mit vier Krengjeroliten ebendt, beren allertifantis vierefig, in ber Wine fod abgefandzie Wiyern von einer zusen Minschalte mit fandbeiturnenn Apield geftagen merben. Die Geralte find vom Toden um faldant emperficagen zugemazent, iber Gwart und Rippen ledgen bas gleich Berell, und bere Ediciffence mit Andelsen fan blenn, und einfal gegefaner. "Alle bielle German haben de geite fadhaltelt mit den empfrechenen Donield ber Gewähle ber

Rrupta im Dome ju Branbenburg, welche gleich nach 1296 ansgeführt worben finb."

"Menn ober in bei an knießenne ungestiegtet Weite bei telgetilden Statute in Gerial reinaut merchen millen, ist eines Angeliale Ermöllicht, sogen intern aus dierm Germachten, noch meis die Kathendimeits des Amstitischeriers auf fis. Auf der jest auf Tag bestehn auffürsernen Amstyliert wirt im mit Erhatzung gefündelter zum der Samstandelt, inderen Gerial fest in der Samstandelten, auffahren Amstaltplant die physicisek Zernstwas beigt. Unsprehe beforden ist ein feist mit phannischen Gereckten gefünden der Samstand zu von Amsterdam der Samstandelt, under Samstandelten Gereckten und der Samstandelten der Samstande Arbeit biefes Reliefs in fraftig und bere, aber von der bereiten, ficeren Bebandung gleichzeitiger Details in Magbedung und Bambendung febr verfchieden; ja die Bebandung des Crammens, befonders der mit fiedern Didmantganderen befogen Bandromme eriemert an ommaniche Details som Ende des NIL Jader bunderts, wie selde pakterch in Richerfachten oortommen."

"Da num be Cofffispfeiter ber Framjistnere Riefterfliche ein denliches politices gefthatten commitider Refte eigen, ba ferner bie frenge Einfache ber Alppan und Schinffeine in ben Gewilten ber Caube and alteribilmiter ib, at an eine entigerechnen Banpteilen jener Riefte, fo fam man ber Dan biefer Lande mindeftens als girlighting mit ber Riefterfliche, wo nicht fow felber ausgeführt, annehmen (um bat Saire 1276).

"Diefe übermilite halle öffenen fich, wie foden ermblent, nach beri Geiten mit bechfristbegigen, ein mat absylmten Albern mes aufen und vern mit Errefesstener zu geschlichen und Gene bei bert werderferfen in eine Stumpt beite. Im eine fabenfeiten abflereisfeters wurder bas Framgerbilt, ber Koal, nech bem Saletfeiten eingemanert, nub beschiebt bie Ewofe an feidern Beifonen wolltagen, welche zum Aufen bei ber der geschen welch gene ber betreibt werten.

"lieber biefer Laube ober bem Ecoffenftmble befand fich ber Ratbofinbl, in welchem ber Dagiftrat feine Sigungen bieit."

"3m Jahre 1484 murbe bas Raubaus abermate von einer Feueesbrunft betroffen, welche mannich-

fache Beranberungen in ben Raumoerhaltniffen beffelben berbeiführte."

"Sehr bezichnend für beite Ramme und der Wate des XVI. Jahrimmberts auf's Genausste preceden ihr die Zuhafase, das neben den neuen aus Jaulien fammenden Arzischunderiemen der Renaflance noch immer die von Wittstalter übertickerten folgsachtischen Setrafungformen schäedlich werben, wie solche in Richten und Schiffern juwer Topse in Berebentsfassen is de Kuffig vorlennen.

"In Betreft bes alten Schliegungen, der Laube, muß für beife Zeit noch errahgtu werten, bah berlieben wehltscheinig deste nach ber überlichen geste dereichen Rechte gleichen Appelen aber den ihrt mehr bemat wurde. Die felsbesigen Attaden wurden burch Bernaherung geftlessen, war des werd der beite Leiten der miterkanklichen Gebiedelfig zur Vermangung derrieffen. Es gefohnd dies den den dem Zeite felsche Aberliefen. Dereichigen Westendieren Geschaften der bestehen der be

1674 wurden verligteden Arpsrauern am Andhaule nibthg. "Budricknicht ist fiel biefer Gefespercht the eine gilligen in der Keingleiche nerft Jarum mit Anzistani zen abgezig mit der über der Anzistani zen abgezig mit der über der Anzistani zen abgeziet werden. Benigfene aristrechen die ist die finderen gebilderen gegeben an biefere Anzistenen ausgedieten werden zich eine Anzistani die eine der nech beni fickere find, jener Anzist, in der in der einem gilt eine der beidere Frenzen vollfändig aufdausnehm war, ober daß nese und gleichwertige Annflerenen fich bereits Baben gekrechen zwieten.

Im Cauje bes XVIII. Jahrhnuberts wurde bann "an bem Borbau in ber Spandauer Strafe ein nüchterner Giebel in oerborbenen geschweisen Formen ausgesetzt."

Nachbem mehrere Umbauplane, juleht einer von Schintel, wegen ju großer Rofispieligteit batten jurud.
gen um Ach verben mußfen, beidefante man fich baranf, "ben im Zerfallen begriffenen Thurm abzubrechen,
womit man am S. Jami 1819 begann."

Die untern Thille der Theumbanet bliefen aber fleibre ""wie erk im Jahre 1840 murke et misjlich.
2. M. den Kenn inderenderden. Dies geschab dem auch im Wennt Gestender 1840, am jugleich
2. M. den Keing Frieden Wildem IV., dei seinem schlächen Edmang ein die Rolleun aus 21. September.
damit zu überraisen. der ei seine alle Kraupring dem Mundig geduster batte, die Uberersche der Theumbanet,
wecke den Kreite im bekendicher Gehich beträngen, derhötigt zu sehen. Gerafischie, da. der
medie den Kreite im bekendicher Gehich beträngen, derhötigt zu sehen. Gerafischie, da. der

3d babe bie effigiele Beffejeit per Affejeit per Magiftent alber bie, Gerichtellund" berichten und erfeiten leften, mit der Germattung abgeinderten, voß jernach eine eigene Geliebenge terbenzised und verschieben firm fonnte, um um gugleich bie indige Betendtung fir des Bericheren fabrigere gebergeren, de in bei bie begehe frei ern mielleren Wiglie genn des "Affesteilte Gerängert "- je um d biefel feilte man in ver Gegle festlindig bie Gerichflunde gu betwennt gerece nur mit mit un eighmente, in firmen Beit je vereirfeben, bis fiere eine Magung ven ber Egisten aus Bectutung verfier beimehre, wod fie fellst als gefdichtliche Urtunde in austlicher Beite interoptie batten.

Sam wer auf Ermb er füsiglicher Auflechtung bie unfelnieber Rinite an ber Eder best
Aufhausplatige füngen gelöffere, ab er Ver despan. Ein im Gegericht zu irgerb werdenn
anderen Wunfer entseltektung gelöffere, aber Verlim begann. Ein im Gegericht zu irgerb werdenn
anderen Wunfer entseltektung gelöfferer Füsiglicher Wille wer im jerer Zeit Gewind genug, eine
absetten den weiter Schriften zu geren. Das Highlicherstum figte nech gemun lieferfinis
einen geseiten Gemand injun. Zoul "neuer" mach zieh entstellt ande, felieber Nauerkeite gelöffen zu weren mehr erheitrigt in Wangerertum figte nech weite in beifer Köttung gefegler Umvertungen, bah per Gebant faller unerträglich felien, des fisent
erwerken Vischlicht der neuer Gericht erum Teckli vererber zu beführt.

Bahrend nun die Bertreter biefer "Grunte" in au fich loblicher Rührigfeit feine paffenbe ober unpaffenbe Gelegenheit vorübergeben lieften, ihr Lieblingerof jn tummeln, wurde auf ber

Chimmer um neh ung ungefelder wer eine Unterfellung, an ber beite Theile bie gliebe Cachb tragen; bie Euffeleiung für ein Gerichteinte teum wei für gereint werene; getr ei get eine antleichen niegerhe Zermin, an bem Alle geregelt (im untjet: 46 ber Baugan sin neuegenahm unwer 16 bis balle nuten der Geregelt (im untjet: 46 ber Baugan sin und ber geging gegen bie Britigung einer reben, Beraul effenen nub unreitigen Rinke mußt gegen bie greitigung einer reben, Beraul effenen nub unreitigen Rinke mußte gegen bie freitigung. Alle bie Untriedigung fiel, migte anter allen Untgluben geste gegen bei gerichte gegen bei gegen bei gegen bei gerichte gegen bei gegen der gegen bei gegen gegen gegen bei gegen gegen bei gegen bei gegen gege

3d fam sier nicht Alled onflives, was jur Berfichbigung per Geriebelagte und jur Beinfigung der Elnstynlets auf tru just einer ert al. Chiender heigerbeit all. Das Josepherbeiting Sal fich bis in bei leigten Tags ber Geriebellande ber zu den bei der Geriebellande ber allen abereiten Berfielen Unter der anne indere erneken. Whiefendliv von einem anderen Schaftspurfe auch von antiquarifiete, nicht er Verkeisbandelt fein ist der Verkeisbandelt fein ist der Verkeisbandelt fein ist Verkeisbandelt fein ist Verkeisbandelt der Verkeisbandelt der Geriebellande der Verkeisbandelt der Ve

(Chinf foigt.) Brune Dener.

### Die britte internationale Aunftausftellung in Wien.

П.

Unfer Andliefenden fich eine Dauereite Musiehungsfreit auf bas Publifum Wiene. Die proite Alliage bes Antologo fit um 25 Rummern vermeigt und die britte foll unse nüchfien neue, jedin anziedente Breitrichrungun (A. und D. Acendad, Pilotop, Anaus) bringen. Unter folden Unflährten sieße ab benn for nich all mäglich jenen Bilbern gerecht werden, die uns am eheften verfollfen und einen wiellicher Anfarend deben auf im foldenter Beforefunne.

"Der Pfalm" bee bemahrten Rub. Jorban fteht ben beften Schöpfungen bee Deiftere, moge man nun ben "Beiratheantrag auf Belgeland" ober bie "Lootfenprufung" ale folde betrachten, in nichts nach. Die Beftalten all ber bier Berfammelten, Die nach beenbeter Borlefung bee Bfalms auch leiblich gelabt merben follen, find lebensmabr, naturtreu, Die Anordnung ift flar und einfach, Die Barbung bee Bilbes bei aller Rraft ber Lotaltone bech gleichmußig milb und rubig. Bilber bon folder foliben Schlichtheit geboren ju ben Ebelfteinen ber bentiden Runft, beren reichfte Funtgruben fich im Bemilthe anfthnu und eben befibalb auch ju Aller Bergen fprechen. Arthur Grottger's nervos phantaftifche Roblenzeichnungen bingegen entringen fich einer Ginbitbungefraft, welche unter frangofifchem Ginflug ftebt. Der jung verftorbene Runfter, ein Bole, mar eben ein beigblutiger "Français dn Nord." Die "Lithuania" ift ein epifches Bebicht, ein gefchichtliches Rlagelieb, ein patriotifder Tranm, von bem Grottger fich ju befreien fuchte, inbem er ibn funftlerifd verar. beitete. Der elegische Grundton wird fcon im erften Blatt fraftig angefclagen. Es zeigt une einen jener undurdringlichen Forfte von Lithauen, in welche fich nur Die ficherften Gouten gu vertiefen magen. Doch laft fich meber ein Bar feben noch ein Auerochfe; nur eine wilbe Rape bolt jum Sprunge ans, ale wollte fie enblich bem bumpfen bunbertjabrigen Didicht entflieben. Die Tannen fteben regungelog, obgleich ber Tob, Die Genfe in ber Banb, pon ibren Ameigen berab auf neue Opfer ingt. Das zweite Blatt icon ffart une über biefe allgemeine Anbeutung auf. Bir find in ber Butte eines Infurgenten. Des Tages Duben baben ben jungen Freiheitebelben fo gebrochen, baft er, balbentfleibet, ichlafend auf feinem Bette fist. Da flopft es leife an Die Scheiben und fein geliebtes Beib, fein Miles. - ber Dichter nennt fie Lithuanig. - fie wedt ibn raid, baft er binansziehe in ben nachtlichen Rampf. 3m britten Bilbe leiftet unfer Belb fnicent ben Schmar ber Trene auf bas Rreug eines fanatifden Rapuginere. Dun ift er geweiht gum Tobe fur's Baterlanb. Dann feben mir ben Begeifterten im Rampf, bod bie Sabne fdmingent bringt er vorwarte, bie Freunde ibm nach - unter biefen, faft ibm jur Geite, ericheint im hintergrunde eine ichlante Beftalt mit feinen fcarfen Bugen, ftechenben Mugen: es ift Grottger felbft. Gie alle fturmen unaufhaltfam weiter, über Bermnnbete und Leiden, Gind fie mirtlich gemiß bes Sieges? Die Frage bleibt nicht lange offen. Da firbt bie arme Lithnania am nachtlichen Beerbe und gieft Rugeln, mabrenb fie ihr einziges Rinblein ahnungevoll beforgt an bie Bruft brudt. D bag fie fich nicht ummentete! Un ber geöffneten Thure lebnt, ein fcmarges Lod in ber Bruft, ibr ericoffener Gatte. 3bn bat bas Chidfal erreicht - und fie? Anf bem letten Blatt, bem fechften, finten wir bie Abgeharmte Retten foleppend in einem Bergwerte Gibiriene; fie ift jusammengebrochen, aber nicht aus Bergweiflung, fonbern ber Unbacht und Jubrunft, benn vor ihr fieht leibhaftig bie f. Maria bon Czeftaboma, bie Gonppatronin aller Bolen. Dies ber Bang bes Bebichtes, bas fo ergreifenb burchgeführt ift, bag man faft vermnthet, ber fo frub perftorbene Runftler babe in badfelbe mehr Babrbeit ale Dichtung aus feinem Leben bineingezeichnet.

Doch es ift Zeit, uns wieber zu jenen Berten zu weiche nicht zu ben borübergehenden Erichtimungen, fendern zu ben bliebenden Bierren biefer Auffeldung geftern. Andreas und Demal b Ancha werten wohl von allen Zeitgenoffen als undefteitibur Talente erften Ranges anerkannt, eine Zalfach, die bahrech, bas ber Innere ber Schiffer des Alttern ift, wohl an Intereffe,

nicht aber an Bebentung gewinnen fann. Das find einmal Realiften, Die Ginem bie Freude an ber Belt nicht verberben, fonbern erboben; Dafer, bie fich fo vollig in ihren Stoff verfenten, baf fie aleichfam aus ibm beraus ju une fprechen - und es eine Freude ift, ihnen gugnboren. Die große Marine von A. Achenbach ift wohl bas vollfommenfie Bift ber Ausftellung. Die Rluth, welche, von einer frifden Brife unterftust, ben naben Coiffen bas Unlegen leicht macht, raufct bem Beidaner fo bewegt entgegen, bag er unwillfürlich etliche Schritte gurudtritt. Es ift übrigens gut fur bie Matrofen, bag fie balt mit bem Beigieben ber Gegel fertig, balb ibre Anter fallen laffen tonnen; benn bie ichmarilich ichmeren Bolten, bie einen Theil bes Firmamente bebeden, icheinen fichrmifche Belufte gu bergen. Aber, obgleich ber Bind ihre naffen Abftchten vereiteln burfte, geben wir bod weiter, nach marmeren, freundlicheren Simmelaftrichen - in ben reigenden füblichen Panbicaften Damaib Adenbad's. Die Umgegend von Rocca bi Bapa bat ibn ju zwei großen fonnigen Bilbern begeiftert. Sprubenbe Relfen, ichimmernbe Straftenichatten, Boube Baume, glibernbe Gernfichten. Und baneben wieber, ein Mufter fublen Gilbertons, fdwimmt ein Theil bes "Dolo von Reagel" wie in bleichen Morgennebelu. Den Beften gleich an martiger Gegenftanblichfeit icheinen une bie Licht. und Lufteffette biefes par nobile fratrum an Frifde ter Tinten, Leidtigfeit und Durchfichtigfeit berfelben alle anbern Lanbicafter, auch bie frangfifden, ju übertreffen. Cogar ben Schattenpartbien ihrer Bilber wohnt eine gewiffe felbffantige Lendtfraft inne, unt wenn fte in vollem lichte maten, namentlich fonnige Gernfichten bieten, wird ber Befdauer nicht fcmerghaft, wie etwa - in ber Ratur, fontern wohlig geblentet. Bas endlich bas barmonifde Rufammenftimmen affer Tone anbelangt, ienes feine Ret von Uebergangen, bie bas Muge an bas gange Bild feffeln, fo verfteben bie berühmten Bruber ce fo ficher, fo forgfaltig auszuspannen, bag es ihnen unferes Erachtene auch bierin Reiner guvortbut. Wenn mir bergeftalt ben frentigen Ginbrud barlegen, welcher une burch brei Bilber von Anbreas und burd vier von Oswald Adenbad ju Theil wirt, benimmt uns bies feineswegs bie Greibeit, auch bie Bornnge anderer Deifter anzuerfennen. Go, um nur bie bebeutenbften Ginfenbungen bervormbeben, ift über bie große, febr finnreich tomponirte "Abenblaubicaft" Leffing's ein in feiner rubigen Rlarbeit wirflich erfrifdenber Zon ausgegoffen. Der machtvoll erfunbene Baum im Borbergrund finnt wohl über bie Bebrechlichfeit, über bie Berganglichfeit aller Bruber, fie feien nun ane bem Geidlichte ber Panb. ober ber Rabelbolier. Das Bilb ftimmt unwillfürlich ernft. Ein anderer Duffelborfer, M. Leu, führt uns "Min Grundelfee", umgeben von Anboben und Bergen voll bee lachenbften Grune, ein Baar Figurden entgegen, Die er mit erftaunlicher Eigenfraft aus ber Leinwand treten laft. Soleid, beffen funftlerifde Borfabren in Bolland gu fuden, weiß, wie immer, mit wenigen Binfelftrichen viel andanbruden, nachbenfent gu machen, gu rubren; Pier gemutblich anuregen; ber Erfte malt, wie Pengu Panbicaften bichtete; ber 3meite ift ein Ratl Daper in Farben. Auch Gube ift ericbienen, und gwar mit nicht weniger als feche Bilbern. Die norwegifden Fjorbe, bie norbifden Gletider ideint er in wirflid unbegreiflichem Unbant fur immer meiben, fic an ben "oberofierreicifichen Geen" niebertaffen in wollen. Daft est ibn nur nicht reue; ber Erannfee und ber Grundelfce find mobl febr gut geratbene Bilber, erinnern jeboch taum mehr an jene gewaftige Raturpoefie, ber er icon vor geranmer Beit fo Ruf wie Rubm verbantte.

And meter ben Genfeinischen gibt et ein gan; findlichen Studielin Moder, werde bem einerfeite Bogere trabfallig wörfeirden, weme en be benputer. Men fich feidet an Bub und Seibern filt. Ba, fie fichene et bezont angelegae, ben Ergebilder eines Beiferen bei beteiten, imme feiten Beitelten bei beiter, mit Gelde am Gind anchäugen, best Geschie ber Leiner Studiert und der bei Beiter ber Geschie ber Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter Beiter Beiter bei Beiter B

yn diefen wantellofen Berehrern Nie. Pouffin's; "Obyfieus fich ein Floß bauend" mag als Deweis dienen, daß der jeut fich so übermüsisch breit machende Realismus nicht der einzige Weg ift, der da libbt num Eckenen, diefer, geht der Weife, wu mit Radert, zu sprecken.

Befanntlich ichwelgt ber grofite Theil ber ofterreichischen lanbicafter in ber Biebergabe ber herrlichen Gebirgeregionen ber Monarchie; Saufd, Comeninger, Dbermuliner, großentheile and Fritich verbanten berlei Bormurfen ihre gefcapteften Leiftungen. Gie mirten burd bie Groß. artigfeit ber Scenerie, eine energifche Befammtwirtung, und erinnern mehr ober weniger an Calame. Anbere wieder lieben es, an Cheuren mabnent, bas Licht auf einen Bunft binmirten, auf einen beftimmeten Begenftant, eine Burg, eine Ruine fallen zu laffen. In Diefer Richtung macht fich Robert Rug' "Fürftenburg bei Burgeis" bochft vortheilhaft bemertbar. Das Landichaftliche ift in biefem Bilbe gwar nur burch einen wenig gepflegten bof vertreten; aber bie Conne, Die biefe ertalteten Bandgemalbe ermarnt, Diefe reiden bem Untergange geweihten Raume poetifc vertlart, Die blanen Bollen, Die burd bas einfturgenbe Dad bernieberladeln, all bas murbe faft elegifd auf bid mirten, fiele bir nicht noch im Benufe bes angerft wirtfamen Bilbes bes Dichtere Berheifung ein: "Und neues leben blubt ans ben Ruinen." R. Ruß führt einen flinten, teden Binfel, bat eine entichiebene pittoreste Begabung. Er fcredt felbft por ber permorrenften Aufgabe, wie g. B. por ben Bebrang. niffen eines mifden gerbrodelnten Mauern eingeftemmten Dublbache nicht gurud. Das Bilb, bas biefe Scene foilbert, ift mit einer faft fcon übermuthigen Lebendigfeit burchgeführt. Drei annuthige Bilber von 2. Dunich find in berfelben effeltvollen Manier gemalt. Inniger, traumerifder fcafft Lichtenfele, ber bei feinem angeborenen feinen Berftanbnift toloriftifder Birtungen biefe viel abfichtelofer bervorbringen fonnte, ale burch gar zu gefuchtes Dufteln unt Deuten. Entlich muffen wir noch M. Schaffer begrugen, beffen "Derbft" eine tuchtige, in jeber Beziehung erfreulide Coopfung ift.

Beun man in Deutschland auf Die Thiermaler ju fprechen tommt, muß man ftele mit Roller und Bolb beginnen, benn beiben gebührt ber erfte Rang. Der Schweiger Deifter, beffen Borifige mobl in ber Billa Wefenbont am beften erlannt merben, ift burch ein großes Bilb vertreteu: "Abenb;" von bem Dunchener feben wir bie "Mittagerube einer Beerbe." Das Bilb bes Erfteren ift vielleicht mabrer, getreuer empfunden ale bas bes Zweiten, beffen gemachliche Rube ein gewiffes bollanbifdes Phlegma jur Chau tragen. Batte Roller Tropon's Farbenfinn, wir bielten ibn berufen, ben Unübertroffenen gu erfeten, an ben nus "ein Rubftall" von 3. v. Berres lebhaft mabnt. Die neugierige Bewohnerin biefes Rannes, Die, um nur ja unverzuglich ben Rabetretenben anfichtig gu werben, fich, wenn wir fo fagen burften, auf bie Suffpipen ftellt unt, mit gewandter Wenbung, auch richtig über bie fie von ber gangen Welt abfonderute Bolgmand binuber icaut, ift ber Ratur gludlich abgelaufcht. Diefe fluge, icone Rub verbiente offenbar ein freieres Loos, eine ebenburigere Befellichaft, ale jenen bummen "Bintich," ber ibr fo nabe fteht und boch nur fur vorlautes eingebrungenes Febervich Angen und Ohren bat. Gin liebes, naives Bilben. Rhobe's "Bubner" find von fiberrafchenber Babrbeit; bu glaubft faft ju wiffen, mas bie erufte Benne fpricht uub mas bie Ruchlein barüber benfen. Das tommt baber, weil in Rhobe's Bilb alles ichlicht und ernft geschildert ift. Da fallt es gewiß Riemanbem ein, fich mit ber Mustegung bes Gegenftanbes ben Ropf ju gerbrechen, wie bas uns faft burch 3nt's Bilbden "Um Richtplat" wiberfahren mare. Grafilid! Bor einem ichwerfalligen, beilaufig bemerft, nicht genng maffte gemalten Blod liegt ber Ropf, nichts ale ber Ropf einer Ente. Bas ift benn bas? Bas foll benn bas beigen? ruft eine henne, fdreit eine Bans. Und wir, wir überlaffen bie Antwort jenem lofen Bogel, ber fich gang gemuthlich auf ben Stiel bee Beiles gefest, beffen breite Rlinge ber Morber in ben Blod getrieben hat. Allein unfer nothgebrungener Rudug beidamt uns fo febr, bag wir bem humoriftifchen Runftler grollen tonnten, feine Abficht fo wenig beutlich ausgebrudt gu haben. Gludlicherweife gibt ce Runftgenuffe, Die feines Rommentare beburfen. Go erfreut fich unfer Ginn an bem angerft gefchidt - freilich auch etwas metallen - gemalten "Rofenftrauch" 3. Laner's, mabrent unfer Gemuth fic an ber garten Rufgmmenftellung, bem fenichen garbenichmels jener "Berbftbinmen" labt, bie B. A. Betere ju einem finnigen Strauft gebunten.

Engen Obermaber.

# Runftliteratur.

Muf bem Lande, Achtiebn Driginalzichnungen von Defar Pletic. In holischnitt ausgeführt von D. Gunther und A. Dertel. Bertag v. Alphons Durr in Leipzig. Mit einer Mielibung.

Bon Jung und Alt freudig begrufft, ericbien bor Rurgem Dotar Bletich's neue Gabe auf bem Budertifd. Bie ber Titel andeutet, hat ber liebenemurbige Runftler in bas fonft von ihm mehr ifolirt gehaltene Rinberleben in biefem Berte Ratur, Lanbichaft, Thierwelt und bas fich mit ber Rinbbeit fo vielfach berührente Alter mit in bas Bereich feiner Illuftrationen gezogen. In ben achtgebn reigenben Compositionen begegnen wir ben lieben Aleinen im innigften Berfebr mit Bund und Bogel, Lammehen und Rape und fammtlichen Bewohnern bee Subnerhofe. Ueberaus anmuthig ift . R. bas vierte Rilb. mo ein fleines Dabchen auf feine Bunde beutend ben am Bache fiebenben Stord vertrauenevoll fragt: "Bringft bu auch folde?" Bas bie Familie ber Abebare mobl gu thun befame, wenn fie ben Erfan biefes liebften aller Gpielzeuge übernehmen mocht! Ueberall, mogen une bie Rinber beim Babe, luftig im Bade berumplatidernt, ober beim froben Gviel auf improvifirter Schautel, ober mit einer jablreichen Rapenfamilie fich ergogent, vorgeführt werben, fint bie fleinen Beftalten voll Grifche und Babrbeit, Die Thiere darafteriftifc aufgefaft, Die Lanbicaft anmutbig mit ibnen in Berbindung gebracht, fo baft bas Bert unter bem vielen Guten und Schonen. bas unfern Rinbern geboten wirb, ju bem Beften ju jablen ift. Bir laffen bas beigegebene Blatt, vom Runftler "Conntageftille" genannt, felbft reben. Das alte Mutterchen, bas vor bem Saufe fitt, bie Bibel in ben Banben, Die ibre fomachen Mugen mobl taum mehr lefen tonnen, und fich bie junge Bulfe gerne gefallen laft, bie Rate, bie anbachtig babei fint, bie Bogelden, Die fich in ber Sonntageftille ungefcheut in menfchliche Rabe magen, ber fleine Junge unter ber Thure mit bem großen Bntterbrob, bas er vielleicht gern bem begehrlichen Gpig geben mochte, wenn's nnr nicht fo gut mare - und folieflich Strumpfden und Coubden, Die jum Rirchgang noch auf bem Stadete trodnen muffen, Alles ift voll Leben und Wahrbeit. Bete ber Tafeln legt Reugnift bafur ab, baf ber Runftler fich mit aller Liebe in bas Rinberleben vertieft bat; unm Dant bafur bat es ibm benn auch feinen gangen Reig geoffenbart, und ihm jum bleibenben Gefthalten ftill gefeffen.

S. v. L.

Reinhard Kekulé, Die Gruppe des Künstlers Menelaos in Villa Ludovisi. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Kunst. Mit drei Tafeln in Steindruck. Leipzig, Engelmann 1870.

Die vorliegende, mit der an Engelmann'ichen Berlagsbreiteln gewohnten soliden Elegang ausgestattet Mhonklung ftellt fich ben beiten neueren Wenegopohien pur Gefehiche ber gerichtigte Tomischen Islafit. Cong's Britragen yur Gefaiche ber griechtigten Plafitt und Brunn's alabemilichen Abbanklungen feber bie Argineten ("lieber bas Atter ber Spinetischen Birbwerte" Michaelung in 1807,



Aus Pletich' "Auf dem Cande".

Beitide, f. bilb. Runt. VI. Jahraan.

Berlag von G. R. German

Drud ben G. Grumbad in Leipzig.

und "lieber bie Rompofition ber aginetifden Giebelgruppen", ebenbafelbft 1869) und fiber bas Barphienmonument ("Ueber Stil und Zeit bes Barphien.Monumentes von Santhos". Dinden 1870), ebenburtig gur Geite: wie biefe verbindet fie mit methobifcher hiftorifch . fritifcher Forfchung eine auf forgfaltigem Studinm ber Driginale ober menigftens ber Abguffe berubenbe ftpliftifche Analyfe ber Monumente, melde von bem feichten Rafonnement über ben Stul antiter Bilbmerte. wie es fich noch besonbere in gang ober balb popularen tunftaefdichtlichen Schriften breit macht. wefentlich vericieben ift. Den Ausgangepunft ber Unterfindungen bes Berfaffere bilbet bie auf Zaf. I in einer trefflichen, faft taufchend einem Rupferftich abnlichen Lithographie, ber eine im großeren Daafftabe mit Benutung einer Photographie ausgeführte Zeichnung von Lubovico Geit an Grunde liegt, bargeftellte Gruppe ber Billa Lubovift, an beren verfchiebenen alteren Dentungen (DR. Murelius und L. Berne: Babirine und feine Mutter: Faufting und ibr Cobn: Detavia und Darreellus; Sippolitos und Phabra; Eleftra und Dreftes; Benelope und Telemachos; Merope und Rresphontes) gang nenerbings, nach ber Beröffentlichung ber Refule'ichen Schrift, nach gwei andere bingugefommen finb: bie von Belbig (Bullettino dell' instituto 1870, N. VII, p. 138) auf Thefeus, welcher feine Mutter Artbra bittet, ibm ju geftatten, baft er ansgiebe, feinen Bater an fuchen. und bie von Janfen (ebbl. N. VIII. p. 158 f.) auf Aethra und Demophon, Reluis entideibet fich gwar fur D. Jahn's Deutung ber Gruppe auf Merope und Rresphontes, bemerft aber mit Recht. baf in bem Dotio ber Bewegung ber Gruppe eine Untlarbeit und baburd eine gewiffe Unficherbeit gurudbleibe, an welcher (wie icon Brunn geaufert bat) ber Runftler felbft wenigstens einen Theil ber Sould trage. Auch ber von Frieberiche (Baufteine jur Beidichte ber griechifderomifden Blaftit G. 429) gegen Jahn's Deutung erhobene Einwand, bag ber Runftler bann bie Bointe ber Sage pon ber Biebererfennung bes Aresphontes burch Merope, welche barin liest, bag bie Dutter ben ale Cobn wieberertennt, gegen ben fie foeben bas Morbbeil gefcwungen batte, gang überfeben haben muffite, wiewohl er fie boch leicht, s. B. burd bas meggeworfene Beil, anbeuten tounte, icheint uns mehr Gewicht zu baben, als ihm Refule (G. 7 f.) beilegt; ig wir mochten bamptfachlich megen biefes Mangele an individueller Charafterifit ber bargeftellten Berfonen ju Bindelmann's Drutung auf Eleftra und Dreftes, beren Wieberertennung ficherlich jebem griechifd gebilbeten Romer um ben Beginn unferer Reitrechnung, wo unfere Gruppe gearbeitet ift, nicht nur gelanfig, fonbern geraben topifch mar fur bas Wieberfinden eines tobt geglaubten fungeren Brubere burch feine altere Schwefter, bie Dutterftelle an ihm vertreten batte, jurudtehren. Dabei tonnen wir auch bie Bemertung nicht unterbruden, bag bie von Bahn und Relule angezogene Stelle bes Onintilian Instit. orat. XI, 3, 73 ("nt sit Merope in tragoedia tristis") burchaus nicht ale Beweis bafür benutt werben barf, bag Die Schidfale ber Merope noch in ber romifden Raiferzeit Die tragifche Bubne in Rom befcaftigten, ba au fener Stelle ber Rame ber Merope nur burd eine unberechtigte Bermuthung Lange's bem von ber befien Sanbidrift überlieferten Ramen ber Merope (ber Gattin bee Atrene) fubftitnirt merben ift.

Rehren wir von biefer fleinen Abichweifung auf bas fperiell philologifche Gebiet zu ber Abbanblung Refule's mrud. fo finden wir im aweiten Abichnitt berfelben eine burch die Inschrift ber Luboviftichen Gruppe, in welcher fich ber Runftler berfelben, Menelaos, einen Schiller bes Stephanos nennt, welchen wir aus einer anbern Infdrift ale Schiller bes Bafiteles tennen, motivirte forgfältige Bufammenftellung ber über bie funfterifde und foriftftellerifde Thatigleit bes Schulhauptes Bafiteles uns erhaltenen Zeugniffe. Der britte Abichnitt, in welchen fo gu fagen ber Schwerpuntt ber gangen Abhandlung fallt, ift einer eingebenben Burbigung ber von Stephanos, bem Couller bes Bafiteles und Lehrer bes Menelaos gearbeiteten 3anglingefigur in ber Billa Albani (fur melde ber Berfaffer G. 37 mit Recht bie Bermuthung Conge's, bag fie eine Ropie bes polyfletifden Dorpphoros fei, jurudweift) und ber biefer Rigur naber ober weiter verwandten Monumente gewibmet: bie michtigften ber bier bebanbelten Bilbmerfe, wie bie von Stephanos gearbeitete Statue (in welcher Belbig Bullettino 1870 N. VII, p. 139, fcwerlich mit Recht, nur eine Ropie bee Originalwerles bes Stephanos, Retule S. 39 eine Ropie eines Bertes bes Bafiteles ertennen will), Die Gruppe bes Dreftes und ber Eleftra aus Berculanum in Reapel und bie Gruppe bes Dreftes und Bylabes ans Billa Borgbefe im Louvre (in welchen beiben bie Rigur bes Oreftes bie grofite Uebereinftimmung Beitfdrift für bilbenbe Runft. VI. 33

mit ber Stephanosflaur geigt und baber, ba feine ber beiben Gruppen ale ein Bert ber alteren griechifden Runft anertannt werben fann, mahricheinlich ale eine Bieberholung berfelben zu betrach. ten ift), die Brongeflatue bes Apollon aus Bompei in Reapel, ber Apollon ber Afabemie gu Dantna, fobann von ben in nur fernerem Bermanbtichafteverhaltnif ju ber Stephanosfigur ftebenben Bilb. merten ber Camiflus bes Rapitolinifden Minfeams und eine meibliche Figur in ber Billa Bamfili find auf ben Tafeln II und III abgebilbet. Die von Conge (Beitrage jur Gefdichte ber griechifden Blaftit, Tafel IX) publicirte Ephebenftatne bes Betersburger Dufeums, welche fomobl biefer (a. a. D. G. 22 ff.) ale Belbig (Bullettino 1867, N. V, p. 128) \*) in bie Reihe ber ber Stephanosfigur bermanbten Statuen geftellt baben, bat Retule (G. 30 f.) von feiner vergleichenben Betrachtung ansaefdloffen, geftust auf eine "bon befreundeter Sand" ibm macgangene Dittbeilung über mefentliche, bei genauer Bergleichung ber Mbgaffe mahrgenommene ftpliftifche Berfchiebenheiten beiber Statuen. Ale bie darafteriftifden Tenbengen, welche fich in ber gaugen Reibe von Bilbmerten, gu melder Die Stephanosfigur gebort, und befondere bentlich in bem Bompeianifden Apollon auspragen, bezeichnet Refule (G. 34) bas Anlebnen an Die alterthumliche Rnnft (aber burdaus nicht genaues Ropiren alterthumlicher Driginale), bas treuefte und forgfältigfte Studium ber Ratur (Benutung bee lebenben Dobelle) und bas offentunbige Streben nach volltommenfter und feinfter Durchbilbung und raffinirter Elegang ber Arbeit. Diefe Tentengen führt er nun mit Babricheinlichfeit auf Bafiteles ale bas Saupt ber Schule, beren zweite und britte Generation burd Stephanos und Denelaos reprafentirt werben, jurud und verficht barnad im vierten und letten Abiduitt feiner Abbandlung Die eigenthumliche Stellung, welche Diefer Meifter in ber Entwidelung ber griechifden Runftgeschichte einnimmt, genaner, ale bies bieber geschehen ift. jn ftriren. Dies ift ihm nach unferer Anficht febr mobl gelungen und mir glauben biefes unfer Referat aber feine Abhandlung nicht beffer ichlieften ju tonnen, ale indem mir unfern Lefern bie Sauptjage ber Charafteriftit ber tunftlerifden Beftrebungen bee Deiftere, gemiffermafen bas Racit ber Untersuchungen Refule's (S. 43 f.), mit beffen eigenen Borten vorführen:

"Bie in bem Rampfe ber literarifden Richtungen bie Reigung ber maggebenben romifden Gefellicaft fur bie bedingte Radahmung ber attifden Rufter ber erften Blatezeit entichieb, fo wirb biefe felbe Reigung bie entfprechente Reaftion auf bem Bebiete ber bilbenben Runft, melde bie natürliche Folge bes Alterne und ber Ueberfattigung mar, beichleunigt und geftarft haben. Diefe Reaftion mar ficherlich nicht an einen Drt, an einen Runftler, an eine Schule gebunden. Aber far une ift fie mit bem Ramen bee Bafiteles verfnupft. Unbefriedigt von feinen nachften Borgangern, unbefriedigt von ben gewaltfamen Ronceptionen und ber Daffenwirfung ber Mbobier, wie von bem conventionellen 3bralismus ber Renattifer, glaubt er bie Ratur felbftanbiger und energifder nadbilben ju muffen. Aber indem er bie gebler aller Schulen vermeibet, munfct er bie Borguge aller ju vereinigen. Es ift bas erfte Beifpiel bes Efletticismus in ber Runftgefdichte, bas Bafiteles uns bietet. Richt in ber Urt ber Runftwerfe, aber in ber funftgefcichtliden Stellung ift er mit ben Carracci ju vergleichen. Wie biefe bie Borguge ber Antife, Dichelangelo's, Raffael's, Correggio's und ber Benegianer ju vereinigen hofften; wie Menge bie Sconheit ber Antile mit bem Muebrnde Raffael's, mit ber Anmuth und Sarmonie Correggio's und bem Colorit Tigian's verbinben will, fo will Baftteles, ber bie Runftwerte aller fruberen Schulen und bie alterthumlichen bee Ralamis, Ranachos, Buthagoras nicht weniger als bie ber nachpragitelifchen und nachlpfippifchen Deifter fennt, vor allem bie ftrenge, einfache, ftarte Birtung, ben eigenthumlichen Reig ber alterthumlichen Runft erreichen; aber er will bei biefer Ginfacheit meber auf bie anatomifche Biffenfcaft ber Rhobier noch auf bie nenattifche Elegang vergichten. Er lebnt fich, befondere in ben Roufen, an bie alterthumliche Runft an; er folgt ihr in Befonderheiten, Die bart an Die Grenze bes Doglichen ftreifen, - aber er ift ein Epigone; er tann fich ale Cobn feiner Beit von einer veranberten Auffaffung ber Ratur nicht frei machen, er tann und will fich ber Renntnig alles beffen, mas er gefeben, nicht entichlagen. Bei aller Strenge gegen fich felbft, bei aller bingebenben Treue gefingt es ibm nicht, jur grofartigen und tiefen Muffaffung ber Ratur gurudgutebren, bie ihre bochfte Offenbarung in ben Gtulpturen bes

<sup>\*)</sup> Bei Refule G. 30, Anm. 6 flebt burch einen Drudfebter p. 113 fant 128.

Bhibias gefunden bat. Es gelingt ibm nicht, Die gludliche Birfung ber alterthamlichen Berte au erreichen, Die er in ihrer naiven Coonheit und Rraft fo febr gefcast baben muft, beren Deiftern er an Miffen und Ronnen fo meit überlegen ift."

Bir tonnen nur munichen, bag auch andere Runfter ber griechifd romifden Runftenoche, wie ber an bie Beftrebungen ber pergamenifchen Sonle anfnupfenbe Coponius, wie Mgaflas, ber Gobn bes Dofttbeos aus Ephelos, wie bie Deifter ber Laofoonsgruppe jum Gegenftanbe abnlicher, man barf wohl fagen muftergultiger Monographien gemacht werben.

C. Burfian.

I rilievi delle urne etrusche pubblicati a nome dell' instituto di corrispondenza archeologica da Enrico Brunn. Vol. I. Ciclo troico. Roma 1870.

Benn es einmal im gerichtlichen Berfabren barauf antommt, ben Thatbeftand und bie bemegenben Urfachen eines Borganges feftzuftellen, beffen Mugenzeugen nur febr unfabige und ungebilbete Berfonen waren, wo alfo vielleicht bie Ausfage bes Gingelnen anfterft geringen Berth ju haben icheint, wird ber Richter bennoch nicht verfaumen, fie alle zu vernehmen und mas teiner allein flar gn berichten im Stante ift, wird fich ans ber Summe ber Zengniffe boch oft mit binlanglicher Sicherbeit ergeben. Go etwa wie ein folder Richter fleht ben etrustifden Urnen, wie wir bie reliefgefomuldten Steinfiften fur bie fterblichen Ueberrefte aus ber Spatzeit biefes Boltes zu nennen gemobnt fint, ber Archaologe gegenuber.

Dem grofieren Bublifum, auch fo weit es gern ber Runft aller Reiten feinen Blid amvenbet. fteben biefe Dinge wohl im Bangen febr fern. Die vereinzelten Eremplare folder Urnen, welche tamm in irgend einer Antitenfammlung gang feblen, laffen ben Beicaner begreiflicherweife meift gleichguttig. Eber bat icon ber Befucher ber Sammlungen in nub um Florenz jumal wenn er an ben Urnenreiben im fabtifden Dufeum ju Bolterra aud nur entlang gegangen ift, ben Reis wenigstene bes Rathfelhaften empfunden, burch welchen überhaupt bie Ueberrefte grabe ber untergegangenen etruefifden Belt auf bie Betrachter aller Grabe ju mirten pflegen.

Ber nun, um Aufichluft aber bie von immer wiebertebrenben Geftalten und Darftellungen immer wieber nabegelegten Fragen zu erhalten, Dinth genng fand, bie größeren Berfe eines Bori und Dempfter, Micali und Inghirami ju Rathe ju gieben, ber befam jum Bunberlichen febr oft nur bas noch Bunberlichere binge, neuere gelehrte Arbeiten aber, benen es in periciebenen Aufanen wirflich gelungen ift, weniger mit Wiberfinn gemifchte Aufichluffe ju geben, find gerftreut, icon beehalb fcwerer juganglich und haben boch immer nur bis ju einem gewiffen Grabe bavon Ruben gieben tonnen, worauf es bei jebem Berfuche, bie Urnenreliefe ju verfteben, eben gang besondere anfommt, von einer Ueberficht nämlich aller vorhandenen Bieberholungen einer Borftellung, Bieberholungen, bie von febr wenig gebantenvoll ober auch nur forgfältig arbeitenben Banben berruhren, aber boch allein une von verichwuntenen Borbilbern einen Rachflang bewahren. Es fint bie unfähigen und ungebilbeten Bungen, von benen wir oben vergleichungemeife fprachen, bie ber Archaologe alle gu Rathe gu gieben bat, um ihnen etwas bod möglichft Gefichertes abzugewinnen.

Jeber, bem bie eble Frenbe ichen allein bes miffenschaftlichen Guchens anfgegangen ift, fleht ohne Beiteres, baf bier eine gerabe in ihrer Schwierigfeit angiebenbe Aufgabe immer weiter fortunfebenber Arbeit vorliegt; Beber, ber überzeugt ift, bag bie Erforfdung jumal ber antiten Runft bei aller Bermeibung ber Uebericabung bes unbebeutenben Gingelnen boch fein Gingelnes bei Seite liegen laffen barf, muß aus ben hunberten von Urneureliefe menigftene einige Ergebniffe gewonnen gu feben muniden, jumal, wenn er weiß, baft biefe Ergebniffe unferm Biffen von ber Befdichte nicht nur ber etruelifden, fonbern auch ber ariedifden Runft ju Gute tommen.

Die Sammlung und Berausgabe bes gangen vorhandenen Materials ift aber feine Arbeit, bei ber nnmittelbar auf lebhaftes Intereffe bes großen Bublifums ju rechnen mar, bie baber ber Opferwilligfeit eines Berlegere ju Grofes batte jumuthen muffen. Bier ift bas Inftitut fur archaologifche Rorrefponbeng eingetreten, wie baffelbe jest and in Ausficht genommen bat, jur Bufammenfaffung Schiffs nech stemschiffer zu machen, die innige Berdinbung von figilitätien um Ganthschien Cimenten, diede stepter, die digirich dierekangt, wie die feinen Schimmagkrauffen um bei hen gesfen Berdischen der Schafe im Cinquecenie, diene sie weisenlichen um brighen beit der Ornfeldung bilbert. In den Bilbern zum Berferenn Soch sat er ber Sambfahl um Kredischten einem besparten Schiffenun gegeben umb baberah den Kredischten einem besparten Schiffenun gegeben umb baberah den Krempfilionen einem gestängen, reichen Character verliefen, wie fün verlage finner finderen Krempfilionen einem gestängen, reichen Character verliefen, wie fün verlage finner finderen Umper der Verliegen und der Verliegen der der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen Verliegen der V

Mcctuaris, das beiem Neichtsum ber Gefatung und beier Arisfe so Gefatus, und beier Arisfe so Gefatus, und fein Unificheriet er Dam der cinnt eine Dur er beien Jahre des Meitters dufertig Gintrag gefeicht. Die Ausführung ist eine bichfi befinnte um feine; sie Seifertin fin ist auch auf ven einschen Sentur, jonerne bestehnt sie is zweicht ausgescheiter Weife err Moedlitung um Schaftung bei in die zurerten ist der Ausgescheiter Weife der Moedlitung um Schaftung der Sie für der Ausgescheiter Auftrag der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Ver

Bon bem halben hundert, jum Theil eine gange Duartseite süllenden Illustrationen sehnen fich allerdings die meisten an biblische Ereignisse und Borstellunge an, wie biefe gantecht ist biebest son. Vier

Bon 28. Lubte. 203

ein achter Gebante Anbrea's, jugenblich ichlant, in toniglicher Anmuth, bas Diabem auf bem iconen Ropfe, in ber Wendung bes Rorpers und bem feinen Gewande auffallent an bie Bestalten ber Tugenben an ben Grabern in G. Maria bel Bopolo erinnernb. Die Libpiche an berfelben Geite, eine Alte mit eingetrodneten Bugen, bas Gewand reich, aber nicht gang frei entwidelt, entspricht eber bem Stole bella Borta's. In ber Gupfeite geboren bie Berfifde und bie Erbtbraifde ju berfelben Gattung jugenblich reigenber, anmutbig bewegter Bestalten, bie unmittelbar auf Canfovino jurudjuführen, jebenfalls aber nach feinen Entwürfen von einem ihm fich nabe anschließenben Schuler gearbeitet fint. Go bolb und anmuthvoll biefe Wefen por une hintreten, fo lagt fich boch nicht vertennen, bag ein Element tieferer Befeelung ibnen meiftens fehlt. Doch fint fie auch ebenfoweit entfernt von allem faliden, manierirten Safden nach icheinbarer Bebeutfamfeit. Unberer Art ift wieber bie Sumaifche Sibplie, in ber mittleren Rifche ber Gubleite, eine bagere Mite in etwas ichlaff brapirten Gemanbern, ein großes Buch mit Anftrengung vor fich haltenb und gegen bas porgeicobene rechte Anie ftubent, mabrent ber Ropf etwas gleichaultig feitwarte blidt. Berwandt in Auffaffung und Durchführung ift an ber Oftfeite bie Samifche in etwas gefuchter Gewandung und gegiertem Ropfput; ebenfo bie Rimmerifche, Die in ber Stellung etwas Unfreies, im Gewande etwas Gefünfteltes bat. Auf Canforino's Infpirationen lagt fic enblich nur noch bie lette, bie Tiburtinifche Gibbile, an ber Norbfeite jurudführen, wahrend ebenbort bie Bellesvontifde, eine lebentig darafterifirte Alte, und bie gierliche Bbrbaifde, welche in ein von einem Engel gehaltenes Buch blidt und vor Erstaunen bie Arme ausbreitet, mehr ben auf B. bella Borta gurudgeführten Figuren fich anichließt.

Sicht man unn bie Summe, so sim samschlie von ben Sichtlen nur veir im Geffelt aus eine Geffelt und gestellt der Geffelt und sie Geffelt und gestellt verben die fin ein aus aus in der Aussissen gestellt verben die fin eine Aussissen der Stelle und der Stelle und der Stelle anstigen die Aussissen wer der den der Stelle fin der Aussissen der Stelle und der Stelle de

Entlig birfen bie me're untregerentein befrauften Werfe nich übergangen verten. 65 find der angiebenen nauften Gustlanden, medie Sie der en Gliedeln der vier Thiere unter: ferner die Riefe mit den Glieflanden und die Gie im Kriefel im Hrief; sodam die hieflanden Muten an den Phiffeine Todalitzele. 66 mit Kriefeln wen Moselea und Glieft, gum Theil von gerfer Schöcheit und Veternightt, dendung oder von dehem ernaumann Reig. Aber auch am Sedat haben die muter den Mijden befantlichen Arbert der Schaust von gezußfen spätischer Kriefel erhalte, die in übere Erfantlichen Arbert der Kriefeligung von befüllerier öräufsel finne der Glieben gest der konnt der Rempflichen von flertentischer öräufsel und Schem die Mijden befantliche ficht mit ner klieren, was der nen fie das Kliefel auf vom Armen follt: eine Rempfliche von flertentischer öräufsel und Veternischen Kannetentum anstallert. Mij feinem Reeft frügt er eine antite Sele Migstrem fielt una Randelder, Spitage und Sutzepfallen, Geniem mit Arbeiterhanden um Arter in mannigloden um gestierelle

Rombinationen. Diese unscheinbaren Reliefs geboren ju ben iconfiten ornamentalen Gebanten ber golbenen Beit.

Girolamo Combardo, ber von 1534-1560 in Coreto gearbeitet haben foll und iebenfalls ju ben Sauptmeiftern ber Cafa Ganta gebort, fugte ichlieflich bie vier Bronzethuren bingu, welche ben reichen plaftifchen Schmud bes Baues abichließen. Fur biefe und anbere Gufwerte, bie wir noch ju ermabnen haben, richtete er in bem benachbarten Recanati, wo er fich niebergelaffen batte, ein Giefbaus ein. Die Recangtenfer wuften bie Bortheile, melde ibrer Stabt aus einer folden fünftlerifden Rieberlaffung ermachfen mußten, fo mobl ju murbigen, bag fie bem Deifter fur fich und feine vier Gobne Untonio, Bietro, Baolo und Giacomo bas Burgerrecht ertheilten. (Ricci, a. a. D. II, 50 fa. 70). Diefe vier Thuren fint nicht blos Meifterwerfe in tednifder Durchbilbung, fontern fie geboren in architeftonifder Blieberung, in Schonbeit ber Ornamente und im Stil ber figurlichen Darftellungen jum Borguglichften ihrer Cpoche, ja man wurde fie fur Berte aus bem erften Biertel bes 16. 3abrbunberte balten, wenn bie fpatere Entftebungegeit nicht verburgt mare. Bebe Thur enthalt in mei Relbern Scenen aus bem leben Chrifti, mit wenigen Figuren in einem fraftigen Relieffthl entworfen, von lebenbiger, felbft bramatifcher Charafteriftit, wie benn 1. 29, Die Geifelung Chrifti eine treffliche Rompofition ift. Die Ginfaffung beitebt aus meifterhalt erfundenen Arabeefen : Engeffigurden, Die in Afanthusranten auslaufen. Die Biguren find noch ohne alle Manier behandelt. Der Meister hat offenbar bie Trabitionen einer befferen Epoche festgehalten, fo bag feine Muffaffung etwa bem eblen Stol ber gleich. zeitigen Effeftifer entfpricht.

Aufertem soul Geradum ben iconom verachter, der hinter der Casa Sannta hängt, und an welchem singt reigende Genten die Flammen zu halten scheinen; sjosann die derem wen Mührern sessiatiene Gerader, welche vor dem Altar des Gadraments zu wieden Seiten angebrach sind; ermild die Benagtstaute der Wanarun, welche sich an der Japarte der Kriefe über der nur Auguspertal in einer Mich bestimmt, der sich an der Japarte der Kriefe über der nur Japarte sich erfriche bestimmt, der

Mit alten biefen Werten ist aber die pracheolte plassified unstatung beies Continuels noch nicht erschaften. Wir haben noch von den den der die schaften Versungeration der Faquer, von dem gregoritigen Zaussechen, edenfalls aus erstigte in Erz gegesten, entellig von der Statte Gitzus V. vor dem Eingang der Kirche und von dem stattlichen Brunnen auf dem Kodes ur erbei.

Das Sauptportal murbe unter Girolamo's Leitung von feinen vier Gobnen ausgeführt. Es ift ein Bert, in welchem ber größte Reichthum ber Deferation burch architeftonifche Befenmößigfeit gezügelt wirb. Beber Flugel enthalt brei ungefahr quabratifche Sauptfelber, welche mit vier fleineren, minter boben, aber ebenfo breiten Gelbern abmechfeln. Gie geben in wemigen Figuren Scenen aus bem alten Teftamente, ungemein energisch bewegt, in fubner bramatifder Entwidlung und in einer Muffaffung, bie von vollenbeter fünftlerifder Deiftericaft zeunt. Die Sauptfelber enthalten, von oben beginnent, bie Ericaffung ber Evg, ben Gunbenfall und bie Bertreibung aus bem Paratiefe: Rompositionen, bie an Braguant, Lebenbigfeit bee Ausbrude, Schonbeit ber Beichnung und Feinheit marfiger Mobellirung nichte ju wunfchen übrig laffen. Die brei anbern: Abam und Eva bei ber Arbeit, Rain's Brubermorb und feine Hucht baben eine an Dongtello erinnernte wilbe Energie, leiben aber an etwas ju langen Rorperverhaltniffen. Gie zeigen enticieben eine anbere Sanb. Der Rand ber einzelnen Felber, fowie jener ber beiben Thurflugel wird burch ein elegant beforirtes Anmation gebilbet; alle fibrigen Rladen fint aber mit Arabesten bebedt, Die an geiftreicher Erfindung, Schonbeit ber Linien und Teinbeit ber Musführung gerabem flaffifc genannt werben muffen. Gine berrlich gezeichnete Afanthubrante bilbet bas Sauptmotiv, in Auch die Madonna über bem Jaumperafa, des faste Werf Giricfamus's, beneift, web von Kniffter bem Gobit ver füsikeren Soche freu geführen il. Entejeen, in reicher Gewandenn, die in dem greine Wolffer ben Ban ved Litzeren benütlig zichgeitigt werden Sour von den übergreife, fleinlich gebeilten Topperien der meisten gefahzeitigt Werterkname läßt, dalt sie zus Knie prozigia auf den Armen. Der vom Solieter dereiter Kopf untigt lich in miltem Ausbezud der Demuth, Diefe Jaufung, die jo gar nichte von dem spiegegenissen Solietmussfend verschlich, bereiche iner benaufigen Ampli sie dieruf sonit le breit macht, erinnert sart an die Kniprundsfussfent der Werte bei 15. Jahrhamberts, nammtlich an den Kopvarter ver Krichten aus der Kitzere Gemskrenfische

Die siehen Meinteren Bereinle ver Gegeber nerfesten in ver Gentierleitung som tem Spanjertat ab, juden besiellte aber am Steichtum noch gu bierrbeiten. Zemmoch ihr am bier bie vardeitentielle Grüntleitung eine fo Merr, vie Behandlung bes Meitle eine den Gebörnungen, mactrieffer Wiltering in omsärelle, vog dass biefe Bertlet unter ven gefeinfeiligen Gebörnungen, wenn mam fig » B. mit bern alsgeft manieritren Spanjeretal bes Griesami be Bestgam Zem zu 1816 geregliech, einen beson Mang einmehren. Gelekt mast einmal bei burch Gebörnung in in be Mungle eingelieten Beschaufung eine Steitels mit reichen materifelem Getännen " fo balten beite Zeitlern des Gereben am der Reingischen beiter Meislerstägling fich, ohne in bei Mischwellungen bei meilten anteren gleichgetigen Vlagfter zu berfallen. Mitseriags ab tie Behandlung er eru mefelden alleg, beschwerte michtenwert und in ber Repfelbung, eine Niegung zu der Westellen zu er umsfelden die Ange, beschwerte michtenwert und in ber Repfelbung, eine Niegung zu der Westellen zu der Westellen dass der sein gefellen freiffiglich Remporphitemen.

Die linte Thur ift bas Bert bes Tiburgio Bergelli von Camerino, eines ber gabireichen Runftler ber Mart Aucong, welche purch bie Arbeiten ju Loreto nach Recangti geführt murben, um bort in ber Schule bes Girolamo Lombardi bie Brongetechnif zu erlernen. Seine Gebilfen maren gwei Recangtenfer, Gebaftiano Cebaftiani und Bio. Batt. Bitali. Trot allen Reichthums ift bie Gintheilung biefer Thur ber bes Sauptportale noch vorzugieben, wie fie benn in Bollenbung ber Arbeit jum Bollfommenften ihrer Art gebort. Beber Flügel enthalt funf Bilbfelber, bon renen bas oberfte und unterfte nur balb fo boch find wie bie fibrigen. In tiefen fiebt man ber Reibe nach bie Erichaffung bee Abam und ber Eva, zwei treffliche Rompositionen; Sagar in ber Bufte bom Engel getröftet, fein entwidelte Figuren mit überaus reichem lantichaftlichem Sintergrunde; Jafob und Rachel am Brunnen, eine lebenevolle Scene im Charafter ber raffgelifchen Bibelbilber, aber vollig felbftanbig erfunden; Abrabam's Opfer, wieber in ziemlich ausgeführter ganbichaft; 3ofebb's Erbobung, abermale eine ber trefflichften Bilber: Bharao's Untergang im rothen Meer, tret iconer Beftalten ju überlaben und beebalb obne Birfung; bramatifc bewegt bagegen und voll Ausbrud Jubith, welche Solofernes tottet; entlich bie Mannalese und Mofes, Baffer aus bem Gelfen fclagent, fleine lebensvolle Scenen. Bu biefen Sauptbilbern fommt aber in bem breiten Rabmen, welcher biefelben umgiebt, noch eine Angabi fleinerer ebenfo figurenreicher Relieffelber, welche in miniaturhafter Feinheit ausgeführt finb. Die Muorbnung ift folgenbe. Ceche Querftreifen junachit, Die einzelnen Sauptfelber von einander tremens, enhalten firtie von is wei swei Gmien, reiche im Annhavennen auskanfen und ein Besperschießt weißen fich delten Zus Weite is fer zu zugentür eintelnet, dere in nech februren Trüserungs, neb fedeumpsellerer Zeichung ausgriffet. Days femmen aber zwei eintrecht Ornamenferinfen, weise feisere Zeichfligt einemen. Zie istenen sich in fichiere Abweckfeiung aus Wimmenferägen und lieduren sowie größern oswien Merallisses, erftere quer, iestere aufreit zeichen Ausgriffen zu einem Vertrag der gefreit. Alles nater einamer beraf Beneficien ziefells verträgelt. Der entligten in ihrer Richt fing zeicher von die Scher, im Gwagen als prangig, bit vier oberen, militeren und werter finderen mit eleganten Gefrahlen von Presidens um Selbstige, bie mir en dewochfichen beiten Zwispermeiten mit vollern Gerenn aus dem aller Zeitument gefdundlic. Aber feldft bie fedgelt finieren vorlen Merallisse baben noch bistiffen Keiter feldft bie fedgelt finieren vorlen. Merallisse baben noch bistiffen Keiter feldft bie fedgelt finieren vorlen. Merallisse baben noch bistiffen Zwisper gladig. Edwe bis Keite Befehreibung mus ber höfen Stirrische ber Knieften zu den man der der der den bis Keite Befehreibung was der höfen Stirrische ber Knieften dem Merken Fern Canteliu und ben beken.

Den Muftrag jur meiten Thur (ber fublichen) erhielt Antonio Calcagni. Diefer Runftler, 1536 in Recanati geboren, erlernte bie Brongetechnif in ber Schule Girolamo Lombarbo'e, hielt fich aber in feinen Werten nicht frei von gewiffen Manieren ber Beit. Befondere mit bem etwas fleinlich betaillirten Faltenwurf fowie bem tonventionellen Thus feiner Ropfe jablt er gemiffen Gefcmaderichtungen ber Epoche feinen Tribut. Doch werben wir ibn in bem großartigen Monumente fur Girtus V. als einen vortrefflichen Deifter fennen lernen. Bas junachft bas Bortal betrifft, fo entwarf und movellirte er baffelbe feit t590, fo wie es noch jest fich zeigt, allein ale er bie Dobelle taum vollenbet batte, überrafchte ibn 1593 ber Tob. Geine Schuler, Die Bruter Tarquinio und Bietro Baolo Jacometti aus Recanati, fowie Geb. Gebaftiani, ber icon an ber nordlichen Thur geholfen batte, fubrten nach ihres Deiftere Entwurfen ben Bug ju Enbe "). Die Thur ichlieft in ber Gintbeilung und Musichmudung fich genan ber nörblichen an, nur fint bie ovalen Mebaillone etwas großer und bie Blumenftraufe beebalb mebr gufammengebrangt und ftarfer auslabent, mas ber Wirfung nicht gunftig ift. Much bat ber Deifter an ben Querftreifen einige Abanberungen beliebt, benn ber oberfte zeigt neben ben Bappen jeberfeite brei weibliche Figuren, ber folgende brei nacte Benien von großer Anmuth; boch ift bie gleichmäßigere Anordnung bes norblichen Bortale von fconerer Birfung. 3m Uebrigen ift Alles in berfelben reichen Bracht angelegt und in abnlicher Feinbeit burchgeführt, nur bag bie Beftalten in einem weniger einfach flaren Stole behandelt find. Die Sauptfelber enthalten ebenfalls Scenen aus bem alten Teftamente, von Rain's und Abel's Opfer bis ju Efther's Bitte por bem Ronige. Die gelungenften Bilber fint bie von Rain's Brubermort, Roab's Dantopfer und Jafob's Traum. Die übrigen feiten an Ueberfullung, und bas lanbicaftliche ift nicht mit ber Goarfe betaillirenber Charafteriftif burchgeführt wie an ber norblichen Pforte, bie Formen vielmehr fint etwas flauer und allgemeiner.

Emos früher, 1557 ibb 1559, feld Cafcagat bas Zenfana Eigen V. medese auf the prindiging Momenterpre vor ber Agache ber Rifte figh, felimöft som Agustriagange, erbeit. Die fighene State bes genedigen Baylote rafe auf einem adsteftigen Mannerpolament, bedese an en wir Quasifetien mit Indefeit, Quespen und der eines dierefildern Meldiebartfullungen des Gruppe Steffit in Zerusfein und ber Masteristung der Räufer und Perfekter aus dem Zempt, allen am Dernen mit zeiger früheitet varsteitet, gefolimät ist,



Direct alles bies vgl. Ricci a. a. D. Bb. II. Die unrichtigen Angaben, bie and Cicognara in Thierich' Reife Mergangungen, find bamach ju andern. Am Sube ber Thar lieft man bie Ramen ber Kninfter und bie Jahrgabi 1600.

wöhrende die bie bei Disponsissellem die eines monierten Broughtburse der eine Anthonio ingeben einschlieden. Bezischenen führ eine Gesch der zich in den zich zugehörten nicht nach zugehörten die den die Verlieden der Schaubelten Edupartschlieden und die Verlieden der Span schaubelten Edupartschlieden und die Verlieden der Span schau schaubelte gestorfen der Verlieden der von der die Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden der von der verlieden der

Mustenle feiter seinen Vannen auf des wedigelungene Werf. Antonius Bernardini de Calcaneius Recanatensis faciebat. Als der pöpfliche Griefer Andolius Geriferie die Arbeit auf siebentausiende Scual schöder, fügten die dandteren Miltragsgeber noch 1300 Scual aus friedem Antriefe singu und betrauten den Rünflier mit der Ansfertigung des gweiten Neben-verlaufs der Arbeit.

Bu biefer unermeglich reichen plaftifchen Ausstattung tommt noch bas foloffale bronzene Taufbeden, welches Rarbinal Ballo, ber Protettor von Loreto, nach Bollenbung ber Thuren burch ben oben ichon ermabnten Tiburgio Bergelli ansfuhren ließ. Auch bei biefer Arbeit leiftete Gio. Batt. Bitali ibm Beiftant; auferbem jog ber Deifter auch feinen Cobn Giovanni Battifta baju beran. Das prachtige Bert ftebt in ber erften Rapelle bes linten Seitenfchiffe, gleich beim Gingange. Ueberreich beforirt, zeigt es in ben ornamentalen Details icon viele barode Elemente, im Bigurlichen jeboch manches treffliche Dotiv und in ber Musführung wieber biefelbe bobe Deifterfchaft, welche biefer gangen recanatenfifchen Soule eigen ift. Es besteht aus einem achtedigen Unterbau, ber von vier fraftigen Genien gehalten wirb. An bemfelben fieht man bie Statuen ber brei Rarbinaltugenben und einer vierten, bie einen Tobtentopf betrachtet, mit ber Beifcbrift "nescio frangi" (wohl bie Frommigfeit). Die Liebe wird mit "nescio findi", bie hoffnung mit "nescio flocti", ber Glaube mit "neseio falli" bezeichnet. Die Riguren find etwas zu ichlant, babei elegant brabirt und lebenbig bewegt, nicht obne Manier. Um Dockel bes Gefages ift bie Taufe Chrifti in einem ausbrudevollen, eblen Relief bargeftellt. Alle Flachen find augerbem mit figurlichen Scenen, alle Ginrahmungen mit Arabesten, Butten, Bappen, Emblemen, Feftons und Boluten bebedt, bas Gingelne ichon ftart bared, bie Befammtwirfung überlaben, aber Alles in bemunbernemurbiger Bollenbung mit miniaturartiger Reinbeit ausgeführt.

Eine meitere Gahpfung beiter fundskeren Gleigerigdet iß der große procheselle Brunne, meidere find mitten auf ihm Sloges wer der Kleine beijnebet. Mit miererm Bormnefunfen fleigt ein weites Warmerbecken auf, im tockfum Teitnem auf Georgieren ihr Beffen treitise. Zwaiter rechte find im im Baspenfalblem apfondunkter fluighe, au meidem wier prächtig fluiffirt Tracken wes fährler beinnigktit alse Welfertjeder vertreten. Emilik mirt wie auf dem Derfenden undere Geologie des neuer fluifiken Grupe nurfer flysierher Kleiner well bes hierbrind Welfpellungs eingenommen. Ein buffen fils im trigation Benegung mirt dem Welfpellungs in den dem Beiter der Gabale auf file fendlichtigt. Woch ein geeiter, fleinerer Brunnen befinnet fils im der Berführt von Gerigkunfter. Mit er Gründung. Ge fün der ter rechte der Schaftler der Gründung auf des Warperfeller bes Karbinals Gallo), die im vollen Aft energischen Ardhens zu Wasseriern verwendet find. Ueber ihnen auf der Kronung bes lleinen grazisfen Monumentes ein Orache, benen om arofen Brunnen absilich

36 hab nur noch binggulfigen, boß ber aprike Valoft, den Benmant begennen, mit einen beiten reiten Begnafulen im geolfdefteften auf est gelicher Wielern bem Gongen einen überund großentigen Abfelduß giebt. Die Pfelter sind in Zewertig, unten mit berifen, oben mit inniferen Vilosten bestieder; bie Waartmossfen uns Bambildien aus Badden. Der Günterd beier ganger Woude, um todfen entrethielb Soleptumerte nettellerne gearbeitet baden, gefebrt zu ben greßen übererofdungen, die Indlien felbst bem genauen Kament feinte nutürstenlisstenlier Giebt, bei sierte fann.

# Etruskifche und römifche Ausgrabungen.

Rom, im Februar 1871.

Es war Enbe Dezember vorigen Jahres, bag bier in Rom bie Radricht von ber Aufbedung eines neuen Grabes in Corneto auftanchte, mit ziemlich fabelhaften Berilchten, wie es immer gu geicheben pflegt, wenn Leute von nicht zu hober Bilbnng etwas anffinden, beffen genanen Berth fie nicht zu erfennen wiffen. Bis jest ift es nun im Rirdenftaat noch wie fruber (Die betreffenben italienifden Befebe tenne ich nicht, babe aber gebort, baft fie etwas vericbieben finb), baft bem Staate bas gebort, mas fich unter ber Erbe finbet, mit Ausnahme ber bewoglichen Gachen. 3ft alfo etwas gefunten, s. B. ein Grab, fo muffen bie betreffenben Eigenthumer ber Regierung bavon Mittheilung machen; biefe fchidt eine Rommiffion bin; finbet bie bas Grab wurbig ber Aufbemahrung, fo wird auf Staatstoften ein Eingang bagu gebaut, mit Berfcluft verfeben und ber Schluffel bem angestellten Guftoben übergeben; icheint ber Rommiffton bas Grab von weiter feiner Bebeutung, fo überfaßt bie Regierung bem Eigenthumer bamit gu machen, mas er will. Es leuchtet ein, bag biefe Beftimmungen bem gladlichen Finber viel Umftanbe und Befchwerben verurfachen, und man tann fich nicht barfiber wundern, wenn viele, Die ein Grab gefunden baben, um nur nicht Die Rommiffion über ben Sals zu betommen, es fofort wieber zuschütten, wovon ich mehr als ein Beifpiel anführen tonnte; boch bas nur beiläufig. In unferm Falle alfo mar ber Regierung Anzeige geworben, bag bon ben Bebrübern Margi gu Corneto ein neues Grab mit wichtigen Gemalben nub vielen Infdriften aufgebedt fei. Der jur Brufung bingefchidten Rommiffion fchloft ich mich an und batte in Folge beffen bas feltene Schaufpiel, eine Grabfammer ju feben, welche fich noch gang im Anftanbe, wie fie aufgefunden war, befand, ja bie man eben erft aufgebedt nennen tonnte, ba ber Befiter nach ber erften Entbedung fie wieber batte jumerfen und erft bei Anfunft ber Rommiffion pollig ausgraben laffen.

Die alten Etwoster, mertoutrig in so vieten Beziehungen, sind es auch in ber Art, wie sie ihre Toden bestatten. Ich will nichte spagn von jenen Lumust, wie dem vielstsprochenen Grade Porfenna, von denen wir viet zu wenig wissen, ab de bag wir im Stande wakere, sie hier in Betracht zu gleben, sowbern ich will nur reden von jenen Gradbammeren, die uns gerade noch gemug

bee Mertwürdigen bieten. Dan tann im Gangen gwei Arten unterfcheiben, einmal folche, bie nur für eine Perfon maren, und folde, bie fur mehrere, mitunter für eine gange Familie jum Begrabnift bienten. Erftere liegen meift in geringer Tiefe unter ber Erbe; fie befleben aus einem einbeitlichen, giemlich fleinen Raum (beebalb Grottine von ben Cornetanern genannt); bie Dede ift bachformig bebanbelt; in ber gangenachte giebt fich ein giemlich breiter Querbalten burch, ber in ben Biebein auf geschweiften Borfprangen rubt, welche lettere gang ben geschweiften Auslaufen ber Façaben abnein, Die man fo baufig an ben Bopftirchen Rome bemerft. Dede und Dedbaffen find mit Quabraten, gewöhnlich blau und weiß ober roth und weiß, bemalt, mabrent bie Biebel fowie bie wier Banbe mit bitblichen Darftellungen, Rampficenen ans ber Balaftra, Bferberennen, DRuft und Tang bebedt find. Rad unten bilbet eine Bellenlinie und Danber ben Abichluft. Die weite Art, in einer großeren Tiefe, bie fogenannten Grotten, meifen naturlich großere Ranme auf; balb ift es ein großer Saal, in ber Mitte burd eine machtige Gaule geftlitt, mit vorfpringenben Bafen an ben Banben, um barauf bie Afdentiften und Gartophage unterzubringen, balb ichliefen fic an ein Bauptgemad andere Debenraume an; tie Dede bat nicht mehr bie regelmaftige Form eines Daches, bod bat man faft nie vergeffen, einen ober mehrere Dedenbalten mit vericbiebenen Seitenbalten angubringen; bas Dach ift bier nie bemalt, fonbern zeigt bie natfirliche Farbe bes Felfene (beibe Arten fint namlich in Felfen gebauen, ben fogenannten Renfro, eine leicht brodelnbe Art Tuff). Die Banbe find baufig ohne Schmud gelaffen, und wenn fte Banbmalereien zeigen, fo fint bieft Trintgelage und viel Scenen aus ber griechifchen Duthologie mie; Obuffens, ben Bolophem blenbent, Thefeus und andere Beroen in ber Unterwelt, n. a. m. Dag biefe Art ber Grabgemader junger ift ale jene erftbefprochenen, geht nicht nur aus ber mehr forgfamen Unlage bei jenen, aus bem ftrengeren Stol ber Gemalbe, mabrent biefe nicht bloft in Stoff, fonbern auch in Art und Beile ber Darftellnng griechlichen Ginfinft nicht vertennen laffen, fonbern auch baraus bervor, bag bei ben fleinen Grotten Infdriften fich nicht finben, mabrent bie großen biefelben in reicher Babl, barunter gulett fogar romifche barbieten.

Schrachen mir am bie Gemülte best Dauspiumers, bast offenber auf Attium, als Winspiage Big parfent für "hiert, je ergeben hie ben Beden au bei fall auf Gebriere generisjamen Bergierungen, Mahaber und Michaerejerung, und bardber Gernen ans bem Sechen, Minner Bergierungen, Mahaber und Michaerejerung, und bardber Gernen ans bem Sechen, Minner gestellt aus gegeben im Parfeche Sechen, Minner gestellt aus gegeben im Deptich gestellt aus gestellt aus gegeben hier, bestellt aus gegeben hier, bestellt aus gegeben hier, bestellt aus gegeben dem Minner gestellt aus gegeben dem Sechen gestellt ausgeben dem Sechen gestellt aus gestellt

Reitidrift für bilbenbe Runft, VII.

bem Gi an Biebererftebung nach bem Tote u. f. w. ju benfen, barf man boch wegen bes burchans realiftifden Ginnes, ber in ben etrustifden Bemalben fich funt giebt (ich erinnere an bie fcon ermabnten Scenen aus ber Balaftra, Bageurennen, Dufit u. f. w.) and bier nichte anberes annebmen, ale baft fie bie Grabfammer, bie Wobnung bee Tobten, mit bem ausgeschmudt baben, was ibm auch im Leben bas Liebfte mar. Allerbings fehlen allegorifche Berfonen nicht gang: neben ber Thur, bie bem Saupteingange gegenüber liegt, findet fich linte ein geflügelter Jungling mit hammer, offenbar ber Tobesgenins, wenn biefer auch fonft ale bartiger wilber Dann gebilbet wird, und rechte ein gleichfalls geffügefter Jungling, ber mit ber rechten Band auf einer vor ibm befindlichen Tafel bie Schidfale bee Berftorbenen ichreibt; aber tiefe beiten Figuren find burch ben Blate, ben fie erhalten baben (fie befinden fich über ben beiben fenftern), gang que ber Rombofition berausgerudt, und andererfeite mangeln bergleichen Figuren felbft bei ben biftorifden Darftellungen ber Etruster nicht. Gaft aber jeber frigur finben fich Infdriften, fo reichlich wie fie bis jest noch fein anbres Brab geliefert bat: vielleicht wirb es gelingen, fie nicht nur ben Budftaben fonbern auch bem Sinne nach in entriffern : man burfte fich barque mobl mancherlei Bewinn gerabe fur bie une noch fo bunfle Runftgefchichte ber Etruster verfpreden. Das Gange ift al fresco gemalt, wie nach ben von D. Douner angestellten Untersuchungen jest wohl mit Giderheit angenommen werben barf ; freilich bat man noch vor wenigen Boden von Neuem ben Berfud machen wollen, entauftifche Dalerei, und zwar boppelt entauftifche ju ertennen, aber ohne genugenbe Grunbe.

Tas dajanterliegane Zimmer ist (adapteien vos ver Einzaganspanch) mit verl Schitter auf eine Wisse versicht. Imadikh meiden mas erin neu Grund is Bertricht vermatten, robe finzel sie vermatten, Imadikh meiden mas erin neu Grund is Bertricht vermatten, robe finzel sie versichte Schiere aufgekong in eine sie fall alle Gediere ist anzilie auf der ist der versicht verweit von Wersfen, zie nach Gebra mit mehr Wendern sieden, ausgeführert werten) von Versichen, die nach Gebra der der Schiere der Gediere, die nach Gebra der Anzugeführert werten) von Preist die tie Eremuthung von Dr. Schie, das jin habern Zichte die Arnalten der Versicht der Gediere der Gediere der Versichte der Versicht

Mußer biefem war es mir noch nichlich, ein andres gleichfalls neu aufgebectes Grab ju feben, ber altern Periode angehörig, wo leiber bie Feuchtigleit alles bis auf ben einsachen Schmud ber Dede sammt wei Pserben und Mannern bavor am Giebel vernichtet hatte.

Die Berberti Brigand, mit wedger in Cernete (emp jebenfall aus die den eine enterfallen aus die den eine gestellt der Gerbert eine Aufgebengen vorgegengem eine, fig gerungeles Cantle Gie fis die espang Citativos 5000 Climedjorn, die feinde um er en Madgebangen (etz; r. 8, nor immer fe fischel wir von 5000 Climedjorn, die feinde um er Madgebangen (etz; r. 8, nor immer fe fischel wir madgiet mat mit mit nichtlich mer in fische habit, et it frei madger Raudkau; was nicht für die fein der fleien Gerende werten fann, dat für die Genie bett feinen Werte.

Sie im Nom wich felt einigen Zagen wiecer am ferenm und Pstalin gearbeitet; bes in Vertreift ver efferen wertern wohl aus Monacht bingeben, des man von iegem beidem Affeiliaten veten Innu, umd bie Gefammanaktente wirk febreifig greß werten. Bem Stalin gestent, ich Johen nächgene ingegierbe pa kerister; prich muß in den au meing Arife Hirte; besaufsheiten für der vermiedel, voß man ohne gemanered Entwin micht an eine Besfertung fich wagen barf; auch erführe fie gat wie gest feine Bewarbeiten.

Wer meniş Zaşın bat bir Ermerenniş ber Hertis Calara, bir bir den Berefelfeligien jamilik nijassumen van, erdenkemmente ya Zaşı girleret, yandığın den girlişeri Wan, erdefe, men cia barin şidundere lidare Calafelifikin ala baya şidviş anyıldını mire, ciner Cicinia und biren cibar ven işileri Marti Cicinia Quinnia eriddire ildir. Angle Praspanette ven Çilerkersamenten bir man bir işil nişil işil nişil bir deş bar Berefildi erin Françandınter, bir işine Crammente ven Marmer girdinen, erren Genamantini en işil deşil değil işilen. İnterficiani iri di eckeşili deşiler ili Zaşın girilerin iri di eckeşili deşileri ildi. Zaşın girilerini iri di eckeşili ber ili Zaşın girileri, berefili erin karılı deşilerini ildi.

Mil Bernafolium, biefe, Gimbe, und in Ermenting von andern, bat, wie ich gier, Der Gummenbeter Refe, ber Diretter ber Rufgerbungen, fich vergenommen, einen menallichen Bericht erfeheinen zu latfen. 3a, wenn er fic mir immer von feldt machte! Budiefem wir, beise ihm nicht gelt wie fo beiern antern lablimissigen Unternehmungen auf literariferen Gebeier! Um auf nicht ber Budiefen Repelem zu veren, fo bie the Stieffelicht ber aufbelegischen Geduit von Femen in nichtlich bie zum 2. gelte bes 2. Bunten gelendt, während fie nach bem Verenzum siche fanfahr ber tritten abeiteit beise millet.

Con langt wollte ich Ihnen von ben Ausgrabungen in Remi berichten, me man bie Spuren bee Beiligthume ber Diana wieder aufgefunden bat. Daffelbe mar, ungefahr fo wie ber Fortungtempel ju Branefte, ben Abbang bee Berges binauf angelegt (ber Remifee, vulfanifcher Ratur, reicht auf ber einen, ber Rorbfeite, nicht bis zu ben Rratermanben beran, fonbern lant Raum fur eine giemlich ausgebehnte Chene); aus Infdriften und porhandenen Spuren geht berver, bag baneben zwei Baine angelegt maren, agpptifden Gottheiten, jebenfalle ber 3fie und mabriceinlich ber Bubaftis, geweißt. Bon bem Fries eines fleineren Beiligthums ber Diana ift ein Stud erhalten, anf beffen finfem Enbe man Diana mit entblöfiter rechter Schulter fipen ficht, eben im Regriff, einen Bleit abgufchieften, mabrent rechts von ibr brei Riebiben, einer gu Boben liegenb, zwei andere fliebend, zeigen, gegen wen ihre Pfeile gerichtet find. Die Ansgrabungen, Die einige Reit unterbrochen maren, bat ber Gurft Orfini jest wieber aufgenommen, boch mar bei meiner Anwefenheit in Remi noch nichts weiter gefunden ale eine Daffe von Lampen aus Terratotta, meift mit Fabrifftempeln, eine verftummelte Infdrift und ein fleines Schwein aus Marmor, mertmurbiger Reife gant fiobl, ale ob est afe Brunnenflaur gebient batte, eine Bermenbung, bie bier fich jum erften Male zeigen murbe. Ift auch bie Musbeute vorläufig noch gering, barf man boch bei ber Ruftigleit, mit welcher bie Ausgrabungen fortgefett merben, balt bebeutenbere Refultate erwarten.

R. Engelmann.

#### Die dritte internationale Aunftausftellung in Wien.

ı.

Die Kongerfolfen ift zu Ente; die fieftwocken ber bilenbeten Rünfte beginnen. Babreten bie abgerft gefchmockvollen Rämme, fiber melde bei Gefellichaft ber Bufffernund verfägt, menntelang serstellen, naderen sich bie geräumigen Emplangsjammer ber Annsterlang erfüllen. Jetes Kunft mill ihr Rocht und bie Erwohner Wien's find bie letzten, bie fich gegen einen siechen Migrock auflichen madren.

Mete ale 60 Mancheur, an 30 Bertiner, aber 20 Obfiftenete heben fic im Dienfte bet Schänn bereiniellig ben 113 febrerichischen Kanfleren angeschieften. Sind anf biefe Beile bie brei bebeutenblen benischen Walerschaine ber Beit im Wien jur Kanfledung gefangt, fo faben andererfeits auch Kanflenie, Orerben, Stuttgart. Jurich u. f. m. Bifter getiefert. die wir andführlicher betwechen millen.

Beginnen wir unfere fritifden Bemerfungen mit ben zwei großen, viel befprochenen Bilbern M. Feuerbad'e: "Debea's Abicbieb" und bas "Urtheil bes Barie", in welchen wir feinen Fortidritt bes Runftlers ju erfennen vermogen. Die Farbe ift troden, erbiger als je, bas Rolorit ftreift vom braunlichen Ton ftellenweife foon in ein hartes Braun, und mas bie Musfthrung anbelangt, fowantt fie bebenflich gwifden ber ibealen und regliftifden Runftweife. Die Rompofition wollen wir etwas naber unterfuchen. An ber weit überlebensgroßen Deben, bie arimmigen Ausbrude am Geftabe bee Deeres fist, lebnt arglos ber großere ihrer Cobne, mabrent fie ben iftnaeren im Arm balt. Gie merten bie letten Opfer ibrer Rache fein ; wir miffen bies eben femobl ale bie ibr jur Seite figenbe gang verhallte Begleiterin, Die burd ihre felfenartige Unbeweglichfeit einen natfirlichen Gegenfat zu ben Datrofen bilbet, Die gar gewaltig fic anftrengen, bas Sabrzeug flett ju machen. Diefe lette Gruppe von gang portrefflicher Ausführung feffelt ben Befcauer faft mehr ale ber eigentliche Bormurf bee Bifbes, ju bem fie ein unwefentliches Beimert bifbet. - gang abgefeben bavon, bag Debea, ber Sage nach, Rorinth auf einem von Belios empfangenen Drachenmagen verlieft. Das "Urtheil bes Baris" ift wie fur Gobelins erfunden. Die Scenerie bat nur geringe Tiefe, bie Beftaltan bifben feine Gruppe; Beidnung und Farbe fint gabm und gart; faft feine Stelle bes theuren Gewebes ift unbenutt geblieben ; Die Amoretten, Die allerliebften, Dienen und fpielen überall, wo fie bem Daler gefehlt batten, um ben febr faltblitigen neapolitanifden Sifder Baris wenigftens raumlich mit ben brei Gottinnen in Berbindung gn bringen. Doch verbient bemerft ju werben, bag tiefe einfache Anordnung bee Bilbes bem Runftler jur Durchführung einer feinen Farbenftala gebient bat, wie benn bas Urtheil bes Paris überhaupt Debea's Abichieb in jeber Beziehung Abertrifft. Generbach ift ein zu geistvoller Etleftiter, um die Menge zu fesseln auf die er Weitgens, wie ficon die Bahl seiner Stoffe zigt, of gar nicht abgesehn hat. Seine beiden Bilber erregen wohl Aufsen, Laffen jeboch talt.

Da weiß fich fi. Defregger's "Ringfampf in Tirol" viel warmere Freunde ju vericaffen. Diefer funge Schuler Biloto's fubrt einen folichten, treuberigen Binfel: jebe feiner Beftalten ift fo flar gebacht, fo bezeichnend ansgeführt, bag man ihr auf ben erften Blid fein Berftanbnig entgegenbringt. Die Scene, bie une beschäftigt, ift figurenreid, lebenbig, frannenb. Ber von ben beiben Ringern in ber Schener ber Sieger fein wirb, wir muften es nicht anznaeben, aber mir beareifen gang und gar bas Intereffe, mit bem alle bie anberen Beftalten bes Bilbes fic an biefem Bweitampf betheiligen. Denn biefe grei breitfculterigen Gefellen, Die ba vor une mit vorgeneigtem Oberforder und wie mit gegudten Armen um einander herumgeben, fie fteben fo leibhaftig, fo fprung- und fownngfertig bor une, bag wir faft fürchten, jener rechteftebenbe Burice, bem bie Luft fich mit bem Sieger zu meffen ans ben Mugen leuchtet, werbe une burch fein unzeitiges Dazwifdentreten um ben gehörigen Berlauf ber Dinge bringen. Gludlicherweife find bie anbern Buicaner rubiger; bie Rinder werben von tem Ernft bee bevorfiebenten Ringene in refpettabler Entfernung gehalten; funfi- und fachverftanbige Danner verwenden fein Muge pon ben blofififigen Belben in hembarmeln, ein paar fraftige Dirnen frenen fich fichtlich bes mannlichen Spiels, nur Einer, ein blobfinniger Junge, glost theilnahmlos vor fich bin. Roch wenige Augenblide und es wird entfchieben fein, ob ber Rothtopf richtig ber Starfere ift. Borberband aber tonnen wir une baruber einigen, baft Defregger ein febr gutes Bilb geliefert und fich bieber ebenfowohl por Rachabmung Anderer wie por Manier ju mabren mußte. Gin gefundes, urmuchfiges Talent! Ausbrudlich wollen wir jeboch bemerten, bag unfer freudiges lob fich nicht auch auf bas Rolorit bee Bilbes erftreden fann ; bas Bifb befindet fich nämlich in einem betrubenben Auflande von Unreinlichfeit, ben ein Berfeben in ben technifden Mitteln verfchnibet zu baben icheint.

Ein anderes Bilb, bas felbft ben fluchtig Borubergebenben in feinen Rreis bannt, ift D. v. Thoren's "Rabe bee Bolfes". Bir befommen ben gefahrlichen Begelagerer felbft gar nicht gu feben und es wird une boch gang unbeimlich ju Duthe. Die bofe Beflie ift eben gang in unferer Rabe. Der fpibobrige Schaferbund icheint tollfibn ben naben Rain bee Balbes burchftobern an wollen; fein Gebieter, ber Befiger ber fich angftlich um ihn fchaarenben Beerbe, blidt fonfbereit nach berfelben Richtung, mabrent fein jungerer Gefahrte mit ber vorgeftredten Rechten bie Stelle bezeichnet, wo er ben geind zu erfpaben glaubt, und mit ber Linten einen angftlich ober gar flutig geworbenen Gfel nur mit Dube gur Rube verbalt. Go ift benn alles, mas ta vor uns leibt unb lebt, erregt, beforgt. Alles beutet, verrath bie nabe Befahr; bu menbeft bem iconen anebrudevollen Bilbe taum ben Ruden, fo glaubft bu einen Couf fallen ju boren. Bon Thoren, ben bie Barifer Runftwelt mit Borliebe gu ben 3brigen gablt, bat felten einen gludlicheren Burf gethan. Daft er ein vollendeter Thiermaler ift, icarf und mabr geichnet, über einen feuchten Luftton von eigenthumlich fubler Rlarbeit verfügt, wußten wir : baft er jedoch auch wie ein bleichblutiger Romantiter ein unbestimmtes Etwas, ein Gefühl jum Borwurf nehmen und es mit einer faft nervofen Mufregung burdauführen vermöchte, bag er nicht bloß foilbern, auch bichten tonne, bas überrafcht uns auf's Angenehmfte. Bon Thoren's Darftellungen zeichnen fich fanmt und fonbere burd eine freie frifde Behandlung ans; fein ganges Runfilerberg gebort offenbar Ungarne Land und Leuten - und Thieren; er fcmelgt in jedem neuen Stoff, ben er ihnen entnimmt, wie in einer verjungenben Jugend. erinnerung. Da ift nichte von jenem feibigen und unleiblichen Chie ju finden, bem felbft bemabrte Talente fo leicht verfallen, fei es nun, indem fie einen Erfolg in vielfachen Barianten ausbenten, ober ben Runftmartt überhaupt zu emfig beschiden. Dit einem Borte, v. Thoren hat ein echtes Rilnftlertemperament.

In fernen Gelten, in dem farfenerischen, schreichen Gemaßt feiner Pliche um Strechen, das, da sindet M. Schönn feine und weiser Angenneide, und feine Schöterungen find der Abend, das feine Leit, dass fie fein kleinden. Wenn es ihm belieder, feine Lichter im ernsch zu dimpfen, seiner gerüfen Farfende verfohnlicher glammensphinnenn, matten feine merfigen Bilber nur geminnen, im ferfolg, den diefer tidigie Reinlich feiner als die meinfer errigan Gentle, im ich, wie err, das Gefolgs, den diefer thabigs Reinlich feiner als die meinfer errigan findent, de in mich, wie err, das Ge-

beimuß werschädiger leutienter Gestten bestigen. Das sein gestellt angeschuter Gentlet und m. "Bettlefel in Genri' erundigen wir den se wen je von felltere, mie da dereing am "Alledmett im Gette vom Ram", in dem sich unter einziemister Rulliter geröß oht gerrichen ab. E mot infem perien Biller, des war des der der die einziemister felnich, fallen wir nichte als Schwerze je berichten, vom mir es in sienen Ginzsteiner befrecht generater bei Schwerzen befrechten, bien mir es die einem Ginzsteiner befrecht mit einem Ginzsteiner befrecht generater gestellt bekanntell ib. Erner sie der find der für der der bei bei der ertiert, bestie befriebliefer wie der ausfahrfammen.

Dem Madener 3. Bennte, ber fich birthe einen "Bleifichen Jahrmarft" mit ein nech figurtrarticherte Bilt aus bem baufchen Arthypie ber alliten Truppen gegen bie Schwecken mit, 1605 ben Agennitiet eines seinem Keleristen erwerben hat, wäter eine follstigert Wache bringand ju empfelten. Gildliche Konturen, gefieboll Abyle fommen auf beiben Biltern wer, aber barführung file beim, se baffich, bas man in ficht bingeworferen Kauertle erminden wirt.

Ru ben forgfaltigft gemalten, bebeutenbften Werfen ber Ausftellung gebort jebenfalls bie "Auficht von Cairo", Die B. Wiedler von ber Gitabelle aus aufgenommen bat. Die gemaltigen arditeftonifden Daffen fonbern fich beutlid; bie berverragenberen Erfcheinungen biefes fteinernen Bewulhles icheinen in einem fonnengetrantten Luftmeer zu ichwimmen und zu ichmanten, und mitten burd all biefes ftumpfe Bilben und gitternbe Blimmen bringt ber bezauberte Blid. poeffetrunten, bie gn ben uralten verwitternben Bestalten bet riefigen Bachter ber Bufte, ben Bhramiben, am fernen, fernften Borigont. Gin ergreifenber poetifder Ginbrud, ber freilich nicht mit verhaltnifmafig fo geringen Mitteln und Diben ju erreichen mar, wie bie fint, benen E. Blaas': "Bermehte Bilthe" bie Ebre verbanft, aus ber Staaterotation angefauft geworben gu fein. Fiebler's grofartiges Bert fest bei bem Beichauer ein gemiffes hiftorifdes Bewuftfein, ein Erfaffen ber gludlich übermundenen Schwierigfeiten voraus, bas finnige Genrebitd von E. Blaas variirt recht gemuthlich einen von Bebert und Dag fentimental angeichlagenen Affort. 3m fillen Rloftergarten, an blubenten Banmen vorüber manbeln zwei Ronnen; ber Einen rollt bie lette blutige Thrane fber bie Bange, bie Anbere, bie "ben Frieden" gefunden, fcheint ihre Somefter faft um biefe menfchliche Regung gu beneiben . . . und ba beburfte est noch eines Dehreren, um ein bantbares Bublifum ju finben?

Ein foldes winfte auch &. Chauft ju geminnen, nut gwar in funftverftanbigeren Rreifen. Ber immer fich bis jum Berftanbnif ber feufchen Runft und ihrer geweihteften Bluthe, bem weiblichen Rorper, hinaufgefcwungen, wer es faßt, bag bie ibeale Runft eine befreite Ratur ift und fein muß, ben tann biefe fo fchen mobellirte, fo gart behandelte fchlofenbe "Rallifto" nur Befriebigung in's Berg lacelu. Der Runfter batte ibr allenfalls eine etwas marmere Rarnation geben tonnen; fie judtiger, poetifcher ju formen, mare ibm taum moglich gewefen. Schlieft fcon bie regungelofe Rinbe ber une ben Ruden jumenbenten Golafenten jeben Anflug berausforbernter Sinnlichfeit aus, fo belehrt nus bie leichte generatifirenbe Behandlung bes Radten, bag ber Ranftler teineswege eine naturaliftifche Aftftubie liefern wollte. Die reinen Linien biefes ingenblichen Rorpere find es, Die ben Duft fnoepenber Beiblichfeit ausbauchen, Die Geele ichmelat in einem inrifden Bebichte ans Fleifch und Blut. Der Befchaner fieht in tiefer Rallifto weber bie Jagogefahrtin, noch bas Opfer ber Diana ; er benft nicht an ben olympifden Frevler, er glaubt nicht, bag es je möglich gemefen, fold ein bolbes Befen in eine Barin ju vermanbeln; er fiebt nichte ale ein icones Bilb, ein lauteres Annftwert nnt freut fic beffen. Ber biefer Farbenbichtung einen nachtbeiligen Ginfluß auf bie Bunger ber Runft zumuthet, ber follte bie Boble bes b. Bieronnmus, aber fein Minifterbotel bewohnen. Wir fteben mit unferer Anficht wohl nicht allein, ba bas Bilb fur Wien auf Staatefoften erworben murbe.

Wie (chre, doğ und fette einem ister lenglittig ausgestüteten "Bagen" nicht in ganger Gekaut vorsichet! Diefer sautere Junge hätte in ter That ein besteret Loos verbient, als daß ihm beide Beine Jung unter den Kniem abgenommen wordem sind. Das ist ein um se missischerer Umfand), als der Bag, von jusei handen besteltet, eben im Begriffe schein, den am siehen deren Kniem bestellt der Gerberten Kniem bei Ere der Beine Weifen wonder den den der der der Gerberten Kniem bei Eres der Bewenung fich umbillutlich aufträngt. Doch fei bies nur fo nebenbei bemerft, ohne bas Berbienft ber feinen Anoführung bes Ropfes, ber virtusfen Bebandinng bes geschmadvollen Roftims ichmalten ju wollen.

Auf reiche Gewandung und fostbare Stoffe verwendet bie ifingere Biener Schule in neuefter Beit einen lobenewerthen Gifer. Gine "Ggene in einem Sirfdpart gur Beit Beinrich's IV." von Fur macht fich in biefer Beziehung vortheilhaft bemertbar. Ertennt man wirflich aus ber Rlaue ben lowen, fo verfpricht tiefer junge Dann ein tuchtiger Rolorift zu werben; fein Bilbem ift mit frangofifder Elegang gemalt, gegen bie bie etwas affeftirte Baltung ber beiben Damen eben nicht verftogt. Mugeli, beffen Rame erft burch ben "Racher feiner Ehre" größere Berbreitung gewann , bat fich biesmal mit einer ibpflifden "Jugenbliebe" eingestellt, Die recht gefällig tomponirt ift. Dit Silfe eines foliben, gutmutbigen Baltone gelingt es einem jungen rothfammtenen Fant, feiner Augebeteten, Die natfirlich jufalliger Weife an's ffenfter tritt, einen Strauft an fiberreichen. Es ftedt viel jugenblicher Schwung in biefem Bilben, bas auch recht fauber ausgeführt zu werben verfpricht, - benn ber Ropf bee Dabdene ift bergeit eber einer Anofpe ate einer Blume ju vergleichen. In gefcmadvoll gemablten biftoriften Trachten eifert ber fleifige Gobn bee Direttore Ruben ben Goulern Deiffonier's nach. "Tillo's Rudjug nach ber Schlacht am Lechfelbe" ift gant und gar in ber angebeuteten fnappen, icarfen Manier behandelt. Gine Rulle inbividueller, gierlicher Bestalten, benen nur ein etwas fraftigeres Rolorit gu wünschen mare. Ungleich bebeutenber wurde auch fein " Turnier" (Maximitian I. am burgunbifden Sofe) wirfen, wenn es in einem marmeren Toue ausgeführt mare. Much Berbfthoffer bat fich einen Barifer Deifter jum Dufter genommen, ben ebenso geiftreichen wie flüchtigen 3faben. "Die Berhaftung" ift eine febr lebenbige, melobramatifche Szene, ber est aber an Dag und Rube gebricht. Der Gefangene zwifden ben beiben Sbirren bilbet eine Gruppe, bie fich vortheilhaft absoubert von ben angftvollen Frauen gur Rechten, von ben aufgeregten Gerichteperfouen gur Linten. Die Dache ift ungemein gewandt, breit, effettvoll, ericheint jetoch ate etwas Berfünfteltes; ein Genrebilb foll benn boch etwas weniger improvifirt, viel ichlichter und mabriceinlicher ausgeführt fein. Diefe Berhaftung wird wirflich mit gu groffer Willfür vorgenommen; fte bienbet mebr, ale fie ergreift. Julius Berger magt es noch nicht, fich feine Stoffe fo bequem gurecht ju legen, fie fo leicht ju nehmen, und bas ift flug, benn er bat bei weitem nicht bie augerft genbte Band Derbfthoffer's. Gein "Raifer Rubolf II. und 3obannes Reppler im Studirgimmer" berechtigt ju iconen Soffnungen. Er macht offenbar wenn wir nicht irren - bei Brof. Engerth eine gute Schule burch, befitt einen feinen Farbenftun und mag wohl noch ju jung fein, nm mit größerer Gicherheit aufjutreten.

Inbem wir une genothigt feben, gabtreiche Genrebitber ju übergeben, wollen wir fo gebrangt wie möglich an zwei Bemalben biefer Gattung jene Borguge bervorheben, ohne welche bas Beure felbft eigentlich jeber funftlerischen Berechtigung entbehrt, jum bloften Roftumbito ober ju einer tobten Trovelftubie berabfinft: amei Bilber, welche mit anfpruchelofer Raturtreue bebanvelt finb, wo alles noch fo forgfältig ausgeführte Beiwert por bem Musbrud ber Ropfe, por ber Stimmung ber Situation jurudtritt. 3n D. Beder's "Blinbe Rub" tummelt fic bas junge Boll mit einer mabren Bergensluft berum. Das fluftert und foreit, fomast um fdatert, fichert, toft um fußt (fogar), bas baidt fich und fliebt fich vor lauter Bergutlgen, aus naiver, tauterer Freude am Spiel-Ereten Gie nur naber, herr Grieggram, muffen Gie nicht lacheln, wenn Gie biefe Szene betrachten? 3. Tiffot's Bilben: "Vivo la Republique!" fteht fogar (und bangt leiber) noch bober als bas Q. Beder's. Um es nach Berbienft ju fcaben, muffen wir bie Abficht bes Rünftlere naber belenchten. Bir fint im Jahre 1793; Die neue Staateform ift noch fein 3abr alt, im Convent liegen einander bie Republifaner, Gironbiften und Montagnarbe in ben haaren; aber beim frob. liden Dable flofien ber Colbat, ber Abbe, und ein Mitatiet bes britten Ctanbes boch forgtos auf Die Daner ber Republit an. In ber Benbee machft bie ropaliftifde Erhebung von Tag gu Tag, gang Europa tritt gegen bie Ronigemorber unter bie Baffen; aber, leichtfinnige Rinber ibrer Reit, mochten bie brei Freunde um alles in ber Belt nicht tafeln und politifiren, ohne ihre Daitreffen mitsubringen. Durch biefe darafterififde Auffaffung wird Diefes nette Bilochen fo gu fagen gu einem biftorifden, wenigftene ju einem fulturbiftorifden Beitrag bes Revolutionszeitaltere. Ueber

vie Technit Tisse's ift es Cerflussig ein Wort zu verlieren, da es männiglich besannt, daß er an der Seine als derseinige gill, der unter allen französischen Walern Leps am nächsten tommt. Seine Bider sind stells im Styld der von ihm geschilterten Tpoche ausgesährt; modern ist an ihm ger über geben der geschilder Gertit.

3m Bereiche ter Bortrate ift Lenbach foon feit Boden unt Monaten jum Farften ausgerufen ; an Debenbublern fehlt es ibm nicht, bod ift er noch immer in feiner angefebenen Stellung nicht bebrobt. Es beift vielmehr, er fei burchaus nicht Billens mrudutreten, ja gefonnen, Bien au feiner Refibeng au erbeben. Defto beffer, benn Leubad ift einer jener bebeutenben Runftler. beren Ginfluffe fich nur gang Unbebeutenbe entgieben fonnen. Er hat einen unvergleichlich fcharfen feinen Blid, eine feiner Schwierigfeit ausweichenbe, fichere Sand und verfteht in einem mabrhaft feltenen Grabe bie Runft, alle garbeutone melopifc ju veridmelgen. Geine Bortrate icheinen, befeelte Befen, ju athmen ; bu brauchft biefe Beicopie nicht reben ju boren, um ju wiffen wie fie fablen, was fie benten. Go folicht auch jebes feiner Bilber in bie Ericheinung tritt, fie erinnern jebergeit an bas beutiche Sprichwort: Runft aller Rfinfte, feine Runft verbergen. Aber wie bem and immer fei, feine Bortrate fprechen mich nicht nur an, ich autworte ibnen auch in Gebanten, ja ich bin fogar mit mandem berfelben recht vertraut geworben. Und, baft mir es nur gefteben, biefe einnehmenbe, biefe bemingenbe Innerlichfeit feiner Bilbniffe, bas gebeime Seeleuleben, bas fie mehr ale andeuten, anebruden, fie fieben une noch bober ale aller Farben- und Ginnenreig. Das vollendet icone Portrat einer blaffen Dame mit leichtgewellten ichmargen Scheiteln unt mit Mugen, bie biefe faft nur tiefbrann ericbeinen laffen, ift gerabezu ein Deifterwert zu nennen, wir wenigftens tennen fein mobernes Bifbnift, bas uns einen folden afthetifden Genuft gewährt batte. Und um bei unferer Musftellung gn bleiben, haben nne nur bie "brei Gragien" von E. Bitterlich einen abnlich erfrifdenben Ginbrud gemacht. Diefe reigenben, im blauen Rether fcmebenben Beftalten traten gewiß auf furge Mugenblide bes Glades aus bem griechischen Diump in Die Bebanfung bes Deiftere ein, ber eine binreidente flaififde Bilbung befitt, um ibre Rabe alfogleich burch eine homne in Bafferfarben ju feiern. Defterreich bat awar icon in Annolf Alt und 2. Baffini trefftide, muftergiltige Mquarelliften, bod batte feiner von Beiten biefen bolben Geftalten ein weicheres und marmeres Rolorit verleiben tonnen, und mas bie Beichnung aubelangt, fo macht fie ber Gonle R. Rabi's und bem Talente Bitterlich's alle Ebre.

Gugen Obermaner.

# Bur Charakteriftik Aloris von Schwind's.

Bon Rr. Decht.

Dit Bignetten und einem Rupferfich.



(Mus Comint's Almanud von Raticungen.)

Die tieffinnige Sage, baß man, um bas Glüd zu fesseln, ein Opfer bes Köstlichsten zu bringen habe, was man besiht, erhielt bei uns einmal wieder ihre Bestätigung.

Es it gemis sir unfer gauge Arfen mis siene nachsalige Arch bezichsene, soft sief Art vom Erecerum we Caussich sie fam Ling in der Arch bei Arch fein einer er erfent Kläge errungen balten, ebe es niefer Bolffen auch in der recfent ihm und geiner fromten, obs wie siene Sertischen Belig nicht um zu nieben, scheren auch ju schiegen wulden, wie er sienerische wieder unsere Berechtigung zu der Setfle, die sie und errungen, allein nachmerielen vermas.

Wenn ober Schwien untertritig unter filmmellichen veruffenn Kinstffern ber nationallie im und paufeit per "neicher feine Schwingen im unter deschweit zu beweitrung neueigt bat obs fragene ein Unterere feiner masienen Welfe und Zeitzeneffen, und bem ties genan unt ermeiftenn Wege gefangs wie unter geseinen Zeitzen, bauben, diese zu des ermanische Welfern und des ermigigene Western der der geschweite der der geschweite geseine Zeitzen geschweite geschweit geschweite gesc

sie Schändt ju ber mechnichigen Schärle etr Brekockung tes Charafteritätische, bei einnes für den Organismus jeter Erfgleinung, bie ihm se eigen fünd. — Sein läufsterische Sill fit dammi fertig, der Indial oder war es sigen läugh, denn isst alle jene Eteffi, deren Brackelung so die sigder erft seinen Nuchun begeindeste, hat er in seiner Jugandzeit in Went seinen sie die Fernersteung, in fützert.

Bleich bie gablreichen Rompositionen ju Tied's Marchen und bie aus ber bentichen Belbenfage, bie er fur Sobenfdmangau zeichnete, zeigen icon völlig ausgebilbet bie fünftlerifden Glaenfchaften, bie ibn fpater jum Liebling ber Ration gemacht; ber Kinberfries, ben er in einem ber Gale ber Mindener Refibent um 1840 gemalt, ift bereits ein pollenbetes Meifterftud berrlich großer Auffaffung ber Form, voll jenes unerfcopflichen Sumors, jener Schonbeit, bie fich vorzuglich auch in ber Bewegung ale Annuth ansspricht, jener unenblich beiter fpielenben Bergierungeluft, bie ben Rern feines Talente ausmachen. Denn es ift bie Art beffelben nicht, in die Tiefen ber Leibenschaft, in die Abgrunde bes menschlichen Bergens binabjutauchen, Schwind will nie ericbuttern, nur rubren, nie beangftigen, fonbern nur erfreuen. Das Connige feiner acht öfterreichifden Ratur ift es, mas ibm junachft alle Bergen in ber gangen Belt gewinnt. Es ift ferner bie wohlthuenbe Ronfequeng, mit ber er une, mas er auch mache, immer bas Evangelium bes Schonen prebigt, bas ibm in ber Runft mit bem Guten jufammenfallt, wie bas Sagliche und Rrante mit bem Schlechten. Bang bezeichnend fur ibn fint befibalb auch ber Abel, bie Reinbeit und Strenge, bas Reufde ber funftferifden Empfindung bei allem Jubel und aller finnlichen Luft. Gie find aber ebenfo acht beutsch, wie bas fo richtige fittliche Gefühl überhaupt, burch bas er fo ftart g. B. gegen feinen Schul. und Beitgenoffen Raulbach abfticht. Frecheit, Bobn, Bobbeit, Spefulation auf bie Lufternheit find ihm fern, nie wird man bas Eble bei ihm verfpottet und berabgezogen, bas Gemeine glorifigirt, ober auch nur mit Wohlgefallen bargeftellt finben.

3ft biefe eble Jungfraulichfeit feiner Runft etwas entschieben Rationales in ibm, fo lient baffelbe aber auch vor Allem in bem burchaus Familienbaften berfelben, in ihrer Freube am ftillen Glud bes Bergens, an iconer Sauslichfeit, an Frau und Rinbern, Rfige, bie, erft in feinen neueren Werfen fo auffallenb erauidlich bervortretenb, bie Ration querft mit fompathifder Gewalt berührten. Gie bauptfachlich erffaren bas Gebeimnif feines fo fpaten, aber bann auf einmal fo großen Erfolges im beutiden Bublifum. Wie er fich auch umtriebe in ber luftigen Belt bes Darchens, beffen gragiofe Billfur feine eigentliche Domane, in ber driftlichen und beibnifden, ber griechifden und norbifden Mothe, in Allegorie und Befdichte, in 3gab und Rrieg, ftillem ober jubelnbem Liebesglud, überall ift es bie ferngefunde, einfache und natürliche, allgemein verftanbliche und boch immer eble Empfindung, bie uns an ihm erfreut und ihn ber gangen Belt nabebringt. Gelten pathetifc, noch weniger ericbutternb ober eigentlich erhebend, liegt ibm bas Erhabene boch immer nab, niemals aber fo fern wie bas Gemeine; ich wunte barum eigentlich gar leine mobernen Runftwerte, welche bie froftenbe und erheiternbe Diffion ber Runft, ihr harmlos erfreuenbes Spiel fo gut mit bem bie Empfindungen verebeinden und lauternben Beruf berfelben gu verbinden verftunden. Und bas ohne boch jemals ju prebigen, ober tenbengios ju werben, ohne je ein anderes Evangelium zu verlunden ale jenes ber Schonheit. Bebe Art von Rranthaftigfeit und Befdraubtheit ift biefer Ratur fern, bie man ihrer imvermuftlichen Gefunbheit halber felbft flach und leer genannt bat. Dief wird fie aber bochftens bann, wenn fie aufbort, anmutbige

Begleiterin fein zu wollen und zu leiten, b. b. wenn fie in vollenbeter fünftierifder Ericbeinung aufzutreten unternimmt. 3bre Erreichung war bem Runftler wie ben meiften feiner Reitund Schulgenoffen allerbings verfagt, weil fie eine Unermublichfeit und Nachhaltigleit bes Raturstubiums verlangt, ju ber fein Temperament fich nicht entschließen tonnte, bas mehr aul's leicht Auffaffen als mubfam Nachabmen einaerichtet war. Dagegen verftand er um fo beffer, burch wenige Striche bie Bhantafie in's Unenbliche anguregen. hier in biefer ftilifirenben Fabigfeit, fur jebes Ding bie fnappfte, pragnantefte und zugleich ebelfte, rhpthmifche Form ju finden, liegt unftreitig feine Sauptftarte. Gein Strich ift fo feft und meifterbaft, wie man ibn bei einem Reueren faum je wieder in folder Giderbeit findet. Alles, was er nachber baguthut, fomacht ibn im Grunde nur ab; barum war er fo für bie Muftration gefchaffen, liegt in ihr feine Sauptbebeutung, in ber er nie übertroffen worben ift. Knupft er babei burchaus an Durer an, fo ift ber einzige unter allen Italienern, ber an unfern Schwind erinnert. Benous Gousell. Um fo bauffger finden wir bei ibm noch Anflange an Memling und Schongauer, Solbein und Sans Burgfmair; wer Ritter Aurt's Brautfabrt betrachtet, bas erfte Bilb, mit bem Schwind bem großeren Bublifum befannt murbe, bem wird bie Berwandticaft mit jenen Deiftern ebenfo wenig entgeben, wie feine Ueberlegenheit in Beltbilbung, Schonheitefinn und freier Anmuth über fie, bie ihn an Ernft und Tiefe, vor allem aber an funftlerifder Bollenbung bes Gingelnen fo weit übertreffen. In Phantafiereichthum und icalibaftem Sumor, biefen ftariften Gigenicaften beutider gunft überhaupt, ift er banegen um fo weniger je überhoten. Wenigftens mußte ich aar feinen Runftler, ber fich mit folder Leichtigfeit in alle Zeitalter und Stoffgebiete, alle Stil- und Trachtenformen verfett, ber Figuren und Canbichaft, Architeftur und Ornamentit fo vollftanbig beberricht batte und in Allem fo felbftanbig und erfinderisch geblieben mare. -Bie anmuthevoll und originell bat feine bem driftlichen Spiritualismus fonft fo abgewandte Ratur fich zeitweise felbft mit unfern religiofen Stoffen abgufinden gewuft! Seine fieben Berfe ber Barmbergigfeit ber beiligen Glifabeth zeigen eine neue Renaiffance, Die an feuscher Gragie ber achten alten nichts nachgiebt; vielleicht weil biefer Stoff fo bicht an's Darchenbafte ftreift, jenes Bebiet, in bein er eben bod am beimifcften ift, wo er erft feine volle Birtfamteit fur bie Ration und bie Belt entfaltet. Es entfpricht feinem Ginn fo burchaus fcon barum, weil feine Runft immer ein Spiel mit ben bunten Ericheinungen bee Lebens bleibt. Denn barin war er gang Romantifer, bag es feinen Figuren felten gang ernft ift mit bem, was fie thun; bieg untericeibet ibn fo burchaus von bem Rlaffifer Cornelius. Huch bei Raufbach ift bieft ber Sall : mas bei ibm aber Birfung ber Maubenstofigfeit, ber gerfebenten Bronie, bas ift bei Schwind bie ber naiv findlichen Ratur und jenes altbeutschen humore, mit bem er auch bie Reigung für bas Abenteuerliche und Grillenhafte, Bigarre und Berrbilbliche theilt.

Deshalb umsaffen benn auch bie bei bahin gehörenden großen Bilberchiften, welche wir ber zweiten Sulfte sienes Ledens berbenfen: bas Afchendedel, bie siehen Radens) umd bie sodio Walufine trop seiner umgästigen sonligen Schöpfungen boch is ziemtich Aller, was ibn vor Anderen austelchnet umb fie zu Inwelen ber beutschen Runti macht.

Untersuchen wir nun biefe feine popularften und bebeutenbften Schöpfungen auf bas,

<sup>&</sup>quot;) Dem beigegebeneu Gich "bie fpinnenbe Comoffer" bon E. Friedrich liegt ber erfte Entwurf bes Deifters ju Grunde. Anm. b. Reb.



Uedreitig schieft bas Marden von sieht sien Ziese und Mond ber Leinenschaft aus, ernen Auserval Codenin berfag ist, je aus wie ist Zurodblumg ern gene um Medellitung und bes Keieris. Uedreams glädlich in beiten, se lange er bles andeunte, neite er allerbings siede field flack und berr, wenn er andführt, dumt, wenn er im Kavaerel, und biswer wenn er in Zein auch Lösglich mit glütlichen absorblin wegde, bat er bed besonder ist Zeifarte sind. Distillen und andeun wegde, bat er bed besonder bei Erfarte fein bestellung als ersch tradition und ausnigen stemen, im Kolorit sehte ihm felb jener lauffeld begeben.

3ft aber auch bie Formanichauung trot tiefes flaffifchen Ginfluffes in ihrem innerften Rern eine moberne, fo liegt bas hauptfachlich an jener ber Frubrengiffanee entlebnten Schlantbeit berfelben, Die fich oft bie jur Dagerfeit fteigert, und an jener beutich-flaffiziftifchen Art, bie Form niemals fo recht perfpettivifch, fonbern mehr refiefartig zu feben. Gebt er Berfürzungen nicht gerabeju aus bem Wege, fo fucht er fie boch noch weniger auf, es gebricht baber ber Elegan; feiner Formen bie Bewalt, breite Fulle und Dacht ber eigentlich flaffliden Runft. Berftedt biefe nad Doglichfeit bie Ronturen, fo tounte bie feinige niemals bes mufitalifden Boblfaute ber rhutbmifd ausgebilbeten Linie entbebren, feine Rompofition ift baber nur ber Ausführung im Aquarelt ober bochftens im bellen Freelo fabig, wenn fie nicht ibren Sauptreig einbugen foll. Bie bem auch fei, bie Sauptfache bleibt immer, bag er in ben magifchen Rreis biefer Umriffe eine Westaltenfulle ju bannen mußte, fo reich wie fein Anderer, bag er unfere Frauen fo gart und ebel und liebreigenb, unfere Rinter fo frifc und blübent, unfere Danner fo gefund, fraftig und tapfer, unfere Philifter fo luftig und treffent zu ichilbern verftant, wie vor und nach ibm nie Jemant es verftanten, ber Nation Frende an fich zu verschaffen gewußt bat. Denn wer glaubte ibm nicht gerne, wenn er uns ichilbert - nicht wie wir find, aber boch fo, wie wir fein tonnten und follten! Ber tounte verfennen, bag affe riefe Buge obne Musnahme eine primitive, eine glangent aufitrebente Runft darafterifiren, wie fie nur in einer in rafchem Badothum begriffenen Nation möglich ift, ju beren glangenbsten und achteften Bertretern wir Schwind immer werben rechnen muffen? Rieberfteigenbe Berioben bringen feine folden unschulbigen und barmlos beiteren, findlich liebensmurrigen Runftlerinbivirualitaten bervor, wie wir bies an ben Frangofen feben, bie bei allem reichen Talent auch nicht entfernt etwas Aebuliches aufunveisen baben; benn Die Naivitat ift immer ein Zeichen ber Jugend. Daben wir aber gefeben, wie Schwind vie innerfie Cigenthamflofelit unferes bentichen Lebens in einer Bolffidmisgleit giebt wie ein Anderer, daß er bief endlich in ebenso neuen und eriginaften wie in ihrer Aut vollendeten, dem Ihhalte vurchaufe entsprechenden Formen ihre, so kann boch woll weiter frim Bockfie dwilder frim, bockf weiter frim Bockfied dwilder frim, bock eine Zielt höckfien nationalen Ausfehnunges in ihm eine Bertretung bon lächsfieden Borten erfunden dasc.

Die Errignisse hoben feither unsere so wiel angeschostenn Weinung glänzent gerechteritigt nenn wie ischon von Jahren benanf aufmerstam machten, dos des ob häufig Artitanden jener Alasse von jugenticht friesen nationn Alanstein, als berene Spite wir Scholund betrachten, sonnen, auch für unsere Bott einen neuen Frühling bereuten mitsilt. Die hoben geziglich, die ein eine Errich wen, die was mit ihrem Bothe ben Wegeng werdlindete.



### Schnagfe's Gefdichte der bildenden Runfte.

Dritter und vierter Band, Daffelborf 1869-1870.

Meltere Rachgenoffen erinnern fich gewiß noch bos machtigen Ginbrudes, welchen bie Freunde ber Runft empfingen, ale ihnen ber erfte Band von Conaafe's Runftgefchichte in bie Banbe tam. Wir hatten es ju jener Beit, - es find vierundzwanzig Jahre feitbem verfloffen. - nicht fo gut wie bas jungere Gefchlecht. Zwar raftete bie Gingelforfdung nicht und forberte bie monographifche Literatur manches Gute, felbft manches Bortreffliche ju Tage. Ber aber jur Biffenicaft ber Runftgeschichte ben Gingang fuchte, mußte an vielen Pforten flopfen, ebe ibm anfgethan murbe. Denn gwifchen jenen Forfchungen beftanb fein Busammenbang; fie maren auf Die verschiebenartigften Grundfabe gegrunbet, murben nach anbeinanbergebenben Dethoben betrieben. Auf einzelnen Streden bauften fich bie Arbeiten, andere ericbienen verobet und unwegfam; bier ubte fich geschulte Gelehrfamteit, bort hatte ber oberflächlichfte Dilettantismus feinen Tummelplay. Bor allem bilbeten jene Fragen, welche nur burch ben Ueberblid eines großeren ober wohl gar bes gangen Gebietes geloft werben tonnen, ein mabres Birrigt, ans welchem man fich nur mubfelig retten tonnte. Gine gange Reibe von falfchen Borausfehungen mare auf ber Stelle befeitigt, gabireiche dronologifche Brithumer und willfürliche Ableitungen berichtigt worben, wenn man bie einzelnen Thatfachen gufammengefaßt, größere Beitraume und weitere Aunftfreife im Bufammenbange gepruft batte. Ginige Abbilfe bot Rugler's befanntes Sanbbuch ber Runftgeichichte (1841). Aber Rugler's Schrift mar boch ju fdematifch angelegt, ju farg in ber Bertheilung von Licht und Schatten, ju wenig fcarf im Urtheile, als bag fle vollfommen batte befriedigen fonnen.

Erft Schnagle's Bert ubte eine burchgreifenbe Birfung und erwies fich in bopbeltem Sinne babnbrechenb. Es führte bie Runftgeschichte in ben Rreis ber Bilbungefacher ein und wedte ibm unter bem Ungenftebenben gabireiche Freunde; es murbe aber auch fur bie engeren Fachgenoffen ein bleibendes Dufter, es gab ihnen neue Biele und wies ihnen in ber Auffaffung und Darftellung bes Gegenstandes ben richtigen Weg, Geffelte icon jeben Lefer ber vollenbete Bobllaut ber Sprache, Die vornehme Rube ber Ergablung, Die burchfichtige Rlarbeit ber Befdreibung, Die finnige Berfiechtung ber befonberen Runftbilbung eines jeben Bolfes und Zeitalters mit ben allgemeinen Rulturguftanben, fo fant, mer fich eingebenber mit ber Runftgefchichte befchaftigte, in ber Strenge ber Forfchung, in ber Sorgfalt ber Britit, in ben gabireichen biftorifden Musbliden bie beften Richtpunfte feines Strebens. Und jeber folgenbe Band bes groß angelegten Bertes fteigerte ben Ginbrud, bob bie Birfung. Beit entfernt ju erlahmen und ju ermuben, offenbarte Schnage, ben wir jeht als ben Altmeister unseres Raches rubmen, fo oft er bie Reber neu ansette, eine noch reichere Rraft, einen noch machtigeren Aufschwung. Des Dichtere Bort: Es machft ber Menfc mit feinen großeren Smeden, wurde an ibm mabr. Auch nicht bie geringfte Frucht ber Forfchung, welche befanntlich in ben letten Jahrzehnten gewaltig breit firomt, entgeht feinem icarfen Auge, auch nicht bie Meinfte neue Thatfache bleibt von Schnage unbemerft. Go groß feine Theilnahme an ben Beftrebungen ber jungeren Genoffen, fur welche feine

berigewinnenbe Berfonlichfeit in ber liebenswurbigften Beife ftete bie freundlichfte Aufmunterung und eine neiblofe Anertennung bereit balt: fo fein ift fein Zuft, bie neuen Funte mit bem fichern Grunde unferes Wiffens zu verfnupfen, nichts Unficheres gegen einen bisber gefiderten Befit ju vertaufden, nicht vorzeitig bem Bechfel ber Meinungen nachzugeben. Schnaafe ift nicht fprobe ober mobl gar eigenfinnig, aber in echt tonfervativem Beifte gibt er fich niemale blind ber Neuerung gefangen. Er pruft auf bas forgfältigfte alle Grunbe fur und wiber, fieht nicht an, feine Unficht ju anbern und fie ju verbeffern, wenn er bon ber Saltfofialeit ber bieber feftgebaltenen Meinung überzeugt ift. Doch bie volle, gange Ueberzeugung muß bafür fprechen, fonft bleibt bie Ueberlieferung in ihrem Rechte. Diefe Gemiffenhaftigfeit, verbunden mit ber volltommenen Beberrichung bes Stoffes und ber Form, balt Schnage's Bert auf ber Dobe ber Biffenfchaft, wenn es auch nicht fehlen tonnte, bag bei bem gemaltigen Umfange, welchen bie funftbifterifche Berichung in ben letten brei Jahrgebnten gewonnen bat, bie von Schnagfe in ben erften Banben mitgetheilten Thatfachen nicht mehr bas vollstandige Abbild unferes Biffens von ber Runft und ihrer Entwidelung bieten. Erft nachbem Schnage fein Wert begennen batte, lernten wir bas alte Riniveb fennen, wurde bas alte Neabpten, ber Orient überbaupt genauer burchforicht, bie Runft bes flaififcen Alterthume nach neuen Gefichtepunften gepruft, murbe über bie Ratafomben und bie driftliche Borgeit volle Rlarbeit geschaffen und ber bis babin vielfach verwerrene Begriff ber bbgantinifden Runft beffer erhellt. Gine Umarbeitung ber erften Banbe, bem erweiterten Stofffreife entsprechent, ericbien baber munichenwerth. Freuen wir une, bag ein gutiges Schidfal es bem verebrten Berfaffer gegonnt bat, jene felbit zu leiten und fo bem Berte auch in feiner neuen Geftalt bie Ginbeit und alle bie eigenthuntlichen Borguge feines überans fein organifirten Beiftes ju erhalten. Go bantenewerth bie Mitwirfung mehrerer jungeren Fachgenoffen bei ber neuen Auflage auch ift, fo wichtig mußte es boch bleiben, bag fich Schnaafe bie lette Reraftion felbftanbig porbebielt und bas Geprage feiner eben fo tiefen wie finnigen Ratur jedem Sabe aufbrudte. Lob ber neuen Bearbeitung gu fpenben, ericheint überfluffig. Ber biefetbe gelefen bat - und fie befindet fich in ben Sanben aller Runftfreunde - bat ihre Bortrefflichfeit empfunden, bat, auch wenn er im Gingeinen vielleicht nberer Meinung ift, aus bem Berte gefernt und bem Berfaffer gebantt, ber unermublich um Beften ber Biffenicaft ju ichaffen fortfabrt, welche wesentlich burch fein Berbienft fo rafch ju Chren und Ansehen gesommen. Bon ber neuen Auflage find bereits brei Banbe und bie erfte Balfte bes vierten Banbes ericbienen. Mit befonderer Spannung burfte man bem britten entgegenseben, welcher bie altebriftliche, bygantinifche, mubamebanifche und tarolingifche Runft behandelt. Denn fur biefen Zeitraum batte bie Forfchung ber letten 3ahre viel neues Material gufanmengetragen, mit bemfelben fich auch bie wiffenichaftliche Bolemit baufig beschäftigt. War es auch felbftverftanblich, bag Schnage bie Resultate ber Forfdung forgfältig beachten, bas Material unbebingt beberrichen merte, fo blieb es boch von Intereffe, ju erfahren, in welcher Beife er fich ju ben einzelnen Streitpuntten ftellt. Ein furger Bericht bariiber mag bie Angeige, bie bon Rechtswegen nur ein Danfesvetum fein follte, foliefen.

 Es bestanden zwei Rulturwelten nicht allein lange Beit neben einander, fie ichoben fich auch vielfach in einander. Dieje Berfiechtung im Einzelnen gu fcbilbern, bat noch große Schwierigfeiten, ba es an einer miffenichaftlichen Geichichte bes frateften Seibenthums bieber mangelt. Bir miffen grar, bag ber religiofe Gelft ber Beiben in ber Raifergeit eine tiefgebente Aenberung erfahren batte, bag bie olompifden Gotter gurudtraten und ber Bolleglaube bei neuen Dachten Silje juchte; wir wiffen auch, bag einzelne beionliche Rulte Aebnlickfeiten mit bem driftlichen Gottesbienfte barboten, einzelnen Beiben Chriftus als Deros galt. Sollten fich nicht auch beibnifde Trabitionen im driftlichen Bolleglauben erhalten baben? Rur im fombolijchen Ginne, nachbem fie in driftlichen Ginn umgebeutet wurden, fo wird gewöhnlich angenommen, verwendet bie altdriftliche Aunft beibnifche Topen, wie Orpheus, Ulbffes, Mertur, Delios. Aber ein foldes poetifches Spiel mit Bestalten, foldes freie Sineingreifen in ben Schat antifer Dutben, um nach Belieben ben einen und anberen fur ben driftlichen Gebrauch ju bolen, icheint boch bem Jugenbalter einer religiejen Anschauung wenig ju entsprechen, bas fich gegen ben feinblichen, überbieß offiziell berrichenben Mauben eber absperrent verhalt, und ichwerlich einer geiftreichen Unspielung ju Liebe biefe naturliche Sprobigfeit aufgiebt. Mangel an Geftaltungefinn bat nicht bie alteriftlichen Runftler gezwungen, ju jenen formell feftgeftellten Toven Ruftucht ju nehmen. Gie baben benfelben an ber Erfindung ber Sigur fur Mojes, Daniel, Jonas, fur bie Maria, ja vielleicht, wenn Roffi's Deutung richtig ift, fur ben beiligen Jofephus bethatigt. Gin innerer Grund waltet bei bem Beharren an beibnischen Thpen vor, wir haben es mit einer Entwidelung voll Gabrung und Unruhe, mit unfertigen, vom Boben ber beibnifchen Trabition noch nicht gelöften Buftanben ju thun, von welchen bie driftliche Beltaufchauung feit bem vierten 3abrhundert fich mefentlich unterscheidet. Der gute Birte gwifchen Sonne und Mond auf einer altdriftliche Lampe, bas merhvürdige Bild: Abroptio Vibies et descensio in ben Katatomben bes Bratertatus, bie Mitbraboble unter ber alten Rirche von G. Clemente find bafür auffällige Beifpiele.

Schnage bat in ber neuen Auflage bes britten Banbes auf biefe eigenthumliche Berwebung bes Beibnifchen und Chriftlichen mit eindringlichen Worten aufmertfam gemacht und berfelben (S. 14) einen befonberen Abfat gewibmet. Obgleich er bie beibnifchen Tuven driftlich beutet, und bag eine folde Umbeutung icon urfprunglich ftattgefunden babe, aunimmt, betont er boch "bie nicht nachweisbare, innerliche Mijdung auf fittlichem und geiftigem Bebiete, welche ben Gebanten und Entichluffen bie Rlarbeit und Unbefangenheit raubte, Die Bergange permirrte, bem Muge, wenigstens bem geiftigen, nur unbeutliche Bilber barbot und bem Schonbeitefinn bie Rahrung und Bilbungemittel entzog." Den Rachweis hoffen wir von ber fünftigen biftorifden Foridung zu empfangen. Dagegen ift ein anderer, bieber buntler Buntt icon jest viel beller geworben : ber Uriprung ber driftlichen Bafilifa. Die alte Supothese von ber unmittelbaren Berwendung ber forenjifchen Basiliten fur ben firchlichen Bebrauch, findet jett teine Anbanger mehr. Abgesehen von baulichen Berichiebenheiten, welche eine folde birefte Ableitung verwehren, blieb auch burch biefelbe ein untrennbarer Theil ber driftlichen Bafilita, bas Atrium, unerffart. Benn icon ein antifes Borbild für bie driftliche Bafilita aufgefucht werben muß, fo fann es nur ein folches fein, welches Atrium und bie gefchloffene Dalle vereinigt zeigt. Gur bie Glieberung bes jogenannten Presbyteriume maren mohl bie gottesbienftlichen Raume in ben Ratafomben maggebent. Bene Bereinigung fanben Biele in bem binteren Theil bes romifchen Brivathaufes, welches Periftpl und Decue umfaßt. Das Privathaus bes romifchen Driente, von bem une Bogue einige Beifpiele gezeichnet bat, fteht ber driftlichen Bafilifa übrigene noch naber und zeigt ben Gebrauch bes oberen Stodwerfes und bes Oberlichtes, alfo jene Bauform, auf welche Beitideift für bilbenbe Runft, VI.

Das meite Buch bes britten Banbes behanbelt bie bojantinische Runft. Chemale bas Stieffind ber Aunftgeschichte, ift biefelbe jeht nach mei Seiten bin ju Chren gefommen. Mit Borliebe und großem Erfolge bat fich bie Forichung auf bicfelbe geworfen, und bas Material, auf welches bas funftbiftoriiche Urtheil fich ftuben tann, unglaublich vermehrt. Aber auch ihre Schabung ift gegen fruber nambaft gestiegen. Den Lefern biefer Blatter ift wohl ber Auffat nech erinnerlich, in welchem Schnage feine Aufichten niebergelegt und gegen Unger's anbers lautenbe llebergengungen vertheibigt bat. Es ift baber nicht nothig, auf biefe Polemit bier und jest jurudjufommen. Rur in Being auf ben Berth ber bbiontinifchen Malerei mogen einige Bemertungen ale Erganung m ben bieber befannten Berichten gestattet fein. Die Bertreter ber Meinung, bag bie bhjantinifche Malerei bie jum molften Jahrbunbert fich lebenefraftig erhalten babe, berufen fich u. M. auch auf Gemaftianoff's Sammlung von Durchreichnungen und Photographien nach ben Bilbmerfen vom Berge Athos. fr. Gemaftianoff mar fo freundlich, auf feiner Durdreife burd Bonn - por etwa feche bie acht Jahren - mich und ben mir unvergeflichen und unerfehlichen Otto Jahn gur Befichtigung feiner Cammlung einzulaben. Beiber maren und nur wenige Stunben baiu vergonut, baber wir nur einen fleinen Theil ber ans mehreren taufent Blattern beitebenben Cammlung und auch biefen nicht eingebend betrachten tonnten. Danche Blatter, befonders unter ben Nachbilbungen ber Banbgemalbe, machten auf une ben Ginbrud, ale maren fie ein Bert ber italieniiden Runft bes foaten Mittelaltere, und ftreiften bart an bie Rengiffance an. Bir tonnten une ber Bermuthung nicht entgieben, bag fie pon fremben, aus Italien berbeigeholten Runftlern berrubren. Bei ber übermiegenben Debrgabl - namentlich ben Mofaiten und Miniaturmalereien - ericbien une aber ber bezantinifche Urfprung zweisellos. Bir maren überrafcht von ber Richtigfeit ber Reichnung, ber Freiheit ber Bewegung, ber Reinheit ber Gewandlinien, ben vielfachen Untlangen an bie Untile, bie wir burdidnittlich beobachteten und bie wir fonft nur ben Werten ber alteften bezaminifchen Runft bis jum fiebenten Jahrhundert jugufdreiben gewohnt fint. Gie follen aber nach ber Berficberung Gewaftianoff's faft burchaangig frateren Jahrbunberten, felbft bem eilften und gwolften angeboren. Doch ben vollen Beweis baffir, eine genaue dronologifde Firirung ber einzelnen Berte, bie wenigstens bei ben Miniaturen feiner erheblichen Schwierigfeit unterliegt, will er erft in einem ausführlichen, bisber vergeblich erwarteten Berfe liefern. Bis babin muß man bas enbgiltige Urtheil vorbehalten. Es wird baffelbe mabriceinlich bie Meinung, bie bon ber bnantinliden Runft fruber berrichte, wollig umfrogen, aber bie gegenwartig giltige, von Schnaafe mit ber größten Objeftivitat und Bebachtfamteit burchgeführt, wohl nur mobifigiren. Schon jest tann man mit großer Sicherheit behaupten, baß gwifden ber Darftellung ibealer Beftalten, fur melde altere Dufter vorlagen, und mifden ben felbftanbig geichaffenen bifto-

rijden Figuren und Bortraten ein merfrourbiger Unterfchied obwaltet. Bei biefen ift bie Lebenbigfeit, Die freie Bewegung, Die richtige Mobellirung wefentlich beschranft. Das ceremonielle Roftum mag ben Runftler noch gebemmt baben, aber biefe Schwierigfeit mare boch überwunden worben, wenn nicht bie Phantafie bem unmittelbaren leben gegenüber fich befangen gefühlt, nicht gewohnheitemäßig ihre Sauptanregung aus ber Trabition geicobit batte. Wie groß tiefe Differeng ift, fieht man u. M. febr beutlich an begantinifden Dungen. Gine Golbmunge &. Romanus IL Diogenes (1067 - 1070) zeigt auf bem Apers bas Bilbnik bes Berrichere en face, fo barbarifc und unfünftlerifc wie moglich aufgefaft, auf bem Revere bagegen bie Mabouna mit bem Rinte fo richtig gezeichnet, trop aller Rleinbeit fo lebenbig, faft anmuthig in ber Bewegung, baf bas Huge mit Befriedigung auf ber fleinen Gruppe rubt. Gine Dabonna von abnlicher verbaltnifmagiger Tuchtigfeit zeigt ein Giegel eines Erzbijchofe Mitolaus von Konftantinopel, welches Gabatier in ber Revne archeol. 1858, pl. 332 veröffentlicht bat. Gine andere Beobachtung wird hoffentlich bei reicherer Renntniß bygantinifcher Cobices gleichfalls beftatigt werben. Geit bem gebnten Jabrbunbert icheint eine Schule von Dimiaturmafern ju erfteben, welche in ber Rorbengebung fich nach bem Borbilbe ber Emailtunft richtet. Die einzelnen farbenmaffen werben burch überaus feine, belle Striche auseinandergehalten, Die bochften Lichter nur ale Linien aufgefett, bei ber Bubrung berjelben bas Gerabe ober im Binfel Gebrochene und nicht bas Gefcweifte und Runde beliebt. Diefe Miniaturen machen gang ben Ginbrud von Emgillen, bei welchen auch bie feinen Metalfranter bie Farbenmaffen icheiben und fonbern. Damit murbe bie Menterung, welche auch bie Plaftit in bem gleichen Zeitraume erfuhr, bie Gravirung und Riellirung ftatt bee runten Reliefe, wie wir fie in ben befannten bygantinifchen Ergiburen bee elften Jahrbunberte mabrnehmen, übereiniftimmen, baburd auch bie Anficht von bem allmaligen Borberrichen bes Deforativen in ber begantinifden Runft befraftigt merben.

Bei ten folgenben Buchern über bie mubamebanifde und farolingifde Runft mar bas Dag ber neuen Bearbeitung nicht gleich. In Bezug auf bie mubamebanifche Runft genugte ee, Gingelheiten nachgutragen, bier und bort bie Anschaulichfeit ber Schilberung gu berftarfen, auf bie junafte, reichbaltige Literatur ju verweifen. Das angebenbite Ravitel, in welchem Schnagie ben "Geift ber moslemijden Runft" jo geiftvoll und finnreich erertert, burfte faft gang unveranbert aus ber erften Auflage abgebrudt werben. Es batte vielleicht nur ba, mo bie Ratur ber Araboste beidrieben wirt, auf bie orientalifden Teppide Being genommen merten fonnen, beren garbenpringip - Burtapolition nennt ee Semper - auf bem gleichen Grunde rubt, wie bie icheinbar fo verworrene Beichnung ber Arabesten und welche gewiß bas Borbilb fur bas architeftonifche Ornauent boten. Die "Anfange driftlichgermanifder Runft" bagegen fint bon Schnage beinab gang neu gefchrieben worben, mit folder lebenbigen Friiche und folder biftorifden Bertiefung, bag biefe Rapitel unftreitig gu bem Beften geboren, mas wir Schnagfe verbanten und gerabem ale Mufter funftbifterifcher Methobe aufgestellt werben fonnen. Go nuß man bas Material überbliden und beberrichen, fo bie Rejultate ber Foridung organisch gestalten, fo bas Einzelne auf bas Allgemeine jurudführen, fo bie Gebanten in bie burdfichtig reine Form umpragen. Aber freilich, um bas ju fonnen, muß nign aud wie Schnagfe bie Weisbeit bes Altere mit ber vollen Grifche ber Jugend vereinen. 3hm find bie Gotter bolb gewesen und geblieben - fie murben fich auch une bolb erweisen, wenn fie ben feltenen Dann noch recht lange in feiner Rraft unb Birffamfeit une bewahrten. Anton Springer.

## Meifterwerke der Raffeler Galerie,

in Rabirungen von 28. Unger.

VIL Beibtides Bitbniß, gange Figur, von Ant. van Dud. (Muf Leinmanb; 6. 3" bod, 3. 6" breit).

Raffel.

Fr. Muller.



| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan



Daniel of Chicago

### Die Berliner Gerichtslaube.

[@dluß.)

"Bbitifter fiber bir!"

Co gehrte allerbing eine Seichfperifogunng, tie nur die gute Sache und die rubige Uckergegung geben sonn, dags, gegen jenn Dient von Gründen ernsthaft zu Erbe zu ziehen; und noch mehr Uckernditung setzert es, zieh die legten versplichen Berfude, der Bernunft Gehof zu verschaffen, zu redpitaliren, um so mehr, old die Aufläusde auf Gebiet führt, die der Sphäre eines Annthaltet einzienenschen fem liesen. Sie nerken wendenns für ziehn

Diefenigen ster, die das die fille nun auch allet füng, nur den zieme zu fonfereirerben Junetum auf Werfen die geste einem Lind auf Ereiffen feguge, die dam um ber Befereibung, geführeige benn ber Abliktung, dere gas ben eigenen Angenfischen nuch fennen, werder die auftreillen, nur die benne einem Ereiffen dassen die nur diese, die fiere ganzen fenntunf von felden Tiegen zufelge fließe filte, in Ultrieft der Angenfese. Ber die fer verpretten Beiglung werten Besigke von der erführert mur Waderbern biefer effen, gemabes "dieben.

lleter ben nicht bies erlaim, fendern felfen afeitut nicht wurchtlichen Werth des finnen Burmerfe liegt num aber das ficher fempetente Urtheil bes Erforsferst mierer mirtigken Bacfleinarchieftur vor, nub ber Berliner Wagiftent hat bei fleibe mitlich ju bem feinigen gemach. Es her wahrfachig alle Wäglichfeit des Berliner Magiften im bei ferstfrattet im wiffendachlichen und kinstlierlichen Dienen und, wem man über berentie finkoleste erfte Berendfenwaren noch fertrein fal.

Manche etwas rubigere und Narere Köpfe haben benn auch die Unhalt barteit biefer Argumentation eingefehen, falls est nicht gelänge, diefelbe zu "vertiefen". Diefe haben band vom weifen Einwant bebitirt, bas fei ja aur teine Reflauration, fontern ein Neuban. Wohrlich, allur ficarf mach febaris, uns ally gelden wire field pie Gegentseil. Los Vennert des nachesities noch trei Geins rieb.

Aus der Los der

Dit innerem Biberftreben gebe ich an Die Rurudweifung bes zweiten Grundes, ber eigentlich bie Geele ber gegnerifden Bemeisführung, namentlich ber bumoriftifch gefarbten, gewesen und beinabe mit berfelben Bodwilligfeit feftgehalten ift, wie ber porige: Die Berichtelaube muffe weichen, um bie in ihrer Umgebung eingeniftete Unreinlichfeit ju befeitigen. Bunachft ftebt feft, bag menn bie flabtifden Beborben burd Errichtung einer ausreichenben Augabl von öffentlichen Beburfnifianftalten ihre Schulbigfeit gethan und ber Polizei baburch ben Muth gegeben batten, mit Energie überall far Reinhaltung ber Strafen jn forgen - man fdamt fich bavon ju reben, baß fo etwas in einer Stadt von faft 800,000 Ginmobnern noch ju ben frommen Buniden gebort! -, fo murbe es nur pon einer tarelbaften und ftrafbaren Radlaffiafeit ber Anfüchtebehörbe Zengnifi ablegen, baft fich Mugefichts bee Rathbaufes immitten bee reaften Berfebre eine folde unfegitimirte "Unrath" Stelle etabliren burfte. Beit entfernt aber, bas Uebel an ber Burgel auszurotten, mas man bem Anftanb und ber Gefundbeit ber flabtifden Bevolferung iculbig mare, bat ber Dagiftrat im fpeziellen falle bas Uebel - ich laffe natürlich babinaeftellt, ob wiffentlich - iebenfalls aber mit nicht ju überbietenber Kanftlichteit berbeigeführt. Der Baugann mar fo eingerichtet, baf bei ber Gerichtelaube ein bequemer Bintel entftant, und fich burch Jahre alfo bie Unreinlichfeit bort eingewöhnte. Als aber ber Baun fiel, rift er mit fich noch bie Beburfniftanftalt fort, bie in feinem Coute ein rubiges und barmlofes, aber nubliches Dafein geführt batte, und jett erft recht bie natürliche Ableitung für bie gewohnheitemäßige Berunreinigung ber Berichtslaube batte werben fonnen und muffen.

Comercr ju befeifigen febreit ver beite, efemar, baß bie Breifigen der bei Bertiefe stemme und besteht befrijfte areben mille gene felle man, erem ann de Breifigillieft nicht genau fenner, a priori amerikenen, baß bie Solle in die fe ummittebre im Rüssell fiegen finner, be er bei bei felle mit genauften der Kin auf ein kampflichtige höffelten mirt. wenn man glauben feller, baß er fin gan erfeifer bahn mitten im fig bringarben Breifelten genauften der bei der

Es ift aber überhaupt eine Thorbeit, Die Berfehre. und Raumverhaltniffe einer beftimmten Stelle unr an ibr felbft erfennen und beurtheilen ju wollen ; man muß bie Bedingungen weiter auffuchen. Wenn ein Burgerfteig fich ploplich auf ein paar bubent Schritte baburch ermeitert, bag ein Saus etwas gerudgebant ift, welcher Denfc von gefunden Ginnen wird bas fur eine Erleichterung bee Berfebre balten ? Beber geht eben gerabegu, und nimmt nicht einmal Rotig bavon, baft er jur Rochten mehr Luft hat, ale noch foeben und einige Schritte weiterbin wieber. Eben fo liegt es aber beim Rathbaufe fur ben Wagenverfebr. Die Rouiapftrafte fubrt mit einer Dammbreite von 261/2' an bas Rathhaus; biefe Breite bestimmt unabanberlich ben Umfang, zugleich aber anch bie Richtung bee Bertehre. Wer nicht bie Mugen jumacht, tann fcon feit lange feben, bag ein erheblider Theil bes Ronigoftraffenbammes por und junachft bem Rathbaufe, ber erheblich breiter ift, als ter im oberen Theile ber Strafe, nie von Wagen betreten wirt. Der Berfebr macht von einer ftredenweisen Berbreiterung bes Beges, beren er fich nur burch vierfache Beranterung feiner Rich. tung und einen Ummeg erfreuen tonnte (mabrent befanntlich jeber gute Ruticher lieber umfahrt, ale überfluffige Biegungen macht), abfolut feinen Gebrauch. Diefelbe Cache ift es mil ber Spanbauer Strafie. Benige Schritte fubmarte vom Rathhause munbet fie mit einer Dammbreite von 23' in ben fich allmäblich verbreiternben Theil ber Strafte ein; noch etwas weiter binauf tann man gar mit fieben bequemen Schritten über ben Damm tommen. Der Bertebr, ber biefen Engpag burch gemacht bat, tann weiterbin, auch ba, wo bie Berichtstaube wieber etwas vortritt, nach Enft Rapriolen machen ; ber Raum baju ift ba.

Der einigig ödi, in tem ber ermähnte Klaum beim Nuthbeimig gebrandt und junus jum Wagsernerfrie benuty sirt, ihr ber, men an jenic erfühlichtlich eine Klaikhet wieler Cuspiange wer bem Damptgestal flatfindet. Uber auch de Lama ja nur immer eine Karelfe binter der anderen verfahren, war der Reg jum Beretal ihn seine der Cause feit. Weit der Affelluning ere Sayma jum Afhelen fam es debe troch weiß samsfähle derauf antenmen, de der flichtligt eine ester genei wartelbe Sagan mehr dere treiniger Rum pal. 20 (1867) ebberführe der simmt ist Gerichtligheten sinkt ein.

Eurz; iewehl im ber Königk-valle und im ber Spandauer Eurste filt ber Ramm für dem Wygererricht erse der Gerichtelande vor bieler eint beitrie all in ein palfesterben Eurafen, mithin eine Befinderung dum die Gerichtelande eine eine Einfallung. Es fonum dage, 10g, dem necht die Fällunger send die Sollen muggerielen, die Beingerfelge mithald berließen aufgegeben nun die Ramm erne Gerichte 20, an ber Ede ger Al beitre der beitre der die Gerichtelande in ver Spankauere Etrafie 20, an ber Ede gar 33 beite, in der Kinsighliege der 40. — 3d benacht voll nicht feingeführe, deb die blief Egodampsekre von ein anzeigeführt festfälligen Einzalisstplätze einnemmen mu als geserfälfig fün; mie in amb joer leibtig große Pflam von Berfin der Errichtließe, miehtigen gefahrte. – Wes ein Serfeiche err de 20,16 für die fäglagiger und von ber Unbequemlichteit und Gefahrtnung bes Suggangervertebes nach Fortraumung ber Laube und möglichfter Erweiterung ber Fahrbamme will ich an biefer Stelle uicht ausführlicher reben.

Diefe Grante etwa babe ich im April v. 3. bargelegt, und fie fint nicht entfraftet ober wiberfegt worben. Es ift bearriffich: beun Thatfachen laffen fich nicht eutfraften, und verftanbige nnt logifche Ermannnen nicht wiberfegen. Gine ber icarffinnigften und - trot mangelnber Spezialtenntuiffe auch fir Diefe Angelegenheit im Allgemeinen zweifeleobne - urtheilefabigften Magiftratemitglieber fagte mir von freien Studen: " 3ch batte nicht geglaubt, bafiman bas alte Ding fo gefchidt vertheibigen tonnte!" -Ale fpater Anfange Juli ein Inferat in ber Boffifden Reitung ben mibermartigen feifenben Ton ber Gegner wieber aufnahm, und - ich will ben Rauen bee Unterzeichnere bier nicht wieberholen bie Fortraumung ber Berichtefaube ale Borbebingung für bie Betheiligung ber Stabt an ben Feierlichteiten zum hundertjährigen Geburtstage Friedrich Wilhelm's III. aufzustellen empfahl (!!), tounte ich fogar noch zwei nicht unerhebliche Bugeftanbniffe machen, obne bie nnerfcutterliche Bafte jener meiner Argumentationen ju gefährben. 3ch fagte, wenn man ohne alles Bebenten in Untenntnig ober Richtachtung bes Werthes bie Laube mit bem Rathhaufe abgeriffen hatte, fo mare am Enbe bie Sache nicht von ber Erheblichteit gemefen, um baraus für ewige Zeiten ber Stabt einen fcweren Borwurf zu machen. Da man fich aber einmal befonnen, burfe man auch nicht unbefonnen ben Abbruch vollziehen. 3ch gab ferner zu, bag, wenn ber Dagiftrat ben oberen Theil ber Ronigeftraße von ber Spanbaner Strafe bie jur Rurfürftenbrude fo ermeitern wollte ober murbe, bag bie Flucht bes Rathbaufes (an feiner Borberfeite) bie normale Straftenflucht mare, bann bie Laube im Wege fteben und es Zeit fein wurde, fie ju befeitigen. Bis babin batte es fich aber wohl noch gefohnt, fich nach ben iewigen Berbaltniffen einzurichten.

Da tru ber Rrieg ein, um bie Sach ber Gerichfelnete rubte, foweit bes Beckefall ber Gellen. Zicher in bewah leit, Gelt am 3. Wate, wurde fen betein deren Bei eine findlich Rocheria, Zicher in deren leichen. Die eine findlich Rocheria die von ber Auffliellen ber feinieren gefreiten gefreiten wer den gelengen; Bereite frechte am Mirch im Geltergelm, and be a. felder neuer Rocheria mehr der gegen ber bei bei Bereite freihrichfeiten Wicke and Daufe. Da fiel tem Wiele ein, bei er lange inde freihrich, eine geginnte Berein, vor num bei einem Jeufe bei auch ist Gelten fellen fellen fellen fellen der gegen bei der gegen 
Es ift nicht festgestellt, ob biefe "levede en masse" in feiner hauptstat jur Runde bes auf ber Deimidset vom Reiegsschauploge begriffenen beutschen Raifers gefommen ift und ihm besonderst umponirt hat. Das Radfte, was in ber Angelegenheit befannt murbe, war solgendes Ministerials Restrict an von Merlin:

Berlin, ben 7. März 1871. Seine Wojefdt ber Kaifer und König baben mintste Marphöchter Orbre vom 6. b. M. in ber Angelegenheit ber biefigen Gerichstante jab bohn zu erführen gernhe, baß Allenböchte biefelben bie Entschiefung über Befeitigung ober Erhaltung und Kesaucation ber alten Berliner Gerichtstande unter isgander Mösgade bem Wagisten vom Berlin andeimpfen der Gegander Mösgade bem Kagisten vom Berliner derichts

Ueber bie Beschinftnahme bes Magiftrats feben wir einer balbigen Benachrichtigung entgegen. Der Minifter für Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

ges. Ihenplig. Der Minifter ber geiftlichen, Unterriches und Mebiginalangelegenheiten. ges. wahler. Was fallte neien, das wirt beufels und nicht sperigen. Die Koffigt be Kaifer wur befannt. Mis Glüger dem Johl seines Beite ausgest eiche, joelt en missberrefflich feinem Gefühl die Bedauptung feines Wilkend in einer vergleistungsweife fieinen Soche auf, und erwertet von desamenem freimiligen Mulgeben einer gegenkberfehenden Capotic, die er nicht noch abnägen mag, eine Kerfüllsäugung in feinem, d. b. em Sie mie Kernungt um Könfich, die fe fein Nächgeben, jandern eine Aufmertsanktet wurde. Nanntechter und bequenner fann man es einem bed nicht machen.

Allein in ben Formen bes feinen geftellsabstlichen Berthors find wir biebern Deutschen mit einigem Beich nach ungewandt; ber Bertliner Magistral fas als gar nicht ein, warum er in biefer wichtigen Soch feine urbeutsche Ingeschäftlichteit verleugenen sollte. Er ließ bem Etabberorbnetenvorsicher Deren Rach ann auf bringliche Sache Halgente jungeben:

"Dr. Cubrer-visioner-visionerschienstung dierfenden wir engelogi Bildelt eines Zeftigie bei OrmDeutschwinders aus der Bildelte ber gelfielte, Marrielst- und Stellendarungsschwere und 1.5 MR,
noch wiedern die Morgisch er zeiller und Zeite; der Gelieftiering über Befeitigung eber Geliefung geber Gebaltung seine
der Morgische Versteller auf mannete genängeführ beiere. Die Klaffelte ab ferfeben, flete
der Befeite Gerichte des unt der gesteller der

1) boğ jum Stjat fer ven Mr. Majchit beabfächigen Transfortung ber Gebabes Allerbaffbrutieten bie jenem Autreife bienenben Stummteriellen, andehenbere bie Stefflicht, umengalich Gebreiffen werden, 2) boğ ber Abbruch mit thunflichter Gergicht unter Anfliche bes nus zu bezeichnenben Gemuten aussessten werden.

Einen Roften Anschiag haben wir wegen Körze ber Zeit nicht ansertigen loffen Konen, und binen uur, da mir voransfehen, daß and die Gaadverreberten-Gersammlung den Aberuch fod alb wir möglich, indelfondere noch vor der Rückle'r Ser. Röglicht bes Kolfers und Königs ausgeführt zu sehen wünchen wird, von dessen geställige abzeichen.

Bertin, ben 6. Mary 1871. Magiftrat hiefiger Rönigl. Sampte und Refibengftabe.

It es nicht, als de man die für gleichteren Beste in ber Belten mockelt und die Vederwerdlers den damirieble Nicht Zo den in krunfel derstegt. Allen Keltensifegs; zur "felden die mit hijfelt, mit "indelendere nach ver der Nüffele St. Veiglicht!" Wan fragt unwillfärtigt; um dem Herrifert eine krimitig Freude zu modern, dere aus Grunde, er Grane feine Erlandig prufsigheit "Mer Verdespflendant zie des Ankert-! Uben am die Greigmut! Limmerfiließ felle Ver Kinfer die Steine despflendant zie des Ankert-! Uben am die Greigmut! Limmerfiließ felle Ver Kinfer die Steine dabete, die "pany Berlin" fig felt zieße Ankert die Greigmut in der Greight der Steine der Greiffiligheit der Greiffiligheit der Greiffiligheit der Greiffiligheit für felfich, die dem Glenke filt, die Gelberefiligen auf in filkere, die deren füge.

Mm 9. Darg war Sigung ber Stabtverarbneten, ma bie Barlage ericien. "Die Berfammlung befchlieft bemgemag.". Das ift ber gange Bericht.

Das Ministerium beauftragte ben Baurah Abler mit ber Beaufichitzung bes Abbruches. Ber wäre auch berufener genessen? Seisert wurde begennen, Tag mie Racht -- micht etwa als Atkenser art zu nehmen! -- gearbeitet, und als am Tage bes Eringes bes Kaifers, am 17. Wärz, die Renge fic wieder an dem illaminirten Nathbaufe trängte, da ziest nur eine ungefplasserte Stelle

Gleich bem Berliner Magiftrat van 1840 bat ber gegenwärtige bem einziehenben Berricher ein Stud feines alten Rothsfiges ju Fugen gelegt. Duo quum faciunt idem, non est idem.

Ban fann, sich in ben Gefild bet heren verschend, die naber Bestehung von den betrehenden der Gebellen der Ge

As is ju Mieure Rummis gefracht worden ab fer Rudiftent und die Gusterverwirten, nabben der Gelung eine Gelung erfentschliche, Komen Mindere unterfreche, mit studische Gerigdie bereicht werten is, Wie die Gummerziellen, instigenze die Berefflicht, jur Wieberzarischung diese Histolien der Gelbate sein in den Serbeid zu werde gelangs gefleit is der "3.6 fann die im ind versigen. In Serviceren meiner Daupe um Roftenschlich gift biefes frembliche Entgegentlemmen (niet) Meinen verkünden. Den deutschrechen."

Berlin, ben 29. April 1871. geg. Bilbelm.

Beitfdrift für bilbente Runft. VI.

am Baben noch bie lette Gpur pan ber Berliner Gerichtelaube.

Gin Raiferlicher Danl fur ben abgelegten Ausschuß von Berlin! Das bebarf wohl teiner Grffarung! -

Seben wir nun noch einen Moment von bem meg, mas war, auf bas, mas ift, fo bat bie forticaffung ber Gericht flaube eine lange, ichmale, empfindlich fciefwinflige Strakenerweiterung freigelegt. bie jeber Ehrliche fich icheuen muß mit bem Ramen Plat gn belegen. (Ans einem Grunde, ben ich mir noch nicht habe beutlich machen tonnen, fteht nämlich bie Borberfront bee Rathhaufes mit ben gegenliberliegenben Banfern nicht parallet.) Giebt man aber nach Beften am Rathbaufe porbei, fo öffnet fich jenfeits jener Erweiterung eine eleube Mauerfpalte, welche unter bem Ramen "Ronigsftrage" bas Rathhaus mit bem Schloffe verbinbet. Die Berichtslanbe verbedte febr geschicht biefe nieberträchtige Musficht. Ber nur ein gang flein bieden Empfindung fur Boblanftanbigfeit ber Berbaltniffe bat, ber tann nur munichen, bas Gemefene gegen bas nun Borbanbene mieber eintaufden zu tonnen. Denn biefe Bartie ift wirflich ein Scanpfled fur Berlin, und bem Dagiftrat wird es nicht gelingen, ihn in fo vielen Jahrzehnten zu befeitigen, wie er Tage nur gebraucht bat, ibn por aller Mugen in abftofenber Radtheit binguftellen. - Alle bie Berliner bat biefe Mffgire aber wenigftens ein en Berth, namlich ben, einmal bie Leiftungsfähigfeit ber Bermaftungemafdinerie in Bezug auf Schnelligfeit erprobt an baben. Am 6. Entichliefinng bes Raifers, am 7. Reffript ber Minifter, am 8. Antrag bes Dagiftrats, am 9. Befching ber Stabtverorbneten, bem bie aberfturgte Ansführung auf bem Fuße folgt.

Diefer Zeitschrift foiem es gugutommen, naddem ber Berliner Radftein abgebrochen, eine mutbige Ettle fite bas Gebachnif an ben Befding ber fabrifchen Beborben von Bertin im Marz bes 3abres 1671 ju fiften.

Dem Raifer aber, ber einer verftänduig. und pietatvollen Rachtemmenschaft in pietatvollen Gim bies Dentmal einer bescheitenen, aber chremertien Bergangenbeit ber jedigen Raiferstadt, wenn auch auf ihm fremtem Boben, erhalten wil, baten wie und wohl berufen fublen. ben freubigen Dant berjenigen ausungerechen, bie zu merkeigen wissen, um was es fich banbet.

Bruno Meyer.

### Hoch einmal die "falfchen Durerzeichnungen."

Bir erhalten bie nachfolgenben Bufdriften :

1. Cebr gebrter herr Rebaftenr! 3m 4. hefte Ihrer Zeitifgeift far bilbende Runft, Johrgang 1871, Seite 114 und 115, findet fich ein Auffah best herrn Merin Thanfing ju Bien mit ber Uberichrift: "Die falfden Darerzeichnungen in Berlin, Bamberg und Belmar", ber eine Befpredung und Bremberung ummanhafich erbeifcht.

Wir erlanden uns beifhalb beilingend eine folde einzusenden und vertrauen ber Ehrenhaftigleit und Lopalität einer verchrichen Rodoftion, baß beifalbe in einem ber nadften Orfte unverfürzte Aufnahme finden wire, ba es fich jugleich um die Ehrenrettung eines achtungsmerihen um bie Runft hocherchlenten Mannes, bes Gelebren Bofepb Schler von Bamberg, handelt.

Dan benutt ben Anlag bie Berficherungen vorzüglicher hochachtung anzufügen. Bamberg, ben 3. April 1871.

Der Stabt-Magiftrat.

Der Stabt-Mageftrat. Der rechtstundige Bürgermeifter. Dr. Schneiber.

Der Sefretar.

2. Die Dandzeichnungen Albrecht Obrer's gu Bomberg. Ein von Menit Touffan unterzeichneter Auffan in der von Edhon'schen Zeitschrift für bildende Aushl ift gedignet, die Aufmerflamtiet aller Anniffreunde auf fich zu gieben, und dieften dach, so fit es wenigstens der guten wod gerechten Goden word nu doffen, mehrfolde Educatungung erboren ber guten wod gerechten Goden word nu doffen, mehrfolde Educatungungen fereverfullen.

Um auf bie Each feifte d'augsten, Segridaus Dern Zhanfig die modt bieden Anniferente und eigen Kindelmung fehanten eine ermöhiere Denhiedungen auf die Kreiferin eines gang girtheglitigen Etimpere, als gefürfte Eilspeuter, mie stammt in familien eine fang girtheglitigen Etimpere, als gefürfte Eilspeuter, mie stammt ich eine finn fang eine friegen der die gestellt gestell

Es light fin most ofen Strupel annehmen, baf bei einem folden Berfchren Bervochstangen bei Bogidmung ber einzelnen Blütter mur ju folch vorfemmen konnten, jes durch logen zu beremmbern, wenne deb einer jeldem vonnten Beichältung, bei glufflicher Weife mit met Geldflichti als Firitt und Mattung ber ber Kunft vorgenommen worben ift, gang ofen Renfusfon abeconnen worte.

Sind den Ren Mulfgarber ohne Besein nicht nur die des des Gefre hate. Gestellt nicht und des Abres des Gestellt nicht und des Abres des

Ben ben weiteren Einwürfen bes herrn Thanfing, von großen haten und Jöpfen, ber Eleichbeit weier Köpfe, mag billig abgesten werben, da wir bei genauer Betrachtung nichts bem Achnliebes gesunden haben, überhaupt bergleichen Recentinge, selbst wenn sie vorhanden wären, nichts beneisen wärber.

Entfelden fin eine friefie Bentfellung fann nur bie fin felbs fin, in meder bie Röfte puffell find. (Deber felben und umr bie in ber fonigi, Bibliothed gu Bumberg auffennheten Denbeim gur Gena, weden, wie es erflichtlich fin bei der mit ber gleift Bunder an Bereite antwerfen werten, mit ber gleift Bundefe an Schleft met Schle met fie ben an wie ber gleift Bundefe an Schleft met Schlemmittel verferen wohen, fie jeden oder der Bude in ber feite fiem mit betwertung ertenen falfen. Es möge mun baber bie anderbilliche Bemerfang gelatet fein, de be bei Beprechung nur beite ille Muss erfelt find.

Eine fis in bie fleiften Teints gedente fielneit ber Rantefendehtung tilt mas in alten beiben Rebjen entgegen. Somedente Schnahleit und des Generiteten fer treifeiberem Chanaltere find mit ben einfachfien Mitteln, mit folch' idnreifender Wahrteli und Teren, und einer folch eingeben spennen, nur einem Beifter mit Obrer ihnen Genem flemulennlich wiedergegeben, bost man eine neitere Auslehtung nicht sermigt. Der Genomen find mit fo gelbert fleerer Chad mut fo feinem Geffilts gestichnet, bost feber Gerich an Leben und Bebeutung gewinnt, se länger man sie betrechtet.

Wir ichen beschrete beren, boff es fich um fichtig bingeworfene, ober genich aufgebef gelige bendt, bei erfeinber der Rüner ansemmen fich, beide Genter, wohl jameich wer zu seiner einzumen fichtungen. Die eine Beschle der zu gestellt gestellt der gestellt gesche gestellt g

Wit aller Entfelsendrie mit bather der Anfalt ber Henra Thanling entgagengerten werken, under in den Alfalt mur beite Greiffelst, Debt. von Rungel jehr Miffelstan der untplachen, und uns verfenungter Hinterfligt und unmäßig die Hille gefein hat. Gerard die Eigentflunflichtligt jehr Alfalt die and einer Gebt im Henra III geste gefein hat. Gerard die Eigentflunflichtligt Dieret zu seeffleten, und läßt der Gebaufen an eine Rachhebung vor Rillennu nicht aufen kontreten unterflicht, die er Dieret zu sere einglich, eine Verde Feder in je unmattertendener Richterfligt zu entwicklig, ihrer vereilger Richtligksche, und mit weitiger fiesfliesgehaber Rettertenbahung Wiegelstein, wirde im der Zeit moneten wie lausgewicking geworden für

Schifftlich fin noch ernaben, boft auch bie Boffergiefen ber Boglers, sowie fie bei der ber bechnittenn Zeichungen noch verhanden find, einen Beitrog über deren Rachbeit leifern, fie fibren und bei einer Riche ber Saubziefammen, die Krene von. Wie ernablann beiern Umfam, weiter von Beneil liefert, das bes Hapier, meldes pu ben in den Elizzenböderen enthaltenn Zeichnungen benthe werte, aus der Zeit Derre Bemmt.

Gehüte auf ein langlistigene Eurdimm ber Werte Diner's was sieme Golder, belten wir ein Pflick, nam in welden Leiersquagen gir bei Kochsiel ber Derrieffen denpatischangen ausnierzeden, nachen wir sie felder siese eit — mat siet wieder, in gege der Kagniffe bed DerreZauflung, einem genamen Eurdimm untergegen beden. Die mandelesse konderflächigen und
bereiter, vollet sie einzelend mit Direr beschältigten und die Sparischausgen un Banden; in Kagnischien nabenen, deben sie die gegen aller bei Erkeitstage und der Verlieben ausgehören, fie beden blie Bedentung verfelten hervergefoden, sonie auch deren Ankleitsfan Werth und sier Kechteil einstellen.

Bamberg, ben 10. Marg 1871. Aloie Saufer, Roufervator ber flatifden Runftfammlungen in Bamberg.

#### Das jüngfte Gericht.

Baubgemalbe ber Stabtfirde ju Bimpfen am Berg.

Co lange eine erft felt einigen Jahren Hermuntere Fifterliffer Anfighaumageneite van seitigen fallenfagenes ongenammen Son gentiffent bruft, Architerum ub Kindli falle bir Ansendamig flushigen Einsteile ongenammen Son gentiffent bruft, Architerum ub Kindli falle bir Ansendamig ben die figure inde gene figure ann bir Ansendamig ben die figure find gene figure der die figure die fig die figure die figure die figure die figure die figure die figu

Einerfeits hat bir Uberragunga, bah bir Knift fig in glicker, fogsannater Burberri fehre, bake wie des Kinfichtlere meh die die von Argenteite mehrendung er Agnite in der anstitut Runft nicht länger in Arrece zu fleisu fei, jenen ührteisischen San zu Hun die verfilmmerten Weiste verfeite vieler- zu jerem viel verfilmmerten Weiste verfeite die freige der die verfeite der die verfilmmerten Weiste verfeite der die konstitute die verfeite der die die verfeite die verfeite der die verfeite die verfeite die verfeite die verfeite die verfeite die fiel die Verfeit unterer die ist verfeite fiele von die verfeit unterer die ist die fiele Verfeit unterer die ist die

Seiten fich in defer Beife bit Kufmerkynnfte ber Forsfere ben Schaust bes Innabauset Der Tenfluker genocht, deben fich ist directungen im Bereiche ber fertigen Russlattung, intelfendere Ernstein und der Schaustung de

Unter von wöhrend der fehren Safrygeite im Tomfelfand wieser am von Erik gebendern mitfalterlieden Demindlere der Kammadere für der Confedere für der Confedere gest Geschlichen, Geschlichen, Et. Gerens zu Alle im Winne Aller, die mit der von einer finder finder der Safrendern der Geschlichen der Gesc in ber ebangelischen Stadtfirche zu Bimpfen am Berg, beeen Erbauung um 1515 beentet wurde, an ben Taa getreten ift.

Si fir bas Berlied] ber Sifterien und September August Beagt Neuel ju Dumithet, biefen Amilfadu, gelegrutife ber Wierebreftulung ber in ber Bimpierer Chatchire bei fillide und nörelide Seiterschiff femilikerem Krybelgigkalten, um Distini ber Neritrunjeze untgefunden und denin bei Lufteflung eine Jingelen Erfeide aufgezeit zu haben, die als eine ber gerenften Kribeiten biefer Art aben mingen bei 16. Judit, pu beirachen ich die beitert um Stage eine, der Geberterung best gefinden Bereite für den bei bei bei beite mit Beite fein bei Erfeit bereitschiffen.

Die perfonliche Biebeefebr Chrifti auf Erben und ber fic baran fnupfenbe Beltunteraana liegt icon in ben Prophezeihungen bes Erlofere, bann in ben Borten ber Avotalupfe angebeutet, wonach bas jungfte Bericht nach tem Beltenbe folge, wenn bie Tobten wieber auferfteben. Daß bie erften Chriften auf ben in biefen Berbeiftungen angefünbigten großen Tag ber Belobnung und ber Beftrafung Rachbrud legten, gebt ane einer Stelle Tertullian's bervor, worin es beifit : "3br liebt bie Chaufpiele; nun benn, erwartet bas große Schaufpiel, bas lette und ewige Bericht ber gangen Belt." Gleichwohl gibt es in ber alteften driftlichen Aunft (f. Organ f. driftliche Runft, 1870, Rr. 1) feine Darftellungen bes jfingfien Gerichts; vielmehr icheint bie antite Runft, beren Die Chriften fic aufanglich bebienten, ibnen in ihren befferen Beiten bie Darftellung bes beibnifchen Tartarus ober ber einfaifchen Befilbe an bie Band gegeben ju baben. Auch fpater, nachbem bie driftliche Runft aus ber Umflammerung antiter Erabitionen fich befreit und auf eigne Guße gefiellt hatte, ideint bie Darftellung bee Beltgerichte porerft noch unversucht geblieben ju fein. Erft in ber romanifden Reit begannen Blaftif und Dalerei and bie Darftellung bee jungften Gerichte gu verforpern, und grar theils in ber freeiellen firchlichen Auffaffung ber "vier letten Dinge," ale Top, Gericht, Simmel und Solle, theile in ber mehr allgemeinen Auffaffung bee Geligfeit ober Berbammnif bringenben Ereignifies. 3mmer bilbet Chriftus als Beltrichter ben Dittelpuntt bes Borganges, fomobl auf ben mittelalterlichen Darfiellungen, wie in benen ber neuern und neueften Reit. Bir finden biefes Moment ale Menferung bee driftlichen Glaubens ebenfowohl auf Dr. eagna's großem Berte im Campofanto ju Bifg, wie auf bem Daniger jungften Gericht bes &. Memling, auf Dichel Angelo's Darftellung in ber figtinifden Rapelle, wie auf Cornelius' Beltgericht in ber Lubwigefirche gu Danden.

Die Zuftschlag, bet Meltrichters mit Gingsjehung von Gewanten ber vier festen Diege auch um Mittaldert auch and was die des fehintet fewer aus. Ge bliefte fied ein Zupan, weichen wir überall mitercfieben, ein unsandelbarre Kern, aus den fich der Gewante, je nach der Phausfille Konflichter eine aus Geführten bei Ammen und erst. Beschändigkeit, in einer Affechteit der Mittalter der State der Gewante der Geschlage der Ges

Beigene findrem loffen fich für bei eine nie für bie abere ber beiten mittelatterliem Diefenlagspierien als direkternille bezignen: Der uberfrieben Erliffen berein is immiliefer Glerie auf bem Nygnebagn, wem Sminel der Bunden Gleich mit ber Weighbeit. Die Erhagelbeit. Die Erhagelbeit der Schrift der Fille Bedere Copert, Eilenbagen fünschliffen; nie niederbe and begandigseit Gewalt. Zu feinen fildem rechts mit inte finier auf Bellen Warfe auch behannte Dappfil, als vermiehn filmitter zu gehannte er gedieren, finierpo Weigheite, Gedoschweite Gragel, tie Betat Geste, view mit Phiames die Berfriederen aus der Gedore, den Gedoschweite Derfrieder und Bellen der der Bellen der alle Mittliebe auf himmiliebe mit belliffe der Gagel and hörlige bie Gleichenberchage tragen, die Myndel der auf Mittliebe auf himmiliebe mat billige der festen er effekte mit de General der aus Monage, Die nutere Mitte wire von der figure eines Ergragele eingenemmen. Am Wecken bestimmt fig. ameddelich od bis filterien Stendegensch bergeffeldt, ber Eingang et De Arreibeis, an bestim Pierre Freier. E. Betres mit den Schlöffel, auf Spundselve ber Gieter und Völgeneil. Wache fallt. Scharzes von Schlige ihre in ist Frandsbespfereit ein. Mir ber Eileman gaben der genige Schliemaden, ben die Hijen Geliffer entflichen, um die Berkommute qualion dur bereifigen mut fiel in erne Komprisch ifenspferen. Mir dem Gegetänstim im Zod obsyskel temmen aus der Guldentie Tochen gewere, bald als Geriepe, bald mit feisfriedem Feisfe mufflichet, bald im bildender blesenstimmt.

Diet ericher Quefellungsneit; jedual nun and bad Simpfener Bib von Schon bei immelfenen bed Werfed fin therrafenen Das Genalbe nimmt foh bie gang Trunfeptund im um ficht von ber Pretelle einer Mitterb, reifen folgischen hintogrume es filterb, ibs zum Schie ber Gefebengen 33 find bed hinn. In ver fielge wurde ber Mitter befeitigt, an feiner Gelde eine Emperhipme errichtet, zu meiner mich bei Williche mit farten Tengleiten vertelle, zu ben die bei Gefeben mit farten Tengleiten verde-flechet im bet Genge mit bette Willigen Bergefleubeit anbeim.

Einige farbige Stellen lange ber Emporbuhne, von benen bie Ralftunche theils abgefallen, theils burch anbachtige Ropfe und Schultern abgerieben mar, erregten guerft bie Anfmertfamfeit bes Drn. Road. Bei naberer Unterfindung geigten fich junachft Spuren einer Chriftuefigur und ju beiben Seiten berfelben Unbentungen von Bofaunen. Der Gebante an bas Borhanbenfein einer Darftellung bes Beltgerichts mar baburch nabe gelegt und ermunterte gu weiterer Forfchung. Balb traten ju Geiten bes Erlofere bie beilige Jungfran und Johann ber Taufer in Die Ericheinung, und indem ber gludliche Finder mit größter Unverbroffenbeit und Umficht in feinem fdwierigen Unternehmen fortfubr, gelang es ibm, bas gange Wert bis auf etliche mehr ober minber gerftorte Stellen wieder an's licht ju gieben. Schon mabrent bes Aufbedens und Entgifferns zeigten bie Bewohner Bimpfens bas lebhaftefte Intereffe fur ben Gegenftanb. Ale aber Die grobe Ralfhalle völlig gewiden mar, ba brangte fich ben einbeimifden Beidauern wie ben Runftlern und Runftfreunden, welche, wie u. a. bie Ditglieber ber Runftgenoffenicaft und bes biftorifden Bereins an Darmflabt, jablreich uad Wimpfen tamen, mit Dacht bie liebergengung auf, bag es fich bier um bie toftbaren Ueberrefte einer bochbebeutenben Leiftung ber Monumentalmalerei aus ben bluthenreichen erften Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts banble. Die ebangelifche Gemeinde ber Stadt Bimpfen aber fab es als eine Chrenfache an, bas Gemalbe burch eine entsprechenbe Erneuerung aus bem trummerhaften Ruftante zu retten, in welchen es theils burd bie funftfeindliche Tunde, theils burd ben rudfichtelofen Anban ber Empore geratben mar.

Es burfte von Intereffe fein ju vernehmen, von welchen Grundfühen Sr. Road, bem bie Aufgabe anvertrant wurde, bei beren Löfung ausging. Bon bem Künftler felbft vernahmen wir, welch eine mubfelige aber auch frannenbe Arbeit es gewefen fei. Schmut und Raltbede nach und nach ju befeitigen, unter beftanbiger Gorge, teinen michtigen Theil bes Bilbes gu verlegen ober gar gu gerftoren. Um bas Befunbene, bas oft nur in febr fcmachen Bugen und vielfach unterbrochenen Linien und Formen ertenubar mar, ju firiren, zeichnete bie reftanrirenbe Sant biejenigen Umriffe mit Roble nach, über beren Richtigfeit fein Rmeifel mehr flattfaub. Auf Diefe Beife ward Die Anfertigung einer Facfimile - Paufe behnfe Berftellung eines farbigen Rartone ermöglicht als Grundlage ber toloriftifden Erneuerung. Gingelne leere Stellen blieben übrig. Gine in bie Band eingetriebene Emporenflute batte ben Unterarm und Die Sand bee Apoftele Betrus ganglich gerftort nub nur bie Richtung einiger Refte bes Schluffelbartes verftatteten einen ungefahren Rudidluft auf bas Sandmotiv. Gerner mar burd bie Unlebnung ber letten Banfreibe ber Empore und burch bie Benfitmg biefer Gipplate ein langer, vernichtenber Streifen mitten burch bie Gruppe ber Geligen gezogen. Ben ber Gruppe ber Berbammten, vom Sollenrachen und ben Dienern Lucifere mar bas Deifte burch abnliche Urfachen in einem Grabe verloren gegangen, baff hier bie urfprungliche Berpubflache blos lag. Auch bie Gruppe ber im Jofaphatthale aus ben Grabern fich erhebenben Berftorbenen batte bebeutent gelitten. Die Schwierigfeiten, welche aus bem mangelhaften Buftant folder Dauptftellen fich ergaben, maren somit nicht gering. Aber ber

Ranftler wußte alle hinterniffe gildflich ju befeitigen, ahne fich in ber hauptface irgentvie von finifeliere Willflic feiten zu laffen. Er ging vielmeft vohrer Ergänjung ver befabligten Stellen mit einer Emissenhaltigfeit zu Berte, bie besondern beshalb alles Lab verdient, weil sie von acht thiefterifden nur bunftwiffelicheftlichen Strecken Renanis aibt.

Um bie anuberne richtigen Beeine für des auf bem Bundpumlbe verfaren gegangene erfetting geminne, ag D. Weed auf in die benehehrt Echnechtellum mit Franchtein, bem weie gereit der jeden gestellt geben der der Benehelt gestellt g

Dbwohl wir bier vor einem Berte fteben, welches bem Ausgang bes Mittelaftere angebort, fo bemerft bas fritifche Ange boch feine Spur ber an ben Bervorbringungen biefer Spatueit mitunter mahrnehmbaren Richtung bee Aufgebene eines allgemeineren Ueberblides ju Gunften ber Ueberichwenglichfeit einer Debrheit von Einzelheiten. 3m Gegentheil, rationeller Ueberblid bes Bangen, Rorrettheit und flarer Bortrag find entidieben varberrichenb. Dabei aber ift bas Bange von tiefinniger Frommigfeit erfullt. Dit bewunderungewurdiger Bilbungefraft but ber Deifter ein Wert geschaffen, bas am Ansgunge einer graften Beit noch einnut beren Phantafiethatigfeit in einer Beife Ansbrud gibt, Die in ihrer gewaltigen Birfung unwillfürlich an Die Grafartigfeit ber Apotalopfe Durer's gemabnt. Die Anordnung zeigt ben bochften Stil. In bem thranenben Belbrichter, beffen haupt voll Sabeit und Burbe, ift ber gewöhnliche Tupus ungemein grofartig aufgefaßt, und im Musbrud gewahren wir, bem Moment gemaß, eine ergreifenbe Lebenbigfeit. Mrme, Bruft und Rafe find unbeffeibet. Bom Ruden wallt in iconem Rinfe ber Mantel berab und in gleich vortrefflichem Burfe umichlieft bas Gewand bie Lenben. In ben Bugen ber Dabanna gur Rechten bes Richtere ift ber Musbrud ber Demuth und Theilnahme voll Empfindung und and in bem Untlige bes Taufere fpricht fic bas mit Ehrfurcht gepaarte Mitfeib fur bie ju richtenben Schaaren beutlich aus.



The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s - I M go to Ut. In be ben ant and College perferent gegantenun and Name of Breat Particular Inand the second of the second of the 1000 The Line and the t . Sunfen bet an ann am einemannte er man Leberblid bes at sommabit ein. Dit bomurbernugtweitbger Belaus efroft bit ber Dieffter am : f ... min, bie am Andtange einer groß u Beit ned einmal beien Abonigfeitatigfeit in 1 1 4 4 4 Rebried gebt, bie in ibrer amgalisen Murbing mignifficht, in bie Groß intigfeit ber t that has wall " t sie au ridiciten Edinaren beurlich aus. burch geftligerte ft. . . rese and friet, bilben imt . . . t .... men n eine Gupte or be bir unmitte einen alleg bereichtenen bei bei bei einen unter boll . . . Die Stoben mit from fig filter to, Orenpor ber Grei . . un bie if it bei if lingenden ! s a sectionness of a from fer oralities beginninger in . ore in votice P. e for a match is some and a con-



TITLE VENETALL

ver misjar Beleinung Arfeihefiger im rechten Kontergrund empfingt, sellieft fic in Kuterunf, Schfalt und Genandung den beit Sampfliguren im Bogaraschiss des Genülltes wörftig an. Alles Jaktersse im Angelein der von Schwere ammuthesse Weite der jack nach mals erschiensen Rudenum in Angeruch, wesche mit dem Andersock mittertisker Zertlickfeit ihren weiten Schleie Ser die is Englische Wolferne Schweigien ausbericht.

Auf ber Geite ber Berbammten ift bie Ericheinung ber auf bem fiebenfopfigen Ungebeuer reitenben Babylonierin fur bas Bimpfener Gemalbe darafteriftifc, benn fie finbet fic auf feiner ber abrigen genannten fomabifd-franfifden Darftellungen. Die abrigen Motive bes Sollenpfuble, fowie bie Anferftebung ber Tobten auf bem Friedhofe im Thale Jofaphat, ergamte ber moberne Runftler foweit nothig nach ben Borbilbern gu Ulm, Beilheim und Rorblingen allenthalben mit ter größten Gewiffenhaftigfeit und möglichften Objeftivitat. Rur Die ifolirte Bapftgeftalt im Bollenrachen icaut etwas befremblich aus tiefer Umrahmung bervor. Richt als ob ber Dberpriefter gegen ben ibm gugebachten Drt gefeit mare. Richte von Dem. Grabe bas Dittelalter fannte in Begug auf himmeldlobn und Sollenftrafe am wenigften einen Unterfdiet ber Stanbe und liebte es fogar, Die Bleichheit Aller por bem Beltrichter auf bas Scharffte ju betonen. Go laft Dante feinen Bonifag VIII. weiblich in ber Solle braten und bie Bhantafte Darer's zeigt uns, baf am ifingften Tage auch ber Raifer nicht ficher ift por emiger Berbammnif. Bas am Bimpfener Bilbe an ber vereinzelt auftretenben Papftgeftalt jumeift befrembet, bas ift bie Stillfirung ber Mitra, bie nicht bie mittelalterliche Bilbung, fonbern, auffällig genng, bie fiberfdmenalide eigentbumtiche Unebaudung nach oben bat, eine form bie erft feit bem 17. 3abrbunbert in Anfnahme tam. And bas Roftum bat feine unabanberlichen biftorifden Befete, bie man nicht ungeabnbet bintanfeten barf. Db bie Bhantafte bier bem Runftler trop feiner Objeftivitat einen anadroniftifden Streid gespielt hat, abnlich wie bei feiner Erneuerung bes großen Apoftels im Langhaufe vom Jahre 1516, eine Geftalt, Die unter ber reftaurirenben Sand formlich ju einem Lutherportrat murbe, wollen wir um fo lieber babingestellt fein laffen, ale es bier auf eine ober bie anbere barmlofe Romeffion an fonft in vorreformatorifden Dingen befangene Gemutber nicht antommt.

Die fit giefagt, ofen bie eminenten Berbinde bet derfie funffrenflindigen mie technife gefieldem Rehmunter fingende in einenflindigen. Der Woch fat berinfer, beit auf Grundernfler Studien ber Malerei bes Mittelalten ben Beruf vollauf beffen, bergleichen Arbeiten, bie vurch bie lächli ber Beit gefütten, wieber bas trote, bem Geifte ihrer Entstehungsprit emtperchenbe Eden einguffigen.

B. Chaefer.

#### Die Berfleigerung von Er. Engert's Hachlag.

Dit einer Stabirung.

Bien, 7. Jumi 1871.

Gleichzeitig mit andern erfreulichen Symptomen einer frifchen Lebensthatigfeit zeugt namentlich ber merfwurbige Auffcwung bee Wiener Runfthanbele fur bie machfenbe Bebeutung, melde bie bilbente Runft in ben boberen Schichten unfrer Befellicaft wiedergewinnt. Der alte Ruhm ber Raiferfladt an ber Donau, ein Git feinfter Runftbilbung, erlefener Brivatgalerien und ein Dittelpunft regen Runftverfebre in fein, wirb im Bewuftlein ber Befibenben von Renem lebenbig; und menn es auch nicht mehr bie altarifiofratifden Familien, fonbern mefentlich anbere Schichten ber Bevollerung fint, welche biefer Bemegnng bie machtigften Impulfe geben: ber großftabtifche Rufdnitt und bie reichen Mittel find biefelben geblieben. Wer fich in ben letten Jahren am Ring einen Balaft gebaut, ber will jett bie Banbe beffelben auch mit freefen ober Delgemalben gieren; und ba iene nur felten aut und niemale raid ju baben fint, bietet bie leichtbewegliche Rabinetsmalerei ben ermanichten Erfat. Dr. Baron v. G. bat fich unlangft einen foftbaren Adenbach ober Rnaus gefauft; Br. Baron v. I. barf babinter nicht gurudbleiben. Go entmidelt fich ein tunftfinniger Betteifer ber unzweibeutigften Art, welchem wir es u. M. ju banten haben, baf bei ber neuliden Auftion ber weiland Ronian'iden Cammlung burch Brn. Rafer bie Lanbicaften bes verftorbenen Carl Dar to bie über 4000 ff. bas Stud verlauft morben finb : ein Refultat, wie es bisher mit Rabinetebilbern unfrer einheimifchen Deifter nur bei einem Balbmuller ober Bettentofen ergielt murbe.

<sup>&</sup>quot;) Bir verbanten bie Piatte ber Gefalligfeit ber Do. Diethte und Wawra, fur beren trefflich gears beiteten und mit feitener Opulem ausgeflatteten Antionstatalog fie D. Unger mach bem Original rabirte.

beifeften gefampft und ichlieftlich bas erma 6 Roll breite und 7 Boll bobe Bretten fur bie enorme Summe von 7931 fl. (moun noch ber funfprocentige Rufchlag tommt) bem bie jest unbefaunten Sieger quaeidlagen. Das Bilbden gebort an ben ebeiften Denfmalern venetignifder gunft unb tragt mit vollem Rochte Tigian's Ramen. In feiner feinen, gart verfcmolgenen Dalerei, welche von manden Beitgenoffen bes Deiftere befanntlich bober geichatt murbe ale beffen fpatere breitere Beife, ichlieft es fich ben berühmteften Berten aus Tigian's fruberer Reit, bem "Cristo della moneta" ber Dresbener Galerie und ber von Engert fo vortrefflich reftaurirten "Mabonna mit ben Erbbeeren" im t. f. Belvebere an. Der Fleifchton ift bell golbig, Die Dobellirung mit wenig anfaelettem Rirfdroth und einem burchfichtigen Braun in ben Schatten ungemein fleiftig ausgeführt. Das feurig rothe Barett auf ben faftanienbraunen Baaren, bas lichtviolette Bamme, unter welchem bas feine Bemb bervorfchaut, ftimmen mit bem lichten Golbton bes Antlibes zu einem munbervollen Afforbe gufammen. In ber Beidnung liegt noch etwas Bebunbenes, nabezu Strenges, und über bem Unebrud bee leicht nach linte bin gewenbeten Ropfes ift jener finnige Ernft ausgebreitet, melder ben Bilbniffen ber Grubrenaiffance ihren eigenthamtiden Bauber verleibt. Man tonnte verfuct fein, an einen fruberen Deifter zu benten. Aber meber Giovanni Bellini noch Giorgione, bie bann allein in Betracht tommen burften, haben biefe golbige Rlarbeit und babei biefes Feuer bes Rolorite erreicht. Es ift bie Morgenfonne Tigian's, Die une bier entgegenleuchtet. - Auf ber Radfeite bee Brettdene lieft man außer ber alten Inventarnummer 71 und einigen mir zweifelhaft gebliebenen Borten in beutider Sprache Die Jahremabl 1516. Richt viel fruber mag bas Bortrat gemalt fein. Außerbem tragt bie Rudfeite ein aus nenerer Beit ftammenbes Siegel mit abligem Alliangwappen. Engert befag bas Bilb nicht febr lange und foll es in Wien aus irgend einem Berfled bervorgezogen baben. Er bat bamit eine ber feinften Bluthen venetianifder Dalerei ber Belt erhalten.

Die neur Dierftins ber Bebeter- Gbetein ach mit gladlichen Gefil bie Getegeschi was, au ben Modalis bes Gernganger mie file für gans festender ber erreibed. Gilde ber vollmantag ein generfeiten: abmilde einen bertreiffilden fleinen Branner, ber die file ihr ber fallefilden Bertreiffilden fleinen Branner, ber die beite in ber laffelfichen Gemmlang felfinsen Welche gewicht und bei der Breiten Welche nacht gewichten Wolfen wird berühnige der menfent an 1800 f. den gilt gener men. die Wolfen der Welchen wird derlichtig der menpried un 1800 f. den gilt gener men. die Wolfen der Welchen wird derlichtig der menten der der meiner Wilfens siegende in der Welchen werden der der der 
ernablet, der meiner Wilfens siegende in befinnung Kild von ihn nach gilt. Liefere Zurftletung 
erfe feineman, 1875, im all 2"Eto jahr mei eines wereinden Geren in bantler Geldung, ber mit 
feinen Dunke zur Geite in einem Berte fastwartet. In dem Baumfamm recht befinnet fich bei 
Jahfeitit:

J. v. Rossam f.

Das Bill für artiern Sichen angefegt, babri von fieligier Musifibrung, mie reinnert mit feinen eigentschmisch führen, verneigenen Zone an die fynderen Bereft bei G. Weiten, Schreffell bar gie ben Ruchm für fich in Andyrung andemen, bas Andenten eines bis babin to gut wie verschallenen tickligen hallbuffen Genre- und Borreitenmalers in ber Anntharfoligiete befumentarisch feltgestellt.

 (Zoluß felgt.)

C. v. Lütow.





Biographifche Efigge von R. v. Gitelberger.

Am 24. April 1505 farb in Peft, fein von ber Schindle, fein von bem Orte, an benu er am fangiten wirfte, ber Bildhouer Sand Guffer, ein Afmifter, ber, benn er auch nicht alle Joffungen erfällt hat, bie bei seinem erfein Auftreten rege wurden, in der Austrigeschiebte Wiene boch eine so bervorregener Gestlung einnimmt, bas es natig ist, ausführlicher und eingehenret fein Geben um Bilden zu betrachten.

Sans Gasser unter gebern am 2. Clieber 1817 ju Giffentatten bei Gmünd, an eine Gasser Wieder und Lindung bei Malatabales in Körmten. Sein Sater, Jates, nort Jisser und frühre geschlichter. Er hate neh sinf ältere Drieber: Scholstan, Jakes Joseph, Muz und feran, Ueber sein Jagantziet trebatten wir durch seinem Greund Sagners in Gmündt reddischen Messellen, "Noch seite, bereichtet Sagners im Greuiter ber Alsgartniter Zeitung vom 27. Januar 1871, das Sanschen, wo Gasser jur Moher Januarien ist nimmer nach. VI. im Taifque, einfad aus Soil gejimmert, felidist nub anfrundstein, nie teifen Benedium es sowaren, nub wirde bergilt von einfants eins Anfreis verkanflicht sendent. Dam Geliffer Seindisch auß Rauber bie Zeinde im Gminke; nach bereiftlete mußte er fich zum Wichholten und in ver fedinge im Bergiffer in dem Ausster verwenden follen. Da die Tauf im tei beit git um Zeichgier; und er fedinger im Benger aus Buchstein vor ein aufstein vor fedinger im der fedinger im Bergiffer in der Fedinger im Bergiffer der fedinger im Bergiffer der Ber

Graf Lobron that bas Seinige, um bem Ranftler bie Reife nach Bien möglich gu maden. Der junge Bilbidniber empfabl fich nicht allein burch feine Berte, fonbern auch burd feine Berfonlichfeit. In feiner gangen angeren Ericheimung lag ein Bug von Boefie, ber inebefonbere in jungeren Jahren, wo er fich unbefangen gab, und wo bie nalve und zugleich poetifche Urt fich auszubruden ben reichen geiftigen Fonte abnen ließ, ibm viele Breunde gewann. Und auch in frateren Jahren, in benen er manchmal, und baufig auch nicht obne ben Beigeschmad eines focialen Conismus, feine außere Erfdeinung gur Geltung brachte, batte Baffer's Geftalt ben Reig ber Driginalitat und forperlicher Schonbeit nicht verloren. Er war bochgewachsen und ichlant, wie bie meiften Rarnthner, batte ein buntles Auge, reiches, berabwallentes, ichwarzes Sauptbaar, zu bem fich frater ein bunfler Bollbart gefellte, ben er in eigenthumlicher Beife pflegte und trug. Ale er von Dunden gurudfebrte, fleibete er fich mit bem fpigen Sute ber Bebirgebewohner aus bem Ummergan, eine Rleibung, bie nie, bei feiner Berantaffung abgelegt ju haben, fein Stolg mar. Ber Gaffer einmal gefeben batte, ber tonnte fein Bilb nicht fo leicht vergeffen, und fo tam es, baf. wo er lebte, in Dunden, in Beft und in Bien, er ju ben popularften Runftlerericheinungen gehorte, und bağ er auch icon im Jahre 1838 in Rlagenfurt, bei einer fogenannten inneröfterreichifchen Musftellung, welche Raifer Frang und feine Bemablin befuchten, Die Aufmertfamteit bober Berfonlichleiten auf fich lenfte. Thomas Ritter von Moro, ein Blieb ber um Rarntheus Tuch-Induftrie fo bochverbieuten Familie, führte Sans Gaffer und feine Berfe ben Dajeftaten bor; es murten ibm bie Mittel, fich nach Bien gu begeben. 3m Frühjahre 1838 jog er nach ber Raiferftabt und fant bei feinem Bruber Frang, ber bort ale Bortratmaler beicheiben lebte, Unterfunft. Gin anberer Bruber Dar lebte gleichfalls in Bien ale Birthepachter. "Die rubigen Stunden. - fo fcbrieb er am 18. April 1838 an feinen Freund Dich. Ladner, - wie ju Saufe tann ich bier leiber nicht haben, ba fieht mir nichts gleich, bag ich ein folder Mobrefel werben muß, und bie bier gebrauchlichen Komplimente ichneiben muß, um mich zu Menichen zu gefellen, von benen ich etwas lernen tann. Tropbem bin ich überall gut aufgenommen. In Menfchen und Runftwerfen habe ich mich erbentlich fatt gefeben; tiefe Menge in ber Refiteniftabt ift fcauberhaft." Damale tam Gaffer viel mit Friedr. Amerling gufammen. "Dein befter Freund ift ber Umerling, bas ift ber große Ranftler, mit bem ich gang vertraut werbe." Dort fopirte er Ropfe. Mm 13. Rovember 1838 trat Sans Gaffer enblich in bie Mabemie ber bilbenben Runfte, und gwar in jene Schule, welche Gfellhofer, ein ausgezeichneter Lehrer, leitete. Er blieb an ber Mabemie mehrere Jahre fpeziell in ber Bilbhauerfcule, in ber bamale Rlieber und

Rabsmann eine bervorragenbe Rolle fpielten. 3m Jahre 1839 erhielt er ben fogenannten Gunbel'ichen Bilbbauerpreis und im Jahre 1840 ben Reuling'ichen Dobelfpreis; in beiben Fallen erfte Breife. Aber icon im Berbfte 1838 ftarb fein Bruter Grang auf einer Reife nach Munden. Sans Gaffer mußte von nun an fur fich allein forgen; er war in truber Stimmung. Er lernte burch ben Profeffor ber Anatomie Dr. Berres, ber Gaffer's Arbeiten beim Grafen Lobron fab, ben Girften Detternich fennen, bem er feine Stubientopfe zeigte. "Diefer verfprach", fo idrieb er an feinen Freunt Ladner am 23. December t. 3., auch feine Unterftugung, bamit ich's Beidnen recht erlerne. Uebrigens vertrau' ich auf Gott! Salten ift bauerifch, Beriprechen berrijch!" Außerhalb ber Alabemie fam Gaffer balb mit bem Runftlerfreife in Berbindung, ber fich um ben Direftor ber Graveur-Alabemie am Mingamte, 3. D. Bobm, einen eminenten Runftlenner und Runftfammler, gufammenfanb. Er zeichnete und mobelfirte bort mit ben Gobnen Bobm's, von benen einer, Bolfgang, als Maler, ber anbere. Jofeph, ale Bilbbaner jest eine geachtete Stellung in Conton einnehmen, mit Carl Rabnisto, ber fich tem Debailleurfach wirmete, und bem Maler Bucher, einem Borarlberger, mit bem er gemeinsam wehnte. Bolfg, Bohm und Bucher rabirten bamale bas Portrat bes Runftlere. Bu biefem Rreife bilbete Sans Gaffer feine Aunftlemtnig und feinen Cammlergeift weiter aus. Damale icon jog es ibn mit befonberer Borliebe ju ben bentiden Meiftern bee 15. und 16. Jahrhunderte, Martin Edon, Durer, Solbein, bin. Gur fie brachte Gaffer von Saufe aus ein icharfes Ange und eine fcnelle Auffaffunge. aabe mit.

Gur Gaffer mar aber Bien nicht ber rechte Drt. Dag bie Dinge in Gaden ber Runft nicht fo gingen, wie fie geben follten, fublte ber bamale ichon bejahrte Sof- und Staatelangler Gurft Metternich mobl. Ale man ibm, ale Broteftor ber Afabemie, ben üblichen Reuiabrearun überbrachte, gab er bie charafteriftifche Antwort : "Run, fo ichieben wir ben Rarren ein 3ahr weiter"; und allerbinge, ber Staatstarren, wie ber atabemifche, waren bamale tfichtig verfahren. Die meiften ber Lebrer maren brave Leute, aber ichlechte Dufifanten. Inebefondere in ber Blaftif murben bie Regeln ber alabemifchen Trabition gwar aufrecht erhalten, aber mehr ichulmeisterhaft ale fanftlerifch geubt. Die geringe Bilbung eines Theiles ber Lehrer mar ftartbefannt; ale producirente Runftler maren wenige bon ihnen ben Schulern ein Borbilb, und was außerhalb ber Afabemie auf bem Gebiete ber Bigfiil bamale porging, mar ebenfalle nicht geeignet, Die Geele eines jungen poetifch geftimmten Runftlere ju begeiftern. Much Borgange anderer Art au ber Afabemie verftimmten bas leicht erregbare Temperament Gaffer's. Der politifche Stillftant ber bamaligen Beit fpiegelte fich in ben plaftifchen Berten. Weniges bat fich aus biefer Zeit auf bie nachfte Generation gerettet, und bas Wenige, mas fich heutzutage noch erhalten bat, wie bebeutungs. los ift es! Daß fich Gaffer aus biefer Gefellichaft, ber weber ein fünftlerifches noch ein nationales 3beal voridwebte, nach einer Beranberung feiner Lage febnte, ift begreiflich. Bie beutigen Tages bie Blide vieler junger Biener Bilbhauer nach Dreeben gerichtet finb, fo bamale nach Munchen. Ronig Lubwig versammelte um fich einen Rreis von bochbegabten Runftlern, beren Leiftungen bie gange beutsche Runftwelt in Bewegung fetten. Gaffer, ber fühlte, wie nothwendig es fur einen jungeren Runftler ift, inmitten produftionefabiger fachgenoffen zu fteben, wußte es zu erreichen, bag ibm, ber Unsfice batte, als Benfionar nach Rom geschidt ju werben, gestattet murbe, nach bem beutschen Dunden zu geben. Wie bei allen Rarnthnern, fo hatte auch bei Baffer bie bentich-nationale Befinnung tiefe Burgein. Dem malfchen Befen mar er fpinnefeint, bie Unife murbe ihm in Bien nicht fo lebenbig, um eine machtigere Amiebungefraft auf ibn auszuüben, als bas beutiche Runftleben in Münden. Er jog Dunden Rom vor.

3m Rovember 1840 reifte Baffer jum erften Dale nach Dunden, blieb aber nur turge Reit bafelbft. Erft im 3abre 1812 nabm er bort feinen bauernten Bobnfit. Diefe Beit bilbet eine Epoche voll Connenlicht in feinem Leben. Geine Berfenlichfeit erwarb ibm anch bort rafc Freunde, fein Talent ichnell Anertemung. Er trat balt in nabere Begiebungen ju Bilbeim Raulbach, Julius Schnorr von Carolofelb und in ein intimeres Berbaltnig gu Ludwig v. Thierich, bem Gobne bes befannten Selleniften, ber mit Gaffer 1845 einen Ausflug in bie Rarnthnifde Albenwelt machte. Er zeichnete in Munden fleifig und in ber Art ber Munchener Schule ; fein poetifch angelegtes Talent, ber romantifche Bug feiner Geele tam jur Entfaltung, inebesondere Raulbach und Schnorr nahmen fich bes urwuchfigen Sohnes ber Rarnthner Alpen lebbaft an, ber Umagna mit bochgebilbeten Menfchen und gefitteten Samilien wirfte lauternb und anregent auf ben Runftler. Der Aufenthalt in Dunden blieb ibm in bantbarer Erinnerung. Roch auf feinem Sterbelager war ibm bie Grinnerung an Dunchen, ine. befonbere an Raulbach's und Schnorr's Sans lebenbig; fie verffarten feine Stimmung in ben letten Tagen feines Lebens. Aus tiefen Auregungen gingen eine Reibe von Sficien und Entwürfen bervor, feine poetifcher ale bie Gruppe von Schnorr's Tochtern und ben Portratftatuetten Raulbach's und Schnorr's. Reben biefen Statuetten und Entwürfen, in benen fich feine funftlerifche Geele behaglich erging, und bie auch ber Altmeifter ber Dundener Soule, Beter von Cornelius, anerfaunte, arbeitete er tuchtig in ber Soule. Die Grucht tiefer feiner Arbeit ift bie lebenogroße Figur eines Faufttampfere, bie wir tiefem Auffape in Solgichnitt beigeben: ein Jungling, ber fic ben Riemen jum Rampfe an ber rechten Rauft befeftigt. Das Originalmobell tiefer Rigur, wohl bie burchgebilretfte Arbeit, welche Waffer bervorgebracht bat, befindet fich gegenwärtig im Dufeum ber Gopeabguffe ber Alabemie ber bilbenten Runfte in Bien, welche bas Werf aus tes Runftlere Nachlag erwarb. Schwanthaler ftant Gaffer, trobbem er unter feiner Leitung an ber Mabemie arbeitete, ferner; er fürchtete von Gewantbaler mebr benüst, ale reell geforbert zu werben.

Aus ber Beit bes Dundener Aufenthaltes Sans Gaffer's eriftiren noch eine Reibe von Briefen an feine Familie, bie ein Freund Gaffer's, Berr R. Baigner ju Smunt in Rarnthen, jum Drud beforbert bat. Die Briefe, bie mir vorliegen, ftammen aus ben 3abren 1842 und 1843. Gur bie farntbnifde Bolfoidule legen biefe Briefe fein gunftiges Beugnig ab; mit ber Orthographie mar ber junge Runftler offenbar febr im Getrange. Defto mehr lernen wir bas innere Beiftesleben bes Runftlere fennen. Ge fpricht fich barin eine ftarte Liebe gur heimath, aber eine noch größere gur Runft aus. "3ch muß Dir aufrichtig fagen", fcbreibt Sane Gaffer am 20. Rovember 1843 an feinen Freund, "oft ift mir bas leben in ber Stabt jumiber, und wunfche lieber bei meinen armen Bauerfamilien ju fein, bie viel mehr Lebenspoefle befigen, als bie abgelebten gefchmatigen Affengefellicaften, auf ber anderen Seite aber fernte ich Leute fennen, benen ich ju febr viel Dant verpflichtet bin und viel Achtung wegen ihrem gebilbeten Berfrand und Menichenfreundlichfeit verbienen, wo ich besonbere in Professor Schnorr einen zweiten Bater erfennen mochte, von ben ich oft Rathe erhalte." Much an feinen Bater fdreibt er ein 3abr fruber (20. Juli 1842), wie gerne er in ber Beimath mare, aber "ich fühle wieber, wie nothwendig es fei, Ungefangenes fortzuseten, fo lange eine Belegenbeit geboten wirb; biefe ift gleichsam ber Beiger unferes Schidfale, unt Menfchen muffen ihm folgen." Bon Munchen aus macht ber Rünftler nochmale Ausfluge; mit besonderem Intereffe ergabtt er von ber Reife nach Rurnberg. Diefe Stadt, fowie Mugeburg, Freifing u. f. w. baben ibn in bobem Grate intereffirt. Rurnberg gefiel ibm fo, "tag er es gleich mit Munden vertaufden mechte." Gein Gemuth war noch ftart religios, fpecififch fatholifch gefarbt; es frent ibn offenbar febr, baß fich alte Altare, ber große Rofenfrang, bas ewige Licht in ben protestantifchen Rirchen Rurnbergs



Sechterftatue von Bans Gaffer.

Das Originalmobell im Befit ber Biener Afabemie ber bilbenben Runfte. Beidenung von E. Streitenfeld, helgichnitt von Baber in Wien.

Britider, f. bilb. Runft. 1871

Drud von C. Grambad in Leippa.

Bertag von E. M. Bremann.

erhalten haben. Ueberall zeichnet er. In ber Aunstgeschiebte hat er bis babin wenig profititt. Die frühromanischen Schulpturen zu St. Emmeran in Begeneburg halt er "gag, in eapprilichen Gelehmad als aus einer Reit, wo es noch bein Serifientbum gegeben babe."

An Manden lifte er fich auch in der Matere, boch gab er beite auf, als er fich ernib oder Ethigtur jumenbete. Er glaudier, south rofeler, mus Jöfet ug fattengan, venn er im Minden fo schine Kantr und schwe Werschen schwe, als in schwer Serimath. Der erfolge, der spine ersche länferfelich-felikhnaben Arteferien miklanden batten, in diegat, ein die ger Verträmsellisse frije Raufschoff und ein Richtsprettist aus der Tamilie des Pert-Armeh, erthief er durch Buren Schaff und der ein musturferbordenn Vereifers, sinder Artefische er erthief er durch Buren Schaff und den ein nummer derschen Vereifers Angebereite number sinder Richtselm Raufenung. Des is he ebengen hat, Wilhenden pur berückliefen, ift nicht bekannt. Nach sängeren Migrathalte vert sierte Spans Guijfer nach Wilen purich, minten Betwirtener beit zu früh, um nicht zur ansistener Euner.

In Wien nahm Gaffer feine früheren Berbindungen wieder auf, Inupfte an ben Rreis jungerer Aldemilter und 3. D. Bobm's wieder an, und etwarb fich viele und jablreiche Brunde; indebefondere waren es die Jamilien Rofihern und Prof. Dr. Schuld, mit benen er in bleibende Berbindung trat.

Die Statnetten, bie er aus Dunchen mitbrachte, intereffirten nicht blos Runitfreunde, fonbern auch bas gange gebilbete Bien. Inebefonbere mar es bie Statuette ber Gangerin Bennt Lint, bie allgemein bewundert murbe. Gaffer fernte bie Rimftlerin, welche in Bien bamale ihren zweiten Triumph feierte, fruber fcon im Saufe Raufbach's tennen. Er mobellirte bamale ihre Bufte in Lebensgröße; es war bies im Frubjahr 1847. Jenny Lind machte auf Gaffer einen tiefen Ginbrud. Damale entftant auch tie Bortratbufte bee Anatomen Brof. Dr. Berres. Die Erfolge in ber öffentlichen Deinung führten ben Runftfer auch in bas Saus bee Baron Clemens Sugel, eines Diplomaten aus ber Metternich'ichen Schule, ben er icon bor feiner Münchener Reife fennen fernte, ber auch als Schriftfteller mit einigen nebulofen Brofcuten bilettirte, und es liebte. Runftfer und Gelebrte um fich zu verfammeln. Aber es feblten Sugel geiftige und materielle Fonte, um bas im Leben ju erreichen, was in biefem Galon angeftrebt wurbe. Sugel und bie Rreife bes bamaligen Staatstamfers waren gang im Irrthum über bie ifelirte Stellung, in ber fie fich befanden. Gie untericaten, wie ihre Wiener Epigonen in unferen Tagen, vollftanbig bie Dacht bee Burgerthume und ber beutiden Civilifation. Entnationalifirte Conbottieres einer im Untergange begriffenen Welt haben fie einzelne Runftler und Gelehrte wohl benutt, bie beften aber in ber Regel ignorirt. Diefe ftanben mit ben Metternich'ichen Rreifen icon in voller Oppofition.

An Blein fant Guffer eine gang antere goertete Gefeilfolgt est fünftern und Kauffer freunden vor, die in Wünderg, ist erübbeaur freiseil ericht in Wilsen verer förferung noch Anzugung. Die fentanstife Biofilt erichtelte fich in einigen mentgar Spiligenflugern ist Alfrein, unter term bei fligturen om Selferte und Son acer an bei Hogoteter obehanisilitede in der Indigenstife (erkauf peifiden 1812—1840) bei weiten die beine find. Das einfliedes Celterarich, unt Muspang er Woglengung Kauffer (daus) I. jung undere den Gene under die Zendriche Auffrachte gegeniserlieben, die mu Kalgangspunft erichten, wie nach die Zendriche Auffrachte gegeniserlieben, den mu Kalgangspunft erichten, we nach die Zendrich unter der Bertriche, Speciele II. und Defryd II. telentig wart, de einfelle Celterriche, dies der neumannstalen Highlif ihrematifie aus berichte. Es beite benauße, für mithere Erferten als der Wenands genige eine Bioph. Was derforgt man, balt die Nichtung der Mehrlichtelferfahrun, werde fich nicht in rein bunglichten Kreifen bessel, fenken wen verfühlten erte neufenal messegel, derfehret würde berichte des Monumente, welche hiftorifche Berfenichkeiten verberrtichen. Ge bedurfte einer politifchen Revolution, um es moglid zu machen, bak einem Erzbergog Rarl, Bring Gugen, Erzbergog Johann ober Rabeth ein öffentliches Monument gefest werben tonnte. Hur Antreas Bofer machte eine Anenahme; ibm murbe in Innebrud 1834 ein lebenegroßes Portrat-Monnment gefest, beffen Musführung in bie Sante Schaller's - bas Relief machte Rlieber, wie Schaller ein Tiroler - gelegt wurde; in Bien erhielt allein Raifer Frang I. in jener Beit (1846) ein Monument; und bas bat man, getren bem Staatspringipe, welches bamale berrichte, einem Balfchen übergeben, bem Cavaliere Bompeo Marcheft. Die Auftrage, welche ofterreichische Rünftler beutscher Nationalität erhielten - barunter gab es manche achtbare, wenn anch nicht bebentenbe Talente - waren nur untergeerbneter Ratur. Dietrich, Rammelmaber, Prefeuthner, Sirichhauter, u. a. m. frifteten ihr Leben mit Statuetten und Arbeiten meift untergeordneter Art. Schaller jun, manberte nach Minchen aus; ber Schwantbaler'iche Brunnen auf ter Freiung, ber im Jabre 1846 gefett murbe, ging fpurfoe an bem Runftleben Defterreichs vorüber. Er war weber eine Frucht geiftiger Beftrebungen noch fünftlerifden Ronnens in Defterreich felbit, fonbern nur eine Folge ber bynaftifchen Berbindung Baberns mit Defterreich. Die Dufe ber biftorifden Runft fomien auf bem Telbe ber Siftorienmalerei gleichfalls. Bas gefunt in ber Runft mar, jeg fich auf bas Genrebilb, bie ganbicaft unb verwandte Runftgreige gurud. Ge gab feine großen Runftler, feine Runfticule, an welche fich ein filngerer Bilbbauer batte anfehnen fonnen. Wie es bamale in ber Architeftur ausfab, baben wir aus Anfag ber Biographien van ber Riff's und Siccarbeburg's geschitbert. Und boch maren es gerabe bie Beftrebungen biefer Runftfer, bie Gaffer nach feiner Rud. febr aus Munden Gelegenheit gaben, fich an einem öffentlichen Berte ju zeigen. Bwifden biefen beiben Architeften unt Glaffer aab es manden Berührungeruntt ; aud Gaffer war Romantifer. Wie es ben beiben Architeften fower warb, immitten ber bon bureaufratifden 3been beberrichten Belt ju einem Auftrage ju gelangen, fo auch fur einen Bilbhauer, ber nicht irgent einen afabemifden Titel befaß. Aber fo gleichartig ber Grundton ber Beftrebungen ber genannten brei Runftler war, fo ungleich mar ibre gefellicaftliche Bilbung. Ban ber Rull und Giccarbeburg maren bochgebilbete Manner; fie genoffen eine nicht gewohnliche Erziehung. Anbers war es bei Gaffer; alles, was an feinem Talente urfprlinglich war, war bebeutent angelegt; aber feine Erziebung war vernachläffigt; es lag in feiner Ratur etwas von bem Ungebarbig. Raturwichfigen eines Gebirgefobnes. Die Dinchener Gefellicaft bat viel an feiner Erziehung nachgeholfen; Die Wiener Gefellicaft war wenig bagu angethan, ibn in tiefer Begiebung gut forbern. Bir fommen auf tiefen Buntt noch gurud, benn Bieles an Gaffer's Berfen ericbeint im mitberen Licht, wenn man bie Beit und bie Umgebung betrachtet, in ber er fich bewegt. Die beiben genannten Architeften Ban ber Rull und Giecarbeburg bauten bamale 1846 und 1847 bas fogenannte Carlibeater in ber Leopolbftabt, im Auftrag bes Theaterbireftore Carl, einer Berfenlichfeit, Die ale Direftor, wie als Runftler popular mar. Gaffer übernabm bie Ausführung ber Statuen an ber Jacabe, allegerifder Geftalten im romantifden Gewante, Statuetten, in einen großeren Dagftab übertragen, voll Liebenewurdigfeit ber Empfindung und Driginalität in ihren Grundgebanten, fcmadlich in ber Musfubrung. Die Statuerten biefer Figuren finden noch jest Freunde. In einer biefer allegorifden Figuren ift bas Bortrat Carl's (eigentlich Carl Bernbrunn) erhalten. Bur Ausführung ber Statuen am Caritheater wurde Sane Gaffer bas fogen. Bauneriche Atelier an ber Mabemie einveraumt; er meifielte bort bie Figuren in Sanbstein. Die Statuetten und großere plaftifche Arbeiten Gaffer's aus tiefer Beit hatten einen eigenthumlichen Reis, ben Reis ber Reuheit und ber Originalitat. Gie wichen in ber Draperie poliftanbig von ben Regeln ber afabemifden Coute und ben antifen Borbifbern ab. Er verfacht van meterne Genoma in ist Schöft einspilieren unt vermien dei fasietensträtige Bunder, bas Genoman mod austimen Servichte in alberenisfier Strip ist regiren. Die Senterung geffet; nam war fred, fenned Museren ale bas ni feber, was feit Sakprighten aus ern Mittlers berrenzign, Studi in ter Museriener ter Berenzing glauste man ner alf diagefelien, einer seeme Zeit zu entsetzen; die faischteite Schlanfedamung, ble feltfelbindig Kniffelinner ernte in zu einer Zeit zu entsetzen; die faischteite Schlanfedamung, ble feltfelbindig Kniffelinner ernte in zu einer Zeit zu entsetzen in der Kniffelin zu erzeit werten. Mitse, aus die fajung, zer benifien Knuffe eine feltfelbindig Gelfeling zuproziefen werten. Mitse, aus die ver Wießelt, siede Servand jis, beg alle tran Zeitheinen setz ein Zeit zig derse metern geliet.

Un ber politiiden Bewegung bes 3abres 1848 nabm Gaffer ben lebbafteften Antbeil. Gie unterbrach faft ganglich feine Thatigfeit. Er murbe balt Mitglieb ber fogenannten afabemifchen Legion - eine etwas grofere Statuette eines afabemifchen Legionars aus ber Sant Sans Gaffer's ift noch jett in vielen Santen -: er trat in nabere Berfibrung mit Ungarn, bie an ber Bewegung betheiligt maren. Der Oftober bee 3abres 1848 fant ibn unter ben Rampfern ber Barrifaben in ber Leopoloftabt. Gludlicherweife blieb er bamale verschont von ben Rugeln und frater von ben Berfolgungen ber Gerichte. Rach Berftellung ber politifchen Orbnung nahm Gaffer feine Thatigfeit in erhöhtem Dage wieber auf. Die von Grund aus veranderten Berhaltniffe in Defterreich gaben bem Runftler vielfach Gelegenheit gu reicher funftlerifcher Thatiafeit : ibm murten Auftrage von allen Geiten : er war, im vollen Sinne bee Bortes, eine populare Berfonlichfeit. Die Reform ber Afabemie ber bilbenben Runfte mar bamals ber Schlachtruf bes Tages. Runftler und Runftfrennte waren beinubt, bie verbeffernbe Sand an bie morich geworbene Unftalt ju legen, bie mit bem veralteten Inftitute bes afabemifchen Rathes, unter ber Leitung eines bureanfratifchen Gefretare, arm an bervorragenben geiftigen Rapgitaten, bie Oppolition von allen Geiten madriel. Schon bamale faate man, bag es fo nicht weiter geben tonne. Nach verschiebenen vergeblichen, theilweife auch bilettantifden Berfuchen mnrbe bie Reform ber Atabemie in bie Ganbe bes Grafen Frang Thun gelegt, ber in Bobmen an ber Spipe ber bentichen Runftbewegung ftant, beutiche Runftler nach Brag rief und insbefonbere mit ben Runftlerfreifen in Munchen und Dresten in lebhaftem Berfebre ftant. Alles erwartete von Graf Frang Thun eine energifche Reform ber Mabemie.

Damale murbe Sane Baffer auch an bie Atabemie berufen. Dan wollte burch Ginführung jungerer Biener Runftler bie Atabemie, burch Regeneration ber Lehrfrafte bie Birfulation bes frant geworbenen alabemifchen Blutes neu beleben. Der Canbichafter Boger, ein renommirter Lebrer, Comager Gauermann's, wurde in bie Glementar Beidenfonte, Die Siftoriemmaler Brang Dobiafcofety und Rauf Rabl in bie Dalervorbereitungefdule, Debailleur Carl Rabnitto unt Sans Gaffer in tie Mobellirvorbereitungefcule proviforifc berufen. Sans Gaffer wirfte in tiefer Stellung bom 15. Dezember 1850 bis Ente Oftober 1851. 3m Spatherbft bee 3abres 1851 trat eine neue Ordnung ber Dinge ein, Die bis in Die jungfte Reit binein bauerte. Bie Rabl, Dobigicofeto und Bager, fo wurde auch Gaffer überfluffig. Er trat in bas Rünftlerleben gurud, unbeichwert burd atabemifche Titel, unb fant bamit ein ungewöhnlich großes Belo reicher Thatigleit. An einer Reihe von öffentlichen Bauten, bem Arfenale und bem Waffenmufenm bafelbit, bem Bantgebaube, bem Sibungsfagle bes Gemeinbergthes, bem Ploph-Arfengl in Trieft u. f. f. finben fich Arbeiten bon feiner Sanb; von Privaten erhielt Gaffer Auftrage fur Grabmonnmente und Portratbuften; 1853 murbe bas Wefben. Monument in Grab, an bem Gaffer langere Beit binburch arbeitete, feierlich aufgestellt; um biefelbe Beit entstand ber Entwurf jum Wieland Denfmale in Beimar ; feinen eigenen 3mpulfen folgent, entwarf er in feinem Atelier eine große Angabl bon Sfigen. Es ging feine Gelegenheit in Bien vorüber zu plaftifcher Thatigfeit, an ber

Gaffer nicht bireft ober inbireft betheiligt gemefen ware. Manches bavon - wie bie Roloffalftatue ber Auftria, welche Baffer 1852 mobellirte, ale ber Raifer, nach feiner erften Runbreife nach Umgarn feierlich empfangen, burch einen Triumpbbogen guructiog, ber in ber Jagerzeile faft an berfelben Stelle errichtet murbe, an ber Bem im Oftober 1848 feine Sternbarrifabe erbaut - ift gu Grunbe gegangen. Ber aber bie Babl ber Arbeiten Gaffer's übergablt ober im Rlageufurter Sanbesmufeum einen Blid auf bie bort aufgestellten febr gabireichen Gopaguffe von Gaffer'ichen Arbeiten wirft, ber erhalt ben Ginbrud, bag ein nicht gewöhnliches Talent mit Gaffer zu Grabe getragen wurde, auf beffen Grabftein bie Borte, welche Grillparger auf Frang Schubert's Grabmal am Babringer Ortefriebbofe feste, obne Frage paffenber angubringen maren, ale an Schubert's Grab. Denn foviel auch Gaffer in rubelofer Thatigfeit gefchaffen bat, wenigen feiner Berte ift ber Stempel ber Bollenbung aufgebrudt, nicht jener Bollenbung im abfoluten Ginne bee Bortes, bie nur wenigen Bisbauern unferes Jahrbunberts zu erreichen vergennt war, fonbern ber Bollenbung im relativen Ginne, welche, ben Stromungen und Berbaltniffen ber Beit fich aufchmiegenb, ein volles Bild ber Leiftungefähigfeit bes Runftlere giebt. Bei ben meiften Berfen Gaffer's hatten funftverftanbige Freunde bie Ueberzeugung, bag fie nicht bas vollftanbig geben, mas Gaffer ju leiften im Stanbe gemejen mare. Rur in febr feltenen Rallen tonnte er jenes Chenman ber Empfindung, jene Rube ju vollenbeter Durchbilbung ber Formen wieberfinben, bie ju erreichen er in Dunden auf bem beften Wege gewefen ift.

3.0 Wien trai Bicho bemmeh feiner inneren Santheidung in ber Weg. Dem Wongster Allnifer, an bei fin Golffer fülle andehen fennen, geben wie fereicht angebentle. Die Gebohung von Stadt und Verflecht, dammde nech durch bie Gebohungser und die finde fin feiner Auftrage bei der Stadt gestellt der Verflecht geboren der Verflecht gebertreiten die betweitungs, feiler the Rollfert in feineler Verflecht geboren der Verflecht geber der Verflecht geber der Verflecht geber der Verflecht geboren der verflecht gebo

Muftraggeber und Architelten beden in Wien ein sein geftig gerings Berführent sin Von der Nittigs für Von der ber ber Schieft gestellt geste, der eine Geben Angelegenbeiten mitgalverden, Perforen zu, benen soll alle Bertiltung zum Widernaturipum feldt. Die eisfen ich von Vorsichtspundern leiten, die mit der Kunft niche zu dem hohen. Wiellin sie fill gen micht zu vollen, der der die einer file den Australie aus dem Australie, ohne damit die Alfiche zu verbinten, eine soller Australie aus dem Australie, ohne damit die Alfiche zu verbinten, eine soller Australie keitende nach Wielen zu ziehen.

 Aur Gaffer, ber von Jugend auf an ein rafdes und ftarfes Arbeiten gemobnt mar. waren biefe Umftante verführerifd, bopbelt verführerifd, weil fich Reigungen feiner bemachtigten, bie man ohne einen größeren Aufwand von Gelbmitteln nicht befriedigen fann. Dagn tommt fur Bilbhauer bie Ateliernoth, ein fleines Stud ber Bohnungenoth, bie in Bien auf Alle brudt. Gaffer arbeitete lange Zeit in einem Atelier im Parterregefcoffe eines Saufes in ber Schiffgaffe, fpater in feinem eigenen Saufe in ber Margarethener Sauptitrafe. In bem erfteren Atelier befuchte ich Gaffer ofter, ale er fein Bieland-Monument arbeitete. Bum erften Dale murbe ein ofterreichlicher Runftler jur Musführung eines Bertes berufen, bas mit einer geiftvollen Schopfung Rietschel's wie bas Schiller- und . Goethe . Denfmal in Die Schranten treten follte. Babrent Alles erwartete, eine burchbachte Arbeit aus bem Biener Atelier bervorgeben ju feben, mar ber Runftler icon fo in ben Gemobnbeiten bes induftrice rafchen Arbeitens befangen, bag er bie Musführung bes Monumentes in einem Atelier übernahm, bas feiner geringen Tiefe megen einen Ueberblid nicht geftattete, und baft er fich gutraute, nach einer fleinen Statuette, bie allen Runftfreunden in Beimar und Münden, wie in Bien gleich gefiel, obne ein Bwifdenmobell zu machen, fogleich zur Ausführung ber Roloffalfigur ju fcreiten. In feche Bochen war bas große Dobell fertig. Es befriedigte wenig; in Munden mußten Beranberungen noch unmittelbar vor bem Guffe vorgenommen werben. Das Bange mar eine überfturgte Arbeit.

Sbenie versielt es sich mit bem Maria-Levensia-Romannet im Gusten ber Mittlerdebenie zu Winner-Netglate. Zw. Sie Welten-Wommuner ensstand eine fliese; es ben etwes fessjamer gerebeite, und benn auch insbesonere in der Werspung von erreicht gibed nicht gang glößtlich, der de gericht in der hat der der der der der die der Sie flest befanntlis auf dem Schießerige in Groch, den General Baren Welten, ein fichtiger war wiefeltig glößtlicher Willike, in eine fischer Verfandies ungerenantel flest.

Minder gelungen find die für Orford in Marmor ausgeführte Bottrafftatue Abam Smithe, die Bertrafftatue ber Kalferin Elifabeth im Bahufolsgebaude ber Elifabeth-Gifen-bahuflation und die Statue von Sonnenfels auf der Elifabethbrude in Bien. Legtere fallt in die spattere Beit der Miffinnfelt Goffere.

Ungließ glöfflicher, eine mit ben größeren Verträftlinten, wor ber Kinstier in Verträßtlinten, broch vor bei jenne Verfrüchtlichten, breten Zweitleng bie interefflichen. Eine find nicht bied habeit, im valghten Sinne bes Wertes, jonderen daratheritisch. Dagu rechnen nicht, um nus ber greien Jahl feiner Verträftlichten aufge bervorzigischen, bei Billen Rart. Auße, bes einschlichten Warte, Dernach Siegelen, bei Chemiters Warte, Dernach Siegelen, bei Chemiters O. Schriften, bei Chemiters D. Schriften, arbeitet er obes aufgeren Ammelte nur um S. Begilterung, für bie beziglichens Verfran, Auch einige gefungene Vertrafshabeiten größten.

von seiner Jand. Eine besendere Berliebe hatte Gasser sie allegerische Gestalten aller Art. Biese von diesen Kiguren sübrer er im Austrage aus, so die Gestalten von Bennshen; eine davon, in Marmor ausgessährt, auf einem viel zu hohen Sockel stehen, besinder sich im Stadtbarle, eine andere, in Vornue ausgessährt, ist im Bestie des Bildboures Scheinbaler.

Am Rommanbauturgebaube bes Militararfenale, am Bantgebaube in Bien, am Senti-Monument in Dfen, im Hopbarfenale in Trieft, im Sigungefaale bee Biener Gemeinberatbes, an ben Monumentalbrunnen beim neuen Opernhaufe u. f. f. finben fich allegorifche Beftalten von Gaffer's Sant. Er ging babei von anberen Ibeen aus, ale bie Bilbbauer ber fruberen Generation, Die Rauner, Martin fifcher, Rlieber, Rabsmann, Die alle ben Trabitionen ber Autite folgten. Wo Gaffer, wie am Bantgebanbe in ber Berrengaffe in Bien, bie Nationalitaten Defterreiche zu ichilbern batte, ba tam ibm bie reiche Anichanung bes bunten Bellerlebens in Defterreich ju ftatten. Manche biefer Figuren find von trefflicher Charafteriftit. Bei allegorifden Geftalten anberer Urt legte Gaffer weniger auf Die plaftifche Durchbilbung ber Form, auf bie Babl ber Attribute Gewicht, ale auf ben Grundton ber Empfindung, ber burch bie gange Beftalt geben foll. Es liegt ein poetifch-mufitalifches Element in ber Anlage ber Gaffer'ichen allegorifden Geftalten; Die Ginnigfeit ift ber Grundton, aus bem er fie berausarbeitete. Es gebt burd biefe feine Coopfungen ein Sauch ber Alpenwelt, ein Raturlaut, ber an feine Beimath erinnert. Gollten aber biefe Beftalten, bie meift als Statuetten gebacht find und in biefer form angiebend wirten, Die form plaftifcher Birflichfeit annehmen, fo geborte nicht bloft ein tieferes Berftantnif ber Geftalt und eine berechtigtere gefeftigte Beltanichauung, fonbern auch eine Ausbauer baun, welche Gaffer nicht befaft.

Wie Golfer in den allegorifsen Gefallen von der alexemissen Trochtion, jo vich er bei religisfen Biguren den der topsisch-liedsschau ab und verfunde beise felsschändig zu gefallen. Berandssima dam den ign mehrere Aufträge, die er sien Geschenftniller und Kinchen hatte: in der Gederosischen Geruft zu Gmiliad in Kärnischen, in der Kinche zu Frauemberg in Böhnem z. f. f.

Tres aler Kaftrlag, bie Soffer ju Teil wurben, fonnte er bed nicht bie Setfenhimmung führen, be ju geleigenem hüllerlichken Wirten mertfallich bie ein nichtleier Ergeit verderung feine Setfe. Ben Sagnet auf an Archit und einfehrungen gewöhrt, beierkam führ mit ber fehr giegenen Setjene auch ver Daug aus gan Kitterführen. Er faufte fich ein Sann in einer Berfahrt Sienen, bante fich im Gurten ein Atleite im romantifich mittel kartickfale Wennem und pefalter eine Wochmung in ein Mantfehrbeit um. Gerich verfeln-

<sup>&</sup>quot;) Außer [einer eigenen und ben bereits gennanten Billen von And und Warfe erifficen noch vom ber gereitüblichen er Maler Anne Schreiber, Archaeber, Geste, der Verträßensten Austhacht, Garneline, 3. d. demert's eine Anglichtliche Collecte, der Verfolgenz Oppher, Schrieber, Gerret, Mergel, Schau, eine Bille Nagurin, Damijen's, habtinger's (tes Geologia), für Lulier's, bes finnags minister Geret, f. [.]

lichen Beburfniffe maren febr gering, feine Schlafftelle fo primitiv wie möglich; feine Rleibung blieb unverandert; feine Unfpruche an die Freuden ber Tafel maren magig. Defto größer aber war feine Reigung, Runftobiette neuerer und alterer Reit ju befiben. Gr hatte biefe Reigung icon in jungen 3abren; fie ift bei einem Runftfer erffarlicher ale bie Luft, Borfeneffeften ju befiben. Gie tommt bei faft allen Runftlern vor. Aber bei Baffer fteigerte fich biefe Reigung in einem bebenflichen Grabe. Er befag bas, mas Amateurs Spurfinn nennen, und ftoberte auf feinen Reifen burd Deutschlant, Franfreich unt Defterreich mitunter gang ausgezeichnete Berfe auf. Es bauerte nicht lange, fo mar feine Bohnung angefüllt mit Berfen aller Urt, Die aufzustellen, Die jahlreichen Gemacher taum genügten. Dan glaubte mehr bei einem Untiquar ale einem Runftler ju fein, wenn man Gaffer befucte. Mus allen Binteln und gaben frabbelte er Gachen hervor, um fie ju zeigen, Bolgidnigwerte bee Mittelaltere, Rupferftide Durer's, Limoger Emaile, Teppide und Stidereien, antife Glafer und Thongefage. Raufen und mitunter auch Berfaufen mar feine Gache, wie bie aller Amateurs. Bum Raufen war er leichter jn bestimmen als jum Bertaufen. Gine foone Balblanbichaft Antr. Achenbach's, bie Gaffer ju einer Beit, wo bie Delgemalbe moterner Rünftler noch nicht ju fo enormen Breifen binaufgetrieben maren, wie es iest ber Sall ift, faufte er um einen für jene Beit febr boben Breis (4000 fl.) aus einer Runftvereins. Andftellung. Geine Bermogeneverhaltniffe tamen in gewaltige Unordnung; nicht gewohnt, mit tuchtigen Rechtsanwalten gur rechten Beit zu verfehren, fiel er Bucherern in bie Sanbe. Gine Angabl von Runftfreunden ordneten feine Berbaltniffe; viele feiner Gegenftanbe murben verfauft. Er fing aber von Reuem ju fammeln an. 2016 nach feinem Tobe am 5. April 1869 eine Berfteigerung feiner Runftfammlung vorgenommen wurde, tamen außer 397 Objeften, Die von feiner eigenen Sand berrührten, 834 Runftgegenftanbe aller Art jur Berfteigerung, barunter 520 Delgemalbe, alte Dobel, Dolgichnigwerfe, agpptifche und antife Alterthumer, Glafer und Borgellangegenftanbe, Minigturmalereien und Sandzeichnungen, alte Runftbficher und fogenannte Reltifche Alterthumer. Manche Runfmerte, welche Gaffer befag, gingen in öffentliche Sammlungen (bie fog. Ambrafer Sammlung und bas öfterr. Dufeum) über. Unter ben Gegenftanben, Die bon feiner Sand berrubrten, nahmen feine Sanbgeichnungen, - viele noch aus ber Reit feines Dunchener Mufenthaltes - bie Aufmertfamfeit ber Runftfreunde in Anfpruch; fie zeigten eine größere Fertigfeit im Zeichnen, ale es bei Bilbhauern gewöhnlich ift. Gine Folge von Rauchbilbern, (gearbeitet im Schulbgefangniffe) photoplaftifche Bortrate, ein Raften, gezeichnet und mit Bolgichnigereien bon eigener Erfindung, gaben Ginblid in Die Berfftatte feines Beiftes. Richtsbestoweniger tonnten fich bie Freunde Gaffer's barüber nicht taufchen, bag bie Beunrubigung ber Gemuthoftimmung, bervorgerufen burch bie Bechfelfalle eines Geschäftlebene und bie überrafche Unnahme von Auftragen, Die meift ichlecht entlohnt wurden, auf Die Runftleiftungen Gaffer's einen bebenflichen Ginfluft ausgeübt hatten.

Nachdem er sich brei Jahre muhlam fortgeichleppt hatte, suchte er im Sommer bes Jahres 1667 Seilung in den Ofener Büdern, und vertraute sich der Seilung bes Dr. Dbenog an. Gusser in Vest aufer fand in Vest alte Freunde, den Bildhauer & K. Nachter, dem ich ausführliche Mittheilungen über Gusser's lebt Eedenstage in Best verdanfe, Avokalt Pleffer, Kausmann

Debay und por Allem bie Familie bes Ingenieurs ber Staateeifenbahn Sugo Frid und feiner Gattin Anna geb. Timmer (aus Rittau in Sachfen). Begleitet von Rugler überfiebelte Gaffer am 1. Geptember 1867 aus bem Gaftbanfe in Frid's Bobnung. Dort empfing ibn bie Pflege einer beutschen weiblichen Seele, beren Bobitbat er bieber leiber nicht fennen gelernt; benn Gaffer mar unvermählt. Schon in früher Jugend wies er Antrage jurud: "bie Runft ift meine Braut", pflegte er gu fagen. Er ließ fich aus feiner Untiquitaten. Sammlung - fein Berg bing baran eine antife Bronzestatuette tommen, eine Minerva borftellenb, bie fpater in orn. b. Buleto's Befit überging, und bie Soluftatuette ber Eva, aus ber Zeit Durer's, bie Baffer fein Beibden ju nennen pflegte, und bie, wie ihr Benbant Abam (einft im Rabinette Bobm'e), jest in bas Eigenthum bes öfterr. Dufeume in Bien übergegangen ift. Der Tob van ber Rull's erfcutterte ibn ebenfo febr, wie ibm bie Nachricht Frente machte, bag bas Romite bes Runftlerbaufes ibm bie Ausführung ber Statuen bes B. B. Rubens und Raffael's übertragen hatte. "Gie tonnen mich in Wien boch nicht ignoriren" fagte er ju Rugler bei biefer Rachricht. Dit Gulfe Rugler's verfucte er im Bette eine Stige ber Raffaelftatue ju geichnen. In ber Racht vom 23. jum 24. April ftanb Gaffer auf, fturzte aber jufammen. Als Frau Brid, aufgefdredt burch ben Schall bes Ralles, in fein Rimmer tam, fant fie ibn faft leblos am Boben; ein Blutftrom ergog fich aus feinem Arme. Am 24. April 1868 91/4 Uhr Bormittage, ftarb Gaffer, wie es icheint, fcmerg. und bewußtlos. Geine Tottenmaste nabm Bilbbauer Rugler ab.

Die nadricht von feinem Tobe erregte begreiflicher Beife fcmergliches Auffeben in Bien und noch mehr in feinem Beimathlanbe. Wie febr Gaffer in Bien beliebt mar und in ben weiteften Rreifen - fonnte man in ben Apriltagen 1869 feben, mo feine Runftobiefte verfteigert murben. Gie fanten nicht blok in ben pornehmen Rreifen Theilnabme, bie fich fur ben Runfiler intereffirten, fonbern auch im Bolle. Biele bolten fich bort eine Gaffer Reliquie; mandes Sers mar begludt, eine buntle Lode bes Runftlere ju erhalten, bie fich in einem Raftchen porfant, ober einen Abguß einer fleineren Statuette. In feiner Beimath war natürlich ber Ginbrud ber Tobesnachricht ftarfer und peinlicher. Dort mochte man gefühlt baben, baft man bem Runftler gegenüber, ber fur feine Deimath manche Urbeiten unentgeltlich, wenige im Auftrage bes Lantes ausgeführt batte, Berpflichtungen gu erfüllen babe "). Gaffer batte in Rarnthen viele Freunde; g. u. D. v. Moro, ben Daler Bernhart, Die Familie Rofthorn, Graf Lobron, Baronin Didmann, Domberr Baliner u. M. m. Seiner Familie batte er fich etwas entfrembet. Leute aus bem Bolle faben es nicht gerne, bağ er ausgewandert mar; fein ercentrifdes Wefen miffiel ibnen. Aber bie gebilbete Rlaffe in Rarnthen mar befto thatiger, fur bas Unbenten Gaffer's in feiner Beimath ju forgen. 3m Canbeemufeum murben Gaffer's Berte in Gopeguffen aufgestellt; feine Billacher Freunde betheiligten fich lebhaft an ber Exbumirung feines Leichnams Anfange Juni 1870. Um 26. Juni 1870 fant in Billach fein feierliches Leidenbenananift ftatt unter allaemeiner Theilnahme. Gymnafialbirettor Rrasnigg bielt bie Acftrebe, Stabtpfarrer Refte fprach bas Grabgebet. Ale Bertreter ber Beimathegemeinde folgte Dr. Bar, von feiner Familie nur fein Reffe,

<sup>7)</sup> Ben binitifen Berten Quas Goffer befichen fie in Reimfen u. I. in Alagentart, im Zunbern, die genft figige um Goptschaffen, beite Godferi der Alleinert, eiter und Weitern erweben, beite und den der Beitern bei der Godfer bei der Beitern bei der Geften der Godfer bei der Geften der Godfer bei der Geften bei der Geften bei der Godfer bei der Geften bei der Gef

Aleis Gusser, dem Leckseuges. Dere und Frau Fried aus Belt nahmen gleichalts bearan Zwiel. Ind so ruht nun der Sohn des Geleiges in helmischer Erde nach einem ehrenvollen deweginn Leben in füller Graebengte. Seine Werte schmidten wenige Orte feiner Seinnach, aber manche Orte außerhalb berfelben, vor allen Witen, das seine isgentliche Kümssterberfands gewerten.

Ein Gelferfemite, des sich in Milach gektliet hatte, zu eisse Leifen Estenmitgliete Frau Fried ernant warre, desfales, auf dem Plate, der in Wilach num Golfferslag genannt wird, dem Känstler ein Standblitz zu sehen. Die Ausführung der lebenstaufen Gernachte debernachen ein jüngerer Kentuhuer Bildhauer, Isch Westure aus Gmünd, der sich gegen weitzt zu Milachen ausfällt.

Das Dentmal wurde am 6. Mai d. 3. enthüllt. Die Statue ist aus weißem Relebeimer Marmer gemeistelt und hat eine Höße von 81's Bus. Das Fliedella, aus bläulichgenaum Seien, ist 99's, Bus und trägt bel anschrift: "Dans Gussen, geb. zu Eisentratten 1817, gelt, zu Beit 1868. Dem gefeierten Künflier vos Deimotsfand."

## Eine Radirung von f. A. Wyttenbach.

E. S. Dit ber Rabirung, welche biefe Beilen begleiten, frifchen wir bas Gerachtniß eines por ber Reit bem Leben entriffenen talentvollen Runftlere auf. Griebrich Unton Bottenbach, im Jahre 1812 in Erier geboren, † bafelbft 1845, geborte ber erften Generation bee Rreifes friich aufftrebenber junger Talente an, welche Schabow ale Leiter und Lenter ber regenerirten Duffelborfer Aunftalabemie um fich ju verfammeln wußte. Wottenbach jablte nicht in ben bervorragenben Geiftern biefes mit mehr Gifer und unbesangener Jugenbluft ale Rlarbeit über bie Biele ber Farbenfunft nach bem Lorbeer ringenben Runftlervollichens. Immerbin ift er aber eine intereffante, fich von ber Daffe abbebenbe Ericeinung, in fo fern fein Raturell bas atabemifche Gangelband nicht lange ertrug und ihn auf bie Beobachtung und bas Stubium ber Birflichfeit in ihren malerifchen und charafteriftifden Rugen binwies. Un Gliebermann und Dobell, mit welchen gebrer und Schuler aufangs ausschlieflich operirten, um bie Romposition juguftupen und im Gingelnen auszugrbeiten, fant er ebenfo menig Gefchmad wie an bem fogenannten poetifchen Gebanteninhalt, ber bagumal bei ben Runftlern und bem taufenben Runftvereinepublitum ale erfte Bebingung eines reiveftabein Gemalbes auft. Diefer Brrafaube, grofigezogen unter ber Berricaft poetifcher Stimmungen und Diffitimmungen, wie fie bie große Literaturepoche und ibre romantifche Rachbluthe im Berein mit ber Berfummerung bes politifchen Lebens ber Ration bervorgerufen, - (ein Analogon baju bietet bie beutiche Literaturgeschichte im Anfang bee vorigen 3ahrhunderte, mo Boefie fur rebenbe Dalerei galt, nachbem gerabe einige Decennien borber bie Malerei ibre große nieberlanbifde Glangberiobe abgefchloffen batte) - biefer Briglaube bemmte bie freie Entwidelung ber malerifden Phantafie und bamit bas Auftommen aller Battungen ber Malerei, beren Reig mefentlich auf ber farbigen Ericheinung und ber treuen Wiebergabe bee in's Huge Fallenben, in Birflichfeit Angefchauten beruht.

Bur bie Architeftur- und Thiermalerei, ju welchen beiben sich Sphienbach besonders hierbegenen sollte und bie er anfangs nebember mehr jum Bergnügen als in ernfter Absicht betrieb, war als im Dalifebert fein Boben. Für erstere feblie auch all und iede äußere Auregung, wie fie bem jungen Manne bei einem Befuche feiner Beimath bie architeftonische Bhofiognomie ber alten Bifchofeftabt Trier bargeboten batte. In Munchen mar ein gunftigeres Sahrwaffer, und biefe Erfenntnig mochte ibn wohl veranlaffen, nachbem er in feiner Baterftabt feiner einjabrigen Wehrpflicht genügt, bortbin übergufiebeln (1834). Geine Soffnnngen betrogen ibn nicht. Die erften Schöpfungen feiner Balette auf bem Reibe ber Thiermalerei, welcher er fich nun gang und gar wibmete, fanben wegen ber lebenbigen Charafterifirung und ber gludlichen Ginfalle eines gefunden humore verbienten Beifall. Er befchrantte fich in feiner Runftweife auf bas Gebiet ber Jagbtbiere, und aufer bem Affen mar ce befonbere ber Bafe, beffen tomifcher Sabitus im friedlichen Stillleben wie auf bem Sprunge und auf ber Flucht ibn besondere anmuthete. Uniere Rabirung ichilbert bas gemutbliche Samilienleben bes Meifter Lampe mit Grau und Rind mabrent ber Schonzeit, wo er, ficher por Sund und Jager, ein beschauliches Dafein führt. gaft auch bie Musführung im Gingelnen ju munfden übrig, fo ift boch bie Bofennatur im Allgemeinen trefflich gefennzeichnet und bie brudenbe Schwule bee Sommertage ju Gefühl gebracht. Go tann man immerbin bem Bufall bantbar fein, ber une bie bieber nicht jum Abbrud gelangte Blatte in Die Sanbe führte.

#### Heber die Berkunft von Niccolo Difano's Stil.

Bon Dr. Band Cemper.

Mit Abbifbungen.

 Wie halten ums bei ber um feigenben Unterfachung gundisst en eine reise Sammtung vom Liebengerie and Schneichnischen aller drillführen Jahrimmeter von Fleichen Spilon. Solder Ellende inter einführe beiter Kreiterin für bie Benertbeilung ert geligte fichte feinfen fein bei Benertbeilung ert geligte fichte fein der der Beblickerferitin, die je fiche permig ber bei gleich geligte fichtigen Tachaft fein dem Benefich untermerfen fein femnten, als bie gleichglige fellebere.

Da finden wir benn, bag im zweiten, britten und vierten Jahrhundert nach Chriftus bie Aunft fich noch auf bie lebenbigfte Beife in ben antlien Formen bewegte, felbft ba, wo fie bereits deifliche Stoffe befandelte, wie in bem ficonen Diptigdon bes bierten Jahrhunderts, bas in ber Katifebralt von Salerno aufbenoger wirt ).

Das fünfte Sahrhundert bezeichnet einen Riefenschritt ber italienischen Runft bem Berfalte iu. Daran maren fowohl bie Ginfalle ber Germanen, als ber Ginfluf bes wunderbar fonell entftanbenen byjantinifden Stiles Could. Und obwohl bereits im 3abre 395 eine Trennung bee romifden Reiche ftattgefunden batte, fo außerte fich jener bbiantinifche Ginfluß, ber fich im funften und fechften Sabrbunbert in Stallen geltenb machte, bod gerabe gang besondere in ben Confulartafelden, Die bom Raifer bei jeber Confuternennung an Die einzelnen Brovingen und Municipien bes Reiches geschicht ju merben pflegten. Muf biefen Confnttafelden, wie fie in ber Rathebrale von Monga, in Darmftabt, Salberftabt, in ber Sammlung Spervarb ju Spervool, in ber Berliner Runftsammer, in ber Raiferlichen Bibliothet ju Baris und wo noch immer aufbewahrt werben, finben wir eine ftete fteigenbe Aufnahme ber bhjantinifden Softoftume und Sofmobiliare. Die abgebilbeten Confuin tragen bafelbft bie vostis palmata in bygantinifchem Burf unb ruben, befonbere feit bem fechften Sabrhunbert, auf reichen Thronen mit Lowenfußen, beren Dobell fich faft topifc wieberbolt. Außerbem balten biefe Confulfiguren gewöhnlich ein Scepter und oft einen Beutel voll Gelb ; neben ihnen fteben Schreiber ober anbre Diener, Babrend bie Figuren im funften Sabrhundert finfter und ftarr im Ausbrud erfcheinen, überrafchen bie bes fechften 3ahrhunderts burch ben Berfuch jur Bieberaufnahme antilgriechischer Thren, wie besonders bie großen runden Augen, die geraben Rafenruden, sowie ale außeres Mertmal bie bomerifden Selme ber Diener, bie beim Thron fleben, geigen. 3a felbft indifden Einfluffen find biefe Figuren vielleicht nicht gang fremt, wie ibre üppige Starrheit und auf ber Stirn bes einen Confule ein Anopf angubeuten icheint. Dowohl wir in biefen Riguren noch feineswegs jene mumienhafte Durrheit ber ausgebilbeten bbiantinifden Runft, im Gegentheil fomammige Aufgebunfenbeit bemerten, fo fint barin bennoch icon alle Reime jum Bogantinismus verhanden. Das Bhantiniiche liegt weniger noch in ten Rorperproportionen ale in ber ftarren Bleichformigfeit, in bem Streben nach ftrenger Sommetrie, fowie besonbere in ber Form und Bewegung ber Sanbe, in ber Bilbung ber Rafe, und bie ju einem gewiffen Grabe auch icon in ber Technit, bie, wenn auch

<sup>\*) 1659</sup> nahm Bhilpet Regative ben biefem und zwei anbern Reliefs beffeiben Still in ber Rathebrale bon Salerus auf. Nach Salagren, Director best Rotinsolumfemmt bem Reber, befinden fich biefe Reliefs fest der nicht mehr betr, und er that bereits Schlieft gert Reibersalfindung,

noch ziemlich plastisch, doch schon reichlich mit niessartigen Mustern verseht ist und eine ichartie schattige Bezeichnung der Umrisstinien zeigl. Bur Berbreitung bezantinischen Einsstiffen in Italien trug nach der Tennung bes Reichs wohl viel Galla Placibia's Baur ibälistelet im Noveman, sowie febiter des Erarchat bei.

Doch auch bie rein italifche Erabition erhielt fich mabrent biefer 3abrhunderte noch fort, und gwar, wie es icheint, befonbere in ben nunmehr bereits popular geworbenen religiofen Stoffen. Sier toncentrirte fich nunmehr bas italifche Befühl, alfo and bie funftlerifde Rraft Italiens. Beifpiele biefer Richtung feben wir in mehreren Elfenbeintafelden bes fechften 3abrbunberts, welche bie Leibensgeschichte Chrifti jum Gegenftanb haben und im Dom von Dailand aufbewahrt werben. Auf einem biefer Tafelchen erfceint bereits eine Rrengigung und ale Benbant bagu ber erhangte Jubas, mabrenb auf einem anbern Chrifti Grab bargeftellt ift, aus bem er entwichen. Blewohl gebrungen, plump und finbifd, find biefe Rigmen bod noch magig gut proportionirt, lebenbig und wenigftens in ben Motiven von faft eleganter Romposition. Trop ber beftanbigen Berfuche bes Bhjantinismus, fich ber italifchen Runft aufgebrangen, bewahrte lettere bennoch bier und ba noch in's fiebente, achte, ja felbft bis in's neunte Sabrbunbert binein ibre alten Erabitionen in überrafchenber Reinheit. Dies zeigt uns zum Beifpiel ein icones Tafelden aus bem achten 3ahrhundert mit Chrifti Rrengigung und Auferftebung, bas fich im Befit bee herrn Spervary ju Liverpool befindet, und beffen fpate Entstehung tanm glaublich ericeint. Daffelbe ift von faft antiler Schonbeit und vollig frei von Bbjantinismus.

П.

Um fo mehr muß aber ein Werf von folder antiler Stifreinheit überrafchen, ale es gerabe in eine Beit fallt, ba 3taliens Rultur einen neuen Stoß erlitten batte burch bas Ginbringen ber longobarben. Bie verberblich biefes lettere anfänglich auch fur bie Runft fein mochte, bas tonnen wir uns vorftellen, wenn wir bei Baul Barnefried fefen, wie Albein mit Raub und Morb, fengent und brennent, bas Land burchzog und Rirchen, Balafte wie Stabte gerftorte. Doch legte fich bie Robeit ber Longobarben balb in ber Berubrung mit ben fein gefitteten Romanen por ben lebren ber Rirche und unter bem Ginfluffe bes milben Rimas. Schon unter bem vierten italienifchen longobarbentonige Agiloff und feiner Frau Tenbelinde fuchte man bas, mas man gerftort hatte, wieber aufzubauen. Und je weniger bor ber Buth ber beibnifchen Borfahren gang geblieben fein mochte, eine um fo regere Thatigfeit in frommen, öffentlichen und in Brivatbauten mußte fich naturgemaß jest entfalten, ba man fich einmal bagu entichloffen batte, im Canbe gu bleiben und fich reblich ju nabren. Wenn aber nun auch Baul Barnefried berichtet, bag fcon ju Alboin's Reiten bie Longobarben febr tuchtige Baffenicmiebe befagen, unb wenn wir auch, mit Rudficht auf bie alte Gitte ber Germanen, in Blodbaufern ju wohnen, mit Beftimmtheit follegen burfen, bag fie eben fo febr tuchtige Bimmerleute befagen") - ein handwert, in welchem noch bente holfteiner wie Eiroler berborragen - fo muffen wir boch annehmen, bag ihnen bie Runft bee Steinbanes, fowie ber bavon abhangigen beforativen Runfte im Anfange burchaus ale etwas Reues entgegentrat. Ale fie befibalb bas Beburfniß monumentaler Bauten empfanben, bebienten fie fich ohne Zweifel, menigftens im Anfang, gallo romanifcher Rrafte und gingen bei biefen in bie Schule. Roch ein anbrer Grund aber veranlagte fie, in ibrer Runfttbatigfeit an bie romanifche Ueberlieferung

<sup>&</sup>quot;) Radtraglid erfabren wir burd bie Gute bee Derr Profeffor Deinrid Comeiger in Burid, bag and bie Burgunber fic burd ibre Bimmerleute auszeichneten,

angutnupfen, bies ift bie bestanbige Feinbicaft, bie gwifden ihnen und bem Egarchat berrichte und fie alfo verhinderte, fich griechifder Runftler ju bebienen. Dag nun bie Comasten icon jur Romerzeit einen Beruf ale Maurer hatten, ift wenigftens nicht überliefert, mabriceinlich ift aber, baf fie erft burch bie manniafachen Bauten ber Longobarben ibren Rubm ale Maurer begranbeten, ber bie auf ben beutigen Tag fortbauert. Bie febr bie Comasten von ben longobarben protegirt wurden, bas geht nicht nur barque berber, bag ihr Rame Appellativum fur Daurer ichlechtweg wurde, fonbern auch aus ben vericbiebenen Gefeben, welche ju verichiebenen Reiten von ben longobarbifden Ronigen erfaffen murben jur Regelung ibres Berbaltniffes mit bem Bauberen, fowie ur Beftimmung ibrer Lobnverhaltniffe. Erft werben ihnen in ben Griften Rothar's, ter von 636 - 653 regierte, swei Paragraphen (g. 144 und 145), fobann in ben Gefeben Liutprand's (c. 726-744) ein ganger Auhang von S Paragraphen gewidmet (Memoratorium ad Calcem Edicti Liutprandi Regis \$. 57 - 64. Siebe: "Edicta regum Longobardorum. Aug. Taurinorum MDCCCLV. ex offic. regia). Diefe letteren, bochft intereffanten Baragraphen führen ben gemeinfamen Titel : "Ueber ben Bobn ber Comasten" und find im Gingelnen überichrieben: 1) Ueber ben Saal, 2) Ueber bie Dauer, 3) Ueber bie Berfoftigung ber Comasten, 4) Ueber bie verfchiebenen Bauarten, 5) Ueber ben Ramin, 6) Ueber bie Marmorarbeiter, 7) Ueber bie Defen, 8) Ueber bie Brunnen. Bir finden barin bie in's Einzelne gebenben Tarife, wonach bie Comasten bei ibren Arbeiten, fei es in aallifder, fei es in romifder Danier, fei es ale Maurer, fei es ale Steinbaner, fich richten tonnten. Diefe eben angebeutete Untericeibung gwifchen aallifder und romifder Manier ift ein weiterer Beleg bafur, baf bie Longobarben in ibren Bauten wie in ibrer Runfttbatigfeit fic an bie porgefundene gallifch-romanifche Trabition anlebnten. Der Bargaraph, in welchem biefe Bezeichnung ber vericbiebenen Manieren gu banen portommt, lautet aber: "Gbenfo wenn Giner romanifche Arbeit gemacht bat, werbe fie auf gleiche Beife gefcatt wie bie gallifche; t500 guß fur einen Colibus. Und miffe, bağ mo ein Dachziegel (romifche Arbeit) gelegt wirb, 15 Schindeln (gallifche Arbeit) erforberlich fint, weil 150 Biegel 2500 Schindeln erforbern. Und wenn Jemant Cemeutmauern berrichtet, fo erhalt er einen Golibus fur 600 fug." \*)

Giner naheren Remmentrung biefe um ber übrigen Vorgespehen wollen wir nach aus verschieren der Ginter um fo wich, dah ist Percapaschen: "De auf an mit den berichte eine Vergespehen: "De auf an mit den nicht gan, dwei Ginffig auf bie Einstellung eine gließen ihrer Verstabligen ist zu einstellung eine Jesten ihrer Verstabligen ist zu eine Verstabligen ist der Verstabligen ist der Verstabligen ist der Verstabligen ist der Verstabligen von Begelt derein, sende tem Berecht in der Werte in der Werte der Minschlie für der Verstabligen wir der Verstabligen von Begelt derein, sende tem Berecht gestabligen der Verstabligen der Vers

<sup>\*)</sup> III. De opera.

Similiter romanas ai facerit sie repotet sieut gallies opera, mille quingentos podes in solidos usos. Et etais quin ablu na tepeda ponitur, quindecim acintadisa labasi; quis acentum quinquistegulas duo millis quingentas seiudolas lebant. Et si massa funderit sexcenti pedes per solido uno. Soiisinfo fir hitrore Rassi. VI. 1

schunger um Burgen, beseinere gur Verteilugung ber Allemann bei gegen bie fraufen anteigen. 9 (im Beiglich; wie ellt überlieferungen an bie Saumeien eine Beite einwirten
flowere, schaft um and die Att ju sein, wie eis den germanissen Selfern wahrscheile der Burgen, schaft und und bei Att ju sein, wie eis den germanissen Selfern wahrscheilung in damitgl,
daß es grende auch bei der Bengebarten flich wer, der Verlieben und find wer, der Verlieben und bei der Regelenten flich wer, der Verlieben und gesten von Verlieben und gesten Verlieben und gesten Verlieben und der Verlieben der Verlieben und der Verlieben und der Verlieben der Verlieben und gestellt der Leiche Gestellte, Erreige and dereicht der Verlieben und gegen der Verlieben der Verlieben und gegen der Verlieben und gegen der Verlieben und der Verlieben u

Die fruheften longobarbifchen Bauten, von benen wir Runde haben, find jene Teobelindens, ber Gemablin bes Agilulf. Baul Barnefried melbet barüber :

Gine Altes gleichen Mennes gründer nach Vant Barmelite Ca. d. 4.09 Gund bernete Andersolle Gutter, im die Witte bei feinberten Agleicherte gu Bonie, des sie bes ihr den die von in versich eine Gund der Gund der Gutter der Gutter der Gutter geste der Gutter 
<sup>&</sup>quot;) Eine longebarbifde Bergegeburg ift une im Cartello delle torri ju Turin erhalten. (Siebe Corbero und Often.)

rete moß Aripert die Ariche (oracuium) S. Salvator (655 – 667), Øertaelt din Aftler, dob der Aftrejin Kgahda geweist wurde, und an welche siene örau Avetlinze eine der Matter Gotte geweige Aftlen andaunt. Während Arterië Schipfung untjest Wissen gleichiglik untrejing, so ist und vongen diesen der verwirden (oder wore de medigienen der Munacothe Litten), woh der der verwigung ung Reskerftich spiecht.

"Bertaritus, Longobardorum Rex, tempium hoc S. Agathae Virg. et Mart. dicavit annuo Christi DCLXXIII."

In berfelben Rirche befindet fich auch noch das Grad Cuniperga's, der Tochter Ennibert's und Entelin Bertarit's, melde, wie die Grafichrift mettet, Rebiffin des Richters war, An die von Rotelinde gestüttete Rirche schloß sich ver oben erwähnte Rirchhos von "S. Maria ad Perticas" an und biente zum Bestatungsbiah ver Congedarbenfenige.

Der icon genannte Barnefriet meiret und ferner, bag in berfeiben Stabt Pavia enblich nech zwei anver Rirchen, bie bed St. Ambrofins und bed St. Romanus, lestere neben bem Rulisphaftle feinnben. Dech auch biefe ainnan im Grunde

In anderen Stabten ber Combarbei find außerbem noch folgende Kirchen ber Congobarben erbalten (Rach Corbero bi S. Quintino).

G. Biero in Clivate, 755 vom Rouig Defiberius gegrunbet.

S. Giulia in Breecia, von Defiberius und feiner Gattin Anfa zwifchen 755 und 761 gegrundet. Dabei bie Lirche G. Salvator.

Rathetrale von Brestia. Rundsau. Zuerst allerdings erft 838 vom Bischof Kambert etwäsnt, also vielleicht nicht mehr unter longobardischer herrichaft gegründet; vielleicht erft vom Sexiog Raimo zur Zeit Karl's des Großen.

Außerbem werben verichiebene, möglicherweife longobarbifche Bauten bei Often, Baubentmale ber Combarbei, in Abbifbung porgeführt; bod wird bafelbit nicht fritifc genng mifden longobarbifden und fombarbifden Bauten unterfdieben. Wenn G. Tommafo in MImenno (Mimenb?) wirflich aus ber Longobarbengeit ftammt, fo mare Corbero's 3meifel grunblos, ob bie longobarben and Centralbauten angemenbet batten. Daß aber bie Rirche S. Tommafo longobarbifch fei, bas fcheinen bie Bibberfopfe an einigen Rapitalen gu beweifen, ein Sombol, bem nach Baul Barnefrieb bie Longobarben fcon gur Seibengeit Berehrung golften. Bas uns außerbem noch von longobarbifden Bauten in ber Yombarbei überliefert ift, befchrantt fich, foviel wir miffen, auf Jolgentes: bag bes Ratchis Frau Tafia (750) mit ihrer Tochter Raptruba ein Ronnenflofter in Blumbariola (?) ftiftete, fowie baf Liutprant ein Rlofter in Dlonna baute.") Biewohl E. Ambrogio in Maifant einerfeits por ber longobarbengeit gegrundet, anbererfeits nach berfelben vollenbet murbe, fo find gemiß - ja gerabe bestwegen - auch biele Theile ber Rirche in ber longobarbengeit felbft gebaut worben. Und gubem batte fich unter Rarl's bee Großen Berrichaft bie Runft mie bie Lebensweife ber Longobarben mobl noch wenig verandert, fo bag auch bie Theile ber Rirche aus ber farolingifden Beit (bas Atrium) füglich jur longobarbifchen Runft gerechnet werben fonnen.

Bon Congeberrenbauten in Belegane ift des sogienannte Artium des S. Pilatus in bem E. Elefton genannten Complex von Rirefam um Regelfen gerandenne febonste wergen bes der mussien, befonder wegen bes der mussien, beinder murgen bes der milliben, im liedigen in der Berm römlichen, Steinbedenst in der Mitte tell Mrimmt. Liefen Berden murce bei den feldesmaßten am grünen Donnerstag mit dem Bein gefüllt, der an dei Armmen berfeilt wurde, wedes sich fich gei niem Tage im Mirtim

<sup>\*)</sup> In tiefer Glatt, jest Corresona geheifen, bicht an ber Mantung ber Oleema in ben Bo, pfiegen. bengebarbifchen Kenige ihren Semmeraufenthalt zu nehmen und hauten fie außerbem ihren Gerichisbef aufgeschieden.

Gine große Angolf Bourn fiellen die lengebartischen Herzige im Silven Bullen.

Ber, jumel in Vernevent, bei kaptereite beigfelb 6. Sophie. S. Drenett und

Fere. Uleber die Gründung beier legtern Riche burch Theaderado, Gunin bes
Gregoß Semould, welcher Zarent und Dründlif erebetrt, (o. 671) jude Paulus Olessensk,
LVI. c. 1. Da Murateri ned an der Mergegab teier Attopen des Schoffelien gengebartischer
Bergogkafder geifen, so ist zu vermuthen, daß dieselken, wenigstens beilweise, noch ere
beiten finn.

Am unversehrteften find aber bit songedartischen Kirchen Lucca's erhölten, der wichtigken Sungschaft der Longedarten in Mitteilialten. Bermittels authentischer Dotumente von Bertritz, Storia ecolosiastica lucchenoligisch ich ver longedartisch Urverlieftung folgender Kirchen, die auch in übere ursprünglichen Gestalten fün, delimmt nachweisel.

- S. Giovanni e Reparata, vom Bischof Walprant in seinem Testament 754 erwähnt. S. Pier Somalbi, im Jahre 763 eingeweiht, gegründet von einem gewissen Sumwald.
- S. Pier Somalbi, im Jahre 763 eingeweißt, gegründet von einem gewiffen Sumwal' S. Maria foris portam, restaurirt 844.

Sobann mehrere Rirchen im Gebiet Lucca's und Piftoja's. Die bedeutenbsten in Lucca find aber:

- S. Frebiano und S. Dichele in foro.

<sup>\*)</sup> Die siellech fulfe gieffene Sudeirft lauter in ber gemiß einig tidigen Erlereife: "Umildnes von sesche Domine Dominis nostris Lingvante et Ilprante Regibun, et Dominio Barbam Episcopo annetae Ecclesias Domonienisi. Bie in honorem lori religioni zua pracespta obsilerunt node une (sie) vas impleator in Carana Domini Salvatoris et si quis unnera hace minnerit Deus requiret. (Eléfe Petanechi, S. Rephano in Bologus.)

aufmertfam, einer Rirche, welche im Jahre 764 von Ronig Defiberius geftiftet marb. Erftens tonftatirt Corbero, baf bafelbft an ben aleichzeitig mit ber Rirche bergeftellten Saulen nicht mehr iene Konfusion aller Ordnungen berriche, wie in G. Arediano, fonbern bağ bie Rapitale alle forintbifc feien. - Cobann aber unterrichtet une por allen Dingen Corbero bon einer Thatfache, bie offenbar ben erften Schritt ber longobarbifden Architeftur jur fogenannten Combarbifden bezeichnet. Gubren wir Corbero's Borte felbft an: "Außerbem zeigt fich une bier jum erften Dal eine neue Ronftruftioneweife, bie fruber noch nicht porfam an ben italienischen Rirchen romifcher Bauart. Bier ruben bie Runbbogen, welche ju je achten bie Rirche in brei Schiffe theilen, nicht mehr alle auf Saulen, ber fruberen Sitte gemag, fonbern am Enbe, ebe man gur Tribune gelangt, tritt ftatt ber letten Gaule ein Pfeiler bon icon etwas gothifder (ber Berfaffer meint: romanifcher) Form bervor, b. 6. fanfirt von einer Art eingemauerter Bifafter (Lifenen), welche lettere neben ben Rapitafen emporfteigen, bie Rornifche burchbrechen und fich bis gur Sobe bee Bebaubes erheben. Ferner ift bie Rornifche, welche, wie in G. Frebiano, fich in halber Bobe gwifden ben Bogen und ber Galerie befindet, und ben gangen Innenbau umlauft, nichts weiter als eine einfache Boblfeble mit ihrem Krang (eimasa o corona), Enblich fint bie Renfter bier nicht mebr fo weit wie bei G. Brebiano, fontern icon enger und langer, mit nach außen und innen bibergirenben Banben." - Beiter fagt Corbero: " . . . in jenem halben Jahrhuntert, ober wenig mehr, feit ber Erbanung G. Frebiano's machte bie italienifche Architeftur wirflich mefentliche Beranberungen burch zc." - 3ch faffe Corbero beim Bort und frage, wie fommt es aber, bag bie Architeftur Rome felbit, wo boch bas remifche Boll viel reiner erhalten blieb, ale im Reich ber Longobarben, wie fommt es, bag bort fich nicht ein abnlider romanifder Stil bilbete, wenn biefer wirflich nur ein nothwendiges und felbitverftanbliches Refultat romifder Architeltur mar? Bie fommt es ferner, baf ber romanifde Stil ber lombarben, ber aus bem romifden ber Longobarben bervorging, fo viele und nabe Bermanbticaft mit bem romanifchen Stile mehrerer anderer germanifder Boller geigt, fo fremb bagegen bem tostanifden, bygantinifden und anberen gleichzeitigen Stilen gegenüber ftebt?

(Fortfenng folgt.)

<sup>\*)</sup> Als ein Brifpiel, wie altgermanische Mubben auf die Emwistung belorativer Motive bei ben Leongebarten eine Britang ausälten, ernöhnen wir den senannen Widbertopl, dem die Leongebarden Beredrum auf in den Motivalien und ber fie den Notivillen aus fiere Beit (Chen ) befinden und ber die an Kopitalien aus fiere Beit (Chen ) befinden und beit Delt in Offen de finden und der Beit der Beite de

## Die Condoner Weltausftellung von 1871.

Ser ponig Jahren fan is Enten bie erfte Affansfellung fatt, ju einer Jeif, to Europ, aufgeldlert und einem mie all beringiglichige ürdere und bereicht und ist Leverie vom europäischen Gleichganeide, inder Abendigsen Gleichganeide, ind zu glauben sowie, alle findere fleigen Reinige ber einfüllerten Beller underen in einem Gebauser fleigtlichen. Mit eil Jahre jediere ist zweiter Wonger-Kampfellung in Sernig Reinigen Bantione, harte Europe fann birrer Erfrehrungen gemaße, und nam umfer fich erfreise fleigen der der einstellichigen, der Wongerie der Wongern festgeführe und vereiligkeite, der Wongerie der Wongern festgeführe und vereiligkeite, der Wongerie der Wongern festgeführe und vereiligkeite auch gestigte er Wongerie der Bereite führen.

Die neue Quiercantienal Ausstellung aber, welche am i. Dai b. D. in Gonft Kriffington erfolget werde, fillt in eine Zeit. da min in biefem fichern Cliand fich deren großen fast, ben angeleguland Curveya' ich als ben neumalen zu betrachten, was de die petalliernben Geffer, eine entfernt von fiffen Feirkensberümmen, ibre Woste ausfellen mit bem Entwerfen und Andwinden Meriter, erfolgen.

Diefer Blan einer rabifalen Umgeftaltung bee Beltausftellungefuftems mar aber an und für fich lobenswerth. - Die erfte Beranlaffung baju gab wohl bie Renntnignahme ber finangiellen Comierigfeiten, mit benen bie beiben lepten groffen Beltausftellungen behaftet maren. Bei ber erften Conboner Ansfiellung von 1851 batten bie Ginnahmen nicht nur bie fammtlichen Roften gebedt, fonbern es war eine bebeutenbe Gumme erübrigt worben, welche von einer Rommiffion von bochgestellten Berfonen jum allgemeinen Beften verwaltet werben follte. In ber Lifte ber "Commissioners", tie (wahricheinlich um ber Rritif einige Achtung por ben Auerbnungen bee aefdafteführenten Romite's einanfionen) bem Ratalog vorangebrudt ift, finten fich mei tonigliche Sobeiten, eine Durchlaucht, acht Baire und nenn Mitglieber bes gebeimen Rathes. Es ift alfo anzunehmen, bag bie erbliche Beiebeit ber britifden Ariftofratie nicht gefehlt bat im Rathe ber Royal Commissioners. - Ein Theil bes Rapitals murbe nun von biefem Komite angelegt im Anfaufe von Grunbftuden in Conth Renftnoton, in ber Abficht, bort Bauten zu errichten, Die in irgent einer bamate noch nicht naber bestimmten Beife bem Beltausftellungsgebanten forberlich fein follten. In unferer Beidreibung bes biesjabrigen Ausftellungspalaftes merben mir zeigen, bag biefe Grundftude entweber gleich anfange febr unpraftifc gelegen ober nun febt unpraftifc verwandt worben find. Das Refultat fiebt feft, unr mare im erften fall bie Rurzfichtigfeit bes Romite's, im zweiten Fall bagegen ber unpraftifche Entwurf bes Architeften gu tabeln. - 3m Jahre 1869, icheint es, nahmen bie bis babin etwas vagen Plane bes Romite's eine befinitive form an. Es marb befchloffen, bie allgemeine Beltaueftellung in eine Reibe von jabrlich ftattfinbenben

Separatausftellungen gu verwandeln, indem man iebes 3abr nur einen Theil best gefammten Runft - und Induftriegebietes beleuchtete, um, nachbem man bas gauge Felb burdmanbert batte, wieber jum Ausgangspunft jurudjufebren. Dur Dalerei und Plaftit follten jebesmal in ihrer Integritat auftreten. Diefes mar geboten einerfeits burch bie Bebeutung biefer Runftzweige, andererfeite burd bie Schwierigfeiten ber Grengregulirung gwifden ihren verichiebenen Bebiete. theilen. Es murbe babei 1. Die jebesmalige Musgabe fur ein toloffales proviforifches Bebaube gefpart: 2. murbe bem Rapital, welches bis babin zwedlos balag, eine paffenbe Berwendung gegeben und 3. trat bei biefer Anordnung ber praftifche Ruben, ber eigentliche Bwed ber Bettausftellungen, bem auferen Scheine gegenüber beutlicher bervor. Bei ben fruberen Monftre-Ausftellungen bielt fich gmar ber nachmann an feinen fpeziellen Zweig, fur ibn eriftirten taum bie übrigen Theile ber Ausftellung, und in Begiebung auf ibn mar es alfo poliftanbig gleichgutta. ob bie berichiebenen Abtheilungen ber Runft und Induftrie auf einmal ober nach einander erlebigt murben. Aber bie Beltausftellungen follten nicht nur bem Sachmann bie Gelegenheit jum vergleichenben Stubinm bieten, es follten auch bem allaemeinen Bublitum, ber Dillion, wie man in England fagt, Die an feinem fpeziellen Breige befonderen Antheil nimmt, Runft und Runftinduftrie naber gerudt merben. Diefes allgemeine Bublifum wird nun bie jabrlichen Ausftellungen gwar nicht gang fo amufant, aber mahricheinlich lehrreicher finben ale bie fruberen Monftre-Ausftellungen, bei benen bie Daffe bee Dateriale fie nur permirren tonnte.

Das Aufregenbe, Frappirende ber großen Beltansftellungen ber Bergangenheit, ber internationale Jubel, Die Schuben., Turn- und Lieberfrangfefifimmung wird nun freilich megfallen.

Einen Nachtheil ber perennirenben Ausstellungen haben wir foon beruhrt. gur bie fruberen allgemeinen Weltausstellungen fonnte man fic einen poffenben Moment ausfuden, ein Jahr, in bem guflufger Weife gerabe Seichen war in Curepa.

Der lettere Rall liegt beuer por.

Gelbft bie fanguinifden Roval Commissioners muffen porausgefeben baben, baft biefes 3abr wenigstene ihre hoffnungen auf eine allgemeine Betheiligung an ber Ausftellung nicht in Erfullung geben tonnten. Frantreid batte ju ichmer gelitten, um fich feiner Stellung in ber funftlerifden und induftriellen Welt gemaft bei biefem Wert bee Friebens ju betbeiligen. Es batte gwar ein ganges heer frangofifder Runftler im gaftlichen England eine Buffuchteftatte gefunden, mabrenb ber Feind ben beimathlichen Boben überfdwemmte. Gie hatten mabrent ber Dauer bee Rrieges bier Rube und Duge genoffen. Aber bie Ereigniffe bes verfloffenen Jahres maren nicht folde, bie vom patriotifchen Runftler gebieterifch eine Berewigung forbern, and begeiftern ben Frangofen nicht "bie Rebel bee froftelnben Rorbens"; feine Rarben erblaffen und feine Bhantafte erlahmt im feuchtfalten Qualme ber britifchen hauptftabt. Da war guter Rath theuer. Un Quantitat und Qualitat mußte Franfreich feine alte Stellung behaupten. Go famen benn bie Royal Commissiopers auf ben Bebanten, eine Cammlung ber in englifdem Brivatbefty porbanbenen Berte frangöfifder Runft gu veranftalten. Auf ihre Anfragen zeigten fich bie englifden Runftfammler außerft geworfomment, und bas Refultat ihrer Bemubungen mar eine bodft erfreuliche Sammlung, Die bis auf 3. 2. Davib, ben tongeffionirten Berberrlicher ber erften Republit und bes erften Raiferreiche, binaufreichend, einen giemlich vollftanbigen Ueberblid ber frangofifden Dalerei bes verfloffenen Jahrhunderte gemahrte. Wenn nun auch eine folde Bufammenftellung an fich recht intereffant und lehrreich ift, fo fdeint fle une benn boch taum bem Begriffe einer jahrlichen europaifden Runftrebue ju entfprechen.

Aber mabrend Die Frangofen fo fubne funftgefdichtliche Sprunge machen burften, wurde eingeinen beutiden Schulen nur bie Balfte bes beanfpruchten Rammes bewilligt. Es ift, als batte Anf allen Weltanoftellungen mar es üblich, bem Pante, in bem bie Ausftellung ftattfant, Die Salfte bes Raumes ju überlaffen, und wir beflagen uns nicht barüber, bag in biefem Fall ber englifden Runft und Induftrie etwas mehr ale biefer Bruchtheit gufiel. Goon bie fcmache Betheiligung bee Continente erffart und rechtfertigt biefes. - Ale noch Friebe war in Europa, und ale man bie Regeln biefer projettirten Ausftellungen befprach, entichloffen fich Her Majesty's Commissioners ju einigen Beftimmungen, Die in ber Rolge laftig ericbienen. In ber Abtheilung für bilbenbe Runft follten nur folde Werte maelaffen werben, Die innerhalb ber letten funf Jahre vollenbet worben maren. Rein Runftler follte mehr ale zwei Berte einfenben burfen und eine Diefer Berte wenigstene burfte noch nicht in London ausgestellt worben fein. Wir haben icon ergablt, wie gang und gar Her Majesty's Commissioners in Begiebnng auf Frantreich von ihren Grundfaben abgegangen find; aber icon beim Ausfallen ber englifden Galerie mufiten fie merten, bag biefe Bedingungen unhaltbar maren. Gie find in ber That mit Anenahme ber erften vollftanbig zwedlos. Die Belegenheit zu einem Bergleich ber gleichzeitigen Leiftungen verschiedener Soulen und verschiebener ganber ift bei internationalen Ausftellungen flete ber Sauptwed. Daß bem Bonboner Runftbummler im Ausftellungspalaft nur Reues geboten werbe, bas war ein Bunich, auf ben man unferes Grachtene feinerlei Rudficht gn nehmen batte.

In bie englische Gaterie hat man fich um enischtlichen muffen, Bilber, bie fcon in London ausgeställ waren, nicht eine nur ansnachmeineise, sonbern muffenhalt aufganehmen, aus bem einachen Grunde, weil fast alle halbwegs pasiablen Berte englischer Auffler in bie jährliche Ausftellung ber Royal Academy lemmen.

Die englisse Geleier ber Internationalen Kopflung erthält bader soll ern folde gang ane Wilke, die end ern ein die allgegrang Eure per Roy, Andendey jurisstgeriefen warben. In ben meiste and der geseiche Gegleich geleiche Badersplaten Bammenden Bilbern biefer Geleier finden wir miesten einstelle ersplate geleiche Gegleiche Gegl

Che wir aber biefe Betrachtungen beginnen, wollen wir einen Blid werfen auf bas Lotal, in bem bie internationalen Runfticabe in South Renfinaton aufgespeichert fint.

Der te Weltausfellung gendunte Gefahreumige mußt an ben wie Seine ben Gesten ben Gerte. Der Gesten des Geste, Delfre Gesten auf est fin in jentille jangsgegent Mehlert, mit besten vier Seine wir Gesten der Gesten gesten der Auftrag der Gesten 
Bon biefer Ceite führt feine Pforte in bas Ausftellungegebanbe. Der haupteingang, wenn

ba überhaupt von einem Saupteinagng bie Rebe fein tann, liegt in ber fühmeftlichen Ede. Dort ficht an ber Strafte (Exhibition Rond) ein ffeiner, mit Angeigen beffebter bolgerner Bortifus, und von ba aus führt ein niedriger, mit Brettern gefchloffener Bang burd bie leeren Bauplate binburch in bas Innere bes Bebaubes. - An ben beiben Langfeiten wird ber Barten theilmeife begrent burd grei ichmale Bebaube (the magnificent Fine Art Galleries), beren unterer Sted von ber Gartenfeite burd bie fich bier anlegenben Arfabenreiben binburch fein Licht empfangt, mabrent ber zweite ben Bilbergalericen gewibmete Stod mit Dberlichtern verfeben ift. Rach bem Garten ju ift bie Mauer biefes obern Stode beforirt burd Blenbarfaben, an benen man fich bemubt bat, Schlingpflangen in bie Bobe ju gieben, ein Beftreben, meldes wir Angefiche ber Badfteinornamentit ber "magnificent Fine Art Galleries" nicht genug loben fonnen.

Eine mit Aephalt belegte Terraffe fiber ben Artaben geftattet bem fur Architeftur fic Intereffirenben, genannte Badfleinvergierungen etwas icarfer in's Muge ju faffen, ale bas von unten aus möglich ift.

Bebe ber "Fine Art Gallerien" gerfällt in brei Bavillone und zwei Rwifdenbauten. Die vier Endpavillone find gu Treppenhaufern benutt, und bie beiben nordlichen fteben in Berbindung mit Arfabenreiben in Germ von Biertelofreifen, welche, bas norbliche Enbe bee Bartens einichlieftent, ben Uebergang bilben gu bem in ber Langenare bes Gartene liegenten Gemachebaus ber Herticultural Society.

In tiefem Gemadebaus fant am 1. Dai bie Eröffnungefeierlichteit ftatt, und bier fab man lange Reiben von Burgermeiftern und anbern Burbentragern aus ber Broving im amtlichen Belgornat mitten unter einer tropifden filora einberichreiten. - Babrent ber Dauer ber Ausftellung follten bort Blumenaubftellungen ftatifinben, von benen wir nicht ficher behaupten tonnen, ob fie auch international fein follten, wie alles Anbre in biefem Gebandecomplex. Babriceinlich, benn im offigiellen Brogramm werben bie ausgestellten Begenftanbe unter vier luminos ausgefonnene Rubrifen gebracht: Bilbente Runft, Induftrie, Erfindung und Gartenfunft. Bom Gemachebaus gelangt man in ber Berlangerung ber Langenare burch eine boble Baffe in bie am Subeparl liegenbe "Mibert . Sall", wofelbft bie architeftonifde Cffeftifteigerung, Die wir pom Reftaurations. gebante aus burd bie Bilbergalericen unt Arfaben binburd verfolgen fonnten, ihren Sobennft erreicht. Dies ift ein Bebanbe, beffen nothwendiger Rufammenbang mit ber Ausftellung nicht fofort einlenchtet. Gigentlich ift es ein riefenbafter elliptifcher Romertfagl, ber neben ben 1200 Mitmirfenten, Die im Orchefter Blat haben, mit Leichtigfeit 6000 Buborer foll faffen tonnen. Die Mitte bilbet eine elliptifche Arena mit ben beften Platen, 102 fing (engl.) lang und 68 ffuß breit. Bon bier an fleigen amphitheatralifd jebn Gipreiben aufwarte bie ju einem Bartel pon brei Logenrangen. Ueber ben oberften Logen folgen wieber acht treppenartig bintereinanber auffteigenbe Sitreiben und baranf eine breite und bobe Galerie, Die mit breifig Bogen nach bem Caale ju fich öffnet, und in ber, wie behauptet wird, im Rothfall 2000 Buborer Blat finden murben, mobei es allerdinge meifelhaft ericeint, ob bie fammtlichen 2000 angleich Bufchauer fein murben. -

Daburd allein, baf man bie Banbe biefer Galerie jum Aufbangen von Stichen, Rabirungen und Photographicen benutt bat, ift bie "Albert Dall" mit in ben Gebaubecompler ber Ausstellung hineingezogen worben, und baburd ift man auch gezwungen worben, ben Gintritt in biefe Galerie bem bie Ausstellung besuchenben Bublitum freizugeben, felbft wenn gerabe unten ein Militar . Dufifcorpe fpielte.

Es ift fein Dangel an Eingangen in Die Albert Sall. Aber mit Ausnahme bee haupteingange (Royal Entranee) fint biefe von unbeimlich fnappen Berhaltniffen. Der nach bem Bart ju gelogene Saupteingang unter einem machtigen Bortifus ift geraumig und faft großartig, aber er führt eben in bie Albert-Ball und nicht in bie Ausftellung. Um vom Saupteingang borthin gu gelangen, muß man burch bie langen frummen Bange manbern, welche mit ben logen in Berbindung fteben. Auch feben wir nicht ein, wo man nun noch einen Saupteingang in's Musftellungegebaube anbringen tonnte, ce fei benn, bag man fich entichloffe, ben fublich bom Garten gelegenen Bauplay fur bas naturbiftorifde Dufeum ju opfern, um bort einen freien Blat, einen Eingang und eine Facabe ju fcaffen. 41

Beinfdrift für bilbenbe Runt. VI.

Der Sauptfehler bee Gebautet liegt aber nicht im Mangel eines Sanpteingangs, ber nur vom aftbeilichen Standpunft ans unentbebrlich ift, fonbern in ben mangelhaften Berbindungen.

Der Weg burd bie fammtlichen aufeinanberfolgenben Mueftellnngeraume betragt etwa eine englifche Deile, b. b. eine gute Biertelftunbe. Um von einem beliebigen Bunft bes Bebaubes gu irgent einem antern ju gelangen, gibt es nur zwei Bege: rechte burch bie Galeriten ober linte burd bie Galericen. Dan muß jebesmal enticheiben, welches ber fargere ift. Will man aber 2. B. jum Amede eines Bergleiche von ber englifden Bilbergalerie ju ben gegenüberliegenben aus. lanbifden Bilbern geben, fo bleiben fich beite Bege etwa gleich und man bat bie Balfte bes gangen Umtreifes, eine halbe englifche Deile, jurudzulegen, wogu man bes Deufdengebranges in ben Galen und fonftiger Sinberniffe wegen minbeftene gebn Minuten branchen wurbe. Das ift nun für ben, ber ju feinem Beranfigen ba iff, ju faftig, unt fur ben, ber jum Stubiren ba ift und beffen Reit werthvoll ift, nicht weniger unangenehm. Einen Musmeg gibt es bier allerbinge, ben Ausweg namlich, ber in ben Garten ber Gartenbangefellicaft führt, burd welchen man verhaltnifmäßig rafd von ber einen Bilbergalerie jur anbern gelangen fann. Aber abgefeben bavon, bag man an ber Pferte bee Gartene einen Boll von "six pence" ju entrichten bat, und felbft angenommen, baft man troduen Sanptes und trodnen Jufes binftber femmt, wirt man uns wohl jugeben muffen, baf bas nicht gerabe bas 3real von einer medmaffigen Berbinbung gweier Bautheile ift, wenn ber Weg bom einen in ben antern burch frembes Eigenthum und burch einen Garten führt.

Es laft fich eine, aber auch nur eine ichlechtere Grundriftanlage benten, als bie, welche bier jur Ausführung gefommen ift : wenn man namtich bie fammtlichen Bebanbe, bie fest um ben Garten berumliegen, nebeneinander in einer geraben Linie aufgestellt batte. Wenn wir biefe Rachtheile in's Muge faffen, fo wirt es fcwer zu verfteben, warum Her Majenty's Commissioners für bie Ausftellung einen Bauplay fic ausgefucht baben, ber fo unlibermindliche Schwierigfeiten bet, wenn es nicht möglich war, fich mit ber Horticultural Society zu verftanbigen, um burch beren Marten einige Berbindungebanten burchfubren zu tonnen. Gelbft fur bie architeftonifche Befammtwirfung bee Bebaubes ift ber Barten ju groß, und boch fint mahricheinlich afthetifche Rudfichten bier mafigebent gewefen. Dioglichft viel Effett filr moglichft wenig Gelt, bas icheinen bie leitenten Gruntfabe gemejen ju fein, welche bier allertinge nicht jum erftenmal auftreten in ber Baugefdichte. Anbereme toftet ein geräumiger Barten ichmerce Belt, bier tonnte man ibn umfenft haben; alfo frifch zugegriffen! In ben fammtlichen Einrichtungen ber Ausftellung herricht eine in biefem Pante feltene Sparfamfeit, aber nicht fene weife Defonomie ber Mittel, Die fich in febem Deifterwert ber Baufunft flubet und bie in ber ftrengen Unterordnung ber Rebenfachen unter ben arditeftonifden Bauptgebanten beftebt. Diefer leitenbe arditeftonifde Bebante fdeint vielmehr überhaupt ju feblen. Es ift, ale mare bas Gebaute ju einem gang anbern Rmed errichtet morben, und ale batte man fich nur proviforiich bort eingemiethet. Wie in einem Dietbhaufe tragen bie einzelnen Raume gar nicht bas Geprage ihrer Beftimmung. Dit Ausnahme ber Bilber vielleicht, Die in ben Derlichtfalen bangen, tonnte Alles gang gut ben Play wechfeln.

Wie ein Sers; Icht fich bie Benchung im Saulien, baß im Inten Bilgel bie ausfämischen Felter über der Vergeichner zu Amplichen angetrucht (eine, wahrend im anderen fliege nehen der eine Jeffen Villeranderen bie Volgdiener im Bewegung fich befahre. In der englischen Bilteren bie Volgdiener im Bewegung fich befahre. In der englischen Bilteren bie Volgdiener Eriege im unfer Der, und im andere Kole beite Allegem mit Simpfen der erfollte arbeitunten Volgdiene bringet im unfer Der, und im andere Kole bringe fent Gemeine der Vertragt Volgdienergener, der mit der der Vertragt volgdiener der Vertragt Volgdienergener, der mit der Vertragt volgdiener aber der Vertragt volgdiener der Vertragt volgdiener der Vertragt volgdiener aber der Vertragten unt find in der Vertragten unt der Vertragt

regnet. Wir felber haben mahrent eines Gewitters bas Publifum mit aufgefpanuten Schirmen bort promeniren feben.

Wir whe'en mit unjern lober wenig spenichelbrium Bennertungen jelobb nicht enken, wenn und als der felte ein Einzugliche Thempille best Bennich Stengingen, wenn wir wer ben unsch in der periem Mellags ünsprich läudenbefen und siehenbefen Besteln gereim Mellags ünsprich läudenbefen werde mehrende weiten, wen der mehren der Gestellen der der Gestellen 
Bir find in unigerer Benrtheitung ber Cinrichtungen biefer Ausstellung bedwegen etwos ftreng verlaben, veil wir glaubten, billiger weife erwarten zu buffen, dag man fich bier bie bei felberen Ausstellungen gemachten Erfahrungen beffer zu Auge machen werbe.

In Beziehung auf die mangelhalte Bertretung mander Linder und mander Runft und Industriezweige muß man mit Rafficht auf die Ereignisse des verstellenen Jahren mit aller Schonnun verjahren, aber in Beziehung auf das Gebäude und die Berwaltung ber Ausstellung deben wirt finn berratisen Rafficken un beboden.

Den Ban eines permanenten Mustellungsgebabes batte man ner mit bem feften Entichluß in Angeiff nehmen follen, von allen Erlabrungen ber Bergaugenheit Gebrauch un maden und ein muftergiltiges thert biquiellen far bie Jumpi. Erne Ihnei.

# Die dritte internationale Ansfiellung in Wien.

#### III.

Bilo tu. beffen perfonlicher Ginfluß auf bie Dfundener allmalia fo bebeutend mirt, wie feinergeit ber 2B. Schabow's auf Die Diffelborfer Schule gewejen, beffen aufopjernber Unterweijung wir, um nur ber jungften einheimifden Deler ju gebenten, Duutacip, Defregger, Rurzbauer perbaufen, batte bofur geforgt, baft fein neues Bilb: "Der Dauphin bei Schufter Simon und Roger" noch vor bem Therichluß eintreffen fonnte. Das traurige Loos bes armen Rinbes in biefer roben Befellichaft ift Bielen gu Bergen gegangen. Bu une fonnte bas etwas flüchtig gemalte Bifb bie Erinnerung an andere vollendetere Berte bes Deiftere wohl nicht verbrungen. Der wehrlofe Rnabe bleibt, wie ungebarbig auch ber Schufter fich benehme, wie breit fich auch ber am Boben liegente Freund und Bebilfe bes moralifden Radrichtere mache, ber wehrlofe, in eine Ede bas Bimmere gebrangte Rnabe bleibt benn boch bie Sauptperfon ber gangen Scene, in ber fich mabre Couliffenreiger, Die beiben ichlechten Rerle, viel zu wichtig machen. Ermogen wir noch bie befonbere Schwierigfeit, einem noch nicht vollig entwidelten Ropfe Ausbrud ju verleiben, obne au's Beluchte, Unnaturliche ju ftreifen. Go mar benn auch Biloth barauf bebacht, Die frampfhaft gefoloffene Dant bes noch fürftlich gelleiteten Ruaben gleichfam fprechen ju laffen; leiber bat bie Linke ibre Aufgabe nur ju febr im Ginne bes Evangelinms genommen, fie weiß gar nichts von ben Befühlen ibrer Comefter, theilt fie folglich auch nicht, und bas aus tem febr einfachen Grunte, weil fie nicht fertig geworben ift. Unt fo gieben Gimon und Roger ben Lowentheil jener Mufmert.

famteit an fich, die wir richtiger, in Betracht bes taglich fiegreicheren Realismus, ale Bewunderung bezeichnen follten.

Rach bem Gefagten tann es Riemand Bunber nehmen, wenn wir ben nachtraglich angelangten "Stubientopfen" von Benbad nicht einen fo bochachtungevollen Empfang bereiten, wie ber mar, burd ben mir pflichtionibig feinem querft ausgestellten, reigenben Damenportrat gebulbigt baben. Gie find jn ffigenhaft, ju ungleich, ju unfauber, ftellenweis gerabegn bart und roh bebanbelt. Go fomnbige Banbe, wie bie finb, mit welchen Lenbach eine im vollen Lichte gemalte, ein Barett tragenbe, aumuthige Dame begnabet, bat fich fogar ber von Diverot (1765) fo fcharf jurecht gewiefene Reftout, ein Daler britten Ranges, nicht erlaubt. Gine folde Rachlaffigfeit taft fic allenfalle burd bie ju große Ermitung bee übermäßig in Anfpruch genommenen Runftlere erffaren, aber nicht rechtfertigen. Auch von jenem feelenvollen Schmelg ber garbung, ber aller Augen und auch bie unfrigen, in bem bolben Antlit ber blaffen Brunette fo traumerifc berührte, ift in biefen verspateten Bilbniffen feine Spur zu finden. Die faft Rubeno'ichen Reize einer jungen frau, Die in bem engen Runt, in bas fie bie Wilffur bes Runftlere eingeschloffen, fic wirflich unt mit vollem Rechte nach einer freieren Behandlung febnen burfte, ericheinen fo ftuchtig, fo troden aufgetragen, baß fie gar nicht verschmolgen fint. Rurg, Lenbach ift fich biesmal nur in ben Mugen gleich geblieben, im Blid, ben er gu richten, gu beleben und gu feffeln weiß, wie es nur bie mabrhaft großen Bortratiften verftanben. Ein Bilbnig von Datejto, burd martige Raturmabrbeit und malerifche Bebeutfamteit gleich ausgezeichnet, bas ftreng mobellirt und wirtfam, mit fluger Untererbnung bee Stofflichen gemalt ift, fold ein Bilbnig bat unferes Erachtens immer ein gemiffes Anrecht anf einen Chrenplan. Ale ein foldes muffen mir aber bas Bruftbilb eines jungen Dannes begruffen, bas bei allen erfahreneren Ruuftfreunden gewiß Auffeben erregt batte - nicht nur wenn, fonbern auch in bem Salle, bag es ihnen naber gerudt, tiefer gebangt worben mare. Unter ben gegebenen Berbaltniffen mußten fich alle, Die nicht in ber Lage waren, ihre Gebnerven funftlich ju fcarfen, mit ber erfreulichen Babrnehmung begnugen, baf ber bochbegabte polnifche Runftler jene pridelnbe, nnrubig ftimmernbe Farbung, burch bie feine Bematte mehr auffielen als anzogen, vollig übermunten bat und zu ben tlaffifden Ueberlieferungen rubigen Bortrage und gebampfter Garben gurudgelebrt ift. Gin Grund mehr, um feinem nachften biftorifden Gemalbe mit gefpannter Erwartung entgegengufeben; benn Datejto tann une, gn Ehren ber beimifchen Runft, nicht balb genug bie Belegenheit bieten, feine Leiftungen ansführlicher ju belenchten. Borberband beichäftigen une noch zwei anstanbifde Bilber.

Mit Berraifenem Emit, jist feirlich, trit ber fant fine is vannis chaffinen S. G. disfifter, al. V. fiebt na ein. Neigingschäpter der .. Tw. der in der fie das fil zie ein eine "Neigingschafter" der .. Tw. der in der Gebre Zweiter genorden. Der Einfig Course es noch von fenne einen fehren, des nachen Index genorden. Der Klinfte Enter fie der in der klinfte Ernauffen fil der in der klinfte Ernauffen Eine der ande gelingen, S. G. disffere, beifen Liefenig ver finanzier, baueren an klinfte Ernauffen, der der Schafte fil der eine der klinfte Ernauffen klinfte der die Liefen von der der die Liefen fil der die Liefen fil der die Liefen fil der der die Liefen fil der der die Liefen fil der die L

Colleglid fet noch eines Dundener Bilbes, "Ausing jur 3anb" von IR. Gierpmeti

ermblan, ein Them, de in einer gefullich gefern Tomert ficher, leicht und beiet beröchgeführt ib. All bieft jahltrichten, am mehrerm Stellen sofl gleichgeitig aus dem lichen Birtendoch herausreitendem Inger in geftlichgefum Jahreiden, alle feilch und beiter wie die findeyeine Geötige und wahrertuftig wie die fielen Welfen über ihnen, heben und beleben recht werfilm das der ne des Auflieft angeftimmte Feilbligafilm

Mus ber Reife ber Wiener Wolern wir es gereben unverantwerlich C. Multer mit Stellerigun gub ünspere. Mie flieber ich biefalbiger Zeichner ist unfere beit Ministrie geitung bat er eine bandber Gerefan . Mie flieber ich bei des geben der eine bandber Gerefan bei der Gespesche und der eine bandber Gerefan flieber der Gruppen mit führt feiner Eilber aufprundless seine bei den, der bei der Gespesche der Gespe

Dos unfere Anglabe fie es und, die weige en spirmachoulen Biber unfpipfen, wir milfige beigich weigingten im Berdetzegech eine Anglandie von bei feinem Gerbiltern Frei'er vermellen, elfen, "Libenfiech finis-Ochquefen" und "In John von Vertenmod!" ein feir verflüsingt, elbaide, fraube Godffen beindern" und "In John von Vertenmod!" ein feir verflüsingt, war, ber laufer tilt nur Buffer bein nur zu nicht, daß sie und einem Berden verennen wir eine Neuenstellen Gemig ist ehn bei Mock diemen abreite militen Buffer wenten wir einen Verstellen Gemig ist ohl bei Mock diemen abreite militen Buffer inn, menten wir in der fennen an Berg- und Getigken. Alle die Berger der bei der Berger der Berg

Saber's "Ribe im Wolfer" find eine gute, die verferechne Endel. Ben dem nos ber Marker ber gefreigeren Gefennissen geschaftlicht, 261, de filmen, überhaust zu feinen nermag, gibt felbt bie gelangende frieure Enfertwengen fanm einen Begriff. Sein "Am Omnabner Seit" fil pour mit bietenden Heithwoller Teinhigkeit behandel, wir fossens er jeroch mur alle eine Gelffenstenter best film November der bei der bei der gefrei gefrei bei der bei den bei der be

Bir burfen bie Befprechung ber ausgestellten Bilber uicht ichliegen, ohne eines "Stubientopfes" von Datart zu gebenfen. Eine machebleiche Dame, beren Reige in voller Bluthe fteben. Gie tragt ein foftbares gurudbaltungelos ausgeschnittenes Rleib bon rothem Sammt, reich mit braunlichen Spiten befest, und ladelt beinabe verfcamt uber ein unerbaulides Bilbden, bas fie fo eben auf ihrem Sacher entbedt bat. Ein mahrer Mugenfcmans für abgefpannte Aunftfreunde, marb biefest nenefte Bert bes Runftlere, ber zwar ein geborener Rolorift ift. aber eben nur bas, bon vielen Befudern gerne, febr gerne gefeben und bod erhoben. Bir vermogen biefe Bewunderung nicht ju theilen. Alle Bilber von Dta fart, Die wir bieber Gelegenheit hatten gu feben; Die fieben Tobfunben, bie in ben Barifer "Salon" nicht eingelaffen wurden, eine Stigge gur Deforation eines Saales, Die fich in ber erften internationglen Runftausftellung befand, eine entjudte, verzudte und judenbe Leba, enblich fein Bomeo an ber Leiche Juliene, ben bas Belvebere befigt, weifen eine pruntvoll phantaftifde, gefdnieibig finnliche Bebandlung, fluffige, wir mochten fagen, ichleimige Farben qui, erbeben fich icooch, weil ber Runfiler jur Stunde noch eines gelauterten Stulgefable entbebrt, nicht ju nachhaltiger malerifchee Birfung. Je ofter, je rubiger man feine Bilber betrachtet, befto mehr verlieren fie. Datart mabnt uns au gewiffe briffante Birtuofen, Die alles tonnen, nur nicht die tontrapunftiftifde Duechführung eines gegebeuen Dtotive. Sprecht bennoch immerbin von feiner glangenben Begabung, wir taffen fie gelten; aber bedauert mit uns ben Danael einer grundlichen Coule, bas Abgeben ftrenger, maftvoller Reichnung. Bliefenbe Berfe, reiche Reime gieren gewiß ein Gebicht; welchen Berth bat jeboch bie reigenbfte Form, obne jenes So onere, bas unfer Schiller ale bie foone Seele bezeichnet? Matart's Rolorit ift ftrableub. gefattigt, fcmelient; wirt feiner Erfindungsgabe, feiner Reichnung je ein abnliches Lob gewilt werben fonnen?

Eugen Obermaner.

### Die Verfteigerung von Er. Engert's Hachlaß.

1841-6

Bien, Enbe Juni 1871.

Der Schluß ber Engert'iden Berfteigerung, welche noch bie britte Junimoche binburd bauerte, war goar weniger fpannent ale ber Beginn, aber burch bie bunte Manuigfaltigfeit und ben gem Theil außerordentlichen Berth ber jum Kufichlag tommenten Gegeuftante fur ben echten Runft. freund bod von ungefdmachtem Intereffe. Bei ber Antien ber Antiquitaten und Ruriofitaten, ber Bebereien und Mobilien, ber Sandzeichnungen alter und moberner Deifter bielt fich bie Theils nahme nabegu auf ber anfänglichen Bobe, fant bann aber bei ben Rupferftiden und Budern allmalig auf bas beicheibene Riveau berab, welches bier im fleinen Ramilieufreife ber Bibliomanen und Entbuffaften fur graphifche Runft von ieber erreicht in werben pfleat. Wo fint fie bin, bie fdenen Tage ber "Golbenen Ente"! Co fenfate Dander, ale er bie Großmachte ber Finangmelt fich in immer vorbringlicherer Beife auf bem Runftmortte geltenb machen fab. Run, jest baben wir es erlebt, bag bie Reigung biefer neuen Liebhabertfaffen bieber gemlich einfeitiger Ratur ift und meiftens bort erfaltet, mo bie Doalidleit aufbort, einen augenfälligen, pruntenben Rimmerfomud ju gewinnen. Bene mabre Cammlerluft, bie fur bie fille Greube am Coonen, fur bie lunftgemeibte Dugeftunde fich bie moblgeordneten Bortefeuilles fullt, bleibt immer noch bas Gigenthum febr fleiner Rreife. Bon ben Dobeln und Teppiden wurden einzelne Stude freifich ju boben Breifen verlauft; ein icones "Cabinei" aus Chenbola mit Caulen von Acat und vergolbeter Bronge für 681 FL, ein prachtvoller goteburchwirfter Teppich altperfifcher Fabrilation (13' 6" lang und 5' 6" breit) fur 680 gl., ein fleinerer mit Gilber burdwirfter fur 402 gl. Auch einzelne Blatter bes Durer'iden Rupferflichmerle in porgligliden alten Druden fanten eine ihrem Berth entspredenbe Coabung, barunter Abam und Eva (B. 1, Bapier mit Ochienlopf) 149 R., ber b. hubertus (B. 57, Bapier mit bober Rrone) 100 FL, ber b. hieronnnus in ber Belle (B. 60) 140 gl., bie Delancholie (B. 74) 175 gl. Dagegen wurden andere Theile ber Rupferflichfammlung, 3. B. bie iconen Rfein'ichen Rabirungen und and einige Prachtblatter von Rembrantt ju auffallenb billigen Breifen losgefdlagen.

Ein befonderes Intereffe mußten bie Banbgeidnungen erregen, von benen einige nach ben Bestimmungen bee verftorbenen Befigere mit febr bochflingenben Ramen bezeichnet waren. 3d laffe biefelben befteben, obne bamit in bie Riammen bee Rampfes, ber fich um biefes und jenes Blatt entfpann, neues Del giefen ju wollen. Die bodfte Coabung erzielte ein bem Darer angeidriebeuer Bogeifiligel, in bunten Dedfarben auf Bergament gemalt, welchen Engert bei einem Biener Erobfer um wenige Gulben erftanben batte, und ber nun um ben Breis von 1350 gl. in ben Befit bee frn. Ab. Ritter von ganna in Brag fiberging. Engert batte ibn mit feinem betannten Benbant in ber Albertina (Baggen, II, 176) verglichen und fiellte ibn biefem jum minbeften gleich. Leiber lieft fich ber Bergleich por ber Multion nicht burd nnmittelbare Aufammenftellung ber beiben Blatter wieberholen, wenn auch bie gleichzeitige Ausftellung bee Eremplare ber Albertina im Defterreichifden Dufeum aus Anlag ber Darerfeier bequeme Gelegenheit gur Erörterung ber gegenfeitigen Qualitaten gab. Ale Refultat berfelben barf bier verzeichnet merben, bag ber Engert'iche Flügel feinem Doppelganger in ber Alberting (ber mit bem Monogramm und bem Jabre 1512 bezeichnet ift) auf's Saar abnlich fiebt und baft beibe wieber mit bem in gleicher Beife bezeichneten Gisvogel ber Alberting (Baggen a. a. D.) in ber Art und Qualitat ber Technif volltommen übereinftimmen. Dagegen befteht gwifden biefen brei Blattern und ben ebenfalls im

Defterricklichen Moltenus ausgehötten Kanntlinn ber Jacks, her Enfe und des Archipates aus für Miterlina ein fein erntigen Umerfelde. Wisterwis jere, der Gude - Techni pietige, in der Water in den fein der Archipate der Vonde-Central pietige, in der Durcht in der Vonde-Central pietige, wir der Durcht in der Vonderschaft gestellt der Guden der Vonderschaft gestellt der Guden der Vonderschaft gestellt der Guden der Vonderschaft gestellt gestellt gestellt der Vonderschaft gestellt ges

Das Gefammtergebnig ber Auftien beläuft fic auf ungeführ 16,000 Gulten. Ermöhnenswerts fig, daß ber Räufer bes lleinen Tijtan 'fceu Becträts Lieber aus feiner Munnymille nicht berandsunden war. fit das Bilden, bas er für 7031 ft. (nick 7931, wie neulich irrthäunlich gebruckt wurde) taufte, find fim ingwischen bereits 15,000 ft. wieber gebeten worten.

C. v. Lütow.





Erachtenbild von Dürer aus der Albertina, Farsimite in Farbenholzschnitt ausgeführt von &. 29. Baber in Bien.

Drud von E. Grumbach in Leipzig.

### Runfliteratur.

Erachtenbilber von Albrecht Durer ans ber Alberting. Geche Blatter in Rarben-Dolgichnitt ausgeführt bon &. 2B. Baber in Wien. Feftpublitation bes t. t. ofterreichifchen Dufeume fur Runft und Induftrie jum Durer - Jubitaum am 21. Dai 1871.

Mit Abbilbung.

Seitbem Rubolf von Gitelberger im Bereine mit Buftav Beiber eine granblidere Bebanblung ber driftliden Archaelogie und Runftgefcichte in Wien eingeführt bat, lieft er nicht feicht eine Gelegenheit porübergeben, um fur bie gorberung von Brobuftion und Foridung einzutreten. Unericopflich an nenen Bebanten, unverbroffen in ber Berangiebung neuer Rrafte ftrebte er vor Muen bas Runftleben ber Gegenwart wieber auf Die hiftorifde Grundlage eines burch Gefdmad und Renntniffe gefäuterten Sandwertes ju ftellen.

Die Begrundung bes öfterreichifden Minfenne fur Runft und Induffrie, fammt ber bamit verbundenen Runftgewerbefdule, lieferte biergu Die befte Danbhabe. . 3m Bergleiche gn ber bornehmen Rube anderer Dufeen ift biefe Anftalt voll treibender Bewegung und in fteter Bechfelmirfung mit bem leben und Beben bes Bolfes. Gin Ereignift baber wie bas 400jabrige Geburtofeft Darer's tounte an ibr am allerwenigften unvermertt porübergeben.

3ft bod bas alte Rurnberg ber tigffifde Boben und Durer felbft fo recht ber Bertreter jener Runft, Die eine Grenze gegen bas Sandwert gar nicht fennt. Er ericheint uns fogufagen als ber Chubbatron aller auf Die Berfcmelgung von Runft und Induftrie gerichteten Beftrebungen. Das nachfte ebeifte Dittelglieb zwifden beiben, bie vervielfaltigenbe Runft, verbantt gumeift Durern bie Entfaltung ibrer Bluthe.

Das öfterreichifde Minfeum tounte fomit bas Bebachtniß Durer's nicht murbiger feiern, als burch eine wenn auch noch fo befcheibene, boch bleibenbe That bee Fortidrittes auf bem Bebiete ber reproducirenben Runft - jumal bas Beburfnig nach Feftreben und Erinffpruchen anbermeit gebedt ju werben verfprach. Dem ibeellen 3mede gefellte fich auch noch ber praftifche ; autbentifche Mufter fur bas Roftumftubium gu liefern. Aur bie Urt ibrer Biebergabe entichieben aber bie gludlichen Berfuche von Bellbuntel ober vericbiebenfarbigem Ueberbrud aus bem zwolographifchen Atelier &. B. Baber's in Bien. Gine erfte Brobe bavon, mit blos zwei Stoden bergeftellt, haben wir ben Lefern ber Beitfdrift im vierten Befte bes laufenben Jahrgange vorgelegt ; fie burfte fic bes ungetheilten Beifalles ber Gadverftanbigen erfrent baben.

Sier folgt nun bie bort bereits versprocene Nachbildung eines Naugrelles von Dürer mittels mehrerer Boliftode. Es ift bas lette Blatt aus ber Feftpublitation bes öfterreichifden Dufeums um beurigen Dareriubilaum. Das Beft enthalt überbies, nebft bem gefcmadvollen Titelblatte, niehrere Franengeftalten, und gwar : bie vornehme Dame vom Jahre 1495, bie Durer gu ber Babulonifden Onre im Bolgidnitte ber Apolalopfe (Bartid 73) verwendete - bas frubefte Etubinm bes Deifters, beffen Beufitung ich in einem feiner ausgeführten Berte nachweifen tonnte; ferner bie brei Trachten einer Marnberger Burgerefran von 1500, wie fie im Sanfe, jum Tange und gur Rirde geht und befchrieben, in Rupfern bereits befannt gemacht, in von Befner-Altened's Trachtenbud Band III, Tafel 25 u. 26.

Den vornehmen Mann, in weiter, fcmarger, mit Golbborben verbramter Sammtfchaube, fernte Darer vielleicht um bas 3abr 1517 im Gefolge Raifer Maximilian I. fennen. Die fraftige Beirfdeift fie bUbente Aunft. VI

Febergeichnung, mit Bofferfarben angelegt, ift fier facfimite — ober um Baber's Anderna ju gebrauchen : "mit hanbifder Treue" wieberggeden, feloft bie auf bas fleine Uebergreifen ber grünen Karte Ber ben Rentur linds unten am Mautel.

Nicht under und nicht seniger als die Wieltung etst Agusuffle wurde angeftreit, und wie ibs gewaus Liberinfiniumung des Alberndes und von Merfelbe und wir den Anfolgen die Gegebrieben Armedentagen fehrt, ift bas Jief verreicht. Diese Ergebniß berrachlig weiter zu ber Destuma, baß fich auf zeichen Wiege aus Wälerieben in Zeffelsten Abrightig werten weitere allege und begie fliche Verziffung der Congemikte feinjenmen ich. Gigen mir sich die tragen, der die fein der die der Berachte der Reine Berachte unt weiter in Wien zu einen.

An vern Keftenkoder, seichen vos devempressepschiefte Trauberesjönen eines vernrächen beiter, tem Niemand Kingle fingenn, etre von dies, seich ausennen die inutgerente Windirung eines einigen Extre vor Zeiten in Anfrech ausen. Daggen bietet bis Philifelicht, bie antichteinkeit felte proeffisje Traufflägight der Anschweissfeinkter erfeligen Arfa. God innen neben allen anderen auch der eite Lurus in ver flüsflertisfen Kushpattung von Bickern wieder Beken zu anderen auch der erte Lurus in ver flüsflertisfen Kushpattung von Beiter anderen sind der er Sug zu gegeglechtet, wich in biefen Genien bei famil der Genie bei famil der Genien bei famil der Genien der Genien der Genien der Genien der der Genien der

Penaten. Ben Frau Almine Edrotter. Duffelbarf, Berlag und Drud von Breibenbach. 1871.

Wen hat weld austgefrechen, von fireuen niemel aus Echsperinnen neuer Kumbgattungen augsterten feine im mit der Nocht mit est fin eitst für Schriften. Millen die glief Nochtung und bei Gebattung beröffen bei der Schriften der Angebert, ift eine felde, zie fig in untern Zagen unt gegengung nur den gelöffelight dem ihrem für die beiter. Die dem nie nabertige nicht die Ekmenmatteri überhaupt, bet, wie fie febre im Mitterdame ihrer Samite Statt, auch in eine Federstaten Schrifterten jandelt von Winnerner erzeiter beiter, festeren biel fejerlief Gestung, welche fin nicht nie Technischen der Schriften d

Was biefe Gatung ju leiften vermag, dat fich woch in teinem Werfe fe druitig und fo augebend gegiegt, wie in dem vorliegenten. Benaten hat die Berfolferie of genanne, und fe verfiede barunter die Ernien zest Janfes, welche das Seilige feuer des Derrode, um bas die Dausgenaffen fich fammeln. das Gemer ber ampfindung, nuffern und bruobren, die ge offen d vauf de en Rünftlee. Des Tileifelner friffen bie durch eines Berfe, unnacht brund fen effennten von Geefele:

Bas ift beilig? Das ift's, mas viele Geeten gufammen Binbet; banb' es auch nur leicht wie bie Binfe beu Rrang.

Diefem Titelblatte folgt bann ein bitbliches Blatt, gewiffermaßen eine Ginleitung, welche bie Gpbare andeutet, in ber jene Benjen mirten, bie Ratur bee Stoffes, burch ben fie jenes beilige Fener nabren. Ueber einem vollen Rrange, in welchem fich bie anichmiegente Winte um bie nutliche Achre ichlingt. thront namlich in folant anfichiegenber Balme eine jugenbliche, febufüchtig emporblidenbe, geffügelte Beftalt mit Lora und Schriftrolle, in ber wir auch ohne bie eingeflochtenen, befannten Beefe unferer Dichterfürften bas "Schooffind bee Beus", bie "ewig junge", bie Phantafie erfennen murben. Das Blatt ift biefer iconen Aufgabe vollfommen wurdig, bon bobem poetifchen Reige, unten mit fraftigem Bechfel von Licht und Schatten, oben mit ben fübngeschwungenen Linien und ben garten, mattgrunen garben ber Balmblatter, swifden benen bie liebliche Geftalt jener Unfteeblichen in weißem Gewante und lichtrothem Mantel fich abbebt. Diefen beiben erften Blattern folgen bann nenn abnliche Baare, namtich immer ein falligraphifches, umreilen von Beichnung begleitetes, aber immer einfarbiges Blatt mit Berfen allgemeineren Inbalte, bas gewiffermafen bie Ginfeitung bilbet ju bem barauffolgenben Bilbblatte, auf welchem man bann immer bie Bertrate ber barauf gefeierten Runftler in fowarger lithographifcher Zeichnung mit einer architeftonifden, auch mobl mit Bilbwert ausgestatteten ober gotbenen Ginrahmung und vor Allem mit einem, ihrem Charatter entiprecenten, farbenprachtigen Blumenidmude in febr vericbiebenee, ftete neuer Anordnung fiebe. Bon biefen neun Blatterpaaren fint brei ber Boefie, brei ben bilbenben Runften, brei ber Dufit gewibmet. Die gefeierten Deifter find burdweg beutsche, unbeftrittenen Rubme und bereite verftorbene. Die gefeierten Dichter find Goethe, Schiller und Rudert. Mis Berteeter ber bilbenben Runfte erhalten gunachft Durer und Bolbein ben verbienten vollen Ehrenplas, mabrenb in bas britte Blatt Die Bilbbauer . Chabow, Raud und Riet fdel fich theilen. Gbenfo bat bie Berfafferin bei ben Dufitern fich nicht auf brei gu befdranten vermocht; Dlogart und Beethoben werben jeter gefonbert gefeiert, aber auf bem lepten Blatte gefellen fich wieber brei Romponiften, Frang Schnbert ("Durch Jahrhunderte unt langer Deutschen Liebes größter Ganger"), Robert Chumanu und Relix Menbelefobn, jeber awar von befonterem, darafteriftifdem Blumenfrange umgeben, aber boch alle brei von gemeinichaftlichen Lorberren und Balmblattern umichloffen. Ueber Die Muswahl biefer Meifter ans ber großeren Babl berer, bie bier in Frage tommen tonnten, founte man ftreiten, wenn es fich um ein Rationatbentmal banbelte. Der Titel ber Benaten ichlieft folden Streit aus und raumt ber individuellen Borliebe ein großeees Recht ein.

Die Sgefeinden Berfe find jetel sie möglich aus ben ernigten Taufen. am felden Die ungen genammen, wecht bereit Gewangt, berm gefüngt un betretzet für, verstiglich aus Geschefe um Schliefte Berte. die finniger Gesant ist, zus beier Zichterfrichen fenn den Wahrt auch gesche der Stadt ber Berfe zugaben in ihrer Zichterfangen fehren. Die einkleitenen, gemifenungen des Vereit der Schlieften Berte find von im felden feine die einkleitenen, gemifenungen von Vereit auf dem Gesche aus dem Geschie und der Schlieften fehren der Schlieften der Schlieften der Schlieften fehren der Schlieften der Schlieften der Schlieften fehren der Schlieften der

viel auch bes Empfangenen fein mag, es ift tein Frembes, es löft ich nicht von bem, was und ber Blumenlichmud fagt, fondern bliebe mit bemiftben ein einiges Gnaues, bas von berfelben Wärme bei Gelichte, von bemiftlen Hauche ber Beife burchbrungen ift.

Jeer Breig ber Amp nimmt Teirl an ibrem allgemeinn, geführlichen Erniedelungsanger. Die Ummanmische Die fühjehrt On Jehrbankerts wur aus Allie janer federstellen, nieterlandigen Gent. Gestellen die eine Gestellen der Gestellen Gestellen der Gestellen Gestellen der Ges

Weben ben Berliefelt ber Urbeferin biefe Werfe fit auch von ihrer Gefaller nibmen ber ernögene. Der fleschersterft fle vergliche, most er um Zeite woch jener dem gelieferten Zurfellungstreife verkanft, bie aber bann jebenlißt berach bie terfenijde Behandtung meifterisch verfellungstreife verkanft, bie aber bann jebenlißt berach bie neiffenis fletz grangen. Die
Zohl ber Berklitze mit wirdiret von der Berliefenis ausgangsung inig; fie fit im Geunge igiglatiefe, nammelich der ben fingen Order, hei Bereteren auch bei Colleiten vom bien, ausdieffenis, Mere ber Johann eine Stenen der bestehen der bereite der bestehen den der bereite der bereite der bestehen der
feine. Mere ber Johann (d. 61) na wennt er fich auf von Bilanco) bei sieht Geriffen aus

Wir feinen baber bem burchaus gefungenen Werte nur eine große Berbreitung wunichen. Es wird nicht bich eine Bierbe gefulfacitlicher Raume werben, jondern in Wahrbeit zur Berbreitung bes Runffinars mitwirfen.



## Danifde Kunft.

- # ##dt.

ten p

36. Øden un
trat in Öden
Gefemmenban
ernschenen

Gefemmenban
ernschen

2 parties have be signed

personjamien, man nasu

depunduntideti in feir

er polujutu Vitergangus

densather builta kennrines

densather builta kennrines

bekunten, ted fir eines antenali

einer fader in beifrimten auskerräges

fdens the geneife perifitalier. Gjannbeites,

eiste Stes feiler auch in ern Beferte va

ale eigenflundis aus

eines dens sie densather 
-

te n





Der Bantberiager, ven Jerichau

# Danifde Annft.

Bon Bermann Lude. Mit Abbitbungen.

> Das banifche Gelbftgefühl bat fic in neuerer Beit auf bem fünftlerifden Gebiet befanntlich in taum geringerem Grabe ale auf bem politifchen geltent gemacht. Coon in ben breifiger Sabren trat in Danemart, namentlich im Aufammenbana mit ben bamale lebbaft ermadenben Stubien bes norbifden Alterthums eine nationale Richtung in ber Literatur bervor, Die in ihrem Uriprung von ber beutiden Romantif mar in mefentlichen Beriehungen abbangig, gleichwohl gegen Deutschland febr balb enticbieben Opposition machte und feinen Ginfiuß befampfte, noch ebe bie politifden Streitigfeiten ausbrachen. Seitbem murbe auch ber Begriff einer fpegififch nationalen Runft für bie Danen mehr und mebr ju einem ftrengen Boftulat; man war nicht allein mit einer Art von Leibenicaft bemübt, eine folde

bervorzurufen, man nabm auch bäufig für bie vorbanbene ben Titel einer befondern baniichen Eigenthumlichfeit in febr umfaffenber Beife und mit einem Gifer in Unfpruch, ben bie Beit ber politischen Aufregungen noch wefentlich verschärfte. Bon einer gewiffen, an bem banifchen Charafter baufig bemerften Nationaleitelleit find biefe Beftrebungen ficher nicht freizufprechen. Bebenfalls tann man, obne bas Berbienft ber banifchen Runft im Gerinaften berabmieben, behaupten, bag fie eines nationalen Charafters von besondere bervorragender Driginalität, einer icharf und bestimmt ausgepragten, vollethumlichen Wefammtebofiognomie entbebrt, wenn fcon ibr gewiffe partifulare Eigenheiten, Die jedoch nicht immer Borguge find, natürlich nicht feblen. Bas follte auch in ben Berten bes grouten Runftlere baniider Abfunft, in ben Berten Thormalbfen's, ale eigentbumlich panifc bezeichnet werben? Die Art feiner Begabung, wie feine fünftlerifche Bilbung baben nichts, mas auf bie Befonberbeit einer fpegififc banifchen Stammesanlage und Aufturentwidlung gurudgeführt werben tonnte. Beitiftrift fer bilbente Rouft, VI.

Bor bem Beitalter Thormalbfen's fehlte es in Danemart an jeber bebeutenben funftlerifden Trabition, niemals mar bas Canb Schauplat einer nachbaltigen und bifterifc wichtigen Kunftentwichlung gewesen. Aus ber Periode bes Mittelaltere bat es nur in wenigen gethischen Bamverten von maffiber Gintonigfeit, unter benen ber Dom ju Rocotilbe bas ansehnlichfte ift, Spuren einer fowachen Runfttbatigfeit aufzweifen. Erft fpat, am Beginn bes 17. 3abrhunderte, tritt unter ber Regierung Chriftian's IV. Die Pfiege fünftlerischer Intereffen mit großerer Lebbaftigfeit bervor. Das Rofenburger Colog und bie Borfe in Ropenbagen, in beren Baumeife fich gotbifde Reminiseengen mit Motiven ber Renaiffance vermifden, fint bemertenemerthe Dentmaler ber umfaffenben Bauthatigfeit biefes von ben Danen mit Recht gepriefenen Guriten. Sollanvifde Dater, Die er nach Ropenbagen berief, fanten bier fur bie Anpflanung ibrer beimifden Runft feinen gunftigen Boben. Geit Chriftian V., ber von 1670-1699 regierte, begann bie Berrichaft bee frangofifchen Gefcmade, und hauptfachlich maren es frangefifche Runftler felbft, Die bas Land mit mannigfachen Rachahmungen ber Alluren Lebrun's und ber Clegang Conftou's beschenften. Unter Friedrich V. (1746-1766) wurde bie unter seinem Borganger, Christian VI., begrundete Runftafaremie in bas Schlof Charlottenburg verlegt und von bem Bilbbauer Sath aus Baleneiennes nach frangofijdem Mufter eingerichtet. Das neue Stadtwiertet, bas um biefe Beit in Copenhagen entstant, Die fogenannte Friedrichoftant, glebt in ihren Balais und ber von Gath ausgeführten Reiterftatue Friedrich's V. ein ziemlich vollständiges Bild ber baniiden, nicht befontere lururiefen Recoccoperiore. Drei Schuler Galu's, Die in Ropenbagen geborenen Bilthamer Ctanlen, Beibenhaupt unt Dajon, von benen ber Leptere ipater gu ben Lebrern Therwaltfen's gehorte, verfaben bie Statt noch mit manden anteren Monumenten in ber ungefälichten Manier bes Bopfthume. Biebewelt, ber nach Galy (feit 1771) Direftor ber Alaremie war, zeigt in manchen feiner Arbeiten, besonrere in ber Statue ber Gibelitas am Freiheiteobeliolen in Ropenbagen, einen befferen plaftifden Geichmad, eine großere Ginfachbeit ber Behandlung, in ber fic vielleicht, wenn auch nur erft in beidrantem Daage, ber Ginfluft Bindelmanu's ertennen laft, mit welchem Biebewelt mabrent eines Aufenthaltes in Rom und fpater burd vieliabrigen Briefmediel in freundschaftlichem Berfebr frant; freilich laffen von folder Einwirfung grabe feine umfänglichten Berte, Die Grabbentmaler Chriftian's IV. und Friedrich's V. im Dom ju Rocotifte, febr wenig bemerten. In ben allegerifden, in foloffalem Maufftab ausgeführten Gestalten am Garlophag Friedrich's V. außert fich bas Streben nach Große bes Ausbrude unt ber Formen in gemlich ichwerfalliger Beife und bie Bebandlung ber Gemanter ift nech gan; in ben Manieren bee Baredfile befangen.

On ver Molecri vertretem Kielzgaare um Sette Auel ven tenwentienellem Woniertseums jener Zeil, nicht ebne eine gawisse technische Liruseital. Tere Eripere sis in ver Kunftgeschafte allgemeiner bestamtt geweren bered ben Kweisilft mit Cartinese, ben er zu mergischem Weberspruch gegen des berrichemes alabemisse Umwesen zuerft in verdängnisselter Weise beauseserzeit.

fand mit en lässischen Beierbaugen, die in jeuer Zeit von gesigt erben musen Besche bewegen, in nachen Josefammenden, war die sehen bedoch die webeitgensiches geschiebt liches Behr, Zehrundlein von gesen Betretern beier glauprichen Lynde unters Kutterteinen beipublien. Wie fert ihren Kutstellicht der verteuten Kutstelling werd unter Webern entlyrach, muß derem auf von Zeuflichte fühler werten, err feine Werfe mit vom vergleicht, won zu erreichte gelt im Verandrich über fühlicht auch der won zu erreichte gelt im Verandrich über fühlichte auch

In Türmart, bem beurd Tevenstefens Namen pisseis ein Mahm gutell mort, ber bem vanne bieber sellig irem geweigen, anden feit einer gelte gelt noch einsteilig beven einem sichtlichen Ausfehrung. Der eifzig und piestwelle Ruttun, ben die Tähen ihrem großen Sandenam widmeten, ist für sie felcht nicht fruchteis gebilden, er bet auf den gelammten gefüng auf den der der Beleft einen Gegentrichen, betweenen Ginflug ausgeite.

Unter Zberendste'ns Schiffern weren perl, burd bir fic in Rependagen ble Wilkmanne finen geben schufferden unmittler unt am indie unterstaute Seider fersthampten. Beite warnt kruffer Sprindig, ber ein, Sermann Freund, flammte aus Bremen, bet unter, Biffern, und Schiemus, von erre Schuffere was beiten, war und vom Handverfrijfante beraufgefemmen; von ere Zchufere was beiten, war unt vom Handverfrijfante beraufgefemmen; von ere Zchufere was beiter, war unt wei genaren; hoffer ging fant in die Vetre gegeben, batte er gildfild ben Ebe gur Macroni gefunten; hoffer ging er mit einem Stellispensium aus hen um gegebre ber solle zu Devendirfuß befien Zchüfern um breneften Gehäffen. Er fant als Veroffer an ber Revendagner Alderenie moch einige Joher vor ben Zee bee Wilfelten.

In geneffer Eigleham, abe fis dere som eine jett seine Unadschänflicht zu erfammen. Seine tipt war er befreise, von Visibile in eine Verligheit zu genömmen, von bem sich Zerenstissen jettregist gleichäuftig sernstistt, ausgen bas er soner eine auservästliche Abendamag umplant. Serminfe, um mist des Mississen von Erkere zu errenze, polichäuftigt die Terund mit Gegenflässen ber all einerischen Werbeleigt; inmitten von flassfissen Umgennungen Wenne kniefente zu Gegen von flandamischen Allerstimmen, um es baltet um der unfamende Aufgabe, die Geberregistaten von Geben geschässen. Die sollen zu haben an der Belte zu festen festen dem Winner um Rath befragt, umd verfehrene Eligen zu den öhigeren eines Odin, Draga und Verfe.

An Themsolfen mar bir Ansserverung, Steffe and der merkischen Werbelogie zu behauten, metrisch gerangstreten. Die Ansbänge der partietischen Romanist, die am bies gicht in der merkischen Krimand genat in beiser Willies finnde, weilten ihm die Berterfüssig der ansten flaminantischen Kien gleichgun zur nasienalen Pflick machen. Nament-lich vonr Scheinfoldsger in sentenflichter Begiebtung ermig, Liewendskreit unter fich in der

viele Migale is erwärmen; siffentlich, ver großer Berlammtan; richtet er in einer cheire bie Bitten mit im, eften Gebanent puneilm auf ib erkettrichare bei alten Vertenn, auf diese erfenn beretlichen Berheitungen feine eigenen Bolles zu lenften. Deproadbien verscharte, lerech tres sie siehen Jufferucks in ieinem dichtuneten Berchaften. Den Riegungen diener Phantisch, ist in ber Welte ber bettenfillen Sogie ihre eigenfille fermage ihren fünfterischen Berthisch Serbaupt wibersfreibe bei Ratur jener nereflichen Berchaftlamen.

Ben ben verfeldenstitten Seiten jesch, micht bles in von Kreisen ver Aumfremanitter, wurter aus die im um Tautifaliam vern Unternehmer, des öbetie der merfelben Bebelegie ber Blafft anzwissen, febbele, jum Zehel entefriebliche Knerfennung gegellt. Gereab ver blieben Kinglich anzwissen, febbele, jum Zehel entefriebliche Knerfennung gegellt. Gereab ver beitwere Kinglich unter ihre zu Wangel an neuen anwegenden Seiffent; am häufiglichen Atage geführt, man fehre hier mas in einem die neben den verschen Seiffent unt were felbflichtige Gatten patter in der seine felbflichtige Gatten geführt, war einer man field auch in Zeufschaft eine frier elbefindliche Wirtung verfrund; von benem man field auch in Zeufschaft eine frier elbeflichtigte Wirtung verfrund; es die eine Ferne Alfrichnung bestämmt girt die Flafift mit der Entzedung biefer Klafet mit der Christefung biefer Klafet mit der Christefung biefer Klafet wirt Gerecht eine neuen Klafefungs bestämmt.

Dan fab fich in biefer Erwartung getäuscht. Bu bas Bewußtfein bes Bolles vermochten iene mothologischen Borftellungen nicht Gingang zu finden, trob ibrer ehrwurdigen Berfunft aus bem Schoofe nationaler Borgeit. Gie blieben faft ausschlieflich ein Gegenftant bes gelehrten Intereffes, und icon aus biefem Grunde mußten fie fich fur bie fünftlerifche Darftellung wenig gunftig erweifen. Aber auch ihrer Ratur nach waren fie fur biefelbe nur in geringem Grabe geeignet, am wenigften fur bie plaftifche, wie Thorwalbien's bilbnerifcher Inftinft unmeifelbaft richtig empfant. Gine rathfelvolle, vielfach bigarre Sombolit ift ber vorherrichenbe Charafterjug biefer norbifden Sagenbichtung; ber Tieffinn einer reichen Bolfephantafie giebt fich in ihr funt, bie gleichsam noch in gabrentem Geftaltungeprozes begriffen ift; feltfam grotest mifchen fich bie Elemente ihrer meiften Gebilbe, Beftalt unb Bebeutung find in ber Regel noch wenig ju ber Reife innerer Ginbeit gebieben, und mas poetifc unter ihren Erfindungen am meiften bervorragt, tragt vorwiegent ben Charafter einer wildphantaftifden Grofartigfeit, Die bem Befen ber Plaftif febr fern liegt. Rur einzelne, wenige Geftalten viefer Dipthologie burften abulich, wie bie flaren, bestimmten und lichtvollen Bestalten ber griechischen Gage ber Blaftif in genugenber Beise maebilbet 'erfceinen.

Arrant's Saupteret, an tos er vielt Gater linflertijden fleiglief gemendet, fil bre Agamartifrie im deligi Enginester zu Kependogan, den Kriedt, ble ierberdief zu dem Agamartifrie im de Gelg Engischerigen zu Kependogan, den Kriedt, ble ierberdief zu dem Erfeit gestellt der Gest

<sup>&</sup>quot;) Bon gleichem Range find bie Berte bes fowebifden Bilthauers Fogetberg, ber faft ausschließlich Staffe ber norbifden Mubelegie bebaubelte.



ber einen Geite bie Wegner ber Mjengotter, Gurtur's Belf aus Duspilheim und bie Betten unter Lote's Gubrung jum Rampf, von ber anbern tommen bie Mfen beran, bie Ballyren und bie Ginberier aus Balballa, Beinmal ftoft in bas Giallerborn und Dbin und Thor fint icon im Rampi beariffen mit ber Mitaartoicblange und bem Genriswolf. Den Anfang bes Griefes bilbet Alfaber, ber fich nach bem Ragnarof als bie bochfte Gettheit offenbart, ben Schluf bie Gruppe ber trauernben Gottinnen, Frigga, Freia und Gif, und ber brei Nornen an Urbasquell. Die hauptgruppe ber Romposition und ihr Mittelpunft (f. b. 26biftung nach einer Litbographie von Beterfen) zeigt Ceimbal auf ber Gotterbrude Bifroft (bem Regenbogen) Inicent, por ibm feine neun Mutter webflagent, mebrere icon bon ber Dibgarbeichlange unnvunden, gegen welche Ther mit tem hammer jum vernichtenten Schlage ausholt; biefes Speeimen ber Darftellungeweife Freunt's fann inobefonbere veranschaulichen, wie er bie Schwierigfeiten, bie in ber phantoftischen Gigenthumlichfeit feines Stoffe lagen, ju überminten fuchte. - Intipituelle Lebentigfeit bes Hustrude gilt ibm burchgebente bober, ale bie Schonbeit bee Linienrhothnus, bie er gu Gunften jener oft wie absichtlich vernachläffigt; eine entschiebene Rraft ber Charafteriftit befundet fich namentlich in ben Geftalten bes grimmen Bettempolles und in Starfobber, bem Anführer ber Selben Balballa's, einer cot norbifden Redengeftalt. Gur bie Bewohner von Duspilbeim, bem von ber Sage nach bem Guben verlegten Generland, aboptirte Freund in etwas befremblicher Beife ben Negerippus. Der Darftellung ber Afengotter, ber Bewohner bes norbifchen Olomp, tienten im Allgemeinen Topen ber Untite jum Borbilt; Dein erinnert an Beue, Thor an Berfules, Die Balivren baben Bermantifcaft mit ben Amazonen u. f. f. Deblenichlager, ber in feinem Promethene ber Originalität ber Freund'ichen Komposition großes Lob ertheilt, fintet fie in tiefen Parthien ju griechifch, ju wenig im Charafter ber norrifden Gage.

Biffen, ber andre oben genannte Schuler Thormalbien's, ber erft por brei 3abren in Revenhagen flarb, bieft fich im Gangen viel bestimmter ale Freunt an bae Borbife bes Meiftere. In feinem Mofes por ber Frauenfirche in Ropenhagen, in Minerva und Apollo im bortigen Universitätogebaute, wie in ben meiften feiner übrigen Berle befundet er fich ale einen geschichten Rachabmer von tuchtiger Bilbung. Gein Rieneburger Lome, jenes bem 3abre 64 jum Opfer gefallene Giegesbenfmal ber Edlacht bei 3bftart, bat burd fein Schidfal viel von fich reben gemacht. Dem Antrieb ber nationalen Stimmung folgent, bebantelte and Biffen mehrmale Gegenftante ber norbifden Dbtbelogie, verzichtete aber babei faft auf jebe Driginglität ber Charafteriftif, indem er biefe Stoffe meift obne Beiteres einem antifen Schema unterwarf. Geine Balfore in griechifdem Chiton und phrogifder Dite gleicht eber einer Bebe, ale ben gewaltigen Schlachtenjungfrauen ber nerbifden Cage. Spater, namentlich in ber genrehaften Statue bes "tapferen Lanbfolraten", bem Denfmal ber Schlacht bei Brieberieig, perfucte er eine mehr naturaliftiiche Bebandlungemeife. Unter ben Bortrafftatuen Biffen's, beren Revenhagen eine ziemliche Augabi befitt, fint manche von ungweiselhaftem Berbienft; leiber aber mußte ibn bei berjenigen, welche Danemarfe beften Boeten verherrlichen follte, jebe funftierifche Tugent verlaffen; bas Monument Dehlenfchlager's, bas ben Dichter in toloffaler Große im langweiligen Sauerod auf einem finweln, bunnbeinigen Lebuftubl und niedrigem Boftamentflot figent barftellt, barf man unbebenflich ju bem Gefcmadlofeften rechnen, mas bie moberne Denlmalerfiniptur bervorgebracht bat.

Der selbftantigste und ohne Zweisel beteutenten unter ben neueren banischen Blitbauern ift Berichau, ver noch setz im Kepenbagen, obisen bochbetagt, mit fluisserische Misstatet ichtig ist. Auch er hat die Echnie Theoreusfelne burchgemacht; einige Jahre ver bessen Weggang von Rom trat er seine indlemische Keise an und fonnte so Theoreusfelne

tlaffifche Wertftatte bort noch befuchen. Die beiben Werte, Die Berichau guerft einen Ruf verichafften, bas Relief "bie Dochreit Meranter's und ber Rorane", jest im Schloft Chriftiansborg, und bie Gruppe "Berlufes unt Bebe" fint von bem Ginfing Thormalbien's febr entfcbieben bestimmt. Die lettere Arbeit, Die in ber Romposition, wie in ben Gingelformen plaftifchen Schonbeitofinn in ungewöhnlichem Grabe befundet, ift baburch von besonderem Intereffe, bag ber vatifanifche Berlufestorfo ben Unlag ihrer Entftehung bilbete. Schon Flarman batte (1793) gur Prufung ber bamale faft allgemein gebilligten Annahme Bisconti's, nach welcher Berfules ursprunglich mit einer Bebe verbunben gewesen, bas Dobell einer folden Gruppe berguftellen verfucht und war babei auf bebeutenbe Gowierigfeiten geftogen. Berichau machte bei abnlichen Berfuchen bie gleiche Erfahrung; bei ben lebenben Mobellen, Die er jener Annahme gemäß ju gruppiren fuchte, war, wie hettner in ber Borfcule ber bilbenben Runft mittheilt, "feine eintige Stellung moglic, welche nicht ber in ber Statue angegebenen Lage ber Rudenunstein ichnurftrade wiberiprocen batte." Den Bebanten, ben man bei bem Bilbner bee Torfo fonach mit Unrecht vorausgesett batte, brachte nun Berichan jur Bermirflichung. Bur Alfgemeinen bebielt er beim Serfules in ber Bewegung bes Rumpfes bas Motiv bes Torfo bei; alles Anbere, befonbere bie haltung ber Arme und Beine ift burchaus in felbftandiger Weife motivirt. Serfules, auf einem mit ber lowenbaut bebedten Beloftud figent, ftut bas linte etwas einwarts gebogene Bein auf bas fcwere Enbe ber ibm ju Gugen liegenben Reule, bas rechte, ftarf jurudgezogen, berührt ben Griff berfelben. Bur linten Geite fteht Sebe, beren Sufte er umfaßt, mabrent er mit ber rechten, auf bem linten Anie rubenten Sant bie Chaale balt, über welche Sebe anmutbig achtfam ben Arug erhebt, um fie ju fullen. (G. b. Abbilbung auf G. 324). Wenn biefes Berf bei all feinen Borgugen von einer gewiffen Ruble ber Behandlung nicht frei ift, fo beteugen Berichan's fratere Arbeiten, auf melde bie neuere beutiche Bilebauerichule einen unverfennbaren Ginfluß ausgeübt bat, in ibren lebenspolleren und inbivibuelleren Formen, wie fich ber Runftler bem Studium ber Ratur mit machienbem Gifer bingab, wie fein Talent und feine Empfindungeweise immer mehr an innerer Selbftantigfeit gewann. Bon enticbiebener Originalitat ber Auffaffung ift namentlich bie Gruppe "Abam und Eva nach bem Gnnbenfall"; eine ichwere Melandolie und tiefe Trauer, Die bas Unbeit after fommenben Gefchlechter vorauszuempfinden icheint, liegt in bem truben Blid, ber gebrochenen Saltung bes Abam, ein nieberbrudentes Schulbgefühl, an welchem Era nur mit verhülttem Bewußtfein, mit bem Ausbruct einer gleichfam fragenben Befturgung theilnimmt; ein Bug noch unerloschener Raivetat fpielt um ihre Lippen, mabrent auf bem Manne ber gange Schmerg bee Bewuftfeine laftet. Grater ichuf Berichau ju biefer ichwermutbigen Gruppe ein ibpllifches Gegenftud, "Abam und Eva vor bem Gunbenfall", welches jenen barftellt, wie er vom Colaf ermachent mit Staunen Die Genoffin erblidt, Die, mabrent er folief, ibm zugesellt wurde. Wie in ber verigen Gruppe macht fic and in biefer bie Rudficht auf Linieniconbeit in geringerem Grabe geltent, ale bae Streben nach darafteriftifdem Anobrud ber Geftalten; fie fint febr originell gebacht und fpredent in Saftung und Geberbe; um wunfchten wir ber Figur ber Epa, Die fich an ber Geite Abam's noch halb fnieent erhebt, eine feichtere, ammuthigere Bewegung, ihrer Unichuld mehr Gragie, ihren Formen einen garteren Reig; es ift eine gemiffe Schwere und Sprobigfeit in ber gangen Geftalt, wie fie in ben Formen ber norrifchen Runft überhaupt nicht felten gefunden wird. Reben andern, mehr genreartigen Giulpturen von vieler Raturlichfeit ber Empfindung verdient noch ein Bert, bas auf einer Conconer Ausstellung großes Auffebn erregte, ber "Bantberjager", befondere Ermabnung. In biefer Geftalt ift es bem Runfter banntfachlich um bie lebenowabre Bebanplung eines nachten, ingenblich fraftigen Rorpers in bem Momente bochfter

Majaamman ju thun genérn; ber erregene Alger bat einer Spartfermatter ihr Ununger greatst ube werbeitung find gener ihre Mangfil mit erbennen Beer. Die Geischt ist well eine Geregie um Verben um im ihrem jagentlich erren Germen mit findireitiefer Gergist unter die gestiete. (E. Nisblitung au mer Sieglister, eff. Nisblitung auf mer Sieglister, eff. Nisb



Berfules unt Bebe, wen Berichau-

Reben ber Blaftif, bie fich unter ber Ginwirfung von Thormalbfen's großartigem Beifpiel in Danemart im Gangen fo gludlich entwidelte, und ber es auch an jungent, Gutes veriprechenten Radwuche nicht fehlt, nimmt bie Das ferei im Mifgemeinen eine enticbieben niebrigere Stufe ein. Die malerifde Begabung icheint bei ben Danen feltner vorhanten, ale jebes anbere fünftlerifche Talent; jene marmen Affette, bie in ber Phantafie Garbenftimmung und Farbenluft bervorrufen, icheinen jich in ihrem Naturell nur fparlich an erzeugen; ift both auch ibrer Dichtung ber Reig einer glangoollen Ginbilbungefraft, bae toloriftifche Clement ber Boefie, feineswege in hervorftechenter Beife eigenthumlich; es liegt über ihren Boefieen und über ibren Bifbern etroge, wie bie nuchterne Blaue bes norbifden Simmele, und felbit ber eigenthumliche Reig biefes bleichen Simmele, ben ein feines Gefühl auch maleriich wirfiam au machen vermochte, fpiegelt fich in ihren Canbichaftebilbern nur felten. Bu ber fo auffällig porberrichenben Schwache bee ipegififden Farbengefühle tommt in

 ermidden watren venn nicht jum Gläd noch in einzelnen Städen ein hauverstijicher Jug, ein gemiliktich anfprechentes Weits bestehen herverträte. In bem Gemektieren bieser Kirt begegnen wir einer Stimmung, die an beutische Gefählicherie verwondtschaftlich antlingt, und in siehen maat sich ere Einfug unserer Runt am beutlächen geltene. )

Das Gebiet genrehafter Darftellungen blieb bas Gelb, auf bem fich bie banifden Daler mit bem meiften Glud versuchten. Dem Alter nach ftebt Darftrant an ihrer Gribe; feine Muftrationen gu holberg'iden Luftipielen und Die fonftigen, oft lebenegroßen Benrebilber find von einer gewiffen, in ber Regel als gefund bezeichneten Derbbeit, aber ohne tieferes leben und in ber malerifden Bebandlung febr troden und reiclos. Raum bebeutenber fint feine Beichichtebilber in ber Grabtapelle Chriftian's IV, im Dom ju Rocofilbe; fie erreichen weber in malerifcher hinficht, noch in ber Lebenbigfeit ber Charafteriftif bie geschichtlichen Darftellungen velfing's, mit benen fie in ver Beidranttheit ber regliftifden Abficht übereinstimmen. Lebensvoller und mit feinerem Gefühl ale Marftrand, juweilen nicht obne gludlichen Sumor behandelt Erner Gegenftanbe bes banifchen Bollelebene. Das meifte Intereffe jeboch erwedt ber jungfte unter ben renommirten Dalern Ropenbagene, Carl Bloch (geb. 1834, feit 1866 Profeffor und Mitglied ber Runftafabemie). Ungewöhnlich probuttiv und von großer Beweglichteit bes Talente, bat er fich, wie fo mancher andere Runftler ber unfteten Gegenwart, in ben vericbiebenften Darftellungegebieten und Bebandlungeweifen verfucht; ftete aber baben feine Arbeiten etwas Gigenthumliches in ber Auffaffung und betunben, mas bas Bemertenewerthefte ift, ein enticbieben malerifches Befühl. Das toloriftifche Pringip, bas bie beutige Malerei beberricht, ift fur ibn von maftgebenbem

Ginflug gewesen. Die beiben größten Gemalte Bloch's, "Riele Ebbefen, ber 1340 ben bolfteinifden Grafen Geere in Stanbere überrafct" und "Die Befrelung bes Brometbeue". baben wir leiber nicht fennen gelernt; bas erftere ift im Befit bes Grafen Doltte Glorup in Fühnen, bas andere, von welchem in ten Biener Recensionen (1865) gerühmt wirt, bağ es "vielleicht bas bebeutenbfte Werf fei, welches bie banifche Dalerei bervorgebracht", wurde 1864 auf Beftellung bes Ronige von Grlechenland ausgeführt und befindet fich jett im toniglichen Schlog in Athen. In ben Darftellungen biblifder Stoffe, bie er meift genrebaft auffaßt, bat fich Bloch, wie es icheint burch bas Borbild ber Frangofen, vielfach ju einer gemiffen Bigarrerie und Meugerlichfeit ber Bebandlung, befonbere ju einem Streben nach frappanten Beleuchtungeeffetten verleiten laffen, wovon er in ben eigentlichen Genrebilbern, Die lebbaft an beutiche Runftmeife erinnern, vollig frei ift. In bem Geblete Diefer genrebaften Darftellungen icheint fein Talent fo febr ju Saus, bag man fich in ber That nicht leicht vorfiellen tann, wie fich baffelbe Aufgaben ber beroifden Gattung gegenüber verhalt. - Reben Bloch ift noch ein alterer Daler, Dalegaard, ju nennen, ber viel Aehnlichfeit mit bem befannten Rorweger Tibemand bat und feine Runftbilbung, wie biefer, vorzugs. weise ber Duffelborfer Soule verbanft. Bur letteren ftebt auch Glifabeth Bericau-Baumann, bie Gattin bee vorbin genannten Bilbbauere, in naber Beziehung, eine Runftlerin von entichiebener Begabung, beren Bilber jum großen Theil auf Runftausstellungen bei une befannt murben. Wegen einer eigenthumlich bruefen Danier bes Bortrage, bie fie eine Beit lang liebte, murbe ihr bie zweideutige Chre, von Cornelius ale ber einzige Dann ber Duffelborfer Schule bezeichnet ju merben.

In bem Bebiet ber Lanbichaftemalerei mochte man am erften etwas Originelles erwarten; ber eigenthumliche Charafter bes Infellanbes, feine Balbungen, Saiben und Geen und felbft bie flachen Ruftengegenten fcheinen ber malerifchen Phantafie eine mannigfache Anreaung bieten ju fonnen. Gleichwohl geboren bie Lanbichaften ber banlichen Dalerel gerate ju ben fcmachften ihrer Leiftungen; taum irgendwo finden wir in ihnen bie Gpur eines eigentbumlichen Raturgefühle, eine intividuelle Stimmung, etwas von lanbichaftlicher Boefie. Dit ftaunenerregenber Beharrlichfeit wieberholt man immer und immer wieber bie grasgrunen Buchempalber, Die in ber Regel Die gange Rache bes Gemalbes von oben bis unten bebeden. Die Ginformigfeit ber meiften biefer Bilber, eine Grun in Grun gemalte Langeweile, fest eine Organisation ber Phantafie voraus, von ber man fich fcwer eine Borftellung machen fann. Ginige Lanbichaften, namentlich bie von Stovgaarb und Lunbbbe, find in technischer Sinficht nicht ohne Berblenft, aber auch fie leiben an einer Ralte und Rüchternbeit ber Empfindung, Die gegen Diefes Berbienft faft gleichgiltig machen. Ungleich beffer ift bie Marinemalerei vertreten. Der Ginbrud bes Meeres, bie Reige und Befahren bes lebens auf hober Gee haben bas malerifche Talent ju mancher beachtenswerthen Leiftung angeregt, und mit Recht erfreuen fich namentlich bie Geoftude Delby's eines nicht gewöhnlichen Rufee.

beber biefes woblgefungenen Bertes por Rurgem mit ber Musführung eines neuen foniglichen Theatere betraut worben, weiches bie Stelle bes alten, eines febr unicheinbaren und unbequem eingerichteten Baues, einnehmen foll. - Das von Binbesboli in ben Jahren 1839-48 erbaute Dufeum Thorwalbfen's, ein Denfmai bochft rubmlicher Bietat, tann vom fünftlerifden Befichtspunft faum anbere, benn ale arditeftonifches Euriofum bezeichnet werben. Auf eine feltfame Art find in bem Gebanbe, bas in feinem Sofraum bas Grab bes Runftlere umichlieft und fich beehalb jugleich ale Manfoleum darafterifiren foll, Gigenthumiichfeiten ber gabriffden Architeftur verwenbet, mabrent bie Deforationen ben Rante fcmud etruelifder Grabftatten und pompejanifche Dalereien willfüriich imitiven. Thurund Renfterpfeifer fint nach Urt ber Bbionen fcrag gegen einanter geneigt; bifferes Gelbbraun wechselt mit tiefem Schwarg an ben Rlachen ber Außenwanbe und ber Banbe bes Sofes, und bas Bange bes munterlichen, finftern, fowerfälligen Baues macht einen Ginbrud, ber tem falfifden Charafter ber griechifc beitern Runftwerte, Die bier aufbewahrt fint, fo entichieben wie möglich wiberfpricht. Die innere Ginrichtung bat allerbinge ben Borrug, bag fie, namentiich in ben Gemachern bes Erbgeschoffes, ben aufgestellten Bilbwerfen ein gunftiges licht gewährt. Aber auch bier in ten inneren Raumen wirft nach afthetifder Seite ber Ginbrud ber Architeftur, bem man fich nicht entziehen fann, fiorent und bisharmonifch. Diefe fleinen Gemacher mit ihren biden, ungeglieberten Dauern, mit ibren niebrigen Durchaangen, mit bem breiten Saum bon triftem Schwarg an ber unteren Banbbaifte baben etwas Gruftartiges und fint architettouifch feineswege ein paffenber Aufenthalt fur bie anmuthigen Gottergeftalten Thorwalbfen's. Das Geltfamfte aber ift bie Reihe bon Wanbbilbern, bie fich außen unterhalb ber Genfter an ben Langfeiten und ber binteren Schmalfeite bee Gebautes bingiebt. Auf ber einen Seite ift Thormalbfen's Empfang in Rovenbagen bargeftellt, faft bie gange Band entlang nichts weiter, ale Rabne mit Mufitanten und andern Berfonen in Lebensaroffe und bafilichem Reitfoftum, meift im Brofil nach berfelben Geite gewentet, am Schiuf Thorwaltfen, ber an's lant fteigt unt bom Empfanastomite bewillfommt wirb. Auf ber anbern Rlante fiebt man bas Bemuben von Schiffefnechten und Lafttragern, welche in janger Reibe binter einander Thorwalbien'iche Berte ans land gieben. Auf ber Rudfeite ift bas Schiff portratirt. Bu ihrer monumentajen Bestimmung fteben biefe Bilber mit ihrer ausnehmenben Trivialität in einem Wiberfpruch bon gerabegu tomifcher Birfung. 3hr Ungeschmad fteigert fich aber noch burch bie Ausführung, Die gieichfalle etwas "Etrurifches" baben follte; ber Bintergrund ber Riguren ift fomars, bie farben fint faft ausichlieglich einfaches Beib und Braun, Die Schatten fcmars fcraffirt, und um bies Alles moglichft bauerbaft ju machen, bat man bie Unwendung bee Pinfeis weislich vermieben und bie Bilber burchgangig mit eingeiegtem farbigen Cement bergeftellt. Bur Ehre bes banifden Gefcmade muß jeboch bemerft werben, bag man jest bamit umgeht, bas Bebaube bon biefer unfconen Detoration ju befreien.

An ichybler Zheinahme bes Publiftum für Lindferische Geltunges loere An eine Annear nicht. West den fünstlerischen Ihrerfein in pertilicher Spinifet livereitich fein famm, wird in reichem Mogie gefeicht; jeden des feienbig Gemeingleiße, dad en Zahren eigenführlich fit, für nationaler Edysgi für des jun wiedigs Spielt. Webe fich an Zahren eigenführlich jit, für nationaler Edysgi für des jun wiedigs Spielt. Webe fich an Zahren eigenführlich geste der Beite best Geste dem des Perindfers gin und Unterführlich abei der Gestelle bei der Beite Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite Beite bei der Beite bei der Beite Beite bei der Beite Beite bei der Beite Beite bei der Beite Beite Beite Beite Beite Beite Beite bei der Beite 
beflagen und an ben außern Berhaltniffen liegt es jebenfalls nicht, wenu fie fich zu bebeutenberren, die Mittelmäßigfeit überragenden Leiftungen nur in felinen Fällen erhebt.

Gine wirtliche Gelche für ihr Gereiten bünt uns dere græde in bem ju liegen, wos ocht eigentüb den Gefregel der Wollendsbarn austende, in vom Eretzen, des läufertriche Zbätigheit vom beutschen Gestellen Geschliche und eine geschliche gestellen Geschliche und vorliebs der geschlichen geschliche Geschliche und der Verleite geschliche des der Verleiterstellen geschliche Gesc



### Eine Anbetung der Konige von Sans von Kulmbach.

Auf einer Bilbflache aus Bichtenholy von beilaufig 5 fuß Sobe und 3 fuß Breite ift in reicher Rompofition von 20 etwa 1/2 lebensgroßen Figuren bie Unbetung ber b. brei Ronige bargeftellt. Bir befinben uns in einer verfallenen Baulichfeit, aus beren im Rern badfteinernen Bfeifern und Gemolben Grafer und Strauchmert bervorwachfen, und bon beren Belleibung bier und ba noch ber Schaft einer Gaule ans verde antico und bas forgfattige Befuge eines Quaberbogens erhalten Ift. In bie ftattliche Ruine, burch beren Deffnung oben ber bon großer Strablenglorie umgebene Stern bereinleuchtet, ift linte ber itrobaebedte Stall eingebaut, in welchem bas Befustinblein geboren murbe. Diefes fitt im Schoofe ber Mutter auf ber linten Ceite bee Bilbes, bie Banbden auf eine mit Golbftilden gefüllte, mit gruner gifchant übergogene Schachtel legenb, melche ber rechts fnieenbe Ronig, ein bartiger Alter im Purpurmantel, mit hermelin und Rette, ibm barbringt. Babrent ber Blid bee Rleinen auf bem Anicenben rubt, wenbet Maria, eine friide Blonbine von findlichem Ausbrud mit reigenbem Stnungeden, ibr Antlig wie verwundert bem linte por ihr ftebenben Dobrenfürften ju, ber eine golbene Dedelfchale in Sanben balt. Bwei Manner aus bem Gefolge, von benen Giner bem binter ber Jungfrau ftebenben Bofeph bie Band jur Begrugung reicht, bilben gegen finte ben Abichlug ber Gruppe. Ueber ihnen ift, an bem Ballenwert bes Stalles, auf einem angehefteten Bapierftreifen bie Jahresjabl und barunter bas Monogramm bes Runftfere in folgenter Beife angebracht:

1511

H

Die gange rechte Seite und ben Mittelgrund bes Bildes fullt bas übrige Gefolge aus, welches ben britten, hinter bem Anieenben ftebenben Ronig umgiebt. Diefer tragt einen

Das Bange beftatigt burch bie Urt feiner Bebanblung vollfommen Baagen's Urtheil, wenn er über Sans Bagner von Rulmbach, biefen an feinen lebrer fich "am engften anfoliegenben" Schuler Durer's, fagt: "Er ftebt bem Durer ale Beichner weit nach, boch ift er in feinen beften Bilbern an Reinbeit bes Raturgefuble, wie an Gefcmad feinem Deifter faft fiberlegen. Auch in ber Barme feines Rolorite, wie in ber Saltung, ift er gleich. maßiger". (Sanbb. I, 334 ff.) In erfter Linie fint es malerifche Borguge, welche bem Bilbe feinen boben Rang anweifen. Die Beichnung fteht an gleichmäßiger Gicherheit, Strenge und Reinbeit allerdings binter Durer jurud. Dies zeigt fich befonbere beutlich in ber Bebanblung ber Saare und ber Sante. Dagegen find wieber anbere Gingelbeiten, 3. B. ber munberbar feine Copf ber Mabonna und bes Mobrentonias jur Linfen, ferner bie Bfauenfeber, welche bas Saupt eines ber Dobren im Mittelgrunde giert, ber Golbidmud. bie aus ber Ruine beroorfpriegenben Grasbalme n. A. in Reichnung wie in malerifcher Ausführung gleich vollenbet. Aber im Gangen wiegt bas Toloriftifche Clement in einer bei Bilbern beutscher und namentlich frantischer Schule feltenen Beife por. Der emailartige Schwels und bie burchfichtige Belligfeit ber Farben, bie nur gang bunn aufgetragen find, fo bag bie Borgeichnung und felbft bie Dafer bes Bolies ofter burchicheint, bie Geinheit ber Uebergange und bes Bellbuntele, enblich bie fanfte Barmonie bes Befammitons verleihen bem Berte einen unbefchreiblichen Bauber und laffen fofort ben Beranten auftommen, bag auf feine Entftebung außer bem in ber Romposition und in einzelnen Geftalten reutlich fichtlichen Giufluffe Durer's geraben venetianifche Dufter ober boch Trabitionen mit eingewirft haben. Ramentlich in ber Bebandlung ber Gewander, g. B. jenes meergrun und rothlich foillernben Geibenftoffes, auch in bem Papierftreifchen, welches bie Jahresjahl tragt, Mingen bie Reminiscengen an Bellini und feine Schule nach. Bu biefer gabten wir jest ja auch ben Deifter Jatob Bald (Jacopo be Barbaris), beffen Lebriunge Sans Bagner von Rulmbach gemefen fein foll, bevor er in Durer's Beriftatt eintrat.

Derachfichigt man bei Wartelgung unferes Ditbes schießtich noch den Borgung einer Erhaltung, melde abgeschen von einigen wenigen, sier die Gekammtwirtung beligt irrestenanten Reteuden tabelließ zu mehren ist, se läßt sich ermessen, um ein wie tostbares Densma der voter ländischen Aumit und der anfalliche Rund bes Deren Alpunann bereichert bat.

C. v. Lugow.



Ser fat e

a Senage to Elicher, Web Low or them an over the Sena in the Low Classes of the Lower Senate Lawrence of the Lawrence of the Lawrence of the Lower Senate Lawrence of the Law

v v ler co

for all the second of the seco

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

which is not the following the content of the and term of the content of the cont



ctv Cassolii

## Willem und Adrigen Dan de Belde.

Mit zwei Rabirungen\*).

Bon einem folden Bater erbte ber jungere Billem bie Liebe jur Aunft und ju beiten iffen Ciemente. Er ift ber Maler ber foonne Cestftade, bes Meeresfirentes, bes feit maifen ober lebbaft bewegten Boffere; bie Roffeler Galerie hat ein hubifches Ezemplar biefer Gattung aufzweifen.

Willem hatte einen Gohn, Cornelis, ber fich ebenfalls als Maler von Seeftuden bervortbat.

Entlich fennen wir noch ben ausgegeschneten Waler Abriaen Ban ber Belte, beiffen gandichten, Biechtlicht, Weererbliten, beifen geiffreiche und mit bem gateljen Gefühle mittelst Rechfilft gegelcharte Etwiere, nicht mitter wie bie ölguren, weiche, von seiner Jamb verrüfteren, bie Gemalte seiner Fremte beleben, sein außervorrentliches und vielseitiges Zafent bemuntern lassen.

Die beben Madrinugen, welche B. Unger nach ben in der Apflefer Gelerie bestämtigen Gemillere en Die Jum B. Ban der better gelieften bes, gehören zu ben schönfen, welche feins glödliche Ausde berroegskrade. Dier waren die gebiera Schwierighten zu übermieren; die Aufgebe wer, mit Benigmen finn im Jisch efter Vielerde ausgebreiden. Die Geberre es spien ben Wacher ist, dass Sammaterielle, dusten per Samm, Alefe, freie derfi auf finn Blitz zu zuweren, um se schwerzer ist de vom Madrier, dass Ausdiese mit werdigen Ausderflichen mit um mit Schwarze im Schwiere, dass Ausdiese mit werdigen Ausdreich Cesenstere beiten Wächer mit verglesse. Des der gestlichten der beiter der beiter Wächer mit vergegeben. Des ergelitere in der Topffeltung des Annues, der ver

<sup>\*)</sup> Die zweite Rabirung nach Abriaen Ban be Beibe wird erft mit nachftem Defte ausgegeben, ba ein Unfall bem Drud ber Platte verzogert bat.

<sup>&</sup>quot;) Reuerbings fant ich ein badft intereffantes Bilt, bas einzige mir belannte Gemaltbe von einem brittern 3 an Ban be Beite; es ift ein fegenannte "Stilltfern", Beinglas, Littone, Rillfe ie, auf einem Eriche, mit bem vollen Ramen 3, van be Beibe f. 1635. Db biefer ein Sobn bes obenernichnten 3an (313.) is, tann ich nicht entsfeten.

Birl'ung von Luft und Licht, wobei Billem fic burch feinen Silberton, Abrisen burch eine tiefere, wärmere Tonart auszeichnet. Die alhmet man leicht und frei an ihren pillen Gemässen! Wie unendlich tief und groß find die fleinen Stüdchen Solz und Leinwand!

Willem Ban be Belbe (ber jungere) ware 1633 in Amsterbam geboren. Wohl fonnte er vom Bater bie Kenntnis bes Schissbaues, eine jeste und sichere hand zum Zechnen empfangen. Um malen zu lernen bedurste er eines anderen Weristers. Der talentvolle Simon be Blieger zu Amsterbam ha ibn die Gebeinmisse ber Palette gelehrt.

Als fein Bater in Dienjte von Nari II. und Jafob II. nach England ging, nahm er ten Sohn mit; Beibe bezogen einen jahrlichen Gehalt von 100 Bf. Sterling.

An solchen Darstellungen befonders zeigen sich feine großen Eigenschaften, die genaue Zeichnung des Schiffsbanes und der Ausbrütung, die zeirliche Anordung, die schönen rüfte, in harmonischer Berbindung mit den Linien und den Farben, die große Natürlichfeit im Allem. Andhungefrönt sach Billicm Ban de Belte am G. April 1707 in bendon.

Aprigen Ban be Beibe mar fein 1639 in Amfterbam geborener Bruber. Geon frub von bem Bater und Bruber geleitet, übte er fich, ba er bie Lanbichafte, und Thiermalerei ermablte, ipater bei 3an Bonante, beffen Ginflug in feinen Werten wohl erfennbar ift. Abrigen ubte fich fleifig im Beichnen von Bieb und Lanbichaften nach ber Ratur, und er hatte and ipater bie Gewohnheit, immer einen Tag ber Boche in's Freie ju geben. Diefer nie unterbrochene Umgang mit ber Ratur giebt allen feinen Werfen bas emig Frifche, Freie, Babre, ben Duft ber Auen und Gelber. In feinem furten leben - er marb nur 33 3ahre all - bat er eine Reibe ber lieblichiten Gemalbe geschaffen. Geine ganbichaften find gewöhnlich ber Broving Solland, und ber Gegent um Saarlem, Amfterbam, Saag entnommen. Auch bat er einige biftorifche Rompositionen gemalt, St. Sieronomus, Die Areugabnahme, Die Baffion u. a. In unferem Bilbe ber Raffeler Galerie baben mir pon ibm eine Anficht vom Strante bei Scheveningen. Gin abnliches Ruftenbilt befindet fich im Mujeum bes Saag und in ber Galerie bes herrn Gir ju Amfterbam. Gie find bochft einfach: ein fleines Stud Ereboben mit einigen Sigurchen barauf, bas weite Meer und barüber bie bobe, tiefe Luft, bas ift Alles. Aber wie reigend, wie naturgetreu ift bas gegeben, welch ein großer Runftler mußte es fein, ber mit fo einfachen Mitteln bas bochfte Runftgefühl erweden fann!

Dag, 20. Mai 1871.

C. Bosmaer.



There Butter Edit in an east. in the communication and the second agents female . Terr sara, naton er The 2009 of the total of the control of the mu to the contract of the cont mit Chichebaten node ber Rafur, met Ser per i di cas offitt, and ein stander malte e. f tein bie

508, 20 and 1871.



committee of market and an extension

#### Meber die Berkunft von Niceolo Difano's Stil.

Bon Dr. Bans Cemper.

Mit Abbilbungen.

TIT.

Andem wir jundigt jur Mallerei ber Gongebarten übergeben, berben wir das eines Geschem Mallerial, des nichtig für mus ein infares win hieren Bild bei den ju machen, eine Dermannten Gefeit der Elnigtur entfejenn, und verten biefer nocher biefete vergabligung wo estire ber Mallerie erfolglin. Eeben mit zurft, wo destu Channeltieb über bie Mallerie ber Gongebarten [ag. Nachem er erzihlt hat, wie Zeubelinde bie Kliefe S. Giesenni im Mallen alle Manne in fine. Bieter er fert:

<sup>2)</sup> Zies referen Amstreft bleiter untere Unterlegung nöge bier Der Drighufert folgen: "Die sieden zugenfahre geführ gestellt uns eine Jegen ablight eine Designaberung uns der Jegengliefent, in qua jeferten maniferte ontreditier, quemofol-Longsbareit in stemper gestellt erselben, wie qualifie terselben, auf dem Amstre auf zu geleiten errireren unsej auf derejtellten nachenten stadehent, veil qualifie versitens, auf dem Amstre auf dem Erstellt erselben zu dem Amstre auf der einer Bestellt dereitung der Vertrietung were dem aus fallen manifelt haben der Jegengen auf dem Amstre auf dem

Sen lengebardischen Schulzeurs bestieben fich, nach einer Mamertung jum Starterit, ermassegeben won Miranteri, (Bermin milalierum serbepteurm Vol. 1. 5. 609 eine Marmortiefel im Immern der Kathervole den Wenga — e posteriori parte ambonis — swie Kniefe von Marmare in der Portaliliante bestieben Kriche. Inf dem erhgermantes der dieben Schließ seinen in find einen Zilch, mewal mit Gerhäften zu seinen femalde Vecher und ein Kriche in der in find eine Zilch, mewal mit Gerhäften zu seine femalde Vecher und den Krichen der Vertrag der

Sein Spelim fit germanisch. Under einem die bied aus Anie reicherten Seine traße, er ein engele, spungartige Bemme, das au ere Palier im einem Geurt dichtigt. Ein vor derr Bruft plammengeleckter Mantel fallt über beite Schultern umd den Hinde Darübert liegt nech ein Kragem mit pen Klutel hemmenartigem Jaden ever Loppen. Ein abe lengebruftige verpräftige Serpter in der Anten, das die bei den der Jude auf Ruft. Sein Haur fällt zu beiben Geiten lang auf die Schulter berach Am bem Beiten trägt er Artierts. Am Seite ben dies schulter Repf eines Unichturbes betwech

<sup>\*)</sup> Diefes fcheint bas von Baul Barnefrieb gefditberte lofe Linnengewand ju fein.

wovon nur bie anichliegenben langen Mermel bervorichquen, liegt ein meiteres, ben Sale umichliegenbes Gemand mit Salbarmeln (auch bies icheint wieber Baul's Linnengemand ju fein) und barüber ift ein langer Mantel geworfen. Mu ben gugen tragt biefe Rigur Soube mit Sporen. - Die folgende Rigur balt eine Taube mit Rimbus in ber Sand und tragt ein bie an bie Rnochel reichenbes weites Gewand, worunter vermuthlich ebenfalls noch ein anbres Rleib liegt, ba lange Mermel barunter bervorichauen. Ueber bem weiten Bewand (vergl. Barnefrieb) geht ein vorn gufammengehefteter Mantel über ben Ruden binab. Auch biefe Figur tragt Schube. - Die nun folgenbe, weibliche Figur erhebt wieber bie Sanbteller betent jum Simmel. 36r Saupt ift mit einem Lorbeerfrang aefomudt, um ben Sale tragt fie einen ginnenartig gegadten Rragen. Gin langes Rleib mit weiten Salbarmein lagt enganichließenbe lange Mermel barunter hervortreten. Das Rleib befitt eine Taille, melde burd eine gewurfelte Ralbel bezeichnet ift. Drei Banbftreifen gieben fich vom Mittelbunft ber Taille jum Salbarubden und ben beiben Schultern bin, - Benben wir une von biefer figur weiter rechte, fo feben wir einen Abler, ber eine Buchle mit einer Ramme (?) im Schnabel balt"). Darauf folgt wieberum bie Ronigin, mit einem Schleier über ber Rrone. In ber Sant balt fie eine anbre Rrone mit Rrent. Auf bie geschilberte Beife tragt fie uber einem engen Unterfleib ein weites Obergemanb und einen Umwerfmantel. - Reben ibr, und ju ibr fprechent, ftebt ein Seifiger mit einem Beden, in Tunica. - Durch eine Scheibewand von ben geschilberten figuren getrennt, feben wir ju auferft linfe auf einem Teffer eine Senne mit ibren Rachlein,

In ber untern Abschling ber Einette seine wir inte ben seitigen Betras, mit ben erfällisch, sod ober Bert, in Zumie und Loge. Durch eine Seisberund von ihm getrennt, solgen eine Benne im iblichen Bennstofilm um Dobames ber Taller mit einloder um ben nachten Artyrer gefolgenere Zoga. Er halt eine Salbischles in ber Junk mit bart ben nachten Erfeltus, bellen Beine von bem in Gestalt einer Popramibe dargefellten Iverban verwelt werben. Dienauf wieber ein Beitiger mit Auslica und Zoga, wie Geschwender werben, wir den der beitiger eine Gestiefter mit Tamlen und Zoga, wir bei Geschwende, wie nie der bei ber der geliegt, erkeite gestiebt mit einem Geberet.

Che wir weitere Schluffe gieben und Bemerfungen machen, wollen wir auch noch aleich bie Schilberung ber une befannten fongobarbifden Berfe in Dinigtur- und Greecomalerei beifugen. In ber Bublifation "Edicta regum Langobardorum, Aug. Taur. MDCCCLV. Off. reg." enthalten in ber Gerie: "Monumenta historiae patriae", find mehrere Miniaturen aus verfchiebenen Sanbichriften beigegeben worben, auf benen bie longobarbifden Ronige Radie (746), Miftulf (750) und ber Bergog von Benevent Arechie (Beitgenoffe von Defiberine) thronent une vorgeführt werben. Diefe Darftellungen fint außerft rob und finbifd und fteben weit binter jenen Reliefe jurud, finb aber bennoch genau in ber Angabe ber Roftume. Wir wollen blog bie darafteriftifchen Einzelheiten baraus hervorheben. Diefe Figuren tragen Tricots ober Sofen, (entfprechenb Barnefriebe Angabe) fowie Schube mit Sporen. Ueber bie Sofen fallen bie jum Rnie berab hemben, vermuthlich von Leinwand, barüber liegt ein enganichliegenbes Bamme, mit langen Mermeln, bas bis ju ben Suften reicht. Ueber biefer Rleibung liegt noch ein furges, mit Stiderei vergiertes, Dantelchen, bas bie linte Schulter bebedt und über ber Rechten mit einer Spange gufammengeftedt ift. Un mehreren biefer Spangen tommt ein Rrang bon Rolben bor, gang wie jene filbernen Rrange, welche noch jest von ben Braganger

<sup>\*)</sup> Der Abler scheint ein auf die Rinigswirte bezügliches Sombel ber Langebarben zu fein, da es fich nich nur bier, jendern auch zueimal in Stulpturen in S. Arthone zu Verca befindet. Dert halten bie Abler jeboch Salen in ben Riauen. Diese Sombol wurde joliter von den hen herzögen von Malland mieber aufgenammten.

Namen und Bartimen am heinterforg atragem acht im Erfe tarpar, feitudes is signeten acht im Erfe tarpar, feitudes in Erf

Die Treue entlich, werund einige der Gigeren stein, befeden aus einfachen Spatifischen Sere trein sie, aus geie Sindien en wunderber berreichter Gewer eines signere Geharn erteben. Ein folgere Bogen ertseben mit einem werigden Biererd von Entenwert verschen findeten. Aus der in fecht um auf eine gewisffe Berichte für Defenfentritten. Zu bewerten ist nach die Justifischen mehrerer Bigen, neche tiefel mit des geben der Versche für Defenfentriten. Zu bewerten fin nach die Justifischen mehrerer Bigen, neche tiefel auf die genannte Berich er Arvon Befreigenam, kiefel einem Obganniste an den matter Abeiten der Gemeen überen. Dies Beren maurischen Kreisfeltur wurde den Longebarten vermutisch den der Schafeltur wurde den Longebarten vermutisch den der Verschläftung wer vermittelt.

Schließich wollen mir bier noch gleich ohne Beiteres bie Beschribung eines Frestobibres anfigen, bas fich an ber erhöhten Band bes Mittelschiffes in S. Frebano gu Vacca, rechts bom Cintretenben, besinde und in vielen Dingen von ben ebengeschilberten Berten abmeildt.

Eine Rome im gouen Gwaud wird den der Derferferferen mit gauen Beinen und erfen nur Motter apfendig. Ein Jaupunnam mit dem Centre flete debei. Sammelide Artiger tragen auf dem Jouterfaunt eine welfilde Repferechung, deren Grem fiche Steinge tragen auf dem Jouterfaunt eine welfliche Repferechung, deren Grem fiche der Beitre der B

Stellen wir nun in Rürge bie Schluffe bin, bie wir nach all ben angeführten Dotumenten und Beispielen über ben Charafter ber bilbenben Runfte bei ben Longobarben glauben gieben zu burfen. Damach ergielt fich:

- 1. Dag bie Lengobarben gegenüber ben fie umgebenben Bomanen jebenfalls bain eine neu und ihnen eigene Rolle fpelfen, bag fie nicht bios deiftliche begenben, sombern auch volrtliche und voterläubisch seinen, sombern auch volrtliche und baterläubisch seinen, sombern auch volrtliche und baterläubisch seinen isch ebenfalte.
- Es fei uns aber gestattet, ben Charafter bee longobarbifden Roftums, wie er uns in obigen Schilberungen longobarbifder Runftwerte gerftreut entgegentrat, noch furg jusammen.

jufaffen. Die Beine warre dei igen mit Trietes der, wie Warerlich fagt, mit Dyffen betriebt. Arzifes feit en weites, wochschiedte für mit eine Ausgebriebt. Einem Schwarze Bermei ber Dem, des unwelchteilte für mit eine Ausgebriebt. Die einem Schwarze der Bermei der

4. Neverreitel ober ift es auf nicht zu fängene, daß auch in der Schiffert wei Vergarberte zumschlie be Gäller der Könner vorert um Billes von ert Walter – Runk wollen wir nicht isgen – biefer leiteren beitvielten. Im Sangen State den der Schiffert von der Verliegen gegen der des Verliegen gegen der der Verliegen gegen der verligdig für verligdig geren verstäglich für verligdig der Verligdig der Verligdig ver die der Verligdig der Verligdig von der Verligdig der Verligdig ver der Verligdig von der Verlig von der Verl

Ge fit bier nicht Schrieben Soche, ju merfingen, wie mei Karl'e bes Greifen Beiten gemichten gemis, wie weit des en ab gescharbe babe, für Allen wer fin Muftreten gewis nur unbeitvoll. Bus Linderegier und einer inwertalitistischen Merrette zerhörte er die schwerben und gelnuben Anfelie zu einem nerm, einhoftlichen Guarweich, die unter ber der in der die Beiten der Beiten geschlich geschliche geschliche geben der Beiten 
We viel germanifeet Men fie aber in ber Etalpur ber fraufen effenbatte, die finnen nach ver ich fint einerfallen Cliffendhulflichen gefige, ben benen fich bas eine im Belig bet Berm Carrant befinnet. Tuffer bem Pfiangengefchinge, their medie ben Reftlime, und von bem ingenwende Reftlig ber Dazertach (einfreie) ist beran verjaglich auch bie innige, lebendige Empfinnung erfe germanisch. Die viel zu gleicher gelt mit geltermung mis ber Remuglichen und mit weit begannlich de mirk Memonen entgefen. We glaufen aber, bei feinerlich verbem so innige und foot femponitte Madonnen erfrethen notere in ger

Doch ich fürste justier abjustaciten uns miehte um beitenen, das ohne Gweist auch Gwuren langedartischer Rumithätigiet aus bem 9. und 10. Jahrhundert noch aufgefundern werben fünzten, wenn es bisher und noch nicht gestade, ehenswenig mie bisher isthgestellt wurde, welcher Zeitzumt es benn eigentlich war, da den Verspekarten beliftündig abs Bemusstein einer unferkalische Reitweistlich absehre fam.

indem fo, nach bem Rathichlug bes Schopfers, Diefes Bolt bis auf ein Bingiges berabfant, berrichte bamale im Derzogthum Bemevent ber Bergog Arechie, ein romifcher Ratbolif und ein erbabener Berr, welcher, Rachabmer ber Altvord ern (imitator existens majorum) bie lleberrefte feines Bolles ebel und rubmooll beberrichte und, bem Beifpiele ber Ronige folgent, einige Rapitel in feinen Decreten forgfam ju verbeffern und festzustellen bemubt mar, fo weit fie jum Geil und gur Gerechtigfeit in feinem Baterlande nuglich fchienen." Dag ferner auch im Laufe bes 9. und 10. 3abrhunberte, felbft im nordlichen Italien, noch ein gablreicher Rern Langobarben fich erhielt, welcher ben Erinnerungen an ihre Bater und an bie einftige Glangeit ihres Stammes treu blieb, bas beweift nicht nur bie ausbrudliche Ermabnung ber Langobarben gegenüber Romern ober Franten in ben Capitularien ber pericbiebenen frantifden und felbft fachlichen Ronige Italiens, bis ju Beinrid IL binab"), fonbern bas zeigen auch beutlich bie wieberholten Berfuche longobarbifder Ebeln, wie eines Berengar von Friul, eines Berengar und Arbuin von 3vrea, bas alte, longobarbifchenationale Ronigthum wieber berguftellen, und ben Ginmifchungen ber auslanbifden Germanen Erot ju bieten. 3a felbft bie Babigfeit, mit ber nicht nur bie franfifden, fonbern auch noch bie fachflichen und fpateren Raifer baran feftbielten, auch Ronige von Italien ju fein, lagt fich weber genugent aus ihrer flaffifchen Imperatorenfdrulle, noch auch aus einer voraussehungelofen Lanbergier erflaren, fonbern es trat ohne Zweifel bie Reminisceng bingu, Italien fei eigentlich nichts anderes als ein beutiches Reich, in bem nur bie Ronigsfamilie von Beit ju Beit gewechfelt habe. Wie mare es ferner möglich gewefen, bag 3talien fich fpater fo febr in Ghibellinen und Guelfen gertluftete, wenn nicht ber longobarbifche Abel wegen feiner ibm bewußten germanischen Abtunft einer bentichen Propaganba eber juganglich gewesen mare?

Da der felh nech im 11. Sahrimmert edie alte Ungedarten ichten, ihrer Azisandliß sich ermigt berum im 12. Sahrimmert edie alte Ungedarten ichten, ihrer Azisandliß sich ermigt berum ihr eine Studiert, best der Ernach ermig die Sahre, bes gelt, abgefren vom bem dem angespierten Erit Leinfrich II. noch aus solgenben bei den Azisandlichen Erygspierten im Böhlassen ib is in die Miller bes gemannen Sahrimtern, des sie vom der Wertmannen abserbit wurden. Sahrimtern der Sahr

<sup>\*)</sup> Derfeibe feitet seine edicia italiana bom Jahr 1054 mit ber Aurebe ein: "Heinricus divina pietate secundus Romanorum imperator Augustus omnibus Longobardis."

<sup>&</sup>quot;') Les Cftienfis, ber im 3obre 1005 ferieb, fagt 2. 4. c. 11, baß Getifrieb ben Bewilfen und fein Bruber Belbuin nach Conftantinopel gingen "abi jam illos Lombardorum et Longobardorum maxima molitude praerverat."

In Mabilion's Mus. ital. A. I. p. 2 brift es, baß Beter bon Amiens ju Confiantinopel "invenit Lombardos et Longobardos es alios places" und teenda p. 131:

<sup>&</sup>quot;illie divisi sunt Lombardi et Longobardi . . . Elegerunt autem Lombardi et Longobardi dominum saper se, cui nomen Raynaldas."

Bieberholung ber alten, einmal eingefätzerten benichen Ramme beguügt. Grotich ift auch err Umfund, boll erit jur Zeit ber Ditenen bie Sprache ber Deutschen ansing, tiudieca genannt zu werben, biellicht ein Beiden belfer, boll zur felben Beit bie Langebarben wie bie Pranten biefe itudisen der vollstührliche Sprache abligten und bebhalb biejenigen danach benannten, melde fie beibehieften.

(Ochtuß feigt.)

## Aunftliteratur.

Die Kunft im Jusammenhang ber Aufenrentwickelung und die Ibeate ber Menscheit. Bon Wortz derriere. Bierter Band, Benaissanen und Resormation in Bilbung, gunft und Elteratur. Leipzig, Brochans. 1871. 8.

Ein wie nnabiebbares und taum in bemattigentes Unternehmen es aud in fein ichien, ale Carriere bar etwa gebn Jahren baran ging, bie Entwidelung ber Runft und Biffenfchaft, Die Banblungen bee floatliden und firchlichen Lebene, fury alle Bhafen ber boberen Rulturbethatigung in ihrem Aufammenhange und wechfelfeitigem Aufeinanberwirfen barguftellen : bas bamale von ibm in Angriff genommene Bert bat fich gleichwahl feitbem einer unausgefehten und gebeiblichen Fertführung zu erfreuen gebabt und fieht jett bereits auf bem Bunfte, in Rurzem feiner Bollenbang entgegen ju geben. Rachtem im erften Bant bie Anfange ber Ruftur und bas grientglifche Alterthum, im gweiten Bellas und Ram, in ben gwei Abtheilungen bes britten Banbes einerfeits bas driftliche Alterthum und ber 36fam, anbererfeits bas eurapaifde Mittelalter ibre Bebanblung gefunden, bat ber neuefte Band bereits bie vielfeitigen und großartigen Umgeftaltungen ber gefammten Batt - und Beltanidauung mabrent tes fechszehnten und fiebengehnten Jahrhunteris jum Inbalt. Der Autar bat biefem Banbe ben Specialtitel "Renaiffance und Reformation" gegeben, und bamit find moleich bie beiben Grundrichtungen bezeichnet, welche in allen Beftrebungen und Leiftungen biefer Beit bie treibenten Brincipien und bewegenten Dachte bilben. Unter tiefe beiben Befichtspuntte ift benn auch ber maffenhafte und in feiner Mannigfaltigfeit fower abericauliche Staff naturgemäß bertheilt und zwanglos gearbnet.

Un bie Wieberermedung bes flaffifden Atterthums als biejenige Thatfache, welche ben alloemeinen Umidmung ber berrichenten Ibren gunadft in ben griftofratifden Bifbungefpharen berbeiführte, fnfipft er in erfter Linie bie Abidnitte über bie Fortidritte ber Biffenfchaft auf bein Bebiet bee humanismus, ber Raturfunde und ber Staatetheorie an und tagt bierauf in befanbers ausführlicher Darftellung Diejenigen Abtheilungen folgen, in welchen nacheinanber guerft bie Architeftur, baun bie Blaftif und Dalerei und endlich bie Parfie ber Renaiffance behanbelt werben, mabei alle irgendwie in Die Eutwidelung bedeutungevoll eingreifenben Berfonlichfeiten, namentlich aber alle paranfeuchtenben und bervorragenben Geifter ber fulturtragenben Rationen, wie in Italien Alberti, Pallabia, Bramante, Canfavina, Ghiberti, Lianarta ba Binci, Dichel - Angela, Raffael, Tigian, Carreggio ze. in Flanbern und Deutschland van End, Memling, Darer, Bolbein, Bifder ze. ibre mehr aber minter eingebente Charatteriftif und Burbigung finben. An bie Reformation als an basienige Ereignift, welches feinen umgeftaltenben Ginfluft unmittelbar auf bas Bott feibft queübte, reibt er alebann nach und nach bie Abiconitte über Die Entwidelungen in ber Dufit, über Die Erzengniffe ber vollethamlichen, fatirifden und humariftifden Paefie eines Rabelais, Fifdart, Cervantes ic. über bie Entartungen ber Architeftur und ber bilbenten Annft unter bem Ginfing ber fatholifden Regftion unt bes politifden Abfalutismus, aber bie Leiftungen ber Malerei bei ben Rieberlanbern und Spaniern, über bie Ausbilbung bes nationalen Drama's in Spanien, England Runftiteratur.

341

und Frantreich, über ben Berfall ber Lutur in Dentschund mabrend bes breißigjöhrigen Krieged, über die finchlichen und politischen Rümple in England, und endlich über ben Fortschritesproech der Philosophie, wie er fich in den Ramen eines Goebano Bruno, Jalob Böhme, Descarted, Ralebranche zu auflündigt.

Trug der Uberfulle des Godfes, der ju bewälligen wer, if es dem Auser gelingun, in eine Greit der Gesterder des Gesterder des Gesterders des und jerkerijfigen Taune Greit der Gesterder des Gesterders 
Der Grundanlage und bem Saupttitel bes Berfes entiprechent, fint bauptfachlich biejenigen Abidnitte mit eingehenber Liebe und Corgfalt behandelt, welche bie Runft betreffen, und Alles, mas ber Autor bier bringt, legt Beugnig bafür ab, wie febr er theite auf Grund vietjabriger eigener Beobachtungen, theile auf Grund einer genauen Befannticaft mit ben einfchlägigen Detailforfdungen auf biefem Bebiete an Saufe ift. Bei ber Charafteriftif und Wurdianna ber einzelnen Meifter und ihrer Berte macht er es fich befonbers jur Bflicht, jeben nach ber ibm eigenthumlichen Ratur gu beurtheilen und babei gugleich auf bie pon außen tommenben Ginwirfungen bingubeuten, um auf biefe Beife bie Eigenartigfeit feines Befens in moglichft innigem Busammenhange mit ben allgemeinen Buftanben feiner Beit und Rationalitat jur Erfenntniß ju bringen. Go fern es ibm liegt, fich babei von einfeitigen und unberechtigten Parteiftant puntten leiten ju laffen, und fo febr er ce liebt, felbft gegenfablichen Anfchauungen gegenüber beren relative Berechtigung nachzuweifen, fo zeigt er boch die vollfte Entichiebenheit übergill ba, mo es gilt, fur bie Bahrbeit, Gerechtigleit und Freiheit ber Luge, Willführ und Unterbrudung gegenüber Front ju machen. Dit Rachbrud befanpft er baber befonbere folde Borurtheile ober Entftellungen, melde in ben Anfchanungen eines geiftfnechtenben Dogmatismus wurzeln und noch beute in ausgebehnten Rreifen berrichen und gefliffentlich genahrt merben. Unter ben verfciebenen Abfertigungen berartiger Bahrheiteverbrehungen moge bier nur eine naber betrachtet merben.

Rod immer fucht man vielfach bie Anficht ju verbreiten, ale ob nur ber Ratbolicismus, und gwar in feiner extremften Auspragung, Diejenige Lebenofphare fei, in welcher bie Runft gu ihrer vollen Entfaltung und bochften Bluthe gelangen tonne, und namentlich ift man bemubt, Die Glangperiode ber italienifden Dalerei vorzugemeife ale einen Ausfluß bes Babfthume und ber Rirche binguftellen. Diefer Annahme tritt Carriere in Uebereinftimmung mit allen unbefangenen Runfthiftorifern auf bas Entichiebenfte entgegen. Er erblidt im Begentheil bie eigentliche Grundurfache bes bamaligen boben Auffdmunge in bem Umftanbe, bag ber Rünftler nicht mehr, wie im Dittelalter, blog int Dienfte ber Rirde und um Gotteswillen, fonbern um ber Runft felbft willen arbeitete, fowie überhaupt in bem bamale burd alle Rlaffen fich regenten Drange, ben Seffeln bierardifder Beifteefnechtung fich ju entwinden und bem Meniden bie freie Entfaltung feiner naturliden und vernunftgemäßen Triebe wieber ju gewinnen - einem Drange, ber befonbere burch bie Wiebererwedung bee Alterthume erzeugt und genahrt murbe. Der Auter fagt in biefer Begiebung : "Die Menichbeit, Die aus ber mittelalterlichen Autoritat beraustrat, bedurfte einer Gubrung und fant fie im flaffifden Alterthum; fie nahm bas bort ausgepragte Raturibeal jum Borbilb einer eigenen freien beiterfconen Lebensgeftaltung, einer fonnenflaren Entfaltung und Bollenbung bes eignen Gemutheibeale; fie faud bie Dufter politifder Große und nationaler Gelbftbeftimmung, eines Staates, ben feine Briefterfcaft beberrichte ober befdrantte, ber vielmehr bas Beitliche mit menfchlichem Berftant rechtlich orbnete, einer Bhilefophie, bie ohne bogmatifche Rormen nicht eine fertig überlieferte Babrbeit bloß auslenen, fondern bie Babrbeit felber finden und begrunden wollte; bier tounte bie Denfcheit, Die gegen ben bierarchifden Drud antampfte, bas eigne Denfen und Bollen anfnupfen, und fiber Jahrhunberte ber Berbufterung hinaus wollte fie bie Entbedungen und 3been ber Begenwart mit bem Lichte verbinben, welches bie Griechen und Romer erlenchtet batte. Go entftand neben ber Rirche eine nene gemeinfame Biftungeatmofpbare fur bas gange Abenblant, und Italien errang jum britten Dal bie Gubrerfcaft Europa's; mas Floreng wie ebemale Athen er-Beitfdeift für bilbente Runft. VI.

worten, das fand freudige Aufnahme, ja dieselmal fegar die bechfte tünftlerifche Bollendung in Rou. Das Nom Bramante's, Michel-Angelo's. Najoel's trat dem Nom Cojar's und Gregor's VII. per Seite.

Roch naber auf bas Einzelne eingebend, betont Carriere in ber Folge, bag nicht fowohl ber Beift bes ftreng-firchlichen Ratholicismus, fonbern vielmehr ber mit driftlichen 3bern verfcmolgene Beift ber Blatonifden Bbilofophie Die bamaligen Runftleiftungen beberrichte. "Einen Mittelpunft", fagte er, "nnb eine nene Beibe fant bie Bieberermedung bee Alterhume in Floreng burch bie nenplatonifche Atabemie. Dort machten reiche Burger ihr Saus gur Bertebrftatte ber Gelehrten, bort ichmang fich ber fonigliche Ranfmang Cosmo von Metici an bie Spite bee Staates baburch, bak er wie Berifles burd Runft und Biffenicaft ber filbrer bee Bolles mar und ber Bilbung beffelben einen berelichen Schwung gab; Die Runftler gewannen Tiefe und Rlarbeit bes Bebantens, Die Denfer burd bie Liebe jum Coonen iene Erbebung bee Gemathe jum Gottliden, bie Blaton bon ber Philosophie verlangt. Fur ihn maren bereite Blethon und Baffarion in Italien aufgetreten, und von ihnen befeelt wollte Cosmo bas Befte bes Alterthume ernenern, ohne ber Mitwelt gu entfagen, gleichwie Die Runft nun Die Innigleit bes driftliden Gefühle mit ber plaftifden Formeniconbeit ber Antife vermablen fonnte." Beiter geigt ber Autor, wie Ricin, ber Ueberfeber, Erffarer, Fortbildner Blaton's, bas Evangelium mit ben Ibeen bee Griechenthums verband und unter ben Bebilbeten Italiens einer Religion Babn brach, in welcher Gott ale bas bochfte Gut, ale bie fcopferifde Einheit bes im Reiche ber 3been fich entfaltenben und nach ihnen bie Belt geftaltenben Beiftes aufgefaft murbe, und welche unter ber Liebe ben aus bem Bergen Gottes lenchtenb fich in Die Rorpermelt ergießenben, ben Beidaner mit bem Reig ber Anneuth entrudenben und ibn von ba wieber jum geiftigen Urftant emborfeitenten Schonbeitellrabt verftant - eine Religion, bie burch Die Reformation unr halb vermirflicht mart, in beren Licht aber Die großen Runftler Italiene ihre unfterblichen Berte fcufen.

Reben biefem Ginflug bes flaififchen Alterthums bebt Carriere mit gleichem Rachbrud ale Sebel ber italienifden Runft auch biejenigen Ginwirfungen berbor, welche zwar im Choof ber Rirche felbft ihren Urfprung hatten, aber in abnlichem Beifte, mie Die Beftrebungen ber beutiden Reformation, gegen bie entarteten Dachthaber und Burbentrager ber Rirde gerichtet maren. Bang befenbere betont er in Diefer Begiebung ben Ginftuß Cavonarola's auf Dichel Angelo. Rachbem er gezeigt, wie fur bie mannliche Reife auch biefes Runftlere ber im mediceifden Rreife maltente Ginfluß ber platoniiden Bbiloforbie bebeutungepollmurbe und auch feinen Beift von ben firchlichen Formeln und Gapungen gu jenen Anschauungen eines ethifden Theismus erhob, ber in feinen Gonetten wieberflingt, fabrt er fort: "Dagu aber ericoll bie Brebigt Caponarola's, Die Floreng jur Bufe rief, ju einem innern Chriftenthum ermedte, Die Beiden ber Beit bemete und auf Gottes Finger in ben Greigniffen bes Tages binmies; ja ber Brepbet grunbete einen Gottesflaat mit Bolferegierung, bie er 1498 verbrannt murbe. Dichel-Angelo war gleich ftart von bem Freiheitofinn mie von ber religiofen Begeifterung jener Tage ergriffen ; boch bor ber Engbergigfeit, bie fich gegen ben fconen Schein ber Runft manbte, weil fie in Ginnenreig und Bilberbienft entarten tonnte, beblitete ibn feine eigene Begabung. Savonarola's Schriften maren neben Dante's gottlicher Romobie bie Bucher, Die er ftete mit fich fubrte, und bie Erinnerung an feine Reben bewahrte er bis in's Greifenalter in treuem Gebachenift. Geine Stimmung nad Savonarola's Tobe pragte ber Runfunduvanzigiabrige in einem Meifterwerfe and: es ift bie Maria mit bem Chriftusleichnam, bie in ber Beterefirche ftebt."

vor Allem von feiner Bertiefung in bie Goonbeit und hoheit best unmittelbaren Lebens in fich aufnahm.

Dan tann bem entgegen einwerfen, bag ja trop allebem feine und ber übrigen Roropbaen größte Deifterwerte niemals bas Licht ber Welt erblidt baben murben, wenn nicht burch bie Runftliebe ber Babfte und bie Auftrage ber fatholifden Rirde ben Runftfern bie Doglidfeit geboten mare, ihre 3reen in mabrhaft großartigen Schöpfungen ju verwirflichen; ja man tann barauf binmeifen, baf ber Inbegriff alles tunftlerifden Strebens flets auf eine Berfinnlichung bes Gottlichen binaus. laufe und bag biefem Streben feine anbere Dafeinefphare fo geiftvermanbt und entgegentommenb fei, wie bie ber tatholifden Rieche, welche gleichfalls barauf ausgebe, ber Menichbeit bie emigen Babrbeiten in ber finnlichen form ber Schonbeit naber an fabren. Bas bieran Babres ift, wirb Riemand beftreiten wollen. Aber bie bier betonte Richtung bes Ratholicismus ift nur eine Seite feines Befens neben vielen anderen, welche bamit gerabeju in Biberfpruch fleben; und, genau betrachtet, bat er biefe Richtung weit öfter aus felbfifichtigen Beweggrunten ale aus reinen Antrieben gebegt, weit ofter biefetbe jur Blendung. Taufdung und Rnechtung ber Menichbeit, ale ju beren Erleuchtung, Belehrung und Befreiung benutt, mehr bie Forberung feiner eignen bierardifden Intereffen, ale bie Erhöhung ber allgemeinen Bludfetigfeit burd allfeitige Bebung ber Ruftur babei im Muge gehabt. Bebenfalls ift ber Beift, ber nne aus ben Berfen eines ?. be Binci, DR. Angelo, Roffael ze, anwebt, nicht berfeibe, ber fich im Canf ber Geichichte nur allgu unverfennbar ale ber eigentliche Beifi bes Papismus ben ibealen Befirebungen ber Menicheit gegenüber antunbigt ; ja ce fehlt in biefen Berten nicht an Ragen, welche beweifen, baf bie Ranftler ibre Aufgaben in gang anterem Ginne loften, ale ihre Anftraggeber bon ihrem fiechlichen Stanbpunfte aus beabfichtigt baben mochten. Much bierfur giebt Carriere mebriade Belege. Go macht er u. B. bei Befprechung ber " Disputa", ber "Soule von athen", ber "Umfehr Attita'e", bes "Burabrantes" n. barauf aufmertfan, wie Raffael ftete bie ibm gefiellten Aufgaben in mogtichft bobem und allgemeinem Ginne gefaft und Alles, was bloft gur Berberrlichung pabfilicher Grofie nub Bunberfroft bienen follte, nur nebenfachlich behandelt bat.

Bon gleich freiem Staubpunfte beurtheilt Carriere Die Runftleiftungen ber Deutschen und Rieberlanber. An ber beutiden Runft eines Darer, Solbein, Bifder ze. bebt er por Allem ben Babrheitefinn, Die Tiefe ber Charafterifiif, Die Ralle ber Gebanten bervor; an ben Rieberlanbern betont er banbefachlich ibre Freute am unmittelbaren leben, ibre Luft am Weltlichen und Ginnlichen, ihre Berbienfte um bie Musbilbung ber Technit. Beibe Runftrichtungen zeichnet er in ihrem innigen Bufammenbange mit ber reformatorifden Bewegung und bem humanismus fiberhaupt; in Betreff ber letteren macht er noch inefefonbere auf bie Beiftesvermanbticaft und Richtungeverschiebenbeit aufmertiam, bie mifden ben nieberlanbiiden Meiftern Rubens, von Dud, Rembrantt ze, und ben englifden Dramatitern, namenttich Shatefpeare beftebt. Go fagt er u. A .: "Die Phontafie ber Bollander bat feine hoben 3beale gefchaffen, ja nicht einmal bie Gipfelpuntte ber eignen Beidichte ergriffen, um fie in ihrer Bebeutung fur bie Menfcheit binguftellen und im Lichte ber Boefie glangen ju faffen ; aber fie bat bas reale taglide Leben nach feiner gangen Tuchtigfeit und innerften Rernbaftigleit aufgefaft ober in feiner traufiden Beimlidfeit belaufct und mit feinem Tiefblid ben Berth und Segen aufgeschloffen, ber auch in bem fdeinbar Geringfugigen und Bewehntiden liegt. Eugland und Bolland bilben in ihrer Stammesverwandtichaft einen fcarfen Begenfat und eine alfidliche Graaninug. Dort mirb Chafespeare ber Dichter ber Beltgeschichte, ber Deifter bes fittliden 3beale im Drama : bier bleibt Bonbel in ber Radahmung ber Alten, Cate in einer nudternen Abfpiegelnng bes profaifden Dafeins befangen; Bonbel bat fdmungvolle Gebanten, echte Befühle, aber mehr in Monologen und antitiftrenben Choren ale in ber bramatifden Aftion. Doch bafür ift in England auch fein Rembrandt, Jan Steen, Teniers und Terburg erfcbienen. Und fie wetteifern mit Shatefpeace menigftene nach ber Seite ber individuellen Charafteriftit, ber naturmabren Darftellung ber unmittetbaren Birflichfeit, und merfen auf biefe gleich ibm einen Schimmer ber Berfforung bued eine poetifche Stimmung und Beleuchtung wie burd ben humor."

Roch naber in's Einzelne einzugeben muffen wir uns hier verfagen. Dos Mitgetheilte wirb genügen, ben Lefer ju überzeugen, bag bas Bilb ber in biefen Beitraum fallenben Aunftentwillung. wie es im in bem Werk vom algemeinen, philosphilifan Eunstpuntig gebein wirt, burdaus bem Ergebülfen entlyricht, ur benen and hie enpriside Runflerifang in ifingler Zeit geführt beit. Aur felden Missiliungen ber Gegenwert bet fic ber Kauer nicht anyslicigen verwecht, weder sich in einfeligier Uberchäusung irgarb einer augenbildich prödeminreben Amstrickung un ungerechten und abstrechenste Unterlein Mers alle anderwerliese Verfentungen verleiten laffen. A

Befchichte ber italienischen Malerei, von Erowe und Cavalcascist. Teutide Driginal-Ausgabe, besongt von Dr. Mag Jordan. Dritter Band. Leipzig, Berlag von G. Sirgel. 1870.

Der im verigen Johr erfeinene britte Band ber benftigen Maggabe von Erone mit Casolcellet's Chfichte er indientifen Matteria minfigh vom geniern Ewde ved Driphabertel ben perien gesperen Zhell, welden die Daupbrechtret bes Berentinischen Onattrerente und mehreferentinische Jedigenaffen beschiedelt, was dem beine Bande bed Driphals filt eine Bande best Driphals filt er bei Matter mit bem Memm Stande beelle genemen, und beifer Michait als eftiffändiges Bapitel gerechet, so bas ben urspränglichen 15 Kapiteln bei engelichen Machte M. M. Die ist en Gutterent

Das Driginal hat in biefen briten Beuer ber bentifen Musgade nicht unserfentlige. Ber mitterungen erleben. Die midlighen, son Seren aus Monachelle folls berrückene, betreffen best litzelt, aber beite am Benarder fire filtig par' um Balten in till. Werne bie Bertolle in ber niglichen Driginalungsken auch Willigheite benügt gerech, son Son bei Bei filtigen ju erten, haufflödlich übern fir ennahmen, volg er benich bei Gerichte Willieder William bei Benarder Stiglieder im Berne Stiglieder in der Benarder Stiglieder in der Benarder Stiglieder und Benarder Stiglieder Stiglieder Stiglieder unterfest blitze, der Benarder Stiglieder unterfest; eine von Metanze Milander interfest litzen befüglig volleinen der Beglieder Stiglieder unterfest, der bestigte von der Benarder in der Bestigte bei der Benarder in der Bestigte bei Bestigte bei Bestigte bestigte bei Bestigte bestigte bestigte bestigte der Bestigte unter Bestigte bestigte bestigte der Bestigte unter Bestigte b

Ben ben übrigen Beranberungen und Sufchen, bie bem vorliegenden Bande eigenischmlich find, und an benen ber beuriche Bearbeier, namenlich bund Bereicherung best Delails in ben Belbereichereibungen und burch Bervollfandigung ber Litenauennachweife, verdienftlichen Antheil hat, geben wir im Radfolgenden eine funge, jummurife Urberficht.

Im britten Kujdel ift aufer ber num Reitig febr bad Berfellung Andere's bei Caftagun ju Balbevintetti (auch bem Tagebuch bet lepteren) als michtige Ergingung herrorynfeben die Befrürfung und Berriteitung bes Altenbrungle in G. Bredfenia ju fisteren, weddes ben Galbague als Meiffer in ber Fersperite fennen leht. Die Aufhildung ber Werfe bes Domenico Stenzia no in fieterung und Suife für verrollfänigt,

Das folgende Ropitel über fir Gilippo, beffen erbeblicht Umgestaltung ichon ermabnt ift, gibt ein wefentlich bereichertes Bergeichnig ber Berte bes Beifters, namentlich ber in Fobus, Baris, Bien, Leuben, Lifter und Onbin bestaltigen. Auch ber Anhang bes Sopitets bringt Runftiteratur.

345

neue Volizen: Fra Diamante, Gehilfe bes Fra Filippo, gefellt fich jest, auf Grund Florentiner Urfunden, 3n den Känstern, die nore figtinischen Rapelle zu Kom nuter Signal IV. arbeiteten, und Jacopo del Gellajo erissisch ur ersten Wal als der Waler water kanten.

Im fünften Rapitel find über die Befelli ans neueren Attenftuden genauere Details beigebracht und im stekenten einzelne Werfte ber Bollajnoli, namentlich bie in Floreng, Petersburg, Munchen und Defrey, einsehende telediebende beideichen.

In Rapitel 8. (über Anbrea bel Berroccio) begieht fich eine Anmertung ber bentichen Bearbeitung auf bas von S. Gemper in Babn's Jahrb. fur Annftwiffenfcaft (1868, G. 360) publicirte Document, in welchem ein Tommafo Berrocchi von ben Erben Lorengo's be' Debici Bezahlnng forbert fur eine Reibe von Berten, bie jum Theil ale Arbeiten bee Anbreg Berroccio befannt find; Die Preife ber Berte find nicht verzeichnet. Bene Anmertung bezweifelt Die Buverläffigfeit biefes Dotumentes, welches bem Berrocchio einen falfchen Taufnamen beilege unb adi 27 di gennajo 1495, alio fieben 3abre nach Anbrea's Tobe batirt fei. Das erfte Bebenfen wird burd mehrere, von Gemper erft benerbinge in ben Jahrb, fur Annftwiffenicaft (4. 3abra. Beft 2, G. 200) veröffentlichte Dofumente infofern befeitigt, als aus benfelben bervorgebt, bag Tommafo Berrocchio ein Bruber bes Anbrea ift. Allerdings aber bleibt an bem erften Dotument auffällig, bag bie Angabe ber Preife fehlt und bag bie rudftanbigen Forberungen fur eine fo große Angabi von Werfen - es find ihrer 15 - von Tommafo erft 7 Jahre nach bem Tobe bes Brubers geltenb gemacht werben. Auch bat icon ber Umftanb, baf Lorengo biefe Berte fammtlich unbezahlt gelaffen, etwas Befrembliches. In Betreff ber neuen Dofumente mare eine nabere Angabe über ihre Berfunft erwanfct. - Bas bie Controverfe über ben Urbeber, refp. Bollenber ber Statne bee Coleoni anlangt, fo wirb S. Brimm gegenuber, ber einige neue intereffante Argumente ju Gunften Leoparbo's beibrachte (Rünftler und Runftwerte I. 124 ff.), Die Autoricaft Berrocchio's feftgehalten, inbem mit Recht geltenb gemacht wirb, bag bie fiterarifche Beweisführung Grimm's Die entgegenftebenben ftilfritifden Bebenten nicht aufbeben tonne.

30 kmn Regied febr Gantre Betticellt ift bas Biberrerezischi mehrfab bereiget. m gilippin ar sippin im in koppil 10 auf Greund ber eine eine Abgelt beitunde als nicht under prefethalt tenflatiet, baß er ber auslätliche Sofin bes Fra Filippo mo ber Spinettli Buti war. Die Ingestweiten beschen den gebender berriteitl, die meiste kinne geforen Berkt mach bei Butiere der Berkticken, wie ihr man ausgefongen Berzischie er Gleichteit, wie ihr man gefonmen die Bilber ber Chap besch in fleteng, der Gulerie bellemasse is Butter ber Galle bei Berkticken der ihr die ber ber Galle bei Berkticken bei bei der Germanse in Benach wie ber Germanse in Benach wer der Germanse in Benach wie ber Erklichten Gebetrie der Spiele in Genan, ber Gulerie des

Bagligh ver Dusttersernissten mit bem Kunen Raffert (Koppint II) hoben bit Berglie der Delignisch bed gaug fleischampinterli dem enner Völling mitterveller, aus der sich erzelb. baß die mit dem Konnen Rachard be Coppinton. Kaphard be Fleerenia, Rahpard be Corollo mit Aphard (aus liegelanen Bilber, serbeit serbeitennen Bilb, sebe von berschen Damb berrühtera, und paer von der des Kafferdiens der Gereiten Stelle, der von berschen gestellt, fich verfeichennst ju der neuen. Die sied ist die gladen viel von der gestellt die Kafferdie Fleischen Gereiten die gladen von der kannen kannen. Sein signatifier Rimme von Kafferdie Henrichten Coppont. — Angehrem wird in diesen Kafferdie Henrichten Gespont. — Angehrem wird in die fen Kafferdie Henrichten Gerpont. — Angehrem wird in die fen kannen Gerpont. — Angehrem wird in die fen Kafferdie berichtet, der Schot die Fleischen fleichen Gemin Kranschen der Fleischen fleichen Schotzen fleischen Gemin Kranschen dem Kranschen fleis gestellt der einer anderen, mit Kranschen dem Kranschen fleis gestellt der einer anderen, mit Kranschen dem Kranschen der Fleischen fleischen Gemin Kranschen dem Kranschen fleis gestellt der fleische Fleischen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleis gestellt der fleische Fleischen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleis dem Kranschen fleis dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleis dem Kranschen fleis dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleis dem Kranschen fleis dem Kranschen fleis dem Kranschen fleischen dem Kranschen fleis dem Kransc

An Raydel I. (Donrarice Ghirtanasja mas die Ceinigen) fing pundell die Gelleria ist.

Rayde I. (Donrarice Ghirtanasja mas die Ceinigen) fing pundell die Gelleria ist.

Leinia ist fürern; und der Ceinia ist.

Leinia ist fürern; und der Ceinia ist.

Leinia ist.

Lein

38 Amiet 13. Ebraugs Geggelt um Gefine Reffetilb bat ber teigewieben Zeit, estendigt Gemeinungen eigtere, anmendigt ber ber beiter ihre bei ber über ben Gampeiente mis 1980. Die Enthigungsgeit ber bebentrobhen Bilber Cefine Reffet fig genaret belimmt, mit webentrere Interfet bat im Reffetil, de jis fauer erfo mettig aufgeharben untlinde vom eine beidertere Interfet bat im Reffetilb, de jis fauer erfo mettig aufgeharben untlinde vom eine Gerbeite Gefine ermögt aufgeharben der Unthich vom eine Gerbeit Gefine ermögt auf erfolgte finde erwickst nicht er ermögt mit der Gebilt Cefiner ermögt mitt.

De Ru. 14, finden fich einige Breinfgingung in bru Duten aus der überficht ber Werft bei Fleire betile Broseneten. — De Ru. 15, ERfelage is der find Werft im Brosen Selmangen ist nei die Freihaussersteil in E. Meria der Brosenet in dem Selmanger Repti bet Michage und einem Wedenmerficht in E. Meria der Gegebe und bei diererficheren, so die Kerfte der Selgighet Ergiermund. — Ein fehre der Selgighet Ergiermund. — Ein fehre der Selgighet Ergiermund. — Ein fehre der Selgighet Ergier der Selgighet Ergiert 
### Hotigen.

Heber falge Bilter feltener Meißer. Die Ernselman bei bis jetz faisjen beitmerfitten bliebe bei Berninmales was Neffin mas dem Andhig Genger felt der Le Chebert-Gleirie voranfagte bis nachfelgender Mittgellung, ode eine weitern Bernstlifteilung von Weiternamen wir beiter ginnbliche gleindern Weiter, wom der der gericht gestellt aus auch inter begieben Beischpunkt einnehmen fellten, wie er auch dem Bericht vor Engent's den Verfleigerung mit nach dem für abs Wie Gegebrich vorjeitungen weiter aus Keine gebiet.

Auge Zeit, achten ber Derkraum Wolsuffneb 1849 untertrüft werten war, murten, aus ein und bemfelben Berfied hervorgigegen, in einer bertigen Runft-Antiquitien Dooblung poei Bilter jum Berfool gefundt und bem Innergrächeten angedunft, melde poer von nachgebunfelter und ge- fletter Gefommfoltung, aber von seifelabem Inhalt, böcht grifterider Behandlung und betollieter Durchstitung und betollieter Durchstitung und betollieter

Dos meite Bild zeigt bie Schreden einer Geeichlocht zwifden einer bonifden und ichmebifden Glotte, mit allen gramenhaften Borfommniffen, fomobil in ber gegenseitigen Bernichtung ganger

ąen. 347

Kriegsschiffe, als auch im wulthenben Kampfe ber Bootsbemannungen im Borbergrunde ber Schreichnstene. Der Water hat feinen Kamen volltommen beutlich auf eine über bem untern Raube bet Bilbes fichmimmebe Blaufe archierieben:



Grüßt und sie gefeldt Nauenwag ber Wolfen wie bend die Gefüglicht in ber Desällung ber einzelen Gefüglich eine Caffler bei glagen 28. b. b. Beite ermaise. Seine figligteden ble auf dem Bilbe aus Dimberten pliften — jeigen eine glüdligen Nachfager von jüngern 2. Dereite, ber die Augusfer in der Boeten nicht wohl erzeiglich ein gefeldter bezigkellt hohen Hante, welche trug ihrer Alleindeit — bas Bilb mit nur in Br. 68, in Sich 55 Cm. woch in der Gefüglicher der einfrechen Nürften alsen.

Die Bahricheinlichfeit ber Beziehungen wifden @mont und feinen vernutheten beiben großen Berbilbern wird auch burch bie Beit beftatigt, obgleich bas Bilb feine Jahresiahl tragt. Das Durchmachfen bes braunen Grundes ber Malleinmanb, bie Ausruftung und Bergierung ber Schiffe und bie Rleibertracht ber Figuren ließ fur bie Beitbestimmung auf ungefahr 1700 foliegen. Dieg, verbunben mit ben beutlichen Anzeiden eines bestimmten, geschichtlichen Ereigniffes ber Darftellung. führte benn auch auf bie Entbedung, bag bier bie fur bie banifche Geefriegsgeschichte fo berubmte Geefchlacht in Rjogebucht, ben 4. Dftbr. 1710, jur Anschauung gebracht fei, bie in "Grbr. Barfob's Fortaellinger af Saebrelanbete Diftorie, G. 574," in einer fo wonnberbar mit bem Bilbe übereinftimmenben Beise ergablt ift, bag man benten tonnte, ber Gine babe es bem Anbern abgefeben. Es banbelt fich bier nicht blos um einen Glangpuntt ber banifden Geetuchtigfeit, auch um bie belbenmutbige Celbftaufopfernng eines jungen Befehlsbabere, bes Rormegere Iber Spitfelbt - (fein Rame lebt in ter Familie Doltfe-Britfelbt fort, weil tein mannlicher Rachtomme ba war) - beffen Chiff "Donebrog" in Brant gerathen mar. Er batte fich retten tonnen burch Geminnung bes Bafens, murbe aber baburd bie bort liegenben Schiffe und bie Stabt Rioge in Befahr gebracht haben. Darum fuhr er, mit ben Breitfeiten feuernt, brennent amifden bie ichmebifden Schiffe und flog in bie Luft mit feiner gangen Dannicaft. Bon 700 hatten fich nur feche Dann, im Boot gerettet, unter furchtbaren Rampfen burchgefchlagen, um bem Abmiral Gulbenlowe bie Radricht zu bringen. Das brennenbe Rriegefcbiff mit bem "Danebrog" in ber Flagge und bie fampfenben Boote im Borbergrunde bilben ben Schwerpuntt in bem überreichen Inhalte bes Bilbes, bas fürglich in ben Befit ber Ronigin von Danemart übergegangen ift, um einen murbigen Plat unter ben biftorifden Denfwarbigfeiten bes Lanbes einzunehmen.

Gleichgitig ift bie Aufferberung babin gelangt, nach ben Lebensumftanten bes Malers gu ferichen, beffen Urfprung, ber Scherickart best Ramens nach, eber in England ober holland gu suchen fein wirt, ber aber offender für Taiennart geerbeitet fan." !-

Ein die jest niegende genannter Weiffer ber Laufschaftmatere, mie fie fich mitter bem Länftlich ein an ma Gienen Mitterfa figlidire, iht in der Damming hat finnlichfliet zu Orffien vertreten. Miel Cichenbeit gemalt, nur 40 Cm. berit um 30 hach, zielt es eine Fluhmatbung mit bem binfigm und jennigem Uler lieft im Verbergrande, ber auf jamfer Erfechnum in Bunfifchliet man Gelichfa Schiefflich "Orfiels der Willeger, recht im Willegmann, figst finn Driffelft, durch heche Gelicher, erholt im Willegmann, figst finn Driffelft, durch heche Gelicher gefähre. Dem Hechten beiter eine Lauftlinie, reich ber daus um die Riffelfen um Williamsklie auf im

<sup>\*)</sup> Durch bie festen jeditlichen Ereignisse kam bem Schreibter ein aus Berfeilles migderaches Bildem ihren Teibed, gedund) ju Gesch, von im seinem gluglich verboriteren Zustenbe bemoch der Lie flus bee flageren Armiers bernich pat glage. Es war jie fir der Kendauration patreetiet mat trag von spätrere Dand aus ber Affeitet den Namen Smort Schliebt ift der Architectiet im Arag von spätrere Dand aus ber Affeitet den Namen Smort Schliebt ift der Artiket in Nagfer's Erzicen nuter "Smort und 2 mont ju Seiglen.

Biglie und Dan finde reich beteit und bie fligtnehm geftreich befür, effender vom des Reiflers eigener Smob berrüfternd. Die Luft is bewölft in einem warmen Licht gehalten, wege die bei ben mit lichen Schatten ber Lande berfüßig fimmen. In Farke und Hallung fieht bas Bib ben G. Naisback febr nobe; im energischen Bertrag fie oben I. b. Gopen verwandter und reiht sich bem Santhereiten nach vertrag finde Dertrag fie oben I. b. Gopen verwandter und reiht sich bem Santhereiten nach vertrag finde Dertrag fied ben I. b. Gopen verwandter und reiht sich bem

Das Bitbonen erregte D. Dinnbler's Intereffe. Erft fpater fant ich unter bem Rabmenfalg verftedt ben Ramen, wie bas Facfimile zeigt:

Die Angishungsfraft bes Bilbes entspringt aus feinem einfachen Moite, vereint mit einer gewissen Aufdheit ber Farbe, so baß seine erfte Einweitung auf ben Beschauer berzenigen nicht undhautich ift, bie ein Beert bes Jan van ber Were b. A. hervorruft, jedoch ohne ihm edenblirtigu fein. Delfau. D. effau.

\*? "Das Grabmal Gregor 29fffer's. Diefem berühmten Erzgiefer wurde früher Die Debryahl ber Statnen in ber Innebruder Boffirche jugefdrieben, bie Dr. Econberr nachwies, bag ber einzige Chlobmia, m meldem ber Dafer Amber ger bie Beidnung lieferte, aus feiner Bertftatte bervorgegangen. Boffler liegt mit feiner Grau in ber Rirche an Gotting, einem Dorfe bei Innebrud, begraben. Gein Grabmat, an ber Dauer rechts vom Eingang, verbient gar mol bie Beachtung ber Runftfrennbe. Es befteht aus einer breigetheilten Ergtafel, beren Mittelfetb bei einer Breite von ungefahr 11/4 fint. Die Sobe von amei fint bat und im Sochreftef bie Breugigung Chrifti zeigt. Ru Aufen bee Rrenges tauert Dagbatena, rechte ficht Daria, linfe Johannes. In ben Geiten. felbern, beren Breite etma 1/4 Ruft betragt, feben mir zwei fnienbe Beftalten, rechte im pelwerbranten Mantel mit bem Rofenfram ben lanabartigen Erzgieber, linte, umwallt vom faltigen Ueberrod, feine Frau. Beibe Beftalten, insbefonbere bie bes Dannes, find mit jener virtnofen Elegang gearbeitet, welche Runftbiftoriter bereits am Chlobwig rabmten. Mus bem Infcriftftreifen, ber fic unten bingiebt, erfahren mir, bag Gregor Loffler am 15. Juni 1565 ftarb. Dberhalb biefer zwei Sautreliefe bangen allerfei Fruchte und Gewinde im Stol ber Renaiffance berab. Das Dentmal front ein Auffan von etma 1/4 Buft Sobe; auf ber Blatte fteben Bibelfpruche, aus bem breiedigen Giebelfeld neigt fich Gott Bater. Auf bem Anfat unten ftredt fich eine magere Leiche zwifden Stundenglafern. Form und Dotiv erinnern febr auffällig an ben gleichen Unterfat an Collin's Denfmal, bas fich jest im neuen Friedhof befindet. Diefer Deifter ftarb 1612, es ift baber immerbin mogtich, bag er auf Löffter's Dentmat, welches ibm feine Erben fetten, Ginflug nahm.

## Ergebniffe der Dresdener Golbein-Ausftellung.

Mit Abbilbung.



Das Drefbener Eremplar ber Golbein'ichen Mabonna.

Der Rorbmeftpavillon bes Dresbener 3mingers bot in ben erften Septembertagen ben Anblid eines nie gefebenen Schanfpiele bar. Die mebrmale verichobene, jest in biefen Ranmen gludlich in's Bert gefette Bolbein - Musftellung bat entlich and bie Ronfrontation ber beiben Dabonnen-Exemplare, über beren Berthberbaltniß wir fo lange in Spannung erhalten murben, per aller Beit moar lich gemacht. Mus Deutschland, Defterreich und ber Soweig maren Runft. gelebrte. Runftler und funftfinnige Baien quiammengeftromt, um bie Berfe bes großen Deiftere vergleichent gu prufen, und namentlich Reugen bee Rampfes ber beiben Dabonnen an fein.

Auch bas reichste Museum ber Welt ware nicht im Stande, so viel bes Feinsten und historisch Bedeuts samme von der Hand holden familiengenossen zu vereingen, wie sich hier ans um zu vereingen, wie sich hier ans um

geführ fechig Wefern und Priestfammlungen Treitsfelne um best Anfattenes an erfolgischierter um Nechfelbungen gestennengefrecht, den Unstigen Ziberte terfflich gerernet und verziecher finder. Abgefeben von ber Wahrenne best Bürgermeisters Wester biefeit die Mohlem Seife in Duspharert vor Blindigmafterei, weiche mis ber Mohlem Seife in der Verfachten gesten den geschen der Verfachten der Anfatten der Verfachten der Verfacht

ift, fintet fich leiber mir in photographifcher Rachbilbung bor. Bu biefen Berten erften Ranges gefellt fich ferner ein lebensgroßes Bruftbild im Befige bes herrn 3. E. Millais in Bonbon, welches bieber ganglich unbefamt war. Ge ftellt einen bartigen (ber Infcrift gufolge vierunbfünfzigjabrigen) Dann in buntlem, fammetbefehtem Gemante mit rothfeibenen Mermeln und golbvergiertem ichmartem Barett bar, ernften Ausbrude, in Dreiviertelanficht nach rechts gementet, und gebort an feffelnber Lebenbigfeit ber Muffaffung, Energie ber Beidnung und Sorgfalt ber Malerei gu ben vollenbeiften Schopfungen bon Solbein's Sanb. Auf gleicher Stufe fteben bie beiben mannlichen Bortrate aus ber Sammlung bee Berrn Suermondt, welche icon auf ber Dundener Mustellung von 1869 bemuntert murben, und bas frubere Benbant bee fleineren bon beiben, aus ber Schonborn'ichen Galerie gu Wien. Diefen gemalten Bilbniffen reiben fich bann, ale in ihrer Art gleich vollenbete Meifterwerfe, bie herrlichen Binbfor-Beichnungen an; Raturftubien gu Gemalben, bon benen man einige in ben Originglen, andere in Photographien auf ber Ausftellung mit ben Beidnungen unmittelbar vergleichen tann. Lettere find mit bem Stift leicht und ficher bingefdrieben, an einigen Stellen mit bem Binfel nachgeholt und mit wenig Farbe angetuicht. Es ift erftaunlich, mi feben, wie ber Deifter in ben beidranften Rreie biefer Mittel bie volle Berfonlichfeit, nach Ansbrud, Bewegung, Art fich ju tragen, bineingubannen mußte. Bemig brauchte er bie boben herrn und Damen vom Sofe, bie zeitfargen Belehrten, Runftler und Raufleute nicht weiter mit vielen "Sigungen" ju qualen, nachbem er ibr Befen fo fdarf und lebenbig auf's Papier gebracht. Augen und Denn allein geben icon ben Ginbrud bes gangen Menfchen; ich mußte feinen Runftler, ber namentlich bie Bhofiognomit bee Muntes tiefer ergrantet batte, ale holbein in tiefen Bilbnifftubien. Benn wir endlich noch ber munbervollen Minigtur ans Binbfor (Salemo und bie Ronigin bon Caba) und einiger borguglicher Minigturportrate aus bem Befit ber Samilie Gehmour und bee Bergoge ben Bucclend gebenfen, fo ift bie Reibe ber ausgestellten Berte erfter Qualität ericorft, und es folgen nun Die jablreichen ubrigen Bilber und Reichnungen, welche theile wegen ihrer mangelhaften Erhaltung nur einen geringeren Werth beaufpruchen tonnen, theile nicht Sane Solbein bem Jungeren, fonbern entweber einem anbern Bliebe feiner Familie ober überhaupt feinem Solbein gugufdreiben finb. 36 will unter ben Berten ber letteren Art bier por Allem bes feinen weiblichen

Bruftbiltes gebenten, welches Borb Spencer, Bice- Renig bon Briant, ane Dublin eingefantt bat. Es ift bas Portrat einer vornehmen jungen Dame in rothem, fammetbefettem Atlasmieber, golbgeftidtem Semb und reichvergerter Saube, Die mit practigen Ringen geichmudten Bante rubig ineinander gelegt, in Dreiviertelwendung nach linte blident, ein Bilb bon ungemein gartem, bellem Ton und geiftreicher, wenn auch für Solbein gu beforatib behandelter Dalerei. Dan bat einerfeite an einen frangofifden Deifter, anbererfeite an Unton More geracht, von tem wir meines Biffene bieber fein Bilb von biefer allererften Qualitat befigen. Bielleicht tann jur Beftimmung bes Autore eine Infdrift beitragen, welche am Rante ber bon ber Dame am Bufen getragenen Debaille ftebt. Diefelbe zeigt ben Ropf eines nach links gemenbeten bartigen Mannes und barum bie Worte : BOTZHEIM. ÆTAT. XXV. - Ermagnenemerth ift ferner, ale aus vermanbter Quelle ftamment, bas lebensgroße Anieftud einer Mutter mit ihrer fleinen Tochter aus ber Sammlung bee Grafen Roftit in Prag. Dag es nicht von Solbein ift, bezeugt icon bie Jahreszahl 1564. Dan nimmt mit viel Babrideinlichfeit Ricolas Lucibel, genannt Reuchatel, ale Urbeber an. Diefem ift bemnach auch bas falichlich bem Solbein beigemeffene weibliche Bortrat ber Efterbage-Galerie in Beft (IV. Saal, Rr. 11) gumidreiben, wie ich nach frifder Autoplie bemerten tann. Es ftellt offenbar biefelbe Berfonlichfeit, ebenfalle in rother, fammetbefetter Richmus par, mb verzöß in den eigentschmidig stumpen Germen und in der weichlichen verbälgerum Wiereit die nalließe "Dess, mie ess Rodigliche Wilh. — Gim ellem Perie ist der Restlettung underhaltlich in der Ellisersstiptischung eines minnlichen Benglichte mit deher Wilge aus dem Artije der der eine deren bester in ebenden jagernschen den erzig hollerin Menogramm und die Jahrenbach 13-62, fiest aber entlichten flamdriff, und det ist der entlichten der entlichten flamdriff, wir der ist der entlichten flamdriff, und der ist der entlichten der entlichten flamdriff, und der ist der entlichten flamdriff, und der ist der entlichten der entlichten flamdriff, und der ist der entlichten flamdriff, und der eine der entlichte der eine de

Die Aften über Golbein's Ramilie find befanntlich bieber nichts meniger ale geichloffen, Monat fur Monat ergiebt une bie Dentmalerforidung neue Bergleidungepunite, fliegen une aus ben Archiven frifch geöffnete Quellen gu; und bie Erfahrung lebrt nur ju beutlich, mie gefährlich es ift. aus ber einzelnen Beobachtung ober Rachricht gleich meitere Schluffe ju gieben, bie ber nachfte Tag icon mieber über ben Sanfen merfen tann. Auch nach Durchmufterung ber in Dreeben ausgestellten Bilber und Beidnungen, welche bem alteren Sans holbein und beffen Bruber Gigismund jugefdrieben werben, entichließen wir uns am liebiten ju bem Gingeftanbuig, bag eine icarfe Scheibung ber Werte bes Gobnes von benen bes Batere und Obeime Solbein bie jest nicht moglich ift. Geit fich bie Augeburger Infchrift auf bem Bilbe ber b. Anna felbbritt als gefalicht erwiesen bat, ift ber Gebaftignegltar ber Dundener Binafothef ale Berf bee ifingeren Solbein nicht mehr ju balten, und ebenfo muffen anbere Bilber, wie g. B. bas Portrat bes bartigen Dannes v. 3. 1513, im Befig bes Grafen Candoronefi ju Wien, bas bieber ale bas frubeft batirte gemalte Bilbnik von Sans Solbein bem Imgeren galt, nebit ber bau geborigen Dabonna mit ben Daigtoden bei heren Schmitter. Bug in Ragag mobl bem alteren Sans Solbein pinbicitt merben. Unter bem Ramen , Gigismund Solbein" meift bie Ausftellung nur bas foftliche ffeine Dabonnenbilb auf, welches bem Bernebmen nach von ber Rurnberger Burg bemnachft in bie Bingfotbet von Dunden manbern foll. Es ift wieberholt befdrieben morben und gilt nach feiner Bezeichnung S. Hollbain M. (?) ale Gigismund's Bert. Die Benennung bleibe babingeftellt. Rur mochte ich es nicht über bie Grenze bes funfzebnten 3abrbunberte berabruden. Ge tragt noch gang ben Stempel flanbrifder Runft, im Topus ber Dabonna, im Beimert und in ber burchaus toloriftifc gebachten Gefammthaltung; auch geboren bie Formen bee Thrones ber Maria burchaus nicht ber Rengiffance, fonbern noch gang ber Spatgothif an. Alles in Allem genommen ift es bie offenbar jugenbliche Schopfung eines bochbegabten Ranftlere, ber noch vorwiegenb innerhalb ber Trabitionen bes funjgebnten Sabrhunberte ftanb. Das Bitb bietet bie ichlagenbften Anglogien bar ju bem von 1502 batirten Raisbeimer Altarwert Saus Solbein bee Melteren in ber Dunchener Binafothef, mie zwei Photographien von Studen beffelben in ber Ausstellung beweifen. Wenn alfo bie Jufdrift ber Rurnberger Dabonna richtig auf Gigismund holbein gebeutet wirb, fo liegt bie Bermuthung nabe, bag er es in ber Bertftatt bes afteren Brubere ale beffen Gebulfe und unter beffen funftlerifder Ginmirfung ausgeführt habe. - Bon ben ausgestellten Berfen bes Batere burfen ichlieflich bie beiben vortrefflichen, voll bezeichneten Grifaillen ber Prager ftanbifchen Galerie nicht überieben merten. In einer architeftonifden Umrabmung, welche theils fpatgotbifch ift, theils ber bem alteren Solbein eigenthumlichen breitgebrudten "Bader-Renaiffance" angebort, find einzelne Beilige von großartiger Charafteriftif und auf ber Innenfeite bee einen Milaele eine legenbariiche Danblung unbefaunten Inbalte bargeftellt. Die lebenbig aufgefaßten und mit feiner Inbivibnalifirung burchgeführten Ropfe auf bem letteren Bilbe gemahnen fofort an bie ebenfalls ausgestellten Bilbnifgeichnungen bes Berliner Dufeums, welche man jest mobl miberipruchelos bem alteren Solbein jufchreiben barf. Der Ropf bes Rleinen ju frugen bes b. Augustinus ift vielleicht ber Cobn Sans Solbein felbft. Er

ahnelt menigstens entschieben bem berben, vollen Anabengeficht auf bem Doppelportrat ber Berliner Gilberftiftzeichnung. -

Wer we biefen bie beiben Modennen, frag ber Lefter ungenübel; Dir geben jie nig für noch die beiter Uberfeile nieffpert, met der Untgefehren, au werdem bie Bragsleidung ber Bilber gelfürt bet, unteres Grodens bes nichtiglie Grychiel ift, mediese bei Polieka Andelfung ihrer Beiheren zu beiberse Genarmung hiertreffen mien. Im hier von vernberein die Greupen der Reigabe zu bestimmen, melde fich die zur Entgefehr nicht dem Groten der Grodenschaftlich und der Steinstellung der Angeleich und der Verlag der der Verlag der der Verlag der der Verlag der

Das Einige als, wad jest noch jur flesse fann, war bas Bertebersklittis ber Zerebener Wosenna. Es mug das ein becherigen, een filmer Enfichtige tre fchiffen Annibespirer bezeichnt werten, vos aus feiner Alfendribest-Seilung ju behen Eren geriffengen Carmidiper: Elle jum eilem Bettlanden einstein ju beien. Der Grieg zuget gegen fer jest wire es ihr jur Epre gerichen, die Bosheite im in berichten Mockaulefoldsict ausmetzumen, mit weider ist beren Ermittinus gestirent bei.

In biefem Betrocht ihre nur, was mich betrifft, einige weitige Werte. Jür mich wei be verliegende Weger ein die Krigers der malertischen Daulität. Weils ihr biebe war und weit im vord die malerischen Qualitäten der feiben Wieber ber langickrige Berieber dieserhauft aussichtlicher erschiede, deuem Verliegen wurden gelten Wieber pelammengestellt und von Sochdundigen ver verglichenen Prüling unterzigen. Das Historisch Verliede, des über die Antickring und die Ferfantt ber Wieber verliegt, das isch für die Betreftlichung kircs Gestrepreklimische ausgeschap verkeit werden, die eine die verkeilung ihre Setterpreklimische ausgeschen weiseln? Verliege weise flowen albeitelne keine Destrepreklimischen geschen der die der die der die die verkeilung ihre Setterpreklimischen geschen verkeilung der die die Verkeilung diese Setterpreklimische ausgeschen werden.

<sup>\*)</sup> Das gelemant Westweit zur Gefeinde ber Gibber und beren Grentfellung if im ber Brigist erder der Den d

ober aus bem Gegenstaute ber Bilber geschipfte Erwägungen jum Ziele führen. Go blieb asso mit bie Frage nach der Amstleirigen Beschaffenfeit und vorzugsweite nach ber malerischen Jandischiel übeig und bon beifem Geschiebenbunkte aus ift meines Erachtens jeht nach verkobenere Berzeiechung fein auch nur irvene rechesticher Beeifel mehr untallin.

Babrent fic bas Darmftabter Bilb als bas in allen Studen gleichmakia vollentete, von tieffter Inbrunft erfullte, mit ganger Singebung bie in bie fleinften Detaile bewunbernewerth ausgeführte Bert eines großen Deifters ju ertennen giebt, muß bas Dresvener auf jeben Beichauer gleich beim erften Blid burd feine grelle, talte, unbarmonifche Befammtwirfung einen befrembenben Ginbrud machen. Diefer fteigert fic mehr und mehr, wenn man bie Behandlung bes Bilbes naber in's Muge faft und jeben einzelnen Theil mit ben entsprechenben Bartien bee Darmftabter Eremplare in genaue Bergleichung bringt. Die Ropfe bes letteren find vollfommen plaftifc und mit richtigem Berfranbnif ber Berfürungen mobellirt, auf bem Dresbener bagegen faft fammtlich flach und forperlos. Befonbere beutlich tritt bies bei bem Ropfe ber zweiten Frau (einem Bunber ber Runft auf bem Darmftabter Bilbe), bei bem bee Inicenben Junglinge und bei ber Dabonna berbor, obwohl ber lettere auf bem Darmftobter Eremplar, ebenfo wie ber bee Rintes auf ihrem Arm und bee Burgermeiftere, einige fpatere Retouchen erfahren bat, Die ber Geinheit ber Mobellirung und bem Musbrud Gintrag thun. Der Ausbrud ber intaft gebliebenen Ropfe und bie Stimmung, bie baburd im Beichauer erzeugt wirb, ift beim Darmftabter Bilbe eine burchaus innige, mabrhaft fromme. Dir macht felbft ber Mabonnentopf trop feiner Retouche ben Ginbrud einer weit naiveren, ftill in fich eingelehrten Ratur, mabrenb ich in bem Dresbener Mabonnentopf, bei all feinem vielfach gepriefenen Reig, etwas Gelbftbemufites, wie Rugler treffent fante, \_einen Unffang an moberne Befühlemeife" finbe, ohne inbeg bei Entideibung ber Mechtheitefrage bierauf ein befonberes Bewicht legen gu wollen. Denfelben Ausbrud feiller Anbacht bat ber Ropf bes Sunglings auf bem Darmftabter Bilbe; feine Augen find finnent ju Boben gerichtet, mabrent er auf bem Drestener aus bem Bilbe beraus ben Beidauer anblidt. In biefem Rufammenbange mag auch gleich bee Unterfchiebes gebacht merben, welcher in ber Geftalt bee Burgermeiftere gwijchen beiben Bilbern beftebt. Der Urbeber bes Dresbener Grempfare rudte biefe Rigur um einige Centimeter bober binauf, fo baft fich feine gefalteten Sante, Die auf bem Darmftabter Bilbe auf bem Ruden bee Junglinge ju ruben icheinen, bort frei abbeben. Durch bie Erhobung mart allerbings bie Rompofition formell freier und in ein befferes Gleichgewicht gebracht, aber ber Ausbrud anbachtiger Singebung, ber gerabe burch bas tief gebudte

und baft bie Urtbeile ber Cachverftlinbigen nicht in abarriffenen Ctuden, fonbern im Gangen au murbigen find. Ginen noch gefährlicheren Abmeg gber bat unferes Grachtens ber um bie Dolbein-Literatur fo mannigfach verbiente Gelehrte bamit eingefchlagen, baf er im Lotale ber holbein Musftellung ein Album auflegte, in welches Sachmanner und Laien ihre Grimmen für ober wiber bie Dresbener Mabonna abgeben follen. Obwohl biefes "Frembenbuch" uns manche beitere Stunbe bereiter und manches werthvolle Refultat unbefangenfter forfdung, naturlid and ben Ceiten bes Drestener Galeriebireftore bas fiblide Conett eingetragen bat, muffen wir gegen eine folde offizielle Appellotion an Riefelad n. Comp. bod allen Ernfies Broteft einfegen. Was murbe Dr. Brofeffor Rechner baun fagen, wenn Jemont unt Erörterung ber Archtbeitsfrage ber Reniginhofer Sanbidrift etwa in ber Prager Bibliothet ein berartiges Album für bas große Bublifum auflegen murbe ? Gerabe um eine tunftlerifde Sanbidrift brebt fic and bei une ber Streit; und bariber burfen wir es ju einem auffrage universel unn und nimmermehr tommen laffen. - Eben mabrent biefer Anfiat im Drud befindlich ift, ericheint (bei R. v. Rabn in Dreiben) eine Breichftre von 29. Janfen, meide bie biftvifden Radridten über beibe Dabonnen gum Beweife ber Medtheig bes Dresbener Eremplaces in neues Licht fent. Der Beweis ift mit Scharffum geffibrt, tann aber aus bem oben im Tert angeführten Grunte an unferem Urtbeit über bie Qualitat bee Dreebener Bilbes nichts anbern.

Anicen bes Alten auf bem Darmfiabter Bilbe fo mabr und ergreifent jur Ericheinung fommt, ging baburch bem Drebtener faft bollig verloren.

Roch ichlagenber und felbft fur ben Laien fofort einleuchtend ift ber Unterfchieb in ber Bebanblung ber Saare, Schmudiachen und Gemanbitoffe. Bei aller Corgigit ber Ansfilbrung bleibt bas Saar ber Drestener Mabonna weit binter ber Breibeit und bem naturlichen Glug ber Bewegung jurud, in welchem bie golbblonten Bellen bee Darmftabter Mabonnenhauptes auf Die Schultern berniedermallen. Und wie viel Dinbe fich ber Urheber bes Dresbener Bilbes auch gegeben bat, ben Glang bes Golbes, ber Berlen und Ebelfteine, welche bie Rrone ber Dabonna und ben Ropfput bes Inicenben Dabdens gieren, außerlich wiederzugeben, wie fleifig er auch bie Bewanbfalten gu topiren und bie Farben ber Stoffe, fo wie er fie fab, ju übertragen gefiecht bat, fo muß all fein Bemuben boch binter ber ftannensmertben Bollenbung ber Schmudfachen bes Darmftabter Bifbes, binter ber Rraft ibrer Mobellirung, bem Luftre ber Stoffe, ber Durchfichtigfeit ber garben, bornehmlich bee warmen transparenten Schwarg, über welches holbein verfügt, himmelweit gurudfteben. Bollente ber Teppid, ber auf bem Darmftabter Bilbe einen Glandunft ber technifden Deifterfcaft bilbet, und fo weich und warm bor une liegt, ale fube er une ein, ibn gu betreten, ift auf bem Drebbener Bilbe jur gequalten Rachbilbung eines tolorirten Stid mnftere berabgefunten.

Dreeben, 12. Geptember 1871.

C. v. Lütem.

#### Erffarune.

Die Unterzeichneten find übereingekommen, ale ihre Ueberzeugung auszufprechen:

1) Das Darmftabter Exemptar ber holbein'iden Mabonna ift bas ungweifelhaft echte Originalbifb von Sans Solbein bes Jangeren Sand.

2) 3m Ropf ber Madonna, bes Rinbes und bes Bürgermeisters Weber auf biefem Bilbe sind unerhebliche spätere Retouchen madpranehmen, burch welche ber ursprünge siche Anfland in ben aeranuten Theisen aertibt ift.

3) Dagegen ift bas Drestener Cympfar ber holbeinichen Mabonna eine freie Ropie bes Darmflabter Bilbes, welche nirgends bie Danb Sans holbein's bes Ilingeren erfennen icht.

Dreeben, 5. September 1871.

A. Boltmann, M. Thoufing, C. v. Labom, Molph Babereborfer, J. Lippmann, B. Libbet. Brunn Dreber. C. Bagelin, Dr. Th. Gaeterh, Dr. B. Semfen. Julius Meber. R. Woermann, G. Wolf. B. Bobe.



### Ueber die Berkunft von Niccolo Difano's Stil.

Bon Dr. Dans Cemper.

Mit Abbifbungen.

IV.

(இடிப்பத்.)



Ban ber Rangel im Dom ju Bifa.

Babrent bie Longobarben aber in politifder Sinfict enblid boch berichwinden mußten, gelang es ihnen, in fünftlerifcher Begiebung ale Combarben ibre Rolle noch langer fortjufpielen. Denn einerfeite ale Rach. jügler ber magistri comacenses ber Langobarbengeit, anbrerfeite aber icon ale bie Borboten ber Architef. ten lombarbifchen Stile muffen ent ichieben iene Lombarben betrachtet merben, melde im 3abre 1066 um Bau ber Bafilita bes Rlofters Monte Caffine, mfammen mit Amalfitanern berufen murben"). Und gu berfelben

Beit tritt benn auch mit G. Fermo in Berona (1065) und anbern Bauten ber lombarbiich. romanifche Stil in ber Combarbei auf. 3a wir gweifeln taum, baß fich noch eine ununterbrochene Berbindungefette bon Bauten mifchen biefer und ber longobarbifden Beriobe bilben laft; bifben boch icon S. Ambrogio in Dailand und G. Dicchele in Bavia Glieber einer folden.

Es fehlt mir bier an Material, Beit und Borarbeit, um auf ben Charafter ber lombarbiiden Architeftur irgent wie einmachen; binweifen mochte ich nur nochmale auf bas, allerbings icon oft angebeutete Bhaenomen, bas aber, wie mir icheint, noch nicht genügenb ergrunbet warb, bag namlich eine fo große Bermanbtichaft besteht zwischen bem tombarbifchen und bem gleichzeitig bamit auftauchenben fachfifd. romanifden Stil. Ge beutet bieß auf ben Gifer bin, mit welchem bie fachfifden Raifer antite Rultur aus Italien und mabrfcheinlich bamit auch bie Elemente ihrer Architeftur aus ber Combarbei bezogen. Die fachfifden Raifer aber mogen beshalb befonbere ben lombarbifden Stil fur ibre Deimath acceptirt baben, meil von italienischen ganbern es bie Combarbei mar, mit ber fie am meiften in Berührung famen, und weil fie fich mit ben Lombarben noch, fo ju fagen, nabe verwandt fühlten. 3a, wie biefe Berwandtichaft einerfeits eine Art weiteren Rechtstitels für bas Trachten ber fachlischen Ronige nach ber italifden Ronigefrone bilbete, fo mar fie

<sup>\*)</sup> l'es Ofticafis L. III, c. 28 : "conductis protinus peritistimis artificibus tam Amalphitanis quam et Lombardis et jactis in Christi nomine fundamentis coepit ejusdem basilice fabricam."

americies amb vieleicht ein Grund ihre veifen Lebe zu Italien. Ueber die capter Einamerenmerflicht gebe, jet geres zeigelicht Socialism von Geopharten beignan, finn manigjatige Anzichen verhamen. Nicht nur, das nach Paulas Discensus beite Glatimer einem Genebendenten beigene Gestigmer einem Anziehelman Socialism zusämmer in einem Geneben wohrten, begleitet auch, nach semifelten Geriffelter, eine Atteiltung Socialism in einem Geneben wohrten, begleitet und zu ja gericht gestigmer einem prinkt, auf eine beiden gegenheit ein untergerenne Ecklung einem kenn fellen. Gernrer erzihlt Karmefrib, das ihr exapskarten fich Spinich fleistern nur die Knagfforsjen und der Artig gemeiner im Knagfforfin zu frazu anden. Genobe ober erzieft und der Gespelen ver kungsdarten, da für Kohnungun gang auf die gleiche Welfel eingerichtet waren, wie die ber er Socialism zu Tehel ein noch giet jim. D. das der Kragffording per fongsdarvilgten Erynachten mit Söciffs um Knagffachflich fich in diefer Begleichung ein Kreitute erzieten ficht, noch is in falle.

Chur hire auf bet Bauten vos 11. Jahryametre in vormiegende bygantitut (form elli, wie & Waster ju Benerig, over von researchiffen Still, wie & Willianto bei Clierca (tegenmen 1013) oder entit des nie under vollen Still, wie die Edwar von Kleinkan bei der Angele Still, wie die Edwar von Franze wird Verenn, die der entgigerte, gieben wir die biedende von, wie Tellenn, die Gelaftpurt, wierer aufginnehmen. — And, in biefer beginn allmählich, wenn auch mehr alb bennet wierer aufginnehmen. — And, in biefer beginn allmählich, wenn auch mehr alb hander inder jede den mende beden jern, meddes genam die Zentreupen von enternachen Staftpurt webertejnigst. Hand in der wiererefichennen Elsfpurt Norribeitung bei der Werte ber Kommisteren eine große Wickel, jewoch genammtitet, als Girpmen feltimmt um-füririehenn Charafter nach Nicht met bei die Entstyturen von 12 mm 13. Jahryameren ungkriteffen en der Inschanzischen Richen angelern, of ausmen bei Mighter jich auch auserschäftlich Emmakren, erre haben boch einen benütjen Nomen, geniß ein nicht gam zu verschieften Willensch

So feitle ein Gulbo aus Como im Jahre 1250 bie Kangt in S. Bertholmute ju flejob ett, je in Accep Perst. echnistie aus Como, geniffe Michiguren am Dom von Bernze im Jahre 1274. (Siehe Burchpartt, Cicrone, 2. Auft, S. 509, senie Grem um Ganologfiel Band L.)" Die Schifberungen, weiche beite genamten Auteren von Elnipturen, wie jener tee Bennetette Anteiami (exunicy) am Sühyerial ete Domei von Parma, wie der bes Nicolasu mu Gugliefuns am Dom vom Moderna, um von manchen andern er Genhartei gehen, simmen sollig mit Dem vom Moderna, um von Arthyliefin in Vacca mu Philipa über ben Charafter innberroligier Schipter bittert. Pierter gehört pundig der spiecht geben der Schipter Valum ist (nagabartigh) von 1150 am rechten Seitungsett von G. Salo acter zu Vacca. Dossifielse fieldt ein Women

Fredian, die Jussaur von Ammelfinds in Begar eingefälesste. Die Beregungen findbier gan; de, des ministlicks um dynemik anderverden. D. Am Kolle stemskriften Ellehrens find feiner zu recham isen zwilf Widmen, nedet fic über bem Hauspberdel vom Ellehrens find feiner zu recham isen zwilf Widmen, nedet fic über bem Hauspberdel vom E. Wartius zu Secce in Keilef befinden um der bereigt ber erhöfenenstägen die follsätigungen ze einen Wonat bet Jepter beziehen. Wassfedicklich bezieht fich derrand vom Aldebrand operation." (Andbiethe dieffelt: "Liese opsus espit ihrer ich elekante et Aldebrand operation." (Andbiethe beräffelt: mie ofen. der die einer Albeckante der Aldebrande operation." (Andbiethe beräffelt: mie weicht.)

Die genannten Manner in Relief tragen, wie an jenem Frescobilbe in E. Frediano, turge Tunifen und ihre handlungen find völlig bem Leben entnommen.

```
Januar: Gin Dann marmt fich am Feuer;
Rebrugr:
                    fifct:
Mara:
                    beidneibet einen Baum mit einem frummen Deffer;
April:
                    balt eine Blume, worgn er riecht;
Mai:
                    reitet;
3uni:
                    foneibet Rorn mit ber Gidel;
          .
               .
Juli:
                   brifcht Rorn;
               . pfludt Dbft;
Auguft:
September : "
               " ftampft Trauben;
October: "
               " gieft Bein in's Raf:
November: _
               " pflügt;
December: ..
                    weibet einen Cber aus.
```

Sang verwante mit biefen Etnigheren und resp ber Jeitbiffereng auch mit jenem prefectblet im Sepfenbaue gut kenn je micht sie nunnensberte Rauglin im Sentelemme ju Pflelpt, som genannten Michtige Gealbe aus Geme. Da biefe Raugli biefer im Berbilling ju fleven pflevrijefen Bereit, micht genägende deutschreiffunft jahr, die noch gebe sich Studie jut ber ichter festenben Möhlicung eine Befehreibung folgen, bie Berioffere an Der und Sette aufgaben.

Die Kampl ist Unglich sterreliger deren und ruht auf der Smlen, die den prei Edwen und einem Gebog etrogen werben. (Ben weiß, do nicht auch biese Anzen als Zeiger eine germanische Erstmann sind?). Während die eine Seite der Kampl an die Mauer fehre, sim die bert andern mit Reitigs in sierreligen geberen in despetter Reihe überreinander geschmidt. Diefelden gigen von der reichen Schmassliefe au:

1. Maria mit bem Kinbe auf bem Schoofe, zwei Ronige ju Pferb, ein britter bor ihr auf ben Anien. Die Pferbe fteben in Reih und Glieb.

 Berfündigung. Ein Engel in Toga und mit mächigen glügeln, mit erhobener Danb, worauf eine Taube. - Muria mit ber Jamb auf ber Bruft. hinter ihr eine sigente Figur.
 a. Linkle: Baschung bes Kinbeb burch jwei Währe.

b. 3m hintergrund: Das Rind in ber Biege, Dos und Gfel barüber, Maria auf einem Lager.

c. Rechte: 3ofeph fitt neben ibr.

4. Befchneibung ober Taufe. Maria balt bas Rind uber ein Beden, ihr gegenüber ein Priefter; binter jebem eine Dienerin.

5. Chriftus mit ben amolf Jungern. Steif.

6. Chriftus mit ben Obigen. Thomas berührt feine Bunbe.

7. Chriftus fegnet einen Anicenben. Junf anbre Figuren babel.

8. Chriftus mit Anberen im Wanbern begriffen (?).

An jeber Cde ber Rangel befinden fich brei heiligenfiguren, in berfelben Beife wie an ben Anneln ber bifanifden Coule.

Bas nun an biefen Reliefs als fpezifich fombarbifch ericeint, find durchaus nicht bie Motive ber Lemposition, moch auch die Roftum, vielnuchr erhliden wir das Lombarbifche in der Jorm und Ansfalfum eineie in der Technik.

Doch ist es Zeit, entlich ju sagen, was eigentlich unter tombarbischer Stulptur bem Charalter nach versanden werten foll. Derfelbe fpricht sich junächt in verschiebenen neaatiem Einenschaften und

1) In bem gänglichen Mangel einer beitemmten Germ in ben Theilen bes Körpers und in ben Köpfen, so die Beine meist gleich biet oben und unten sind, bie Geschieden aus Funtten sur die Aufen, Schaitten für ben Mund und Jaden für bie Augen, Schaitten für ben Mund und Jaden sir bie Augen, Schaitten für ben Mund und Jaden sir bie Augen, Schaitten für ben Mund und Jaden sir bie Augen, Schaitten für ben Mund und bestehen.

2) In einer ebenso belligen Abwesenbeit jeber bestimmten Technit. Die Siguren find anis Geratsproch, nicht bod unt mide floch, nicht im bepantinischen Nielloftit, noch in ber plotifischen Manier ber Antile ausgearbeiten.

Diet Burkarri fil an merknittige Weit varderungen mit einem, teiltrickt auf patantisieften mittigen bernachene. Eins fir einfoch, femmettige Auserbung, peine mit begannisten Genabung, bei allertings bier zum Schänsiglichen Grab der Genatung gereig geniter im Schänsiglichen Grab der Genatung gereig geniter bei gener ber der der der und den treiglene Gettighenen, oder im Jöhand auf den Eine einzelteigen Ethipten ein gereige Gettighten, wemit Anster zu dem beite Geginner im Meilereil vom Kleinell vom Kleinen vom Kleinen vom Kleinen vom Kleinen vom Kleinen vom Kleinell  vom Klei

Murchigs fecint auf biefe lestern Reliefe in Forum umd Technil pugleich bie ermelfisischriftliche Richtung ber Studiere, bie wir im Befgenten bebandeln werben, einen Einfulls ausgefät zu haben; etenfe wie Gmbe vom Come feine Rompofitionsmonitier ber eben genannten Richtung entlehnt zu haben fichen. Der wir aber auf ichtern Einsergeben, wolfen wir zugert noch eine beite Richtung be-

fprechen, um, abnlich wie fie von ber etruellich-driftlichen Schule aus bem Beibe geichlagen wurde, fo auch unfrerfeits biefelbe alle ein hindernis guerft aus bem Wege gu rammen, ehe wir un bas Jiel ber voetligegenden Arbeit, on Niccele Bilano um feine Gechule berantreten.

Schen oben wurde beunert, baß am Bilderermachen ber Baufuft um de samit ber Biltig in Sullein auch Bybang feinen Mindlein auche. Wie dese gliebslige des nießten wurde, war bein nicht bas ersteman, daß spaantnieße Komit sich in Indlein estigationen siehen beite eine eine bei der bei immer bann ein, wem die einheimist istallisse Initiere findet, nicht teit debt immer bann ein, wem die einheimist istallisse Initiere Runft zu verfiegen breifen. Das Wiederfreine gagen beiten frembertigen Byganitalismaß war aber nimmer ein vertreffische Wittert, die indienisse Kunft wieder zu weuer Genegie anzulperene, mus so and siede.

Der Bygentinismus also besorberte gegen fein Zutjum bas Weberauffeben ber italienisen Runft. Da ber Choralter bygantinischer fliguren ziemlich bestamt ift, foller nur im möglichier Rürze cinige Enispuren Tostanas's angeführt merben, melche ber bygantinischen Schule angeborn. Its solche find zu beziedgenen: bie Reliefe bee Graumons



Rebief aus ter Rapelie G. Anfane

Die Malerei, welche sich um bieselbe Zeit im süblichen Italien zeigte, sie ebenfalle nicht frei von Bhzantlimme, wenn sie auch viel einbeimische Schöneleitsgefühl und Leben hinzubtu und boch über viesen bezantlischen Reitels Toestanz's Lebe. Aber mit Riccolo Kijano bas sie, nach der Bertraffere Ansich, nicht bas Geringibe zu thum; eber mit Giotto.

Aus Toslana läßt sich num aber ein Wert ansühren, das nach Aller Urtheil, die es same, um Richung Niccols's gehert und welches, gang abgelehen davon, daß es in einer Lieinen Kirche des 11. Jahrhunderts in Ponte alle spino bei Siena gesunden ward, won noch ähnliche Stutpturen am Vertal sich bestumen sollen, an um b für sich, seinem gangen Charafter



im Deme ju Giena.

nach, vor Miccelo Hilano ber Zeit nach fällt. Casalcafelle felth gab 311, baß es ju Miccelo's Chaule gehre und viet primitiver fei; Salaparo fieldie es dune Getenlen vor Miccelo Hilano, Mihangs ohne weiter auf die enge Termantschoft im Silte fanst Reichle mit Miccelo's Wetten eingesten. Spiter ih er jedech unferer Weinung beigetreten, baß das Keifel für Serfulge zu verstieben dezigdine.

.

Dies vorausgefchiet, will Berfaffer bie Befchreibung bee Reliefs, bie er icon in feiner Brofchure: "Ueberficht ber Geichichte todlanischer Sculptur zu." gab, wieberholen und baran feine Gelüffe finigen.

1) Bertfündigung. Menis in antifter Erfeltung, ift mit einem Chiten beflebet, per ang auf ern Bevern neberfüllt um in riechen, antifferenen Galter ich berauft mubuddi; über bem Gleiten trägt fic in völlig auflier Beije umgeschägen, bod himation, bod tygeich ir baupt mie bei einer griechligen Benau miblit. Man beachte auch bie röllig antift firt, mie Menis bod Gesenn balt, und bie erruftliche Greige, mit ber fie bie Binger lielt. Der verführende Gegen in rechflere, auflier Gennatung eilt ber Jungfrau in ungefoldere, poligenabliger Wenneugen aufgenen bei eine der eine fehr berecht (eremutlich eine nuftle Perobebenegung) und in ber antern einen palmettengefränten Sprecht frag.

3) Die beiligen brei Rönige auf ihrer Reife nach Bethiehem zu Pfert; ihre Mäntel flattern in führen Begen im Bürne. Gbenfe aufit wie bies ift bie graziffe Manier, mit nelder fie ift Gelprich burch hande gaugnen begleiten.

10 Die breit Range beimann in versichtenen Benegungen bem Geftstimd Buchfen gum Weichenft bar, wonach es leibalt gerift. her wie an bem vorigen Religi tragen bie Reinze um Maria Kronen mit Jinfen von Montpolaud. Maria bill außerben noch in der Vinfen einen Granauspfel, amilies Symbol ber Fruchtbarfeit und Attribut hera's, ber Jimmelemigia.

Mile biefe Figuren find fur; und bid; bie Ropfe fint groß, weifen aber in ihrer Bilbung und ihrem beiter fugem Ausbrud noch alle Spuren bes antifen, vornehmlich etrustifchen Schoubeitetopus auf. Antit ift ferner bas reichgelodte und bei beiben Befchlechtern tief in bie Stirn bineinreichenbe Saupthaar, fowie bie Bollbarte ber Manner. 3a, an ben Ropfen mehrerer biefer letteren laft fich eine beutliche Reminisceng bes Beus. topus erfennen, ebenfo wie Maria's Antlib an bas ber Bera erinnert. Bir wiefen icon bin auf ben antiten Charafter ber Tracht und ihres reichen Faltemourfs; vollig antit ift aber and bie bestimmte Beife, mit ber bie Angtomie angegeben ift. Diefe lettere ift im Detail mit viel Liebe und felbft theilmeifem Berftanenif behandelt, mabrent bie Bropor, tionen im Gangen fowie bie Energie ber Bewegungen fehlen. Bumal bie Bferbe zeigen, mabreut fie in ber Gerne Schantelpferben gleichen, beim naberen Betrachten eine forgfältige Angabe ber Musteln, fowie bie nach antifer Manier geschorenen Dabnen und bie antife Bilbbeit bes Ausbruds. Wie Berfaffer burch Bergleichung fenftatirte, baben biefelben große Achnlichfeit mit Pferben auf etrueflichen Gartephagen. - Im überrafchenbften aber ift bie vorgefcrittene Zechnit auf biefen Reliefe, welche eben auch antifeetruefiich ift. Mit ber größten Reinheit und Sicherheit find Augen- und Mundwinfel, Rafenlocher und loden, furg alle vertieften Stellen und Schattenpartien ansgefeilt und ausgebohrt, mabrent bagegen bie erhabenen Stellen auf's plaftifchfte gerundet und auf's reichfte abgeftuft find. Der Borbergrund ber Reliefe ift in Doche, ber hintergrund in Flachrelief gebalten. Gelbft fleine Musteln und Abern fint leife erbaben berausgearbeitet. Bas biefen Reliefe endlich noch eigen ift, laft fich ale ein etrueffiches Streben bezeichnen, ben Raum auszufüllen, fowie als ein etrustifches Phlegma ber Empfindung und endlich eine große Urfprunglichfeit in ber Auspragung ber driftlichen Rompositionsmotive, wie fie, auf antifen Formen fußend, ohne Zweifel gleich ju Anfang bes Chriftenthums fich topifch ausbilbeten.

Es ist aller Anschein dassür da, daß viese Relief das Produkt einer Bildhauerschute fei, welche auf den Bergen des innern Zessana, sen dem Besteverscher das gamz Frildmittelater bindurch dies dietzen Typen derstlicher Ausst getren bewahrte. Wie ja zur Sait ben Rimerriche eine jere Produit, ihren cigeren Stil beigh, beigneren aber jolche Verwierun, netige, wie Grunzien, ebenem eine agenen Kunstillen errich batten, je erigielten fich möglicherweise auch mod im Mittelatter bie Them ber auftim Produipsississis in von auftim Tarubin bestwanzenen derfüglichen Smisjessienen einzurer Verwinzing est. Undim Berga auf Etrurien wird burch bas ebengefüllberte Reckej eine seiche Wöhlichkeit zur Gernissisch.

Ber fagt une nun aber, wird jest Jemant einwenten fonnen, bag biefes Relief, feine Bertranbticaft mit Riccolo's Berfen jugegeben, gerabe bas Bert eines feiner Borganger fein muß? Ram es nicht ebenfo bas Brobuft eines feiner Schuler fein, ber ungeschickter war ale er? hierauf ift ju ermibern; bafur, bag bas Relief in Giena bor Riccolo Bifano entftant, bafür burgt nicht fomobl bas Alter ber Rirche, aus ber es ftammt (wiemobl am Bortal berfelben fich weitere Stulpturen gang abnlichen Charaftere befinben follen) ale vielmehr beffen Charafter felbit. Denn mabrent einerfeite in jenem Relief ber antite Formalismus viel reichlicher, urfprunglicher und ungemifchter enthalten ift, ale in Riccolo's Berfen, fo find andrerfeite lettere bemfelben weit überlegen, was fünftlerische Reflezion und Gewandtheit anbetrifft. 3ft es mobi mabricheinlich, bag ein Deifter, ber bie antifen Formen bereits mit Babl ftubirte, einen Schuler ausbilbete, ber lich auf eine fo naibe, unbetoufte Beife mit benfelben bermagen ichmangerte, bag auch jeber Gemanbgipfel an feinen Berten eine antite Reminisceng bifbet? Rein Schuler Riccolo's, ben wir fennen, von Biovanni nun gar gang abgefeben, befaß mehr biefe Raivetat in ber Berwendung ber Antite, bie wir in jenem Relief beobachten, und fonnte fie ber Ratur ber Sache nach auch nicht mehr befiben. Ober ift etwa ber galtenwurf im Relief von Giena nicht antifer im Befcmad ale jener Riccolo's mit feiner bruchigen Stilifirung? Ift bie angftliche Befchranfung auf alt bergebrachte Motive in jenem Relief nicht alterthumlicher ale Riccolo's vebaltnikmagige Billfur in ber Romposition? Befindet fich etwa auf bem Relief von Giena auch nur eine Figur, Die fich nicht in Beficht, Bewandung, Stellung auf antife Ueberlieferungen, und Topen, auf antifes Gefühl gurudführen ließe, und fonnte man andrerfeite bas Gleiche mobil auch von Riccolo behaupten? Stechen von ben mabrhaft autifen Ropfen biefes Reliefe jene Niccolo's nicht burch ein gewiffes, mobernes Bathos ab, bas fich barin ju außern beginnt? Doch laffen wir ab babon, in weitere Details einzubringen; nur mochten wir ben Lefer jest noch bitten, eine vorurtheilelofe Bergleichung gwifden bem oben gegebenen Relief von Siena und ben Reliefe an ber Rangel Niccolo's im Baptifterium von Bifa vorzunehmen, und babei etwa noch etruefifche Reliefe ju Rathe ju gieben. Miles, Gefühl, Formen, Motive, Technif und fünftlerifche Reife, weift mit Beftimmtheit barauf bin, baf bas Relief in Gieng por Riccolo Bifano entitanb.

Daß um ader, trob ter Frierität jenet Kniefe in Elena ver Niccete Hjönore Berten, eine Bernausfight junische beiben beithit, bed liegt je offen ausgegerigt in einsteuefischen ju Zage, voll vohre um Anzeite der Genateleife nach Selagare viele Lössliche einem Nugenklich beihriter. Da wir dere um Anzeiter der Anzeiter der Bernauf d

beiber Reliefs hervor. Wahrend wir auf bem Sienefer Relief einen Rumbau mit Zelfbach und Anopi erbliden, feben wir im Grunde bes anbern Reliefs bereits gothifche Bau-formen.

Swar femmen amh auf Meilife anerer (Unter une antern Zuhrhunterte alle ibt ichturbenn Beilife vor, zoch nicht in vom fengant ernschiften Mewanse, nich in ben eben vorgeführten Mettigel, weit zu den die Archeilofelt einiger Weite auf Gulte is August im S. Berschmanne mit den Meilen er ertenflich-sprüfflichen Gegele erführ file, die sche meterstellen untere, einigd nus einem Einfligk verfelten auf fun, da er erft 1250, als (den jur Zeit vom Niccole V Zührlicht, des August finns.)

Nachem wir in Bezug auf Niccole Pisano seibst nun nachgemissen zu haben glauben, baß er am einer erwollisch-opisischen Schule ber Stubum herwoging, welche school vor ihm in Zoelana blübte, so bieibt zu untersuchen übrig, wie weit er sich ibr anschloß, und welches seine invidualen Zucheten waren, auf die wir bereits binkreuteten.

Borin Niccolo biefer Richtung treu blieb, bas ift in ber Technit und im Gangen auch in ber Kormenbebandiung ber einzelnen Riguren. Bei ibm wie bei jenen Sienefer Reliese find biefelben rund und plaftifc behandelt, Die Schatten baran ausgebohrt, Die Saare meift lodig, bie gangen Figuren unterfest und antifen Topen nachgebilbet. Gobann übernahm Riccolo von feinen toefanischen Borgangern Die bestimmte Urt von Motiben, auf Die wir fcon ju fprechen tamen, ohne fich beshalb einer individuellen und freieren Entwidelung perfelben gang ju enthalten. Die Momente aber, woburd Niccolo Bifano fic bon ber Schule, aus ber er hervorging, hauptfachlich unterfcheibet, icheinen mir einerfeite mit beffen lebhafter Opposition gegen ben Byjantinismus und einer baraus entspringenben Uebertreibung ber Eigenthumlichfeiten toolanifcher Glutptur in Begiebung gu fteben, anderfeite aber einen Ginfluß tombarbifder Stulptur auf feinen Stit anzubeuten. Muf einer Uebertreibung bee etruelifdedriftlichen ober toelanifden Stile fceint mir bie ungebeure Aushohlung feiner Reliefe, bas machtige Dervortreten feiner Figuren vom hintergrund, fowie ferner bie regellofe Unfullung und Ueberfullung bes gegebenen Raumes ju beruben. Lombarbifchen Ursprunge scheint mir bagegen bas bewegte Leben, bie größere Freiheit in ber Erfindung, bas beginnenbe Streben nach Charafteriftif in feinen Figuren, und im Bufammenhang bamit bie bie und ba von ibm angewandte zeitgenöffische Tracht, fowie bie nicht autite, bruchige Stilifirung feines Galtenmurfe ju fein. Wiemobl alfo Niccolo einerfeits einer berjenigen ift, welche ber ein Jahrtaufent binburch in driftlichem Gewand vererbten antifen Trabition Die lette und bochfte Berlfarung gaben und mit ihr ben Bygantinismms für immer, wenigftens in Bezug auf Die italienifche Cfulptnr, aus bem Gelbe folugen, fo war andrerfeite Miccolo boch gugleich berjenige, welcher ben erften Schritt gegen eine neue Spoche bin that. Giovanni's Bervienft beftant in Babrbeit nur



# A WELLING THESE

4 - 24

barin, angeregt vielleicht burch neue sombarbische ober germanische Einflüsse, bie auch Basari nie gang auf der Tull gegriffen haben fann, den Reim einer neuen Runs, der in Riccolo's Berfen verborgen war, berausglucklen und zu eftnosiefung zu beingen.

Mubre Gedlier Riccio Phiane's hatten dagen das findt minder rettle Bertiering, met de flugliche Seite feines Gellie mehrt zu enfahren, oder de für derhollt einem realitiiden Anfling gang verwischen fennten, so nerig wie Gievenni Pissen vern liessischen Seiter Richtung fun, wie ich schon in meiner Briefchier: "Liebert fielt zu dagen, 2 feine bit Camalon um Guglierin en Vingentie gereigen. Ind nachen wir num in längerer Musteinausersjeung verlucht boten, ju zeigen, von wo in Krifflichte Willerde Gelli herfahren, in wirde das mit fluge fein, zum Gedinffe noch einige Weste über von letzen Scholmer von etrustlich-driftlichten Gelich betapfigen, dan under der Kriegen errer Gugliffen erfehre. Um bywar ist birk jun fee der zugliffe, alle mich erst birk um es bet gelffig, als nach bes Letter Ein nicht wenig zur Befendung der gangen Frage, die und bischfälle,

Um von ber Richtigleit biefer Berficherung ben Lefer ju überzeugen, wollen wir gleich ein paar Thefen in Benna auf unfern Gwalleimo verausichiden, nämlich folgende:

I. Das oben beschriebene Relief am Dem von Lucca, bas so biel Aehnlichteit mit bem Relief von Siena gigt, gebort bemfelben Künstler an, wie bas barüber befindliche.

II. Das barüber befindiche ift aber wieder aus einer und berfelben Sand bervotgegangen, wie die Rangel in G. Giobanni fuoti civitas in Piftoja.

III. Diefe aber ift urfundlich ein Bert bes genannten Guglieimo, folglich find es auch jene beiben eben ermabnten.

Daß der erflich fene beitem Beileft bes Dams von kuca som feiten Meller fan, be beiteit jundigt bei geleige Schnigelt ere Rompofitien, bie nämliche mehnelle unt ein-lichtige Beile vor Reliefausfüllung, bie in beitem flacter ist. Zerner etweifen as die erein einfachen und anderendevollen Benegungen, ver gleichmigige Pohyteiliffilt, bie etwos erfige Cultifferung er Gemannung, bie einen Reliefs im verhauss gleichen Berchnissig gemein bei

Nachern ich um begriffen ju beien glaube, boß beite Reliefe ben einem mb bemeilen Aufer fin, bielt mir na die beitag ju beneifen, soll fie von Englieben, vom Erstiner ber Laupf im S. Giesennt imericisten im Filojo fins. In beimer Schaffe muß ich mis all bis Javerlichfeit miener Beschaufung berufen, wie sein abz bather ibe Schlierung ver Laupf, wie ich fie bei ber bittmaligen Beschätigung an Ort umd Stelle aufnahm, bier felogen:

Binte. 1) Bertunbigung und Beimfudung.

n. Der heranschreitenbe Engel erhebt bie Sanb. Maria legt bie Sanb auf bie Bruft. b. Maria und Anna geben fich bie Banbe. Binter ihnen eine Dienerin.

Am Echfeiler ber Augel vrängen fich beri Apoliet jusammen, das gemöhnliche Motte, das wir icon uruchnen. Ueber ihnen das Belepult, bessen untere Seite mit Gottvater in einer Manberta, sewie juwel icon angeln, die sie halten, bebedt ist. Borberfeite ber RangeL

- 1) Chriftus maicht feinen Jungeru bie Suge, einige babon trodnen fie fich ab. Bierin einige febr uatlitlich und aumuthig in ihrer Bewegung. Darunter
- 2) Chriftus am Rreug. Rechts Reiger, die ihn verspotten, links frauen und Jünger, die ihm beweinen. Im Gangen schafted üburen. Die Witte der Borverfeite nimmt ein Pfeiler mit einem schane, gragifien Engel auf vortretender Ronfole ein, der ein Buch balt. Ueber ihm ein Micr. der ein zweited Sefepul trägt. hierauf solgt rechts:
- 3) Teb Christ. Maria dift die auf een Wann, Debannet auf die Jame; versichsfellenfamen Kreige im Serbergrame derzie orf sie die skeferleichung. 28 alle alle und platzen Geriffe linkt je ein Englis auferdem Mal je ein Grufe fein Ausge und sied, wie und in in vers Song zu versichen. Der Spiergerund fillen noch vertreichten Englischer und jeden die beit welfsiche flügeren aus, weche fin de hauer auskauchen und Maria zu trößen sieden. Einst und versich versicht die die Ausgel.
- 4) Chriftus, dargestellt, wie er an Petrus die himmelsichibifel übergiebt. Wir ver-fäumten im folge eines Berichens, biervon eine detallites Schiterung aufjunchmen. Ses solgt wiederum ein Echilafter mit der Appfelfiguren. Die Rüdfeite des Pultes ift hier mit geennetiichen figuren seichmidt.

Rechte Schmalfeite ber Rangel:

- 3) Chrifti himmelfahrt. Chriftus steht in einer Manborta, bie von acht bortgontal-fomebenben weiblichem Engeln getragen wird. In jeber Ede barüber befindet sich je ein Bolame blassenber imael.
- 2. 3m Relief barunter feben mir 11 Junger und 3 Frauen, Die bem jum himmel fabrenten Chriftus entjudt nachbliden. Schone Motive!
  - 3) Berfammlung ber eilf Apostel unter bem Beiden bes Ablers.
- 4) Tob ber Maria. Biele trauermbe Freunde umgeben fie und reichen ihr die Gerteselatamente. hinter ihren Bett in der Mitte siehe in Mann mit einem Rinde auf bem Kim, umgeben von zwei Engeln, welche Maria flühen.
- Bab bem Berlieffer bir Multerung biefer Meileft vor allem in bie Naguen fyrung, wit fibe bemerkriete Emmertie men. Dermenie, fie ei in ber teinflichen, [ei ei in ber munerifieren eber enblich in ber geftigen Naerbung um Bertheliung ber Jügeren, berwieben mit einer meilrieferfehr Meiflichung bei Munen, hie ber beiten Beitriet gestellt und bereit ben auf der bei bei Signerich geben von Geres beeichen femiten. Mer auch bie Meileftighil, bas meisele Juste-millem von Geres beeichen femiten. Mer auch bie Meileftighil, bas meisele Juste-millem gelich fehr von Miccele wie von Givensmi abweich, ferner bie glützliche Bereinigung sein meilter Zuseilem und signer Geftungseirt; um Gerglie esk äußeiter, Aufleb bei fire ber de Ausfrechen ist berechaus gemein, baß moßt [dpeetlich bie nämiliche June berin zu bereinung ist werbernen ist.
- Der Meijer Guglifum um, ber bie den bidgirisem Kaupt im Jahr 1270 fert deltte (Leiter: Tipf, Guida di Pitaloni. Cha, 1584, p. 221) fie den Benfelt instillä mit bem 1236 ju Pife gebercuen Dominisarer Bra Guglifum b'Agnello, melder 1265 bis 1257 genetnium mit Miccels am Guedmal bed heiligen Domenische im Belegon arbeitate, im Pife jum Schaufer begaben beitrig und im Dom beldfelt nich Angalt um Reliefd unsollenbet jurisdise, 1230 mer Guglifum umter Gerenge Maitani die Bilbhauer füh file Spache bed Gemus ju Derleit ohligt. Er just unsgeligt im Jacker 1214 ju Pife.

Streech in Leitzemannen Werfe ber Berbadung bes Berfolften feinerzeit entgingen, de glaucht er bed, gelt feben aus den geführeren um bezeifeiten weit Berfolfen weit Meile genägend berver, boß Englieften nicht nur einer ber betreitendlem Schaler Ricceio'd wor, fentenen in mehreren Jünischen im fessen übertreit. Dem indem ern mehrere Klipsen wermeitet, werem Ricceio Scharm nimmt, Arte er ihn den Serbadsfell, Richten um Khandle felfen nobei allerbings beführ er eine weit geringere plosifiefe Ausbildung bei Rocken um Kraft bes Erffetsandernach

Gugliffme bermechet allen unnigen fligurenballoft und lofie fich treuer ten aften Breiten an als Microle, name aber auch bas Gute bes Begantinismus, bie Spmmetrie ber Kompossition in feine Kunft auf. Ebnels fehrt er fic frei von dem Schmilt von Microle in der Genandung, sowie von unverbanten antiffen fformen, die oft bei fehreren zu findern finde.

Se feweifen bem auch wir mit Gugliften b'Agnetle jum Geligi noch ben bem Anfligften des Freifen Effiktungs per gann Anfligen unt innauging, prerett weit und biefe Hijdenvellung netitwendig wer, bes gann Anfligen und ern mit gene Geligaten, nicht und som Bilchightei für unfern Josef, bes an ber Angul von Se. Sien, level cintient, wie an em Richigken von exce, innetfriebt eine negt Antleinung an ib Mieller ber tertufffischeffilieben Efthytur zu Tage tritt, wie sie bas Reicht von Eines geitz, werterfelte der gegleichen, nicht unt en der Beregangen zu bei leine, fenderen auch in angenen Gruppen und in dem fleinisten Weisterkeite, sieden Beregeren bei der gegeben der Seit Gesten der gestellt der Beregeren der Geregen und in dem fleinisten Weisterkeits, sieden Gleten, beregen der Gerpen und in dem fleinisten Weisterkeits, sieden Gleten, beregen der Gerpen und in dem fleinisten Weisterkeits, sieden Gleten, beregen der Geregen der Gereg

Man wir une einmenten, alle Molles in beigen Acidis ind genamm worten, werden nach er beinging, weiden in is Zaharib binaus, au für hätzers etwalliche Mörfers weigen. Um, von Kempstliemen rechne is haben wirter nachern die Selgat im den Selgat in wei Selgat in den Selgat in der Selgat in den Selgat in der der mit mit finder in der Selgat in der Selga

einzelnen Individuums genommen habe, und werben bemgemäß die Anficht einer fübitatifden berfunft von Riccolo's Stil nicht theilen .

") Bie ich bore, bat fic Berr Erowe barüber beichwert, bag ich im vorliegenben Auffat nicht feinen Ramen neben bem bes herrn Cavalcafelle genaant babe, ba er bod Mirverfaffer bes Bades über itafienifde Malerei fei, und auch bie Aufiche in Betreff Miccold Bifago's mit Deren Cavalcafelle theile. Daß id unn nicht im Entfernteften baran badte, Deren Crome in nobe ju treten ober feine Berbienfie irgenbmie vertemen ju wollen, bas gebt am beften icon baraus berver, bag ich iba anbereme nicht berfaumt babe, neben Berrn Cavalcafelle ju citiren. (Go in meiner "Ueberficht jur Geldichte totcomifder Stulbtur sc." Aumertung 4; ferner in bem erften meiner Rugftreifebriefe ia ben "Grengboten"). Auferbem aber würde ich von mir felbft ein foldes Berfabren aar nicht begeeifen, ba ich meber Deren Crome perfanlich tenne, noch auch eine Abnung bavon babe, was in bem genannten Buche von bem einen ober bem anbern ber beiben Berfaffer nefpranglich berribren mag. Benn ich nichtbeftomeniger blof herrn Cavalcafelle in ber Arage über Riccold Bifago noante, fo ift bieß ein Berfeben, bas mir einzig aus bem Grunbe begegage tonnte, well ich bie Mafideen biefes leberrem Beren barliber burd perfacilden Umgang genan tannte, mich alfo, arglos uab unwillfurlich, junachft nur hierauf bezog. Damit wollte ich in feiner Beife bie Colibaritat bes herrn Crome mit herrn Cavalcafelle in Beging auf bas citirte Bert and beffen Inhalt ia Frage ftellen. Wenn ich aun bennoch, ohne Abfice, bee herrn Crowe Empfindlichteit berlibrt haben follte, fo that mir bas aufrichtig leib. Dr. Bane Cemper.



### Die Londoner Weltausftellung von 1871.

II.

Die englische Malerei in ber Beltausftellung und in ber Aneftellung ber Roval Academy.

Eell Vennach ter Pfenfe der Verfüglichen ingest dem Betreums gelegtet werten, fo finner wir felcköften und ber vim Zefniglich in jeldenung um Kontellt zeiglen mit mit beitem Balle ber versammelten albemissen Kinflerench, bis fich fo figien Jünfansen hingelt, mer bage Gult windelgen, baß fir der Weitfellungsträume auch von Gekeiner Reisensi-Gebrier speeringt jet, als we ein Christian der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner Gebrier und elle wie ein Christian der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Gebrier ihrer Geführlichteren freibestehen blier filerense mößen.

Aber abgeichen hiervon ift bie Bemerfung bet Praftienten geeignet, burch ben Bergleich ber alle nab mobernen Annstweife, auf bem wir unwillfartig gespre werben, auf die großen Schnäcken ber mobernen, nun fegeicht ber englichen Weierei aufmerflem zu machen.

Bir finden in ber Runft ber Renaiffener gemiffe volltemmene torperliche und geiftige Then als bas Refultat eines jahrbunbertelangen Strebens, als Ergebuig ber hachften funftleriiden Alftratiion.

Die Borfie ber mutbenbilbenben Beller hatte ihre Gotter nach bes Menichen Chenbilbe ge-faffen ale fichfte Bertreter bes Reinmenichlichen, und bas fanftlerifche Beburfnig verforperte biefe Gottbeiten.

Dies Gestalten waren fin ben fahrfeichen Beildgeift, ber fie berreitrachte, fallertings auch an für biefen rein wennschlich; in ihnen traten die Erfpeinungen ver Anglement in an nächften bernu an jene Schmaft im Installet, wo Amm mu Bei als Ernstrafere fieben, nub ber fänflirtigfe Inhalt feine Wirtung an jenem Puntlet. wo Meral und Runft einer geweinsamen transternberatelten Werret anterbrinen.

 gleichfam auf feine einfachte Form reducirenben Boefte, und bie erhabenfte Dichtung bes Menfchen.

ber religiofe Dhithus, bat ber ibealen Runft ibre größten Geftalten geliefert.

Dem Beiter ber instellichen Armeiliener gelang es, die Geluften bed einfellem Mythes in einer Wiele ge fürst, die ihren Schapperfin untberreiffen erfelen, nehn wei memen neb ankleterfills scheint, wenn die und and fehn fremb gewerben ist. Diese Geltreiftlich felnist, wenn für und and fehn fremb gemerken ist. Diese Geltreiftlich felnist, wenn für und and fehn felnis gemeine bestellt geltre geltreift. Die felnist geltreiftlich geltrei

Die beiden ungeführten Berdeinigungen der deuter Waltern: ichtern Sibnativanfähigfet und ein leiendiger erfogliefte Weitele (selen um im berigen England mehr beidicht all strapsdem. Die fogsannten Sichlierhen, bernei erfollunige Spifalisienen an das erfte Lufen per Staglings fla finifern, berneinen mit Gennet de Wichafteln er Höllefolde, und nitzuged harbt 56 fewie finisisie Gennenderson mit i bennet refligiffen Denfen erenfalz. Die Affligien fil is die Romagische ber Livanie gestell werben, und left war noch in ber virn vox der Refeliel fien

Benn nun hierin bie moberne und fpeziell bie englifde Malerei ben Bergleich bes Prafibenten folecht vertragt, fo fahrt une auch biefe Betrachtung auf einen anbern Befichtepuntt, von welchem aus England bem Rontinent gegenüber im Rachtheil ftebt. Das Streben nach wenigen beftimmten Riefen hatte bie Dafer ber italienifden Renaiffance ju Gonfen vereinigt, in benen nicht nur bie Tednit ber Runft, fonbern auch bie funfterifche Maridroute Gade ber Ueberlieferung geworben mar. Unter ben veranberten Runftverhaltniffen bee mobernen Enropa hat entweber ber Bufall ober auch bas Bewufitfein eines gemeinfamen fünftlerifden Bollens abnliche Schulen gebilbet. -Bor einem Jahr finbirten wir im Parifer Galon bie niebernen frangofifden Runftidulen. Bir fanben bort eine fünftlerifde Anfchanungeweife, Die, wenn fle anch mit ber ber alten Runft an Tiefe fich nicht meffen tonnte, bod wenigstens an Weite gewonnen batte. Wir fanten bort faft alle Stufen ber fünftlerifden Abstraltion vertreten, von ber, wenigftene nach ber Richtung bee Rorperliden, bie 3bealiftrung fehr meit treibenben, rein menfolichen Dalerei bis gu bem faum um einen intelleltuellen Schritt von ber Birflichfeit entfernten Benre. - Gines jeben Ausfichtepunftes im mobernen leben haben fich frangofifche Ranftler bemachtigt, und nicht blos einzeln, fonbern gu Dupenben haben fie nenentbedte Bahnen burdmanbert. Faft fonnte ber Forfcher, rein bebuftiv verfahrend, hinterm Dien fein Suftem ichreiben, um bann, in bie Bilbergalerieen eintretent, von jeber fünftlerifden Eriebfraft, Die er aus gefellicaftlich bonamifden Gefeben abgeleitet hatte, Die Refultate por fich an feben.

Mit ber englischen Welerei ift es andere befahlfen. 3mar machte fic amb bier bie neren thufferlichen Berdräufle ber mebernem Welt gelten; aber nieben, is frantrich be Endlichen Gelens fehren Little ihren verschieren, Siefen unferfen, sedenm bier bie Beilfer im tenentienellen Damit infend nur zofflig auf Befeit zu femmen, bie ibrem Talente geligen und in benen fie ibrem fallente bespertlichen Trause Dett machen finnen.

Wir werben jum Jerefe biefer Betrachungen die beiden just in Sechen gesstenten Anfellungen enstisster Welerie judemmeissten. In der abkemössen Ausstellung in "Dertlington Benze" siehen wie der 1600 Och und Amarachgamikt, deit just zum erfennen Westellung und Verteilt zur gestellt werten, eine Sammlung, wer der übermitter und Amachien, von beren Rockie, Stiller por Wenn ausstellung zu biefen. Geberach machen, die bekennte Assulingar geldert haben. In der englissen Galerie bei Ausstellungsbielste in Seuth Annielpasse finere wir neien sehen neren Gemilden Galefer Lünkler, der is gefrege abkennisse durch gericht geben. Menge atterer Berte ber jebigen englifden Runfiperiobe, melde uns gestatten, bie in ber Atabemit fich freugenben und etwas verworrenen faben nach rudmarts zu verfolgen.

Bir haben icon gezeigt, wie ichwer und mie felten beute noch religible Stoffe ben Borwurf geben zu rein meniciich ibealen Datfellumgen. Beffer, aber nicht viel beffer fiebt es mit ben Stoffen bet fleiffichen Allerchums.

Es gab eine Reit, ba bie alte Welt gleichfam bie Bubne bilbete fur ibegle, von zeitlichen und raumlichen Bufallen losgelofte Borgange, und ba bas Roftum ber alten Griechen bas tonventionelle Rleit ber ibealen Denichen mar. Gine folde Berwerthung bee flafifden Alterthume machen une nun Befdichte und Archaologie bon Tag ju Tag fdwieriger. Bir feben bas Alterthum faft nur noch burch bie Brille bes Forfchers, und ber Runftler ift gemmungen, entweber ber mobernen Reugierbe und Bifibegierbe Rechnung ju tragen, ben ibralen Rern feines Gemalbes vollftanbig in verbeden und bie Runft ben Ameden bee Unichanungeunterrichts bienftbar in machen, ober burch Bernachläffigung ber arcaologifden Requifiten ben Angriffen ber lanblaufigen Rritit fic auszufeben. 3. G. Bounter, A. R. A., ein Runftler von bober Begabung, ber einzige Englanber, ber unfrer Anficht nach mit ben anf bem Rontinent gefeierten Meiftern ber grocologischen Malerei, wie 3. B. mit Berome ober Alma Zabema fich irgendwie meffen tonnte, icheint zwifchen beiben genannten Begen gu fowanten. In bem einen Bilbe, welches er biefes 3abr in bie atabemijde Musftellung gefdidt bat, zeigt biefer Runftler, mas er auf bem Bebiet ber ardaologifd-bibaftifden Dalerei ju leiften bermag. "Das fattern ber beiligen 3bis in ben Tempelballen von Rarnat" ift aber nicht nur ale fleiflige Stubie bewundernemerth; bas Bild verfeht uns auch in jene Stimmung, in ber wir uns bei einer etwa in MIt-Megopten fpielenben großen beroifchen Oper befinden mußten. Die Briefterin im langen, tonventionell gefalteten Gemande ficht im bichten, bunten Gaulenwalt auf bem glatten Dofaitboben und fduttet aus einer Schuffel, Die fie in ihrer Rechten erhoben balt, Die fleinen (ben engliiden Bbitebait abnliden) Rifchen auf ben Boben. Um fie herum brangen fich bie unbeimlichen Bogel mit ben langen fcmargen Schnabeln, piden bie Bifche bom Steinboben auf und laffen fich's wohl fomeden. Die fparliche Beleuchtung und bie feierliche Farbung geben bem Bilbe eine gemiffe Beibe. Es ift nichts von ber rationaliftijd frivolen Rritit barin, mit ber auch ber orthoborefte englifde Tourift bie Ceremonien einer fremben Religion fic auffeht.

Ein großes Bilb, bas jent in Conth Renfington ansgestellt ift, mag ale noch ber Stubienperiobe biefes Runftlere angeborent betrachtet merten. Es beißt " 3frael in Meghpten" unb ftellt bas Berbeifchaffen eines toloffalen lowen fur eine ber agoptifden Riefenbauten bar. Ditten im Bilbe ichleppt ein gablreiches Gefpann von Ifraeliten an bem mit Rabern verfebenen Geftell, auf bem ber Rolog liegt. Auf bem Borbertheile bes Bagens fcupt ein Stave mit einem Schirm bas Baupt bes agaptifden Roffelentere por ben fenfrechten Strablen ber Conne. Diefer aber erhebt fich gerabe von feinem bequemen Gipe, um mit einer ellenlangen Beitiche auszuholen und bie vorberften Ifraeliten ein wenig an ihre Pflicht und Schuldigfeit zu erinnern. Binter bem Bagen wird ein vornehmer Berr, mabrideinlich ein aquptifder Oberbaurath, in einer Ganfte einbergetragen. Rechts ichließt bie riefige Polonenjagabe eines Tempels bas Bilb ab. 3m hintergrunte prangt eine Balaftolonnabe im reichften Farbenichmud, und barüber erheben fich bie Spiten ber fernen Pyramiten. In ben Gruppen, Die ben Borbergrund beleben, ift viel intereffantes Detail, aber bas Alles verichmindet fo febr, mit ben naben Riefenbanten verglichen, bag mir am Schidigl bes einzelnen Meniden tanm mehr Antheil nehmen, ale an bem ber Ameifen, Die wir mit ber loupe betrachten muffen. Der Bau ift ber eigentliche Gegenstand bes Bilbes und wir intereffiren uns jo lebhaft fur ben Fortgang beffelben, bag mir bie Arbeit um feinen Breis unterbrechen moch. ten. Die Ifraetiten icheinen une nur ihre hiftorifche Bflicht ju thun.

In einem gweiten Bilbe ber atabemifden Ausftellung leiftet biefer Deifter viel Soberes.

"The suppliant to Venna" ift ein junger, in hoffunngslofer Liebe entbrannter Mann, ber Abstroite angliet, ibm ju beifen. Cang hat er vorm Altar fniende gebetet, nun bat er fich errhoben, nut an eine Sainte bes Tempels gefeint, die früftigen Arme trampfligt verschänft, ben innern Beitraficheret burch Anfhannung der Mustella belämpfend, blidt er mit fliebanden Ausberach

"Bieter in bie blauen Augen. "Bieber in bas bloube Daar".

Ben ben geschiften Tienerinarn umringt fist Raufilaa am Ufer, bas bie leifen Meereswellen befisten. Traumerisch blidt fie in's Seite. Das Phalaculand liegt irgentime an ber englisten Rufe, im hintergrund fahrt ber frifde Geewind durch den englischen fleichlingswald und Raufilau ift ein reizende mafifiede Rint.

Dem Fremben muß bied Alles befonders auffallen, ibm aber muß auch die Benennung biefes Bille befonderst gildlich ericheinen, bem wir manche blonde Moden, bas ibm auf Englands auflider Riche entecen tritt, mobet er nicht beauftend aurein: Ranflich auf

Frebrid Leighton, R. A., hat biefes Jahr brei Biber in ber Alabemie ausgestellt, lanter Ilassifiede Eteffe im Itassifieden Restum, aber von fehr verschiebenem Bertie und verschiebenartigem Jahalte. Das größte, am meisten augestaunte von beigen Bibern hängt im Salon d'honnour. Es beiste: Hercules wrestline with Death for the body of Aleestis." —

In ter Bah bet Mement fchint ber Anflete einen großen flecher begangen ju boben. Er bat ben Augenblid ber Spannung und best Grannes genählt, ber der Entscheitung best Rampfeld um ben fichfien Breit berungelt, und bat vergeften, bah ber Knobben deb Entsigens am ben Gesichten vor Archeitigten eienzweisig ein Inniches Gefähl bei und berverruft, wie bas Greinen ber Edauspielen in mobernen Michtigken ben Joshauer zu Erkinn bereiten.

Das Beste im Bilte ift bie bleiche tobte Altebis, eine Geftalt, bie allein mit bem blanen Meer, ben bem ibre Gischentet fich abheit, aus sine Euripitet Beilann, ein ergreignete Bilt von bichfirt Schowheit genessen wäre. — In ber Beiste und hate fich ber Meister größer gezigt. Das ihut er aber anch in einem preiten fligzmabfen Bilte: "Cleodoulos instructing

In bem britten, meiniger bebeninden Bilbe ber allebemiffen Ausstallung fiele man mehrere Machen, bie am Berereinfer Steine oder Menfach gulammenlefen. Gie feinen haupsfählig ihrer Genaltett werben da ge fein, melde malerist im Blinte flatten. Goll bitft nicht als floffe Studie Ettucktet werben, so bat ber Mafer noch etwas zu fernen von der Meisbeit des Minc Gedaffer.

Cob foiner muß, mas fie entbalten fein,

Auf bem Bebiet bes nerbifden Mbitjus, ber beutiden Gage und bes beutiden Machens fintet ber bitenbe Ranfler vielfach einen jungfraufiden Deben, melder weit beffere Ausbente verfpricht als ber flaffide, ber Ernte auf Ernte getragen bat.

Aber bie alten heimathlichen Sagen, "bie ber Deutiche fast vergeffen" und bie ibm bie Bruber Grimm "wunderlieblich vorergabit", faffen auch als folde leichter Wurzel in unjerm hirn als bie Didtungen eines fremdern Parnas. Es ware zu wünfden, baß unfere Runtler wie auch bie englischen

Dicktungen eines fremben Parnag. Es mare ju munichen, bag unfere Runfter wie auch bie englischen für beie Babreite empfinglicher waren. Die Burgeriche Lenore, ber ber Dichter felbft bie fconfte Enigleit prophezeite, ift wirflich fall jum Belfblieb aewerben. Ein englischer Alabemiter. A. Eimore, bat fie bieles Jahr jum Gegen-

Aufrecht aber leichenblag fist ber tobte Friedrich auf feinem Streitrof. Lenoren bat er bor fich in ben Sattel gehoben. 3m faufenben Galopp jagen fie am Merreftrand babin.

ftant eines ergreifenten Bilbes gemacht.

Graut Liebden aud, ber Mond ideint bell, Purrab! bie Tobten reiten fonel! Grant Liebden aud vor Tobten? D web! Luft rubu bie Tobten.

glanben, es felber jungft getraumt ju haben.

Wir geschem, und liegt ber Geist bes mittelakretigen Mitterthums so sern, bag und ber sein schlen belte trund grottest erischent. Zur swussigen Wirkung trägt nach bei bie roslissische Benablung der Landschaft. Der Baumstamm, an ben die Schöne gebunden ist, erinnert an Gundinung und der Machallung der flah vortressisch die geschen beite haben gebanden der flah vortressisch einem würde

ju einem "Pienie".

3ft bieft ber fall, fo mar bie Reaftion, Die in ber Bra - Raffaelitenicinte fich einftellte, etmas ftart. Gludlicherweife ift ber Standpuntt beiber bier fampfenber Parteien auf bem Kontinent ein überwundener. Bir glauben allerdinge noch Spuren einer anberen Triebfraft in ber Stoffmabl ber Bra - Raffaeliten ju erbliden, einer Triebfraft, Die auch einen großen Theil ber Erzeugniffe ber mobernen englifden Boefie gu Zage geforbert bat. Es ift auch bier ein romantifder Broteft gegen bie Leerheit ber mobernen gefellichaftlichen und religiofen Formen. Es ift ber faftalifche Quell, von bem icon Boron und Chellen und Swindurne getrunten haben, und ber auch Tennbion bin und wieber Baffer auf feine Dable lieferte. Aber biefe Rrafte laffen fich nur miammen mit ber parallel laufenben Literatur unterfuchen. Dage ift bier nicht ber Det, auch baben bie Bra-Raffaeliten icon aufgebort auf ben Anoftellungen eine Rolle gu fpielen, und fie fallen baber nicht in bas Gefichtefelb, bas wir augenblidlich vor uns haben. Die hartnadigften unter ihnen, Die nicht wie Dillais irgent einen Dialeft ber allgemein üblichen Formenfprace angenommen haben, biejenigen, Die im Proteft gegen bie Intolerang felber intolerant geworben, balten fich entweber freiwillig fern von ben öffentlichen Musstellungen ober fie werben bavon fern gehalten. Einige von ihnen, wie j. B. Solman Sunt und Roffett i, haben fich einen fo bebentenben Ramen gemacht, bafe fie fich bas Bergnugen ber vornehmen Burudaesogenbeit gonnen burfen. Gie gewinnen baburd innerhalb bes gemablten Rreifes, fur ben fie arbeiten, nur noch an Ruf. Bon einigen miffen mir, bağ fie ibre Biber nur unter ber Beinigung verlaufen, og ber Ggentspiere, fir mir in ein Affeifend Gerbeffung felden. – Dem Cingrachten felder ibrei ber geriffich, noch bem Perseben auffelden umf, boll p. 80 j. B. in ber Bellausfellung eine fledigis Bestenstein von Solium Durn zu man ber Geriffen in Tempel' unter Glede und beideme eine vergligtliche Gelde einnimmt, bechgestet und weistermußert, als wär's eine Zeichung von Ruffend eber Mischangen.

Die Bel-Neifeillen daben wiel Les und wie Zed und von der Archiffifig aber des grifferen litigeneben Schweiteilen. Diem Erfolg verbauten fie dempflicht ihren absertichen mit feinem West ihren Wasier, dem in ihrem Rampfligen der eine Wasier waren fie ber anderen verfallen. Diefen Erfolg nub feine litigken haben sich mit Anten gemet der eine Wasier weren fie ber anderen verfallen. Diefen Erfolg nub feine litigken haben sich mit Anten gemet der eine Wasierflichen Gliege, and be wie fieder unterfallenme werten.

Willias aber hat bie allegethe Linte längt veriaffen. Er flys ifelter im adarenisfen feuturil, um jeine Techal unterfehet fich von ber abtigut Attentien um ben fig iergis Meifter-léaft im Differiehelt. Er igneriti jets verbe is flerentisisfe, noch bie träusfich, noch bie träusfich, noch bie träusfich, etc. Er ib vernösliget um gefalette Ertlichte generten. Bejener Beignisfe Gener Coppendig et eine Beignisfe Gener bei der die der bei d

Auf allen biefen Bebieten, mit Musnahme ber Landichaft, batte er fich ichon mit mehr ober weniger Glud verjucht. Bas ju erwarten mar, traf ein. Die ganbicaft, ale bas nenefle, marb am meiften angeftaunt und murbe jum Saupthild ber Ausftellung. Es mar wie bie Surprife eines frangofifden Roche. Bir tonnen biefes übrigens vorzügliche Bilb bier gleich befprechen, benn bie Rritit beffelben wird jur Charafteriftit bes Runftlere beitragen. - Dan blidt hinaus in einen taltgrauen englifden Oftobertag. Gine ftache Gegenb mit einem balb breitern, balb ichmalern Lanbfee, Borne rauicht bas graue Schill am Ranbe bes Baffers. Im Mittelgrund gieht fich eine Landzunge weit in ben Gee hinein, mit buntelgrunem Laubholg bicht bewachfen. Die Bipfel ber Baume neigen fich im Binbe und fluftern mit einander. Den Sorigont faumen neblig blane Berge. Richt berbfttich gebraunt wie in fublichern beiterern Bonen ift bie Lanbicaft, nichts mabnt an ben froben Monat bes Beinberbfts. Froftelnb eilt ber Banbrer vorüber. Dillais hat ben groften fransöftiden Lanbicaftern Rouffean, Danbiant unt Corot ibr Gebeimnift abgelanicht. Aber er bat and bie großen englifden Lanbichaftemaler ane bem Anlang bes Jahrhunberie, beren Beifen man verlaffen batte, er bat Conftable und Erome ftubirt und verftanben, er bat bie Frangofen nicht geiftloe topirt, fonbern feinem Bilbe ben unverfennbaren Stempel feines feuchten Baterlanbes auf. gebrildt. Er bat ber Empfindung und nicht ber form bie bochfte Bebentung gegeben, feine Landfdaft ift Lprif und nicht Epos.

In em grußen Bilte von Mefen während der Schaft mit Amalet fit eines von veriefelne Geite. Der biblifen Traibiung gelege ging Wofes belanntlich auf einen Berg, von dem und man vos Schlachfeld überfalb, und betet mit erhebenen Sinder. Dabei madet er die Beebadung bath, to fange er die Palatie gen Simmel erdeben hielt, das here der Handlich liegerich verbens, behabe er abeit die Arme felnen filt, gefteb der Edebeng ergann. Die eine Bannet, filt ger filt der Edebalt er abeit die Arme felnen filt, gefteb der Edebang ergann. Die einer Bannet, filt ger filt der Edebalt er abeit die Arme felnen filt, gefteb der Edebang ergann. Die eine Bannet, filt ger filt

Benn wir bas Diffaie'iche Bilb religibe geichichtlichen Inhalts eber in bas Bebiet bes hiftorifden Genre ftellen möchten ale in bas ber ibealen Dalerei, fo fcheinen une anbrerfeite bie Berte ber meiften englischen Siftorienmaler bem Genre anzugeboren und zwar einem febr nieberen Genre. Diefe Brobufte find bas naturgemaffe Refultat ber Reaftion gegen bie alte pebantifche, auf bobem Rothurn einberichreitenbe ober fabelraffelnbe Biftorie, von ber wir noch in ben biesiabrigen Ausftellungen einige Erempel baben. Den Deiftern in biefem Fach mußten gewöhnlich bie an Schanergeichichten reichen Annalen bes Tomer ihre Stoffe fiefern. G. D. Barb. R. A., beffen burd ben Stich giemlich belanntes Bilb von Ludwig XVI im Temple in ber Beltausftellung gn feben ift, bat biefes Jahr eine Anna Bolebn ausgeftellt, bie auf bem Wege zum Schaffot, auf ber großen Chrentrepre bes Tower, ohnmachtig julammenbricht. Die Porbe und Boichargen und bie Schergen bee Berichte fteben rathlos umber. Die Frage ift, wie man fie weiter bringen foll. Bermuthlich bat ber Runftler fo etwas ichilbern wollen wie bie Tobesangft ber Laby Jane Gren im bergjerreißenben, aber pfuchologifch meifterhaften Bilb von Delaroche, er bat ce aber nur jum Ausbrud ber Betruntenbeit gebracht. Die Beidnnng fagt ju munichen übrig. Geitbem Berr Bart feinen Ludwig XVI, malte, ift er nachläffiger, aber nicht geniafer geworben. - Bang anbere ale biefe Anna Boleon gebt bie Maria Stuart, von 3. 2. Bott, bem Tobe entgegen. 3m Ratalog fteben einige Beilen aus ber Fronde'ichen Gefchichte. "Allone done", fagte fie, inbem fie binaustrat und fdritt, von ben Grafen begleitet, auf ben Arm eines Officiere ber Barbe fic ftupent, bie große Saupttreppe binab in ben Gaal." Die Rube bes "Allons done" und ber Entfoluft, ibre Rolle mutbig auszufpielen bie inlest, liegt im Beficht ber Ronigin.

Die Scatterflüsjä ift eine ber peralleften Gefallen ber englisfen Gefaljen. Ster Schwei ben der Sent fie eine nemelik sich ven metrifend Gemünsplägen. Si für beher ein Beneit ven betenteber Drijanistlät im erben genannten Könfler, big er verflandern hat, aben genächte Serentifisten war der gemäßen Stänflichen Hindere fich ern ja utent. Se sight für befferete Beligfel von der Ergenifistenwischen Liefende der Schweiden, die wenn ein gederner Demweifist wer Erkarteilen D. G. Der ete, die Könflichen Verflecken, die Sense nie gederner Demweifisten die Erkänder der Schweiden geden der der der der Schweiden der Schwei

Schliß B. R. Fliefersfall, R. A., has ich miet ungeftnett an beiem Gegenstade wagen beiere. Die Kommilier tor Michael, in Wareie er Der Geltsingung am Werbei irre Geltste anllagen, sehnen die Gade gar nicht ernft. Sie febriene ehre im Bezoffi ge fan, her in Beilifiksen abapparimiene. In diesem Wiebe dar wir die Fliefe Wiebe dar mas fürerafglich gere in der kindeltung hat feine munreclieftlife Wariana aus "Waß für Waß", die tradmerfich der Ropf auf bie Spach gefährt in der verdelteren Biel am Generatie finen. den Klüngen der Wente der Kannel under, einer großen Einbrud auf uns gemacht. Gie hat uns ben etwas fligjenhaft gezeichneten Chalespeareichen Charafter beffer berfteben lebren.

In ben genannten Bilbern ber Maria Stuart wurde bie Befchichte gleichsam unter ben Sanben ber Runftler jum Roman, ohne bie Bermittlung eines Dichters.

Mud Bal. Brinfep ift bei feiner "Sterbenben Rleopatra" felbftanbig vorgegangen, obne fic ber Borgrbeit bes grofien englischen Dramatifere ju bebienen. Bir entbeden wenigftene in bem Bilbe nichte von Chatefpeare's feiner Charafterzeichnung. Er ift aber auch nicht tem Beifpiel eines Berome gefolgt, aus beffen allerbings giemlich außerlicher Auffaffung boch wenigftens ber Beift ber Renaiffance, und bie Freide an bem rein Formellen einer verfloffenen Runftepoche berporleuchtet. Beldes Lant tounte in Diefem Ginne Reigenberes und Berfubrenberes bieten als bas Acappten ber Rleopatra ? Der feine Formenfinn ber Belleuen, mit ber Gfielthafderei ber Drientalen vereint, ubt auf ben frangofifden Runftler ber beutigen, jener fo vermanbten Runftperiote eine Mugiebungefraft aus, bie bem Gerome'ichen Bilbe eine gemiffe Berechtigung verleiht und ibn in ber liebenemurbigen, wenn and nicht erhabnen Rolle eines Reftauratere ericheinen laft. Bal. Brinfep verfest feine Rleopatra in ein armliches agoptisches Gemach, beffen Architeftur an bie von Rarnat und Lupor erinnert, wie eima ein gothifdes Gartenbaus von Anfang biefes Jahrhunderis an ben Strafburger Danfter. Rleopatra liegt fterbent und volltommen ausbrudolos in einen Geffel bingegoffen. Die eine Stlavin liegt tobt ju ihren Suften. Die andere, bie bimer ihr fiebt, ift im Umflufen. Ricopatra und ibre Dienerinnen fterben übrigens, wie es icheint, nicht am Gift ber Rattern, fonbern an ber Gelbfucht.

Dies 34r bat fi. Amstings in seinem Bilte. Presen' einen neum Malani genommer. Der Greift ber Bilber i bermande in ihre ner neun gesprechtigen Greistungerwehte, der Geldest bei Zerfing 'nut der "Decien Ammer". Dem im verstelltem Jacke to Erchieg 'nut der "Beiere Ammer". Dem im verstelltem Jacke to Erchieg die der Geldeste Gel

> Scilicet et tempus veniet eura finîbus illis Agricola incurvo terram molitus aratro Exesa inveniet scabra rubigine pila.

Der Dichter begnügt find mit einer leichten Andentung, aber der hellschende Maler verweitl bei bem Bilbe und halt es uns zum Trofte vor, in bem Geifte etwa, in welchem heine die empfindiame Dame beim Somnenuntergang tröftet:

> Mein Fraulein fein fie mumter, Das ift ein altes Stud, Dort vorne gebt fie unter Und tommt von himen jurud.

Der nyike, franglijke Bauer von 1891, defin Johlum fic übrigen in den Do daten nicht untfich verfeiffert pakes [ciain, pflijk, en Wede im Rie Spelijke, fiesen übre 20 daten nicht Pflingline voll verstiebten verreiftet Ariepsvertyngs und. Die Gyristynia mad das Erfeldig erreiftethauf der moerfernsch en als neffic gene Amme. On. Den Rie das die John lagde als Regel im Artife anglefeldt, die Flick fingerie als Konig. Den Die ist ist in fakten, ortiger Damm noch foldere genntal als das Schomadh ber Theor.

Wir gentalfern aber bem Aftaplier jur Cantredamy biefer ausen finubynabe für malerielle Geniet. Orzeinigen, der mit erhab mit der Manufer, der ein gehöpen feriet, anspiraffeit in feine flüstügelne tritt, wird eine fillet vom Erchfen finden, die mit eine Mich jer Rendelt, fat ben die Morgie Monge bedig unspinglich il, vom der Germag vertierten, fahr für in kernen ist eine Germag bereiten, die fir nicht einem ist der eine finden ben der gestellte gestellt der der gestellt der germag der gestellt der germag betreiten gene der gestellt der germag der gestellt der germag der gestellt gestellt der germag der gestellt geste

Dem Hern M. Geren 12. D., ver die Kinserflied Splinich's VIII. gemalt hat und den Mende, bei der Gesch mus Criece, dem die Criece des Gesch des Gesch die Bringflie Elfisheite vernachliffigt, und die flag die Gesch die Criece des Gesch die Ges

Das gweite Bilb bat biefelbe treffliche Eigenschaft, Die fcon im epigrammatifc Inappen Eitel ericheint, "Golb". Bir bliden in bas Laboratorinm eines Aldemiften, ber ben boben Bereichaften, bie ibn in fleptifder Laune befucht baben, mit triumphirenber Diene ben Tiegel zeigt, auf beffen Boten bas eble Metall fich abgefest bat. Der Runftler malt mit ben lenchtenben aber niemale grellen Farben und mit ber leichten Binfelführung ber mobernen Frangofen, benen er mahricheinlich fein Sandwerf abgelernt bat. - Gin Bilb von Bb. Calberon, R. A., zeichnet fich burd abnliche Borguge in ber Stoffmabl aus. Ge beift: "On her way to the throne". Gine junge beutiche Aurftin bes vorigen Jahrhunderte fteht im Sofftagt por ber Thur, Die in ben Thronfagl fuhrt. Amei niedliche Rammerrofen rupfen ibr noch bas feine Spinenfleib und bie Schleppe gurecht und ber hoffrifeur legt mit hodwichtiger Diene bie lette Sant an bie gepuberten Loden. Debrere Sofbamen, bie ftolg und ungufrieben ausfeben und mit einander auf bem allerichlechteften Guffe gu fteben fcheinen, raufchen Die Treppe binab. Zwei Lafaien fteben bereit, um Die Portiere gu luften. Sammfliche Riguren find mit viel humor erbacht, aber bie Bebandlung ift gu filichtig und bie Barbe in rob. - 3n ... Home and Victory", pon & B. Topham, ift ber Gegenftand ebenfe allgemein gehalten. Ein junger beimgelehrter Rrieger wird im festlichen Gemache figent von iconen Damenbanben mit bem Giegerfrang gefront, Durch bas offene Fenfter ficht man bie Spipen bes Maftenwalbes ber im Bafen liegenben Alotte und bie bunten flatternben Bimpel. Dieft erlantert trefflich bie Situation. Die Farbung ift leiber fuflich und etwas flau.

Der Atabemiter C. 2B. Cope bat ein halb genrehaftes, halb biftorifch fein follenbes 3med. bilb ausgesiellt, beffen Titel 27 Borte enthalt und brei Beilen im Ratalog einnimmt. Der Budbanbler Bub, ber Granber von Bub's Bospital in Conbon, berathichlagt mit einem Argt und mit bem Baumeifter. Derr Cope citirt noch im Ratalog mehrere Baragraphen aus irgenb einer Biographie bes S. Ont, aus benen unter Anderem bervorgebt, baft biefer öffentliche Boblthater im Brivatleben auffallent geizig gemefen ift, bag er einmal feine Saushalterin bat beirathen wollen und bag bae Spital 235,000 Blund Sterling geloftet bat. - Die Saushalterin tritt im Bilbe auf. Gie bringt bem herrn Gun ein Gabelfrubftud, aus einem Baring mit Brot und Bier befiebenb, woburd ber Beig bes fonft trefflichen Mannes illuftrirt mirb, und worans wir entnehmen, baft er fich auch burch Baftfreundichaft nicht befonbere ausgezeichnet babe. Bir fonnen une bae Bilb nur aus einer besonderen Bestellung erffaren, etwa fur bas Romitegimmer in Bub's Bospital. Bir batten bem Runftler nicht fo viel humor jugetraut, ale er in einem gweiten Bilve: "The night alarm", entwidelt bat. Die Sausgenoffen, Die mitten in ber Racht burch verbachtige Laute alarmirt worben find, eilen in gebrangter Bhalang einen engen Bang entlang, grabe auf und ju-Der Sansberr balt eine Laterne in ber Sand, beren Licht Die porberften Gefichter grell beleuchtet. Die vorgestredten Arme und Baffen und Befenftiele werfen abenteuerliche Schatten an Die Band. Borne buiden einige Raben, Die vermutbliden Storenfriebe, im Dunteln berum. Das Gange erinnert lebhaft an eine Cancanfcene ane einer Offenbachifden Operette,

Die Bilder haben eine fatale Aefinlichteit mit ben Illustrationen in ben Beitfchriften und Traftatchen ber Magigleitsvereine.

Die Meiner in der Behandtung fich if der bij neh oft geschied gestellt gest

C. Nicel, A. R. A, sin Sente wi Fare, I spins in vollem öpstapping a tretten, aur facht einem Bibern auch vienerifisifed Gertagia geden. De pieters Ondari viene grechten lich debund benülde gemacht, daß die kandelaten Perform felter undsänig lacken. Eine gründers his betwecht benülde gemacht, daß die kandelaten Perform felter undsänig lacken. Eine gründers vorformen, ih und vachtelb wireld. Nachgand grüngt ihm oder and, sin Gentlerstein Bibern vorformen, ih und vachtelb wireld. Nachgand grüngt ihm oder and, sin Gentlerstein Bibern vorformen, ih und vachtelb wireld. Nachgand grüngt ihm oder and, sin Gentlerstein Bibern in "Bodh panteld" in ver Biltsansfirding, von ein Rande fein Nedpengrungsd dem Derfisfanlichers verfagt, zer felber Sauss sinkt fing worten fann.

Diefes Bilb und die meiften Schulbilter, wie 3 B. Gir G. Barby's "School dismissing", we or recht bunt hergebt, beweifen unwiderleglich, bag es mit ber Schulteform in England die bidfile Beit war.

Die Kinderbilber nehmen in der englischen Ausftellung mehr Raum ein, als in irgend einem andern Lande, erftend burch ihre Quantität und zweitens in Folge davon, baß die meiften englischen Maler weiten Bangels noch nicht gefern zu ja baben fcheinen, der Woffiche iberr Werte ber Bebeutung des Ergenstandes anzupassen. Die Popularität der Kindersenen in England geht schor aus der der Fredr'schen Bilder hervor, die man sollt in jeder Privoslsammlung sudet. — Wandpual sind die Bilter diese Art tundensise, wie die Korch'sche, manchand Lumerstischen Indalets.

20. Warfs hat fich im Dietl feines Bilbes einen Reisem Schrage erfandt. Er ummt es "Before übe bende in im State School of compulsory Education." Auf ple Ranflegsfand bed Beliegerichtsfele sied und eine Rosse in der Reise eine Reise gestellt der Belle eine Ranfleg der beite Auftrage eine Auftrage ben der Anflege der Belle eine Belle er gließ se kenten aufglagen. Der Schrage macht ein Raflege Geffel, die mitjet er gließ se kenten aufgagen. Der Schrag in "Beiter Beiterbeit" von St. Schraft und eine Belle erfacht der Gefen bei gefen bei gestellt auf gestellt der Belle eine Belle erhobet, der Belle bei der eine Bellem Belle eine, vonft der mit fiche Bergafigen eine Obsak, die er nieten beite. Delte pelffelich ib der Mitchell im Reif der unter Schraft der Belle der B

Bei biefer Belegenheit muffen wir noch ben Spezialiften I. Bebfier R. A. nennen, ber in ber Atdoemie ein Bilb hat: "Robbers dividing the plunder", we berie Anebem mit affenöhnlich vollagsichieben Doden über bie gerechte Berteitung ber geftobjenen Arplie böputiere.

Etwas tendenzijds an erafte Cyciftenpflichen maßeneb ift ein Bilt dem C. Reffliert. "The way to Church." Eine Mutter mit zweie Autren wandelt in umferthaftefter haltung ben schwale, der in gener bei Balbed erbifat. Beiter hitten fielt wan eine gweite Jamilie, Eltern und Kinder mit Gebettüchern und mit bem Familienreantidiem.

Gine bir Guern von ber Midern vernachliftigt, is find's bir getiltette Glinke bed hertigen anglaude der menglinget bir Ermacflene bir der Glinke net wir mire. Der ihre meb big in men dien fillen fill seine bei bei man dien fillene Mider genemme, um ben fraugliffene Mermacfen pfogen. Inde Briefer von D. 20. Den gibt ist einem eine Milb von Gestalten der Zeultun abei. Ein figt in Bruthard von der Bruthard vor einem allmeißigen Gefreinir und einem aus einem Gebalbs, dies Monge vergilteten Griefe, vermachtig bir eines filleren Gelan, bie fin mus geforten mill. Er die 16 stehe Zeultun der Gestalten gegenen ber ab von der Germen von der Bruthard und der Gestalten der Gestalten gegenen ber ab von der Germen der Angele der Gestalten gegenen ber ab von der Germen auch der Zeultung und der Gestalten gegenen der Gestalten gestalten. Der der Gestalten der Gestalte filt bereit der Gestalten filt bereit der Gestalten filt bereit der Gestalten der Gestalte filte filte der Gestalten filte der Gestalten filte der Gestalten filte mit der Gestalten filte der Gestalten filter der Ges

Die Literaufern ist biefer Sahr westige paferies verteren, alst mas ein Daube best Spert erstenten Mant. Es feight ber erstiffe Sach erter, enter ben aufglichen Ziermalnen eine jenieren, der eine Auftrage der Schaft für Auftrage der Schaft der Auftrage der Auftrage der Schaft der Auftrage der Schaft der Auftrage der Schaft der Auftrage der Auftrage der Schaft der Auftrage 
in biefer Richtung vielleicht veranschanlichen foll. Eine große Rubbeerbe wird über einen niedrigen Bergriden nach bem Borbergrund getrieben. Man fieht gar tein Enbe. hinterm Berg find ficher noch welche.

> Sind nicht weiß wie Alabafter Dort bie Lammlein auf ber Ftur? Bas ift fie boch munberliebtich Und natürlich bie Ratur!

Die greign frempflische Rundschlefter Qualityun mit Geret, ja felts Reuffen scheinen begein mit gerien in gerien ber eigen Gedaren nochgogen, je benen it den Auftgelig gelieden met die Begein im Freis feltsche gelieden bei den ben der Middlische Lauftlich gelieden, der ausgerlichtlich er fielligen der genannter frampfliche Gedie fiele Entlichen gebenschlichen, der Schlichen bei feltscheinen gelieden Bert. aus Billefentande mit sehen am Erhaften Bettergen und der entigen fenten eine fielen gedie Erhaften unglichen Bert. aus Billefentande in sehen am Erhaften der Bettergen und der entigen fenten eine filten bei Gerteile und der sehen der Gestelle de

Erine eingdem Bilber yn befereisen fût ûterfijlige. En it ynwylantle ein grefse Otle. Were nut en fûnerie oldt defjenflight om in ungenbeldig gegên Euflige. De ham ein Bilb van hoes ferfen, je fennt man bie anten auf ynnspig Otjetit. In neroffer Zeit bat er ein Euskarzeffe in Kurrenge ynnsekt un bê, oal bie blichtlijke Euskleifenbeneft sowerfen. Bist van Bilbern, bie er als Refullat biefer Kriej ynstafgensek jas, fann man bie Kyparste fenner fernen, brem nam fein in Krosegar beine filigliegen und bie beer Domertie bebien.

Consult Chapter

Das Bedriefe, auf siefelbe Element is ber Manklandfell terulich ferrespielen, schein m. Germ. E. nage fe fonogun picken, ber Geligke is feinem Blete, Tim Kower' eine ungemößenflic Berteilung zu gelen. Im Landmann fiele auf feine Gent fich Allend aus Misque aus Misque der Obget und biefel mehrechtlich in ern Artholismen. Die Landfalt ift nargefrie is bie eines Mantifeliefen Gericken. Misque der Gegen der Gegen ficht num die Waltkapelle und die Obset, beren Siewen man fell m biern auf dasse Ge filt feinerschaft aus die Waltkapelle und die Obset, beren Siewen man fell m biern auf dasse. Ge filt feinerschaft

Ed. Linut'll hat einen Comenaussjang in der Nomagna gemott, in tem des Dertifde prüdtittt. Ein Jay von Bonern, blitige Wänner in breittäupigen Haten nub gatte Wöchersfissontten und brotilige Kinder, bief alles jieht soft unbemerft im Daldbundt an und verüber, während wir in die glößenden Wolfenfreise am Dertigent und auf die blane, noch nicht vom Gennenflich Gerichte Gene Linussfährern.

6. Buf in, A. R. a., mille mir auf ju ben Studiffen in ber Candifolir reinen. Er mill in einer ziebern Befernfelle, ineratible beren Geragen des bie Zendfeftungen ich fein fin. In munden Gegenfläben pelft biefe flactengdung vertrefflich, mir in bem Bitte, "Blackberry Galteren". — Den Inereitz ersträpptit Bieten fleien all einem fereifen Beguldung. Der angen bie vom Einemmind gegeifflich Biethen ban ich ist lich filt. Dag nie dergettlimitet Genfalle. Der die Bieten bei der bei fehr bet. Dag nie dergettlimitet Geliffage. Deri Kinster, bie im Gefechty Bromberen finden, jo beil gemalt, als wiere fie von Juma telenfalt mit etwa eine Artischiegen.

Die ju ternen ift in Englend von Michigleit. Es ift beren 3. Mer Missier im vollften Magie gelnugen. Er malt — einen Esch im Patapergen am Merereftrand. Das vom Geist bei Annstern beissen feifen Thier blidt mit füglischen Knoben dir vie Wellen nut sefent sich zu leben, ab est sieher tranzigen Erste in Ende machen sollt. — Dazu eitzt er einen Berd eines und unbekannten Geistes:

> A long while ago the world began With Heigh! Ho! the wind and the rain!

Mit biefer Reffezion troffe fich ber englische Landichaftler und finde die Stimmungen in feine Biber zu lagen, die die Regenwolfen, der blasse diement und die mutte Sonne seines Austelandes bervorrussen! Er wird diese Gegenflande lohnender finden, als die tiefe Blane des Mittelmeres und bie schausen Gipfel ber Alben.

Berentwertlider Rebalteur: Eraft Arthur Jermens in Leipzig. - Drud ven G. Grumbud in Leipzig.

# Kunft-Chronik.

# Beiblatt

# Beitschrift für bildende Runft.

Sechfter Jahrgang.



Leriag von E. A. Seemann. 1871.

# Annft = Chronif 1871.

### VI. Jahrgang.

# Inhaltsverzeichniß.

42

| 3.14                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| Grafere Anffage verfchiedener Gallung. Geite                        |
|                                                                     |
| Strafburg. Bou C. Lem de                                            |
| dener Runftalabemie                                                 |
| Mus Rafer's Runftfalon                                              |
| Die Stoffwelt ber neueften Malerei, Stubien im Barifer              |
| Caton 1870. Bon Ernft 3hne 13. 21. 29. 40. 45                       |
| Der beutich-framgeffiche Rrieg nub bie Runftinbuftrie . 17          |
| Edert's phatear. Malerflubien. Ban R. Bergan 33                     |
| Die Gt. Betereburger afabemifche Runftanoftellung 37                |
| G. Gemper's Entworef ju einem nenen Softheater in                   |
| Dreeben. Bon C. Clauf 57                                            |
| Die Ronturreng für bas Batthpangi-Monument in Beft 73. 92           |
| Das Ergebnig ber Ronfurreng für bas Biener Schiller-                |
| barburd bet Rommercing jut bus totener Schener.                     |
| bentmal                                                             |
| Die nen aufgebette Graderprage bon Aigen 50. 38                     |
| Reftaurationebauten in Roln 97. 105<br>Der Beibelberger Runftverein |
| Dot hermannsbenimal                                                 |
|                                                                     |
| Gothifches aus Tirel 137                                            |
| Die Comeigerifche Runftausftellung in Burich 145                    |
| Bur Grinnerung an Engen Chuard Schaffer. Bon 3.                     |
| Reb 153, 172, 181, 197                                              |
| Der fünftlerifde Theil ber Berliner Giegesteier. 16. 3unt           |
| 1871. Bon Bruno Deper 161. 169. 177. 186                            |
| 3. Reller's Stich ber Girtinifden Mabanna. Bon Anton                |
| Springer 164                                                        |
| Springer . 164<br>Die Runftausftellung jum Beften ber allg bentiden |
| Impalibenftiftung                                                   |
| Invalitenftiftung                                                   |
| Die Runft beim Gieneseinange ber baberifden Erupben                 |
| in Winden 195                                                       |

#### farrefpanbengen.

Aus Berlin 59, 65, 106, 130, — Dresben 83, 93, — Floreng 8. — Amsbrud 70. — Köln 33, — Mingen 74. — Verw Hort 49, 61, 123, 134, 165, — Rom 139. — Tirol 95, 151, — Wien 24.

#### Rekralage.

Minmiller 41. — Anbr. Anbrefen 125. — G. Cloß 124. — Fesber Diet, 75. — A. Gigner 50. — B. ben Deß 117. — Porifeit 115. — Suft, Igger 123. — Lafinsty 189. — K. van Schemel 157. — Thater 68. — A. ben Bols 85.

#### Mekralagifche Matigen.

5. son Sienderg, 117. — 9, Zuig 55. — 8. Gfacht 78. — 8. Giper 54. — 9. 4. Gaper 100. — § 3. Giber 58. — 8. Giper 54. — 9. Heart 100. — § 3. Giber 59. — 6. 
#### Recenfianen.

|    |     |   |     |   |    |     |   | rette |   |    |   |      |     |  |  |  |
|----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-------|---|----|---|------|-----|--|--|--|
| ob | a n | í | en, | D | ŧτ | alt | t | Thur  | m | 3n | B | tett | lad |  |  |  |

| Mus'm Berth, Runftbenfmaler     | bes  | 6  | rit | Rí. | 902 | itte | ı, | Geite |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|------|----|-------|
| altere in ben Rheinlanben       |      |    |     |     |     |      |    | 117   |
| Bettentofer, Ueber Otligrbe .   |      |    |     |     |     |      |    | 122   |
| Ratob. Die Runft im Dienfte ber |      |    |     |     |     |      |    | 123   |
| Requet, Dindener Rünftlerbilber |      |    | 1   |     |     |      | 0  | 166   |
| 3mbof, Albr. Darer in feiner Be | beut | um | . 1 | äν  | bir | m    | ė. |       |
|                                 |      |    |     |     |     |      |    |       |

# Dollinger, Architettonifche Reifeftigen . . . . 183 Annfthaubel, kunftilerarifche Natizeu.

Gasste des Beaux aus (t. 15. – 25. b. Effliger, liète service des Beaux aus (t. 15. – 25. b. Effliger, liète service des Beaux au (t. 15. – 25. b. Effliger, liète service in her Ausgefeichte 2.5. a. Effliger, liète service in her Ausgefeichte 2.5. a. Efficie 2. de State 15. de State 2. de Stat

#### Derfongiten.

O. Meterde 118 — 2 roug Bann 17. — R. Rit 19. — Stight 19. — Stirrheim 26. — R. Stirrheim 19. — R. Stirrheim 26. — R. Stirrheim 27. — R. Stirrhei

#### Anoftellungen und Samminngen.

Antwerpen 10. — Mufteransftellung öftert. Industrie 10. — Lendoner interactionale Ausstellung 10. 57. — Ausstellung der öftere. Ausstgewerbe im 3. 1573 27. — Dissischorf 10. 19. 42. 63. 119. 158. — Berliner Vacionalgaderte 25. 63. — Ochere. Ausstereite 42. — Ochbeildes Mustum in demburg 42. 53. 154. — Wiener Kinglierbauf 57. — Rembalennie ja Jöljülevi N. Filialist Marjan J. M. Tollichow (n. 1904). Tollichow merminnian Kundisch ab. — Elik John Mingham (n. 1904). Tollichow merminnian Kundisch ab. — Elik John (n. 1904). Tollich merminnian Kundisch ab. — Elik John (n. 1904). Tollich merminnian Kundisch ab. — Elik John (n. 1904). Tollich merminnian Kundisch ab. — Elik John (n. 1904). Tollich merminnian Kundisch (n. 1904). Tollich me

#### Muufigrichichtliches.

Spanishe Bilber in ber Mangereinigener Pinafeshef 62. — Alter Kopie von Afflect's Vierge an bereen 70. — Ausgestehm gen in Gehöge 93. — Afflertis Madesam der Viere 125. — Ben ber Melei 136. — Mus Cestenz 140. — And Diffetter! 143. 161. — Capanalifer Mangereinigen 143. — Jur holbein Krittl 150. — Ein Bilbail Dürc's ven Litan 151. — Stittelleriche Enabspanishe in depengen

### buid 184. - Tijchplatte von holbein 196.

Birenaer Ausbereit 31. — Celeberbanderein "Gerulja"
35. — Serin Dalfelseiter Känfler 35. — Deutster
Salleitererin in Neu 42. — Celejar Yanderen 32. — Deutster
Salleitererin in Neu 42. — Celejar Yanderen 32. — Deiter Kalleitergenfendelst 35. — Ausberten in St. Selleitererin in Selleiter Salleitererin in Selleiter in Selleiter Salleitererin in Selleiter in Sellei

#### Runflunterricht und Annftpffrae.

Defterr. Mufeum 19. — Stipenbium für öfterr. Rünftler 28. — Ams Breitin 53. — Rottmann's Arfabenfresten 70, 103.

150. — Erlätung bes Brreins Berliner Känster gegen Müster 19. — Die Wigglieber der Berliner Aunschlebemie gegen Müster 94. — Gefolfdate zur Hebetrung der Kumftgewerbeichnich des Überr. Windeums 101. — Erlätung gegen Müster 103. — Nande Heidenschule 110. — Der Donneriche Brunnen in Wien 154. — Ans Sech 166.

#### Ronkurrenjen und Dramitrungen.

Biener Schilferbendmal 19. 42. 78. — Reichtliser Preit 43. — Worthbrunnen im Lübed 62. 135. — Kadmirungen auf der alabemischen Ausgestung in Bereim 62. — Bettiner ofabemische Konduren, 60. 174. — Frankfurter Theaterbau 143. 191. — Permannspirung im Dreiben 174.

#### Derfteigerungen.

8. Weigel 19 52, 69, 86, 118, 141, — Ameler und Rubardt 34, 169, — Ł. Cache & S. 69, 169, — Dragalin 86, Wentmachis 101, 157, 190, — Anthen Revoluct 101, — Angert's Rashis 118, 135, — Comminus cen brt Leven 140, — Debreit (Ishger'iden Rashis) 177; Comminus froum 169, — Rashis 18, 18, 190, — Doublette bed I. Amplerifiatabinet yn Urtin 199,

#### Derfdirbenes.

Bouls Reflexeisterschierten II. – Untergang ner Erteile gereigten Stette Gelicheminian II. – Javier III. zu steut 


# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Perian bon E. M. Seemann in Teingig.

Em 1. und 3. Brettage jebet Monats eriferiet eine Rummer von in der Regel einem Quartbagen. Die Abonnenten ber "Zeitiferift für bildente Rund" er bulen bled Blint grutte. Abert bezogen todet baffelbe 11°, Thir, genglöfelich. Alle Buch und Annehant kanpen wie alle Beflümter nehmen Beflellungen un.

n balte Straffeng. — Die Nadfellung der Bilespiden Coule in de Wändeger Angholdernie. — Mie Allers Ausfralen. — Aerrijoren (Herry). — Kirtisga. — Amplicateis und Ausfralei. Bertonlunderiften. — Annthreide demminugen und Anshicklundei. — Bernifele Annthreide dem Leiter dem dem der Anshicklundei.

#### Strafburg.

(Brief an ben Derausgeber.) D Strafburg, o Strafburg, bu munberichine Gtabt.

Daver, ba liest begraben fo mander brave Colbat. -Co baben nufere Landwehrmanner and bem Rorben. wo bies Lieblings . Bolfelieb von Strafburg une von Rinbbeit an umflungen, ben Anfang: "Darinnen liegt begraben" - geanbert. 3ch bin, fobalb am 30. Ceptbr. bie balbwege fichere Radricht tam, man tonne in bie Stadt binein gelangen, augenblidlich abgefahren, um Deinem Bunfche gemäß und bem eignen Bunfche folgenb nach bem Dunfter ju feben. 3wei Befannte, barunter Th., fologen fich mir au; mit bem Rachtzuge gingen wir pon bier ab, um pon Rarierube aus ben erften Qua benuten ju tonnen und ben gangen Tag für Strafburg ju baben. Die Barteftunben in ber Racht in Rarierube maren allerbinge ungemutblich genna; bie Reftauration erfter und zweiter Rlaffe gefchloffen; bie ber britten Rlaffe murbe um gwei Uhr gefchloffen und alle Gibe ber Bartefale befett ober belegen, fo baft icon bei unferer Unfunft etliche Berionen fich auf bem Annboben eine Lagerober Stredftatte gefucht hatten. Bur ausbanernben Betrachtung bes ichonen Sternenhimmels aber mar bie Bartegeit ju lang und bie Racht ju falt. Co maren wir frob, beim Tagesgrauen wieber auf bie Babn gu tommen. um etwas Morgenichlof nachniden gu tonnen. Begen nenn Uhr maren mir in Rebl. Beim Gintritt in bas langgebehnte Stabtden fieht man wenig von ber ale fo gewaltig geichilberten Berftorung: sertrummerte Dacher, bie und ba burchlocherte Dauern, jerfchlagene Feufter;

einem gweiflerifden Bemuthe fann ber Bebaufe auffteigen, Die Radrichten von ber Bermiftung Rebl's möchten fo Abertrieben fein, wie biejenigen von Sagrbraden es in ber That maren. Cobalb man aber in bie Banptftrage eingebegen und über bie Rirche binausgefommen ift, wirb man eines Anbern belehrt. Bis anm Mheinbabnhof bin bort mit einem Wort und im eigentlichen Ginne Alles auf. Die totalfte Bermiffung! Die und ba Mauerfegen, burdigangig aber fein Stein auf tem anbern, Miles fo in Soutt und Grus gerfallen, ale ob werftbatige Bante gebelfen batten, ju planiren, und man oft nicht begreift, wo Die Maffen, Die bier fich erhoben, geblieben find; rein ab. rein ab, bie auf ben Boben! Geit ich Rehl ale Boribiel und bann Strafburg's Borftabte gefeben, verftebe ich etliche Rapitel ans ber Bibel und ber alten Rrieasgefdichte beffer. Diefes rabifale Rieberliegen wirb baber tommen, baf alles Bolgwert völlig ju Afche gebrannt ift, fich nirgenbe Aufftaudungen bilben tonnten und ber Schutt fo in fich migmmenfiel, baft man glauben fann, Alles fei gang und gar bem Fußboben wieber gleich geworben.

Es sen mir intereffent, an mir ja genebten, wie gleich feir endlig serückten Wickfelle Wickfelle Alleftent. Einst mad hierie gertreten in beier Sernsfiltung und bad Wick in voll Mit genebilien Bergeirfenung erobbilicher ergrifferen genebilicher Bergeirfenung erobbilicher er ein für ber benteht fohler mit geleich beitre der geleicher der ein der geleicher Gleicher der geleicher der geleicher der geleicher der geleicher der geleicher bereicht mit geleicher Bergiefung bei Bergiefung der Verlitzt nicht im felten Bergiefung ber Der ihr Wickfelle, welche bie Geschliche der weite auch der der Beitre der Geleichten der nach unt bei Gemein der Verlitzt auf der Bergiefung der gegener der geleich der geleich der geleich der geleich der der

läßt fich auffaugen; gegen bas Uebermanf schließen wir uns ab eber beginnen ju trafteln, bie Einen abgestungt, bie Anbern Berrigt. Ber's bann nicht auskift, fall's eben nicht aus. Die Menschen find freilich ein gliebe Geschiecht. Das Unglaublichse wire ertragen, wenn es eintritt, Dant biese Genag ber Lebenstlichzen, wenn es eintritt, Dant biese Genag ber Lebenstlichzen,

Am Blini jade nathrift der erfte Blich bie greget Freisfeld auf der batisfen Gert. Gille Blich gibt bei geget betweiste das der batisfen Gert. Gille Blich gibt bei geget bei geget bei geget bei Blich bei Gert. Die Blich ein Blich fan auch fan aus der ben betweist der Blich bei Gert. Blich blich geleigen bei. Best einer Wirte jeneren Wirte jeneren Wirte jeneren Wirte jeneren Wirte der bereit gestellt, auch bei der Gert. Blich geleigen ber Bregge uns Geligen, zur die feste neutjum bie merfichlichen Ausgefähnlichen Begretzen der Gerte gesten der Gerte gestellt geliege Ammer der Mitteller Begretzen der Gerte geste der Gerte gestellt geliege Ammer der Kreisbereit gering, die jene Gefte met der Gerte gestellt geliege Ammer der Gerte gelte gerte gestellt geliege Ammer der Gerte gelte gerte gegen der Gerte gestellt geliege Ammer der Gerte gestellt geliege der Gerte gelte gestellt geliege der Gerte gestellt geliege der Gerte gestellt geliege der gestellt geliege der Gerte gestellt geliege der gestellt

Un ber gertrummerten Brude fielen mir manderlei 3fluftratione. Diferen ein. 3d habe biefe Erfimmer abgebilbet gefeben, gang richtig und mabrbeitsgemäß, wie ich jest bemerfte, wiewohl ich mich fcwer geargert hatte über ben Beichner, ber eine folde fleinliche Anficht gegeben, bag man meinte, bie gerbrochenen Gifenbalten feien burftiges Bolgeftange. Aber aus einiger Entfernung gefchen, fieht bas wirflich fe aus. Die Lanbichaft ift in ibrer Beite fo toloffal, baft biefe machtigen Gifenhalten und ihr lichtes Gegitter barin fur ben Blid gu Stabden aufammenfdrumpfen und man gleichfam eine gierliche Arbeit, nicht ein toloffales Wert gewahrt. Bang anbers ericeinen natürlich bie gefchloffenen Bogen einer Steinbrilde. Fur ben Beidner nun, ber une ein Bilb ber Berflorung bee Riefenwertes geben will, ift es abfolut nothwenbig, baf er fich numittelbar an bie Trummer begiebt und unfere, an Gifen - Berhattniffe überbies noch nicht fo gewohnte Aufchauung burch richtig gewählte Bergleichungs.Dage und genauere Musführung unterftunt, ftatt in einer Entfernung ben Stantpuntt ju mablen, bag man flatt bes Gifengeftenges Boliftangen und Latten bermutben tonnte. Wenn man bod erft bei uns an Buftrationen ben Dafftab legte, wie g. B. an Gelegenheitegebichte, bie Beber jest fich frifdweg ju benrtheilen und nach Umftanben für miferabel ju befinden getraut, mabrent bie Bluftrationen noch immer viel mehr angegafft ale mit irgent einer Rudficht auf Beurtheilung ihres fünftlerifchen ober fonftigen Berthes betrachtet werben ! Die Jolge ift, bag Unternehmer, Beidner und Dolgidneiber fic oft Dinge berauszugeben getrauen, bie une, in ben Mugen ber betreffenben englischen Leferfreife etwa, laderlich machen. Wie miffen g. B. bie Runftler ber Lonboner 3fluftrirten Zeitung ihre Reprafentatione. Bluftrationen ju behandeln! Bei une ficht man ficherlich meiftens eine meit burftigere Darftellung, ale bie Birflichfeit mar, ab. gesehen babon, baß fo viele nnferer Ranftier noch immer eine verzweifelte Reigung befiten, in bie reine Tagefbarfiellnug ibre fogenanuten fünftlerifden Unidaunngen einfließen ju laffen und baber a. B. flatt bie Denichen nach ber iedigen Dobe und nach ber Wirflichfeit ericheinen ju laffen, immer Salbbanaufen binfichtlich bee Anjuge ju liefern. Die Englander vergrößern eber burch bie gemabiten Dafftabe bie Dinge und bie Denichengabl und beral., wenn irgent etwas Impofantes gezeigt werben foll, wie fie befonbers barauf achten, bag alles gentlemanlike, wenn irgent möglich, ericeint. Bei une bleibt burdidwittlich bie Darftellnng weit unter bem Dafflab ber Birflichfeit, ja ericeint oft lumpig . pfirftig; von Menfchenmaffen ift taum je bie Rebe, bie Mubfabrung ber Einzelheiten an großen Dingen fehlt im Bolgichnitt, und baber ericeint Mules nadt und fleiner und was bie fonftige In-Scene-Sebung betrifft, fo fiebt man nicht felten auf ben erften Blid, baft ber Reichner feine Abnung bavon bat, mas in ber befferen Befellfchaft Dobe ift. Gin Daler, ber feinem eignen Gefdmad folgt nut bie Dobe unb ihre Balefragen unt Rod. unt Sofenichnitte verbammt, mag ein vortrefflicher Ranftler fein, aber zu einem 3fluftrator ber Tagesbegebenbeiten und beren Reglismus taug er nun einmal nicht. Es beift and ba: entweber ober. Begen fruber ift es allerbinge beffer geworben, gut aber noch immer nicht, weil bei nus bie Dittel noch immer an beidranft fint. Bufte man nur bie Muftration fe gut ju gebranden, wie man jest ichou bie Beitungen burd Artitel und Annoncen ju benuben verfteht! Richts geht leichter ein ale burd bae Muge; Regierungen und Berfonlichteiten tonnten ficherlich fur ibren Bortbeil bas Belb oft nicht beffer ausgeben, ale burch bebeutenbe geeignete Runftler auf bem Gebiet ber Tages-Muftration wirfen gu laffen, unbeschabet ber großen Bilber, Dentmale, Bertraite sc. Und ber fünftlerifden Bolfeergiebung mare ber größte Dienft geleiftet, wenn baburd bie Anfprüche gefteigert würben.

Doch nun über ben Rhein, bem Munfter entgegen, ber bort aus bem Morgennebel emporragt.

Pilatare- um Ulterschy wirb fillig in Ertofben, Die terrificen Blaum, ist ben gangen Bög entlang umphoams, fler ben Bög und par Geite genorfen field Deutifie Erchruppen um Erteiter ilmmen auf. Det auch ischigen Bürler und Grassburg, auch Grengbeng, in ist entlede Gaust fürseit. Noeth feinlerer follen um gericheften Büller, sooh fleis um Raderlintsber rifield mas gericheften Büller, sooh fleis um Raderlintsber rifield und gerichten Büller, sooh fleis um Raderlintsber Till der Büller bei der Büller bei der der der die Jeger mit auf ber Allersche eine Geminnet bereter Eruppen, aber Mennach hält mat au, nerfangt bah over Deuti. (demild auf der Menler, littlieren fehrezul aber im Getreibe mabnt nichts an Rrieg. Alle Paben fint geöffnet und voll Raufer; bie Truppen, faft lanter altere. bartige ganbwehrmanner, Barbe, Dagbeburger und andere, feben vergnugt aus, aber mit einer gemuth. lichen Ruhe, fo ohne allen anfprucherollen Ausbrud, fo behaglich, befdeiben, ale ob man babeim in ber Garnifon und nicht in einer foeben erft in Befit genommenen, burd barte Belagerung genommenen feinbliden Geftung mire. Geinblich? 3ch muß verfichern, bag ich and nicht einen Augenblid bas Gefühl gehabt habe, nicht einmal im Raffeebanfe unter lanter Straffburgern und Frangofen. Straf. burg ift unfer und jett wollen wir et behalten. - bies Gefühl berrichte in mir mit einer folden Giderheit, baft ich wenigstens für meine Berfon fur gar feinen anberen Ginbrud empfänglich gemefen bin. Bas ich von Strafeburgern gefeben babe, mar ohne alle anfiere feindliche Oftentation und nirgente gewahrte ich, wie g. B. 1859 in Italien, bas Aufbligen eines tiefen verftedten Grolles ober feinblichen Schmerges. 3m Gegentheil: ale bie Radricht, mabr ober unmahr, gemelbet murbe, mie viel Samburg und anbere Stabte für Strafburg gegeichnet batten, glaubte ich mahrzunehmen, wie ber Drang alten beutiden Befühls ftolg und freudig burchidlug. Die Strafburger tommen nicht in einer gefcanbeten Ration. fonbern ju einer flegreichen jurud, bie fie mit ben Baffen, Einer gegen Ginen, wieber eingeloft bat; fle brauchen fernerbin ale Deutsche ben Ropf nicht bangen an laffen, und fomit, gindt es uns jest, bas Ginheits-Friebenswert gu beenben, fo werben wir in zwei Decennien ein trenes beutides Elfag haben. Gelbft burd bie Abidiebeproffamationen ber Strafburger Beborben lautet bas Apien für Franfreich.

Erfter Gong autfield jum Mingler. Der ter Graven fieden, bogen ma auf; mach gib big II ind, wer bem Glutmalerien ned magnetie sigefeite, imm am Get ist Dauf Better inderenfeite mit Bestullied ber alles Graveten geldem um erfahltet. Was mit est Bestullied ber alles Graveten geldem um erfahltet. Was mit est jenn, bei gun gelden ist machen Gullerie gelefter ibt, volj an ber nitvilden Erite i be Genden an geit Erfting geriffig mach an ber deme Erfte ibt Mügenflickten freunsgefreiften inte, oper bei jeroch wir Wagenflickten freunsgefreiften inte, oper bei jeroch getragerbie ein weitere Zeignamenkerne erfolgt mit zu der Das Toph fier von Mittelfeldij ibt allerbings tenta abgetrennt.

 Da ift mit Gelb und nicht einmal mit vielem Gelb leicht nadgubelfen. In ber Rirde ift bie auf bie Geufter und bie Orgel fein nennenemerther Schaben. In ber Rofe fint alfidlider Beife nur ein Baar loder. Die Strafeburger Glasmaler Ritter und Duller haben fie in nemerer Beit reftaurirt, wie es in bem fleinen Bericht von Strobel beifit; biefe verfcwinbent fleinen Schiben find idnell au beffern. Anbere freilich bie Glasmalereien bes Mittelidiffe und ber Seitenfdiffe. Bier ift ber Chaben leiber groß und fehr fower ju erfeben. Biele fint gang, viele größtentbeile gerftort, gefcabigt ift fo giemlich Mlet, namentlich auf ber Porbfeite. 3ch habe mid auf eine genauere Angabe nicht einfaffen tounen inmitten bes Birrmarre von Befuchern; Die Rirche mar natürlich voll Colbaten; bie engen Thurmaufgange maren oft budftablid geftepft; Landwebr bes Rorbene fab fic bas Bunbermert an und wies fich von ber Blattform bie Balle und bie eigenen Batterien. Die Orgel (von Anbreas Silbermann, 1714) ift gröftentheile ruinirt; unverlest ift bie Ramel (bon Johannes Sammerer, ju Gailer bon Rapfereberg'e Beit).

Des niebert Belf, so oft ich feine Fragen um Erichfung herum nach ber Berefferung betet, fragt übrigend bezichnenber Weife ver Allem nach jenem Rumfteret, welche man auch ofer ein Aunftill ennen Ennet: nach ber berühlten Um. De bie Um getroffen fei, ob fie gefe ober nicht, barum ging jebedmal eine Deutte.

Rund um bie Rirche herum fint alle Dader wie gesprenkelt burch bie fehlenben Biegel und bie Rugelbfffnungen; ichlimm genug, boch feine Bermufitung.

Deid ein Bilb aber, ale wir Radmittage mit einem militarifden Frennbe, burch beffen Balfe wir freie, fonft ftreng verbotene Baffage befamen, ben Befichtigungs. aana ber Berftorung über bie Balle antraten! Bom 3ubenthor gebt ein Grauel ber Berwiftung an, baft man gur Chilberung bie Phantafie eines Jeremias nothig batte. Die icone Brafettur farrt mit ihrer gericoffenen, alleinhaftebenben Fronte aufwarte, wie bas Mauerwerf im Beibelberger Schloft. Das Theater von oben bie unten burchgebrannt. Die Statue bon Dr. Legap . Marnefia, bem jebem Fremben nad Ramen und Berbienft gleich nubefannten Brafeften, ift gleichfalls bem Berhangnif nicht entgangen und burch Beficht und Bein gefcoffen worben. Dann aber bas Quartier Finfmatt. Bon bier bis jur Borte Rationale ift bie Bermuftung fiber alle Befdreibung, nnglaublid. Die bie Granaten bier gehammert, geriffen, bie Bomben gewiihlt haben, fteht man am Dauerwert ber Graben, an ben Thoren, an ben Frontenfeben, an ben Ballen, an ben Baumen, ben bemontirten Beiditben. Unfere Beichute baben mit einer Genaufateit geschoffen , bie fiber alle Begriffe eines Laien geht. Die Borfiatte felbft mit.

fammt bem Babnhof ein Coutt! Binter bem Steinthor, in beffen Rabe linte bie Breiche gefchoffen ift, ift Bertulannm und Pompeji, eine Trummerflabt, neben welcher ein einziger bombenfefter Bulverthurm mit feiner flachen, pon Sparren und Bolifplittern überbedten Steinfappel fich erhebt. Baggone find buchftablich ju einzelnen Reifen nnb Splittern gerichmettert. Dier ift, vom Denfchenleben abgefeben, Alles burch Gelb wieber ju fchaffen ; leiber aber ift in ber Stadt auch' bie Bibliothet bie auf ben Grund ausgebrannt und in ihr unerfetliche Berte, Die unvergeihlicher Beife nicht vorber in Giderbeit gebracht worben maren. Eritt man binein in bie hoben Rirchenmauern, jest mit bem blauen himmelebach ale Dede, fo fteben bie romifchen Alterthumer ba, einmal gerettet, jest aufe Rene ber Bermuftung verfallen, noch mehr beicabigt, menn nicht gang und gar verborben. Zwifden bem Schutt Die fcmarg gefohlten Fragmente von Blattern; ber Drud fonberbarer Beife vortrefflich barauf gn lefen. Die Thomastirche, welche gleichfalle gerftort genannt murbe, ift erhalten.

Die Rübrigfeit, mit melder an ber Berftellung ber Baffagen und ber Inftanbfebung ber Feftung gearbeitet wirb, ift imponirent. Um Steinthor befonbere tonnte man feben, mas bier ju bewaltigen ift. Der Geffungefolbat unter folden Umftanben bat ichlimme Tage, jumal Artillerie und Piouire. Bidel und Chaufel maren jett bas Sandwertegeng, mo es nicht Sanbfade mieber menjufchleppen ober verschüttete ober bemontirte Feftunge. gefdube fortgufchaffen galt. Die und ba giebt es auch noch befonbere Emotionen, fo an einem Buntte ber Baftion, mo man gerabe Bulvertonnen beranefcaffte. Dicht por une lagen ba bie befannten Lunetten, fürchterlich burchmubit. Dann mare noch eine Change, bann ber Graben und bie Breiche getommen. Gehr breit mar biefelbe noch nicht und bie Grabenfüllung batte noch viele Denfchenleben gefoftet. Gludlicher Beife mart bas lette Gered. liche eines Sturmes nicht nothig. In Die Citabelle felbft tamen wir nicht binein; bas Musieben barin foll aller Befdreibung fpotten und fein Stein mehr auf bem anbern fteben.

Ber ber Glabt jagen ann anticitie bir Bedgerungsarcitien nicht ungiger an, ist vem ben Millen am firtlich verblüttiffmißig se unberestebt amfiben, mie etwa eine Mantumelnsteit in einem gefeige Gaten. 30 man berin, seriette in einem gescher millen, bei entschaft und der der der der der der der der man ein Erfahmen, einer Gemunderung; man begreift man ein Erfahmen, einer Gemunderung; man begreift man eine Franzen und der der der der der pflichte und eine Freiffe fregelichten. Die Batteren juhlen und einer berfülle fregelichen. Die Batteren ind bacht wer der Stadt und in feiner Wilfe in erfamen; einste wer einem Affeneren Millefen und aufen, bis in ver eines bei Thil betwein allegen Milleflichtung, hinter under um eine sein volle der der der der der der

Wir fürchteten icon, ju fpat in bie Stabt jurüdjutommen, ba es amfanglich bieft, bie Thore mirben ums feche Uhr geichloffen. Bu unferer Berubigung vernammen wir bann aber, bag um neun Uhr erft Thorfchlug fei.

Um feiren Hir worre wir fe feightenig, noch mit einem Stagen shiehere, wirfen Raffer to Men nicht unter eine Mage nicht unter eine Mage nicht unter konnt eine Men der der Men geleichen Baume Dalt aus dem Men Zum der der Men der der Men de

Berubigt und gufrieten bin ich von ber fabrt gurudgefebrt. Der Elfaft wird ficherlich balb aut beutich : bas Dunfter ift wenig beichabigt, weniger, ale es icon ein Dupend Dal burd ben Blit beidabigt mar, und bie Schaben, immer von ben Glasgemalben abgefeben, find mit verhaltnifmäftig nicht bebeutenben Mitteln wieber au beffern, bie Stadt wird fich bei ben auftromenben Unterftubungen bei irgendwie gunftiger Bufunft ber beutichen Angelegenheiten fonell erholen. In Die Geelen ber fcwer Gefcabigten an Leib und Gut habe ich freilich nicht bliden tonnen. Doch mar ber Rrantheitejuftanb nicht befonbere fcblimm, und mas bie Tobten und bie armen Bermunbeten anbelangt, fo ift bor und in ben Ballen ber Berinft ziemlich gleich gewefen. Doge bem beutiden Baterlanbe Beil erbluben aus bem Leibe! Dich aber wollen wir feft halten, bu beutiche Stabt am Rhein, in ber Ermin gebaut, Bailer vom Rapfereberg geprebigt, Gebaftian Brant und Rifcart gebichtet baben! Beibelberg, 4. Oftober 1870.

C. Lemde.

# der Mundener Aunflahademie

△ Es war ein gludlicher Gebante ber Mugehörigen ber Soule Rarl Bilety's, eine wenn auch fleine Musftellung von Arbeiten ju Gunften unferer Bermunbeten an veranftalten. Auf bieje Beife gelang es, in einer Reit, welche ihr ausichliefliches Intereffe ber Belitif gumenbet, wenigstens einen Theil berfelben ber Runft wieber ju gewinnen.

Die Ausftellung fant in einem ber ebenerbigen Gale bes Afabemiegebaubes gegen eine Bebühr für ben obenbezeichneten 3med ftatt und warf eine fur bie Umftanbe nicht unbeträchtliche Gumme ab.

Es waren im Gangen nur gwolf Bilber; gleichwohl aber reichten biefelben bin, bem Befucher im Rleinen ein Bilb ber gefammten Runftrichtung ju geben, welche bie Biloto'ide Coule vertritt.

Dan mag über bie Leiftungen Biloty's als ausübenten Meiftere immerbin bebentenben Bebenten fich bingeben, feine gang ungewöhnliche Lebrfabiafeit muß man rudbaltlos anerfennen.

Es ift eine auf allen Afabemien wieberfehrenbe Rlage, bag bie Schiller burd ben Rmang, welche bie jeweils berrichenbe Lehrmethobe auf fie ansüht und melder perlangt, baft fich bie Schuler ber Inbivibualitat ihres Lebrere fo eng wie moglich anichließen, ihre eigene perlieren. Diefer Difftant finbet fich mobl in feiner Dalerfoule weniger als in ber Biloto'iden, und es muß bem Deifter bieß als ein um fo größeres Berbienft angereduet werben, als burch bas Gegentheil icon mandes tudtige Talent ju Grunde gerichtet marb. Biloto's Lebrmethobe macht es ibm möglich, bie Gigenthumlichfeit eines jeben feiner jablreichen Schiller ihrem gangen Umfange nach in berudfichtigen und nicht blos fich entfalten ju laffen, fontern auch bie Entfaltung in energifder Beife an unterftuben. Dief wird ibm naturlich nur baburch möglich, bag er vorübergebent, b. b. fo lange er fich mit bem Gingelnen befcaftigt, gewiffermagen aus fich felbft berauszutreten und bie Anfchauungs - und Empfindungsmeife feines Schulere anzunehmen bermag.

Es begreift fich aber leicht, bag eine folche augenblidliche Berneinung feines 3ch, immer burch bie Grengen, welche bie Grunbfabe ber Runft fteden, eingeschranft wirb. Gie murbe aber bas bebeutente Talent, bas man in Biloto auch von Geite feiner Begner gern amertennt, nothwendig ju einer innerlichen Anflofung und Berftorung bringen, wenn nicht bas Banb, meldes alle feine Schuler mit ibm und unter fich verbinbet, eine mehr außerliches ale innerliches mare. Dafür fprach auch bie Musftellung in ber Runftatabemie wieber beutlich genug. Es maren barin bie berichiebenften Richtungen ber Dalerei vertreten; burd alle Bilber binburd jog fich aber ale gemeinfames

Die Ausftellung der Diloty'iden Schule in | Element Die Achulichteit ber Technit binburd. In ber That beidranft fid ber Ginfluß bes Meiftere ausichliefenb auf bie Tednif, und barin liegt ber Untericieb mifchen ber Schule Biloto's und anberen alteren und gleichzeitigen Dalericulen. In ber Runft gibt es eigentlich nur Gines, mas man lebren fann, weil biefes Einzige es auch ift' mas man ju fernen berman; bas Sanbmert ber Runft-Das innere Element, bas eigentlich Schopferifche ber Runft fann nur angeregt werben, nicht gelehrt; fo wenig wie es moglich ift, einen Dichter ju ergieben, mabrent es natürlich febr mobl angeht, ben bichterifc begabten Couler mit ben Borfdriften ber Metrif befannt ju maden, ebeuso wenig mirb ein lebrer im Stante fein ibm jur Bhantafie ju verbelfen, wenn bie Ratur fie ibm perfact bat.

Bare bas Band, meldes Deifter und Schuler umichlingt, ein geiftigeres, fo founten numöglich Runftler wie Cout und Dafart, Defregger und Bolonachi aus ber gleichen Schule bervorgegangen fein, und man fonnte angefichts innerlich fo verschiebenartiger Erzeugniffe mit Grund baran zweifein, ob pon einer Biloty'fden Schule im eigentlichen Ginne bes Bortes überbaupt bie Rebe fein fann.

Bie Biloty felber ans ben Trabitionen ber mobernen belgifden Runft bervorging, fo zeigt fich auch unter einem Theile feiner Schuler bas Borberrichen belgifcher und frangofifder Ginffuffe, mabrent anbere an ber Art unb Beife Biloty's fefthalten.

In ber Musftellung find faft alle Richtungen ber Malerei vertreten und in allen ift Tuchtiges geleiftet worben. Mm tiefften fteht bie große biftorifche Runft, welche überhaupt bie Schwache ber Sonle nicht allein fonbern auch bee Deiftere bilbet, bem es nur einmal in feinem Tobe Cafar's gelang, fich gn ber Sobe biftorifder Auffaffung aufanichmingen, mabrent er fich fonft überall innerbalb ber Grengen bes bifterifchen Genre balt.

Man bat einmal viel von Differengen gwifden Raulbach und Biloty gesprochen; ber befte Beweis von ber Grundlofigfeit folder Geruchte ift mohl bie Thatfache, bag Erfterer feinen Gobu Bermann in bes Letteren Schule aufnehmen lieft. Die erfte Frucht bes fünftlerifchen Strebens Bermann Rantbach's feben wir in feinem Lubwig von Franfreid im Befangniffe bon Beronne und fein Barbier Dliver le Daim". hermann Raulbach balt fic noch ftrena an bee Deiftere Urt und Beife; bies ift ein Beweis bafür, baf es bem jungen Runfter am Bergen liegt, bereinft etwas Tuchtiges ju leiften. Aber offenbar ift ibm ber Charafter bes elften Indmig nicht aum flaren Bewuftfein gefommen. Lubwig mar politifc und meralifch genommen ein Schenfal, bas fein Mittel verfdmabte, feine Biele jn erreichen. Diefe Biele maren jeboch allgeit bereutenbe und ber Ronig bei aller Goled. tigfeit bes Bergens ein großer Bolitifer, ber immerbin als ver Codyfer vos hrusigan Frauntraß betrachte weren mig. Der Erbeng Derman Rauflosd's wan erfcheint und fechjäß als vos Bilushi einer berch irgenb selche Umfahre gedinglich aller Vonneh, et le finnte mir ban kann bei der bei der beite der beite beite beite Derfinglan is von erfen beim Spille stagen. Der mann Rauflosd's Bilt meint word als hibriefest gelten gefrage, in der German best bilbriefen Geren judiche, voll gerach für Golder vergelt gelbrieß ist, wolf ist für um Spille bei der bei der bei Geffligsgebert bei migen Auflicht Doch fehnnet bas Geffligsgebert bei migen Auflicht Golder vergelt geltrich ist, Geffligsgebert der jump Auflicht Golder vergelt geltrich ist, Geffligsgebert der jump Auflicht Gerbert und technicker Zalent, umd des finn immerhie Begreichte Gefleten fer die Calente frei bei Gelder vergelt Gefleten fer die Calente frei bei Gelder ter Geflieder fer die Calente frei bei Gelder ter Geflieder fer die Gelder ter Gerbeiter fer die Gerbeite Gerbeiter ster die Gerbeite Gerbeiter Gerbeiter ster die Gerbeiter Ger

Otto Geit brachte "Maria Stuart und Minie". Das Bilb zeichnet fic burch febr eingebenbe Rofilmflubien, burch treffliche Behandlung ber Stoffe und Gingelbeiten aus, und fennzeichnet fo, um es mit einem Berte an fagen, alle Lichtfeiten ber Biloto'iden Schule. Reben ben Lichtfeiten fehlen aber auch bie Schattenfeiten nicht! Das Menferliche maltet in nicht ju rechtfertigenber Beife bor, ber Ranftler blieb auf bem halben Bege gur Charafteriftif bee Innerfiden fteben und gruppirte feine Riguren in einer Beife, welche lebbaft an bie Bubne erinnert. Die "Julie beim Eremiten" von Rraus fdeint une falfch gegriffen; fie ift une weniger ein Bilb ber Bergweiffung, ale bas eines über irgent ein Difigefchid von vielleicht auch untergeerbueter Bedeutung meinenben Dabdens, mabrent ber Muebrud bes Ginfieblere vollfommen im Sinne Chofefpeare'e aufgefaßt ift.

Damit hatten wir bas Gebiet bes hifterifchen Genre's hinter uns und fonnten jum eigentlichen Genre übergeben.

Bunadft fiel une bie "Sunbevifitation" von Gofie in die Augen. Oofie fdeint ber Sifterie untren werben ju mollen, und wir tonnen bies nach feiner "Bubith am Lager bee Bolofernes", welche por einigen Monaten im biefigen Runftverein ausgestellt mar, gerate nicht allgu lebhaft betlagen; wie wir benn icon öfter bie Erfahrung gemacht haben, bag Ueberlaufer aus bem Lager ber Sifte. rienmaler weniger bebeutenben Leiftungen in jenem enticbieben Befferes im Gebiete bes Benre folgen liefen. Schon öfter haben fich Runftler ben Gpaft gemacht, in Onnben und Menfchen eine gewiffe Charafterabnlidifeit jur Darftellung ju bringen. Das gefcab jetech unferes Biffene bieber nur in ber form von Groquie, fo baft Gofie mobl ale ber erfte ju bezeichnen mare, ber biefen Gebauten in einem ausgeführten Bilbe gur Geltung gebracht.

Rurgbauer's "Abgewiefener Freier" verrath felbft bem, ber beffelben Rundfere "Cingefolte Rindflinge" nicht tennt, ein ungewöhnliches Talent, welches fich nicht bied burch eine feltene Charafterifit und Lebendwahreit, sonbern auch burch einen entschieben ibealen Bug tenn-

zeichnet. Rurzbauer ift es offenbar nicht um blos außere Wirfung zu thun, fein Riel liegt bober.

Defregger's "Mingfampf" gigt biefelbe genialen Defregger's "Mingfampf" gigt biefelbe genialen berteit um biefelbe beunternemertie Charafteit, welche man in allen bieberigen Arbeiten biefel terfflichen Anflere beagenete. Anch er firebt wie Rutzbauer nach innerem poetifichen Ghatte.

Sie "Wesprandedt in der Gmille Rod" vom Affectiel Mille in minnsphere Ökter der Stertage den Referiels der in minnsphere Ökter der Stertage den and "Greiffenfeit der Semmefilien in Karbe und Steffelingen find den passe den sie gesche Gmille der Gmignangfeite Gitzt wen die "Glacken Gemenflich felenglich jungden Schlich under Geschlichten der Steffelin 
Belouadi bracht. Naopstkunisch Albert, terfild, in Farte und Stimmung, Poung, Schamagler' bon, in Farte Characteristik. Doch sit ber Stoff ein schau adluster verbrauckter und hatte nur burch geförert Eriginalitäter und Alfassium gehören den den Aufgelung und einstem Reich und werden gewannten finnen. Aber biefe vermissen wir in beiben gewannten Mittern.

Fabre be Four's "Pferde" find in jener paftofen Beife gemalt, welche mehr an bie Spatel ale an ben Piufel erinnert und von einer gewiffen Rofetterie mit fogenannter Radififiaktit nicht frei ift.

In Reut's "Stillteben" find bie Rebenfachen gur Daupflache erhoben und die beiden figuren ihnen vollflichtig untergebrent. So femmt eb, bog man fich des großen Fleifes in der Ausflührung der Einzelheiten sewie der entschiedenen Anlage für Naturbeobachtung utcht ungettible terfenne kann.

Bum Soluß haben wir nech eines treffliden lebensvollen Biltuiffes von Meifel ju ermafnen und ber Bilobi'fon Soule unfern aufrichtigen Dauf fur ihr Unternehmen ausulprechen.

Dunden, Mitte Geptember.

# Aus Rafer's Aunftfalon.

balb marb für bie Rafer'iche Unternehmung ber bunffe gaben unter ben Euchlauben gn euge. Rafer miethete gegenfiber feinem Befchaftelotale bas erfte Stodwert eines Sanfes und bot nun bier bem fauftliebenben Theile ber Biener Bevolferung eine permanente Musftellung, Die neben ben Musftellungen im Schonbrunner - und Ranftlerhaufe febr wohl mit Ehren ju befteben vermochte. Saben auch bie Musftellungen, bie ben bem Bereine einerfeite unb ber Benoffenicaft anbererfeits allmonatlich in Scene gefest werben, eine größere Mannigfaltigfeit fur fich, fo wird biefer Bortbeil boch reichlich aufgewogen burch ben Umftanb, baf bie Rafer'iche Ausftellung nur Gutes ju bieten in ber Lage ift, ba fie nicht abbangt von anfälligen Ginfenbungen oft agus obifurer Deifter ober talentlofer Dilettanten, Die fich auf ben fiblichen Musftellungen nicht felten bod in gar ju unerquidlider Beife breit maden. Rafer bat bie gilnftigere Bofition, Die Diefer Umftant bebingt, ausgenütt, und in ber That: es ift eine vornehme Befellfcaft, in melde fic ber Befuder bier verfest ficht. Erlauben Gie, bag ich ale baufiger Baft biefelbe Ihnen perftelle.

Bu bem Beften, mas une bie letten Monate auf bem Bebiete ber Dalerei gebracht haben, gebort ein Bilbden von Dar: "Dephifte in ben Rleibern Fanft's". Dit philosophifdem Ginne bat ber Runftler bie Deppelnatur bes "Geiftes, ber ftets berneint," jum Ausbrud gebracht. Es ift ber Chalt, ber bie Dasterabe aufführt, allein fein Auge blist bufter bamonifc auf, inbem er bem fauft bie Borte nadruft: "Berachte nur Bernnuft und Biffenicaft, bet Deniden allerbodfte Rraft!" Die Gennathuma ber Bosbeit mifct fich in biefe Dufterfeit: "Co hab' ich bich foon unbetingt!" Faft meinen mir bie Borte ju boren, wie fie amifchen ben bunnen Lippen ber "Spottgeburt aus Dred und Fener" hervorgepreßt merben. Der originellen und geiftvollen Auffaffung bes Stoffes entfpricht auch feine fünftlerifche Behandlung. Farben find in mobithuenbem Berbaltniffe bu einanber abgetont, babei von nicht gewöhnlicher Leuchtfraft; bie Beidnung von gang befonbere bemertenemerther Sorgfalt.

Ein Sith baggen, auf nedem Lein Merich philelophisch erkleich ju entheden in etname fein mit, ist bir frühre siem ernögent, Benauf vom Malart. Nicht augeknicht bon ber Genaufen Stuffe, fligt bir halblichengress Sigur ba mit moch turchaus kineskapriste baum, no ab und eines konsige geistigen sent festiligen Mustrud ju sieste. Sie bei von erkönzist jur Seite stehen Muser ber Sigli genaumen, sieben lich hater wieder eines erst baumen Errich Spangen. Er seines die Konstitation siemen gliebische Deite jurgest siest werden bei der der bei den gestellt gestellt jurgest siest wieder eines von der der bei der die Leitsterich. Erden Erden Wir zu gegeben ist es an lichtesse, www. interwanteren wir die angeschen Linde felte, dem wiedenwachten mit die angeschen Linde in Einsterich. Erden Wir zu gegeben ist ein nichte felte, dem wiedenwachten mit die angesche dem Rümfer unt Einmentungen so entwickere Albert zu Seite zu ruden, bag er fich ihrer nicht leicht mit ftichaltigen Grunden mirb erwebren tonnen. Daf er mit berlei Gemalben rein beforatibe Amede perfolgen molle. wird bier Miemand mehr glauben. Bon einem Runftwerte, bas fich felbft 3med ift, und bas ju gefonberter, felbftanbiger Betrachtung bestimmt ift, von einem folden Runftwerte miffen mir bod mehr verlangen, ale eine faft inftinftib gebotene , Farbenharmonie, und fei biefe Barmonie noch fo bezaubernt. Die Beftalt, Die bier fur bie erhabene Bottin ber Schonbeit und ber Liebe ausgegeben wirb, tann mit ebenfoviel Berechtigung ale ein bubiches Stubenmabden betrachtet merben, bas fich barin gefällt, ein ihr anvertrautes Rint in nadtem Buftanbe an fibermaden. Der Aleifcton ift allerbinge marm und lend. tenb, allein es fteht nirgenbe gefdrieben, bag bas binreichend fei gur Charafterifirung ber garteften Geftalt bee gangen Dimmpe. Dag es Aphrobite Urania ober Banbemos fein, immer muß fie Gottin bleiben. Die Binfelführung ift and auf biefem fleinen Bilbe bie fonft bei Dafart Ablide, frei und leicht, lediglich auf bie Wirfung berechnet. Heber bie Berechtigung ber Mittel, beren er fic bebient, ließe fich mohl manches zweifelnbe Wort fagen, fo 3. B. barfiber, ob es angeht, ba bireft pures Golb, und nichts ale bas aufgutragen, mo man golbbionbes Baar barftellen will.

Befannt bon ber letten großen internationalen Musftellung in Wien ber find v. Angeli's eleganter "Racher feiner Chre", Rob. Ruf's fonnige und überans mirtungebolle "Dotive aus Gifeners", und Schind. ler's melandolifd ichmarge, aber poetifche " Bartien aus bem Brater", - fie alle haben ihren Weg in Rafer's Galon gefunben. Dit ihnen manberte M. A denbad's "Dotiv von ber talabrifden Rafte" bierber. Das Bilb ftrabit gange Strome bon Licht und Barme aus, inbeffen muß bod bas Bntreffenbe bes Musbrudes "bledern", ben man auf baffelbe anwanbte, jugeftanben merben. Ginige Lanbicaften von D. Gube machen nicht ben Ginbrud, beffen man fich ihrem Urbeber gegenüber mobl berfeben tounte. Gube ift eine Spezialitat und faft einzig in feiner Mrt in ber Behaublung bes bewegten Bellenichlage und ber blibenben Lichtwirfung auf bemfelben. 280 er auf feftem Grunde ftebt, mo er fich mit Laubmaffen abzufinden bat, fdeint er fich nicht in feinem Clemente ju filblen. Er wirb nuchtern ; barin liegt für une ber Erffarungegrund für bie Birfungelofigfeit feiner Lanbichaften, bie wir bier finben. Rafer bat übrigene Gube's Sauptforee mit richtigem Gefühle ertannt; bafür fpricht ber Umftant, bag er Gube mit Erfolg ju beftimmen gefucht bat, feche ber iconften öfterreichifden Gebirgefeen filr feinen Galon au malen. - Coon auf einer früheren Musftellung machte fich ein junger Bole, Ramens Gierbmefi portheilhaft bemertbar: mit bem Bilbe aber, bas wir bier bon ibm finten, bat er fic fibn

ftrebent in Die vorberfte Reihe geftellt, in welcher unfere beften Deifter fteben. Gein Bilb, eine Jagbgefellichaft in einer Bartallee, ift fo brillant in ber Farbemwirfung und originell und poetifc in ber Erfindung, baf es faft jum intereffanteften Stude ber Mueftellung wirb. Rafer fcbeint fich überhaupt mit Berliebe auf Die aufftrebenbe. hoffnungevolle Jugent ju ftuten. Go wirb es fein Berbienft fein, guerft auf manches bebeutenbe malerifche Talent aufmertfam gemacht ju haben, und bei jungen Lenten, wie Charlemont und Rumpler, bie fcon in ben Erftlingewerten fo achtunggebietenbe Proben einer außergewöhnlichen Begabung geliefert haben, wirb es allerbinge ein Berbienft fein, ihnen bie fteinigen Bege bes Anfanges geebnet ju baben. - Gin reigenbes 3bull bat Beifdlag geliefert. Gin griedifdes Datden befrangt an Bachebrant einen Illugling: bas ber einfache Stoff, ber noch bagu and febr einfach behandelt ift. Rein fünftlerifder Analleffeft, gar tein Mophalt, feine zweifelhafte Moral, fury bie bodite Colibitat in Allem, bie gewiß ftete febr fcabbar ift, bie aber bier leicht langweilig werben fonnte, wurden wir nicht burch ben unbeidreiblich anmuthigen Ausbrud bes Dabdene gefeffelt. Ein großes Bilb von Glaggen: "Abent in Genna", ift in jener bunfluffigen Danier gemalt, bie eine Errungenicaft unferer allerneueften Beit geworben ift. Die Romposition ift reige und lebles und leibet an bebenflichem Dangel von Ginheitlichfeit, bagegen fint bie einzelnen Figuren filr fich gut tomponirt, jebenfalle aber liegt ber Sauptverzug bes Bilbes in feinem Tene. Die Samptvertreter bes frangeftiden paysage intime, Rouffean und Daubigun, auch Eropon fint gut vertreten; Rofa Bonbeur zeigt fich ale Bilbhauerin. Gie mobellirt bie Thiere mit bemfelben Beifte, mit berfelben Delitateffe, wie fie fie malt. Gin eigenthilmliches Bilb ift Tiffot's "Vive la republique". Ginige Increpables ftoften in einer Beinaube an auf bas Bobl bes freien Bolteftantes. bie jungen Frauen ober Dabden, bie ebenfalls an bem Sympofion Theil nehmen, zeigen in ihren Bugen noch ben Gram, ben ihnen vielleicht ber Benter bes freien Staates angefügt bat, auf beffen Bobl fie bie Glafer anfammentlingen laffen. Es ift eine Mifchung von raffinirter Ginnlichfeit, von Tragit und Bigarrerie in biefem Bemalbe, bag es faft ben Ginbrud einer überguderten Tragitomebie von Bebbel macht. - Der Bunbe. Stebene geigt une bie Tantalusqualen eines Rettenbunbes, ber bem ein machtiges Stud Gleifch liegt, jeboch gerabe brei Boll weiter, ale er mit ber Schnauge langen tann, ohne fich gang gn erwargen. Bon Billeme finten mir ein Interieur aus feiner frubeften Periobe, bas gn Bergleidungen mit feinen fpateren Werten beraneforbert und eine intereffante Illuftration gu ber Entwidelungegefchichte bes Rünftlere bietet.

Roch haben wir nicht alles hervorragente aus Rafer's | Informationen fiber Aunftwerte einzugieben wunfchte:

Calon genannt, boch hoffentlich genug, um bie Berechtigung biefer Beilen barguthun.

8. Golbideiber.

### Storrespondenzen.

Atereng, im August 1670. Unlangft war ber Unterrichtsminifter Correnti im Garten bes Sofpitale von Santa Maria Rueva, genannt "Drto belle Dffa", um bas Frescobilb in befichtigen. welches bas jungfte Bericht barftellt und von Gra Bartolommes in Gemeinschaft mit feinem Freunde DRariotto Albertinelli gemalt murbe. Der Minifter brildte ben Bunfch aus, baß fo viel wie möglich, namlich ber obere Theil bes in febr folechtem Buftanbe befindlichen freecobilbes, erhalten und reftaurirt werbe, unb ber Bermalter ber Bauhatte bes Rloftere fchien bierauf bereitwillig einjugeben. Doge er es auch wirflich thun und nothigenfalls bie Regierung ibn unterftuben! - Denfelben Tag befichtigte Correnti auch Die ihrer Bollenbung nabe Ratienalbant, Die nach ben Planen bes Architetten Cipolla erbaut murbe. Anerfennung fanben befonbere bie Gemalbe an ben Plafonbe von Brof. Cameggia und bie Arbeiten bes gefchidten Deforationsmalere Prof. Girolame Dagnani ven Barma. - Doch fcheint fich Correnti in ber letten Beit etwas mube gelaufen an haben, benn in ber Ginficht, bag es abjelut ummoglich fei, alle Runftwerte und Monumente in gang Stalien felbft ju befichtigen, bat er bas Projeft in's Muge gefaßt, bas übrigens fcon langft von Cavaleafelle vorgefolagen mar : ein Specialamt jur Beauffichtigung ber foenen Runfte berguftellen. Er that babon im Genat Ermahnung, welcher einem folden Borhaben feinerfei hinderniß entgegenfest. Es ift nicht genug ju betonen, wie febr nittlich eine felche Beborbe mare. Die Befebe über bie Incamerirung ber geiftlichen Guter, femie fiber ben Gigenthumemedfel jeber Art, wie er in Rolge ber Ginigung Staliens eintrat, befehlen mohl ber Regierung bie Sorge fur bie Erhaltung ber Monumente und ber Runftmerte; aber mer foll fie bezeichnen und ihren Werth beftimmen? Beil biegu niemand porbanben mar, bat man fogar bie Brift verftreichen laffen, welche vom Gefen jur Bilbung ber Lifte berjenigen Runftwerte und Monumente bestimmt mar, bie erhalten werben follten. Schon feit bem 15. Muguft 1869 ift biefe Frift verftrichen! Es ift befihalb ein befonberes Bejet von Rothen, wenn man weitere Borforge fur jene Berte treffen will, und ein foldes Gefen wird ausgearbeitet. - Bie fehr Die Bergogerungen gu beflagen fint, wird man begreifen, wenn mau bebentt, bag bie Erhaltung fo vieler Monumente vom Mugenblid abhangt. Außerbem war bie ftereotype Antwort, welche ber Dinifter erhielt, wenn er von ben Brafeften

,48 ift die Mienamb da, der ein befaitiese Utreife, aufgeber feintet. "— für meterre Gerfgang, die Gerenflichtige der Gerenflichtig der Gerenflichtig der Gerenflichtig der Gerenflichtig der Steffen der Zepflicht aus der Diefenmung der Steffen der Zepflicht auf der Diefenmung Aufgelicht jeden der Diefenmung Aufgelicht, dies die Verlichtig der Verlich

Much von Geite ber Privaten wird jest um Theil ben alten Runftwerfen bie nothige Gorge und Bietat gefpenbet, anbererfeite laffen fich aber and verfcbiebene ber befannten Barbareien melben. Das Sans Bia Gerragli, Ede ber Bia Canta Monaca (Canto alla Cuculia) murbe jungft ven feinem Befiber, bem Bref. Cantarelli, an ben Grofmeifter bes G. Maurigine Drbens vertauft. An ber Ede biefes Baufes befindet fich ein fleines, bod fehr werthvolles Tabernafel, meldes eines ber feltenen Bilber bes Bicei bi Lorenge, eine Dabonna mit bem Rinbe, enthalt. Diefes Tabernatel mar faft vergeffen und ben Wenigsten befannt, weil es von einer gant verftaubten Cheibe ben Bliden entgogen marb. Durch bie Rurforge bes Grafen Cibrario, Groffanglere und Gefreiare bes genannten Orbens, murbe bas Tabernatel mit vieler Corgfalt reftaurirt, eine neue Glasicheibe eingesett, und biefe burch ein Draftnet ber etwaigen Beidabigungen burd bie Strafenjugenb gefount. Rur ftort bie gelbe Farbe biefes Rebes, fowie bie Berlode von Gilberhergen zt., welche nm bas Tabernatel berumbangen.

Es wird immer noch viel in 3talien veraufert. Ginen folden Aft ber Beraubung Italiene um feine beften Schape tonnte ber jegige Minifter noch verhaten. Die große Sammlung Caftellani in Reapel, wohl bie reichfte und prachtigfte Cammlung etrusfiiden und griechifden Golbidmude, bie überhaupt eriftirt, follte an bas Renfington. Dufeum ju Conben fur eine Million vertauft merben. Dem Minifter gelang es jeboch, Caftellani ju bereben, bag er bie Sammlung um einen weit geringeren Breis in Italien laffe. Den größeren Theil ber Antaufjumme mirb ber Provingialrath von Reapel, bie Regierung, namlich bas Minifterium bes Aderbaues und bes Sanbele, fowie bas bes öffentlichen Unterrichts, ben Reft beftreiten. Dan beabfichtigt mgleich, neben bem Dufeum Caftellani eine Specialionle für jenen Zweig inbuftrieller Runft ju granben, und biefelbe "Scuola ealitecniea" ju benennen. Much bas Intereffe fur eine Bieberbelebung ber Runftgemerbe finbet immer mehr und mehr Boben in Italien.

Schlieflich bleibt une noch übrig, über zwei traurige Beraugerungen werthvoller Lunftmerte zu berichten. In ber hauptfirche von Acervia, einer Gemeinbe mifchen ben Marten und Umbrien, befindet fich ein Bemalte bet Beac Signorelli von außererbentlichen Umlange. Daffelbe ift nämlich in 29 fielber eingetheilt, von benem 10 ziemlich groß, 19 fleiner finb.

Die Gemeiner Morries fett um briddellen, beier Will yn perfander, um som der Gereg eine Beighigkigsfelden und ist zu gestellen, dass werde Gereg eine Beighigkigsfelden und der Gemeiner Gestellen der 
PATER BUS MANIFES HOMII TAUINO BUS MENTUU SIHS MOMN

und auf dem Fußschemel der Jungfrau ift mit großen römischen Lettern der Rame des Malers geschrieben: Bernardus Butinopus

De Trivilio

1484.

Die Farbe ift etwas treden und eintonig, boch nicht ehne Eroft und Lethaltigfeit. Bergelbung fehlt, ber Thren ber Mabonna ift im fogenannten bramanteeften Stile gehalten.

Differ Bilb, meldest gegenwirig lieft gar ber ikt Bilbeilungs belieft, jehter wahrfeitnich eines Zielt bei Klinefalles, welche einft im ber A. Sapele liefe im degemine ju Blinding je fein war. Da pari aneren, jeht verferenen Remperimenten weren bir Deligen jemenken um Bliesenie dagsfelten, dabere im Geledter majer diem junischen ben Sprojeten fliese auch Gippel vermeigen der genicht were Sprojeten fliese auch Gippel und Werte begreicht auere. Um Densechen im Geledliefe beliefet bei den Dereigen magen feiner mittlettligen um begreichte zugenete, seine beider felner Wilb im feiner Smittlichtgette aufgehöut, wo ihm fahrt gelein men Suppresse ein mit Signeren an Densemmten erziel Spraigung ein mit Spieren was Densemmten und Spraigung ein mit Bilguren aus Densemmten und Spraigung ein mit Bilguren aus Densemmten und Spraigung ein mit Bilguren aus Densemmten und Spraigung aus Bernechte Strickere errichen maße Spraigung aus Bernechte Strickere errichen

Um so schmerglicher ift für Mailand ber Berluft bes ermähnten Bilbes, bas burch Erbschaft von ben Biscanti am bie Caftelbares fam, als fein enderes ficheres Bilb beffelben Neister in Mailand vorhanden ift. Die Krosten, welche er in ber Kirche G. Bietro in Gefab. ausführte, fint faft noch gang von Tunche bebedt, unb einige wenige Theile bavon, welche vor einigen Sabren mit Corgfalt enthullt murben, fint faft völlig verfcmunben in Rolge ber Ginfiffe bon Luft und Raffe. Das febr icone Bile, welches im Dom von Triviglio ju feben ift, murbe bon Butinone in vollfommener Gemeinschaft mit Benale ausgeführt, wie aus einem Kontraft von 1486 im Dallanbifden Rotariateardie bervorgebt, fo baß es unmöglich ift, bie Sant bes einen Runftlere von ber bes anbern auf biefem Bilbe ju unterfcheiten. Das einzige Bilb, welches jest noch in Italien bleibt, um baran mit Sicherheit ben Charafter bee Butinane ftubiren an fonnen. ift ein fleines, bod prachtiges Bilo beim Grafen Giberto Borremee auf ber Ifela Bella im Lago maggiore. Die Matonna ift bier mit bem Rinte auf einem Throne und in einem iconen bramanteefen Tempel bargeftellt, mit gmei Beiligen gur Geite und zwei Engeln ju ihren Buffen. Mm Gip ber Dabonna ftebt:

### Bernurdiaus Butinouus

De Trivilio pinxit. Gleichzeitig mit biefem fouf Butinone ein anderes Bilb, welches nach Torre ebemale in ber Ditte bes Anfia in G. Maria belle Gragie gu Mailand fich befinden follte und bas jest verfcwnnben ift. Es ftellte bie Dabonna bar, ber welcher Caspar Bimercati, General bes Francetco Sferga, nieberfniete. In berfelben Epoche (am 9. Dec. 1490) berief enblich ter Bergog Lobovice ben Butinene mit feinent Benoffen Benale von Triviglie, ramit er ibm fo fonell wie moglich bie "Saln della Palln ad istorin" im Caftell von Porta Giovia male. Doch ift feit langer Beit feine Spur mehr von ben Dalereien

#### Dr. D. Semper. nekrolog.

Dumbert, Int. Eng., Waler, geb. ju Straftenzg 1821, in Parts & Juli 1870, Schuler von Piecet und Gievre. — Regeten, Jos. Much., Baler, geb. ju Premernt 1792, ? bofelbft 11. Juni 1870, Schier von Giesebet. — Simprenu. M. G., Mater, geb. in Brugge 18to, † 10. 3nli in Bruffel.

ber beiben Deifter porbanben.

# Aunftliteratur und Aunfthandel.

Die "Chroutque des Arts", Beibigt jur Parifer, Gazette des Bonux Arts" bat feit Anjang Geptember ihr "Cazette ver bonnx. Arrs gut fet angeng Coptenber ber Erfdeinen vortaufig eingeftellt. Das Septemberbeft ber "Gazette" ift noch por ber Cernitung von Paris erichienen. or. E. Galidon verfpricht feine Abonnemen für ben Undfall icabies ju baiten. Ueber bie hanrtemer Bater und bie G. Lucasgilbe in

Daartem veröffentlichte ber unermilbliche Lotalforfder M. oan ber Billigen befanntlich im 3abre 1566 cin bellanbifder Eprade, meldes mande intereffante Auffdluffe über bie Lebensverbaltniffe nerfchiebener niebertanbifder Mei-fter gab. Gegenwartig ift bie feit flagerer Beit borbereitete, wejentlich vermebrte frangofiiche Ansgabe bes Bertes erichienen, fiber welche mir une naberen Bericht porbehalten. Derfonalnadrichten.

Gbwin Landfeer, ber berlibmte Thiermaler, warbe von ber Univerfitat ju Criorb jum Doctor ernannt.
\* Der Agnarelimaler G. Raifer aus Bien wurde von ber Aruntel Gorieth für eine Reibe von 3abren engagirt, um bie für bie dromolitbegraphifden Publitationen ber Gefellicaft bestimmten Bilber in Italien aufjunehmen. Rachbem ber treffliche Rfinftler unlangft ben Berugine in 3. Mabbalena bei Bagt in Fioren, und bie beri berübmten Freeten oon Tigian in ber Gewola bei Samto in Babma greern on bigian in bet Cruma ber Robien oon moei ber foonen na befterfaltenen Gemalte bes A vange im ber Rapelle S. Giorgio bafelbft beichaftigt.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

\* Die biedjahrige Runftnnoftellung in Antwerpen mar entlich von Barifer und von in Baris lebenben beigifchen Runftiern beididt. Debert, Fromentin, Courbet, Bonguerean, Bappers. Stevens und ban ben Busiche ermteten ben meiften Beifall, jum Theil mit Bilbern, welche icon im biesichrigen Barifer "Salon" ausgezeichnet wnrben. Umter ben Natwerpener Runftern werben Dodmans, Dauriae, Brubter, van Berine, Lagen, ein Couler bes verftorbenen Leus, und bie Lanbidafter Jacob Sacob & nnb l'amoriniere ale bie am beften pertretenen gemonnt. Die Ginlplur mar armlich, bie graphischen Runfte maren fo gnt wie gar nicht reprafentirt.

\* Die Duffernusftellung ber öfterreichifden Runft: indnftrie, welche bas ofterreichifde Mufeum fur Ennft unb Inbufirie in Bien jur Feier ber Inauguration ber neuen Dinfeameranme veranfigliet, mirb erft am 1. September nachften Jabres eröffner merben, ba ber Renbau bie in bem früher beabsichtigten Eröffnungstremin (t. Wai) nicht fertig werden tann. Sisber baben lich etwa 300 Ausheder aus ben risteinbanischen Läderten Defterreich gemeibet. B. Diffelborf. In ber Vermannenten Aunkaussellumg von

Biemeper nub Rrans erregte jungft ein Bitb mit lebenegroßen Siguren, bas Abendmabl Chrift barftellenb, ein ungewöhnliches Auffeben. Der Schöpfer beffelben, C. oon Gebbarbt and Rugiane, batte icon feit vielen Jahren burch feine bechft originellen Gemalbe, bie in Auffaffnng nub Darftelluge fo gang von bem gewohnten Charafter moberner Bilber abmiden, ele Lobrebuer nab noch mehr Biberfacher gefunden, fo bag bei ber Antlindigung biefes feines nenften und größten Bertes bie allgemeine Mengierbe rege murbe. Gebharbt entfteibet bie biblifden Gegenftanbe gamiich ibres trabitioneden Charafters, er fiberfebt fle gleichfam in's Rorbifche und bat fic babei fo an bie alibentide und almieberlanbifche Darflellungeweife angefoloffen, bag man fich vor feinen Bilbern in bie Tage ber aan Epd. Memling und holbein jurudverfete wahmt. Benn bee bei feinem früheren Werten oft ftbrend wirfte, fo tritt es ver bei feinen jeueren gegeten bie purcen weben, printer in bem "Bentimable" feben freniger berort; baffelbe betreit Mertaupt einen gang außeresbentlichen Fertschritt und bos gewissenhaftefte Sereben nach ben böchften Zielen ber Aunst. Im Malreci und Ontröfstbrung ibr es taum etwos zu wünden fibrig Gine ungemein tiefe Empfindung fpricht aus allen Geftalten, und wer fich mit ber Auffaffungeworfe Gebharb's nicht befrennben tann, ber wirb am ber originellen Leiftung

nicht befernnben lang, ber wire mit be vommen beb nicht oben ihrte ble volllergiefen. Ech und ihr ihr Rusbiellung von E. Schulte iffelte eine wir bitmofe Leftnit gemölt große Worins von Andreas ihr ihrende Leftnit gemölt geschie und die bei alleitige famelganktit. Lendetroft ber Machabinum andern bod Ern Bernager Anderinge Animersamfeit. Lendetrast ber Barbe und Merifiericait ber Bebanblung machen bas Werf garbe und Meiftericaft ber Bebanblung machen bas Werf in einem ber beften bes berfihmten Runfters, Ein gerheres Genrebilb von Chriftian Bott der "Abend am Rhem" ver-fest lebhaft in bas bewegte leben eines malerifden Grabtdens, auf beffen Martrplate fich bie verichiebenften Geftatten blaubernd und geschäftig insammenfinden, ein Gegenftant, beffen Bebanbinng bem Rünfter bejonders julagt und bem er feine burchichlagenbften Erfolge oerbanft.

Die Londoner Internationale Uneftellung ben 1871 foll trop ber friegerifden Greigniffe jur beftimmten Beit im nachften Jabr ibren Anjang nehmen. Es ift bies befanntlich bie erfte in einer Gerie jabrticher Musftellungen, welche vom 1. Mai bie 30. September ju Sonis Renfington unter Leitung ber tonigl. großbrit. Ausstellungebommiffare von 1861 mabrenber nachften Jabre veranftaltet werben follen. Die bisberigen ver namelen Idore verangnner werten journ. De voverigen Belanuftellungen fint mehr nnt mehr in printrodlen Schan fpiten für bas große Bubilam geworben; ber Bwect, über bie neueften Forifchitte im Gebiete ber Induftrie und Kunft. aber bie bervorftedenben Leiftangen ber einzelnen ganber in ben verichiebenen Gattungen ber Brobuttion lebrreiche Auffcbtuffe an geben, brebt allmalig vereitelt ju merben: ber Bunfd, eine Umtebr auf bem betreitenen Bege berbeigmuben, hat fich bereits allarmeine Beitung vericafft. Man ift baber in Conben von ber früheren 3bee einer neuen Bettausftelling får 1872 wieber abgetommen und bat flatt beffen ben Plan jur 1957 werder doszetemmen ims da finit cereji ben byüde gelgidi, in fedé autrimather (cigentem Agdera Agrilausi ficiliangsa adjudatien, beren jeke aur befilimmie Musika van gegenfladern unifika und ausfüligligi der pratificjes auch pådagaglifden Ausjachen bei Musikaliungsverfend im Musik bediatien [al. En vertein yn birien Musikaliungsverfend im Gegenflader yngefisjen, werde fild autweber burch Krabbeit eter bord delgander Musikaliungsverfend in Krabbeit eter bord delgander Musikaliungsverfend in Musikaliungsverfend in Musikaliungsverfend in Musikaliungsverfend in der bei der bei delgander in d bafte Befcaffenbeit auszeichnen. Es werben feine Breife ertbeilt; bas Diplom, in welchem bem Ausfteller bezemat wirb. m ben Ansklungen uggeleffen worben zu fein, bilbet bie eins ifer Antsteichungs, 3m febem kanbe wird eine eigene Surp eingeltht, welche über bie anschräumstwürtligen Gegenstlung entscheitet. Die Ausklum von 1871 wird seigenb Antifen von Begenftanben umfaffen:

Abtheilung 1. - Coone Rante, an und für fid betractet, ober in ibrer Mumenbung auf Ranlid. feise . Gegenftanbe.

Riaffe I. Matereien aller Art, in Bofferfarben, Eempera, Bache, Email, Gios, Gorcellan, Weiniten n. f.m., 2. Efulpturen, Medellirungen, Schnipereien amb Schreiberein in Marmer, Sein, Dal, Zercacotta, Retall, Etfenbein, Glas, werthvollen Steinen unb anberen Materialien.

3. Antferfide, Litbograpbien, Photograpbien u. f. m. 4. Architettoniiche Entwilrfe, Beichnungen und Mobelle. 4. Ardittonische Untwarte, zeichungen mit Woche, Capeten, Expieche, Glichereim, Chanis, Geiten n. f. m., nicht als Manufaftur-Gegenflabe aus-gefällt, (nobern mit Allfacht auf bot fünfterische Eitenent in Zeichnung ober Farbe. 6. Maßer-Zeichnungen für beforative Manufaftur-Gegenflaben aller fat.

7. Robien bon antiten ober mittelalterliden Gemalben, Mofaiten, Schmelgarbeiten, Reprobuftionen in Good und Eifenbein, eieftrotpoifde Rad-

bilbungen von foonen Siteren Runftwerfen u. f. to. Abtheilung IL - Rannfaftur: Gegenftanbe. Manufaftur. Gegenftinte, Dafdinen und Rohmaterialien. Raffe 8. Topierarbeiten jeber Gattung, als: irbenes Ge-

dirt, Steinaut, Borgelinn u. f. w., foluf von Terra-cotta's, bie beim Bauen benust werben; nebft nemen Robmaterialien, nemen Maidinen und Berfabrumasmeilen far bie Bereriging von joden Manufoltungsenflaben.
9. Beds und Bodigaru-flabeilate. Recht Robpro-butten, aus neuen Carefin bezogen ebe no-neuen Berfabrungsvorfen unbereitet, und neuen Bodiging ihr.

Rafdinen für Boll- unt Bollagen Raumfaftur. 10. Erziebunasmittel unb Apparate. Cefrion a. Chulgebaube und mas ju ihrer Ginrichtung

gebort. b. Bader. Ratten. Erb- unb Dimmeletugein, 3m-

ftrumente u. f. m. c. Apparate für ferperlide Uebungen, mit Gin-fcing von Spielfoden und Spielen. \* d. Proben und Beranidaulidungen von Methoben für ben Runftunterricht, fowie bie Unterweifung in ber Raturgeichichte und Phofit.

Erziehungerefultate. Abtheilung III. - Biffenfdaftlide Erfinbungen

und neue Entbedungen jeber Art. 3n's Einzeine gehande Berordnungen, sawie Berzeichniffe ber verschiebenen Gewerbe, die bei ber Berfertigung der Manusoftur Gegenstände betheiligt find, werben Salter ausgegeben.

Abtheilung IV. - Erzengniffe bee Gartenbaues Internationale Mueftellungen von neuen und feltenen Pftan-

gen, fowie von Coff- und Gemifenrien, Blumen und Bfamen, bie eine befondere Ruftur geigen, werben burd bie Romgliche Gartenban Gefellichaft (Ropal Dortienitural Cociety, in Berbinbung mit ben obengengunten Auffiellungen gebalten. Befonbere Berorbunngen für bie Ausftellung non Garter

Erzengniffen merben bard bie Romigl. Gartenban-Gefellichaft veröffentlicht werben.

Die Ausstellungstemmissen wird für einen vollständigen, mit thunlicher Rachheit zu publicirendem Ratolog in eng-rilder Sprache Sorge tragen. Eine Brobe biefes Annalogs, welcher ein wahres Bufter seinen Art zu werdem versprück,

fingh er efficielle fleffichigung bet literratiques bei De fette wir 3.8 unter her Helferficht Palasing; 1. 1. A SHOEMAKERS WIFE, WITH HER GILLD AND AN APPRENTICS, WATCHING A MOUSE IN A German, 140, Dzieburge Norser, Davielder, Ben German, 140, Dzieburge Norser, Davielder, Ben et Winsholm; papil of the Dunstleff School of Bern et Winsholm; papil of the Dunstleff School of Bern et Winsholm; papil of the Dunstleff School of Bern et Winsholm; Art Case Nichtle of the Order of ter of the Legion of Honour; Knight of the Order of the Red Engle, Art Class: Knight of the Order of Francis Joseph: Knight of the Order of Leopold; Knight of the Order of Adolphus of Kasseu; Member of the Academies

Order of Adolphus of Nassus; Member of the Adolemies of Bedin, Vennes, Southeam, Australeam, Musika, Antider Bedin, Vennes, Southeam, Australeam, Musika, Antidinaride Resigns fiber Octuaries and Webster, Wilbertage,
and, Rappidamour; z. E., fiber jerner traysferre,
and Rappidamour; z. E., fiber jerner traysferre,
fester extens. Webster Single Jahr, single property of the State of the Stat

Bermifchte funftnadrichten, " Brofeffer Con. G. Botti, ber in ben lehten Jahren bie Breefen bes Benogjo Gaggoli im Campofante ju Bifa 

bilber ven Bbilipp be Champagne.

Meniakeiten des Aunfthandels und der Aunftliteratur. Sofftebe be Graat, B. Arb Scheffer. Gin Charatterbilb. Berlin, Deinertborff, gr. 8. 25 Ggr. Bettentofer, IR. bon. Heber Delfarbe unb Roufer-

virung ber Gemathe. Galerien burd bas Regenerationenerfahren. Braunfdmeig, Biemeg u. Gohn. 25 Egr. Englisch Painters of the present day. Essays by J. B. Atkinson, Sidn. Collin, Tom Taylor and W. M. Rosetti. With autotype illustrations. (Berlin, A. Asher

Van der Willigen, A. Los artistes de Harlem. Notice historiques avec un précis sur la Gilds de St. Luc. Harlem, Bohn's Erben Beitfdriften.

Jabricher R. Kantzinionenhart. 167, Ref. B. 111.

Jahricher R. Kantzinionenhart. 167, Ref. B. 111.

Jahricher R. Kantzinionenhart. 167, Ref. B. 111.

Jahricher R. L. Lander Anthri Ber Beite Bilde der Bigere der Kantzinionen im Franzischer Leiter Ber Beiter Beit Juhrbücher für Kunstwissenschaft, 1870. Heft II u. III.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Lübke. W., Geschichte der Architektur. Vierte stack vermehrte und ver-

besserte Auflage. Mit 710 Holzschnitten. 2 Bände, gr. Imp.-Lex.-5. 1570, br. 6½, Thlr.; fein geb. 7½, Thlr. Lübke, W., Geschichte der Plastik. Zweize stark vermehrte und verbesserte

Anlage. Mit ca. 360 Holmchnitten. Erster Band, gr. Imp.-Lex.-8, 1870, br. für den Ausbau und die Dekoration (Der sweite Band wird im November ausgegeben).

Burckhardt, Jac., Der Cicerone. Anleitung zum Genass der Kunstwerke

BUTCHIRATU, JAC., 1907 LOCTURE. Alleiting sam Gemas der Kanstverkt-lailen. Zweit Auft, besch von A. v. Zabn. 1993. 3 Belt. (Architektur, Septiapar, Maieral). br. 3½. Thir; gelt. 4½. Thir. Luncke, Garl, Populair A schelbetili. Dries verm. Auflage. Mit Holsschi. S. 1908. br. 2 Thir. 21 Spr; geb. 3 Thir. 3 Spr; Seomann, Otto, Die Götter und Heroen der Griechen, sebat Uchemich.

der gottesdiensti. Gebränche etc. Eine Vorschule der Kunstmythologie. Mit 153 Illustr. 1869. hr. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir.; geb. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir. Jahrbücher für Kunstwissenschaft. Dritter Jahrgang. L-III. Heft. 24 Sgr. (Dai IV. (Schlass)-Heit des III. Jahrgang erschist in November,
die bedeer erien Jahrgang erschist in Strenber,
Demmin, High. Die Artiglongfen in derre beher. Anneiding. Eit 30 Tafale Folio in Schwarz- und

1869. br. 31, Ehr.; geb. 31, Ehtr.

Diefes Werf gewinnt unter gegemultrigen Zeitumftlinden ein erhöhtes teriffe, ba es in eingebender Beife fich über bie Enfturzuffande unter bem zweiten Leipzig: Raiferreich verbreitet.

# Druanlin's 49. Kunfanction.

[2] Den 7. Rovember und foigende Tage britte Abbeilung ber Sammlung eines fabbenichen Aunffrennes: Aupferftiche, Rabirungen und holgichnine alterer wie annerer Meiffer ber

italienifden, fpanifden, frangofifden und englifden Soule, wobei verfigliche Berte von Marc Anton, Morghen, Beiffien, Desnopers, Ebritne, Rantenil, Carlom, Dogarth z. Ratioge gratis, franco gegen franco.

28. Drugulin in Leipzig.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

# Architektonische Motive

von Gebäuden aller Art. Mit besonderer Berücksichtigung der

Renaissance. Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke

heranamenten For Ernst Lottermoses

# and

Farhendruck.

Preis broch. 5 Thir.; in Mappe 51/3 Thir. Verlag von E. A. Seemann in

# Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier. rits der K. Press, Ges Mit Karten and Planes. Imelte vermebrte und verbeferte Auftage Beth cert. 21/4 Effr.

£41

# Aufruf an die deutschen Künftler!

[5] dies breifes Amerikandischen der mei en Streichen bei Amerikan des Worde gegeben.

Oers mits der mei der Amerikandischen der Streichen der Worde gegeben.

Oers mit der Meine der Streichen der Streichen der der der Streichen der Streichen der Streichen der der Streichen der der Streichen der Streichen der der Streichen der der Streichen der der Streichen der Streichen der der Streichen der Streichen der der Streichen der Streic

fammbringe von 100.000 Thoisen jaismunguhringen. Die Foldbereiche der beitrige Kunftgangeinfolgt nerben gebene, Eingefanungsliften in Umlauf ju sehen, bisse patrio-risse und derreichen von Artiken zu siedern und die Kadaiten nut wäglich dab mitzubellen. Die Allerssisch Genaring zu dem Berzeichnischen vereine were zwei von den, der der veröffentlichen und die Die Allerssische Genäringung zu dem Berzeichnischen vereine were jedenn nachgeben, derfelten veröffentlichen und die

Musgabe ber Loofe beginnen.

Der Begen bes himmeis maite über unterem Unternehmen unb fubre es einem gindlichen, ber beutichen Runft wurde gen Erfolge jn. Runden, ben 25. Cepeember 1970.

Der Ausichuß der Münchener Rünftlergenoffenicaft.

Der Borftond: Brof. Conrad Anoll. Aur bie Damburger Runtigenoffenfchaft: fl. Rteinfurth, Diftorienmaler.

Rr. 2 ber Runftdronif wird Freitag ben 4. Rovember ausgegeben. Berantwortlider Rebafteur: Erat Arthur Bermann in Leipzig. - Drud ben C. Grambad in Leipzig,



# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Zeipzig.

fim 1. unb 3. Greitage jebes Monate ericeine eine Runmer ben in ber Regei einem Qumrtbogen. Die Abonnenten ber "Beitichrift für bilbenbe Runff" em huten bies Biott gratia. Apart begegen bofter buffelbe 1', Thie, ganglibriid. Mur Bud. und Runfthonblungen mie alle Beftlimter nehmen Beftellungen un. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Inbalt: Die Cieffmeit ber neueften Milerei. - Ter beutid-fimestfifde trie - Refrelege meb Runfthantel iefrelege (Berenty Eduier, unfbantel. - Renftantere Horftennger. reinadrideen. - . unftvereine, 4. Bermifate Runftnogeidern. -

### Die Stoffwelt der neueften Malerei. Stubien im Barifer "Salon" von 1870.

Ban Ernft 3bne.

Die Chronit ber Annftgefchichte vervollftanbigt fic von Tag ju Tag, aber im umgefehrten Ginne: mabrent bie Anbeit bes Chroniften erleichtert mirb, madft fie quantitatip und machft an Bebentung bie Aufgabe bee Rritifere. Die Rathfel, welche bie Runftgeschichte bem Forfcher aufgiebt, banfen fich mit bem Alter ber Civilifation in abulider Beife, wie bie ber politifden Befdichtoforfdung. - Babrent in ben alteften Rutturftaaten nur einzelne, gleichfam primare politifche Rrafte auftraten, bie in ihrem Bufammenwirten und in ihrer individuellen Fortentwide lung bas tomplicirte politifche Leben ber mebernen Belt erzeugt baben, finten wir in ber Runftgeschichte ber alten Belt nur einzelne einfache Tenbengen ober Rrafte, beren bynamifche Befebe verhallnigmäßig leicht gu berechnen finb. - Aber and biefe Rrafte leben fort neben benen, tie fich neu aus ihnen entwidelt haben, und liegen biefen gu Grunde, wie bie großen toemifchen Rrafte neben und über benen ber Rlorg und Ranna forteriftiren. Benn bie Runft bes alten Bellas bie Mufgabe batte, ben Menfchen in feinem anfcanlich phofifden Birten topifc barguftellen, wenn bie Dalerei ber Renaiffance in abnlicher Beife bie großen rein menfchlich pfpchifden Topen fixirte, fo fehlt auch unfrer Beit nicht bas Beburfniß biefe Mufgaben fünftlerijd ju tofen. - Die Topen find unverganglid, aber ihre Darftellungen find immer neue Bariationen über baffelbe Thema. Beute merten fie anbere aufgefaft ale por Reiten, und in biefer Gelliftaubigfeit

ber Muffaffung ertennen wir gerabe bie Beugnugefabigfeit ber mobernen Runft; benn bie in ben Berten ber bilbenben Runft abgefpiegelten Iteale bergangener Jahrbunberte geboren tiefen eigentbumlich an, und nur ein bewufter Eflefticiemne mirb an biefen überlieferten Topen fefthalten fannen. Die Mutterliebe und bie Gefdlechte.

liebe find begrifflich genommen bente noch baffelbe wie bor brei Jahrbunderten, aber bie Mutter und bas Beib bes 19. Jahrhunderte find nicht mehr bie Benue bee Tigian und bie Raffaelifche Dabonna.

Die Fortentwidlung und Umbilbung viefer Tenbengen ju verfolgen, ift nun bie Aufgabe bes Runfthifterifere im Gegenfat ju ber bee Chroniften. Das Pringip bes vergleichenben Stubinme, burch bas man in ber gefammten Raturmiffenschaft und in ber Bhilologie fo große Refultate ergielt bat, muß and in ber Runftmiffenfchaft burch. geführt merben, und jebe ber Runftausftellungen, Die faft alliabrlich ia ben großen europaifden Bauptftabten ftattfinben, bietet ju biefem vergleichenten Studium eine treffliche Belegenheit. Denn wir finden in biefen unalaublich jablreich beididten Musftellungen alliabrlich jebe Richtang ber mobernen Runft burd mehr ober weniger gute Beifpiele vertrelen, und in ber Runftgeschichte wie in ber vergleichenben Anatomie brancht man nicht immer ein Brachteremplar, um baran bie Gigenichaften ber Art an ftubiren.

Der Forfcher wird bier nicht nur bie bebeutenbften Leiftungen nennen und murbigen muffen, er muß auch bie weniger bervorragenben fanftlerifden Ericeinnngen, bie faft ebenfo gabireid und maunigfaltig gu fein icheinen wie bie ber freien Ratur, auf mobibefannte Tenbengen und Beftrebungen jurfidifibren, mie in ber fogenannten eraften Biffenicaft bas Streben bes Forfchere barauf gerichtet ift. bie mannigfaltigen Meufterungen ber Lebenofraft auf beftimmte unmanbelbare Gefebe ju rebuciren; und bae Berjakren ihn beiben Jüden im Wedentliden bullet. Berni einer Deljeden genieren Seigel. Dele im Ergeleite ken Auflijkeite dem Gestelleit den Seigel. Im Belgeite der Bertiel ihrer Deutlien. Dem abstern im kreifenigen bei Franklisse mangstille werden, beiten mit en gestelle geben wenntlijke der deutlien. Dem abstern ihr ze Genaffen wir ausgestille werden, beiten mit in geriffen pledeslijken unten lighte den dem felten Beren lich bei Zehaffen in ber Auflichen in ber Auflichen in der Auflichen in der Beren lich bei Zehaffen in ber Er Seigheitspieligheit. Der Ende hier der Genaffen der Genaf

Mas biefem Gaşa cülin fünntt man nun nich zereinz biefem Gaşa cülin fünntt man nun nich zereinzer bildemet Stüden einstüden. 69 figli branse biefet, bağ bi Mangertunung ber Dijelet in ber Studen die in ter Stüden dien. 18 man bağ bief Mangertunung beführet mer Bründindient, and bei biefe Mangertunung beführunt werten und harwin der Bründindient. 200 mil 200 der Stüdenbieg ber stüden. 200 mil 200 der Gamen der Mangelinis bei eine Gamen der Mangelinis der stüdent Gamen an Redmitfoldern. 200 der Gamen der Mangelinis der Stüdent der Mangelinis der Stüdent der Mangelinis der

Si 19 aber effenden, haß wir auß auf übedlines Joge an bolffelt sig diagnam miller, neum wir bir Efferangen im Betracht jelten, woder jere gelegwäßigs kunnbedlang wohr der men Ginfligfertichte. Unger Angemert ung alle hamptlichtlich verzul gerichtet fein, bir Gebrunget einem geineren und per efferen. Bürerlugd jeten wir um bir birder indeblien Unterstehens ber berwarfe und so priori einer Ges aufgelde in beten, ten mit mar auf argebrierieffene Witge erreicht zu beken kenne der der der der gestellt auf der der werden. Des ih der ungelich, wie men ber Banterer werden. Des ih der ungelich, wie men ber Banterer Surferente kannde befommt und judet auch werful untagen.

Wenn ich nun bier versuche in einem bestimmten rummlich und zeitlich eng begrengten Gesichtebe bas Balten biefer Gefche ber geiftigen Berspettive nachzuweisen, jo ift es einlendetent, baß biefe Betrachtungen einen burchaus fragmentarifden Charafter baben muffen.

An einer erfedischenen Behandlung siefer dress mißte man jese lindfreijde Erfemung nicht mur nach meten verfolgen fönnen, seberen auch aufwärte bie im zos ferne Ducklungsfeit ber Kunft und ber Böjfens. Her mißten mit paliebten fin, neum wir, biefen wir jesen Ertom in einer befinmten Sies ansiehunch, ziegen finnen, baß ist erby aller Kinnichungs indemneh, ziegen finnen, baß ist erby aller Kinnichungs indemneh, ziegen finnen, baß ist erby aller Kinnichungs indemneh, ziegen finnen, baß ist erby aller Kinnichungs indemnehmen der die in betigliebt Michaus führen, alle an volleite Biele

Der frangofifche "Salon", ber am 7. Mai in ben Elyfaifden Gelbern eröffnet murbe, und ben ich bier in biefem Ginne an befprechen beabfichtige, enthielt bies. mal fiber 5000 Annftwerfe und barunter nabe an 3000 Bemalbe. Diefe Abermaltigenbe Rabl, quiammengenommen mit ber furgen Jahresfrift, gibt ichon einen Anhaltspunft für bie fritifche Beurtheilung ber Ausftellung, benn man tann icon baraus faft mit Giderbeit ichließen, baft bie große Debriabl biefer Gemalbe ber Stupienmappe bes Jahres entnommen ift und bag bie Tednit ber Dalerei, im weiteften Ginne bes Bortes, ber eigentliche Begenftant biefer jabrlichen Ronfurfe fein muß. - Es ift alfo in erfter Linie eine fachlich fünftlerifche Musftellung, bie burd ben weiten Heberblid, ben fie liber bie Leiftungen bes Jahres gemabrt, ben Runftlern eine ausgezeichnete Gelegenheit jur Gelbfifritif bietet. 3d will bie Frage nnerortert laffen, ob im Intereffe bes weiteren bibaftifchen Rwedes, ben man bei biefen Musftellungen verfolgt, im Intereffe ber fünftlerijden Bilbung bes Bublitume eine etwas forgfältigere und bebentent weiter gebenbe Gichtung bes Materiale nicht munichenswerth mare. Gider ift es, baß fich biefe mit bem neuen Spfteme bes fünftlerifchen Gelfgovernment ichmer vereinigen liefte.

Bir haben alfo bie gange funftlerifche Ernte bes Jahres vor uns, und es bleibt ber Rritif überlaffen, bas Korn von ber Gpreu ju fonbern.

Dit ift es ber Auflifter felbs, ber erft burch bent Titel die Ibee in fein fertiges Wert hineinlegt, und oft die Phantofic des Befrauers, die in einem Gemaltre eine Dee gu erkennen glandt, ähnlich wie sie in die glümmenben Robsen des Hoerbes over in die zerrissen Wolfengebilbe bes Abendhimmels munberliche Geftalten, Lamb-

Dos Beifeln siefer bereilefe Alber ift eine Ruciffen, neide ber Rüftler glaubt ben greifen meden zu muffen, und fost nur anerkanzte Größen werben ei wagen eine ausgeftelle Alftigur im Faalog einfeld. Schule' zu sennen. Run fij poer ein Gigen, bie gemalt worten fij um beren Arne, Beine dere Nampf zu fabiere, noch lange fein Rumberer, der bei fel kabein find bie zumer lässten Berurkeiten für bie beel-spofele Mederei, bei in erfter finie auch biene bervachte.

Es muß uns auffallen, barf une aber nicht befremben, baf bas Beib viel baufiger ber Gegenftanb biefer nach bem Eppifden fuchenben Stubien ift ale ber Dann. Denn ber Rorper bes Mannes, beffen Borguge in feiner Rormalitat befteben, bat unenblich an Bebeutung berforen, er ift burd eine Umfebrung bes urfprunglichen Berhaltniffes faft ju einem Anbangfel bes Gebirns gemorben, und bie Bebeutfamteit bes mannlichen Gefichtes liegt nur in feiner Inbivibuglitat, b. b. in feiner Abweichung bom Rormalen. Dies wird noch flarer, wenn wir une erinnern, bag bie einzigen mebernen Danuertopen in ber Genremalerei ju finben fint, bei welcher ber Daler feinen Gegenftanb in einer geiftig unter ibm liegenben Gobare fucht. - Beim Beibe aber ift es anbers. Bor allem haben wir ju bebenten, baft es ber Dann ift, ber fie malt, und bag biefer fie nur feben fann burch bas Mittel ber Gefchlechtebegiebungen im weiteften Sinne bes Borte. Die jest popularen Emancipationsproielte mogen bas vielleicht Alles anbern, bis iest aber fennen wir feinen anbern Eriftengrund bes Beibes als ibr Gefdlecht. Der Stanbpnnft für ibre Darftellung periciebt fic alfo nur wenig, je nach bem Raturell und nach bem inbivibuellen Belieben bee Dalere, und fo entfleben bie verschiebenen weiblichen Eppen in ber Runft. Dan bente nur beifpieleweife an bie lange touftant bleibenben Beibertopen ber groffen Staliener.

36 tann mir nun ju bem eben Befagten fein befferes Beifpiel wulnichen, als ein Bilb von Baubonin, bas ben meiften Befuchern bes Salons aufgefallen fein muß: Benns Pobica.

1

45

Es ift eine schwarze Aphrobite Anabyomene von unvertembarem Regertopus, mit biden Lippen und mit frausem Saar, die, auf einem Delphiue burch bie schännente Fluth babinsahrend, einem neben ihr sibenben, ebenfalls lebischen Eros wohgefällig gulächete.

Es ift bies meniger ein Bild als eine gemalte Theis, id menigftene tann mir biefe unappetitliche Benus nicht aubers metiert benten, als baburch, bag ber Mafer an ibr bie Gubseltivität eines jeben Schönheitfanons hat bemonfteiren wollen.

Ein foldes subjectives Benusbild tragt ein Beber e'est bean ei l'on naerifie tout aux yeux." I von und im herzen, und man tonnte nicht nur eine mabr, und befhalb ift fie gang Geele, gang Pfiche.

labifche, eine femitifche und eine arifche Benus malen, fonbern mit bemfelben Rechte eine bentiche, eine englische und eine frangofische.

Entigenstein ben der Genindlungsteilen von Weite, tum mie bie der Gelander vor Gelichterpe gefahrte, be mie leigte Sernielmen immer mieterferer: Pijde, ben mit offen Bernielmen immer mieterferer: Pijde, berna mit Weiten Sernie. Berna mit Weiten film mit vollen Bernaftlich auf Repräsitation ber bereifen er Agen kengelicht exerte. Die Pijdeford etwe eigen film bergen übern mietern gleichgeführerten Glesseit, eigen film bergen übern mietern gleichgeführerten Glesseit, eigen film der Weiter der der gestellt wir gestellt gestellt film der Weiter ber der gestellt wir Berjad gesten mit in neuefen Zeit bie Berje Deinnig Deinzief:

> Achtgebnbunbertfabr'ge Buft -Und bie Arme ftarb beinab'. Pfiche faftet und taffeit fich, Beil fie Amor nadenb fab.

Man muß alfo mohl unterscheiben zwischen biefen pegific legenbaren Bilberu, wie fie auch beute noch porabisch auftreten, und ben mabren, ich möchte fagen unbemusten Biederbarftellungen.

Eine mabre Phade aber, ein jungfruntig liebliches Anflig ift bas auf bem Bilbe "Meditation" von Co.t. Co fit ein Schwebe Michael, bot ein rothgefundenet Buch in ben Sanben halt. Die frommen blauen Augen baben fich vom Buche erhoben nut iconen fragend in's Riches.

Die Miner, bie prefferieren in bie Spie (daum; pflegt der bamme Gewer ausgehönungen; oh fie eine glaufen, bod bad Gefindte an her Wome gefanden, bod bad Gefindte an her Wome gefanden, bod bad Gefindte an betrauffen. Die Gefindt bei Bernardia bei Bernardia bei beitrag was highest man in bem befän Geriefen bie Bernardia Gehörergamt habet mit betracht bei Bernardia bei Bernardia Gefinde Spie Bernardia Gehörer der Bern

Gin gweites Bilb, bas biefem in ber Stimmung | abnelt, ift "l'Abandonnee" von Apolphe Biot. Gin gant fleiner allerliebfter Balg, ein Dabden bon 4-5 Jahren, nach italienifcher Gitte faft midelfinbartig verpadt, ftebt braufen in ober, einfamer Racht. Es ift une, ale batten wir foeben bie Thure geöffnet, an bie foudtern angepocht morben mar, und faben braufen bas arme verlaffene Ding. Der trabitionelle Stord bat es freilich nicht mitgebracht, auch weiß man nicht, wober es fam, aber man modte es faft wie ein foldes regelrecht abgeliefertes Simmelegeichent annehmen. Die Mrme bangen balfflot an ben Geiten berab und bie Angen ichquen uns halb bittent, halb fragent unmiberfteblich an. Der Rleinen ift ibre Lage noch nicht recht far geworben, und fle abnt nicht, baft fie verlaffen baftebt, eine BBaife in ber Frembe. Erft fpater wird ihr bas Beimmeh Mignen's ine Berg einfdleichen.

Benue Amathufia! Deine Tempel befrangt man noch beute trob Chiller und ber Beifen, welche lebren, baft an Belios' Stelle "feelenlos ein Fenerball fic brebt." Die übrigen Dimpier find vielleicht geftorben eber banfen anf ber "Ranindeninfel" int Giemeer, aber Gran Bolbe nieht noch oft aus bem Berg bervor, ju fabren burd Thol. und Muen. Und in allen Lanten windet man ihr Rrange und finot ifer beife begeifterte Summen.

Muerbinge ift es nicht immer bie bobe erhaben: Gottin. Bir finten Benus feit ihrem Falle vom Ofemp in ben periciebenften Lebenoftellungen und gar baufig ale "la Venus de Carrefour". Co mirb fie tenn auch von ten neueren Dalern nach gang richtigen realiftifden Brimipien bargeftellt. Gin Bilb von Lecabre . Le Reveil" ift maleid ein Beifpiel tiefer Gattung unt wigt bie jest berrichente Dote in ber Romenflatur.

Auf bem Boben einer Stube ift ein weißes Barenfell ansgebreitet, und barauf liegt ein lufternes Beib unt redt fic, wie man es beim Aufwachen gu thun pflegt. Den auf bem Boben liegenten Ropf feben wir in einer ungewöhnlichen Stellung, und befmegen bielleicht erfceint une bas toblichwarze Muge fo leuchtenb, abnlich wie bie Tone bes Abenbbimmele eine merfwurbige Leuchtfraft gewinnen, wenn mir fie umgefehrt betrachten. Diefet Muge bat fich foeben geöffnet und fieht une blingelnb an, ale ob es einen alten Befannten begrüßte.

Der Titel bes Bilbes fo mie ber bes folgenben. "Le Sommeil", offenbart bie Untfarbeit, in ber fich über ibr eigenes Bollen bie Rünftler befinden.

Diefes Bilb von Philippe Parrot ift tednifd eine ber gelnngenften Leiftungen ber Musftellung. Ge bat einen leichten ibealen Anflug, ben bas porige entbebrt. und fteht eine Stufe weiter bom Bertrait entfernt. Gin foones nadtes Beib liegt in fühler Telegrotte anmuthig Bir feben bierin eine Mrt von anschaulider Emmbolit. Es bedt ber Schleier ber Racht bas Sanpt, ben Bertreter bee geiftigen Lebens. Die reigenbe Gilbouette bes Rorpere, "biefe Blieber folant und fablig wie bie Balme ber Dafe" beben fich ab vom bunteln Bintergrunte, bom moofigen Geftein und vom faftig grunen Laub, bas flott und breit bebanbelt ift im Begenfat ju ber etwas glatten, an bie Italiener erinnernben Behandlungeweife bes Bleifches. Im ben Dunt fpielt ein feines Ladeln, benu fie traunt einen faften Traum.

Rod eine Stutie von Bouquerean gebort bierber. Gie vertritt, ich mochte fagen, eine viel inbivibuellere Muffaffung. Er neunt fie "Baignense". Gin jungee Dab. den ift foeben ane bem Baffer geftiegen, bas in einem fublen Grante flieft. Gie ftebt anfrecht am Rant bes Bafferfpiegele in gragiofer Baltung und taupft fich binter bem Ropfe ibr Saar aufammen. Die aufgefchlagenen Mugen icheinen bie Gegenwart einer gweiten Berfon gu verratben. In ber gangen Rigur ift aber eine fo reigenbe Raibetat ausgefprocen, bag wir uns ale Bufchauer faft verlegen fublen. Ge ift feine feufde Artemie, wohl aber eine jur ehrbaren Gattin geworbene entwilberte Unbine.

Un bie Betrachtung ber oben genannten abftratt betitelten Bilber "Le Sommeil" und "Lo Reveil" fonnen wir aber tie jener Bemalte anfnupfen, welche von vornberein abftrafte Begriffe ju verforpern bestimmt finb. Der Brogeft ber funftferifden Brobuftion ift bier bie Umfebrung bes borber Befprochenen. 3m erften Ralle batte ber Rünftler ein eben erwachtes Franentimmer gemalt unb namnte es "tas Ermachen", im gweiten Gall ift ber abftrafte Begriff gegeben unt eine fonfrete Bertorperung beffelben wird gefucht. Es ift bies ein felb, auf bem ben Runftlern wenig Rofen bluben, auch ift bier nichte mefentlid Reues jn verzeichnen. Dan greift immer wieber jum alten Mittel ber Attribute, ohne bas in ber allegoriiden Malerei fein Beil ift, und biefe fowie bie griftee. permantte Blaftif brobt balb tem Laderlichen anbeim gu fallen. Gie erinnert an ben Offenbachifden Olymp unb an bie Borte feines Bens: " Sabt ihr nun alle eure Attribute? - fo gruppirt euch malerifch."

Ein Bift von 2. Bouvier, bas ben "Arfibling" porftellen foll, ift mebaillirt worben. Der Frubling ift bicemal ein ladeinbes Datden, bas fich auf ben Meften eines blübenben Apfelbaumes wiegt. Rach bem Bellblau bes Simmele mu urtbeilen, blaft ce noch giemlich frijch ans bem Betterloch, und man municht bem Grubling einen Angug "demi salson", um feine Bloge gu bereden. Es ift eine recht bubide jugentliche Beftalt mit gelungener Berfürumg bes Dberichenfele, aber mit wenig eblen Befichtegligen, fo gu fagen ein Frubling fur ben gemeinen Dann. Bir muffen fbrigens bantbar anerfennen, bag hingegeffen. Den Leib umflieft ein milbes weifies Licht, : une ber Runftler mit bem trabitionellen Schoos voll unt nur bas fein geformte Ropiden rnit im Schatten. Grublingeblumen vericont bat. Diefer Frubling begnugt fich einstweilen mit ben Apfelbluthen und nimmt ruhig eine abwartenbe Stellung ein. -

Eins ber auffalterlien Bilber biefer Gestraug ihr "La Veiefe" ess 3. 2 sefelsber. 2 ift Subeight ih natürlig auft, feliterauft. Uberieferengen Steuer bei natürlig auft, feliterauft. Uberieferengen Steuer bei nichm Mögene wen ungewöhlichen Diebeleraus. An ber eigberen Rechten hällt fie einen felebligteit ern sich quanten, ern eines besiebt beit erfelten; mit bre mit quanten, ern eines beiter beit erfelten; mit bre mit quanten fallt für den ben eine bereitste gestellt 
hierber geber auch bas eine bießleftig Bib von heer, bestehent Walter en, Nalearis na ber Relaures, jest Liefter ber frauglissen. Angeleris und ber Relaures, jest Liefter ber frauglissen in Renn: "La mese populatire italienen." Est fij bei ein Weit jest von forentienen schörfte alle Bib von forentienen Geberge die Erich von forentienen Bertre finntennstehen Gescher. Eig bat ihr pruprereise Genaub von ben Schullen berabglieben talfen man heht entießligt von ma be. Undere Lieften figl die Gelfengerte, in ber ein finnen Wilfereden entpringt. Diefe fille nach einem nattrifichen Christoffen in eine Keine Auftrage der auf den Arten den bei der eine fille gelf auf der der ein mat kein der ein met ner bei ein den fille von deren ihr feltene Solf eter fießt auch kunden auf von Beden ... in die gif e nicht mehr erte, imm artenntiebe eine bei filleren verlenden geieren Richen . wie fie in den filleren verlenden Bildern werfenden Bildern werfenden Dillern werfenden Bildern werfende

Das weite Bilt von Sobert aber "Le Mufin ei le Soir de ta wie fir wiel beetentenen ma geften ter verber erwährten ftent thyliffen Cattung an. — Ein falffiget unger Bandwidern, in leiches linnen gefliches pat auf einem Stein am Brunnentreg. Die reiche Dasilt fen Gimer, bei falle fil bie Gelte geftemmt, mb aus ben großen flaten Augen ichaut fie zwerssichtlich und falt treig im. Sollt für ich.

Es ift bies lein Buhnenbauernmaden, teine Stigenbuchfigur. Ein Lebensalter und eine Lebensftellung find in ihr voll und und tepifch bargeftelt, bie gange Poeffe ber Jugend und ber Erwartung in ihr verförpert. (Rect. folgt).

# Der deutsch-frangofilche firieg und die Kunfinduftrie. Ueber biefes Thema floct R. v. Citelberger einem

fürglich im öfterreichischen Mufereum in Wien gehaltenen Bertrage eine Reibe trefflicher Bemerkungen ein, wetche wir unfern effern auf Grund eines in ber "Breffe" mitgetheilten Referates anszugeweise minkeilen.

"Die Stellung bes beutiden Bolles, fo begann ber

Bortragenbe, wird ficher nach bem Rriege eine anbere fein ate verber; benn bae bentiche Bolt mirb bemubt fein, bie praftifden Erfolge aus ben Giegen feiner Baffen ju gieben. Duobeg-Rationen und hatbbarbarifche Boller werben nicht mehr an feiner Dachtftellnng rutteln burfen. England aufgenommen, befint fein europäifder Staat eine fo bebentenbe Stefffte und fo betentenbe Seeflatte mie Dentichland. Schon im Jahre 1867 mar bie beutide Banbeleffotte bie brittgrößte in ber Belt und ber frangoflichen weitane überlegen. Es gibt feinen überferifden Sanbeisplat, mo fic nicht bentiche Roloniften, auf benen bie Bufanft bes beutiden Sanbele berubt, niebergelaffen batten. Daber tam es, baf bie Rad. richt von ber Rapitulation von Geban in ben fernften Orten Amerita's und Auftraliene gefeiert murbe: benn es gibt feinen Deutschen mehr, ber nicht ein ansgefprodenes Rationalgefühl batte, und fo barfen wir boffen, baft bie Deutiden wieber jene Bettftellung einnehmen werben, bie fie bor bem breifigjahrigen Rriege inne batten, und bie ihnen burch bie religiofen Birren und bie Entnationalifirung ihrer Sarften entriffen mnrbe.

Dief Gerisvitte ber benischen Ration waren wurde bie Unstähgleit ber emanischen Reae jur Geienstation unterflügt. Unter ben Touriften, die Bergnügens halber burch bie Welt reifen, sindet man ferungsen, Muffen, leiten Intaliener, pie Reisenba, die ernfter Arbeit halber burch bie Welt reifen, find burchgefende Ameritaner, Knalimber, Demitide.

Der frangöfiche Geichmad laftet wie ein Alp auf ber benichen wie auf ber öfterrichtischen Annftindfrie; bei öffentliche Meinung miffernt bem Geniab ret bentichen Arbeiters, und erft burch bie erschütternben Creignille ber lehten Boden wird bas bentiche Belt von bem remanischen Zurde befreit werben.

iden Arbeiter nur fparlich jurudfebren. Die beutiden Sanbeletammern und bas Berliner Gemerbemufeum thaten mobl baran, bie geriprenate Arbeiterarmee ju fammeln und jenen Ctabliffemente guguführen, me tuchtige, gefchulte Arbeiter nothwendig finb; und ba eine Menge bentider Arbeiter in ber beutiden Armee fteben, fo haben Ollivier und Balifae burch bie Answeifungs. mafregel bem Dangel an Arbeitefraften rechtzeitig abgeboljen und fich wiber Willen um bie bentiche Inbuftrie febr verbient gemacht.

Die Berbaltniffe und Bebingungen ber beutiden Runftinbuftrie fint andere ale bie ber frangofifden. Die Runftinbuftrie Frankreiche ift bie eines centraliftrten Staates, ber Gewicht barauf leat, außeren Brunt, Grazie und Coprit ju entwideln; nach Gewohnheiten und Erabitionen ift Die vornehme Gefellicaft Frantreichs an einen gewiffen Lugus gewöhnt. Franfreich bat felten jene Bertiefung bes geiftigen Lebens gehabt, aus ber bie 3beale ber Runft empermachfen, es bat aber immer bie Berfeinerung ber Genugmittel und ber Lebenebeburfniffe beförpert.

Bang anbere fteht es mit ber beutiden Runftinbuftrie. Dentichland wird nie fo centralifirt fein wie Franfreich; Berlin wird nie filr Deutschland bas werben, mas Baris für Rranfreich ift; Die Runftlerwelt Baperns wird immer ihre funftlerifde Gelbftanbiafeit mabren, ebne bie nationale und politifche Ginbeit aufmaeben. tatholifde Rirde ift in Deutschland nie fo gebatidelt morben, wie in Frankreich unter Lutwig bem Beiligen; fie ift in Deutschland nie fo jur Apotheofe ber Monarchie mifibraucht werben, wie unter Ludwig XIV, und Raveleon III., unter welch' Letterem ber Pfarrer gu einer Art Maire murbe, beffen bervorragenbe Aufgabe barin befant, feine Marrfinder in ber entfprechenben Stimmung jur Bablurne in geleiten. Der Broteftantismus in Dentichland entbehrt faft allen Lugue, er ergiebt bas Bolf jur Spar famfeit, Ruchternheit und Arbeit. Dagn fommt, baf ein großer Theil von Deutschland von ber Ratur nicht in bem Dafte begunftigt ift wie Franfreich. Die Beraussehungen ber Runftinduftrie find baber in Deutschland gang andere ale in Franfreich. Die beutiche und bie frangofifche Runftinbuftrie merben fich eben fo ausichließen wie ergangen, nie ineinander aufgeben. Rur iene gebantenlofe Inbuftrie, Die vem geiftigen Diebftal gehrt, bat fich in Deutschland von frangofifden 3been genabrt.

Die beutiche Befellicaft bietet bei ber Ruchternbeit ibrer Beltanidanung ber Runftinbuffrie eine anbere geartete, beideibenere Bafie: bagenen bat fie einen ftarfen Rudhalt in ber beutiden Runft, benn bie Bertiefung bee Beiftes tiegt im Befen ber beutiden Ration, welche jene Rabigfeit und Geftigfeit bes Willens befist, Die große Erfolge auf funftinbuftriellem Gebiete fichern. Gine um binter ben Anforderungen ber Begenmart nicht jurud.

Reibe von Erfindungen, Die fur Die Runftinbuftrie von unichabbarem Berthe fint, fint von Deutichlant ausgegangen, fo bie Erfindung bes Rupferftiches, bes Bolgfonittes, ber Lithographie. Benn es fich baber baram banbelt, ber Runftinbuftrie nene Breige und nene Rid. tungen juguführen, fo tann bies nirgenbe in fo methobifder und vollftanbiger Beife gefdeben wie in Deutich. land. Rednet man bingu, baft ber beutiden Runftinbuftrie bie Abfaymege im Beltvertebre gefichert finb, fo eröffnet fic berfelben eine glangenbe Bufunft, fobalb bas beutiche Bolf nur ben Duth bat, and auf biefem Bebiete auf eigenen Sugen gu fteben. Bu biefem Duthe ber Ueberzeugung fehlte nur eine große politifche Erbebung, und biefe ift nun eingetreten in einer Beife, wie fie bas bentiche Bolf taum gehofft, feine Begner ichwerlich geabnt batten.

Co menia wie bae geeinigte Deutschland Defterreich gefährbet, fo menig gefährbet bie beutiche Runftinbuftrie Die öfterreichifde. Bas wir Defterreicher auf Diefem Bebiete in ben letten Jahren errungen baben, bas baben wir errungen nicht in Rivalität mit bem beutiden, fonbern in Rivalitat mit bem frangofifden Marfte. Bien ift ein Mittelpunft fur bie Runftinbuftrie geworben. 3n gewiffer Begiebung baben baber bie bentiden Armeen für Die öfterreichifde Runftinduftrie gearbeitet, benn fie baben ibren einzigen Rivalen geidmadt, bas frangflide Runftgemerbe. Rach ber Schmachung biefes letteren wirb man genothigt fein, fich in ben nachften Jahren fur gewiffe Artitel ausichlieflich nad Wien und Deutschöhmen an tremben.

Bir aber muffen bie Situation bearrifen und uns nubbar machen. Manches ift bereite verfaumt worben. Dan bat bei une bie Ausweifung ber bentiden Arbeiter ans Franfreid nicht fo benutt, wie es möglich und geboten gemejen mare. Biele ber beften Arbeiter baben bereite in Berlin und Dunden Beidaftigung gefunden. Die Runftinduftrie Defterreiche bat bei une felbft ihre Feinde, namlich eine gewiffe Gorte ber Belb- und Abeleariftofratie, ber es flanbesgemaß erideint, ibre Salone mit frangefifcher Baare einzurichten. Bu biefen tommt eine große Angabl ungebilbeter Raufer und eine Menge von Banblern, Die bei Berfen, Die fie bier verfertigen laffen, nur felten bem Runftler bie Chre ber Musifthrung gonnen. Die Giderung bes eigenen Marftes ift baber ein Bunft. auf ben es in Defterreich vorzugemeife autommt. Bir werben baber in ber nachften Beit por Allem genothigt fein, unfern induftriellen Dartt im Innern von Geffeln aller Art in befreien und andererfeite bemubt fein, benfelben nad Deutichland ju verlegen und ju verbintern, baft Erieft ein Centrum für allerlei Arten malicher Agitationen

Unfere Sanbelefammern werben boffentlich Alles thun,

aubleiben, und fte merben baber junachft ben Gemerbefoulen und ber Beltausftellung bie größte Aufmertfamfeit juwenben muffen. Bir beburfen einer Inftitution, Die une mit bem Beltverfehre in Berbinbung fest, und eine folde ift bie Beltaneftellung. Die in Bien projef. tirte Musftellung wird ja obnebin nicht eine Beltansfielfung fein, wie jene in Baris und Leubon maren, benn Defterreich ift nur eine europaifche, feine Weltgrogmacht. Dan tann bon bier mobl bie gange Belt gur Befdidung aufforbern, aber man tann gewiß fein, baf nur ein fleiner Theil ber transatlantifden Belt fic betbeiligen wirb. Aber felbit im ungunfligften Walle wird eine Menge bee Lehrreichsten und Gebenewurdigften in Wien gufammenfliegen, und bor Allem werben wir in ber lage fein, unfere eigenen Leiftungen vollftantig auszuftellen, mas bieber nicht ber Sall mar".

Hekrologe,

-n. Der Architett Gerenes Chates, einer unferer Ditarbeiter, ift nach laugeren Leiben am 25. Eftober erft 32 3abre alt in Beft geftorben. Gin begabter Ediller von Be. Somitt in Bien, benutte er feine Stubienreifen in 3talien. Grantreid, Spanien und feiner öfferreichifden Deimath mit regem Gifer jur Erforidung und Aufnahme milletatterlicher Banbenfmale. Er beabfichtigte, bie wichtigften ber noch wemig betannten Rirden unb gethifden Profanbauten Spaniens, von benen er ausgeführte Chigen beimgebeadt, in einer Bolge von helten berandjugeben. Eridienen ift unr bas erfle beit: Gerona, auf Grund beffen ibn bie Alabemie von Mabrib an ihrem forrefpenbirenben Ditgliebe ernaunte. bem bat Conicy auch in vericbiebenen tunftmiffenfcaftliden Bournalen, ju ben "Bitbeilungen ber t. t. Central Rom mifton" und ju nuferer Beitidrift wertboolle literarifde Beitrune geliefert, melde er mit ftreng und fergeattig ausgeführen Abbilbungen baugefdichtlich intereffanter Dentmaler illuftrirte. Die ungariiche Regierung beraute ben jungen Runfler mit ber Refauration bes Schloffes Bafta Dungab in Sieben-burgen, ju welcher bie Beidnungen in fr. Comibt's Melier vatgen, ja tertete vor Seinningen in Je Cumiter neiter ausgeferigt nurben. Benige Bonnte vor feinem Tebe murbe Schuler, jum Professor am Diemer Pelvickniftum ernannt.

\* Georg Enal. Prof. und großberzogl, babischer hoftmaller, if am 3. Etober zu Gaben-Baben im Alter vom maler, if am 3. Etober zu Gaben-Baben im Alter vom 52 3abren am Schlagfinf geftorben. Caal mar in Robleng geboen, geborte nach Bilbung und erfter Entwidlung ber Duffelborfer Coule an, febte aber in fpalecen Jahren ab-wechiend in Baris nub Boben Baben. Cein bauerladiides

Nabel Weige's Ausporation. Der in jedge bet Neue binargeischem Erfchigerung ber noch übergei Teiter Berfchigerung ber noch übergei Teiter insagen ber N. Weiter Nochloffe wich nammele ist National State in der Stat

Seign auf Bereicht auf Bereicht auf Bereicht auf Bestehn auf Bereicht auf ber bereicht auf Bereicht auch Bereicht a

Comibe: "Ueber ben Ausban ber Gerbausslerfer (1 Mal): Fres. Cod fillet: "Die vollemirtidiofitiden Derausslegung ber Hausabuftie" (2 Mal): Dr. Tbaufing: "Albrecht Täter" (b Mal). Die Gotelleugen finden jeben Domerlog Abends von 6–7 übe im Walfeum fant. Einritt genes gezen Astern, welche im Verlemmsfehalte un bohen flot.

Ronkurrengen.
\* Biener Schillerbenfmal. Der Einfendungstermin für bie Romfurengenmuffe bleibt auf abe Roomber feltgefehr ma mir Bollet, and bie perfaiebenn an bal Conte

für die Kenturenzemwürfe bleibt auf Eude Kovember ischgrieds, noss mit Rüdflich auf die verschiebenen an das Komité gefangten Anfragen bier bemerkt werden mag. Personalinachrichten.

B. D. Diefetser, Son ten biefgen Afmitten, weide ber Greitig mitmefen, des fich ber umme Obieriemste Beg Solfans bei ber Erfahm im ber Obier wo de jederen ber Greitig mit der Solfans bei ber Erfahming ber Obier von Spieleren ber Diefersen bei der Greitig der Solfans der

nung erworben.
Derman Grimm bat fic an ber Universtüt in Berlin habilitier und wieb über Aesbeilf leien.
B. Der Geheime Regierungsealh Alfgelt bat ben

B. Der Geheime Regierungseufs Aligeit bat ben Beeith von Bercheimund ber Keingl, Lundsoletune zu Diebbeef niebengeitgt, obne bisher einem Nachfolger gefunden pababen. Er ih jest wieber Bliglieb bes Autatoriumb pribeiten gemorben, aus welchem er jeit Uebernahme jemer Gielle geftieben met

Senfejer Stilleten Stamer wurde in Ansternans interterungs beitendere ausgehend vorgener Beyerdenlung, die eine Leinstelle Beyerdenlung, der der Stilleten d

Summer Mal een Soll ee gran; zeeppe zoopneere, jodeen ben be Neck Bode Schalberie in Seine Abernoumen hat. Die Bereik Bref, Albert Zimmermonn's, preicher ma fein Abernoumen der der der der der der einer einer einer welken deliche Sollen Mille im der der einer einer bereiche der Landscheitungerei an der Wiener Alabemie der Eilberden Almet erzamen.

finnstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. B Töffelbes, Unjese lieine aber feiben flutzigis Gemaltegaferie ift um ein vorreffligtes Differienbild betriebert weben berd ben Alleuf bes nurchen Bilbe ben Albert Behar "Ghriftliche Maripere werben aus bem römlichen Eirfas gereagen". Dolfte bat bei feiner Mossfallung bier und aus-

" Brees, 2. Swien he over (instant juich ferreiten ein Leutsmittellen im Kern dere mer Elleger (installer Chaiten, Swien, 2004). The contract of the contract of the contract Swifting, 2004 over Chaitefuller, om for in phiroten, and Swifting, 2004 over Chaitefuller, om for in phiroten, and spirit Swifting contract. Shir from the langua Currition we spirit Swifting contract. Shir from the langua Currition was spirit Swifting contract. Shir from the langua Currition was spirit Swifting contract to the contract of the contract Swifting contract to the contract to the contract Swifting contract  Brof. Otto Rönig in Wien hat eine Heine Geuppe oon "Deuns und Amme" vollender, melde im Bronge vort Seiber ausgesüber werben ich "und vollerte gegenwartig an ben figuren ja einem für ben talleftidem Dol beihmmien Zeitenipge und an ben Abslikteverträmme-kallonn, weiche Afteldiffoge Am om om aumpiersvertumme-ausen. werbeitummt field, im den unteren Fries des nenen öftererichtischen Ruselung eingefügig zu werden. Es find dies namennich folder Rünfter, weiche die Berdindung von Aunft und Aunsthandwert in fluificher Beite reprajentiren, wie B. be Patifin, Gbiberti, Beno. Cellini, Durer, Dolbein u f. w. Die Me-

Gbierni, Beno, Cennn, Duere, Dottenn u. J. w. "we wer volltiest werder im farte, glichtem Them auskerführt. B. Frefester Mooff Schmitz im Düssetzerf bet ein größes Gembler, Router Auf aus der Mateunssamme est einer, werder in Karte und William geste Annetenung eer-briet. Die Allbelingen deporten wal nes weniger pabagen. ba ber Runfter ben Momint gewählt bat, wo ber Rafer obne alle Ausficht auf Rertung man und refignirt jufammenbroden ift. Das Eripaben einer orelleicht noch möglichen Du fe over bas unermartere Ericheinen berfeiben burfren meit guaftigere Motive inr Do-ftellung geboten baben.

\* Der Anfruf un Die bentichen Runitler jn Gunften ber beuischen Insectivenstring (veral. Runft-Coronif, Rr. 1) bot eine lebbajte Bewegung in ber Runftenweit bervorgerufen. Bon München, hamburg, Ratifeunde, Duffelberf, Bertin, Weimar und andern beutiden Graben find bereis wertobelle Boben jugelagt. Auch in Bien bat fich unter bem Borfipe Direftor Anbens ein Romits gebilber, weiches ben Beitro ber patriotifden Angelegenbeit in Defterreich leebern wirb. Die Aneftellung ber gespenderen Runftwerfe foll mach ber amifden ben einzelnen Runftgenoffenichaten getroffenen Serein-barung in Dunden ftaufinden.

Mufrnf.

Strafonnge bertider Manter ift in Felge ber Be-laderunge Deroitenen fort beialbigt. Die Zad ift oon ben Fiommen oerzebt, bas Mauermert, Die Zuller und bie inner Ausfintung ber Arche baben erheblich gelinen. Ge but beingend neth, icon ver bem Gintit ber Minere ein nenes Dad ju legen und bie Musbefferung ber übeigen Gobben minteftens angutabuen

Bunicht jum 3mede ber ichleunigen Bornabme biefer Reftauenigenstehen bien bann aber auch jur Geeberung bes Im Commissionsverlage von R. A. Seemann erscheint n

gangliden Anstanes ber immerbin noch unbollenbeten Rirde find bie Unterzeichneien an einem Dombau Romite quiammen-

getreten geretzen.
Als unferr Aufgabe betrachten wir die Beichaffung der nur Mosikarung des geogen Wertels erfordreiche Mittel und der Ledermachung der Kelmanusinen Arteine in technister und anderegisiere fünfalt. Der Mittel der Mungelinde felde find muyschneisig um Aufwande folder Koben, die East ift ourd bir Bebrungniffe ber lepien Beit ju bart betroffen, um ibrerfeite biefes Reftaurationsmert in bie Danb nehmen

Darum wenben wir uns an bie gange civilifirte Belt mit ber Binte, bie Erreichung bes bebern Bieles forbern zu belfen. Alle, welche bem ehemilebigen Munfter bereits Frennbe geworben find, Ale, weiche jum Preite und jur Ebre Bottes finer Tempel ichmuden wollen, Auf, welchen bie Bieberbere fellung und Bollenbung eines ber pracheigken Deufmaler gotbiider Baufant am bergen lieat - biefe Alle werben uns umerftupen, fie merven uns bebiffic jein, in ben Belis ber Geitmigel ju gelangen, beren mir jur Aneführung bes Berles bebürjen

3ebes Schreffein ift une willtommen, allein es milfen ber Gaben viete und reichtiche fliegen, toll bas Unternehmen ju einem rafden nub guten Erfolge geführt werben.

Empfebrenementh ift barum bie Birbung con Speziale Romites, welche fich im Bereiche einer befrimmen Lantichait, einer Brooing, eines Rreifes ober einer Stott bie Aufbringung ven tegennanigen Gelbheitragen angelegen fein laffen. Beber ber Uniergeidneten ift gein bereit, Die Goten in Emp'ang ju nehmen und fur ben bejagten 3med ber Mulicheifteie Raffe gu übermeifen.

Gebe Gott unferm Berte bas Belingen! Giragburg, ben 20. Oliober 1570.

Leipzig:

Graf o. Biemard. Bobien, Orneral-Gonoerneur im Gliag. Strat a. Tiefmardt Wohlen, Vernaul-Gemertrurt im Ulba.

A fabinverter, Gleif Assemblike im Gleif, Abbreas.
Odder von Zereiburg, Kapp, Gernaul-Geor. Harvier,
Odder von Zereiburg, Kapp, Gernaul-Geor. Harvier,
Odder von Zereiburg, Kapp, Gernaul-Geor.
Harvier,
Dannen, Gernaul, Cettraft bed Streins für Ausripunk
Gebeimer Souraul. Fleinum Kudnicht und Jaspenur.
Lebener Souraul. Fliedum Kudnicht und Jaspenur.
Arbeit. Arbeit. M. 2004. Kalder. Priefter. Kertil. Arbeit. M.

### DENKMÆLER DER WELTGESCHICHTE

#### MALERISCHEN ORIGINAL-ANSICHTEN IN STAHLSTICH. GESCHICHTLICH UND KUNSTHISTORISCH BESCHRIEBEN

### S. VÖGELIN,

PROFESSOR DER KULTUR- UND KUNSTDESCHICHTE AN DER KIDGENÖGSISCHEN UNIVERSITÄT BÜRICH. Erste Lieferung:

Pyramiden von Memphis. - Ruinen von Theben. - Die Memnons-Statuen zu Theben. -- Der Obelisk von Luxor.

Das game Werk erecheint in 40-50 Lieferungen, jede mit vier Nichlieichen und 1-11/1 Bogen Text in Quartforma Prois der Lieferung 121/, Sgr. 17 3a oct Arnoldifden Buchhaudlung in Ceipgig in joeben etichenen und in allen Buchbandlungen in baben; Verlag vou E. A. Seemann in

Reichenbach, Marie von, Album ber Binmen Maferei. Bedier. In garbentend andgefürt von 3. G. Bad in Leipig. Erfteb Deft: Bion 1 - 6 ft. 4. 1 2ber. 10 Rger.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sonn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Bnchhandlung). Über Ölfarbe

und Conservirung der Gomälde-Galerien durch das Begenerationsverfahren von Max von Pettenkofer. er 8. geh. Preis 24 Ser

Deft 2 ber Beitichrift nebft Rr. 3 ber Runfichronit wird megen bes fachfichen Bugtages icon Donnerfiga ben 17 Movember ausgegeben. Berantwortlider Rebatteur Ernft Arthur Bremann in Leipzig. - Drud bon C. Grumbad in Leipzig.

Neuer Führer für Reisende. Th. Fournier.

Rom und die Campagna.

orbie der SL. Presses, Gen Mit Karten and Planes Ameite mermehrte und verbefferte Auflage Noth cart '91', \$60r.



### Beiblatt gur Beitidrift für bilbende Runft.

Pertag bon E. M. Seemann in Zeiptte.

Em 1, und 3, freitrage jebes Monafd ericheigt eine Rummer von in ber Regel einem Onurthogen. Die Abonnenten ber "Beilicheif für bifbenbe Rund" er beilen sief Bigtt gratin. Apert bejegen lofter befielbe i", Ibbr. gemgibrifd. Ebr Bud- und Runftpaptiungen wie ehr Beftomer nebmer Beftellengen en.

Inbelt: Die Steffweil ter neeches Belerei fdenfegung). — Reme frenten (Bien). — Annflidereine und Aunftbanbei. — Aunkvereine Canninungen und Aufftdungen. — Bermifdte Aunfvordrichtn. — Jeitfdenfine. — Johnste

Die Stoffmeit der neueften Malerei. Stubien im Barifer " Calon" von 1860.

Ren Grnft Ihne.

(Fortfehung).

Dit bem, mas ich oben über bie Manner- und Beiber-3beale in ber bitbenben Runft gefagt habe, ftimmt nun überein, bag mefentlich topifde Dannerfiguren, fo viel ich weiß, auf biefer Musftellung nicht vorbanben finb. Bir finten j. B. feinen Eroten ober Apollon ale Gegenftud jur topifden Benus, benn bie Groten, in Berbinbung mit Bipche gemalt, find alle mehr ober meniger bireft ans Mpulejus abgefdrieben.

Es finben fic aber jablreiche legenbare Aftfiguren, unter benen ein Brometbens von Cot fic vortbeilhaft anszeichnet. Diefer Bromethens liegt auf einem Borfprung eines gelfens, an beffen guß bie milbe Branbung tobt. Der Ropf ift nach rudwarte übergeworfen, bie Befichesmusteln burd ben Comery frampfbaft gufammengezogen, und ich tann nicht bafür fieben, baf ber offene Mund, wie ber bee Leffing'ichen Laoloon, nur Geufger ausftoft. Das rechte Bein ift über ben Ranb bes Abhanges binausgestoffen, bas linfe ftemmt fich gegen ben Relfen. Alle Dusteln arbeiten gewaltig und ber gange Rorper minbet und frummt fich por Schmerg. Muf ber Bruft bat fich foeben mit ausgebreiteten Fittigen ber Raubvogel niebergelaffen und bobrt feinen Sonabel in Die offene Bunbe. 3m Gefichte ift ber phofifche Schmerg portrefflich jum Musbrude gebracht aber feine Spur von ber geiftigen Groge bee Titanen, ben Beme gefürchtet bat. Das Befte ift Die laurichaftliche Stimmung: | ift eine giemlich oberflächliche. Ge icheint bie Abficht bee

ein buntler, bom Sturm geriffener Boltenhimmel, eine obe Relfenfufte und unten bas braufenbe Deer. Ge ift bie

Ruliffe gur Meidolaifden Tragebie. Bang in berfelben Beife wie bie Dothen ber Dellenen wird auch ber poetifde Chat ber Bibel ausgebentet. Deiftens muß ein biblifder Titel einer Aftfigur ober einer Gruppe von Aftfiguren bie fünftleriide Beibe geben. jumeilen aber merben bie bort gablreich vorfommenten rein menfdlich topifden Situationen jum Gegenftanbe ber Darftellung. Gin Gemalbe von Theobule Ribot bebantelt bas Gleichnig vom barmbergigen Camariter. Die auf bem fteinigen Boben bingeftredte Rigur bes Bemifthanbelten nimmt faft ben gangen Raum bee Bifbee ein. Er liegt in einer Gelfenichlucht abfeite vom Bege. Rechte am Eingang bee Boblweges, aber in ziemlich großer Entfernung fieht man ben berannabenben Gamariter. Der gewaltige Rorper eines ftarten Dannes ift mit Beidid mebellirt unt bie Erichlaffung aller Dusteln portrefflich miebergegeben. Der Bemufilofe liegt in ben letten Bugen, und wenn nicht balb Bulfe tommt, fo wird er eleubiglich umtommen. In ber Technit erfeunt man bas moterne Chic. Abweichend von ter glatten Behandlungemeife ber alten Deifter muß bier bie Art ber Binielführung bebeutent mitmirten, Gogar bie Dide pes Farbenanftrage tommt burd ben fleinen Ranbicatten an jebem Binfelftrich mit in Rechnung. Das Birgenfell g. B. in biefem Bilbe ift burd biefen Runftgriff allein trefflich darafterifirt. Dieje Behandlung erinnert an Die frangofif den Meifter bes vorigen Jahrhunderte, an Boucher u. Gragonard, beren Arbeiten faft immer Stigen blieben, bei benen bie Leinwand nicht einmal immer gebedt murbe. Man muß gefteben, es ift bies feineswegs obne Reig. Dan freut fich mit bem Maler, baft bas Runftwert fo wenig Mube gefeftet bat. Die Muffaffung bes Wegenftant co

Rünftlere ju fein, burch eine willfurliche Berichiebung bee Ctanbpunftes im Beichauer bas Mitleit bes Samaritere in erweden. Es ift fo in fagen eine Metipirung feiner Barmbergigfeit. - Blos ale Bormant bient ber Titel in bem effettvollen Bilbe von A. Regnault. Es icheint, ale ob ber junge Grand-prix um jeben Breie etwas Auffallenbes aus ber emigen Stadt nach Baris foiden wollte. Er bat biesmal bie Tangerin Galome gemalt, bie, auf einer Art von Theelaften thronent, bie Couffel auf bem Coone balt, welche bas Saupt bes Jobannes empfangen foll. Der Bufen ift balb von bem berabfallenben Baare verhüllt. Das Saupt mit ber ftruppig fcmargen Dabne ift etwas auf bie Geite geneigt und fieht mit einem nonchalanten und etwas uncultivirten Balletlacheln auf ben vermuthlich fchen vor fic gebenben Ut. Die toloriftifche Durchführung ift von bochfter Birtuoftat, namentlich in ben Stoffen icheint biefer Runftler ju ercelliren. Die gange Rigur bebt fic icarf ab von einer gelb feibenen Draperie im Bintergrunde, und biefes giftige Gelb, bas mit bem fur bie Birfung nicht unwefentlichen fcmargen Rahmen, mit bem fdmargen Saar und wieber mit ben marmen roffgen Aleifctonen tontraftirt, leuchtet bem Banberer icon aus weiter Ferne wie ein Leitftern. Den Rorper verbullt nur halb eine Draperie aus burchftchtigem Golbbrotat, burd bas bie verfdranten Beinden burdidimmern. Offenbar legt ber Runftler auf bae rein Technifde, auf bie Schulvirtueftrat viel in viel Gewicht. Bei allebem aber tommt bier ein bestimmter Beibertopus jum Anebrude. Es ift bie forperliche Coonbeit, ber finnliche Reit und Die geiftige Rullitat und Stumpfbeit ber Dirne.

Dit biefem Bilbe tontraftirt ftart bie Darftellena bes Martyrinme Johannis von Bnvie be Chavannes. Diefer Rünftler gebort ber religios-reformatorifden Richtung an, in ber man ben aften Formen nenes Leben einfloken mochte. And in ber Tednit alaubt er ben profanen Realiften Oppofition machen ju muffen mit einer möglichft unrealen, wie feine Anbanger glauben, vergeiftigten Sarbengebung. Geine Enthauptung bes Johannes ift ein Bito von faft bygantinifcher Symmetrie. Gin enger Bof, in bem ein einziger Baum feht, wirb burch bae licht, bas burch bae laub einfällt, grungelblich befeuchtet. In ber Mitte fniet ber abgemagerte Jehannes. mit einem Gell umgurtet, ibm gur Geite ber jubifche Scharfrichter, ber mit mabrem Bergnugen fur ben Bieb auszuholen ideint. Es graut uns vor ber Unvermeiblichfeit bes berannabenben Schlages. Rechte Berobige. bie auf bie Bollgiebung bes Attes martet. Gie fiebt mit gemifchten Befühlen bin, wie une Beinrich Beineergablt bat:

> "Denn fie liebte einft Johannem. "In ber Bibel ficht es nicht, -"Doch im Bolte leit bie Sage "Bon herobias" bint'ger Liebe.

30 ber Rempelliten affenbart fich ein entjeichen archolificher 3ng, ber uns namenendu berührt wie Weberruft aus allen Geitlere. Gin ernfehr Gireten nach geiftlieger Schestung läßt fich der in bem Bilbe nicht verfrunen. Win niefer blidenber Schepuspanerinen spilte vielledich in beidem Johannel bie Durftellung ber Bernninung bes Billend jum Weben geifeln, bes of höre, baset überbaupt gielt. Bernuthlich hat auch ber Rünfter se dewa gemöll.

Sid abler fielt er und in sinem gescien Blite-Ragapelen. Die ist im weitiger Dundt, de im einer fleisigen Einder, einem Schlet im ber hand, die in Stellicht er Editteiten sielste. Sie eriment an die gemanisis derüllichen Romanister und beren Berinde, ist affilisis Kopflechien zu gelecken, was neiche gehe ist affilisis Kopflechien zur fleichen was neichfeines flich fehr fanf und fehr indig von der üppigen. in Tamen Kopflechen Magaden vor Konflechen. Gilt dien Magadenn für die Geführens unner ben Kingiensberrchern.

Ner am die þegjifig moderne vasionalfilifis Nichtung ber Tebelggir íst auf ber tilskeldung vertræten. Sie tenmpisket fic dere sig effeicktlich tritisfic Allfelfing per Vergeigne und der de je D. einen Rönflife ger delitiktum. So ift es 3. D. einen Rönflife gelangen, die Highet vom Eturm auf bem Golitisfreje ueinen Waninskild pu moden. Ein anteres Bild von Kontenil krift die dervier Ein anteres Bild von Kontenil krift die dervier

Diet Seisjale jednien mir gerabe bewegen befonreck ehreris im jein, weil er Setzgeicht er genamten.
Gatinngen ber vrifgisjen Moleret die Bedentung ber
Tebankungsweije neben ber bes oftenfillen Seganfilanbet seinnete Bereckteiten läßt. Mir werten nurch bei Gerafindung beiger beiten Mitfolljungsweijen sem und
vorgefilden gliefe nichter femmen und immer bentifiere erfennen, wie bas Serbältnis bem Gwijert jum Dieft ben wire besen den den der bestehe der bestehe der tennen, wie bas Serbältnis bem Gwijert jum Dieft ben wiren Seganfiland ber Mitfollien einstendel.

Benn bie bieberigen Betrachtungen jene Gattung ber Malerei betrafen, welche man gewöhnlich bie ibeale neunt, jo führt une bie Bebantlung bon religiöfen Begenftanben in ben julest angeführten Gemalben auf ein gang anbered Gebiet, bas Gutte. Dies ift befanntlich feine

ihre Entftehung verdanten. Es laffen fich nämlich a priori brei Behandlungsweifen eines Stoffes benten.

Die besch fepifele Blattere greit ben Mensfen aus tiene ganne Imagena ferend em geld, wem ich mis eines nankematischen Gleichering bei von bei gegentlich Germe bei Gleichering. Die vor gebreiter mattere wirt mungsteht ber Wensfe als eine gegeben befannte wirt mungsteht ben Wensfe als eine gegeben befannte gegeband von Angenerfundet. Die vielte Bleigheiten gegeband von Angenerfundet. Die vielte Bleigheiten auf mit der bei der beschaften der bei Bundbeiten eine in einer feinnunte Sanziam gibt der Balt. Um siefe Zefeintlese antlyricht wiellicht zer Genermatere.

Der Menig unter ber Gereffollt ber nierigen, ammänligen Geblich um Gebenfollen ihr er Gegenland ber auflich Suhrestellungen und einer gangen 
Band ber auflich Suhrestellungen und einer gangen 
Subragung beier Zeitligerit ihr von Worf, Geage einmet 
mit ist der ebnehmen Knadigsie aufmetten Standigsie aufmetten 
werben. Da mödet noch bisquidigen, bag inr bied 
knadigsie bis zu einem gemillen Bandt auch in ber Ebnish 
ter Beritrette biefer Gegenfollsche knurfen filmen. Der 
gefürfriche Greide, er einem Beteuff übstran- Gerechen 
nach Menigenstellung er teilserifien Gillegen
mit Ercassfondischung er teilserifien Gillegen
Menigen auch kalb tigirtigte Onribhnen, bie Sunten. 

Wentigen auch kalb tigirtigte Onribhnen, bie Sunten. 

Benne mit Nigmalen.

Der Rieserläner geeit in beefelben Micht in bei unteren Schöden er Ochfilaftet; fein wellen, bemeißt werten Schöden von Ochfilaftet; fein wellen, bemeißt werten Scholen unter ihmen fiedentes Insbirkums filler, janten alse Träger best Rierigen im Wierigen flelle, janten alse Träger best Rierigen im Wierigen flesten, Michte bei bei Insbigger and auf. Die Wiere inferent in ten Wiererlauten bie Buntenmarien, unterfahr von einen inzeren findlerigen Ochsifniffe, enflant eine noch Ghitma, bit man ichtel Ghandniffe, enflant eine noch Ghitma, bit man ichtel Ghandrie, merfahr von der genen in der der gestellt gestellt werden, unterfahr von der gestellt gestellt werden, unterfahren der son bei ver gefüllcheilten "Den, un ber an geman inseinlebilgen Gerenature findet man pass einem fanter belaten, der man mirk bed diese Greup giben finnen, gueffen zu allgemin menfelligen und zen ledaten Schauftreitlern. Ned viel flätfer trit ist Zweinz jur Chrenden makeie invers in ein fligflichglich gemänntenen Genrebliten der greifen Spanier. Ube wieder erfennen wir eine Vertrebungen in franzelich, in Guller, die wurden matterstät und die Kauffreifflich es hofet. Die Genrematers die und der werte, fin wiere zu, sim ge ein matterstät und die Kauffreifflich es habet, die die myslesgischen Auslitet al die die Artfelfungen aus fer myslesgischen Auslitet al die die Artfelfungen aus fer Betritter erv verfeinzens mossfälsen Allernsbeiten mus Migratiken früg politagen.

Bier mußte bie Bubne fur bie bilbenbe Runft vorarbeiten, wie ungweifelhaft auch icon in Griechenland.

Mus ber Fortentwidelung biefer icari anegepragten Tenbengen laffen fich nun viele Branden bes mobernen Genre erffaren. Bie banfig ber Geologe auf einer Strede Lantes Gefteine ber perfdiebenften Formationen und Reitalter ericbeinen fiebt, fo feben wir nun in ben Leiftnmaen unferer Beitgenoffen faft alle Gattungen bes Benre vertreten. Wie aber auf ber Ertoberflache bie neuften geologifden Gebilbe verwiegen, fo auch bier bie Erzeug. niffe ber moternften Richtungen. Das Bringip, nach meldem gewiffe Situationen und Charaftere burd icon befanme fonventionelle Berfonlichfeiten reprafentirt merben, bas Princip, welches in ber Sathrbarftellung ber Alten maltet und in ben Dastenichergen ber Frangofen, ericeint noch beute in biftorifden Ramifienscenen ober in ben Illuftrationen gu ben Dichterwerten. Das Wefentliche ift bierbei meiftens nicht bie Darftellung ber betreffenten Beit ober gar bie Darlegung und Beranfchaulichung ber hifterifden Rothwendigfeit. Es fint auch nicht biftorifche Gegenftante b. b. Sandinngen und Situationen, Die in ber Beltaeichichte nur einmal porfommen, fontern folde, bie jeben Tag und an jebem Ort vorfommen tonnen und bei beren Babl man nur Das gewinnt, bağ ber Betrachtente bie dramatis personne ichen perber fennt, fich fur fie intereffirt, und bag biefes Biffen bas Bito gemiffermagen ergangt. We nun biefes megfällt, wo man gegroungen ift, burd einen Baragraphen int Ratalog bas betreffenbe Ereignig tem Beidaner in's Bebachtnift gurudgurufen, ift bie Babl eines bifterifcen Stoffes vollente ungerechtfertigt. Dan betrachtet unwillfürlich bas Bilb und foligt erft, ba man es nicht verftebt, im Ratalog nach. Die Erffarung, Die beftimmt war, ale Brolog au bienen, fommt nun ale Epileg nach. und ber flinftlerifche Ginbrud ift verfehlt. Dit ben bier berfihrten Gehlern fint leiber bie allermeiften bifterifch fein wollenben Bilber behaftet. Gie werben baburd gu blogen Roftum- und Dobefftubien, alfo ju Genrebilbern einer fehr niedrigen Stufe begrabirt. Diefes fallt une befontere auf in einem Bilbe von M. Journadon: "Les derniers moments de St. Just." Man bat pen Ungludlichen mit gebundenen Santen in ben Antiengfaal bes

Sichreitstemited getracht. Dert just er auf einem Ends und farrt verzweiset in tie dobe. Ein Suragrach im Ratelag untete uns, doft er ein an ber Wambüngentes Bilb betrachtet, verliefe die Erftärung der Rensfertreckte verfiellt, um beite einertn. Leven pomtant mol qui al fait cela!" Benn ber Rünfter glaute, voh dies Alles im Bilbe ausgebrildt sei, so irre ich

Dit ber Erweiterung unfere gangen Wiffene, mit ber Annaberung ber Belttheile burd bie mobernen Berfebremittel mit ber Entwidelung ber Reifeluft murbe bas Gelb ber Charaftermalerei ungeheuer erweitert. Bir befamen eine Beitlang nur italienifche Bauern, Schweiger und Inroler ju feben, bann murbe ber Drient in bas Gefichtefelb ber Charaftermalerei bineingezegen, und wenn viefer Durft nach bem Fremben noch junabme, fo murben balb bie Darftellungen ber nadten Bolfer am Amagenenftreme and ben Beften bes "Globus" und bee ... Tour du Monde" in unire Runftauoftellungen manbern .--Gleichzeitig bamit entftanben bie vielen Reifebefdreibungen, bie erbichteten und bie mabren, nub man intereffirte fich eine Beitlang faft lebhafter fur bas Junere Afrifa's ale fur bas Innere von Deutschlant. 3d modte fagen, es fant eine Storung im ethnegraphifchen Gleichgewichte Statt. Das Charafteriftifde felbft in ben unbebeutenbften Gegenftanben aufzufuchen, murbe Dere. George Sant bringt irreinem ihrer Romane eine Unterhaltung, Die Diefe Frage beleuchtet: "Benn ich mich nicht fürchtete, bas Wert anszufprechen," fagt bie meberne Berfon, "fo murbe ich fagen, ber Mann bat Charafter." "Oh oni," ermitert bie altmobifde Marquife, "je me souvieus c'est un mot d'auteur ou de peintre, quand une marmite a bien l'air d'une marmite ou un banc a bieu l'air d'un banc, ea a du earactère."

Bladlicherweife fcheint es, ale batte biefe Richtung ber Genremalerei ihren Sobepunft erreicht. Diefe Battung wird nun eint ehrenvolle, weungleich bescheibene, Stelle in unfern Runftausftellungen einnehmen. Das orientalifde Genre ift aber immer noch burch recht gablreiche und recht tfichtige Leiftungen vertreten. Gine pfeubenome Ranftferin. Marame Benriette Brown, fieferte ein habiches Rabinetftudden: "Les oranges, Haute Egypte." Zwei nufbraune Fellahfinder mit gefcherenen Borberfopfen und ichmargen Ropfen boden an einer Mauer und effen bie Drangen aus einem Rorbe, Die fie mabricheinlich hatten vertaufen follen. Das Befte aber pen orientalifchen Charafterbilbern mar eine mehr ibeale Darftellung "Le rève d'un croyaut" von Adille Ro. Abweichend von ben meiften Traumbarftellungen ift nicht ber Traumente, fonbern ber Traum felbft ber Mittelpuntt ber Ronwofition. Borne zwei tangente Almes und Zambourinidlagerinnen. Rechte und linte manbeln fiebente Baare, Dufelmanner in ben beften Jahren und

nacht Dereit von erführerlichen Allegebernen. Am gener bei gegen gestellt g

### Rorrefpondengen,

mdenzen. Wen, Aufang Revember 1870.

Bor bem Allerfeelentage bat bei une Riemanb bad Recht, ju frieren; benn mit ibm beginnt erft officiell bie Binterfaifon. Unaufgeforbert fdidt ber Rürfdner alles Belgwert gurud, bas ben Gommer über feiner Obbut auvertraut mar; bie Defen fint erft beute, und mag man es fruber noch febr urgirt haben, vollfommen wieber in ben Stant gefett, und ohne erft irgent einen Muftrag abgumarten, beginnt ber Diener einzubeigen. Er murbe es auch thun, wenn bie Gonne beiter vom Simmel berunterladen und une burd bie Barme ibrer Strablen weiß ju machen versuchen wurde, baf fie bie Conne bee Commere fei. Eine warme freundliche Bitterung am Tage Allerfeelen mare ein Anadroniemus, ber einen treuen Diener feines Berrn in ber Erfullung feiner Bflichten boch nimmermehr mantent machen barf. Bum Ueberfluffe balt fich nun auch bie Ratur genau an bas Brogramm, und beute jum erften Dale fiel Conee, ber in Berbinbung mit bem vom Binbe une in bae Untlin geveitichten Regen febr wohl bauad angethan ift, es une ad oculos su bemonftriren, baf es nun vorbei fei mit ber Gemuthlichfeit, und baf bie Beit ber Borlefungen und Rongerte über une bereingebrochen fei. Un une aber tritt mit bem Unfange bee Binterfemeftere auch bie Bflicht beran, einen Radblid auf bas verfloffene Balbjahr ju merfen, und ben Lefern biefes Blattes ein Refume zu bieten über bie verschiebenen Musftellungen, bie es une gebracht. Daft bie friegerifden Greigniffe, wie fie grogartiger niemals noch fich volljogen haben, nicht eben von gunftigem Ginfluffe auf unfer Musftellungemefen maren, liegt auf ber Banb. "Ber benft baran, fein Saus m ichmuden, wenn bie Erbe bebt?" Diefe Frage, bie Dubois in feiner herrlichen Rebe fiber ben Rrieg ftellt, wurbe mohl ausreichen, um fetbft eine gangliche Stagnation im Reiche ber Runft ertlarlich ju machen. Diefe ift nun bei une Danf ber binlanglich befannten Leichtlebigfeit Biene nicht eingetreten, wenn auch bie Thatface feftftebt, baf bie Mudftellungen, Die noch bor Musbruch bes Rrieges in Scene gefett mur-

ben, ben Beidauer eine unvergleichlich größere geiftige

Ausbeute bavontragen liefen, wie bie fpateren. - Ein | bes bie Ausftellung befindenben Bublifums, bem es noch großer Burf ift bem Defterreidifden Runft-Berein gelnngen, ale er Sowint's "fcone Deluftne" für bie Juni-Ausftellung gewann, und mabrend ber gangen Dauer feines Beftebene burfte er burch feine anbere Musftellung fo piele Befucher in feine Raume gelodt baben, wie burch bie eilf Mquarelle. Das eben ift bie Rafamitat biefes unb fo mandes anderen Runftvereine, bag er nicht im Stanbe ift, eine burchgangig nur halbmege intereffante Mueftellung auf bie Beine m bringen. Bie und ba bereitet er Ueberrafdungen und tragt ein feltenes und foftbares Bericht auf; allein baburd wird bas Bublifum nicht entichabigt für ben Mangel an anter und fraftiger Roft an ben Tagen, bie mifden ienen Conntagen liegen, fur welche es auf eine lutuflifde Dabigeit bes Beiftes rechnen barf. Geine Ausftellungen haben in ber Regel an bie 150-200 Rummern anfaumeifen, und wenn man mit ber einen "Mertmarbigfeit", bie gu befcaffen er felten unterläßt, fertig ift, bann ift man es auch mit ber gangen Ansftellnng. Co hatte auch bie Juni-Musftellung trot bes enblofen Rataloges aufer ben Schwind'ichen Mquarellen feine nennene. werthe Leiftung aufaumeifen. Wer fic mit berfibmten Ramen gufrieben geben will, ber tann allerbinge noch auf ein Bilb bon R. be Rebfer hinmeifen, allein eine volle Befriedigung mirb mohl auch biefem Bilbe Riemand abgewonnen baben. Der Sof Lorento's von Mebiei in Storem mar es. ben ber Runftfer baruftellen unternommen batte. Lorengo felbft, feine Bemablin Clareffa von Orfini, fein Cobn, ber nachmalige Bapft Leo X., Dichel Angelo, Leonarto ba Binei, Berngino, ber Dichter Boligiano, ber Architeft Can Gallo und noch manche anbere befannte Berfonlichfeit aus iener fonnigen Reit ber Runft finden wir auf bem Bitbe wieber. Rann es mobl Geftalten geben, bie auf ben Runftfreund größere Angiebungefraft auszufiben vermochten, und einen Stoff, bem er eine afinfligere Boreingenommenbeit entgegenbringen tonnte? Und bod laft bas Bilb talt. Co intereffant bie bargeftellten Berfonlichteiten an nnb fur fich finb. fo nichtelagent muthen fie une bier an. Bergebene fuchen mir nach einem Buge, in welchem wir bas innere Befen ber nne thener geworbenen Beiftesberoen wieberfinden tonnten, - wir entbeden nichte ale eine alatte, icone Dade, und bas ift benn bod ju menig, um nne ben Mangel an Ausbrud und bie reiglofe Rompofition vergeffen ju laffen. Es bleibt une alfo trot rebliden Gudene nichte mehr ale bie "fcone Deinftne"; biefe ift in ber Beitfdrift bereite eingebend gewürdigt morben. - Bur bie folgende Musftellung war in Biert ber Mann gefunden, bon bem man fich bie Rabigfeit verfprad, mabrent ber Juli-Durre bie frifde Fluth in ber Raffe bes Runftvereins gu erhalten. In ben großen photographifden Rachbilbungen feiner Berte, für welche in Bruffel befanntlich ein eigenes Dufenm erbaut murbe, fernte ber übermiegent große Theil

nicht vergonnt mar, bas Dufeum felbft ju feben, einen feltfamen und aus madtiger Tiefe beraus arbeitenben Geift fennen. Rene Formen bat er freilich nicht gefchaffen, und aus feinen Geftalten grußen une balb Eimabue's ftrenge Schonbeit, balb Didel Angelo's übergnellenbe Braft, balb bes großen Urbingten munberbare Gragie, bath Rubene' Arobenbe, üppige Bulle beraus. Allein Biert ift Effeftiter nur in ber außeren Bebandlung feiner Stoffe, In ber Babl berfelben und in ihrer Auffaffung ift er fo eigenartig, wie nur wenige Dafer ber und nach ibm. Dan fann fagen, baß er ber Malerei ein neues Gebantenfelb eröffnet, bag er 3been und Leibenfcaften mit bem Binfel mr Darftellung gebracht bat, Die in biefer Beife maferifc noch niemale permertbet merben finb.

Begen bie fünftlerifde Berechtigung feiner Stoffe liefte fic allerbings mandes gewichtige Bebenten porbringen, aber felbft ba, mo er auf Irrmegen manbelt, manifeftirt er ftete einen großartigen, philoforbifden Beift. Diefer Beift ift es, ber feinen Berten ihr originelles Geprage aufbrudt trot ber in Menferlichfeiten berborgerufenen Reminieerngen. Geine Bhantafte fdreitet vom himmel über bie Erbe jur Bolle, um fich ba Rabrung gn bolen; und in feinen Empfindungen ift er ebenfo ber Brolens, wie in feinen Formen. Damonifde Biftbeit und naibe Graue, affibenbe Sinnfichteit und behrfter 3bealismus, ungemeffene Luft, wechfelnb mit trubftem Beffimismus, ber bunfie Drang ber Leibenfdaft, frobliche. flare Genflafamfeit, - in banter Reibe mirten fie ein anf ben erflaunten Beidauer. Er ift ber Philosoph, ber begeifterte Apoftel großer weltbewegenber 3been, wenn er une bie Rampfe ber Staate- und Rirdeugewalten fdilbert, von benen fich ber Gott ber Liebe mit Abiden abmenbet, ober menn er une bie Civilisation ale Gottin vorführt, bie, noch tief erregt über bie lebte Schlacht, bod fden triumphirent bie Attribute bee Rrieges gerftort, ober wenn er ichlieftich ben Berfuch magt, ben ungeftumen Biffenebrang und bas enblofe Streben ber Denichheit ju verfinnbilben. Muf anberen Bilbern, mo bie menfchliden Leibenfcaften ibm bie Infpirationen leiben, zeigt er fic ale ben bernfenen Biboologen, ber bie machligften Leibenicaften jum Muebrud ju bringen weiß, weil er fte felbft gu empfinben im Stanbe ift. -

Bas fouft noch aus bem Runftverein ju fchilbern mare, beftebt lebiglich ane einer Reibe von Attentagen gegen bie Runft. Den gewöhnlichen Musftellungen gegenüber tonnte man immer noch ben milbernben Uuftanb gelten laffen, bag ber Berein fich bie Bilber nicht felbft male, und baft er baber nicht verantwortlich gemacht werben tonne für bie Ungulanglichteit ber ibm eingefanbten "Aunftwerte". Benn es nnn auch in feiner Dacht ftanbe, auftringlidem Dilettantiemne ben Spielraum in feinen Gaten ju verfagen, fo begnugt er fich bennoch nicht mit

einer bloffen Unterlaffungefunde, fonbern er fceint es fich jur gang fregiellen Aufgabe gemacht gn baben, bie offenbarfte Talentlofigfeit auf Roften ber mirflich befabiaten Rünftler ju begen und ju pflegen. Bas tonnte ber Runftverein mit feinem Ginfluffe jur Berebefung bes Befdmades beitragen - und mas leiftet er? Er ferrumpirt ibn noch mehr. Gebet bin und febet bie Ronfurreng. Cfinen an, feber bie auf feine Beftellung ausgeführten Bilber an, und wenn end ber hamer noch nicht gang vergangen ift, bann unterzieht auch einmal jene Gemalte, über melden ber tompromittirenbe Rettel prangt: "Durch ben Runftverein angefauft", einer eingebenben Burbigung. Man wird jur Erfennmiß fommen, bag bei biefen Antaufen, Gott weiß es, welche Gaftoren, gang gewiß aber nicht bie Rudficht auf bie Runft mangebend gemefen fint. Es ift bie febr ernfte Bflicht ber Runftfritit ein Gebabren aufundeden, bae in feinen Folgen nachtheilig auf unfere Runftentwidelung wirfen muß, benn bie Runftlerichaft felbft ift bie auf ben allerbinge febr mirtfamen paffiven Biberftant ber überwiegenben Debrbeit ber Biener Runftler. bie ichen langft nicht mehr bie Ausftellungen bes Runftvereines beididen, in biefem Jalle machtlos, meil jebem ihrer Chritte leicht zweifelhafte Motive impntirt merben tonnten. Angenommen, aber nicht ebne Beiteres quaegeben, bag Proteftionswirthicaft und Repotismus feine Statte haben in ber Direttionelanglei bee Runftvereines, fo wird man bennoch finden, bag es bei ben Antaufen nicht ber rein funftlerifche Befichtepuntt ift, von bem man ausgebt. Der Runftverein bat viele bunbert Aftionare. biefe haben loofe, und biefe follen womoglich alle geminnen. Das Beftreben, ben Ditgliebern eine Freube ju bereiten, ift gewiß recht rubrent; aber biefes Streben barf nicht ju weit geben, benn fonft mirb fich ber Runftverein in bie Lage verfett feben, Dandener Bilberbogen angutaufen, wenn er Bebem etwas bieten und babei fein Bubget boch nicht überichreiten will. Die unbebeutenbften Cachen pflegen and gewöhnlich bie billigften gu fein. Die Oftober-Musftellung mar es inebefonbere, bie uns bie nachfte Beranlaffung bot, bie foeben berührten Difftanbe aufunbeden. Aber abgefeben von ben angefauften und theilmeife eigens bem Bereine anf feine Beftellung gelieferten Dachwerten bleibt nne noch ein Bubnden gu rupfen mit bem Runftvereine. Bas für frühere Monate Sowind und Biert gemefen, bas follte fur ben Oftober Marterfteig fein, - bie fogenannte "Bugfraft". Run ift er es freilich nicht, tann es nicht fein, aber mas Ratur und Begabung bes Runftlere nicht vermocht, ber Runft. verein vollbringt es - er macht ibn an einer Rugfraft erften Ranges! Er verfcmabt feines ber volltonenben Inftrumente ber Reffame und entwidelt in ber Runft martifchreierifder Aupreifung, beren Berechtigung ebenfo gering ift, wie bie Beididlichleit groft, mit melder fie betrieben wird, eine Routine, einen moralifden Denth, um welche ibn unfere erften Schwindelfirmen mit Recht beneiben burften. Darterfteig bat alle Urfache, ce ju beffagen, ban ibm bas Beidid nicht einen Grennb beidieben bat, ber ibn pon ber ungludieligen 3bre, biefen Rörner-Chflus auszuftellen, abgebracht batte. Der Cpfine bilbet eine gar tranrige Iluftration ber bentichen Große, bie fich gerabe jest mieter in fo berrlicher Beife offenbart. Der Runftverein fagt allerbinge, biefe Rartons feien jest zeitgemäß; une aber wolle ber himmel babor gnabig bewahren, bag folde Leiftungen je zeitgemäß fein fonnten! - Gerner baben wir aus ber Oftober-Anoftel. lung, bie fibrigene ausnahmemeife bie Ente Rovember geöffnet bleibt, ju ermabnen Linbenfdmitt's befannte beutiche Rubmeeballe, und bie bereits in ber lebten Rummer biefes Blattes von anderer Geite ber befprodenen Bilber ans ber Bilotp'iden Coule, Die ber Rurgem erft in Münden ausgeftellt maren. Richt unberührt barf bleiben, bag bie brei Sanptwerte, melde ber Dandener Ausftellung bas mefentlichfte Intereffe verlieben: Rurabaner's .. Abgemiefener Greier", Gpfis' , Bunbevifitation" und Defregger's "Ringtampf" im Runftverein fehlen. Bas wir bier bon S. Raulbad, Geit, Rofenthal, Boung und Rraus baben, fint faft burchgan gia folibe Leiftungen, aber meift obne eigenen Beift, fo bag fie mehr bem Meifter Biloty ale feinen Schillern jur Ehre gereichen. Gie bilben gleichfam von Anberen verfagte Anertennungeichreiben über bie aufererbentliche Birfung bee allen Inbivibualitaten gn Gute fommenben Bilots'iden Cofteme.

Die Antagoniftin bee Runftvereine, Die Biener Runftler-Genoffenfdaft, bulbigt bem Brincipe ber Jahres-Mubitellungen, und wenbet bemgemag ibre bauptfächlichfte Gorge biefen gu. Inbeffen haben uns auch bie feit ber letten großen Ansftellung gleichfam ale Ludenbufer gebotenen Erpofitionen einiges Anregenbe gebracht. Dagu gebort in vorberfter Reibe bie im Monate Juni ausgeftellt gewefene Cammlung Silbebranbt'icher Manarelle, Die ber funftfinnige Amateur, Berr Ricard Gobbe, beffen Gigenthum fie ift, ber Benoffenfchaft auf einige Boden überlaffen batte. Bas biefer Cammlung ein gang besonberes Intereffe verlieb, mar ber Umftant, bağ bem Befchaner bier Belegenheit geboten mar, ben Deifter in feiner gangen fünftlerifden Entwidelung beobachten, ibm in feinem Schaffen von feiner frubften Ingent bie au feinen letten Lebeneigbren folgen und ibn foftematifc ftubiren gu tonnen. Bon feinem fechegebnten Lebensjahre an bis ju bem Jahre feines Tobes merten nur febr vereinzelte Jahre nambaft au machen fein, bie nicht burd einen fünftlerifden Dartftein bezeichnet gewefen maren. Anf biefe Mquarelle folgte eine reiche Cammlung Bauer mann'fder Stubien und Cfigen aus bem Befite ber L. E. Afabemie. In febr vielen fallen baben Stutien und Stinen einen boberen Rein, ale bie

nach ihnen ausgeführten Bemalte. Gie find por ber Ratur entftanben und banten ihr Dafein meift ber mamentanen Begeifterung für ben fluchtig notirten Staff. Bei ben fo erhafchten Motiven fint es aber oft nebenfaclice Momente, benen fie ihre Mufgeichnung gu banten haben: bie gragiofe Gilhauette eines Baumes, eine intereffante Lichtwirlung, und manches Andere mebr. mas ben Runftler reit, und mas fpater theile abfictlich mit Rudficht auf eine in erreichente Bilbwirfung, ober wiber Billen nicht wiedergegeben wirb, indem bie angeftrengtefte Debitation oft nicht im Stanbe ift, einen empfangenen Einbrud fo frifd mieberangeben, wie es bie momentane begeifterte Infpiration vermochte. Ein Blid in Die geiftige Berfftatte bes verftorbenen Deiftere zeigt, mit melder Liebe und mit welcher feinfühligen Beobachtungs. gabe er ber Ratur gegenüber fant. Wenn une an feinen Bilbern bie allmalatte Bebandlung bie und ba ftorenb entgegentritt, fa gaben tiefe Stubien unverfalicht und gejund bie Ratur wieber, und bas mar es, mas fie une feinen ansgeführten Berfen in entichiebenfter Beife vargieben lieft. - Dat eilo batte eine Rinbergruppe, wie mir erfahren, Bortraits feiner eigenen Rinber, ausgeftellt, ein Bilb. bas pernioge feines menig tituftlerifchen Arrangemente und ber vielen grellen, unvermittelten Farbentone feinen früheren Berten allerbinge nachftebt, bas aber bod noch immer ein Geffibl ber gröften Bodachtung im Befchauer hervergnrufen im Stante ift. - Ungefdidt tamponirt und von gemarterter Farbe mar Roller's "Bribenröslein"; bagegen von laloriftifdem Reize, aber fehlerhaft in ber Beidnung und ausbrudelas "Bero und Leanber" von Bictor Daller. Benn wir nun noch einige lebensvolle Bartraits von Angeli, eine Gerie von Arcitefturftubien ane Benebig von Ectler, Die mei großen Altarbilber von Gidler und Ruf bervorbebeu, fo lonnen wir getraft fagen, baft mir bei ber Rovemberausftellnng angelangt fint, ohne une einer groben Unterlaffungefünde foulbig gemacht gu haben. Gine eingebente Befprechung ber Davemberausftellung felbft, bie jeboch icon in ber zweiten Salfte bee Oftabere eröffnet murbe, murbe fich ob ihrer großen Bebeutnng nicht mehr in unferen befchrantten Rahmen fugen. Die berrlichen MIt'ichen Mquarelle, Die ihr jene Bebeutung verleiben, werben in biefen Blattern von einer anderen geber einer eingebenben Rritit unterzagen werben; und fo barfen mir uns begnugen, nur noch turg auf bie mefentlichften Rummern außer ben Mquarellen bingumeifen. Brion'e Romposition "Der Gantler" erfreut mehr burch intereffantes Licht ale burch icarfe Charafteriftit, Die boch biefer Stoff in erfter Linie ceforbert. Alagen's . Abend in Genua", Beifclag's "3boll", Gieromeli's "Jagbgefellfcaft" n. Al. haben mir bereits gelegentlich ber Befprechung bes Rafer'ichen Galons gewarbigt. Auch bie "Bunbevifitation" von Gofie bat fcon in einer Dinnduer Karrespondeng biefes Blattes ihre Berudfichtigung gefunden; ein manntides Fartrait von George Daper, bas fich burch große Leuchttraft ber Farbe auszeichnet, möge unferen "Radblide beichließen.

B. Golbicheiber.

### Runftliteratur und Annfihandel.

-m. Dr. "Beiffeles für ben Untertieft in ber Bmilglichter, (Bintant, Wern en Bereite) bit bereit aus 
erfühler, (Bintant, Wern en Bereite) bit bereit aus 
gestellter, (Bintant, Wern en Bereite, Bilder 

haben der Beiter bei der Beiter bei 

haben der Beiter bei der Beiter bei 

haben der Beiter bei der Beiter bei 

haben der Beiter beiter bei 

haben der Beiter bei 

haben der Beiter bei 

haben der Beiter beiter bei 

haben der Beiter beiter beiter beiter beiter beiter 

hab

### Erffarung.

On ber Berrete ju bem von Gener zu. Gendert in Gemagnet erwanzsperiemn. Artiflenen ihr em Mattereite in Gemagnet erwanzsperiemn. Artiflenen ihr em Mattereite war ihr er Gerichtschaften ihr eine Berrete Gemagnet in der Gemagnet gestellt und der Gemagnet gemagnet gestellt gemagnet ge

Bam vierten Banke der beniffen Matereadire bestenutjanten Jahrbunderts, bearreitet von Andread Andreif in fin fin missenfre auch die geseit Jülle erfisierten. Diefelte des dundet is siegen Bellier: Jos. George Dillie (Coding), Ost. Dundet (Genet Bellier: Jos. George Dillie (Coding), Ost. Dundeter, Genet George. Der Bildermann, Soc. Cerete, Petider. Cipert, Rug. Edfler. Gereff Briter. Bare, Sant. But. Jamonger.

### Annflvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Unoftellung ber öfterreichifden Runftgewerbe im Jaher 1871. Rachbem bie Ammelbungen für bie Mufterausftellung bes öfterreichifden Wufeums nunmehr gefchloffen, ift ber geeig uete Zeitpunft gefommen, um über ben gegenwartigen Stanb ber Angelegenbeit Bericht ju erftatten. Die Babl ber Au-melbungen betragt 303. Die Mebrjabl ber Ausfteller bat auch bereits ibren Raumbebarf angegeben und bie vorgenom menten Berechnungen geben gu ber Bermutbung Aulag, bag ben Ausftellern volle Berfteficheigung ber fpeciellen Liftigde ben Amfellern von Verlangsarquus der prieseum crussuper pageführte verbren kann. Nach den Kreinkharen vertigelien ich die Annetdungen (obgenderundigen: Vöhrens 34, Tirel 10. Deröffereich d. Schligung d. Gettermart 3. Nieberöffereich ohne Bisen 4, Köderen 4, Kistlindigereng 4, Ungann 2, Krein 1; die überigen Amfeller fallern auf Bisen. Geigende Justammen-feilung geigt das Berhöltung der einziehen Industrierreige zu ber Ausftellung: Rorbflechter 1, Leinenfabritamen 2, Drud. fabritanten 3. Gerbeufabritanten 4, Guderei 14, Teppid. fabritanten 3, Shamffabritanten t. Tapifferiemaarenjabeifanten 1, Rabmafdinemabritanten 1, Bettmaaren 1, Bofamentirer 2, Tapegierer und Deforatenre 3, Tapetenfabrilanten 4, Spigenfabritanten 1, tünftliche Blumen 1, Dater 11, Ruftergeichner 7, Bappenmaler t. Glasmaler 2, Borgellammaler t. Deforations maler t. Anftreider t. Rurferfleder I. Dolifdmitt: Anftalten 3. litbographilide Anftatten 10. Budbrudereien 6. Buchbinber 5. Bumtpavierigbrifenten 2. Sunftbanblungen 2. Bbetograbben,

einichließlich ber photographischen Griellicaft 3. Chemiler 1. Leber: und Galanteriewaaren 3. Glas 11. Thommauren 10. Pergellanjabrifanten 6. Cementroaaren 1. Defen 1. Marmur-Svegelmaleivitaura 6. Gementwasten 1. Crien 1. Warmermanner 2. Swejesiefer 1. Bibbaser um Stevelleura 3.
Stede am Stumbigheter 20. Steitensiadrikuman 1, 30seifern 1.
Oge, um Dereitzensam 7. Geregeber 7. Steiteisaum 16.
Steiteisaum 7. Steiteisaum 7. Steiteisaum 16.
Steiteisaum 17. Steiteisaum 16.
Steiteisaum 17. Steiteisaum 16.
Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 16.
Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17.
Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Steiteisaum 17. Ste

boffer verhanden, bie industriellen Linker Orftereriche und bie eingeltem Anderfreiereig in Weltbare Beffe vertreten ju feben. Gar bie Rational-Golerie in Berliu find in der fehren gleit weit gehier Bilber vom Duffeberter Raftiferen anzeit und erhoten. Das eine ift "Die Balliabere an ber Kapelle" vom Opbert Balenlin, und bas andere "Prenfifche Werber" vom Opbert Balenlin, und bas andere "Prenfifche Werber" vom G. Die bemann.

#### Dermifchte Runftnachrichten,

Der hiftviermaler Chr. Griepentert in Bien, ber fich burch bie trefitide Aussung ber von Rabl fempenirten freefen im Palais Tobesco und bes Lpernvorhanges von bemielben Meffer in weiteren Reifen rubmitch belannt gemacht bal, ift gegenreurig mit ber Aussibrung einer größeren beforgliven Malerei beidlitigt, weiche bas Treprenbaus im geben von ber Premeibenbigg, bargeftellt. Die Aussilherung sammtlicher Bilber gefchiebt im Bachbelarben auf Leimond, gang in berfelben Weife, wie biefe Zechnit von Gertpenterl in ber Billa ju hörnftein nnb von Froj. Eifenmenger u. A. im neuen Afrienhotel ju Bien angemenbet worben ift. Der im Berma attermodete, ju Evolen angerennen, Kroeren gi. Der Affeit fill ein emiddeten ledhofterer old beim Frede, ohne baß die Maleren ju (etfolimbig ber Architektur gegenübertrüdet, ausgerehm empfelten fill die Zedunff bareh fibre Beganmiddet, da bie Zülkere, wie Staffeicigenüber, im Aleller ausgeführt amb bam in der Wahne ber Defin eingedeffin werben.

\* Stipenbium far öfterreichifche Runfter. Aus bem biebjabrigen Betrage von 15,000 fl., welche im cieleitbanifden Defterrich für Rünftlerumerfülgungen bewüßigt fant, erbeiten Stigendien: der Bilbhauer Edm. Dellimer, die Molerin Deedvor do Dermannsethal, der Miles Rylodnicht und der Architect Aloes Praftvier. — Anfredge wurden ertheilt ben Malern Georg Daber, Rarl Mabjera und Rart & donbrunner

And Go and blunger, and the one ber Acumilifien ver fig. 1969.

And Go and the Acumilier is one ber Acumilifien ver Schoper, and Consequence and Acumilier Schoper, and Consequence Schoper, and Con cumpiangenam oed Mujicume im erften Stock bestimmt. Die Chige das breitid vorgeligen mide in ber Remmiffien inn-getheilten Befold erholten. Camphonien wied ymdobs ben greßen Auflifelten als Agenfuld bes großen Zeichtich jür ben König malen und banne des Silds für miere Minfeum beginnen. Dolfelbe ütste im Frühjahr 1872 jurt Mistleitung

#### Beitidriften.

Chriftiches Annftblatt. Rr. 10. nare. b. Dite. - timer ats Rierre. Die gliderftlicht finfitts. Ben b. Dite. - timer ats Rierrentfoger, Ciater ven Grupen ben Dornis in Coburg (mit Mithellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 61. Von der Gramer Amatellung. — Eine Stodie über ahliosi Email-vasen (Forta.). — Zur Geschichte der Eiteren Glastnöustris im Mism. — Licher die Pontagraphie (Forta.).

Wies Urber die Photographie (Forts.).
Kunnt und Gewerbe. 1V. Jahrg. Nr. 41—43
Allgen. Industrie-Ausstellung in Kassel. — Niederösterr. Gewerbe-

venias

Generichalic Sr. 10

Generichalic St. 10

G

### 3nferate.

### Ankauf von Aunftwerken

fur bie am 12. Januar f. 3. ftatt finbenbe

jechfte Dombau-Bramien-Rollette jum Ausbau ber Thurme bes Rolner Domes. [10] Bur Forberung benifcher Runft auf ben Gebieten ber Malerei, Plaftit, ber Golbichmiebe. unb Emaillirlunft, ber Efferethe and the properties of the

permanenten Ausgin Ausgirdung von der Annibert von der 
ber eingefandten Werte bem Ermeffen bes Rolnifden Runftvereins vorbehalten bleibt.

Roin, ben 7. Revember 1870.

Der Borftand des Central Bomban- Vereins.

Leipziger Kunftauction 28. Hov. 1870. Mr. 4 ber Runftdronif Die Aunthammlung bes fel. R. Beigel. III. Das Wert bes D. Chobowiett. wird Freitag ben 2. De-

Die lebte Abtheilung ber Runftbibliethet. Rataloge burch Rud. Weigel's Aunfthandlung. (Dr. M. Anbrefen). gember ausgegeben.

Berantwartlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grnmbad in Leipzig.



Inferate

a 2 Sgr. für bie brei Raf gelpaltene Bettijelle merben bon jeber Buch unt Runfhantlung angenommen,

1870.

### Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Periag bon &. M. Scemann in Zeipsig.

Um 1. nub 3. Brettage jebet Monard ericheine eine Anmmer nen in ber Regel einem Caurtbagen. Die Wonnenten ber "Seirichrift für bilbenbe Aunft" er balten blo Blatt grutte. Apart begage liebet baffelbe 11°, Thir. gempflieft. Mie Bret. nub Aunfbanblungen wie ale Poblanter urbmen Bestellungen an.

Ishalt: Die Steffnell der neuellen Malerei (dertf.). — G. M. Chen'l pfetographider Malerfulien. — Serrefpendens (elfe). — Refreispender (Styries) diger, Jul. (dafür Liber). — Annillienens und Auslicht. — Entliverenz, Camulungen und findfellungen. — Ber missie Kripfnehaltisten. — Jeffneligen. — Tentfellen. — Dieteise.

### Die Stoffwelt ber neueften Malerei.

Stubien im Barifer "Salon" bon 1870\*). Bon Ernft Ihne.

(Fortfehung).

Muf ber Jagb nach frembartigen auffallenben Stoffen richteten bie Genremaler ibre Blide nach bem fernen biftorifden wie auch nach bem geographifchen Borigente. Die von Gerome inaugurirte Richtung fant viele Bertreter, welche glaubten, Die Soene eines Genrebilbes an einen beliebigen Buntt und in ein beliebiges Jahrhunbert verlegen ju fonnen. Richte ift natürlicher, ale bag bei biefer ploglichen Ausrehnung bes fanftlerifden Gefichtsfeltes bas an eine geringere Gebweite gewöhnte Auge nicht fefort ben richtigen Dagiftab an bie betreffenben Gegenftante anleate. Der Runftler wollte bie Scenen ber alten Welt in berfelben Entfernnug feben wie bie bes mobernen Lebens und fuchte einen Stantpunft einjunehmen, auf ben ibm bas Bublitum nicht folgen fann. In ben beften Arbeiten biefer Art find bie banbelnben Berionen Meniden bee 19. Jabrbunberte in antifer Rleibung, bie meniger gelungenen Leiftungen find bloge Roftlimftubien. Wenn wir bie Gefdichte bes Alterthums an unferm inneren Beiftebauge vorübergieben laffen, fo feben wir biefe Ereigniffe gang anbere ale bie ber Begenwart. Wir meffen fie nicht mehr nach ihrer zeitlichen und raumlichen Ansbehnung, fonbern nach ihrer Bebeutung in ber Beltgefdichte. Bir feben nur bie großen

weltgeschichen Ereigniffe, Die Episoben bes Pribatlebens bedt ber Schleier ber Bergeffenfeit. Aber unterscheiben wir bier fcarf gwischen ber Anffaffung ber Wisfenfahrt und ber Runft.

Bir bie Wiffenfohn ift 3. D. ber inliffe Buert ber Arpabil eine nichtige Ericheinung, benn Millionen biejer Bunren machten eine Welfmach aus; er ift ein unenbild fleiner Brudfund i eine Tedeffliche Rreif und alle ein neufbundiger flaten in ben fempliciteiten Rech unngen ber Welflich in enter ber Welflich eine Bertheiten Rech unngen ber Welflichfiebte. In ber Runflicher ift er eine Bull.

Und bas ift ber fundamentale Unterschied poisson Ansfadung um mathematischen Wilfen. 3a ber Theorie Esnann wir eine Greige bis in eine Unterschied ehreiten und wir erreichen niemalt bas Nichts. In ber Empirie verschwieben balb bie einzelnen Benchtheile auch für bas fabritte Anna-

Ein eigenthamilies Beilpil ter Serfunde, ein until Samiliegung ju fallen, ist, Las Jonesses aufstel Samiliegung zu fallen, ist, Las Jonesses d'ausselder von ft. Ernstte Eiste ter Beite ist den kannt officierien, mit einer Objehin auf vom Bechen füngefauert. Daneten flet ein Runde, der eine Deite ziggefauert. Daneten flet ein Runde, der ein Derite jufzien Infojfis Benauer Wertert. Das finder Gefährigen ter Rusbeiligkeitelm, die mit von Berlin der Ernnen, jie bef. Das Genauer der eine Beiter gestellt auf den bef. Das Genauer der einer Scholler Glintend, mie rier Gelitzens aus der Gerter "Karriter d. mie

Roch mifflungener ift aber bas große, viel angeftaunte Bilb bon Giranb: "lo Charmenr."

Eine römifche Gefellichaft aus ber fpateren Raifergeit, flurte Manner mit Barten, "fdattig langen Barten" und garte, ficon gepubte Damen fiben in Reif' und Biteb in einer offenen Loggia und bewantern bie Leiftungen

<sup>\*)</sup> In voriger Nummer ift irrthämlich 1860 flatt 1870 gefehr.

Sang genrehaft, aber ale Darftellung berberragenber Momente auch wirtungevoller ale bie genannten Gematte, fint zwei Bitter aus bem romiften Leben von Bector Levoug: "Offrande à la fiebrre" und "La gardienne dn fen naere."

Om erften Bilte faite im Mann ver einer Micke, in ver inner weidine Gante vas de jame in bei Span zich geligt bat. On der erfesbenen Rechten fällt er einen Zeitgrung and betei eine, die fülle geste eine in beimäßig gunfdisfantet frankt fören, in brene tieleneballem Angeficht der nade före, in brene tieleneballem Angeficht der nade före, derfeiche betran. Deife gligaren find wer dem Mate riefestung aufgefell mit werten
gene find wer dem Mate riefestung aufgefell mit werten
befinden, ichen mit siend in tie in giftig Omlite gebliffte Gammagan. Das gang fill be dimter ble Rentanflatz, and bei tredene falle generagien, wie bem Mater
eigen zu fille feichen, enligtig Chaire geeile zu fille generagien.

Es ift in ber Mufglinge etwas febr Tebarafifese, Darb'isse, in wan findt unwillfatten das dieme Trauerfiel von Erneuf, bein die Kene enkommen fein Komel. Benn diefe Bestallin beim Armaden reden wäres, je wäre es sider in Mignabrinern. — Das erte Bild von Kreung ist wegen feines allgemein mensche abstalter ergerichtere, biefend der ist espekalen abstalter ergerichtere, biefend der ist es sich Rul. Der gang archäelogische Kram bleibt fünstlerisch wirtungsfeh.

Bir füben burd bieß Beispiele saleinig Seitig, was bir ihen verber ibegerifig felbellen. Der Berigd, auch vos aufter Leben in das Erbeite be Warer bineinguzisken, ift ywar ein Bemeis für bie Kraft best meherann Aunstrücken, der ei fit bed ein entflichener Selbgriff. Es ih biefes im Keim, ber in einen bürrung mutuchtbaren Bedeg affallen ist, wer er kein Paberung mutuchtbaren Bede gafallen ist, wer er kein Paberung

findet und nur burch fünftliche, unnatürliche Mittel am Leben erhalten wirb.

Mit be ebn befrechenen flaffichen Studier hem enterfente fiel hat it kollungen jener Gadie, de best der eine erstellte gefen der konden, de best meterselt, schauselte Schen ju feren Gegenschung zu dem des "St. den met de St. der eine Studier und best der Studier und best der Studier und best der eine Robert der Robert

Deier Gerardtrefiguren fins bei ber metren frauße fleicher Chefildeb, im der von ein merren Sommarierigfleicher mit. Sei filt ver aufste fleigter Bestiffe von Tack nu net, die Leiter Gefang, dar grand monde um anmentlie die z., denme die trente nun". Die "femme de genannes nun", die Der Sommafirent materi jereritier Selfung, delauptet bet, fil koprifisierweist in tre Selfung, delauptet bet, filt koprifisierweist in zufleten alse mit der von fig zu merscheine. Dam listern alse auch der von fig zu merscheine. Dam listern alse auch die Cameliantamen ein Seberatonte Gentagent.

In einem anderem Bilte, "Indefeision", bos spielen wielligfe bes Breum fin foll, flet fir in fenere Dinnere bidt am leichtlefebagenen Fraffer, fo baß fich bir Geficht in ber Genflerichet plagent. Bis ift jum Angehen wegelichet um bingelfich den ein fen homelichet, um Binar Gefichet um bingelfich den ein fen homelichet, um Binar Geficht bandett off da bert ab gibt aber ba Wieters and, biefeicht bandett off da bert an fün ein Arnety-vent. Ar ber Wieters bei der bei der die Binar fün geficht bei der die bei der Arnety-vent. Ar ber Wieters bei der Gefore bei Befecherprehien.

Ein reizendes Evatöchterchen von Toulmondet bat fich in bie Bibliothet bes Baters eingefchichen und loftet bort bie verbotene frucht. Man fiebt, wenn man maber herantritt, baß die Aleine fich im Coos Ropelésa Aber bie Ochseimnisse die fleichen Lebend inftruirt.

Diefe und Ihnliche Scenen find nun an fich nich bereutent, es ift bie frifche, allbefannte, manchmaf basalt Begemvart, bie und aus ibnen entgegentritt. Bas uit an biefer Gottung am meiften tabel muffen, bas ift aber san ban Refultat üper Jufammenkangs mit ber Webekan ban bis im Anner am biefer Didage (felte erfebenen, wirb burch biefen Umfand erfüllet. Die Sestim feltigt fie eine "gemößen" und werde "Den felte üper Justim gemößern, quand misme. Im biefen ziefliches Ebrechen beken minist meiffem bie ficher ber Danner, under bie fohnen Tejlenberinnen bis Geliese Kennuchernb histifiern, gegenflich ber im Starberuch und gegenfliche bem Kantruch im ben Geführern gerabt (wiel Bedeutung, bei man eines ausgangeden mit ist ferfeiten Belägene ber Webeigernaße einnert mich, wieder wenn am noch nicht im Coll gemänkt, benach, mie is bertriffenen Rich wichten verfichern, von ben "ersten Känftlern" geliefert werbe.

Aber bies ift erft ber Anfang und lagt fur bie Bufunft bas Befte boffen. Dauptfache ift, bag wir eine gefunbe Tenbeng finben, alle bebeutenben Ericheinungen bes mobernen Lebens fünftlerifd aufmafaffen, und ich will burchans feinen Tabel aussprechen, wenn ich fage, baft biefe Schule ber in ben ifluftrirten Blattern, namentlich im Journal amusaut, vorgezeichneten Babn folgt. Deun ben Reichnern biefes Blattes ift es gelungen, gewiffe Bestalten ber Barifer Boulevarbe fo topifc aufaufaffen, bag man faft fragen mochte, ob Die Figuren von ben Berfanficfeiten bes Boulepart fopirt fint, ober biefe von ienen. - Auch in anbre Schichten ber Barifer Gefellicaft bat man mit bemfelben Gtud gegriffen. Leonce Betit, ber geiftreiche Illuftrator bes philiftrofen Lebens in ber Bropins, nemnt ein Bilb "A ta porte du bureau de charite". Dan fieht vor ber Thur bes Sulfeburean's ein Bebrange von Rothleibenben, ausgehungerte Beiber mit blaffen Rinbern, bartgefottene Bettler und ein gebrochenes Mannchen im quefnopften fcwargen Frad, ber beffere Beiten erlebt bat. Der wehmilthige, balb fentimentale Bug in biefem malerifchen Etenb erinnert au Didene.

Gs ift eine weite Rluft mifden ter niebern Bendlerung ber großen Stübte und ben Bauern auf bem flachen Lund ei ift ein noch größerer Unterfaide in ber Muffallungdweife ber einen und ber andern Rluff in ber Rund. Du bentfelm fleuern bat ich merbartigerweife noch etwas ben bem Celle bed Schäferfpiels erbalten.

Reten ber Chrartheriterung leifart Weir sinch, melde in eine oben beiprodene Ratagreit gebürer, film beide Bauerelinera unfer eigene höhrliche Griefenische Griefenische Ausgeber der State der State der Aufgeber der nativeren Berns. Die Brankrich fintern mit beide Aufgebriege der State 
ben, "des riens bien doux". Die Grene, bie eben gefpielt wirt, ift bie von Bebel geschilberte,

"Liebes Liede.
Gigmint e Ribde."
"Al. Benn's Jemand febe that."
"Al. Benn's Jemand febe that."
"Al. wie fo?
Gig Riemand bo.
Als ber Bu', ber nip berftebt."
Und bem Ang foh Cener in Und bow teil tierner Bu'.

Die bebeutenbften Leiftungen auf bem Bebiete bes Panblebene fint aber aus ber Breton'iden Coule, unb bie Breton'iche Muffaffung bee Lanbvolles ift jebeufalls eine acht moberne. Gie fennzeichnet fich vollftanbig burd einen Umftanb: feine Bauern fprechen nicht, fie find abgebilbet nicht wie man fie bei einem langeren Aufenthalte in ihrer Mitte fennen lernen murbe, fonbern wie wir fie auf unfern Reifen und Spagiergangen feben, ich mochte faft fagen, and bem Genfter eines Gifenbabn-Coupe's; und fo fint fie ungertrennbar vermachien mit bem beimathlichen Boben. Ge ift bie bochfte Ausbilbung ber Staffage, und bie technifde Ausführung biefer Bilber entfpricht vollftanbig biefem ihrem innerften Befen. Sanb und Leute find Gine und beibe find mit gleicher Liebe behandelt; meber bas Eine noch bas Anbere ift befonbere accentuirt. Dech bie Refultante bes Bangen ift eine rein lanbicaftliche Stimmung.

And bie Kempofilen Jimmilier mie bedauten Mitte bie Reimer figneficht, mitter ein vollemen feigerfeit, "De erinner an die Witer im Verzenberrg, an ben der des Arechte an werderzigehens feiderung und an die and Gemennentergang vom Gebe beimberneben Artenselferinnen. Niegarde eine Janabung, die allegen Gematisteren, und der hie den Gematisteren, das der hie der hierbeiten Gematischen Gematischen Gematischen Gematischen Gematischen Gematischen Gematischen Light wie einer bereiten, nießernig und gehanflig wie der Gebele der Vertreite, nochmittig finneren mit und Ansachen wer Studien im geschlieben Vertreiten Gematischen Gemati

 ten Bilte figt eine Spinnerin im Bable, neben fir foller ein soniger Sib nurch bad Sod, um begehönt gebeju bas Beiterschreiten bes Banberers. Sie fat einen nachentifich freitenben Bild, eine wie man bie Senne no George Ganb fich benten mag, aber ihre Ruiveldi und bie ber betreffenben Jeanne benfe fin mir mer im ereifnat im Munde eines Jaulie geftreifen Onterpeten.

Ein Bilt, in bemfelben Sinne mie bie Breton'iden, aber bumpriftifc bebanbelt, ift "Les commères des bords du Rhone" pon M. Berret. Rabe am Ufer bes Bluffes fdwimmt ein Rabn, auf bem eine Bube erbaut ift, mabrideinlich jum Bafden eingerichtet. Die gange Gerne verbillt ein bichter Rebel, and bem feftit biefe Bube im Mittelgrunde zweifelhaft bervorlugt. Oben ericheint bie Sonne als fenerreiber Debeiffed, und in ben platidernben Bellen am Ufer fieht man ibr gebrodenes Spiegelbilb; im Borbergrunte eine Gruppe von brei ober pier Rigtididmeftern. Ihre runteligen Gefichter grinfen unter ben weißen Sanben, und mit erhobenen Banten freuen fie fich über einen Sauptipag. Bem bober gelegenen Terrain eilen noch zwei faft im Rebel berforene Beiber einen Bfob binab. 3d babe noch nie ein Bilb mit einer folden atuftifden Radwirtung gefeben. Dan glaubt auf bas laute Beflatich und Belachter berbeigeeilt ju fein, und nun bie fomifche Gruppe immer bentlicher aus bem Rebel bervortreten ju feben. Gang unerwartet fommt man aus ber vollftanbiaften Ginfamfeit und Ifolirung auf biefen fleinen Schery. (Fortf. folgt).

### 6. Al. Edert's photographifche Malerfludien.

Die bebeutenben Fortidritte, welche bie Bhotographie in ben letten Jahren in technifder Begiebung gemacht bat, baben biefelbe befähigt, in unenblich vielen Gallen, an welche man vorber faum gebacht batte, in Biffenfchaft und Runft ale Gebulfin einzutreten. Am befannteften finb bie grofien Dienfte, welche fie ber Runftwiffenicaft erwiefen hat und noch immer erweift. Richt minter wichtig ift fie für bie Raturmiffenfcaft, für Botterfunte, Aftronomie ic. Aber auch bie Maler haben balb gelernt, bie lange Reit ale unberechtigte Rebenbubler verachteten Photographen in ihren Dienft gu nehmen und von ihnen Ruben gu gieben. 3a, es haben fogar nicht unbebeutenbe Runftler gang und gar ber Bhetographie fich gewibmet und mit Balle eines pholitalifc-demifden Apparates, unmittelbar nach ber Ratnr arbeitenb. Runftwerte bervorzubringen gefucht. Letteres ift jeboch nur felten, nur unter forgfättigfter und gefdidter Benutung einer großen Angabl gunftiger Umffante, und bann auch nur annabernb moglic. Dagegen fann ein gefchidter und funftlerifc gebilbeter Bhotograph mit Leichtigfeit Runftlerftubien machen, b. b. alfe Gingelheiten nach ber Ratur aufnehmen.

welche ber Runftler bann bei feiner geiftigen Arbeit ale Bulfemittel benupt. Die Photogramme bieten bor geneichneten Stnbien ben großen Bortbeil, bag fie ben gegefenen Gegenftand mit gröftmöglicher Raturtreue barftellen, fo bag ber Rinfiler alfo auf bie auf photographifdem Bege gemachten Stubien vollfommen ficher fic berlaffen fann, und bag fie unenblich fonell gemacht werben, alle auch mementane Ruftanbe, wie eigenthumliche Licht. effette, Belfenbilbungen, Meeresmellen, Gruppen fic bewegenber Menichen und Thiere u. f. m. in einem Angenblid für immer festhalten tonnen. Aber auch Bewand-Ralten, Bammffelette, Laubaruppen, einzelne Blatter, Relfenpartbien, in gange Lanbicoften, und gemiffe Stellungen lebenber Weien mirb ber Rünftler, jur Erleichterung feiner Arbeit und ber Beiterfparnif megen, gern fich photographiren laffen, um biefe burchaus getreuen photographifden Stubien bann in feinem Atelier mit Inbe und Bequemlichfeit für feine Bwede zu benuten.

Bu ben Mannern, melde vorzuglich in julebt bezeich. neter Richtung arbeiten, gebort and ber Daler und Photograph @. DR. Edert in Beibelberg, welcher feit einigen Jahren mit ber Berftellung folder Malerftubien und fünftlerifd vollenbeter Canbicafts - und Architeftur-Bilber fich beidaftigt. Gine Auswahl feiner meift febr portrefflichen Arbeiten bat er unter bem Titel: " Ctubien nach ber Ratur fur Daler und Architeften" im Berlage von Gr. Baffermann in Beibelberg in ben Runftbanbel gegeben. Dieje Blatter erfreuen jeben Runftfreund in bobem Grabe burch bie Coonbeit ibrer Musführung im Gangen und Gimelnen und erfillen ben Beidauer mit Achtung por bem Gefdmad und ber Beididlichfeit bes Photographen, melder fiberall ben beften Stantpunft, bie gunftigfte Beleuchtung ju mablen und eine gewiffe malerifde Gefauntwirfung zu erreiden gewußt bat. Die Rorper fint in pollenbeter Beife mobellirt, Die Schatten find burdfichtig, Mues ift flar, und bas Bange bat einen feinen Ton.

Diefe Saumlang für in feden Absfeltungen erfeisteres war erfeist. Beverergundbatien (fellen, Zerezis mit Baumwerpfa, Baumblamm, Laubwert, Nachen, Gertengenödich, Barenthaut, Schlift i. 12. "Nüttlegenmbleten (Wahr-Jamers, Baumfelag, Seifers und Zerzsin-Biltungen) Ansichtungsbeite und Diefersterger Solie die und anderen Mulien, wen der gefühligen Peterfrüse im Gerter, aus Mungen im Ind., ferrer Limite Kangen, Gerter, aus Mungen im Ind., ferrer Limite Kangen (Götten, Gelffe, Peumsechiefer, Gelöfte, Nüchfen, Schiff) mw. vielen Andere.

In lester Beit ift Edert, in folge eines besonderen Rufes, nach Rarnberg gegangen und bat bafelbft eine große Angabl bodft bebentenber Aufnahmen gemacht, melde ben fanftlerifden Charatter biefer, besonten auch megen ibred Runfthambuerts bodbertibnten, alten Reiche

flabt mit ihrer unenblichen Stalle an malerifden Detiven und intereffanten Gingelbeiten aller Art auch Musmartigen ftete gegenwartig halten. Edert befitt ein befonberes Talent, bas Malerifche in ber Ratur fogleich gu erfennen und in gefällig arrangirte Bilber jufammen ju faffen. Benngleich er befonters "Stubien" fur Daler und Architeften gemacht, alfo weniger Beduten als Gimelbeiten von ben öffentlichen Bebanben "(Rathhans ac.), bon ben Straffen, ber Stadtmauer, aus bem Inneren ber Rirden, ber Bobnbaufer bes Freiheren ben Bibra, bes Antiquars Bidert, bes Raufmaune Auchs, bem Atelier bes Direftore v. Rreling u. f. m. bargeftellt bat, fo hat er boch auch vielfach bie ichen oft abgebilbeten, allbefannten, befonbers von Fremben als Antenten verlangten Befammt-Anfichten ber bebeutenbften Baumerte gefertigt, bat babei ftete burch nene, meift febr gludliche Auffaffung, Anwendung eines anderen Standpunftes und anberer Belendtung ihnen nenen Reig berlieben. Dag biefe Rurnberger Stubien feinen fruberen Arbeiten im Arrangement und in technifcher Bollenbung burdaus nicht nachfleben, ift fanm gn ermabnen nothig. -

R. Bergan.

## Aorrefpondens.

Rica, Ente Citeber.

d' Cine Helfung begte man bie gerechterigist Ereguigh, bei winn Artigebrieru mölden and set ben Beiterbau am Klimt Deme iferen läßenethen dere ihn beneren Unfeln auf dem dem dem dem dem dem Liefe Stammer im jeiner Justgridt geführen. Wilstem ihrer Besten einfeldere, melfeleig fich bie Zunisammende ihrer Besten einfeldere, melfeleig fich bie Zunisammende jehre Besten einfeldere, melfeleig fich bie Zunisammende jehrer Besten einfeldere, melfeleig fich bie Zunisammende ungefänderen Schleiten (ergeltigen. Siehten miere taufern Zunpen auf frangilfen Bener bir felde Comskage gere Gebratten geiter nietzen, ausdigen bestehen felen Riches fagten, liefen in sich bie Ereinmegen mit

ruftiger Sant weiter ju forbern, um fo ben Ausbau bes impefanten Sombole beutider Giniafeit und Rraft nicht au unterbrechen. Dit gehobenem Intereffe folgt man ber fühnen, luftigen Arbeit, bie auf ben riefigen Thurmtorfo's langfam aber ficher geforbert wirb. Muffallenb ift et, bak bas Stein- und Daafwert ju bem gwiften biefen beiben Thurmen einzusugenten großen Mittelfenfter nech nicht mit errichtet wird, vielmehr an biefer Stelle ber Dom in einem völlig ruinenbaften Ruftanbe verbleibt. Es bebarf feiner meitern Ansführung mehr, baf bas in Rebe ftebenbe Fenfter mit beppeltem Daagwerf gang in berfelben Beife wie bie übrigen Thurmfenfter tenftruirt merten muß. Die noch fichtbaren alten Unfabe geben ju beutliches Reugnift bavon, ale baf ein weiterer Sweifel Blat greifen fonnte. Dem jebigen Dembaumeifter fleht es nicht gu, ben Ban anbere auszuführen, ale ber Meifter bee 15. Jahrbunberte es unmeifelbaft gewollt bat. In bem Umftanbe, baf bas Deppelfenfter im Blane bes ausführenben Banmeiftere bee 15. Jahrhnnberte gelegen, lag fur ben jebiaen Bauberen, ben Ergbifchof und bas Domfapitel, bas bestimmente Motiv fur ben Befdluft, woburd bem Dombaumeifter aufgetragen murbe, bas fraglide Mittelfenfter in ber urfprunglich begbfichtigten und burch bie noch porbanbenen Anfate inbigirten Beife mit boppeltem Daaf. werfe auszuffihren. Es ift une vollig unbegreiflich, marum Berr Soigtel noch faumt, Diefem Auftrage nadaufommen und endlich bie Steinwufte mifchen ben beiben Thurmen ju befeitigen. Schon bor langerer Beit mar beim Domfavitel bie Ameige eingegangen, bag bas für bas in Frage ftebenbe Fenfter beffimmte Glasgemalbe vollenbet und um Berfenben bereit fei. Zweifelsobne ift baffelbe fent in Rein eingetroffen. Um Gewifheit barüber gu erlangen, ob bas boppelte Maagmert ber vollen Birfung bes Bilbes nachtheilig fei, befahl ber Erzbifchof noch vor feiner Abreife nad Rom, in ber gweiten Ctage bes Rorbtburmes amei Renfter mit Glas ju verfeben. Auf bas Epibentefte ftellte fich beraus, bag bas toppelte Daufwerf nicht im Muerentfernteften ben Lichteffeft biefer Genfter beeintrachtige. hiermit murbe ber Grund, ans welchem ber Dombaumeifter an ber Ronftruftion bes borvelten Magfmerfes Umgang nehmen wollte, gang binfällig. Trobbem faumt er noch immer, bas genfter nach bem urfprlinglichen Blane auszuführen. Das Gouvernement, meldes bis babin nicht fo febr auf Grund eines rechtlichen Berhaltniffes ober bestimmter Bertrage als in Folge einer ichmer gn rechtfertigenben Ronnibeng bes eigentlichen Banberen in midtigen Baufragen bas enticheibenbe Bort gefprochen, bat es veridmabt, in ber verliegenben Renfterangelegen. beit bie fo außerft wichtige Frage fiber bie rechtliche Stellung ber toniglichen Regierung jum Rolner Domban gu gerichtlicher Enticheibung ju bringen. Dhne barauf gn befteben, baf ibm in Dombaufachen bas lette Bort guflebe, bat bas Minifterium por langerer Reit bem Dom-

baumeifter ben Muftrag gegeben, fich mit bem Ergbifchof begliglich ber beregten Geufterfrage ju einigen. Das Defultat ber Berbandlungen mar, baft ber Dombaumeifter bom Ergbifchof ben gemeffenen Auftrag erhielt, bas Genfter mit boppeltem Daagwerf ju touftruiren. Diefer Auftrag murbe ertheilt, ale man fich übergengt batte, bag bae toftbare fronpringtiche Beident, bas fur bas Mittelfenfter beftimmte Glasgemalbe, in feinem Effett in feiner Beife burch bas boppelte Dagfwert beeintrachtigt merbe. Wenn ber Dombaumeifter nun noch langer faumen follte, Sanb an pie Mufführung bes fraglichen Genftere ju legen, murbe man barin nur ein eigenwilliges Berbarren auf einer Marotte erfennen fonnen, und wir glauben, bag es mobl endlich an ber Reit ift, bem Dombanmeifter verftanblich ju machen, bag ber Rolner Dom nicht bas geeignete Dbieft ift, an bem man arditeftenifde Darotten inr Musführung bringen barf.

Bie wir bereite fraber berichtet, fint enblich bie Reffeln gefprengt, welche bis babin bas weitere Ericheinen bes großen Dommerfes von Grang Gomit erichwerten und rie Bollenbung beffelben unmöglich ju machen probten. Richt bas Bort toniglider Gnabe, fonbern ber Gprnch parteilofer Gachverftanbiger bat bie Schranten, welche verblenteter Egeismus und felbftberrliche Bureaufratie bem freien Schaffen ber Biffenicaft und Runft entgegen. ftellten, niebergeriffen. Der Dombaumeifter, ber Ergbifdof, ber Dberprafitent und bie Minifter bes Santele und Unterrichte haben ibr Moglichftes gethan, um bas Ericheinen eines Bertes, welches von ber gangen wiffenicaftlichen und fünftlerifden Belt mit ber größten freute begruft wurde, ju bintertreiben. Das Rachbrudgefet follte und mußte Berr Comis, ber bas Beweitlfein in fich tragt, baft er feit einer Reibe von Jahren ber eigentliche Dombaumeifter gewesen und bag bas angesochtene arditeftonifche Wert lebiglich bas Brebuft felbfteigenen ffinftlerifden Couffens ift, verlett baben! Ge bedurfte bes eingebenben Gutachtens ber juftanbigen Gachverftanbigen-Rommiffion, um bie Rolner Rathotammer in fibergeugen, bag es fich bier mehr um boswillige Chifane, fleinliche Intrigne und perfonliches Intereffe handelte ale um bobere miffenicaftliche und fünftlerifche Rudfichten und um bie Giderung eines ber Dombaupermaltung guftebenben geiftigen Gigentbums. Darum wurde burd Rathe. fammerbefdluß ber Berausgeber außer Berfolgung gefest und bie Freigebung ber mit Befchlag belegten Blatter und Steine verfligt. Der Berausgeber ift aber nicht gefonnen, ben willfürlichen difaneufen Gingriff, ben fich bie Dombauverwaltung in fein eigenftes geiftiges Gigenthum erlaubt bat, gebulbig binunebmen und ben ibm barque ermachfenen bebeutenben materiellen Schaben willig gu tragen. Die Schabenerfantlage gegen ben Fiecus nnb ben Dombaumeifter wird nicht lange auf fich marten laffen. Benn Berr Comit mit biefer Rlage auch nicht reuffiren

follte, fo wird er burd einen folden Brogeft bod bie Benuathnung erhalten, baft er Gelegenheit gewinut, bat gebaffige gegen ibn in Scene gefette Intriquenfpiel in flaves licht ju ftellen und fammtliche biefe Angelegenbeit betreffenben, ben Dombaumeifter fo gut wie bas Gouvernement nicht wenig tompromittirenben Aftenftude ju veröffentlichen. Es ift bier nicht ber Ort, bas Berfahren und Borgeben ber Dombauvermaltung, bee Erzbifchofe und ber Beborben naber gu tennzeichnen. Wir tonnen bier nur unferer Frenbe baruber Anebrud geben, bag ichlieflich Die Bebarrlichteit gefront worben ift und bas fo fcmer bebrobte aute Recht gefiegt bat. Ingleich fprechen mir bas fefte Bertrauen aus, es werbe jett, ba bie Befahr por gewaltigmer Unterpriidung bes Schmip'ichen Bertes befeitigt ift, bie Babl ber Abnehmer in foldem Dage fich mehren, bag ber Berfaffer fur feine vielen Mustagen menigftene wird ichablos gehalten werben und für Stunft und Biffenicaft feine meiteren Opfer ale feine toftbare Beit und feine unfägliche Dabe wird zu bringen baben.

Dit berielben Sorgialt und Rorreftheit wie bie borbergebenben find auch bie unlangft ericbienenen Liefe. rungen 9 und 10 ausgeführt; biefetben befunden nenerbinge bie tiefe Cachtenutnif bee Berausgebere fomie reffen richtigen Taft bei Musmahl ber einzelnen abgezeichneten Stude, groferer Bautheile fowohl wie Detaile. Die neunte Lieferung bringt bie Strebemand bes fublichen Quericiffes, ben Grunbrif bes Gutportale, ben Grunbrif ber Strebemand bee fliblichen Querfdiffee, Detaile, einen fleinen Balbadin im Bortal bes fübliden Thurmes, ben Balbachin über ben Reliefe im Bogenfelbe ber fublichen Ginaangeballe; Die gebnte ben Durchichnitt bes meftlichen Sauptvortale, Die Mittelpfeilerenbnng an ben Thurmen, ben großen Balbachin am Gingang bes fublichen Thurmes, ben Grundrig bes Norbportales, ben Gennbrif vom illbmeftlichen Gebieiler bes füblichen Thurmes. - Dit ber 11, und 12. Lieferung foll enblich, wie wir vernehmen, ber hiftorifche Text ausgegeben merben.

### Mekrologe.

Andreas Gigner, ber befannte Reftaurator, Borftand ber Augeburger Galerie, ift am 18. Rovember im 70. Lebendjahre geftorben Der Aupferftecher Aut. Gafine Thater, Professor ber

Der Rupferftecher Jut. Gafur Thater, Professor ber Runft Matemie ju Runden, fard bafeibst Wine Rovember im 66. Lebensgabre

#### Aunftiteratur und Aunfthandel.

Bertiere Auslingtlien von Amsfer aus Ausharde, aun is Jamun. Der Nauleig jerüllt im puel Andelmanen: die reite enthält Kupferfinde und Medicumgen aus berfohlte zur Schaffen aller und bezur geit, darunter siefe Erienbeitern und gröffentheits Kilner von vorfäglider Casilidi; erwähjenwerte ihr bienders den erfichetige Gemitting von Grabbiofendierten nach Gemitten Rafford. Die preite Abstellang beitet und einerfinme Formatismuling von

### Knuftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Der Altonner Runftverein veröffentlicht feinen Sabresbericht über bas Bereintgabr 1869- 1870. Die Migliebergabi keld 56 auf 477 mit franz Britagefunner am 1400 Zbeiera. Sie Bertheusschapen von gen bedückt, mit bei Australia auf der Schaffen der Sc

Gernen aus bem gegenwartigen Ariege mit Frantreich barftellen fellen. P. Touffaint bebanbeit eine Epilobe ane ber Schlacht bei folken. L'avollanm dednielt im Epilede am ber Sudioll ist Befriedung. Beim Geming Sind bei Bergiging bei Kranbringen von Trengien durch bie dopreifdem Truppen nach bem 
eliege vom Blich, am Miciateskop ist Roppinglande von Seban. Die Bilter folken in Cellordendrad verriellidigt merben. B. Ern Berülle Tillen der Geming gegen der Geminglich der Bergig bei der Geminglich der Gestellich der Ge

versommung, mit wermesgener erummenmerbet ben Pro-effer Katl hab ner zum Bertreter Tälfirborfs in ber Kom-misson, melde unter Borss bes Kutussminsters jäbrich in Bertin gesammentrikt, um über bie Berwendung ber vom Staate für Kunszwede bereiligten stins und pranzigaanfen Siaace für Kumpgreck benedigten fini und pisanjiganteilen Tabelte in beraden. Podiert gestellte bereiten bereits iri medreren Indrem an. gu leinem Sellvetrieter wurde Bes-lesse Aufrecht und Gegenschiedung werden worden ib Pisa-triammiere Dits Archeit und Begelften Clewese Bawer aufger fellt, weder geichhalts viele Stimmen erbeiten.

Dermifchte Runftnachrichten, Thormalbfen's bunberijabriger Gebnicking ift in Ropen-bagen am 19. Rovember festlich begangen. In bem mit Taonenreifern geichmodooll verzierten großen Reubaufe bes Sobisticterin geninausen erzeteren gegen artuming von ca. 3600 Berlonen (bie lönigliche Kamilit war amd jungen) Professor Rieissen die Kestrebe, worauf eine unabsedbare Vrocesson sich nach bem Dustem bewegte. Dort wurden unter Ridingen ber Dufit Lorbertrange unb Biumen auf bos

nuter Rlafigett ver meine exerereiung und Commen ung er-frech bes grofen Weifters niebergriegt. B. Der Aupferfteder Barthelmeft in Daffetborf flicht gegenichtig des treffliche Bautie r'ide Gemathe: "Der Leichen-ichmaub", weiches fich im Befig bes Mufeums zu köln befin bet. Er bar guerft eine bodit getungene Rochbitbung beffeiben in Agnarellfarben ausgeführt, bie ihm bei feiner Arbeit bie wefemtichfte Erleichterung gewahrt. Wir burfen von bem Blatte um fo mebr ein vortrefftiches Runftwert ermarten, ale Bartbimes ichen burch bie Biebergobe bes Bitbes 3n ber Lirche" von Bautier bemiefen, bag er in bie Eigenart bes geniofen Meiftere nach Auffaffung und Behandlung tief eingebrungen ift.

Die Bandmuiereien von Guffens und Swerts in ber Liebfranenfriche ju Gt. Ricelas bei Antwerpen werben am 8. December feierlich emblillt. Eine ber umfangreichften Anigaben ber meoumentolen Dalerei neueren Datums ift bamit au Enbe arführt. Die Douptbarftellung bilbet ber Chriftus in ber Glorie, von Sweris im Chor ber Rirde ausgeführt.

Brifcheiten. Chriftliche Runftblutt. Br. 11. Capriftliches Runftblutt. Br. 11. Capriftlichen Dur ziell Idla. - Die nene friebenstinde in Bremen fint nablit.) - Ropater. Bichenngete, fünnfte, - ibn Leufften

Mittheilungeu des k. k. österr. Museums. Nr. 62. Eine arabische Bilderhandschrift des XIV. Jahrh. — Mustersna-stellung des östers Museums. Mittheilungen der k. k. Ceutral-Commissiou. No-

members bereither.

In the state of the stat vember-December.

Knnst and tiewerbe. Nr. 44. 45.
Alig. Industrie Assetsling in Kassel (Forts.). — Bellags: Alter
Ausslehetisch n. 4. Schlosse Ettersburg.

Drudfehler. In ber Runf-Grenit, Rr. s. c. 18. Ep. 1, Beile in lieb: "Gu-leniin" ftatt: fraframe. Cofe 14. Ep. 1, 3, 36 n. o. lieb feine ftatt fies. Citie 22. Ch. 2, 3 v. v. 1 irob enne fter Cente.

Empfehlenswerthe Festgeschenke

### Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart. Zu bezieheu durch alle Buchhaudlungen.

Deukmäler der Kuust, zur Uebersieht ihres Entwickelungsganges von den ersteu künstierischeu Ver-

succen bis zu den Standpunkten der Gegeowart. Neue Aorgabe in Zwei Bäoden. Bearbeitet von Br. W. Lübke and Jeneph Caspar. Carson. S. 64. oder Thir. 3S. 12 Sgr. Eleg. geb. S. 70. 54 kr. oder Thir. 42. 18 Sgr.

Joseph Greek. Carron. B. et. cont. 120c. et. a. opt. carg. gree. 5. co. conv. Schachtel ft. 31 ofer. Tab. 14. 11 Sgr. Duchmiller der Architektur. 5. 17 fields mit Text. In singusire Curios-Schachtel ft. 15. ofer. Tab. 14. 11 Sgr. Duchmiller der Steinjutz. 36 Tables mit Text. In singusire Curios-Schachtel ft. 16. ofer. Tab. 1. 12 Sgr. Duchmiller der Striffert, 47 field mit Text. In singusire Curios-Schachtel ft. 16. ofer. Tab. 1. 12 Sgr. Duchmiller der Striffert, 15. ofer. Table ft. 12 Sgr. Duchmiller der Table ft. 15. ofer. Table ft. 15. ofer. Duchmiller der Table ft. 15. ofer. Duchmiller der Striffert der Table ft. 15. ofer. Duchmiller der T

Runt der Pennett. 23 Teilen im Schulchen des Supplement unter dem Tindt!
Kunst der Pennett. 23 Teilen im Schulchen herbt Text. in Carons f. 6. od. Thir. 3. 18 Sgr. Beids Werke ansamco der Schulchen der Schulchen der Schulchen der Schulchen der Schulchen der Benalssanze in Italien. Mit Hotstendern. gr. 55. 1888. Preb brech. ft. 4. 3b.
durf Thir. 2. Des Fr. Berg. pb. 6. oder Thir. 3.
Karfer, Franz, Handbarch der Knustgeschichte, Vieter Anüley, bearbeitet von W. Lähle. Mit 45 Vieter Anüley,
auf den Petrut hägerfs. Zem lählede Preis brech. ft. 2 (oder Thir. 7. 10 Sgr. Berg. pb. 8. 13. 68 ir oder
und den Petrut hägerfs. Zem lählede Preis brech. ft. 2 (oder Thir. 7. 10 Sgr. Berg. pb. 13. 68 ir oder
und den Petrut hägerfs. Zem lählede Preis brech. ft. 2 (oder Thir. 7. 10 Sgr. Berg. pb. 13. 68 ir oder

Thir. 8 12 Sgr

Lishte, Brit. R. W., Grandrist der Kunstgreichelte. Verre durchgendene Anfage. Mit dens 400 Holtechniken. B. 3.2 is. etc. of The 3. 10 ye. Egg. get. 6. do 607 Hz. 3. 20 ye. gr. 6. do 51 Hz. 3. 20 ye. gr. 600 Hz. 3. 20 ye. gr. 600 Hz. 3. 20 ye. gr. 600 Hz. 600

tionen. 1862. Preis broch. fl b. 24 kr. oder Thir, 3, 6 Sgr. Eleg, geb. fl, 6, 12 kr. oder Thir, 3, 21 Sgr.

### Zu Festgeschenken empfohlen! Verlag you E. A. Seemann in Leipzig.

W. Lübke: Geschichte der Architektur. Vierte stark verm. Aufl. 1870. Mit 712 Hotzschn. gr. Imp.-Lex.-S. 2 Bde br. 61/2 Tblr.; eleg. geb. 71/2 Tblr.

W. Liibke: Geschichte der Plastik. Zweite stark verm. u.verb. Aufl. Mit 736 Holzschn. gr. Imp.Lex.-5. 2 Bde. broch. 6<sup>1</sup>, Thir.; eleg. geb. 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir.

Die prachtvolle Austatung dieser beiden Werke Lübke's mit vorzüglichen Holzschuitten auf feinstem Vellupapier und

mit einem geschmetzvollen Einbande lässt sie, abgeschen vom Inbalt, gans vorsäglich geeignet erscheines, als Festpale zu diesen. Beide Werke sind gegen die früberen Auflagen wesentlieb bereichert, namestlich was die Illustrationen enlagt. W. Lübke: Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst. Pfinfte Aufi. Mit 170 Holzschn. brocb. 13, Thir.; geb. 1 Thir. 271, Sgr.

C. Lemcke: Populare Aesthetik. Dritte verm. Aufi. Mit Holzschn. gr. 8. 1869. br. 2 Thlr.

21 Sgr.; geb. 3 Thir. 3 Sgr. Ein Werk, vorragweise geignet, der studirenden Jugend reiche Auregung und Geuuss zu gewähren. Der Vortrag des Vorfansere, obreich dem Ernst der Wissensebalt augemessen, ist so gefällig und interessant, dass des Werk auch beim schlosse Geselbecht die glussigese Aufsahma gefunden bat.

O. Seemann: Die Götter und Heroen der Griechen, nebst Uebersiebt der gottesdienstl. Gebranche etc. Eine Vorsehnle der Kunstmythologie. Mit 153 Illastr. 1869. br. 21/4 Thir.; geb. 22/4 Thir. Die mangelhaften Abbildungen der meisten mythologischen Handbleher für des Schal und Handgebrauch und die geriege Rücksicht, die in denselben auf den Zosemmenhang der griechischen Götterweit mit der Kasst und Poseit der klassischen Albeitungs genommen wird, waren die Vernatungen und vertraugsbe dieses Werkes, dessen entschie-

dene Vorzöge von der Kritik bereitwillig anerkanut worden sind. J. Burckhardt: Der Cicerone. Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Zweite Aufl., bearb.

von A. v. Zabn. 1869. 3 Bde. (Architektur, Sculptur, Malerci). br. 33/5 Thir.; geb. 41/4 Thir.

3. Burdhardt: Die Cultur ber Renaiffance in Italien, 3weite Auft, 1869. br. 21/4 Thin.; geb. 23/4 Ehlr. 3. Burdbardt: Die Beit Conftantin Des Großen. (Bafel). 1853, br. 11/0 Thir, geb. in Salbfram, 2 Thir.

Ad. Görling: Geschichte der Malerei in ihren Hauptepochen, 2 Bde. gr. S. Mit 192 Holzschn, 1866-67. broch, 3 Thir.; geb. 31/2 Thir. Reich an schönen Illestrationen und von ebenso umfassender Darstellung wie das Kugler'sebe Handbuch, vor dem

es noch den Voraug einer breiteren Behandlung der Malerei unserte Jahrhunderts und die Billigkeit des Preises voraus hat, hat dies Werk eine sehr günstige Aufnahme gefunden. A. Demmin: Die Kriegsmaffen in ihrer biftor. Entwidlung. Gin Sanbbuch ber Baffentunbe. Dir

1700 Inufer. 1869 fe. I., Alle zige. II., Eber Berte Berte in erhöbete Intereffe ju. Mich nur Gammeler, Pack.
Die frigerichten Greinfille ber Gegenwart filberte beirem Werte eine erhöbete Intereffe ju. Mich nur Gammeler, Pack.
manner, Alnstier und Kunftrambe, fondern auch getübete Esiene werten fic gern über einen für die Kunftrambe, fondern auch getübete Geiden Westenmannmanneren, den des des jere geborers,
wichgen Gegenfand verleintern, wome dem Effendischniss mit einem der einem Anfalmannmanneren, des des jere geborers,

entgegengetommen wirb . 28. Beder: Charafterbilder aus der Runftgeschichte. Dritte Aufl. Mit 3auftr. 1869. br.

2/, Thir, eleg, geb. 2/, Thir. Jur Cinflibeung in bie Aunsgeschichte giebt es taum ein zwechmäßigeres Buch als biefes. Sen vielfach jn Schuls min für trifere Galier verwandt, fit es als Feftgade für Schuler ber boberen Gemnachattlöffen, sewie für erwochstene Diabden aans befenbere empfebienewerth.

Ch. Clement: Dichelangelo, Leonardo, Raffael und ihre Beitgenoffen. Dit Ergangungen

[13] Im Selbstreringe erschien: Kupferstich-Auction.

## Album für Stickerei

von Friedrich Fischbach. Zeichner des k. k. Museums für Kunst und Industrie.

Wien, Kärnthner-Ring 3. 5 Lieferungen à 3 fl. ö. W.

In den beiden erachienenen Lieferungen I nnd II sind 40 Muster (Pan- nebft Nr. 4 ber Runft dronif toffel, Sophakissen, Caselkreuz, Borten etc.) flu Stramin Stiekerei bequem mird Freifag den 16. De zum abzählen, im reichsten Farbendruck ansgesührt. Das Album eignet sich besonders als Festgechenk für Mädchen.

Amsler & Ruthardt. Berlin, 16. Januar 1871.

Das Verzeichuiss enthält u. A. vorzügliche Grabetichelblätter nach Rafael nud eine interessante Sammlung Por-

Deft 3 ber Beitidrift

tember ansaegeben. Berontwortlider Metattenr: Ernit Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grambad in Leipzig.



### Beiblatt gur Beitidrift für bilbende Runft.

Perfer bot E. M. Seemann in Teinte.

Um 1. unb 3. Breituge jebes Armatt ericheint eine Rummer von in ber Argei einem Cauertagen. Die Monnenten ber "Britigeift für bildenbe Aunft" er hatten bier Blatt gratia. Apart bezogen fefter baffelbe 16 3 bier. ganglifelich. War Bach nob Roubband tungen wie alle Beftlienter achmen Beftelbungen un.

nbalt: Die Gt. Bereibunger alsbemifde Aunftnasbefinng. — Die Ereftwit der neugen Kolert (herti.) — Arforinge (stag Emannel framiter. Gent Tonn, Tonn. - Kunflicheren und vollengel. ausburgungen. — Perfessionafrichen, Ausburgung, Commissagen na

# Die St. Petersburger akademifche Kunft-

Die gleibt er allight im bieberfebernden Ausstellungen in underen Allenden er Rallneit ist gesiecht bei entigige, im welcher nutere größeres Valliffum fich für die bilbereit Ramfi litzerfrijfte, zum der Beind bei entigige and bei Ramfi litzerfrijfte, zum der Beind bei gange Jahr finderen dem Ausstellung spänglichen Michemsbile im Kallenmisste im Karbermisste, den felt phildiere. Währende ber Macheflungspielt aber, ein felt phildiere. Währende bei Macheflungspielt aber, ein felt phildiere. Währende ber Macheflungspielt aber, den felt phildiere. Ausgehende bei Macheflungspielt aber, den felt gestätigte gestätigt. Der der der den felt gestätigte gestätigt gestätigt gestätigt gestätigt gestätigt.

Diejes Dal find es ein paar Siftorienbilber, welche bie Aufmertjamteit bee Bublitums bejonbere feffein. Der talentvolle Rarl Subn, von bem bereite bie afabemifche Mubitellung bes 3abres 1868 (C. Runftdronit 1869, 92r. 7 und 8) ein ber Bartholomauenacht entlehntes bifterifches Benreftud brachte, bat fein biesiabriges Thema berfelben Beit entnommen; er führt une ben lleberfall eines proteftantifden Chergares burd einen fathelifden Chelmann und beffen muften Spiefgefellen ver. Subn bat auf's Reue feine ungewebnliche toloriftifche Deiftericaft und eine große Bebiegenheit in ber Beidnung an ben Tag gelegt. Das Bilb tragt ben Charafter ber mobernen frangofifchen Beichichtsmalerei. Der Runftler bat mabrent feines mehrjabrigen Aufenthaltes in Granfreid offenbar Delaroche und Comte fleiftig ftubirt. Die Geftalten bes Buhn'ichen Gemalbes fint trefflich gruppirt: ber bereits tobt am Boben liegenbe Dann und bas in

Bermeiflung fich über bie Leiche beugenbe icone Beib. ber mit einer Art finnlicher Bewinderung bie Frau anftarrenbe Greimann und ber mit rober Schabenfreube bas ungludliche Beib hinmeggerrente Mortgefelle. Die im Ausbrud gefungenfte Rigur ift bie bee Letteren; bie Frau aber erregt nicht recht unfer Mitleit. Der Befühleausbrud, Die Biebergabe eines tiefen Geelenlebens ift nicht bie ftarte Geite unjeres Rlinftlere. Richt nunter gelungen ale biefes Gemalbe ift ibm feine "Italienerin", ein ingenbicones Beib in ungefuchter Stellung. In beiben Bilbern lagt bie Stoffmalerei nichts gu munfchen Ebrig. Dit großem Gefdide ift bier ber Ginbrud vermieben, ben wir fo oft erhalten : ale famen alle Bewander foeben vom Schneiber, alles Bausgerath vom Tijchler und Tapegierer. Das Chlafgemach in Bubn's hiftorifchem Bifbe bat etwas Bobnliches an fich; man fublt fich in einen Bausbalt verfest, ber nicht erft von geftern batirt.

 bar werbenben Dorfe mit ber friedlichen Rirde bie unabfebbare fdwebifche Broviantfolonne fich bingiebt, in welche ber Feind bineingebrungen ift. Rechts bilbet ein bichter Balb ben Bintergrund bes Gemalbes. Das Bange ift in eine trefflich burchgeführte traumerifche Abenbftimmung getaucht. Beim zweiten Bilbe bat ber Runftler in fraftigen, mit feinem toloriftifden Befühle vertheilten Farben gefchwelgt. Der Blat por bem Rathhaufe in Riga bilbet ben Rabmen ber bramatifc armen Banblung; bes Bulbigungeibes, ben ber Rath ber Stabt bem Eroberer leiftet. Das Gemafte hat neben bem bebeutenben technifchen Berthe auch ein nicht geringes bifterifch-genrebaftes Intereffe. Wabrent Die Ceremonie im Bintergrunde por fich gebt, merben une im Borbergrunde fprechente Topen fowohl bes Rrieger- ale auch bes Burger- und Bauernftanbes aus bem Beginne bes achtzehnten Jahrbunterte in febenevollen und darafteriftifden Gruppen geboten.

Boutica - Tomaidemeti's "Emplang Lutmig's XI. in Barie", ein elegant gemaltes Rabinetftud, verrath einen ftarten frangofichen Ginfluß.

Der in Italien lebente Profeffor Bronnitow hat, wie fcon fruber, fo auch in biefem Jahre bie Begenftanbe gu mehreren Bilbern ber antifen Beit entnommen: "Micibiabes und Mipafia por bem Archon": "Bothagoraer, bie aufgebeube Conne mit einem Somnus begruftenb"; "Raifer Muguftus im Spiele mit ben Rinbern" finb tad. tig gezeichnete und flott gemalte Bilber, bie aber boch fein eigentliches Talent gur biftorifden Dalerei verrathen. Man wird in ber Meinung, baf bie eigentliche Begabung Bronnifem's auf einem anderen Bebiete fiege, beftarft burch einen Bergleich ber eben genannten Werfe mit zwei mobernen Genrebilbern beffelben Runftlere: "Gine arme Familie, Die bom bartherzigen Sausbefiber aus ihrer Bohnung vertrieben wird" und "Der Ramenstag". Trefflich ift es bem Runftfer gefungen, bort ein tiefes, Ditleit erregentes Elent, bier - bie gludliche Feftftimmung eines alten Chepagres ju ichilbern.

Rumerifch weit ftarter vertreten als bas Gefchichtsbilt ift natürlich bie nationale Genremalerei, ber Liebling

bes Bublifums wie ber Runftler. Dier ftebt, wie auch in ben letten Jahren, 2B. Berow obenan. Gines ber beften Bilber, bie er fiberhaupt gemalt bat, ift fein "Bogels fanger". Die im Jahre 1867 in Barie ausgestellten Bifber bes Mosfauer Runftlere erfreuten fich einer gunftigen Aufnahme Geitens ber Rritit. Gein biesjahriges Dauptwert übertrifft jene burchans: es ift bier ber vielen feiner Gemalbe eigene fcwere gelbliche Ton gludlich vermieben. Der Bogelfanger, ein alter berrichaftlicher Diener in fabenfcheinigem Rode, liegt an einem Frublingstage in gemachlicher Sonntageftimmung, Die Lodpfeife im Dunbe, auf ber Lauer. Gein Rnabe, eine feineswege fcone, aber fompathifde Weftalt, balt in finblicher Spannung ben Rafig jum Range bereit. Reben ber ungemeinen Raturtreue und Lebhaftigfeit, mit melder ber fo einfache Borgang gefdilbert ift, ift es eine ben Befdaner eigenthumlich aubeimelnbe Stimmung, mas bas Bit fo angiebenb macht. Der "Banberer" beffetben Runftlere ift ebenfalls eine bem tagliden leben mit feiner Beobachtungsgabe abgelaufchte Geftalt. Die "Schlafenben Rinber" finb naturmabr geichilbert; boch leiben fie an jenem bereits gerügten foloriftifden Dangfi.

Es lagt fich nicht leugnen, bag bie noch fo junge ruffifche Genremalerei im Großen und Gangen bereite einem ertremen Raturalismus verfallen ift. Doch mußte man blind fein, wollte man ihr beshalb bie große Bebentung abiprechen, Die fie fur bie ruffifche Runft bat. Dan barf nicht vergeffen, baf bier bie ruffifde Runft fich jum erften Dal auf eigene Alife geftellt bat, mabrent fie früher in anelanbifden Runftftromungen ichwamm. Daft für bie vielen ichlechten Genrebilber, Die auch bie biedjahrige Anoftellung gebracht bat, nicht bie gange Richtung perantwortlich an machen ift, bafür fprechen Bematte, wie bie eben genannten Berow'iden, bie ibre Gegenftanbe nicht minber ale jene ber alltäglichen Birflichfeit entnehmen und trothem ale gebiegene Berte bezeichnet werben muffen. Ce ift vielmebr ber Dangel an tuchtiger Ausführung und einem gebiegenen Befchmade, ber fich leiber nur gu oft in ber ruffifden Genremalerei fublbar macht. Dit ber an fich berechtigten Reaftion gegen bie "atabemifche Runft" gebt leiber, wie uns bie Musftellungen lebren, auch vielfach eine Reaftion gegen basjenige Sanb in Sant, worauf in ber St. Betereburger Atabemie mit Recht ftete ein großes Bewicht gelegt murbe: eine ftrenge Schulung inr Reichnen. Gebr vielen Genrebilbern fieht man es fofort an, baf ber Runftler bas gange Bewicht barauf gelegt bat, feinen Geftalten ben ber Situation entfprechenben Musbrud ju geben: ob biefe Beftalten nun ben Befeten ber Anatomie, ob bie Farben ben Anforderungen bes guten Beidmades entipreden, funmert ibn wenig.

Rachft Perow's Bilbern find bie Genreftude von B. Matowsti ju nennen, die fich burch einen frifchen bumoriftifchen Bug anszeichnen. Grofen Beifall genieft

fein "Empfangzimmer eines Argtes". Die Geftalten ber an Rabnichmergen leibenben Frau und bes Beiftlichen, bem fie ibre Roth Magt, muffen jebem Beichauer, felbft wenn er ber bier vertretenen, berb realiftifden Richtung Geind ift, ein Lacheln abgewinnen. Dit ebenfo gefundem Sumor fint " Die Soffanger" mitten in ihrer Thatigfeit und "Die Dorfjugent beim Spiele" gefchilbert. Gerner ift ber Baron DR. B. Rlobt ein beliebter Benremaler. 3ft auch fein "Antiquar" in ben Farben weniger fcmer ale feine früberen Arbeiten, Die faft alle an einem fcmarglichen Rolorit frantten, fo bat er ben Rebler boch nicht gang übermunben. Much wirft bas Bilb, bas une bie Freude eines Sammlers an feiner neuen Erwerbung in tomifder Beife ichilbern will, nicht recht lebenbig; es ift wie ein Luftfpiel, bem bie mabre Romit abgeht. Charafteriftifche Geftalten ftub feine "Buben"; fcabe nur baft fie all ju fleif bafteben.

Große Ruhnheit und Gemandtheit in ber handhabung bes Binfels verraten Tidiftalow's Typen ans bem italienifden Belte und Strafenleben: "Ein Bettler", "Ein Stenflogier".

Bu ben beften rufftiden Lanbichaftern gehort ber Baron DR. R. Rlobt. Gein neueftes Gemalbe zeigt uns eine weit in ben Bintergrund fich erftredenbe, bier und ba von Baumgruppen beftanbene Cbene, bie von einem feichten Bache burdriefelt wirt. Die Stimmnng eines Commertages burchbringt bie Lanbichaft. Gine weit gerftreute Biebberbe belebt fie: mit großer Raturmabrbeit find bie im Baffer Rublung fuchenben Rube gemalt. Gie find mehr als Staffage. Der Runftler bietet une eine Berbindung von Lanbicaft und Thierftud etwa in ber Art eines Botter ober wie fie beute Friedrich Boly mit ber befannten Deiftericaft bebanbelt; nur wiegt bei Rlobt bas lanbichaftliche Glement vor. In ben beiben von Ammoffow aus Dostau eingefantten Bilbern ift ber Charafter ber ruffifden Lanbicaft aut getroffen. Der talentvolle Duder, beffen "Lanbichaft auf Rugen" (Atab. Ausftellung 1868 unb Danchener internationale Musftellung 1869) fich verbientes Lob erworben bat, ift burd ein im Beleuchtungeeffeft abnliches Stud: "Rach bem Regen" vertreten. Die tabellofe Farbenbarmonie jenes Bilbes bat bas neue Bemalbe freilich nicht erreicht; boch ift es bem Runftler auch bier wieber gelungen, ben Gegefalg bei schwenn bleierum Gemitrehunde geten tolligi hindere berechten Erneunfeld mit greifer Bedehrte inderengen. Beschiedes schwenze beschwich mit greifer Bedehrte wirderungsen. Beschiedes auf ber Er Betrekburger Abezenie berreergangenes Laufschildungsten. Begreife geneile gerreergangenes Laufschildungsten. Begreife geneile 
Unter unferen Kyanerskinstern haben fide "Keraide, vorwoff i und pose intig regeler Teinheit und Freische ausgestützte weistliche Berträß und der Kreiffele Kreimagil durch fiem mit kendischer Weisterliche Texgeniellen Aufricaren berverzethen. Die rufflichen Ausdellen dereiffend Knüffere ernangen deser einer wedere Oberaterität. Die Koerzeichungen von J. Schick in ertreen fich mit Koch alleminier Kurtenmun.

In ber Schipmer-Affeichung fum fich bie palrechen Inderen bei Allerdien Gebereite Burten fest abereit, fewogl bur die gebe bigene, einem seinem Gedischeitsfinn befanneche Sempseltein ab an ab went vierten ffentlichen, deren. In alserte ere hindly wirden man ben Cinfling flutlien, we dener erge finglich wird man ben Cinfling flutlien, we dener gemeint dererer Jafer die Kenflende ber Micharenie gemeilt hat, gemohr. Seine Warmermerte: "Die erste Wegle", "Rewestlanisfere Amer mit einem Affen,", Der Größling in der den mit einem Affen,", Der Größling in den boll ammuthiger Schächeit; bie "in einer Spiegel schaumen Richter ("Opse) boll friefen Keten: bie

"Bettlergruppe" von froftiger Charafterifil. Sehr anfprechem find bie fleinen Genre- und Thierftide ganerre's, benen fich bie bereits von ber Mindener Internationalen Ausstellung ber befannten nicht minder gelungenen Thierftide E. von Bah's anschiefen.

Die Architeftur-Abtheilung, Die im Beginne ber Ausftellung meift Brogramm- und Schillerarbeiten bot, in benen bas Ringen nach ber Berandarbeitung eines ruffifden Bauftple mit Benutung bes national-ruffifden Solbaues, fo wie byjantinifder und romanifder Runftelemente fichtbar wirb, bat in ben letten Boden babmd bebeutent au Intereffe gewonnen, baft Brofeffer Refanem und feine Bebulfen: Die Atabemifer Schroter, Subn und Ruttner, Die iconen Mquarellzeichnungen gu bem nun, mas pas Meuftere betrifft, im Wejentlichen vollenbeten Balgie bee Grofifürften Blabimir ausgeftellt baben. Die eble, reich und geschmadvoll ernamentirte Sauptfacabe ift im florentinifden Balaftftple aufgeführt. Die Innenraume werben, wie bie Beidnungen lebren, in febr manniafaltigem Stule, von ber romanifden Ravelle bis jum Rototo-Tangfaale, behandelt. Co s. B. ift ein Gemach in ruffifdem, ein anderes in manrifdem Befcmade gehalten.

St. Betereburg, im Revember 1870. E. D.

### Die Stoffwelt der neneften Malerei. Studien im Barifer "Salon" von 1870.

Bon Ernft 3hne. (Fortfehung).

Bie ber Rabrftant, fo wird auch ber Bebrftanb topiid bargeftellt, und bie bunten Scenen bee Rriege. lebene fint ein willfommener Gegenftant für ben farbebeburftigen Daler. Saft ift ju verwundern, bag bie grande nation biefes ibr fo vertrante Gelb nicht fleißiger bebaut bat. - Aber ber Rrieg bat nicht biefelbe Bebentung in ber Runft wie in ber Beltgeschichte. Er ift eine jener Beltfrafte, bie ju groß fint, um veranschaulicht ju merten. Gine große Colacht laft fich überhampt nicht malen, einfach weil fie fich nicht überfeben lagt ober nur in einer allguhroßen Entfernung. Ge gibt in Berfailles Schlachtenbilber aus ber Rrim, ven irgent einem Bunft aus gemalt, von mo man bas gange Gefecht überfieht. Gie erinuern und an bie Schlachten von Lilliput. Die Regimenter gieben wie Mmeifenguge in tempatten Daffen babin, und fleine weiße Bolfden benten au, bag bie und ba ein ftarfes Aleingewehrfeuer raft. Dier veridwindet jebes perfonliche und bamit jebes fünftlerifche Intereffe. Bon ber Colade bleibt nur bie Saftit fibrig, und bie Lanbidaft wird jur Generalftabefarte. Bas ber Daler von Colacten barftellen fann, bas fint nur einzelne Scenen, in benen bie Ginbeit ber Danblung gemabrt

wirb, und bei benen bie größere raumliche Anstehnung bes Rampfes nur angebentet werben fann.

De teijem Sinne gang verreiftigt für alleitegricht geschen den Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschenden. Die Felden des Geschenden. Die Kleiden und kennte vom hintergunde werde der Geschen d

Ein genied Kefadralib vor V. E. Ben affüt jeffen und bei bet einem Arfenne, beren Spie auf einer meines trausigen Schie fichten wird. Die veiter Schie ist fest geben der siene Stein der Schie der Schie ist die fine fat ihm Abert der einer Sie ver Familiaght fielt mas aus Schiebent und lange Gulfer. Ein Selzed mit auchgefeben fine in wererfen beitre fielen feine Sameraken auf die Schiebenheit vor Gegenn aufmerfähnen auf der Schiebenheit vor Gegenn aufmerfähnen auf der Schiebenheite von Gegenn aufmerfähnen auf der Schiebenheite und gestellt gestellt der Schiebenheite und der Schiebenheite und gestellt 
Ein gestrich Stettrickenes Bib von einem Zweiuung filt uns Westele er Benatien. De gamer faller in Regenscheindeung fielt ma vie ebnen Durlanten im verspeifelten Sung im Are abs Beben. Ein zu ihr febre die Schindenten und Jengen im Kreife. Diefe gegeins fenkrechte fligurien jehre filt die benefie ab von anden Derigunt und benefitier mit ben weit ausflegenten. Die Angelien bei der die gegen der die konstigen der die die aufgegein gestrechte Die Ungebrag, ernft mit feitell fill, filt de aufgefatt, wie fie ben Lämpfenben fellst erfektiere mass.

Das Befte im militärischen Genre sind aber die Bilber von Paul Alexander Protais, ber seit der geeßen Ansftellung von 1857 aush in Lentsslonk sehr betannt ift. Damals waren es zwei Episeben ans der Schlacht: "Avant et Apris le Combat." Dies Mal hat er ein artheres Effektelt aussicht.

Das eine Bilt beigt "Da marche". Im Beretregrunde feine Seiteginnet, irgande eine Rammer ber Chausenra b pied, bas in einem grinen hochtjof welchen Schatigen Wockenwildern Siewacht ist au m. nur Beiternsuche aufleicht. Dunkerte von liefene fliguern um fe Meifeinen ir ga un zu einem einem fliguern um se Meifeiner ir ga un zu einem erben gesten materiäser Unerwung. Oerälischelten werben geson mengelacht. Zewitter armodel mu aufarfemul.

fricht ein Offigier auf einem Schimmel mit einer Drbennang, bort plaubern Offigiere ober fteden fich ihre Eigarren an. In ber Tiefe im hintergrunde bat bie Artillerie aufgeprost nub fabrt ab. Benfeite einer fleinen Bertiefung an ber Balblifiere bat ein Linienregiment birouafirt und ift nun ebenfalle jum Mufbruch bereit. Die Trompeter feten an und geben bas Signal, unb aleich gebt es weiter gwifden ben malbigen Soben binburd in bas meite Thal, in bas fich binten bie Strafte hinabfentt. Das zweite Bilb von Brotais ift ernfter. Es ift bie "Racht von Golferino". Das Thal liegt vor uns ausgebreitet. Im Bintergrund fieht man bie moblbefannten Sobengfige und ben Thurm von Golferino und bie Bachtfeuer bee frangoftiden Beeres, bas auf ben erftftrmten Soben eampirt. Borne aber belenchtet ber Mout burch eine Deffnung bes gerriffenen Boltenhimmele bas Chlachtfelb und bie Leichen ber Befallenen. In ber Ditte erhebt fich ein Bermunbeter und ftutt fich auf einen Urm, nm fich nach Gulfe umqufeben, ringeum bie Rube bes Tobes. Diefes Schlachtfelb von Golferino gehort jn bem Sochften, mas im Benre geleiftet werben tann, ja es grant an bie Diftorie burd bie jest noch allgemein verftanbliche Lotalifirung.

Reben ben Chlachtenbilbern finb es junachft bie Darftellungen von Saupt - und Staateaftionen, welche ben Unfpruch erheben, biftorifde Gemalbe ju fein. Gie bilben einen bochft wichtigen Abschnitt in ber mobernen Dalerei. Aus ben obligaten, vom Sofe beftellten, querft allegorifden Darftellnngen ber wichtigen Sofceremonien bervorgegangen, ift biefe Dalerei ichliefelich fur eine biftorifde gehalten worben. Dan fiel babei in benfelben Brrthum, wie bei ben oben genannten Schlachteubilbern, indem man einen gefdichtlich febr bebeutenben Borgang auch fünftlerifch fur wichtig bielt. Ein febr gunftiges Beifpiel biefer Battung ift bas grofe Bilb bes Defterreichers Mateito: "Die Union von Lublin". In ber Mitte bee Bilbes leiftet ber Ronig Sigismund Muguft, bas Rrucifix in ber erbobenen Redten, ben Berfaffungeeib. Gin weißbartiger Großer', ich glaube ber Genefchal von Rrafan, Iniet por einer Bibel, auf bie er bie Sant legt, nm ju fcwooten. Gine Menge Boimoben, Balatine, Erzbifcofe und Rarbinale nehmen theils ftebent, theile figent Theil am feierlichen Ritus. Ernfte, martige Befichter, lauter Charafterfopfe, wie man gut fagen pflegt, technifch bocht intereffant, jeboch obne tieferen fünftlerifden Infammenbang und Intereffe. Die Ritter ichauen muthig brein, und in ben Schoof Die Schonen, nur erinnern mandmal bie Beften etwas ju febr an bie Choriften eines Softbeatere bei abnlichen Aufgugen, namentlich ein Alter im Sinterarunde, ber einen Anaben auf bie Bichtigfeit bee Borgange aufmertfam ju maden icheint. Roloriftifc tann man bae Bilb taum ju boch loben. Die mannigfaltigen Gruppen finb

ohne grelle Beleuchtung geschicht mobellirt, und bie rothen Bewander ber geiftlichen Berren und bie ichmargen Mantel ber wettlichen Aurften verleiben bem Bilbe eine feierliche Stimmung.

Die geschichtlich bebeutenbe Union von Lublin ift aber funftlerifd eben fo unbeveutent wie ber fattifc gleich wichtige Abichluß eines Saubelsvertrages mifchen Frantreich nub bem Bollverein, ober j. B. bie Ginführung bes Grofdenbriefporto's fur Deutschland und Defterreich. Und bies ift leicht erffarlich : bas Unterzeichnen bes Bertrage ift eben nicht bas Wefentliche im Greigniß. Dies ift bie Folge von vorbergegangenen Rampfen und Unterhandlungen. Go ift nur ein Theil und nicht einmal ber wefentlichfte Theil eines gefdichtlichen Ereiguiffes. Es ift bas Schluftablean und nicht bie Lofnng bes bramatifden Anotene. Die Bebeutung eines Aunftwerte, infofern fie im augenblidlichen Ginbrud liegt, ift eben nicht ju trennen von ber Bebeutung ber Bebantentette, welche es wach ruft, und bie Darftellung bes Reichstags von Lublin gibt bodftene bae Stidmort an biplomatifd. politifden Ermagungen. (Coluf folgt).

Mekrologe. A Dar Emannel Minmiller +. Bieber ift einer ber Mündener Runftveteranen beimgegangen, ber oft genannte Infpettor ber t. Glasmalereianftalt Dag Emanuel Minmiller, ber am 8. December in Danden vericbieb. Minmiller mar im Jahr 1807 geboren und wibmete fich querft ber Baufunft, in welchem Behufe er an ber Difindener Mfabemie flubirte, wofelbft er fich pormasmeile im Ornamentenfache ausbilbete. Rach vollenbeten Stubien erbielt er Die Stelle eines Ornamentenzeichnere in ber t. Porzellanmanufattur in Rymphenburg, welche er aber folieflich verließ, um fich ber burd Frant wieber erwedten Glasmalerei ju mibmen, ju melder er fich icon feit langerer Beit bingezogen gefühlt. Es war vorwiegend bie technifche Geite biefer Runft, welcher er feine volle Thatigfeit wibmete, und man barf wohl behaupten, bag biefelbe bie bobe Stellung, welche fie bermalen nuter ben Schwefterfünften einnimmt, jum wescntlichen Theile ben raftlofen Bemubungen Minmiller's verbanft. In früheren Jahren zeichnete er auch ben gröfiten Theil ber Drnamente ju ben großen Fenftern, welche aus ber berühmten Dundener Anftalt beroorgingen. Ainmiller theilte mit Recht ben europaifden Rubm, beffen fich biefelbe erfreute unb noch erfreut. Unter feiner Leitung entftanben bie andgezeichneten Glasmalereien für bie Dome in Regensburg, Roln und Speper, für bie Rirde ber Mincheuer Borftabt Mu, für bie Universitatefirche in Cambribge und in neuerer Beit fur G. Baul in Conbon, Die Rathebrale in Glasgom und bas Barlamentbane in Ebinburg, Gein früheres Stubium ber Bautunft führte ibn fpater jur Architefturmalerei, in welcher er namentlich in Bezng auf Schonbeit und Rorreftheit ber Beichnung Bebeutenbes leiftete. Geine einschlägigen Bilber ftellen pormiegend Baumerte gothiiden Stoles bar. Minmiller ift auch in ber Deuen Bingfothet zu Diunchen vertreten und erfreute fich ber befonberen Gunft Ronig Lubwig's L. Die Dundener Mabemie ehrte ihren vormaligen Schuler burch feine Aufnahme

in ibren Berband, und feine Bruft ichmudten mebrere

\* Graf Frang Thun, Beaffbent bes bobmifden Runftvereins und bes Dombauvereins in Prog, ein um bie Runft. pflege in Cefterreid und namentlich in Behmen bodverbiener Mann, ftarb in Peag am 22 Rovember, 61. Jahre all. Graf Frang war unter bem Maifterium feines Brubes les Ebnn Referent ifte bie Runftangefegenbeiten und ift in Deutidiand n. N. burch feine roge Belbeiligung an ber Berbindung für biftorifche Runft rubmtich belannt. Er war ein Cheenmann im vollen Ginne bes Boetes und ein madlaffiger Wohltbarer ber Armen. Der Ausbam bes Beager Donnes bat an ibm feinen ribrigfen Forbeer verloen.

### Aunftiteralur und Annehandel.

Silbebranbt's Mquarelle, auf feiner Reife um bie Erte nach ber Ratur aufgenommen. Chromofacfimifes von R. Steinbod. III. Lieferung mit 8 Blattern (Schluft). Berlin, R. Boaner,

Su. Diefe brillante Farbenbrudpublitation, ben melder wir per Jahrebfrift bas Ericbeinen ber erften Lieferung antuntigten, bat and in ihrem Fertgange gehalten, mas ber Aufang verfprad. Mle Leiftung bee garbenbrudes fint auch bie letten acht Blatter bewandernewerth; Die 3mitation bee Mquarelle bie auf jeben einzelnen Binfelftrich ift fo gelungen, bag ein ungenbtes Ange auf ben erften Blid an wirfliche Dalerei glauben tonnte. Ben befonbere brillanter Lichtwirfung und teleriftifchem Reig ift wieberum eine Strafenperfpetime (Biratenftraße in Songtong), fobann ein "Connenuntergang bei Bhampoa" mit etwas bebenflicher Connenscheibe, Die bem Beichauer in Birflichteit bie Mugen flimmern machen wurbe. Dag einige Blatter an einem fur europaifche Ginne gu intenfiven Summelblan leiben, ift felbftrebent mehr ben Originalen ale ben Ropien auf Rechnung qu fdreiben. Die breifte Binfelführung, bie in aller Gile ben Gefammteinbrud ber Raturericheinung feftguhalten ftrebt, wird mitunter erft in gemiffer Gntfernung vom Ange verftanblich, fo namentlich bei "Nangafafi", mo ber himmel, in ber Rabe betrachtet, blau marmerirt ericheint. Dit bem ftellenweise febr tablen Borbergrunde muß man fich burch bie Ermagung abfinden, bag es bem Runftler bor Milen um bie Babrbeit ber Biebergabe, um bie Grifderhaltung bee erften Ginbrude gu thun mar, biefer rein realiftifche Befichtepunft alfo nur bei befonberer Bunft ber Umftanbe ju einem geichloffenen Bilbe mit funftlerifc abgewogenen Daffen führen fonnte.

#### Ronknrrengen.

\* Bur Ronturreng für bas Biener Schillerbentmal find aus fein und nab nicht weniger ale 44 Entwurfe ein: gelaufen: eine fur bas Rriegejabr gewiß betrachtliche Amabl. Aufee Defterreich und Deutschland bat fic auch 3ratien an bem Konturfe beibeiligt. Fur bie Ausstellung ber 28 Gups-mobelle und 16 Zeichungen bat bie Wiener Künftlergenoffen-ichaft ben Stifterfaal und die anflogenden Ramme des Künftlerfoate bett Stifte par und ber ungegenern aumust baufes jur Beefügung geftellt. Das Ausftellungslotal ift vom 11.—26. December thelich von 9—1 ibre bem Publikun ge-öffnet. Der Eintritt ift feet. Gleich nach Schlug ber Aus-Gellung tritt bie Imr jusammen, welche aus ben Dit. Anion Graf Auersperg, Brof. Bauer, v. Führich, Danel und Semper bestebt. Auf die Auskellung ber Projette lemmen wir wrfid.

### Derfonalnadrichten.

Dr. herman Riegel, Cuftes bes Leipziger Muleums nnb Bereattecen an ber bortiaen Univerfität, bat einen Ruf als Direhoe bes berjoglichen Muleums und Beofeffor am Carolinum in Beaumichweig erhalten und angenommen.

finftvereine, Sammlungen und Ausftellungen,

\* 3m Defterreicififden Runftverein in Bien üben gegenmartig, außer Steinle's befonnten Mquarellen "Go 

Der beutiche Runftlerverein in Rom feierte am 19. Rovember, bem Gebuchmiginge Therwaldfen's, angleich bie Subirearbatung feines nen gewählten Prafibiums und bie 25. 3ubreserbatung feiner Grundung burch bie Gefellicaft bei Jone Mafte. Des nere Bereinspraftbent, Maler Donner, gebachte in feiner Aneebe an die ungefabr 50 Theilarder, barunter mebrere Stifter ber Gefellicate, gablende Berfammlung bee geogen Greigniffe jenfeige ber Alpen und ichloß mit einen auf Remig Bilbelm L. ben Brotefter bee Bereint Rafürlich murbe auch ber Bruber nub frenube gebacht, welche gegenmartig noch ben barten, aber giererichen Strauf burd-fechten, nub ber Beidinf jur Cammlung von Beitragen fir bie Bermunbeten und Dinterbliebenen ber bentiden Armer gefaßt

Das Edidiel ber Efterbagt. Galerie, fiber melder 200 Cadellel ber Gleichags-Galerte, über nöche Gestelle G ven Remanelli und 6. ein Frauendopt ben Remanelli und 6. ein Frauendopt ben Rembradt. L. L. Reifsende. Wer nach inngerer Zeit jum erfan Mal wieher bie Kertifenter Geleit eie feinde, möcht ibernicht fein ben ber Thöngleit, welche binfichtlich ber Anserbann. fein von ber Tdbingleti, neiche binfichlich ber Ansetware, Kamffelung und Komfreitung ber Kennälbe nobelauseden is. Die erfrenlichen Keinlung, die bier erzielt werber, fin vorzugstweile bas Weet des in Gaden vor Kuns in ichinen und kenntnissoulien Verleiftete Wolfmann, weicher zuf allein eine genoffmäßigere Crebung ber Gemalte mit Asse-dien eine genoffmäßigere Crebung der Gemalte mit Asseideibung bes Geringeren und Derberbebung bee Beffern ret aniaft, fonbern auch bieber in anbern öffentlichen ober eret anlogie, fondern auch bibber in andern öffentlicken aber gerb betregoliken Gebänden gerfleuten, treffliche ober biblerich verde volle Werfe ber Galerie puridgefliket bat. Nicht wessper ih in legierr "Leit binightich einer beifern Erbaltung und ver nündigen Archaucaisen der Gemälde geschelten. Mehrer Konnnte Kert vonr bobler E. d. haber aus dem Meirier bei bie jest mit all bem Reig und ber nativen liebenswürtiger Goobeit, melde ben Berten holbein's aus jener Beit eiger ift, bem Beidauer enigegentreien. - Bu folge ber Rriege-ereigniffe mußte leiber bie fortiebung ber Reftauraires-arbeiten unterbeoden werben, bod boffen wir, bag fie nachte 3abr unter gunftigeren Berbattniffen geitig wieber aufto

nemparanen merben. 

thal" von Theodor Dagen burd trefftides Relorit, plaftide Birtung und mefferbatte Befandlung ebremvoll aus Albeimer ber talentvollften Odfiler Dewald Achenda,'s batte ber junge Runfter bereits früher glanjenbe Erfolge errungen.

\*) Wie beffen von bemfeiben bennachft eine Rabteung von Copti geben ju liftunen.

werben mußfen. Auch ber "Regenhein" von Albert Aen, zeigt außerorbentiche hortschritte und in gaebe und Dare heilung ein vom ben bischerfun Berten biefe Anniere glunglich verfchieben Exile, bie allgemeines Leb ferwortel, Ginge Gertales von G. Jittenbod und B. Geberreiberg, fewie ein intereffuntes Gemilte von Recip von Bederathe: "Rinig Lear und ber Raer auf ber Daibe" beaufpruden ebenfalls lebhaftes Intereffe, welches fich unter ben Genrebittern bornehmlich bem eegeeifenten "Begrabnig in Rormegen" von bei Weleff von Verbgröß stifteten nammtlich berch hern grigemüßen Gegendam bei Muhmerssmitet. Von den vieten andern Biltern find damn noch gruße Geweitzetandscholten von Verbreiten, Ausgestein, Ausgestein, Num Seicher, beutigt Landscholten von Frijder, Kefiler, hermes, Vergerbeim, Guston bengen A. ju ernoldenn, benen fich lähigte Thieriblier von Jung umd Sta in belannte gebie gener Musifibrung anfchloffen.

Dermifchte Runftnachrichten,

Biener Afnbemie ber bilbenben Runfte. Der Reichel'iche preisen undbemte ber bilenden Ausgie. Der Reichel'de Preis von 1200 fft, werden beifes Inhe fir bie Glulpum jur Bertietiung fam, wurde vom aledemildem Aufe bem Sibhaner Am. Seber, einem Schier ber bereffen ffrau Baner, für seine in Thon fast ledwegtest medellirte Gruppe: "Sonson und Deltifd" jurchannt. B. Dee Generisdrund ber Stadt Duffeldung bat das

Gefuch bee Defterreichifden Runftvereine in Wien um Ueberlaffung bes auf ber fabrifden Galerie befindlichen Difterienlassing bes auf ber flabeliden Galerie besindlichen Spiterien-bibes "Cheffliche Martyner im Ginfiden Citrulen von Allbert Baur absalagisch beiderben. Das Gemalbe soll nicht ans-marts angeschtt nerben, da ann Beschädbungen buch Ger-packung und Transport bestürcket. Es ist bie im Interesse bes Kunstere febr zu bedauern. B. Der Schachernmurer Cheftstinn Gell in Dafifel-

bor | bat jungft ein Gemathe vellenbet, meldes bie Eefilte mung ber Doben ben Spideren am 6. Anguft 1570" barftellt und burch bie lithographifde Anftatt von Beeibenbach u. Comp. im farbenbrud vervieligitigt werben foll. Da ber Rünftler an Ort und Stelle bie genaueften Gtubien gemacht bat und eine überfichtliche Darftellung bes Kampfes gebt, fo wird bas

Plit groff überall Interffe erregen. Die mit ber Aus-fübrung ber Pline ine ben Bon ber neuen Biener Mus-fübrung ber Pline für ben Bon ber neuen Biener Musban und ben damu in Berbindung fichenben Ausban ber lauferlichen Burg betranten Architelten Cemper und Dafenaner haben ihre Arbeiten bis auf einige Details in ben Roftenanichlagen vollentet. Es barf allo nun einer enblichen Ent-ichlieftung über biefe wichtlafte Gemae ber Biener Stattermei-

folitigung über beife wiedigließ eines der Wiesen Cabetrumer .

Reter alle Seit eine State der Bestehe der Bestehe .

Reter alle Seit eine State der Bestehe .

Reter alle Seit eine State .

Reter alle Seit eine State .

Reter alle Seit eine State .

Reter alle Seit .

Reter alle geichnetes Bortrait fembern auch ale Runftwerl von bervor-

B. Bon bem Bilbhauer DR. gue Stenfen, fruber in Berlin, jeht in Rurnberg, find foeben gwei mene, nach bem Leben mabellirte, lebenegroße Relief Bortraite bee Ronige

und bes Kronpringen von Breugen (Berlag von S. Golban in Ritruberg) erichtenen, weiche, fprechend abnitid und lebens-voll, auch burch bie meifterhafte Behandlung bes Reitefs fich auszeichnen.

Heuigkeiten des finnfthandels und der funftiteratur. Die Galerie zu Kassel in ihren Meisterwerken. Die Galerie zu Kassel in übren Nebeterwerken, auch den Gebraischaften soller von W. Leger. II. med Auch Gebraischaften soller von W. Leger. II. med Berkelte auf Von der Scharen, Die Zeitsberg des Leiten von der Scharen von Moro, Maan mit der Brille. 29. Tixinn, Kleopatra. 30. Gonnales, Wohnimmer einen Gelehrten Lleping, Seenaum. Ausg. 1 in Fol. vor aller Schrift 26½ Thir; Ausg. 14 in Fol. mit Kanstlernamen 16 Thir; Ausg. 11 in Quarto mit der Schrift auf chin. Pap. 6½ Thir; cinselna Blätter der 111. Aug. a 15 Sgr. 11. Kampf und Sieg. (Enthält Beutsches Leben in Kampf und Sieg. (Enthält

7 Farhendrucke u. 38 Bogen Text). gr. Imp.-L. Bremen, C. Ed. Müller. cart. 91/2 Thir.; gels. 12 Thir. Eringerungsblätter an das Juhr 1870. Bt. 1-8.

(Zum Theil humoristisch-satyrische Durstellungen mit Text). Gez. von Obarlander, W. Bosch u. A. qu. Fol. Mün-Brann & Schneider.

chem, Brann & Schneider.

Conze, A. Zer Gen Simmappeler, der Vinere grieConze, A. Zer Gen Simmappeler, der Vinere Liedenie der Wiss. Erberscheit 1870; Mit 11 Taf. 4.

Geneill, B. Saitura. In Unmissen gestochen von

H. Merr, H. Schnitz und A. Spiraz. Mit Txx von

H. Merr, H. Schnitz und A. Spiraz. Mit Txx von

Jansen, A. Leben und Werks des Maiere
Glovannantonio Bassi von Vercellt. 211 Seiten.

p. Sunigar, Dherr & Schwiert 17th; 18 Sgr.

gr. S. Smilgart, Ebner & Scubert I Thir. 18 Sgr.
Lessling, C. F. Dar Klosterbrand, gestochen
von W. von Abbenna. gr. Fol. (Fendant zu der Laudschaft mit suitstalierlieber Stnifige). Düzseldorf, Jul. Buddens. Vor Cer Schrift I'/2 Tbir.; mit der Schrift 5 Thir.
Läbke, W. Gaschleite der Architaktur von den altesten Zeiten bis uuf die Gegenwart. Vierte stark ver-mehrte und verhesserte Auflage. Mit 712 Holzschnitten.

2 Banda 802 n. XV Seiten gr. Imp. Lex. 8. Leipzig, Seemann, br. 61/2 Thir.; geb. 71/2 Thir. Geschichts der Plastik von den äl-Geschichts der Plastik von den äl-testen Zeiten bis auf die Gegenwart. Zweite stark vermehren und verbesserte Anflage. Mis 378 Holzschnitten. 2 Bände 816 u. XVI Seiten. gr. Imp. Lex. 8. Leipzig, Seemann 6½ Thir.; geb. 7½ Thir. Wemling's Kenzigung nach dem Original im Dom zu Läbeck photographirt. 9 Biatt gr. Fot. Hamburg, Grä-

#### Beitfdriften. Photograph. Mittheilungen. Nr. 50.

Photograph, Mitheliungen, Nr. 93.

amiranische Sparter - Woodberg, and Albert-Dowl. - Ether

amiranische Sparter - Woodberg, and Albert-Dowl. - Ether

amiranische - Protestrapes - Urbert die Mittel die Eules

sondhierungen - Januar in Demand, and die Eules

sondhierungen - Januar in Demand, and die Eules

sondhierungen - Januar in Demand, and die Eules

sondhierungen - Januar -

## Bu Festgeschenken für's weibliche Geschlecht empfohlen,

nebenftebend eine Brobe gegeben wird. Auber biefer flei-neren Ausgabe ift bas Bert auch in einer größtren

### Prachtausgabe

mit 10 gangfeitigen Bolgfdniften nach Beidnungen

gr. 8. cart. 11/3 Thir., in Brachtbanb mit Golbidnitt 13/4 Thir.,



Braftifde Anleitung gur felbftanbigen und fparfamen Gubrung von Stadt. und Landhaushaltungen.

Benriette Bavidis.

Fünfte vermehrte und verbefferte Auflage. 1870. brod. 11/4 Thir., geb. 11/2 Thir., mit Gelbidu, 13/a Thir.

## Der Bernf der Jungfran.

Eine Mitgabe fur Coditer bei iffrem Gintritt in's Leben.

### Genriette Bavidis.

Dritte, vermehrte und verbefferte Muftage. 16º, 1567, eleg. geb. mit Golbichnitt 1 Thir. 71/2 Ggr.

Serine ben G. M. Gremann in Leipzie. (17) Im Verlage von Ebner & Senbert in Stuttgart erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Leben und Werke des Malers

Giovannantonio Bazzi von Vercelli. genanut il Soldoma. Ale Beltrag zur Geschichte der itali nischen Ronalssance zum ersten Male

beschrieben Albert Jansen.

## gr. 8. 13½ Bog. eleg. broch. Thir. 1. 18. Sgr.

Wir glauben dieses Buch am so mehr empfehlen zu können, als der Verfassor in demaelben die Resultate seiner an Ort und Stelle an den Werken dieses Künstlers gemachten eingehenden Studien darbietet. Die anmuthige Schön-heit und die richtige Auffassung der Antike sind an den Schöpfungen Soddoma's stets rübmlichst anerkannt worden. Es wird daher für jeden Kunst-kenner das Erscheinen dieser ersten Biographie jenes grossen Meisters, des Zeitgenossen Leonardo da Vinci's, von

bon Gufteb Berfich in jeber End. und Runftbanblung en baben.

Bertag bon G. M. Germann in Leipzig. berhard's Sannchen

> und die Rüchlein. 23. Huffage.

Bene Cafdenausgaße mit 10 Illaftrationen von ID. Sriebeide. 16°, 16'1. cart. 20 Ggr.; eleg, geb. 1 Thir. Diefe mie Ansgabe ber befannten Dichtung, die fitt junge Marchen von 15 bis 17 Juhren eine ebenso empfeblentwerthe wie angiebenbe Lefture blibet, zeichnet fich burch fauglerisch gelangene Initialcombofitienen in Dolgidnitt aus, ben benen

(16) Im Verlag von Ernst Fleischer in Leipzig erschien soeben in dritter Auflage: Umrisse

zu Shakespeare's dramatischen Werken

Moritz Retzsch.

100 Platten mit Erläuterungen von C. A. Büttiger, v. Miltitz und Prof. Ulrick. In einen Band eieg. geb. mit farbigem Umschlag, gr. Imp.-Quer-4. Preis 6 Thir. 20 Sgr.

Ferner in besonderer Ausgabe mit englise bem Text unter dem Titel: Outlines to Shakespeare

Moritz Retzsch.

100 Plates with explanation In einen Band eleg. geb. mit farbigen Umsehlag gr. Imp.-Quer-1. Preis 6 Thir. 20 Ngr.

Diese genialen Compositionen, welche in der That ein des grossen Briten würdiges Denkmal deutscher Kunst und deutschen Geistes, und zugleich den geistvollsten Commentar von dessen Werken hilden, sind von der Künstlerwelt in ihrer hohen Bedeutung einstimmig anerkannt und werden den hesten Leistungen in diesem Genre beigenfählt. Der ausserordentlich billige Preis und die pracht-volle Ausatatung werden dazu beitragen, dem schönen Werke, das sich namentlich zu Weihnachtsgeschenken empficht, in allen gebildeten Kreisen Eingung za versebuller

Rr. 6 ber Runftchronif wird Donnerstag ben 5. Januar 1871 ausgegeben.

Berantwortlider Rebaltene: Ernft Arthur Sermann in Leipzig. - Drud von E. Grumbad in Leipzig.



## Beiblatt gur Beitfdrift für bildende Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Tripsig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Manatel ericeint eine Rummer ban in ber Regel einem Coortbogen. Die Abannenten ber "Zeitigeift für bilbente Aush" er balten biel Blatt gratis. Abert bezogen trifet tuffelbe; 1°, Thir. gengiftelid. Wie Bud- neb Auuffbant tungen wie ulle Prifficeter nehmen Beftellingen un.

### Die Stoffwelt der neneften Malerei.

Stubien im Barifer "Galon" von 1870.

Ben Ernft 36ne.

(26(uh).

Wenn et nun nicht gelingt, burd bie Darftellung eines pruntvollen Feftes ber Radwelt ein gefdichtliches Greigniß ju veranschauliden, bas in ber Birflichfeit burd ein foldes Geft celebrirt murbe, fo ift ein noch viel ungludlicheres Mustunftemittel, Die Ginfleibung biefes Ereigniffes in allegorifde Form. Der Maler tann von Glid reben, wenn eine folde bierogipphifde Gdrift überhaupt noch ju lefen ift. Riemale aber mirb fie einen fünftlerifden Einbrud bervorzurnfen im Stante fein,

Ein bubides Beifpiel liefert Poon, ber ans ber Berfailler Galerie bem Touriften befannte Schlachtenmaler, in feinem Riefenbilbe: "Les Etats unis de l'Amerique." In ber Berberrlichung bes Gieges ber Rorbftagten bat ber Rinftler bem allegorifden Beggius bie Ragel ichieften laffen.

3m Mittelpunft ber Romposition thrent auf ihrem Siegesmagen bie ibeale Bertorperung ber einen und untheilbaren Republit. Gie reicht einer zweiten ebenfo allegerifd unverftanblichen Geftalt bie Banb. Mus bem Ratalog erfahren wir, bies fei bie Beisbeit. Bum Ueberfing umgeben ben Bagen bie 34 Staaten ber Union ale weibliche Rianren. In ben Luften ichmebt Bafbinaton mit feinen Rampfgenoffen, ein Bug, ber fich im Rebel verliert, und vier weibliche Geftalten, welche alfo beschrieben werben; "Des renommées s'elancent an quatre coins | Bilt, bas in verichwemmenen Ilmriffen vor unferm Beiftes

du monde pour proclamer la gloire des Etats unis d'Amerique." Roch vieles andere ift im Bilbe und faft noch mehr im Librette. Darunter ein Bbilantbrop in Reit. ftiefeln, ber einen aus Leibesfraften brullenben Reger vom Boben aufrichtet und mgleich, wie Berr Pron bebauptet, meralifirt und befreit. 3m Borbergrunde fpielen einige Rinter mit einem Globus unt einem Saburat. Das Bild leibet an allen Fehlern ber Allegorie und fpielt einerfeite in's Unverftanbliche, Unergrundliche binuber, anberfeite in's Blatte. Es ift ane bem abftraften bifteriiden Begriffe evolvirt und nicht aus ber bifterifden Un-

Mr. 6.

Buferate

---1871.

fdauune. Steigen mir berab bon ben Soben ber allegerifden Abftraftien, um ein Bilt gn betrachten, bas mit ungleich beideibeneren Anfpruden und Dimenfionen eine Wirfung bervorbringt, wie fie jenes erftrebt. 3ch meine "En vne de Rome" von Evarifte Luminais. Auf einem grunen Bergruden erblidt man eine Gruppe von vier germaniiden Reitern auf riefigen Streitroffen ; fie reiten laugfam, ba fie bie Sobe erreicht baben, unt ein Granbart in ber Mitte weift mit ansgestredtem Arm auf bie emige Stabt, beren Manern und Balafte unten im Bintergrunde glangen, ein weitgeftredter ichimmernter Streifen. Beiter unten verfdwinden fcon gwei andere Reiter binter bem Bergraden. Es ift ein langer, loderer Bug und bier wie in ben Schlachten biefer Beit tritt jeber einzelne Rampe beutlich berbor. Dan brancht fein Datum jum Bilbe, bochftene fonnte man barunter ichreiben, wie ein beutider Dichter por fein Tranerfpiel "Beit : Die biftorifde".

Das ift bie Biftorie! Mus bem Genre bervergegangen aber bem Gangelbanbe bes Genre entmachfen und in eine bobere 3beglitat gerudt. Es fint nicht mehr bie einzelnen Menfchen auf bem Bilbe, bie nne intereffiren, fonbern ber Moment, bas gefdichtliche Ereignig. Dies ift bas Bung wie im Genre bas Publifum eine Zeitlang vornehmlich noch bem Fremben und Seitismen verlangte, so geschaft es and in ber Londschaft, umb feir ist ber Zujammenhang mit bem Reijesieber nech viel offenbarer ale bort; ja als Reiferrimerungen haben biefe Bilber erft eine Anflessen Berechtigung.

Die neigen Steppen, bie mitten Gemeinde unt bei Deum Mergelen der Gebreig und bei heisgeligheiten Beutern mo Ditsenheim Untleis fürfen gente im Beite inner Femendrigen Gesternden im Gemellen des Wanneren einem mödigen Ultimeral pundt, undere eine Empfleiche Weitergade ferstett. Der Gemülke, in seren sig glungen (B. on Ultimerrangen der portifise Verfellungen auf mittelne, frame Landischet tespile verprüfen, fint imm in der Beitergade besteht auf der Gestellungen auf der Beitergade bei der Gestellungen der Beitergade bei der Beiter gestellte gestellte Berbaust pretegat ist. Gerher derten gent tempfaniste Stitter uns A. Refere.

Auf von einem Bilter ift die Genum (dem untergagsaaugun, oder die Verft ift med gelb eitendetet and die Merce fpiegelt fich der Kienehiumset. Die Häufer auf dem Verfanne uns nahen Derignete giedenen fich im greßen bauffen Wolfen wer dem gellen Dimmelighet. die Genet in ber Bucht naher ist die nicht aben dem Uller, und der Filcher zieht zum tehen Wolf ein Wer im. Gine feierfück Gelbe berrickt in dem Bilte, des mas fahr den leifen Bestlensfelig auf dem Ullerfande die Verm dassieht.

Ju zweiten Bilbe prongt Benedig in ber herrlichsten füblichen Farbenglint, ein schwaler Streifen geltgelbschummernber Polöfte und breiefige weiße Segel zwischen einem blauen himmel und einem blauen Weere.

Dan fieht beim Radifdlagen im Ratolog, bog bas eine Bilb ben Ranal C. Marco vorstellt und bos antre

S. Giergia Woggiere, ober mon achtet nicht broutl, wie 3. B. dei inter Vernischelt von Conalette. — Der Waler hat mohl absüchtlich die Gebäude in den hintergrund gerücht. Est für für die kreinkeltunflicht. Die treue Weisbergade dem architestnussigken fermen is genicht in der Wichtleben der Walere, soweren led, nicht in der Michael der Walere, fomdern lediglich das hervoernelen einer lembschaftlichen Edimanung.

Es ift ober ein rein finnlicher Ginbrud, ber in Diefen und abnlichen Bilbern niebergelegt ift. Die glubenten Forben bee itolienifden Mittoge und bie blouen filolichen Radte, bas mas bem Norblanter merft im Giben onf. fallt, ift ibr Thema. In Italien ift es mehr bie friedliche, bem Meniden mobimoliente Ratur, Die jur Darftellung reigt, in ber Schweig find es in erfter Linie bie ungebunbenen Raturfrafte, Die unwegfame Bifonig und bie milbe wiberipenitige Rroft von Sturm und Fluth, gang wie in ber oltfrangofiid-beroifden Conbicoft, nur bem mobernen Biffen entfprechend mit mehr Lotalforbe. Don ift ouch in neuerer Beit von ber Lofoffarbung gur Bortratabulich. feit übergegongen, ole ob es nne befonbere borum gu thun mare, eine getreue Abbitbung bom Mont Blanc ober bom Finfteroorborn gu befiten. Diefe Bortratirfucht mochte fich überall geltenb und erzeugte bie geographische und topogropbifde Lanbicaft, bei welcher ber Daler gor nicht mehr auf Erinnerungen ober Sompathien bee Bublifume Bezug nobm, fontern ollein borauf oueging, ein beliebiges Mbanomen naturgetreu barguftellen.

Der Bejdomer verhalt fich bei biefen Gemälben rein fritisch, und man konnte feben, wie bei ben blauen, reben und sonfligen Bundern Ebuvord hilbebrandt's an Sachverffantige opellirt werten mußte, um gu erfahren, ob ber betreffende Effelt auch möglich fei gi.

In ben Bergen und im Meer imponiren und bie beiben Elemente, bas fefte und bas fluffige, burch ibre Große, und biefen Ginbrud wiebergugeben, murbe jur Mufgobe von gongen Molerichnien. Es ift aber leicht einzuseben, bog boe Deer beu geiftlos fopirenben Meoliften weniger ongog ale bie Mipen. Beim Deere find feine bestimmten Formen, fonbern nur verichiebene Möglichfeiten ber Form. Emig wechselnb und unbeflanbig, bietet es nur in feinen periobifch wiebertebrenben Phafen einen Gegenftant ber fünftlerifden Betrochtung. Der Runftler muß einen darofteriflifden Moment moblen neben bem bebeutenben Gegenftanbe, b. b. eine Phafe bee Meeres, in ber wir es ertennen, und baburch verfnupft er fein Gemalbe oud unoufloblich mit bem betrochtenten Gubieft. Es entftebt wieder eine topifche, fubieftive Malerei on Stelle ber phonomenolen.

Selbft Courbet, ber große Reolift, wird, wenn er bas Meer molt, wiere Willen jum Ibrotiften. Einnal läßt er uns von ber niedrigen Rifte aus auf die ftürmisch bemogle Flut hinausbliden. Mödtige Wellen rollen unter einen tunfeln Gewitterhimmel bahin und wölgen fich mit Dacht auf ben Uferfaut, wo ein verlaffenes Gifderboot | noch einmal von einem warmen lichtftrabl grell beleuchtet, auf ber Seite liegt.

In einem anbern Bilbe malt er bie Rlippen pon Gtretat mit bem Meer im Bintergrunde. Diefes forbert aber ichen jur Rritif auf, und man ftebt, wie ber Beidauer bie Stelle fucht, mo er fich bei feinem letten Beinde in Bealeitung eines Romans ju fonnen pfleate.

Bollftanbig ibeal gehalten ift eine erareifente ganb. ichaft von Curgon. Auf einem fteinigen, abichuffigen Terrain erheben fich rechte und finte machtige Gidengruppen, berbftlich gebraunt. Bu ber Mitte bee Bilbes ffibrt ein Sobiweg binab an ben Strand bes gelblichweiß ergläusenben Derres. 3m Borbergrunde fitt ein after Mann nadbenflich auf einem Geleblade, bas Sanpt auf bie Banbe geftust. Der himmel ift trube und es fabrt ein frifder Germind burd bas melfe Sanb.

Die Erfenntnig ber ichen biefen Gemalten mefents lichen Subjeftivitat geftattet nus nun auch, in bas innerfte Befen jener Richtung einzubringen, welche jest in Frantreich bie berrichenbe ift. 3d meine bie ber Rouffean'. iden und Daubianb'iden Soule.

Es ift meifelhaft, ob bie Deifter, welche in Frantreich bas Paysage intime einführten, fich vellftanbig flar geworben find über bie Tragmeite ber Reuerung, und ob fte nicht nur glaubten, baft bie alltäglichen Dbiefte, welche une umgeben, eben fo gut eine Darftellung verbienten wie bie großen Beltwanber. Die une vertrauten Objefte biefer nachften Umgebung fenuten aber an fich feinen febr bebentenben Ginbrud bervorrufen. Bei einer richtig gemalten grunen Biefe fonnen wir hodftens anerufen: "Oni c'est bien une prairie verte". Diefe Dbiefte gewinnen erft eine Bebentung burch ihre nabere Begiebung ju und. - Bie wir beim Lefen bie Budftaben, welche ben Gebanten auspruden, bas Bapier, auf bem fie gebrudt fint und bas Format bee Buches eigentlich nicht beachten. fo achten wir felten auf unfern tagliden Spaziergangen auf bie Gelber und Beden, ben Weg und Steg und bie über une babin giebenben Bolfen. Alles bies mirb mabrgenommen, aber nicht begrifflich regiftrirt. Aber burch bie Affeciation ift alles jufammen Babroenemmene feft verbunden, und ber Mublid einer vergeffenen ganbfcaft ben gang unbebeutenben Formen bermag banfig ein Bilb langft vergangener Jahre mieter mach ju rufen. 3m fpeciellen Rall ermaden bestimmte Reminiscenzen. im allgemeinften Falle eine mehlbefannte Stimmung. In biefer neuen Richtung, mo eine bemertenemerthe Stimmnng fur bebentente Formen fubftituirt wurde, fpielen weniger bie großen atniofpharifden Erfdeinungen eine Rolle, ale bas rubig gefemaßig Bieberfebrenbe, wie 3. B. bie Tageszeiten. Ramentlich icheint bas Abenbreth bei Rouffeau und feiner Coule beliebt ju fein. Es ift bie einfache Boefle bes icheibenben Jages. Die mafftaen Baume, bas flache Gelb, Die flodigen Belfen merben

und gleich wird alles verichwinden.

Bier bat icon ber alte Goethe bie Gubjeftivitat im lanbicaftliden Ginbrude unmeifelbaft auspruden melien:

Ueber allen Gipfeln ift Rub, In allen Bipfein fpureft bu Raum einen Sand. Die Bigelein ruben im Balbe. Rarte nur, baibe Rubeft bu aud.

Mb. Botter, ein Schuler bon Theober Rouffeau und bon Daubigut, bat ein foldes Abenbroth gemalt. Gin ichmaler Saumpfat ffibrt burd ben buftern Balb binaus in's Freie, und an ber Deffnung fieht man ben Abenbhimmel mit feinen glübenben Bolten. Gin berittener Banberer ichreitet trot ber einbrechenben Dunfelbeit ruftig permarte in ben Balb binein. In Gebanten begleiten wir ibn unwillfilrlich weiter auf feinem Bege, und biefer Banberer bertritt gemiffermaßen bas allgemein menichliche "36" in ber ganbicaft. - Die Gefahren biefer fubieftiben Richtung befteben nun in ber nabeliegenben Berluchung, fur bas Gubieft bas perfonliche "36" bes Runftlere ju feben, und bie Sabigfeit, perfonlide Ginbrude ju verallgemeinern, ift bas fünftlerifche Reamipalent bes wiffenicaftlichen Generalisationevermogens. Gin intereffantes Beifpiel in Diefem Ginne fint bie Berte ber Deme. Daria Collart. Diefe preisgefronte Ranftlerin, bon ber ich nicht weiß, ob fie eine Cofferin Rouffeau's ift, verfolgt bie von biefem Deifter eingeschlagene Richtung in einer Beife, Die man mabrideinlich ale Unverftanbniß benten wurbe, wenn nicht ber Titel bes einen Bilbes eber auf Bringipienreiterei idliegen liege. Diefes ftellt ein lantwirthichaftliches Gebaube bar und einen Baumgarten, in bem fich ein Efel berumtreibt, und bas Bange beift "Dimanche matin". Der Charafter bes Bilbes ift nicht banad. bag man eine bosbafte Allegorie vermntben fonnte. 3ch glaube, bie Ranftlerin meint ce gang ehrlich. 3hr felbft mag bas Bilb bie Erinnerung an manchen Countag mach rufen, nur ift fie in ber Berallgemeinerung ju weit gegangen, inbem fie bon fic auf bas Bublifum ichließen ju fonnen glaubt .- Dieft führt une auf bie Lefalifirung bet Paysage intime, an bem ber altere Daubians binneigt. Es ift bie Darftellung beftimmter formell giemlich unbebeutenber Lotale, ich mochte fagen auf fubjeftiver Bafte, und biefe Darftellung ift auch wirfungevoll fo lange bie Anichaunng, worauf fie bafirt, feine rein perfonliche ift, foutern bie eines großen Bublifume. Der altere Daubiany mablt auch noch feine Gujete mit einem febr richtigen Blid 1. B. "Le Pré des Graves Villerville, Normandie". Dan fiebt eine Biefe, Die nach bem hintergrunde ju abfallt. Es ift ein fanbiger, unfrachtbarer Boben. Die und ba fteben magere, fnorrige

Bollftanbig berechtigt und mirtungevoll ift aber bie Babl eines beftimmten Lotale, wenn es ein allgemein befanntes ift, nub fo feben wir in ber framöfifchen Musftellung ungablige Unfichten ans ber Umgegenb bon Baris. 36 will nur ein Beifpiel geben. 3. 3. Laurens bezeichnet eine einfache Lanbicaft ale "Entre Versailles et Chevrense". Die Lanbftrafe gieht fich von vorne nach bem hintergrmbe bes Bilbes bin. Auf ber einen Geite erheben fich gragiofe Baumgruppen, auf ber anbern Geite ift nur flaches Terrain. Go ift eine taltgraue Abenbftimmung. Rad bem Borigonte ju, wo bie Conne icon unteraegangen ift, liegen fcwere Bottenftreifen. Gine winnige Staffage giebt erft bem Bangen Charafter. Gin liebenbes Baar, bas bem Beichauer ben Ruden febrt, manbelt auf ber Strafe. Der junge Dann halt bie Taille ber jungen Dame umfdlungen. Gie fdeinen fich nicht zu beeilen. Sie baben fich mobl noch viel an ergablen, und fie febren ja erft mit bem letten Ruge nach Baris urrlid. Dabinter ftedt ein ganger Roman von Feybeau ober Alexander Dumas fils.

Deres die Erfebnung best sinderfinen Elements ber influenung gur Dungthafe in ber Comfosit wurde eine gang neue, reichen Gereim verflyrechene, Kerterfflett. Im Eufle der bereitrungsmein finnens greimen Desfenigte bit blößte Benatung, mod in ber im State und ber Greint heim bei Genatung, mod in bei Walet und ber Greint heimforer und mach auch der Gegenhammen bei Welter aus ber Greint heimforer und mach geginnen bei Walet und ber Greint heimforer und mach geginnen bei Walet und ber Greint heimforen dem Deres der geginnen bei eine fichten der gegenhammen 
Ans ber heillofen Spftemtonfulon ber modernen Materi (dien in neutler Zeit ben meisten Aritiken ber Matilismen die Giesper berengspangen zu fein. Wän jah zu berieben Zeit alle miglichen Ebigter als Gleggenach ber Materie, von den Göttern und herene der flafischen Alterihamen bis zu den Rameliendungen vom Fariger Boutevarb, von den almschaftlichen Weitmundern Alteria und Mareität die ist zu der die den der flesse und Mareität die ist zu der die der blien um Malbusgan ber Arenambie. Dei beiem bei bei priefellen Schiedhum an Gebier humen um bei Zwereitler um na maemellä die ihreneitifierende Kümfler im Vereindung gefahre, der führ der Schreiber im Vereindung gefahr derreicht als Gegenflüsse für die Kiener Samt, gefah derreicht als Gegenflüsse für die Kiener Samt, war des Gedagswere, woder der mer Kiener Samt, Walerei beziehem follt, wer "Reilkomst". Geite Walerei beziehem follt, wer "Reilkomst". Geite Redüllt des Kleerin, durch der die Freiere des die Kedillt des Kleerin, durch des Geben gegen Kedillt des Kleerin, durch des Geben Walereit des Gestellen des Gestellen des Gestellen Walereit des Gestellen des Gestellen des Gestellen Walereit des Gestellen des Gestellen des Gestellen Walereit des Gestellen Walerei

Dhne auf bas philosophifde Urproblem von Realismus und 3bealismus gnrudgugeben, ift es nun einleuch. tenb, baf bie intelleftuelle Borftellung von einem Objefte feineswege bem Spiegelbifbe biefes Objettes entfpricht. -Das Gemalbe ift ein mehr ober weniger geiftig pergrbeiteter Einbrud. Und gerabe ber Dobififation, Die bas Bilb auf ber Rebbaut erfahrt auf bem langen Wege "burch bas Bebirn, burch ben Binfel, auf bie Leinwand" gerabe biefer Umbilbung ift bie Wirfung bes Gemathes augufdreiben. - Dit bem Gemalbe ift qualeich bas Subiett ber Anfchauung implicite gegeben, und biefes Gubieft foll nicht nur bas betrachtenbe Auge fein, fonbern auch ber betrachtenbe Intelleft. Ein Gemalte thut erft bann bie rechte Birfung, wenn ber betreffenbe Ginbrud vom Befcauer abnlich verarbeitet worben ift, wie vom Daler felbft, fo baf ibm bie Befammt. Beftalt bee Bifbee in unbeftimmten Umriffen fcon vorfdwebte. Der Ginbrud muß bas Begentheil von einer Heberrafdung fein. Aehnlich wie bie großen Meifterwerte ber Lprit une fo vertraut, fo natürlich, fo felbftverftanblich ericeinen, bag wir uns faft munbern, bag wir fie nicht felber gebichtet

Aber es ift nur bann möglich, bas Auge und ben Intelleft bes Befchauers für bie bes Malers zu fubstituiren, wenn biefer einen Stanbpunft einnimmt, ber auch jenem madnalich ift.

Hierburch werben nun bem Ranfter in ber Mahl einer Stoffe gewisse Schranken vergeschrieben. Richt eines Shieft ber Angennett ift ein Gegenstaub für die Ralerei und eine Ausbucht wird nethwendig. Und bas Gesch ist delle fall die Liebenaft ber Stoffe und für bie Behandung ieber innahme Gegenstander.

Es ift bas unbewufte Beiseitelaffen bes Unwesentliden, es ift bas intilletuelle Abfraftionsgeset, welches in ber Sprache ben Gattungsbegriff geschaffen hat und in ber Kunft ben Tubus.

flassischen Alterthumes bis zu den Kameliendamen dem Erwas ganz Analoges sinden wir in der obliaren Parifer Boulebard, dan ben lambschillichen Weltwendern – Berspetties, wedwegen ich von einer gestigen Berspetties Kliens und Kunesia's bis zu een beschiedensen Vaneru- bale preches Kliensen. Wir süber die der obliaren wir bei ber geistigen Berspektive bie Hinneigung zu einer | feblerhaften Ansfassung in Folge ber Berwechstung bes | Biffens mit ber Anschauung.

### Aorrespondeng.

Rem . Bort, im Revember 1850.

O. A. Ein soft tropisch warmer nab anhaltenber Sommer bat fein Two erreicht und allmäßig kehrt bie Gestallschaft von Gemmerreisch, Billen um Duckeitern zurück, wenn auch die eigentliche Salson bis jest weber im geschligen noch im Runflicken angefangen bat. In the Albemie ist noch bien Sommerschaft angefangen bat. In the Staberine ist noch beim Sommersussellung angestän-

bigt; Die gelegentlichen Musftellungen gur Berfteigerung beffimmter Gemalbefammlungen nehmen erft fpater ibren Aufang, und augenblidlich fint bie Galerien ber Ranft. banblungen bie einzigen Raume, in welchen ber Runftfrennt, bem nicht eine eine ober bie anbere ber gewobnlich bermetifch verichloffenen Brivatfammlungen offen ftebt, fein Berlangen befriedigen tann. Der Rrieg, ber erflarte Feind ber Runft, bat feinen ftorenben Ginfluß noch nicht bis bierber ausgebebnt, ober mag vielmehr bie Berantaffung fein, bag une fo manche Runftwerte aus Europa guffiefen, welche bier fest eber Beachtung und Anertennung finben, ale bort, wo gegenwartig bas Schidfal von Staaten und Rationen alle anbern Angelegenbeiten geringfugig ericheinen laft. In jenen Musftellungeraumen ftromt benn auch ben gangen Tag eine fcanluftige bunte Menge ans und ein, nnb liefert ein erfreuliches Beugniß fur ben machfenten Runftfinn bes Bublitums. In ber That gebort Die fruber faft fprich. wortliche Gefdmadlofigfeit ber Ameritaner beutzntage menigftens unter ben Gebilbeten ber großen Statte, wo ibnen Gelegenheit gur Anichauung von Runftwerten geboten wirb. - mebr ber Trabifion ale ber Gegenwart an. Die oft belachte Bemerfung, "welch ein fleifiger Maun ber Berr Duffelborf boch gewefen fein muffe, um eine fo große Cammlung ben Gemalten ju malen", mag wohl un ibrer Beit gemacht morben fein, nnb abnliche fallen vielleicht noch ient por, boch bienen fie fo menig ale Magfftab für ben Runftfinn ber Gehilbeten mie in Guropa, wo man gelegentlich ja auch bergleichen Raivetaten boren fann, obne barans allaemeine Schliffe ju gieben.

Bir wenten uns querft nach ber Galerie von Rnoebler. Sier treten une fogleich mehrere Practitude entgegen. Da ift ein junges Dabden am Geeufer, bon Deber von Bremen, eine ber Bilber, Die einmal gefeben, einen unbergefliden Ginbrud jurudlaffen. Bir wiffen nicht, ob fie nach einem Berlorenen ausfieht, ober ob ein unbeilbarer Liebesichmerg fie allein an bas wilbe Deer binaus getrieben; wir fint feinesmege ficher, baft fie nicht ibre Bermeiffinng in ben Wellen begraben wirt. Bebenfalle ift es ein achtes Menichenfint, bas unfer ganges Ditgefühl rege macht. Gin anderes Bib befielben Runftlers zeigt une ben mit feiner gangen Deifterfchaft gemalten Ropf eines jungen Dabdens. - Much einem prachtigen Bilbe von Refa Bonbeur begegnen wir: Schafe auf ber Beibe. Der Sabitus, ber Ausprud in ben Gefichtern ber Thiere ift mit bober Birtuofitat wiedergegeben. Es ift nicht nur ber allgemeine Topus ber Schafe, es find inbivibuelle Schafe mit all ben feinen Berfchiebenheiten, wie fie eben nur aus fo voller Renntnig ber Thiernatur bervorgeben tonnten. - Da fint ferner gmei Bilber von M. Achenbad. Das eine, ein fleines Geeftlid, zeigt bie Brandung an ben Gelfen bes Ufers, ein brillantes fieines Rabinetftud. Das anbere, eine Laubicaft mit einem

Bad und einer Baffermuble im Borbergrund, bei aufgebentem Mente, fett ben Befchauer einigermaßen in Berlegenheit, fich bie Beleuchtung ju erflaren, ba man nicht recht begreift, wie bie Montideibe bei fo nietriger Stellung über bem Borigent ein fo belles Licht verbreiten fann, und ber abnehmenbe Mont im Berbft - ber burch bas bunne, gelb gefarbte Laub angebeutet ift, jebenfalle ju fpat aufgebt, um noch Spuren bes Abenblichtes anjutreffen. - Da ift auch ein Rnaus, Limber im Felbe. lebenbig unt aufprechent, nur bie Berfpeftipe fiert etwad. indem ber Sugel, melder ben Sintergrund filbet, nicht binreichend jurudtritt, ober wenn wir benfelben als gang nabe annehmen, ber Dann mit ber Genfe auf bem Gipfel nicht fo flein ericeinen tonnte. - Gin anmntbiges lebenbiges Bilb von Otto Rethel zeigt einen Schullebrer, von Rinbern umgeben, bem ein Dabchen in ihrem Bruber einen nenen Rogling porftellt. Der Lebrer ift ber Tupus bes fpridmortlichen halbverhungerten Dorfidulmeiftere, nicht bee ftrengen thrannifden Deiftere vom Lineal, fenbern bes gutmutbigen, mobimollenben, beffen unericopflice Genit fein jabrelanges Cleub gerftoren fonnte. und in bem noch genug bes bumoriftifden Funtene fibrig geblieben ift, um felbft bie muthwilligen Streiche ber Jugend mit Rachficht aufzunehmen. - Gin Mraber mit feinem Bfert am Brunnen von Mb. Soreber ift ein autes Bilt, lebendig in Barbe und Anebrud. - Gine lanbliche Scene von Boughton, einem ameritanifchen Maler, ber bon ber Rritif feit einiger Reit febr beransgeftrichen wirb, zeigt Ausbrud in ben Gefichtern, bod finb bie Beftalten ftorent fteif in ber Saltung, wie auf allen Bilbern bes Rünftlere, bie mir bis jest vorgefommen; man weiß nicht, ob unabfictlich ober mit Biffen und Biffen, nach bem Borbild ber alterthameinben Daler unferer Reit. Diefe Richtung finbet ibren vollen Muebrud in Rirchengangern" von Alma Tabema, aus ber Schule von Lene, mit ichmargen Umriffen, überaus fleifiger Ausführang, bod mehr Technif ale Gebalt, und noch ichlimmer in einer weiblichen Geftalt von Ledrel, einer gang unintereffanten Berfon in grell rofa und bellgruner Geibe, an ber eben nichts bemerfenemerth ift als ibre fteife, unzeitgemafe Ericeinung. Bon Reuftabter, be Bonabe. Duverger und Aufran find artige Genrebilber ans bem bauelichen Leben, trintenbe Ritter bon Comte, und bann bie unvermeiblichen - jum Theil brillant gemalten -Damen in eleganter Rleibung und ben gleichafiftigiten unintereffanteften Situationen, bei benen man fich auch nicht bas Minbefte benten fann. Obenan in biefer Richtung ftebt ein Bito von Toulmoude, eine junge Dame vor einem Buderichrant, in ein Buch vertieft, bas fie beruntergenommen bat, in bem wir über ihre Schulter bie Borte Code dn mariage entgiffern. Die Geftalt, von ber man größtentheile ben Ruden und etwas vem Brofil fiebt, ift mit glangenber Technif gemalt, und befombere

ber ichmarge Sammtlibermurf wint eine Bollenbung in ber Ansführung, Die ibn jum Mittelpuntt bee Bilbee macht und ben Argwebn erregt, baft bie Dame eigentlich nur feinetwegen ba fei. Diefelbe Richtung zeigt ein Bifb pon Chap et, eine lefenbe Dame, mit einer Lowenbaut ale Teppid, und einem fo toloffalen ausgestopften Ropf baran, baf man ibn eber irgent einem urweltlichen Bieb ale einem geitgenöfftichen gowen gufdreiben mochte; ferner Damen von Bontibonne, benen man nicht anfieht, mas fie eigentlich auf ber Belt wollen, es fei benn burch bie abidenliche Sarbemufammenftellung ihrer Rieiber rofa und lila, bellblan, buntelblau und grin auf rother Band und rothem Teppid - unfer Muge beleibigen, und enblich eine aufpruchevolle, fleife, bolgerne Berfon, ven Mif. Stevens verfibt, à la campagne, wie bie Unterfdrift faat , bas beift unter allerlei Rrant mit bunten Riedien, Die Blumen porftellen follen, und mit einem großen Regenfdirm. Gine Lanbicaft von Calame mit Staffage von Berboedhoven ift reich an Balbed. gauber, Balbeslicht und Dunfel; nur eine Banmgrappe im Bintergrund ift etwas ju fludtig und fonventionell bebanbelt. - Gine große Lanbicaft von Beabe ftellt Die Bebirge von Jamaica im Regen bar. Die vielen grunen Bergaipfel, welche obne Abmedifelung neben. und binterein. anber geftellt finb, machen ben Ginbrud ber Ginformig. frit, welche burch ben Mangel aller Beleuchtung auf bem großen Raum, ben bae Bift bebedt, noch erhobt wirb. Es ift Birflichfeit von ihrer unmalerifden Geite.

(Coluft fplat).

### Mekrologe.

Anbreas Gigner. Am 18. Revember 1870 ftarb zu Mugeburg ber Ronfervator ber fonial. Gemalbegalerie, Anbreae Gioner, ale Gemalbereftanrateur berfibmt. Er mar 1801 ju Diebtborf in ber Dberpfalg geboren. Gein Rater, Gifempert- und Butebefiner, bestimmte ibn junt Studium ber Debigin. Er begann baffelbe in Regens. burg, fente es in Amberg fort unt wollte es in Sanbebut beenbigen, ale ber Brafibent Freiberr bon Aretin und fpater auch ber Galeriebireftor Dillie auf fein fünftlerifches Talent aufmertjam murben und ibn bestimmten, Daler ju werben. Allmalig nahmen feine Stubien auf biefem Mebiete eine gang beftimmte Richtung, er bilbete fich gum Gemaftereftaurator aus. Er wurde ale folder filr bie fon baverifden Cammlungen beichäftigt, beren Gemaltereichthum eine Rraft, wie bie feinige, willtemmen beigen mußte, und ward im 3abre 1830 jum Ronfervator ber Mugeburger Galerie ernannt. Die Ginrichtung ber Sammlung, welche in ben Raunen bes ehemaligen Ratharinenfloftere aufgeftellt marb, ift mefentlich fein Bertienft. Berangeweife lag ibm bae Orbnen ber Bilber altidmabifder Soule am Bergen, fur bereu Bermehrung aus vericiebenen Depete und Stiftungen er eifrig beforat mar, nachbem fruber nur ein Theil berfelben eine giemlich ungenfigenbe Aufftellung im Rathbaufe gefunden batte. Go befanten fich bie meiften viefer Bilber an bem Drie, an welchem fie entftanben maren, man batte bie gefammte lotale Hunftentwidlung por fich ; nicht nur über Mugebnrg, auch fiber antere Richtungen ber fcmabifchen Malerei, s. B. über Beitblom, tonnte man fich bier orientiren, bae Daterial, beffen bie Forfdung gunachft herr ju werben batte, lag bier vereint. Die große Debrjabl ber bebeutenberen Runftwerfe, Die Schopfnngen Sans Bolbein's bee Batere, Die Ingenphilber Bolbein's bee Cobnes banften erft ber vorzuglichen Reffanration Gigner's ihren jetigen Buftant. Manches ganglich Unbeachtete murbe erft burch ibn an bas Licht gezogen, fo jener plaftifch grofartige Ropf von Lionarbo ba Binci.") In ben letten Jahren bat man gwar, in einem ju weit gebenben Streben nach Centralifirung, mehrere Gpiten ber Mugebnrger Galerie nach Munden verpflangt, aber Die Bebeutung ber Galerie ift noch immer reich und mannigfaltig und ber Ginbrud bes Gangen in ben brei boben, firdenartigen Galen und ben anftogenben Rabinetten, fammtlich burd bodeinfallenbes Geitenlicht vortrefflich beleuchtet, ift ein febr ftattlicher.

Bei ber Ginrichtung ber Münchener Binafethef in ben Jahren 1835 und 1836 mart Gigner auf Befehl Ronig Lupwig's vielfach mit Reftaurationen befchäftigt, und jest murbe er auch mehr und mehr zu abnlichen Arbeiten auferhalb feines engeren Baterlantes berufen. Bas feinen Ruf gang befonbere begrunbete, maren in ben viergiger Jahren feine Arbeiten in Stuttgart, fowohl bie Derftellung vieler aus ber Abel'ichen Galerie für bie Ronigliche Sammlung erworbener attreutider Bilber, ale gabireiche Reftaurationen für Brivatmanner, wie fur ben Gurften Gorticatoff, ben jesigen Reidetangler und bamaligen ruffifchen Befandten in Burttemberg, und für ben englischen Gefantten Gir George Chee. Befontere machte bamale bie Berftellung einer Delftubie Auffeben, bie auf bebrudtes Papier gemalt mar und bei welcher bie Budftaben burch bie transparentere Garbe bindurdgufdimmern begannen. Gigner lofte von ber Ridfeite ber Garbenichicht bas Bapier und bie an ber Farbe fiebente Druderichmarge ab und brachte bas Bemalbe auf frifden Grund, fo bag es nun in ungeftorter Coonheit mirfte. Auch fonft unternahm er in ber Folge Die fcwierigften Operationen, vielfach wurden auf Solg gemalte Bilber neu feurnirt. Gigner mar nach allen Seiten bin vollftantig Deifter in feinem Rach. Er verfolgte bei feinen Reftanrationen ben richtigen Grundfat. baft bie Thatigfeit bes Reftauratore vorzugoweife eine negative fein miffe, bag es por Milem barauf antemme, bas Bert eines Meiftere ven frember Anthat ju faubern, Die Ginwirfungen ber Beit, ber Luft, bes Temperaturwechfele und bergl. gn beseitigen, es in einen möglichft ungetrübten, urfprlinglichen Buftand ju verfepen. Freilich gab es gabireiche Balle, in welchen auch pofitive Buthaten, Erganjungen und Ansbefferungen notbig maren, und in folden hatte er fich gleichfalls eine feltene Beididlichfeit angeeignet, er verftant es, fich in bie Technit und Bortrageweife ber mannigfaltigften fünftlerifden Richtungen bineinzuarbeiten. Die demifden und phiffalifden Renntniffe, welche er fich fruber im Studium ber Debigin angeeignet, maren von bobem Berthe für ibn, und wie er ein lebhafter, immer frifc angeregter, fudenber Beift war, verftant er es, fich neue Dethoben und Bulfamittel

\*) Die Urheberschaft biese Meifters ift allerbings nicherbott bezweifelt worden, in neuerer Zeit ; B. burch Minnbler. Dagegen find auch gerabe wieder in jüngfter Zeit gewichige Kutoritäten, wie Cavalcafelle, für biefelbe eingererten. ausgebilen, die von behm Werft für feine Zhätiglich unsern. Sehn allen ger Grünnung ab Seitenheir jehe Bestehnferi sehn Bestehn der der Bestehn der der Bestehn der der Bestehn der der Bestehn der Be

Bon Gigner's Leiftungen verbienen befonbere berborgeboben gu merben: Die im Auftrag bee Raifere von Defterreich unternemmene Berftellung ber Banbmalereien bes M. Mascana im Schlof Belibrnnn bei Galgburg, Diejenige von Corneline Bermepen's Rompositionen ber Belagerung bon Ennie fur ben Bringen Albert von Eng. lant, eine Arbeit, Die Gigner Die Mebaille fur Runft und Biffenicaft eintrug. 3m Anftrage bes Bifchofe oen Augeburg ftellte er Aufang ber fechgiger Jahre mehrere Bilber und Altare fur ben Angeburger Dom ber, barunter Die Schöpfungen ben Sane Burgfmair, von Chriftoph Amberger, ber allem bie Gemalbe Sans Selbein's bes Batere oom Jahre 1493, bei welchen Riemand abnte, bag and unter bem fteinbarten Delfarbenanftrich auf ben Rudfeiten noch Malereien verhanden feien. Bu ben wichtigften Muftragen, welche bas Atelier erhielt, geborte Die vom Bafeler Mnfeum ibm anvertrante Reftauration von Belbein's Abendmahl und feinem Bilbnif bes Amerbach. Gortwahrent famen Bilber aus Brivatfammlungen, namentlich aus Gubbentichland und ber Schweit, unter benen and folde Deifterwerte vortamen, wie bie "Bella Biscenti" aus ber Gammlung bee Dberften Rothplet in Maran (falicblich Raffael jugeichrieben nub unter biefem Ramen von Beber geftoden, nad Baagen von Anbrea bel Garto). Bon bodfter Bichtigfeit mar enblich ein Wert, beffen Berftellung im Jahre 1867 pollenbet marb, bie Colothurner Mabonna von Bane Solbein bem Jangeren, ein gang unbefanntes Bauptwerf bes großen Deiftere, bas von einem bertigen Brivatmanne, herrn Better, wieber aufgefunden morben mar. Die größter Bingebung wendete Eigner, bon feinen murbigen Ateliergenoffen unterftunt, feine gange Straft biefer Arbeitgu.

3m 3abre 1868 murbe eine anbere Reftanration für Die Ctabt Colothurn beenbigt, Die ber beiben burgunbiiden Sahnen aus ber Rriegebente Rarl's bee Rubnen. Das 3ahr 1866 batte bie Berftellung ber Banbbitber im Galeriefaal gu Goloft herrenbaufen bei Bannever unterbrochen, welche enblich 1869 im Auftrage ber prenfifden Regierung beenbigt marb. Der lette große Muftrag beftant in ansgebehnten Reftanrationbarbeiten für bie großbergegliche Runfthalle in Rarlerube. Geon fruber mar er mit biefer in Begiebung gewefen, batte namentlich ein auf bem Transport burch einen großen Rif befdabigtes Bilb bes Direftore C. Gr. Leffing, Die Areuglahrer, fo bergeftellt, bag es bem Deifter felbft unmöglich mar, bie Spuren bes Schabene und ber Anebefferung gu feben. Beht murbe eine Mugabl alterer Bilber ber Camming nad Mugeburg gefdidt. Golde Gemalbe bagegen, bei benen es bauptfachlich auf Regeneriren und Firniffen antam, mabrent bas Abnehmen bon Retouchen und bas Ergangen nur in geringerem Dafte nothig mar, murben in Rarierube felbft burch Gianer's Ateliergenoffen, Beren von Suber, behantelt. und Die Refultate maren im bochften Dage befriedigenb. Die Rarleruber Auftrage bleiben auch fernerbin bem Atelier anvertraut, benn Gigner bat es verftanben, grei jungere Runftler, herrn Couard von Suber und herrn M. Gefar, ju feinen Schulern und in ber Folge gu ben Genoffen feiner Thatigfeit berangubilben. Die Arbeit ber letten Jabre gebort ihnen jum größeren Theil an, fie baben fich bas, mas Eigner verftanb, vollftanbig angeeignet. Co geht fein Ronnen nicht mit ibm ju Grabe. bie Trabition feiner Berfftatt maltet fort.

Bas es Gianer moglich machte, fo ju wirfen, mar neben aller technischen Gertigfeit por allen Dingen bie freudige und rebliche Liebe ju ben Schopfungen ber Runft, benn bie Arbeit bes Reftauratore, felbftlos und mubfam, wie fie ift, forvert in erfter Linie Singebung. Er mar gang bei ber Gache und lebte in ihr. Eroy ber rein mechanischen und peinlichen Thatigfeit, ju ber er genothigt mar, empfant er burd und burd fanftlerifd. eine echte, begeifterte Befinnung, eine lebhafte, fprubelnbe Phantafie maren ihm eigen. Dagu tam eine eigene Difdung idelmifder Laune und aufrichtiger Trenbergigfeit, Gigenfcaften, welche ben Greis mit ber fenrigen Jugenolidfeit feines Befens fo liebensmurpig machten. Ber voll aufrichtigen fünftlerifden Ginnes nach Augsburg tam, um zu lernen, zu feben, zu genießen, ben bieß Gigner mit gangem Bergen willtommen, er machte fich eine befondere Greube baraus, Anfchanung und Genng gu theilen, und im Bertehr mit ibm und feinen beiten Belfern mart bem Rommenten fofort bebaglich und marm. Ein fleines Gaftrimmerchen, bicht am Atelier und an ber Galerie gelegen, mar gang befondere für folden Befuch bestimmt. hier hatte Baagen gewohnt, ale er gnerft feine Stubien in ber Mugeburger Galerie machte, bier babe auch ich wiederholt geweilt. 3ch werbe bie Stunde nicht peraeffen, in melder ich um erftenmal bei ibm eintrat. bamale Stubent in Dunden, ohne eine Ahnung, bag ich in Mugeburg Diejenige Welt betreten, in melder ich mehr wie je guvor meinen Beruf erfannte und zugleich Die Beimat für mein jahrelanges fpecielles Foriden und Arbeiten fant. Bon tiefer Belt ift fur mich Giquer's Beftalt untrennbar, es mag mir alfo gutommen, feiner in befonderer Berglichfeit und Barme ju gebenten. Aber auch vielen Anderen, welche eben jene Belt betreten baben, wird es fo geben. Durch fein Befen und fein Schaffen bat er baffir geforgt, baft man ibn nicht vergift. Mirch Boltmann.

Freber Dies, großb. babifder Dofmaler und Brofeffor an ber Runftichute ju Rariernbe ift am th. December 1870 an oer nunpigme ju narieringe in am i. December is in Gran in Frankreich in Folge eines Bergichlages plöhtich verschieben. Valkiotische Begeisterung und Sorge ber freiwilligen Pflege ber vaterlanbifden Eruppen batten ibn auf ben Rriegeichauptap geführt. Auf bem Deimwege machte ber beftige Ausbruch eines organifchen Leibens feinem Leben ein

### Annftliteratur und Annfthandel.

Rub, Beigel's Runftantlion, Am 16. 3annar tommt eine fein gemablte Cammiung von Rupferflichen und Rabirungen jur Berfteigerung, meiftenbeile Abbrilde von vorzig: licher Qualität und jum Theil von großer Geltenbeit. Go wohl attere ale neuere Schulen find vertreten. Den Beginn macht eine reiche folge von Originalrabirungen bes trefflichen Ebiermalere Berboelboven, im Gangen 58 Rummen gab. Schule (bie Bebam's, Mitorfer, Bencg) ale befonbere reich bebacht, bervorzubeben.

Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

?? Der Leipziger Runftverein bat für bas flabtifche Du feum jungft an ben Breller iden Martone ju ben Brebellen ber Copffeelanbicaften eine Erwerbung gemacht, bie boppett erfreulich ift, meil bie an fich fon mertboollen Blatter eine welltommene Erganjung ju ben in ber Rotunbe aufgeftellten Rartons bes genaunten Lanbichaftschline bilben. Außerbem ift vor Rurgem ein Delgemalbe mit lebensgroßen Figuren von Broieffor Guftan Jager in ber füblichen Loggia bes Dufeume Vrotterte Vusika Jāge in der faldtigen Cogga de Antjeuns anfgjelde. Es feil im Spatterricher um glidficher An ordnung die "Geodigum" der "Rag des Mediece Art, die eines seichmidige, jum Edigien niegine Ansphamagi-neife and nich Jedermann pilogen, mögete mehr Appira teines mehr Jahribbaltidi um einergiglem Mehrend bed Veders willichen, jo nich man manerium die Örfellung der Sinke dem Geitern des Ampherense, der im Jahre 1807 er: folgte, ale einen Aft iculbiger Bietat gegen ben langiabrigen Direftor ber Letwiger Afabemie und Reftor ber biefigen Runfttericaft ju murbigen wiffen, ba bas Dufeum bieber fein Gemalbe Igers bejag. — Bon sonfigen, ichon eiwas diterm Erwerbungen find noch ju erwähnen; sechs ber durch photo-graphische Rachbitung allgemein befammen grau in gran gr malten Darftellungen Endudert zu Meichter Meur's Ergablungen aus bem Rice, von benen eine bie Beitidrift fcon gattingen aus ein nies, von dennt eine eie gestijvert inswum auf Jane 1866 in Nabitung prachte. Dem Geschafte, welche dem Mickeum juskelfen, sind bervergnbeben eine greßt Zondfadit von Ar. Freiler mit Euflige der der dem greßt Sammerires und ein Eruskielb Schüffers von Joh. fr. Nag. Zische bein, weisand Sirettor der Leipiger Aldberme, noch dem Zeben gematt, nicht sein anfrechen in der Ansfassing und ber gewöhnlichen Sorftellung von bee Dichtere Berfonlich-teit wenig entgegentommenb. Der Maler bat fich offenbar beftrebt, ber Ericheinung einen 3mg von Groge und 3beatitat ju geben, ift aber aber abe berausforbernb Theatralifde nicht binmeggetommen. - Die nur febr fcrittmeife geforberte Ausmalung ber öftlichen Loggia bes Mufeums, weicher Arbeit Brofeffor Grofie in Droften nur einige Mouate jebes Brofesse Erebe in Dreben nur einige Wounde gebet Jahren dam, iß jeigt jo veit geteichen, abh iet bled-endeng des Erngen über Sader zu erwarten fled. — Die wechlichten Ausfällungen des Bereind bestien Weschand des richtige Prinzip dessen, mur einzelne besser Erchungen, jedes Beefe möglich sieder unter günniger Betenderung, aussessellen, jährten aus in den letzen Arwaie mange terfliche Einfel ver Mugen , barunter nicht wenige, bie por ober nach ibrer Reife jut atabemifchen Ausstellung in Beriin, in Leipzig auf Inrge Beit Balt madben. Bon bervorragenbem Intereffe mar eine vom Runftbantter Borner veranftaltete Ausftellung Ednorr'ider Sandzeichnungen. Stubien und Cumurfe ju ben Bibeibilbern ober Rompofitionen biblifden Inhalte, bie noch bor bie Beit fallen, wo ber Deifter fich mit feinem verbienftvollen Berleger Georg Wigand über bie Ausführung bes großen Bibelmertes einigte. Bielleicht gaben biefe bie erfte Auregung ju bem für bie Beichichte ber Dolgichneibefunft fo bebeutungewollen, echt beurich nationalen Untermehmen, beffen Werth unb Schligung benrafch erworbenen Ruf bes lonturrirenben Dere'fchen Bleubwerts ficher geraume Beit liberbauern wird. Die große Reibe ber balb mehr flichtig fligirten, balb mehr ausgeführten Blatter, beren gwei und brei oft boffelbe Thema mit größeren ober geringeren Abweichungen behandeln, mar gerabe biefer Barianten wegen befonbere lebrreich und ließ nebenbei ertennen, wie felbig bei forgiatuger und genauer Ausführung im Dolg-ichnitt manche Feinbeiten bes Linienzuges verloren geben. sommt mannte grenorene eve tileninger setterta geres.

Sim Bellen der berronnteten Reitiger som tillagere gleit eine "Germanna auf der Böddt am Rhein" von Verson Glaten, "Germanna auf der Böddt am Rhein" von Verson Glaten, im Brafeins aufger fieldt, eine menig weränderte, faum erbeffette Amflage der im Ethopataphe neit verbreitren dittern Kompfellow, melder, welcher der verbreitren dittern Kompfellow, melder, wie ber vielgefungenen "Bocht am Rhein", Die friegerifden Breigniffe ju einer großen Bobniariat verbolfen baben. Die nene, flott anf beforativen Effett bin gemalte "Germania" ift ebenfo baftig bewegt und von einem befrigen Weftwind augeblafen wie Die frubere; ber Ropf, ju "eldem eine bebriedening im Rindirender grant einem mit er dit ber Stunis o. Del niede (d. W. Wert, "Granner a. E. feerten reignel: Gilbém bein bei de Granner a. E. feerten reignel: Gilbém bein bei de Granner a. E. feerten fift ist der Bengleic in denkeng if non ver Biefen bei Granner der Granne

mingliebt. — für bie Weibnachtsgeit veronftaltete bie Genoffenichaft eine Ausstellung von tleineren, ju gefigeichenken besonders geigneten Berlen, welche in ben Abendftunben bei Gas-

### Dermifchte Kunftnachrichten.

Die Runfgieferel von Gebrüber Michell in Beelin bei naues Bergiconis ibree fiberaus reichen Logers bem Atgalifen autiler und nebermer Elufpurren in Good und Stiendeimoffe anstgagben, weiches mierer benigen Runmare beiffete. Billig Verlie, felle um bender Rundlandung faderilate laffen bieles Endbiffenent als eines ber beftgefeiteten

finer für richten.

Berlin, 3 eine für geltere bei nur bit Buber Berlin gegen der Berlin gegen gegen der Berlin gegen gege

und fant boch fofort Argernif ju nehmen, ober vielmehr ju geben. In bem britten, bem fogenannten Edfonte mit Obergeben. In beth erenen, vem jogenannen und war in beiter ficht, ber feiner Weitramigfeit megen bie geößten, nub feiner oerneimlich ganz vorzüglichen Beleuchung wegen mit bie besten Bilber aufnimmt, besach sich eine umsangreiche "Geburt ber Benus" von Dermam Chloffer in Rom, ein geicidt ber Benad" von Dermann Schliffer in Kom, ein gefigidt einwarinte, fich gezichtert am Army mit hielte germalite Alle, henre eine calumbätigt Pipfe von Amer aufgebert Begab ein phonolisester in schwarze aufgeber der gegen ein phonolisester Aufgeber der gegen Gebe gedaltente Wert; und ein Koppen in der gegen Gebe gedaltente Wert; und ist Ausgem auch ein fogenamer. Aufflühr von gerchinand Schwarze gegen der rupenen Mempe mit einem zwinopame abert. Der veinigter irsat nach bem Koftellan, und berricht ihn an: bie beit Mibler müßen aus bem greßen Happfaale weg, und in einem ber Rebenflie untergebracht werben. Warunkt laum glaublich, aber, Gent feis geklagt, buchfläbilch maber: weil die flandaaber, Gott jete genagt, vummatten mart an biaben, fon bern an moglichft un'deinbaren Orten bangen mugen!! rechtes Staumen ob ber unvermutheten Beiebeit bes Miniftere rechte Schumen ob der undermunischen Liedhört der autunere unter den Underhalben, dem die fählichtern gewaht Sechei-lung, dog seit der den großen schweren Bildern so space wickt zu wocher, ledne fich auch für de noch übrigen zwei Zage gar nicht mehr der Wühle. Deram sollte von der "unsighebenden Glede" in Berson der gewespens Seicht, und bie Bilber fingen an ju wanbern, um in einem anberen Gaale viel glinftigere Pilbe einzunehmen, und für die Ranfter und mirflichen Renner erft geboren zu werben. Doch an biefer Ironiftrung icheint ber herr Minifter nicht bireft felbft foulb ju fein, obgleich feine neteriffte und, wie man glautwurbig iggen bort, fetbil eingeftonbene Unfenntniß in funfterifchen Dingen Derartiges febr mobl möglich ericheinen fiege. - Es fragt natürlich Jeber, was bas fur ultramotort'iche Borbell reag haderning Arter, jobs don int introducer (af covered from feln milligen, bet bed greatling milliamen filterninferr-indem Geler in Jeidem Rodje crestora. Minmoret: bit o an-gabe higher a Garden van bet Tibell. Edifferi<sup>4</sup> Somas-moret reidelid som meillem um bet Decemy in bet Orientings-oret reidelid som meillem um bet Decemy in bet Orienting-ter Rodern meillen ju tilbigens; Spark Vilsede noter lasem bath-nads und niedel sominer old auf finnishen Ripel grandit-2-dauff Rolling boet fennts gart in ihrer langsvelligen und nicht einmol gilmenb gemolten Rudenanfiel und ibrer farren Bemeannotlofigfeit nur ate ein gang barmiofes Machvert betradtet werben. Richtebeftomeniger nabm ber preufifde Rule tusmimifter - bem Reinen ift alles unrein, fagt man in Bertin - an felden rein afthetifden, feinem wahrhaft fittliden

Jam Jard ber Directrichtellung bei in Bright ber Bergaring beit beidigbinger Gereichteren Winderst bem aber gegennen gebt beidigbinger Gereichteren Winderst bem der auch ger Finderung bei gleichten Besteute ber immeriele auch gereichte Bei zu der Beiter bei der Stehe Beiter bei der Stehe Beiter bei der Stehe Beiter bei der Stehe Beiter Stehe

kenniest underen zu beiten. Die Dumber den gestellt gestellt der Beiter eine Beiter den finder bei bei der Gestellt gestellt der Gestellt 
3mar wirb bie öffentliche Milbebligfeit noch jur Beit im erfter Linie burch bie Uebung bringenber Bflichlen ber Democrate stangelingtopowi' macenomicke Occoming von Gryengriffen her bitenben staml jum Befen der unter bem Protetorat bes Krenyringen von Prenigen R. D., gegränderen benilden Involutionflytung, femie ble rege Terlinnhaue un-jeren Bereins an ber von ber Willeren Kunderindelde in die geitigen Daupstreelland ber dilgemeinen volersichnieden Kund-geitigen Daupstreelland ber dilgemeinen volersichnieden Kundgenoffenicaft veranftalteten erfolgreichen Getbfammlung für bie gereifendalt beranklichten erieigereichen Gefehrmitung lüt bei Dinterblichenen der im Kampie geführen berühen Künfler. Kaleb Schwerzeich beim der die Künfleringe siehen beihalb in der Gebergrumb, weit und den Angaben bei Dauptermitie die Tolekhigungen so bedeuteb find, baß die Andabamap der Weifeldigungen so bedeuteb find, baß die Madabamap der Metkelfrung, die der trümmersbeit gefähnde weifentlicher Bankpiele mich um fich geröre, noch vor Einzer der Künfler un mathersbeiten Zeitwenzigfeit ist.

Ceben wir aber auch von bem realen Erforbermiß gant ab und menten wir uns ber ibealen Geite bes Gegenftantes ju, fo find bereits ber Reben fo viel von Denfmitern, welche ja, jo jako cefetto for steem jo sin von Lettumbeten, meine-ber greigen Sin gefegt worden jallen. Daß es uns feinrödungs verfrühr eribetimt, in eben biefem die Öbebentung der Gegen-ment ehernben Einne und die Öbeberheftung, um Vos-enbung eines der großentighten Dentamlier des mit der Riterigume in der Auge zu sollen. Ind menum Gemeiß ist der beite, bug grade bet Etziefen, abet ben unger ungeren gert jeht triumphirt, es ift, welcher biefe Boummenatform, und irrar als Zeichen feiner tamberifchen Angeriffe auf germanisches Land und Bolf, bem finkenden Geschmad bes Nomerthums

um felbern nachgebiete bet. Gestellen Bellen nach bestellt der Stellen bei dem an gest ben Bellen Bellen bei der Gestellen Bellen bei der Gestellen Bellen bei der Gestellen Bellen bei der Gestellen Bellen am früheften nachgebitbet bat. bem ungeriplitterten Colffgeift bervorgegangenen mierlanbifden Runft glauben wir nufereefeits, bag mit ber vollen Ginigung nant gauben wer nafreefets, das nie er deuen Eungans der Anten in ibem Innere almäbig aus dem Rengeren in der Ausst (ein Wodt werden und der erkarfte deutlich Sollsgelf ert vom fluitfilleren Außlichteit auch Inufficielle wieder fich fluiten und, den Tann preier destang febreit entsgenüblicher Hommensbemeitsfend, unt eigenen Bildungen entsgenüblicher Hommensbemeitsfend, un eigenen Bildungen

auf & Rene glangent fic offenbaren mirb. Da wir aber unfere werbenbe Runft nur bann recht erfaffen und ibre gutunft ju beherrichen vermögen, wenn wir auch bie Runft nuferer Bergangembeit feumen und ba über-baupe tein Bolf feine Geschichte und feine Runft umgestraft verlengnet, fo tann es für bas mobeene Runfffreben nur beil: veilenguet, se fann es sur bad moberne Aunssteiten mer beilen und gerinnberingend sein, wenn wie den dereicht gerichteten Bild mituuter auch auf die phantaftenellen Wieder meieren Allereberen juridieten. mm was besiehten Gerofes wegen allu mächiger Gewolfische der Bereitungen allu mächiger Gewolfische der Zeern weschmiet gestellt, die eine Geschlichte der Geschlic beiliges Bermachmiß.

Ein foides Bermachmig mar und ift noch jur Ctunbe bas Strafburger Dunfter verbient

bas Einganiger wennjer vereren. Angefiche biefer freudigen Errungenschaft, wie könnten wir mit Ehren ein anderes peunkendes Monumentalwerf de-ginnen, als dis wir auch den Dom von Straffburg zu feinent Enbe gebracht und bas Bert vollenbe ausgejührt baben

Zeaurig fdmebt bie 3bee Erwin's über bem unfertig und geichabigen Bau. Der alte beutide Deifter im Courgiell murbe gurment aus feinem Grabe einen ewigen Bermurf gegen und folenbern, wenn wer nicht versuchten, bas jur Birflich-teit ju bringen, was er allein in seines Geiftes Gebanten ge-tragen bat. Doch biefer Boewurf foll, wieb uns nimmer treffen. frei von eigenem haber in ruhmollem Kampie gegen fremben Uebermuth bat fich bas beutiche Bolt in ber glore reichen Gegenwart seine Einigung errungen und gleich wie

rinden Gegemeer jeles Chiejene erringen und gield "nie de la the Anna bee franges ne er renden flisteren ein bei bet de la the de Anna bee franges en er renden flisteren ein bei bei bet de la the 
Boben bas Gebachtnif unferer Mitvorbern erneuern und bas Erbe vereiren, bas fie uns in einem berelichen Runftbentmal ures vertyren, och in mit in einem vertrigen kumprenimen i inere Tagan mit Erdemissfelt i interdisfie höben, erfüllen mit nicht mit ein ilremb Bermücknich, die piedfreile Toot mit bil ihren Biltungen auch entglieben haup beitragen, ble lange von mit getremmien Bilder in Elich mit Deutsch-erbeitungen zu mattendiere Täckigkeit zu recheen und in ihnen Bemugtiein und bie Empfindung ju ermeden, bag ber Po-triotifmus, womit me fie an unfer Derg und ibee foonen Ganen an bas Baterland ichliegen, tein letres Bort ift. An's Bert barum!

nus vert berum:
Die am Mittelfpein bie flojgen Dome zu Mainz, Borms und Speier bie Wegneriet mierer Geschäfte sind, mid treue Lach holten gegen seinende Sermalischung, wie am Rieder-trien ber Kölner Dom seiner Vollendung erzegegnisseitet als des Einmide ber modicather Cimptei aller benichen Schmme. fo merbe am Cherrhein bos Strafburger Munfter in boptel-thurmigem Ausbau aufgerichtet als bas Symbol bes fertigen neuen Reiches, bas unfere burd Rrieg nut Gieg feft geeinte

Ration ju bauen im Begriffe ftebt. Nation zu danen im Örgatife fielt.
Der untergichntet gegenmönige Boeftand und die durch
Erfalls bem 5. b. Met. dehnis Eilbung eines Excelal
Remitel find beiggebenen und nuterficielenten erführen Beveflandbungigliebet der Darmfildter Rumfigenoffenischt find in
feiter Zwerficht, daß das große und bereitige Umeensburch,
fewie ihre Altmirtung am Besteringen der gatrieitigen iber gabe ju einer guten Stunde an ben Tag tritt, unb wenn wir unfern Aufzu! mit bem Buniche ichtleften, bag ber Segen bes himmels aber bem Werte walte und es einem gludlichen Erfolge gufabre, fo find wie bee Buftimmung aller Frennbe und Berebere vaterlanbifder Runft gewiß. Uns gufommenbe Gaben werben ber Manfterfiiftstaffe an Strafburg abermiefen und finben burd bie Tagespreffe

Bereffentlidung Darmftabt, 8. Rovember 1870. Der Borfinmb ber Darmftabier Runfigenoffenfchaft ale Speciale

Zer Westhand ber Zermühlter Rumigandierfelde) als Gyestial R. Sadmaid für bei Grasifiguer Künderkum. R. Sadmaid für bei Grasifiguer Künderkum. S. Sadmaid S. S Rumfigenoffenfchaft.

#### Enferate.

# Konkurs-Ausschreibung

Der Gemeinberath ber t. t. Reichsbaapt, und Refibenifiabt Bien beabfichiget einen Centralfriebhof für Bien an ber Reichffrage wifden Cimmering und Rieinfdmechat ju errichten und bie hierzu erforberlichen Projette und Plane im Wege bes Ranfurfe ju errorben.

unter nicht sehr weigentlichen Robistationen geeignet erkennen wied, und junder als ihre Verie 2000 fl. 88. 28. " Iren Veris 1000 fl. 89. ER. " 3.en Veris 1000 fl. 89. ER.

Ein vom Gemeinderathe im mablenate Ceicheberfelt, nigmmengeschaft aus vier Mitseliebern bes Gemeinderathes und vier am bem Kontarje nich bestehtigten bervoragendem Archiecken, muce dem Borsste Bürgermeisters der seines Geldie vertrottere, antichteit über ben verfreibe einziglichten der bereibe der beite d bonoriren find, beftimmt bie Reibenfolge ber letteren nach ibrem Bertife und bezeichnet auch jeues Projeft, welches baffelbe penetren find, bestimmt die gegengenge urz eigerein num volen anne und um und bei ben unter allen am meiften genichte und zur Auflührung am meisten gerinete embsicht. Bied biefel Broiek von Gemeinderathe jur Auflührung angenommen, so wied bem Berlache bestiebt

Witd biefes Projekt vom Eemeinderause par Kassidirung angenemmen, so wied dem Befolgte bestelden sowohl die artifisse und rechnische Leitung per Bautschiern, sowie auch die Seenahme alter an dem Bestelde etwa wänischendererthen Redistitutionen paerschiert, vorankaefest, doss sich der reiche pur Bornahme beiere Kanderungen im Sinne des Gemeinderschie berpflichtet, und baft beifiglich bes Donorare für bie artiftliche und tegnifche Leitung ber Banlidfeiten ein Urbereintemmen ju Stooke for

Rad erfolgter Entideibung bes Schiebsgerichtes merben fammtliche eingelangte Ronture Brojefte burd amei Boden öffentlich ausgeftelle Alle durch Preise honorirten Projeste geben in das Cigenthum der Kommune über, die nicht honorirten Projeste werden im Bunamte angen Abgade der Emplangsberflängung ausgesolgt.

#### Ronfure. Bebingungen.

1. Die Confurstoroiefte find bis langfens 1. April 1871, 12 Ubr Mittage, bei bem Bauamte ber Stadt Wien verflegell gegen Emplangebeftätigung eingureichen; fpater einlangenbe Projette tonnen aicht berudfichtiget werben. Bebes Brojeft bat ju befleben:

a) Mus einem General-Situationsplane, in welchem bie Strafengung, Bege, bie verichiebenen Grabergattungen, bie Baulichteine und Cortenantagen erfatifch gemacht find. Diefer Cituationeplan ift im Dafftabe 1 Diener Ball gleich 10 Wiener Alaftern ju entwerfen

b) Ans einem Rivenaplane mit gleichem Dafftabe für bie Langen, für Die Daben jeboch 1 Biener Boll gleich 10 Biener Ecab. e) Aus fammtliden Grundriffen ber berichiebenen Baulidfriten mit bem Mafftabe bon 1/4 Biener Bolligleich ! Bie-

d) Aus ben nothigen Ragaben und Dardidnitten mit bem Maffiabe von 3/4 Biener Roll aleid 1 Biener Riafter. e) And Details ber vorzüglichften Intercolummien im Mafftabe von 2 Biener Boll gleich 1 Biener Rlafter. Rur folde Projefte merbea von bem Schiebsgerichte ber Bemetheltung unterpogen, bet benea bie vorgeschniebenen Raf-

(exam Niese eigenflich Grabelmen,
) auf Blege, auf Gedarfe und der Geschleren,
) auf Blege, auf Gedarfe erfülle,
den Gesche erfülle,
de Die Gegelre den die Zosifen zu versigen, am unter verfügstinn Connecte, wedige Aufge die gleiche Zosife nab,
de Die Gegelre den die Zosifen zu versigen, am unter verfügstinn Connecte, wedige Aufgede Die jedige Die gleiche des
des der Versigenen, Glüssliches und Niesenüber, dab die dem Wieser Gedarfen werde, Aufgeder eine Aufgeder der Versigen Ausgede der Konneck auf Gesanftern wer Aus er erfüg der Versigen bei der Versigen d

6. Lant Anschrift bes I. L. Reiche-Reiegeminferiums wird gegen bie Ansflübrung ber jur Anlage bes Central-Fried-bofes erforberlichen im Banprogramme ausgestührten Bauten, jalls feibe auch in ben Rapon bes Banverbotes fiel, teinen Anftand erhoben werben. Go ift baber bie im Situationsplane eingezeichnete Bauverbots-Linie als nicht vorbanben gu betrachten.

## Kunst-Ausstellungen

(19) Die verleiche Auft-Der eine Magelein, Gettgert, Wiefelden, Studiester, Gebendert, Wiefeldert, Studiester, Gebendert, Wiefeldert, Gestlert, Ge

Jakob Burckbardt ben Eurnus vor, ober rudmarte jn burchlaufen haben Die verehrlichen Derra Rünftler merben baber ju jahlreicher Ginfenbung ibrer Runftwerfe mit bem Erfuchen eingefaben, bor Ginfenbung von größeren Zweite Auflage, unter Mitwirkung von mehreren umb werthrolleren Bilbern, umer Angeige ihres Umfanges unb Gemichtes, arfallior

Anfrage fellen ju mouen. Regensburg, im Dezember 1870.

Im Romen ber verbundenen Bereine: ber Runftverein Regensburg.

## [20] Im Verlage von E. A. Seemann in Leipztg ist erschienen und durch alle Buchhandluogen zu beziehen:

# DER CICERONE

Eine Anleitung Gennss der Knnutwerke Italiens

Fachgenossen berausgegeben von Dr. A. v. Zahn. 1869-70. 3 Bände br. 3 Thir. 18 Sgr ; geb. 41/1 Thir.

Durch alle Buchhandlengen sowie vom untersciehneten Verleger zu besiehen :

## Photographische Mittheilungen.

Zeitschrift des Vereins sur Fürderung der Photographie. Hernnsgegeben von Dr. Hermann Vegel, Lehrer der Photographie an der Köngl. Gewerbe-Akademie zu Berlin, Vorsitzendam das Vereins zur Fürderung der Photographie zu Berlin, Mitglied der internationalen Jury der Pariser Ausstellung von 1867, Ehrenmitglied anglei, oer internationale der voor rande Ausstellang von 1901, Euremangste 1901, Patremangste 1901, Patrema

Diese Zeitschrift, die von je für eine wissensehnstliebe Ansnntrung nod Vervollkommanng der Photegraphie gewirkt hat, lässt es sieh augelegen sein, auch den nouerdiags angehohnten Verkehr der grossen Anfgaben der Kunst mit der Photographic su erweitern, dieselbe ist daher nicht nur als photographisches Fachorgan empfehlenswerth, sondern bietet auch durch Aussätze über "perspektivische Studien mit Hälfe der Photographie", über "photograph. Genrebilder nach der Studien mit Hilfe der Photographie, über "photograph, Genrebilder nach der Natur" u. A. sowie derei photographische und photoryjasche Probebilder Malern und Kupferstechern ein reiches Material gristiger Amegung. — Wiederholte anze-kennende Barperchanger von Seiten der Zeitselnrift für ildenden Kann, sowie anderer Knast-Zeitungen bustätigen dies, und sollten die "Mittheilungen" daher zumal in den Bibliotheken und Leszeirkful der Kanstderversten nicht felten. Probenommern gratis.

# Dr. H. Vogel, Lehrbuch der Photographie, Photochemie und pho-

tographischen Optik, photographischen Praxis, phatographischen Aesthetik. Mit einer Farbentafei und darnach gefertigter Phetographie, 4 in den Text eingeklehten Photographien und 172 Holnschnitten. Preis 3 Thir.

Vorliegendes Handhuch ist eine bedentende Leistung auf dem von wahrhaft Bernfenen noch wenig angehauten Bereiche der Photographie. Es ist auch das erste Mal, dass von dem ersten Fachmana Deutschlande der Versach gemacht wird, der Photographie gleich andern Zweigen der Technologie eine streng wissenschaftliebe, von ellem Dilettantismus durchaus freie Basis zu geben. Der Versuch ist vortrefflich gelungen; auch ist das meist unveraatwortlich vernachlassigte Capitel der photographisches Aesthetik in mustergültiger Welse behandelt. Die Ausstattung ist tadellos (Literar, Central

#### Rurges Bandbuch ber Landichafts. Photographie auf naffem Berge Bon Bo. Remelé. S. geb. Breis 20 @gr.

Die Retouche von Photographien. Anfeitung jum Auserbeiten von nggetien und pofficen Potengapten, femitimm jum Austreiten von negativen und pofficen Potengapten, femit jum Tolerieren nob liebreme berfeiben mit Aquarelle, Anilim eber Deffarben. Sem Jahannes Grafboff. 3metie vermehrte Auflage. Mit einer aquarellertem Photographie. 8. geb. 20 Sgr.

# Swan's Pigmentdruck oder das photographische Kohle-

verfahren beschrieben von G. Wharton Simpson. Vervollständirt durch die nenostea Erfahrungen von Dr. H. Vogel. Autorisirte Uebersetzung. Mit einer Pigmeatdruck-Beilage. 8. Preis 1 Thir.

Berlin, Januar 1871. [21] Robert Openheim, Verlagsbuchhandlung.

[22] Bei F. Bohn in Haarlem ist erschienen und vorrüthig bei E. A. Seemann in Leluzie:

# Les artistes de Harlem.

Notices historiques avec un précis sur la Gilde de Saint Luc,

A. van der Willigen Pa., Bocter en midicine.

Edition revue et augmentée.

Preis 21/2 Thir. Für die Geschichte der aiederfündischen Malerei das wichtigste Quellenwerk, welches in jüngster Zeit erschienes.

Reth cert. 21% Cffr. Beft 4 ber Zeitichrift nebft Rr. 7 ber Kunft-Chronif wird Freitag ben 20. Januar ausgegeben. Berantwortlicher Rebafteur Ernft Arthur Bermann in Leipzig. - Drud ben C. Grumbad in Leipzig.

Diergu eine Beilage von Gebruder Dicheli in Berlin.

# Leinziger Aunftauftion

16. Januar 1871. [23] Gine gewählte Ropferftidfammlung in ichimen Abbruden, barin Rabitalblatter

aos bem Rabinet eines biffinguirten Runft. ireumbed. Rub. Beigel's Sunftbanblung Dr. A. Anbrefen,

#### Eingesandt,

Die hervorragendsten Arbeiten Ed. Kretzschmar's: sein "Tod Gust. Adoiph's in der Schl. b. Lützen" v. Kirchhoff, sowie sein "Dentscher Waldteich" v. Schirmer — beide bekanntlieh von epochaler Bedeutung in der Gesehichte der Xylographie sind noch night in den Kunsthandel gelangt. -Von der ersteren (deren Helsplane 2' 7" 1., 2' h.) existirten über-hanpt nur 6 Ahzüge und zwar im Besitze der Könige von Preussen aud Schweden, des Grossberzogs von Sachsen-Weimar, Ai. v. Humboldt's, sowie der Familie des Künstlers. - Sehirmer's "Deutscher des Künstlers. — Schirmer's "Deutscher Waldteich" (dessen Holtpatte über 2't., 1'1/s' h.) gleich Kirchhoff's Gust. Adolph. eigens für Krettschurar auf Hols geseichnet, 1855 auf der Pariser Weltausstellung mit dem 1. Preis gekröut, existir gleichfalls unt in einigen wenigen Abzügen im Privatbesitz.

Aus Al. v. Humboldt's Beurtheilung dieser beiden Kunstwerke mögen swei bisher unveröffentliehte Briefstellen bier

stebn: .leh kenne keine sehänere und sa-"gleich grüssere xylographische Arbeit, "als die, mit der Sie mieh heschenkt "habea —". (A. v. Humboldt an Ed. Krettsehmar, Potsdam, 29. Oct. 1854). "Ihr "Deutscher Waldteieh" von

"Schirmer in Carisruhe seigt die Tragweite der Kunst auf eine unerwartete Weise. Sie wissen Kraft and Milde "wunderbar zu vereinigen, eine Vereini-"gung, die im Bilde, wie im measchbehen Charakter einen so wohlthätigen Eindruck mecht — n. s. w." (A. v. H. an Ed. Kr., Potsdam, 7. Sept. 1855). Es erhietet sich im Augenblieke Gelegenheit die unversehrt erhaltenen Originalplatten dieser helden Xvlogra phien, (welche Platten schon an sich von grossem kansthistorischem Wertho sein dürften) sammt dem Verlagsrechte zu erwerben. — Náh. Ausk. auf Offerten

ertheilt gerne H. v. Lomnitz in Luhienee (bei Stryj) Galizien. Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

## Rom und die Campagna. Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, rprite der K. Presse, O Mit Karten und Planen. Imeite permetete und perbefferte Anfage

125 1

VI. Jahrgang.

Seiträge ind an Dr. C.v. Ligon (Bien, Thereftanung. Is) ed. an die Bertageb. (Ceipig, Königeber. 11). ju richten.

20. Januar.



Rt. 7.

a 2 Ggr. får bie brei Mal gefpaltene Petit geile werben non jeber Buch und Aunfthant. lung angenommen.

1871.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Petlag bon E. M. Seemann in Tripsig.

Am 1. nab 3. Freiloge feite Monais erificiat eine Rummer num in der Regel einem Courthogen. Die Wennerten ber "Striffeite für bilbente Runft" er beiten bei Blutt grudde. Apart begegen leftet bestelle 11. Auf. ganglibelle. Die Bud- und Ausfissellungen mie alle Bestimter neinen Befellungen ne.

Jubalt: G. Erwer's Ettheuf in einem neum deficheite für Treiben.
— Rorreforben (Gelin).— Ren Berl (Gelin).— Richelge (Guan.
Gelfer, Naguft v. Gelt). — Ausflitzeiten und Ausflichett. —
Zerflutzeite. — Berlosalundeiden. — Runkbreten, Cemolingen,
und Aufflitzen. — Berniebet Ausflundfieben. — Jenforber.

# 6. Semper's Entwurf ju einem neuen fioftheater für Dresben.

In ben letten Tagen bes verfloffenen Jahres bat in Dreeben bie Ausftellung bes Gemper ichen Entwurfes für bas bafelbft neugnerbanenbe Boftheater ftattgefunben. Erot ber berrichenben Zeitftimmung, welche fünftlerifden Intereffen nicht gunftig ift, trot bes rauben Boreas, ber eben nicht gu einem Befuch ber Brubl'ichen Terraffe einlub, wo im Doublettenfaal jene Musftellung ftattfanb, zeigte fich bennoch im Bublifum bie marmfte Theilnahme für ben Entwurf. Weit über taufenb Berfonen nahmen benfelben in wenigen Tagen in Augenfchein. Und in ber That verbient ber Entwurf, in praftifder wie afthetifder Begiebung, biefe Theilnahme und ftellt fur Dreiben ein Theater in Musficht, bas ju ben iconften Baumerfen ber Rengeit gablen wirb. Das Brojeft weicht pon ber Form bes alten, abgebrannten Theaters mefentlich ab. Richt nur bag ber Grundplan, bei einer zwedentfprechenberen und iplendiberen Raumtheilung, noch einfacher, flarer und organifder ift; auch bie außere Schaufeite bat, gegen bie weiche Linie bes alten Runtbaues, fo fcon berfelbe auch war, boch noch etwas ungleich Rraftigeres und Grokartigeres. Im Meufteren ftimmt bas Broieft fo giemlich mit bem phantafievollen Feftban überein, ben Gemper für Dunden entworfen bat, nur bag bort ben Queragen noch eine größere Rolle jngetheilt mar. Ift feiner Beit ber Untergang bes alten Dreftener Boftbeatere in Diefem Blatte mit vollem Rechte ale ichmerer Berluft eines bernorragenben Runftbentmale fcmerglich beflagt morben, fo wirb

man fider auch einige Rotigen über ben projektirten Deu-

Die Grundform laft fich in brei Saupttheile gerlegen, in ben Borraum, Bufdauerraum ober Aubitorium und Bubnenraum. Der bem Blabe augewendete Sorraum wirb bon einem in Sorm eines Rreisfeamentes vorfpringenber Rundban gebilbet, beffen Mitte, in ber Sauptage bes Gebaubes, burd eine großartig burchgeführte, über ben Runbbau fich erhebenbe Erebra ausgezeichnet ift. Lettere marfirt ben in ihrem unteren Theile befindlichen Saupteingang, mabrent ber obere Theil burch eine Roloffalnifche, welche bei Feftlichfeiten und feierlichen Gelegenheiten ale Balfon bienen fann, in geiftreicher Beife bie Begiebung gwifchen bem Bebante und bem großen bor bemfelben liegenben Plat barftellt. Durch biefe Erebra gelangt man in bie beiben, in einem flachen Rreisbogen über einander liegenben Fopere. Das untere Foper bat ju jeber Geite ber Erebra funf große Bogentburen, welche, in Berbinbung mit ben übrigen Thuren bes Bebanbes und ben in großer Babl angelegten Treppen, eine Entleerung bes Saufes in fürgefter Reit ermöglichen. Un ben Endpunften biefes Cegment- und Foberbaues befinben fich auf beiben Geiten bee Gebanbes, ihre Breitfeiten ben Zwingerpromenaben und ber Elbe gutebrent, flügelartige Borbauten, welche

bie Beftibule ffir Barterre und erften Rang, wie bie haupttreppen für erften nnb zweiten Rang enthalten. Ebenfo befinden fich in biefen feitlichen Borlagen bie Unterfahrten und barfiber Brobefale filr bas Raffet. unb Chorperfonal. Aufer ben bereits genannten Danpttreppen liegen noch im Segment . ober Foberban vier Ereppen, welche junachft fur ben britten, vierten und fünften Rang beftimmt finb, nathigenfalls aber bon und nach allen Rangen benutt werben tonnen. Bie alle biefe Anlagen trefflich verbunden und neben Bequemlichfeit Die notbige Siderheit bieten, fo find auch bie Bogenumgange, Barberoben u. f. w. geräumig und comfortabel angelegt. Der Rufdauerraum foll ca. 1800 bie 2000 Blate enthalten. Seine Einrichtung ift fo ziemlich bie frubere, nur bag bas nene Saus einen Rang logen mehr befist. Ebenfo zeigen bie foniglichen Logen eine opulentere, fconere Geftaltnna: mit einer ber ebelen Architeftur bes Brofceniums entfprechenben Blieberung bilben fie einen bochft wirfungevollen Abichling ber Logenreiben bes erften und zweiten Ranges. Grofer enblich ale im alten Banfe ift, mit Rud. ficht auf bie gefteigerten Erforberniffe ber Scene, ber Bilbnenraum gebilbet. Much ift bemfelben, in Form einer Binterbubne, ein fur Berfiellung großer Brofpecte werthvoller und nothwendiger Raum angefflat. Bu beiben Seiten bes Buhnenhamfes liegen ebenfalls in fingelartigen Anbauten, vier Etagen boch, Die Antieibe-, Stimm- und Ronversationszimmer, wie fiberhaupt alle fur ben Dienft und bie Annehmlichfeit bes Bubnenperfongle erforberlichen Raumlichfeiten. Die ermabnte Sinterbiline ift mittelft einer Rampe, welche in ber Binterfront bervortritt, von aufen juginglich.

Bie bie Anlage bes Innern eine gang borgligliche ift unb bas vollfte Berftanbniß filr alle Beblirfniffe, inebefonbere auch fur eine bier boppelt ermanichte Giderbeit befundet, wie bie Anordnung und Berbinbung ber mannigfaltigen Raume eine meifterliche, überaus einheitliche und organifche ift, fo foliegen fic and bie Saupttheile bes Baues, ihre vericiebenen 3mede far jum Ausbrud bringenb, in phantafie. und reitvoller Beife für ben Anblid bes Menkeren barmonifch jufammen. In lebenbig bemegter Gilbouette fpringt festlich einlabend ber Borraum mit bem Saupteingange aus bem Bautorper beraus ; barfiber erhebt fich, nach bem Blate au, ebenfo wie ber Borraum in Form eines Cegmente, ber Bufdauerraum ; mahrenb ber Bubnen. raum, ale ber Banptraum, an Bobe bie übrigen Theile weit überragt. Die Schauseite wirft befonbere burch bie bem Seamentbau belebent vorgelegte, icon und fraftig gebilbete Erebra. Diefelbe, wie bereits ermannt ben Saupteingang und barüber eine Roloffalnifde entfaltenb, wird von einem reich geftalteten Biebeftal gefront, auf bem fic, freifichent, eine Quabriga, Dionpfos und Ariabne von Banthern gezogen, erhebt. Ebenfo tragen bie an ber Rifche freiftebenben Gaulen auf ben Gefimefropfungen

überlebensgroße Statuen. Der an bie Erebra ftofenbe Foberumgang im Segmentbau fpricht fic in einer prach. tigen Bogenarditeftur aus, welche fic an ben einfacher geftalteten, letteren Bau an Sobe erheblich überragenben Rufdauerraum anlebnt. In gleicher Bobe mit bem Foberban find alle ermahnten Geitenbauten aufgeführt, nnb nur bie bem eigentlichen Bubnenraum angefügte Binterbubne, welche bie Binterfront bilbet, mußte, wegen eines über berfelben befindlichen Dagagine für Brofpecte etwas bober gehalten merben. Dit feinem Befühl fur bie Bebeutung ber Raume find auch biefe Seitenfronten ane. geflattet. Bie ber Roberbau, fo entfalten bie beiben an feinen Gubmunften befindlichen Borbauten ebenfalle eine reiche und harmonifche Bogenarditeftur mit gefuppelten forinthifden breiviertel ober über ben Ginfahrten gang freiftebenben Gaulen. Das Erbgefcof ift in einer fraftigen Rufiita gebilbet, in welcher bie Reinbeit ber Blieber und Brofile ju gang befonberer Beltung tommen wirb, bie Bogengange fint eingefchloffen von geluppelten, auf gemeinicaftlidem Stolobate ftebenben und ftart vorlaben. ben boffirten Bilaftern , bie Schluffteine ber Bogen bilben Groteffmaffen. An ben Borberfronten ber Unterfahrten entfprechen ben Bilaftern anferbem noch freiftebente, ebenfalls boffirte Ganlen; mabrent bie ermabnten freiftebenben torintbifden Gaulen im obern Stodwert auf ihren Gefimafropfungen mit einer Reibe von Statnen gefdmudt finb. Einfacher, aber ebenfo darafteriftifd und im Ginflang mit ber eben gefdilberten Arditeftur, ift ber hintere Theil bes Bebanbes und bas Meufere bee eigentlichen Bubuenraumes gehalten.

Durchgebenbe ftellt fo bas geiftvolle Brojeft ein smedentfprechenbes, murbiges Theater in Aneficht, Und es bleibt une nur noch ber Bunfc fibrig, bag ber Entwurf, pure angenommen, balb jur Ausführung gelange. Doch fcheint fic bie Inangriffnahme bee Banes vergogern an wollen und gwar burch bie ungereichenbe ftanbifche Bewilligung. Die Roften bes Gemper'ichen Banes fint mit ea. 800,000 Thir. veranschlagt, mabrent bie bewilligte Baufumme nur 520,000 Thir, betragt, eine Gumme, für welche fich gegenwärtig fein bem alten, abgebrannten Theater auch nur annabernd ebenburtiges Saus bauen lagt. Bergeblich leiber murben bie Rammern auf bas Ungulängliche ihrer Bewilligung von minifterieller Seite aufmertfam gemacht. Die bauleitenbe Beborbe, bas Finangminifierium, tragt bei ihrer Berantwortlichfeit ben Stanben gegenuber, unter biefen Umftanben ein nicht ungerechtfertigtes Bebenten, ben Ban in Angriff nehmen gu laffen. Die Beiten, in benen berartige Bauten von ber Regierung einfach befretirt werben tonnten, find eben in unferen tonftitutionellen Staaten vorüber. Golieglich burfte bie Angelegenbeit nochmale por bie Rammern tommen. Immerbin ein bebauerlicher Auffchub, ba lettere erft jum Berbft fich wieber verfammeln. Bobl

aber bitefte banu eine Debrbewilligung ju erwarten fein. um fo mehr ale ja bon ben Abgeordneten felbft bie Betheilignug Gemper's an ber Projeftion bes Baues ausbrudlich gewunicht worben ift. Die fachfiden Stanbe baben bie ibeellen Intereffen ibres Panbes fiber ben materiellen nie vergeffen und auch erftere immer reg und warm ju forbern gefucht; ficher werben fle and iest nicht bie Saub mrlidgieben, mo es gilt ein Bert permirflichen ju belfen, wie es ber Genius ber Runft nicht alle Tage foncipirt und barbietet. Dochte man ben Entwurf annehmen, wie er porliegt; jebenfalls fic por einer allingroßen Rebuttion ber Blane bilten. Gin Gingreifen in ben Grundplan marbe ben Organismns ftoren nub bas Bert felbft aufbeben, in welchem jeber Theil feinen 3med erfallt und augleich aum vollenbeten Ginflang ber rein äfthetifden, iconen Totalwirfung mefentlich beitragt. C. Clank.

## Aorrefpondens.

#### Berlin . Beibnodten 1870. B. M. Alfo Gie mollen burdans von bier aus Runft. forrefpontemen baben? Es ift 3hnen nicht genug, bafi bie Sauptflabt bes im Rriege neugeborenen beutiden Reiches unter bem Donner ber Raueuen friedlich eine febr refpettable Runftausftellung wie gewöhnlich abbatt ? Aber 3hr Bunich ift eber begreiflich, ale bie Erfallung bon bier aus moglich. Bas foll ich Ihnen mittheilen? "Hie frigent artes", tann man bei une mit Grasmus in Griebensteiten und im Semmer fagen; mas uun erft bei ber gegenwartigen barbarifden Ralte und bem ferne grollenben und une boch fo febr nabe angeheuben Unmetter bes Rrieges! Goll ich Ihnen feit fo und fo vielen 3abren jum bunbertften Dale bie michtigen, lange erlebigten und immer noch nicht befehten Stellen in ber Runftvermaltung aufgablen? Goll ich Gie bamit unterbalten, wie ber Rultusminifter barauf ju finnen ideint, einen gelibten braghettone auf Lebenszeit anzuftellen? Goll ich Ihnen einmal nicht offigios foilbern, wie in bem nenen Siegestentmal auf bem Ronige- (vielleicht balb Raifer-) plate ber gange Jammer bes Rrieges fich in affbetifder Ungeftalt ju verforpern fortfabrt? Gell ich Ihnen bon ben Denichlichfeiten und Erbarmlichfeiten fprechen, bie fich wieber einmal unter bem Coube ber bei jebem Gutwilligen langft mit bem Stempel ber lacherlichften Ueberlebtheit gebrandmarften beftebenben Ginrichtungen bei ben Gintaufen filr bie Rationalgalerie und ber Buerfennung ber Debaillen zugetragen faben? Goll ich bie Beit für gefommen erachten, mo es nicht mehr erforberlich ift, langer auf bie Beenbung ber neuen Aufflellung vulgo Buppenwanterung - im Mufeum ber Gupsabauffe ju marten, nm bas bort beobachtete Gemuriframerfoftem nach Bebilbr ju marbigen? Goll ich Ibnen getröftet

melben, bağ fiber bas Schillerbentmal ein Ginverftanbnif

amar eublich erzielt, mit ber Aufftellung auch bereits porgegangen ift, bag bie Enthallung aber ju Schiller's Beburtetage noch nicht flattfinben fonnte; jeboch gegranbete Mudficht verbanben ift, bag biefelbe noch bor bem Rimmermebretage vollzogen werben mirb? Goll ich Gie auf bas luftige gaftum aufmerffam machen, bag (f. Journ. des Beaux-Arts, 1870, Nr. 23) ein belgifcher Runftfreunt bie Blaftit auf unferer Ausftellung "pauvrement represeutée" gefunden bat, vermuthlich weil er bie eigentliche Ctulpturenabtheilung in ihrem famofen Bintel nicht entbedt und ein Dubend Buften in ben Bilberfalen für bie Blathe unferer mobernen Biftbauerei gehalten bat? Soll ich - ja mas foll ich weiter bergleichen fcone Saden Ihnen an beu Fingern mit ber Belaufigfeit berrechnen, bie einem leiber aus ber jabrelangen, nothgebrungener Beife innigen Befannticaft mit unferer elenben öffentlichen Runftverbaltniffen und aus ber flaten und tiefen Trauer über beren ficheren und immer ichlimmeren Berfall au eigen geworben ?

Sie merben nicht verlangen, bag ich in biefer Beit, me alle biefe Dinge vorfibergebent vergleichungemeife flein ericeinen, und mo im Grofen Grunblagen geicaffen merben, bie, an fich gmar unbefriedigent genng, boch in jebem Glement ber Unhaltbarteit und Salbheit, bas in fie bineingebaut mirb, bie amingenbe Rothwendigfeit in fic enthalten, fich in Balbe bernnnftgemaß und genugent ausjugeftalten, Grundlagen immerbin, bie zuverfichtlich auch unfere Runftverbaltniffe jur Regeneration bon Grunt aus ju brangen nicht anfteben werben, - bem Beftebenben, bas merth (und ficher) ift, bag es ju Grunbe geht, bie Ehre anthue, ben ihm eine ehronigne scandalouse ju fdreiben. Leiber aber finbe ich, mo ich mich immer im Grofen uad bie Runft betreffenben Greigniffen in meiner Rabe umfcaue, nichte Erfreuliches und Rebenemerthes, moran fic bie Betrachtung halten tounte; und ich muß mich befihalb, um Ihrem Bunfche mehr ber Form ale bem Befen nad gerecht jn werben, nad Rleinigfeiten umfeben, wie fie bei ber Umfchan in ben permanenten Musftellungen fic bem Blide barbieten, und ich bin noch gladlich genug, unter ben fünftlerifden Tagebereigniffen einem ju begegnen, bas werth ift, bag man langer babei verweilt und ben Blid auch einmal rudmarte menbet, um ein intereffantes Stild fünftlerifder Lotalgefdichte Berline feftanftellen: Die Beihnachteausftellung von Trausparent. gemalben mit Gefangbegleitung bes igl. Domcores im langen Sagle ber Afabemie, veranftaltet von bem Berein ber Berliner Rinftler anr Unterftatung feiner bilfebeburftigen Mitglieber. Da ber Berein bas erfle Bierteljahrhundert feiner Thatigfeit (genau jest 26 Jahre) binter fich bat, tann man mobl ben einer Art Gefdichte beffelben reben, beren Momente es lobnt in ber Rarge an biefer Stelle aufzweichnen.

Der Runftlerunterftligungeverein ift ein engerer

Musichuft ober eine Unterabtheilung bes fogenannten "ifungeren" (jest fitr bas funftlerifche Leben Berlin's einzig noch mertbar thatigen) Rünftlervereins, ber ans einer anfange loderen, freundschaftlich gefelligen Bereinigung von Cleven hauptfachlich ber Ateliere von Rauch und Bach bervorgegangen mit ber Reit gablreicher wurde und in feinen Inftitutionen fich fefter entwidelte, bis gegen bas 3ahr 1844 bie 3bee auftauchen, Antlang und Berwirflichung finden tounte, auf bem Wege ber gemeinfcaftliden Gelbfthilfe fur nothleibenbe Bereinemitglieber in Rranfbeit und im Alter und fur bie binterlaffenen Ramilien in Darftigfeit verftorbener einen Unterftugungsfonbe ju begrunben. Rach ber allgemeinen Erfahrung, baß Raturalleiftungen aus bem Bereich ber eigenen Brobuffien milliger und reichlicher gespeubet werben als noch fo fleine Belbbeitrage, befcbloft man, bas benothigte Rapital allmählich burch alljährliche Ausftellungen von Eransparentgemalben mabrent ber Beibnachtszeit gufammengubringen. Bon größter Bichtigfeit mar es ffir bas Unternehmen, bag ber Ronig bie Ginwilligung jur Mitwirfung bes Domchores bei ber Ausftellung gab, und Die Atabemie ben fur ben 3med fehr geeigneten langen Saal jur Berfügung ftellte.

Die beceinniffen, jest um bereits ber ültern Gemeits angebrijen gabliert Bereits werben unter ben Begenherte biefer Kaufellung genant. Die Schliemung in zu Gegehnerte biefer Kaufellung genant. Die Schliemung mit bem nur in geffüllen Wolff fich bemogneten Domméer igst ein geffüllen Wolff fich bemogneten Domméer igst ein zeiffenbaren. Der Wondenbarger in geffüllen Der Stensen, mit naglieft geringen Molffenbarger in seinfenbarg in der Schliemung eine werden Arbeit uns erfehnigt gefen ger fein, fich bie Originat ber Welchandelte und der Schliemung der Beiter bereite gestellt der Schliemung der Schliemun

Die erfte Beihnachtsausstellung im Jahre 1844 beftanb aus Ropien nach Albrecht Darer, von Bereinsmitgliebern je in ihren Ateliere in Farben ausgeführt, mabrent es fpater Gitte murbe und noch jett Gitte ift, baft bie Rünftler gemeinfam in einem großen, gewöhnlich ale Bad- und Lagerraum bieneuben Cagle im Mabemiegebaube an ihren Transparenten arbeiten. Die Begenftanbe maren: Die Bermablung ber Maria, Die Beburt Chrifti, Die Anbetung ber Ronige, Die Flucht nach Megup. ten, ber Tob ber Maria und bie Chriftbeicheerung. -Der erfte Berfuch gelang vollfommen. Bu bem erfiedlichen Einnahmenberfduß aus ben Gintrittegelbern floß ber Stiftungefaffe noch ein anfehnlicher Betrag baburd ju, bag bie Bilber fpater nach Leipzig verfanft murben. Auch in ben folgenben Jahren fanben bie Transparente bes Berliner Silfevereine auferhalb meift febr auten Abfan.

Durch fo glinftigen Erfolg angefpornt, mabite man im

folgenben Jahre mit bereicherten Rraften Driginale verfcbiebener alter Deifter jur Rachbilbung. Es murben porgeführt: Rapbael's Spofalizio, Die beilige Racht von Correggio, eine Aubetung ber Ronige von Rubens. Die Darftellung im Tempel von Gra Bartolommeo, bie Rube auf ber Flucht nad Megopten von Correggio, und bie vierge an bercean von Raphael. - Beim britten Auftreten ju Beibnachten 1846 nabm man anch berufene moberne Deifter mit in ben Rreis ber Berbilber auf, und auf auch zwei Berfe ber lanbicaftlichen Gattung. welche burd ihren eruften Charafter und ihre ber biblifden Siftorie entnommene Staffage in ben Bebautenfreie paften und eine angenehme Abwechslung in Die Bilberreibe brachten. Dan fab biesmal: bie Anbetung ber Birten von Gubrich, eine biftorifche Landichaft (mit ber Gludt nad Megopten) von Claube Lorrain, eine Da. bonna bon Tigian, eine bifterifde ganbicaft von Bonf. fin, Chriftus bie Rinter fegnent von Overbed, unt bie Tranffiguration von Raphael.

Bieber batte fich feine Belegenheit gefunden, Die baufünftlerifden und bilbuerifden Rrafte bee Bereine bei biefem Berte ber Rollegiglitat und ber Radftenliebe fich bethatigen ju laffen, man verfuchte beftbalb im Jabre 1847 eine neue Form fur bie Musftellung ju finben, bie and biefen bither unbetheiligt gebliebenen Bereinemitgliebern Belegenheit geben fonnte, ibre Sabigfeiten in ben Dienft Aller ju ftellen. Dan verfiel barauf, eine fogenannte Rrippe ju gestalten, wie befannt eine plaftifd reale Darftellung bes Stalles ju Bethlebem mit bem neugebornen Chriftfinde und ben anbetenben Meltern, ben berbeigeeilten Birten u. f. m., bas Gange farbig mit wirflichen Gemanbern ber Riguren burchgeführt und burch eine mirfungevolle Beleuchtung gehoben. - Die anfgemanbte Dube ermies fich nuplos; es fehlte biefer nenen Art von Schauftellung bie Theilnahme bes Bublifums, und Die Ginnahmen überftiegen bie Roften nur um wenige Thaler, mabrent fonft (und bie jest) immer ber reine Erlos fich burchfcmittlich auf mehr ale tanfent Thaler bei jeber einzelnen Ausftellung belaufen bat. Go mar bas Berbalten für bie Rufunft beutlich genng vorgeschrieben: man munte ju ber alten gewohnten und befällig aufgenommenen form ber Beibnachtsansftellungen jurudtebren, es für bie Folge ben Architeften und Bilbhauern bes Ber. eine überlaffent, in anbrer Beife ben Bereinemeden ibre Mitwirfung ju leiben, ngmentlich burd Schenfun, von Arbeiten jum Bertauf ober jur Bertofung.

Leber wer es nicht möglic, gleich im folgenben Isber 1546 bard eine glüngenbe Emilberaufflumg das der füßterte Renommér wieder ju gewinnen nur ben Aushalt ber Kofft im Berjahre wieder einzukringen: bie allgemeitum Gelievefallmist junngen zu paniften. Erft lagemeitum Gelievefallmist junngen zu paniften. Erft lagefenter man au bie Wiedereunfnahme ber Weifundebtamdfellungen verfunt, num man möllet De vorssissipun gliedlich, 325 ein bendegesfehrer Erfelg nicht ausfelcher einem. Eine Bieber ess Angebar erfinierten ber Reigen: tie Erfeldstimg ber Gietes, Menn und Eng., bei Berfelging ber Engel au Alexan und bei Angelbeng Wolfel; de flegte eine Anbeitung ber Hirten bein Rabesta und den Liefele-Solden Bert von Ersenklich, die Wieberertenung Jefest bemei feine Erfere. — Das Dagt ger Solden gest Geber anbeitung der Berten ger Solden gest Geber anbeitung Wilter und Kapbart. Erzustigsnation für Kreiffernig), bemeindig geri dem Rabeste, mieber des Anbeitung ber Hirten abs Rabeste, mieber des Anbeitung ber Hirten and Rabeste, mieber des Anbeitung ber Hirten ans bei Derfeldigung im Kennel von Globe Rein um bei Derfeldigung im Kennel von Gerbeite.

#### (Fortf. folgt).

(Sprrit lenftit.

Dem - Bort, im Revember 1870 (@d/ug). Ein anderer Raum, in bem Gelegenheit gehoten wirb. fic mit ben Erzeugniffen moterner europaifcher Runft befannt ju machen, ift bie Runftbanblung bes Berrn Schaus auf Breatmab, me gerate jett ein mabrer Reichthum pon Werfen beutider, nieberlanbifder und frangöfifcher Runftler gu finden ift. Das Lotal ift bier nicht fo gunftig ale bei Ancebler; ein Bimmer binter bem Laben bient ale Galerie, bas gwar Dberlicht bat, boch an beforantt fur bie Rulle von Bilbern ift, welche barum jum Theil binter einander aufgeftavelt merben muffen. Gine berrliche Lanbicaft pou Coettoet mit munberbar iconer Beleuchtung, ein großes Bilb von Berboed boven, Chafe und Bferbe auf blubenber Beibe, wofur 4500 Doffare geforbert werben, fo wie ein fleineres, Cogfe barftellenb. fint bie Brachtflude, welche nie ihre Ungiehungefeaft verlengnen. And Erbmann's aufprechenben lebenbigen Darftellungen im altfrangofifden Roftum begegnet man immer gern. Diesmal ift es ein Liebhaber, ber fich bemubt, eine fprote, ichmollenbe Scone zu verfohnen. -Bon Stammel ift eine ergopliche bumeriftifche Darftellung ba: ein Runftliebhaber, ber mit zugefniffenem Ange irgent eine Annftreliquie betrachtet. Bon Gpismeg ein Inftiger Mond mit Ungel und Leine, ber eben einen Bifd gefangen bat, von Berbebben gwei Rinber mit Blumen und Fruchten, von Boettcher ein Banermabden auf bem Beg jur Rirche, und von Rubaur ein Jager, ber von einem Mabden ben Brudenvoll forbert, bubiche gefällige Bilber. Bon Bananiet ift ber Befuch ber Gevatterin", worin befonbere ber Ausbrud ber Gpannung im Geficht ber jungen Mutter gefungen ift, mit melder fie ben Meufernugen ber ftannenben Bewunderung aus bem Dunbe ber Gevatterin beim Anblid ibres Bunberfindes entgegen fieht. Eine junge Frau, Die ihrem Rinbe ben erften Unterricht auf ber Schreibtafel ertheilt, von Gravee, ift ein gelungenes Bilb unt macht einen angenehmen Einbrud. - Ein größeres und recht anfpruchevolles Bilb von van Lerius: Afchenbrobel am Beerb, mabrent ibre Comeftern im Begriff fint, auf ben Ball au geben, ift bagegen auffallent falt in ber Farbe, leblos und obne Mustrud. Man tann überhaupt nicht einfeben, warnm ein Runftler gerate tiefen alten Dardenftoff anfgreifen follte, falle er ibm nicht eine neue poetifche Seite abzugewinnen und ibm baburd frifche Ungiebung ju verleiben bermag. Davon ift aber in bent ermabnten Bilb nicht bie Rebe. Dergleichen machefigurenartigen Frauengimmern, Die nicht einmal fcon find, marbe man aus bem Bege geben, wenn man ihnen in ber Birflichfeit begegnete. Much einem "Urtheil bes Baris" pen Billeme, bas bumeriftifc fein foll, tonnte ich feinen Befcmad abgewinnen. Murillo in feinem Atelier, ber boben Befuch empfängt, und ein gefelliger Rreis bei Banl Beronefe, unter beffen Gaften fich auch Tigian befindet, von Saman, find fleifig und wohl ausgeführt, bech ermeden auch fie nicht bas Intereffe, welches nur eine bewegte Sanblung ober eine aufprechenbe 3ree bervorgurufen vermag. Gin Cavalier in altfrangftichem Roftum, ber fich im Spiegel ftebt, von Bamacois und ein Mquarellbilb von bemfelben zeichnen fich burch brillante technifde Musfilbrung aus. Mengerft lobenewerth ift auch ein Interieur, ein Stall mit Gefflaet in einem Bauernhaufe, von Rouffeau. - Gin Geeftud in ber glangenben Farbenpracht bes Gibens, von Belic, ftellt eine Rufte bes Mittellanbifden Meeres bar. Augerbem fint Bilber von Th. Frere, eine Lanbicaft von Bri der und ein reiches Blumenftlid von Robie, bas ichen fruber in einer jum Bertauf bestimmten Camminna ausgeftellt mar, verhanben.

Die Bilber Guftav Dore's, "Dante und Birgil in ber Bolle" und "bie Tochter Bephta's", welche im vorigen 3ahr von Gurepa berüber tamen, um bier verlooft ju merben, fint por einiger Beit gerichtlich verfteigert morben. Die beabfichtigte Lotterie mar nämlich, wie fich erwarten ließ, nicht ju Stante gefommen, benn als Ertrag für jebes ber Bilber murbe nicht weniger als 10,000 Doffare verlangt; ein gang unverhaltnigmäßiger Breis, bee fich freilich nicht burch ben Berfauf von Loofen berausbringen lieft, ba fich bie Bilber burch ibre Grofie ausschließlich fur öffentliche Galerien eignen, beren es bier im gangen Banbe befanntlich febr wenige giebt, und bas Reblichlagen ber Spefulation ließ fich beshalb leicht perausfeben. Bebes ber Bilber brachte bei bem genoungenen Bertauf benn and nur ben nominellen Preis von 1000 Dollars, fur ben bee Eigenthumer felbft wieber in ibren Befit gelangte.

New-Port hat einmal wieber bas zweiselhaste Glad gehalt, mit einem öffentlichen Denkmal verziert zu werden. Ueber allen berartigen Unternehmungen waltet hier ein entschiedener Unstern, wordber sich niemand wundern

tann, ber ba weiß, bag bie ftabtifche Regierung fich fcon ! feit vielen 3abren in ben Sanben einiger ungebilbeter Befanber befindet, beren Mangel an Annftfinn und Geichmad übrigene ibr verzeihlichfter und uniculbigfter Rebler ift. Diesmal ift es Abraham Lincoln, bem bie fracliche Chre miberfahren ift, von Bramn auf öffentliche Raften in Bronge veremigt ju werben. Die plumpe Figur, mit grober, unibealifirter Bertraitabulichfeit und folotterigen weiten Beinfleibern, prangt auf Union Sangre, einer foon aus fruberer Beit bort befindlichen Statue Bafbington's gegenüber, und febrt bas Geficht laderlider Beife gerabe nach ber Geite bes Plates, mo ber geringfte Bertebr ift, und nur felten ein Borfibergebenter fteben blriben wird, um ben Aublid ju genieften. Es mare feineewege ju verwundern, wenn bice aus Soflichfeit gegen Bafbington gefdeben mare, bem bie Figur in ber ridtigen Stellung bas Brofil gutebren murbe.

#### Rekrologe.

Gugen Coaffer, einer ber berborragenbften Rupferfieder ber Gegenwart und Brofeffor am Stabeliden Inftitut in

frontlust am Mein, we er im Ishre 1808 geboen murbe, ift am 7. Januar balethft verstorten. Huguft v. Bott, Cherbourath ju Münden. Erbouer ber mein Ginatehet und bes Glospaiasse im betanischen ver men syngatoge and de de Gausgauppe in deutsigen Garten, Mitheenusgeber ber "Daffmiller ber Kunft", flarb ebmgen geboren, mar ein Schiller Gartner's umb seit 1841 Prosessor ber Mindener Atabemte.

#### Anufliteratur und Aunfthandel.

R. B. Bon bem "Album für Stiderei" von Friedrich Bifchad, welches in Rr. 16 ber Runft Chronil verigen Jobr-Flichach, veldes in wr. to ber nump-aronin version work gangs bedrucken murbe, find jeden beit num Erierungien erfdeienn, melde ben Schipf bes Berte bilben. Diffetbebietet nun ans 20 in rechfierm flartenbende ausgeschieren Tofeta, melde 130 Muster für Schierei auf Etzmini entr dalten. Diefe neuen Telerungen bestätigen vollkammen bas am oben angefügstem Litte ausgesprochem Urtbeit. — Der Antor bes Berfes, jest Lebere ber Ornamentil an ber finigi. Alabemie in Danan, wirb binnen Rurgem ein "Album fur Bobnungs Deforation" publiciren, meldes ftoliffirte, Wohnings Detoration publicerm, weiges pringere Muntterlich burchgeführte Blufter für Tapeten, Teppide. Robei-ftoffer. Spigen: Borbange. Tichzeag. Glas und Porzellan bringen wirb. Sammtlide Aufter find von ben in biefem Berle genannten gabrifen wirftich ausgeführt und tomen für Antflattung von Wohnungen bezogen merben. Diefes Bert wirb allen Denjenigen, welche auch ihre tagtide Umgebung länklerisch gestalten wollen, hodwillfommen sein, benn es ift befanntlich überaus schwierig, bie oben genamten und viele andere Gegenftlnbe in guten Formen und Wustern in unsern

anbere vegempane in gwen grunne me anyon in Berfanleiden in erbotten. Deeffenschriften für Kunftgeschichte und Auspiechnif bes Mitteldieres und ber Menniffaner, Umer beiem Zuch urbt im nächfen frühlichte bei Beanmiller in Wien ber erfte Tand inner Cammeriverteis erfeinen, weiches von Profeffor R. v. Eitel berger im Bereine mit Sachgenoffen und mit Unterftigung bes öfferreichichen Unterrichimminiseriums ber-ausgegeben werb. Das ilnternehmen ift barram gerichtet, bie hervorraganden Quellenschriften über Kunstgeschichte und Kunstrehmit bes Mittelalters und ber Rennifisance, mit Imbegriff ber Quellenfchriften bes Drientes, in benricher Meberbegitts ver Lintuenigeziem ver Littue.

eigung einem größeren Indeftum, nicht blos bon Fachgelehrten, jonbern auch von Kinfliern und Kunfliemben juglinglich ju machen. Mit Ansnabme ber Biographien Basael's liegen ben margen. Diefen Chriften bieber nur menige in beutider Bear-beitung bor. Rach bem Plane bes vorliegenben Unternehmens beuing cor. Dan bem ber von ber bei bei ber lieberfeigung and ber bei Theophilus, Ernftins, nebft ber lieberfeigung and ber bei Theophilus, Eraftins, ment ber ueverstaum umm .... Drigimaltert ericheinen: bei einigen, 3. B. Theophilus unb

Lionardo da Binci, wird eine britische Revision bes Textes beakfläsigt. Jedem Bande werden literarhifterische und funft-bifturische Einietungen, erifanternde Roten und genome Rech-und Berbal Indices beigegeben. So weit dies wünschenwerth und molich ift, merben bie Onellenwerte ibrem vollen Umfange nach miebrigegeben merben; biefe Regel wirb jeboch manche Ansvahmen erfahren, ba bie Quellenwerte neben vielem Bertboollen auch Bernitetes, für bie Brede biefes Unternehmens Bebentungslofes enthalten. 3n erfter Reibe merben folde Autoren ebirt merben, von benen bereit Rusmercen pome namera ever metern, von tetam erter agben meringen; in puelte Ribbs aber and biejenigen, metche bieber oer nicht gebrucht, zur im Manugleipten wortombern faht. His Danelle wirk Mies betrachter, mes ben Kunth-berthern bentigen Lags als jeiche bekanbeit mirb, baber Almiglierbeite erentimweil als jeichbanbeig nichgemähet Gönitern Rumpterbeirie eerstemed als felbluchte later bei frechten in eigentiden Gemeine des Beneit bei Beneit blatte bei fierele frechten felber, meine fich bem allerendman nachdiffen beben, meine fich bem allerendman nachdiffen beben, meine die bestemen der bestemen der bestemen der Bellender betrachte Brettan unb Dr. 28. Bobe in Braunichmeig.

#### fonkurrengen.

Dir Stadt Labed bat eine öffentliche Ronturren für ben Entwurf eines Marttbrunnens ausgeschrieben, weicher im Sus mit der mittelakerichen Architetur vos in der Rade griegenen Reichbaufe dermeutern fall. Für dess Soffin necht fahrede follen die Architecture fall bei des Soffin necht Jahren gegennnte merken. Es find piech Parie von 100 und bli Tholern ausgefret, des fin piech Parie von 100 und bli Tholern ausgefret, des fin die dage, ob der Pad-mitet und mit der Ausfährung feiner Seigeltes derrand mitter und mit der Ausfährung feiner Seigeltes derrand merken merkt. Die Entmitte find bis jum 15. April a. c. an bas Stabtbaubureau in Libed einzusenben, bon welchem auch bas Programm nebft Situationsplan ju bezieben ift.

#### Perfonalnadrichten

Der Bilboner Prof. Emil Both murbe ber ber Brabemie ber icomen Runfte in Rom einftimmig ju ibern Borfibenben gemablt. Geit Thormothfen bat fein Muslinber und fein Procefant biefe Stellung eingenommen.

und tem procenum viele Steuung eingenommen.
+ Berlin. Pramitrangen sof ber alebemifchen Rund-eneffellung. Auf ben Borichtag ber Alabemie bat ber Rauf folgenben Runftlern für ausgezichnete Kunftwerle ber tepten Aneftellung Debeillen vertieben:

1. Die große golbene Webaille fur Kunft: 1. bem Bilboner Ebuarb Maller aus Coburg, jur Beit in Rom; 2. bem Agnarelmater Lubwig Baffini in Berlin: 3. bem Canbicaftemaler Demalb Achen-

bad in Duffetborf. IL Die fleine golbene Debaifle für Runft: 1. bem Bitbbauer Robert Deinge in Dresben; 2. bem Lanb. emvonder novert geinge in areven! 2. vem Leichschimmler Bromeis in Kaffet. 3. bem Schlorier. maler Deinrich von Angell in Bien; 4. bem Schlorier. hen Diftorienmaler Franz Abam in Minden: 5. bem Schlorienmaler Kilbeim Linden fomit in Manden: 6. bem hiftorienmaler Dermann Chieffer aus

Berlin, jur Beit in Rom. berichte ber Beitidrift gebanbelt, woran bier verwiefen merben

# fanftpereine, Sammlangen und Ansftellungen.

8-t. Spanifde Bilber in ber Dandener Binatethet Das Reiterbiibnig bes Bergogs von Otivareg, bas befanntich Das Reitersteitig bes Dergest von Utvorg, das befanntlich von Bürder im iegen Jahrsams ber "Reerfinden ille bilbende Kunff für einen Belagung erflätt worden war, ist jest von Echfespein in die Funalosfort ju Ründern ge-dracht werden. Das Mindere Recht botte, bezweiteten beir dem früher nicht; jest durch aber der nähere Angerichten fen größen Beotlier übergangen. Der andere neue, aus dem vin gropen gweiner noerzengen. Der mwere neue, and een Depot in bie Binafeibeft gebrachte Belagung, Rr. 719, ftellt bie fieine Insminiffnaria, Tochter Bilipp's IV. von Spamien bar (bieselbe in ber Galetie ju Mabrib Rr. 198). micht Maria Ama, Tochter Bhilipp's III. ale Rind, wie br. Ronalog glaubt. Die Infarit fagt ausbrudtich: Bellipp iIII. Bie joll auch vor Belagques icon in feiner Art gematt merben fein? - Son in einer friibern Rerrefponben; batten

wir bas Bitbnif Rr. 161 (Gale) für ein Bert bes fpamifden Dofmalere Juam Carreno gebalten. Dies fant leine Be-Batigung; ber Gemabl ber Routgin Siabella bezeichnete bei yatigung; der Gemali et ausgin Journa eigengare er feiner oorigistrigen Anwelenbeit is München bie Derziffelle als Naria Anna, Gemablin Hitipy's IV. in ibrer Kintwer-tracht. Diefelbe findet fic auch in einem Gemälbe von Carrefts im Nadriber Ruseum, Ar. 85, dargeselle. Manche Motive (fo ift j. B. ber Geffel auf beiben Bilbern ber namaneiter (19 in J. D. ber Seiffet uns seisen seifett ber nacht isch semmen auf beiben gemeinsam son. Das Roberiber Bits sie über an beib so Minchener. Beits sie über an bern Anfeiter nach an ber Dargefetsen kann mehr ein Freifet sien; ber Katalog möge bemanssalige seinen Gantener beit gefeinen Gantener beit gefeinen Gantener beit gefeinen Gantener beit gefeinen Gantener bei Greicht eine Bereifet sein; ber Katalog möge bemanssalige seinen Gantener bei gefeine gestellt gefeine gestellt gestellt gestellt gefeine gestellt ge . Canbrart" ftreiden

"Sanbrart" Merwon.

+ Berlin. Antanje für die Ratianalgalerie. Anf der Runflausbeltung find nach Beschlung ber dazu einzeletzten Aum-mission solgende Werte, für die Rationalgalerie angesauft morben:

- 1) Grang Abam in Münden, Spifebe aus bem Rud-
- juge aus Ruflanb; 2) Bilbelm Amberg, Borlefung bes Berther; 3) Demalb Achenbach in Duffelborj, Motiv von Fras-
- 4) Auguft von Devben, geftmorgen; 5) Lubwig Paffini in Rom, Domberren im Chore, Aquaren;
- 6) Sans Gube in Rarierube, Rormegifche Ruftenland-
- 7) R. Sibbemann in Duffetberi, Brenfifde Berber jur leit Ariebrich's bee Großen; 8) Dubert Galentin, Balliabrer an ber Rapelle. Ais in ber Amifchengeit (feit ber vorigen Ausftellung) erwor-
- bene ober auf vorberige Beftellung ale vollenbet abgelieferte Bilber ber Rationalgalerie befanben fic augerbem auf ber Mueftellung
  - 1) A. Bromeis in Raffel, Italienifde ganbicaft; 2) Lubwig Rnaus in Diffelborf, Bie bie Alten femgen,
  - fo gwitfdern bie Jungen; 3) Georg Bleibtren, Chlacht bei Roniggrab;
  - 4) Rarl Graeb, Der Lettner im Dom ju Baiberflabt; 5) Onfan Spangenberg, Luther und feine Freunde
- bei ber Ueberfepung bes alten Teftamentes. Bon all biefen Arbeiten ift in unferem ausführlichen Runftausftellungeberichte bie Rebe.

B. Duffelbarf. Babrenb ber Beibnachtstage beten bie Ausfiellungen viel bes Reuen, worunter befonbers eine große Lanbichaft von M. Chavanne, ber "Brifteifted", Auffeben erregte burch bie Rraft unb Raturmahrbeit bes Rolorins. Die erregte burch bei Kröll und Mautendapheit von Ausertin. Die Birlings mer allerbings ennos beforante, da die feinere Dnichtiding Mandes ju wälnigen lief. Eine geges "Aubeit" von Cliennis Arbert hatte bei viefer Bezigen boch ju wenig Charafterifitides, um befriedgend wirten zu feinen "Ditte man bem jadenn Weise bos der gestelligen der Dampt be-Ditte man bem jadenn Weise bos des gestelligens Dampt be-Ditte man bem jadenn Weise bos der gestelligens Dampt be-Dolofernes und das Schwert genommen, so verlor es jedes Anrecht, für eine Indirth ju gelten, und würde mit einer Leier in den Handen ebenso gut die Poesse oder eine fonstige ibeale Beftalt barftellen lonnen. Garbe und Behanblung maren in ber befannten Beife bes Meifters, ber feine Ansbilbung ber Coule Delaroche's verbantt. Gang vortrefflic muffen wieber zwei lleine Gemalte von B. Bauti er genamm werben: "ber Ronbolengbelud" und "Raft am Bege", bie in feinbeit ber Inbividugliffrung und farbung ben bochften Anin griesen ert Jerotromiserung mie hatrong den bedieft Abe-forbrungen genfagen. Auch neberter unberäuhrliche Bilber von ten Kate n. A. leffelten das Jantelle. Die fallen Schweiter dashichte, die Guffennis im Waberaueribel" von Leodor Dagen, deren wie jüngf (im Mr. 3) gedochen, ih von dem befannten Kunffernube Deren James Gerbed in Leodor ange-befannten Kunffernube Deren James Gerbed in Leodor angetauft worben, für beffen Gaterie auch IR. Muncacfp gegen-beren Bollenbung man mit Spannung entgegenfleht.

## Dermifchte Aunftnachrichten.

Ueber ben Ban ber petuteduifden Soule in Maden, meide am 10. October b. 3. eröffnet murbe, entnehmen wir ber Bentiden Baugeitung nachfolgende Rotigen. Urheber bes Entwurfs ift ber Baurat R. Cremer. Die Bangenppe ift auf einer febr gunftig gelegenen Bauftelle an ber Abbachung bes Sobenzuges, ber fich im Rorben und Rorbweften ber Stabt erhebt, swifden bem Duffelborfer Babuhofe und bem logenannten Templer-Graben errichtet unb fest fic aus einem in brei Sillgeln bufeifenformig geftalteten baupigebaube und bem auf ber vierten Geite bes inneren hofes folirt errichteten Gebante für bas demifde Loboraterium anfommen Danptgebanbe, in ber Borberfront ca. 260', in ben Geitenronten ca. 190' lang, an fammtiden Eden und immitten ber Bof- und Augenfeite bee vorberen Stugele burd fraftige Borpoje und Ausgemeine bei borberen filligefé burch fratige Bor-baunn mitchun gefülbert, embilt eine bebaute fildede von 2-5.517 

mit befielt aus einem Genterzeilt, einem Er-gefecht und 2 oberen Biechrerten, melde füngenüber von 12°, 18°, 18°, 18°, erbeiten bahen. Der Grunbrig-gebaufe ill timloch und großgartig, bas Dausymerto befülten ein an ber Immenfeite bes Sufrijens entlang geführter Rorriber, ber in ben beiben Geitenflugefn mit je einer Rebentreppe enbigt, mabrent fich ibm bie machtige, gan; in ben bof eingebante Daupttreppe in ber Mittelage bes Gebantes anichtieft. Commtlide von biefem Rorribor juginglichen Innenchume bes Gebanbes, beren fpezielle Canbeilung in Dienftzimmer, Aubitorien, Beidenfale, Lotale fur Gomminugen te bier übengungen werben lann, liegen somit an ber - in ber Mitte ber Borberfront, fiber bem großen Beflibill und ummittelbar von ber Sagpttreppt aus juglinglich, bie burch beibt oberen Stodmerte reichenbe Aula, ein Raum bon ca. 62' Linge, 38' Diefe unb 39' Sobe. Die archiseftonijche Geftaltung bes Gebaubes zeigt Renaissanceformen in reider, jebod mobl eines Barrer Bebanblung und mit burchgangiger Auwenbung bes Runbbagene in ben Façaben, bie im Dofe in Badfteinrobbau ansgeführt finb brent bie Stragenfremten eine Duaberverblenbung erhalten haben, dei melder befender Ausschaft auf die Annendung verschebener Stemmaterialien des Kheinlandes genommen werden ift; das Sonderrain ift in Trachet vom Drachenfels, das Erharfdos aus Lightlichem Sambfrin von Trier, die fprange. 3m Immern, bos mit Ausnahme bes Genterrains, bes Seftbuts und fammetider Rorribore burding Ballen-beden erhalten bat, zeigen bas Beftibul, bas Treppenhaus orgen expanen par, geigen pas Denten, bie Letepengame und bie Aula bie reichfte architeftonische Anebilbung, bei weicher namenflich bie farbige Defenation, bie in febr fraftigen unb bunten Zonen gebalten ift. bemerlenewerth erfdeint. ngen und bauern John gebolten ist, einerteitwerth einbettil. Die Silfen des Kongleinus best Krupptingen, sowie kopien miller Seatnen ichmidden bed Arzeprandus. Pertreitrikte bedieses von Techen, Senten, triebig, Abmien, Maganus, Deve, Karmarch, Bestel, Godniel, Medin, Bod, Dumbolit, Alaprach, Deven Jacobs, Steiniel, Kreini, Bod, Dumbolit, Alaprach, Michaelli, Lithini, Gang, Rebendocker, Borthy und Dogun Jako die Jierbe ber Amla angekrach. Einfader in feiner Juferen Ericheinung fellt fic bas in

Badfteinrobbau mit flachbogiger Uebermothung ber Deffnungen errichtete demifde Laboratorium bar. Ce ift im Grunb. rif ca. 181' lang, 42' tief und geigt zwei Rifalite, welche ben größeren Laberatorien refp. Aubitorien entfprechen. Der gwiifen biefen Rifaliten liegenbe Theil bat fatt bee oberen Geicoffes gmei Balbgeicoffe erhalten, beren oberes Wohnungen für Affiftenten und Diener gemabrt, mabrent bas aus Couterrain, Erbgeichof und einem Stodwert beftebenbe Gebaube im Uebrigen bie auf 60 Braftitanten berechneten Raume für

um aderigete er uns od printindinkt eterefolierin eraumt virt eine ber eine ber eine bei der eine ber eine Erstelle gewihnete größene Erber eine sexel Bild von Ergen Bliede spreicht in Erber is sexel Bild von Ergen Bliede spreicht bei Erber eine Arene feine bereit von 1. Innuar: "Der in Vereicht der Briefe von 1. Innuar: "Der in Vereicht der der Verstelle von 1. Innuar: "Der in Vereicht von 1. Innuar: "Der in Vereicht der der Verstelle von 1. Innuar: "Dere in Vereichte gestellt der Verstelle von 1. Innuarier. "Dere der Verstelle von 1. Innuarier. "Dere der Verstelle von 1. Innuarier. "Dere der Verstelle von 1. Innuarier. "Der verstellt von 1. Innuarier Stofftreife bieber gefenbet, melde nicht minberes Intereffe barbieret, ale bas frühere Gemalbe. Wenn wir auf biefem bie Gefellicat von jungen Mabden und Kavalieren, welche fich bie Gefdichten bes "Decameron" ergablen, in Ganta Maria Kovella gujammentreffen und ihre Luftighet verabreben faben, finben wir fie nun in bem gweiten Bilbe auf bem an-mutbigen Canbfige in ber Rabe von Floren angelangt unb mutugen commye in ber stade ben gibreng angetangt und eben im Begriffe, einer ber Erzählungen zu laufchen. Linke im hintergrunde liegt die Billa, in bereu Gorten auf duf-tigem Rafen die Gefellschaft fic ergibig; rechts schwecift der

Blid in bas liebliche Arnothal binab, aus bem bie Ruppeln und Thurme ber Gabt emportagen. Das Wort führt ein aang in Roth gefleibeter Rusalter von garter, ingenblicher Edenbeit; Die Augen fcmarmerifd empergerichtet, Die Rechte Scheinbet; sie aufgen juwarmerint empogretunger, wie neiger am Kim, sichtbert er, wie es siehem, soehen bie reigende Delbin feiner Bouelle, seine Löhpretungen mit einer beredten Geberde ber linken Damb bogleitend. Einds. auf einer mit Blumen besteuten Greindamt siehen zwei Machen und ein Ravolier, antabitig ben Bocten bes Erjabtes lanichenb; ein Baar tommt vom Dintergrunde foeben beran; brei Dabden lebnen an ber Bgiuftrabe bes Gartens, ihre Aufmerlambeit miiden ber Erzählung und bem Ausblid auf bie febone Ratur beilenb. Die toftichfte Geftalt bes Bangen aber ift eine theilend. Die fählichije Gestalt bes Gengen aber ift eine Belongine in Mobergrunde auf bem Goben fil fager und hat auch dem Arbeite beim Aufgestellen, ein ift nie grazife, bed eines fligher anweichten; ein ift nie grazife, bed eines flippige Gestalt, mit aufgelfften Hauer, ben Schalt, mit aufgelfften Hauer, ben Schalt im Austis und gestalt der Verlagener Ablie Beccarcies. Die spiece beern fich in lienen aberaffelden, reichen Anslien und plaftifc von bem bellen hintergrunde ab. Die Ansführung in Del auf Tempera : Untermalung ift eine außerorbentlich folibe und fleiftige"

ordentich feite mit feithget.
3m ber Settosfung von Annöwerten gam Beften ber beutigen Juvalibenfritung, relde von der Mündener Aliaft-letranssfriedit ongeregt worde. find in solge bed im Re. I b. 28 veröffentichten Aufragle bereilt je gableriche Seinelber jugelogt, daß fich ein schoner Erelog bieses particischen Unter-nowens verantlichen löst. Im Gengen weren des Anlange bes laufenben Wonats angemelbet: aus Dresten so Runftier mit Berfen im Betrage von etma 10,000 RL, aus Darmflabt 28 Runfter mit 1500 fl., Frantfurt 40 Runfter mit 1500 fl., Stuntgart 18 Runfter mit 1500 fl., Danau 3 Runfter mit 256 ff., Eifenach 1 Künster mit 100 ff., Domburg 31 Künster mit 5400 ff., Attena 9 Kunster mit 700 ff., Kien 56 kunster mit 700 ff., Keine 56 kunster mit 7500 ff., Berich 33 Künster mit 10,000 ff., Künsterg 19 Künster mit 2000 ff., bann ans Nönden 55 Künster mit Serten im Seitage von eine 40,000 ff., fohin mit einem Gefammereite von 53,000 Gutten. Es follen umache 50,000 loofe ju t Thir. ausgegeben, und wenn noch weitere Kunftwerte angemelbet werben, eine ensprechenbe Bermehrung ber Babi ber Loofe erfolgen. Die Aunftwerte werben im Laufe bes Mopats April bier Sejentlich ausgefte fit

Britfdriften.

Mitthellungen der k. k. Central-Commission. Jannar-Februar.

mons—Priester.

Audienteen Ster Gegenschaf aus des erzes Bachs von 
F. Friger. — Adher Gebensche von Bereiche in der Kantelsche 
F. Friger. — Adher Gebensche von Bereiche in der Kantelsche 
F. Bereiche der Gebensche von Bereiche in der Kantelsche 
F. Bereiche von Gestellen von Bereiche 
F. Bereiche von Gestellen von Gestellen 
F. Bereiche von Gestellen von Gestellen 

Bereiche von Gestellen und Gestellen 

Bereiche von Gestellen 

G. Grater. — Worferster Gestellen 

Bereiche von Gestellen 

W. Bestellen 

G. Grater 

W. Bestellen 

G. Grater 

G. Grater

Dendfehler.

Runddrenit Rr. 6. G. 52 2. Gp. 3. 30 v. n. lies "aud" fatt "aus".

3 nierate.

# [26] Durch alle Buchbanblungen ift ju begieben: Das Haus

## Bluftrirte Familien-Beitung. Gron . Rolio . Format mit vielen Illuftrationen. Machentlich eine Unmmer. Breis bes Ougertals 20 Car.

"Das Saus" ericeint an jebem Sonntage und umfaft in feinem tednifden Theil bas gange Gebiet ber Grauen. und Rinbergar. berebe, Leibmaide und Sanbarbeit, burd genaue Abbilbungen und Beidreibungen, sowie burch regelmäßig beigegebene Schnittmufter fo flar und faglich erlautert, bag auch die ungeübtefte Band im Stanbe ift, banad ju arbeiten. Ge wird babei poraugemeife auf tie praetifchen Beburfniffe ber Familie Ridficht genommen und In-

leitung ju billigfter Berftellung aller Garberobe-Gegenftanbe gegeben. Der belletriftifche Theil gemabrt burch bie Beitrage ber beften Autoren unferer Beit, burd Ernft und humor in reicher Auswahl bie angenehmfte Unterhaltung. Gie ift in ben Rubrifen: "Galon" und Bouboir" geboten: fur eine murbige Ausfüllung berfelben burgen bie Ramen unferer geehrten Mitarbeiter: Carl Gustom, Paul Deufe, Rubolph Gottichall, Julius Robenburg, Cacher Mafoch, Glife Dolfo, G. Marlitt, Jeanne Marie v. Gavette Georgens, Fried-rich Friedrich, E. DR. Bacano, G. Karpeles, R. Loewenftein, &. von Bobenbaufen, Claire von Glumer u. A. Augerbem finbet ich in "Bohnimmer", "Rinberfiube", "Ruche", "Reller" u. f. m. - And der Kasseler Industrie-Ausstellung einer Eintheilung, bie ben Raumen bes Saufes entfpricht, Belebrung 1570 erhielt dies Wert die erste Aus über alle Intereffen bes gamilienlebene und eines mobigeorb. neten Sausbalte.

Die fo eben erichienene Rr. 1 bes nenen Jahrgange 1871 wirb von allen Buchhandlungen ale Prebe gratis andgegeben. Dr. Strousberg's Berlag in Berlin.

[27] Verlag von L. Helmann in Berlin Johann Joachim Winckelmane's Geschichte

Kunst des Alterthums.

Mit einer Bingraphie Winckelmann's und einer Einleitung versehen

Dr. Julius Lessing. Preis 1 Thir. Gebunden 1 Thir. 10 Sgr [25] Im Commissionsverlage von E. A. Neemann in Leipzig erschien:

Album für Stickerei Friedr, Fischbach,

Lehrer an der kgl. Kunstaksdemie in Hangs 20 Blatt in elegenter Mappe 9 Thir. Reich in Buntdruck ausgeführt und bequem anm Abzöhlen für Stramin-

stickerei Das Album enthält 130 Muster und st ein Ornamentenschete für jedes Haus, Atelier und Schule; es elgnet sich ganz besonders als Festgescheck für Damen. Auf der Kasseler Industrie-Ausstellung seichnung "wegen guten Geschmacks and stylgerechter Komposition" (Urtheil

Br. 8 ber Runftdronif mird Freitag ben 3. Februar ausgegeben.

Berantwortficher Retafteur Ernft Arthur Scemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

VI. Sobtgang.

Gaitrige

Gaitrige

Gain to D. G. Albahom

Gainer, Albahom

Nr. 8.

Faferate

h 2 Ggr. fürdle brei

"tial gejpatiene Bet igelle werben nan jeber
Buch- und Runthante
lung ungenommen.

1871.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Berlag ben E. R. Seemann in Tetosto.

Um 1, und 2. Gretinge jerof Manate erideint eine Rummer ban in ber Regel einem Quartbagen. Die Abneuenten ber "Beilideift für bilbenbe Runft" en bolten bled Blott gradb. Apurt bezogen toffet bnfielbe 12 gabiligelid. Alle Bude und Aunftpuntbungen wie alle Paffenter nebmen Beftellungen an.

3nball: Rerreipenden. - Refraleg. - Aushliteratur und Aush bindel. - Rankurens. - Bernifate Aushradrichten. - Rengeben bei Runfhaneris und ber aushliteratur. - Berfarifen. - Berichliums. - Befrate.

3. Sebrnar.

### Sorrefpondent.

Berlin , Belbnaden 1870. (@dluf). Best mar bas Unternehmen eingeburgert, und bie Rauftler fühlten fich feft und ber Cache gewachfen. Diefer Umftaub unt bas innerlich Treibente, bas in folden Dingen an fich liegt, veranlafte ju einer neuen wichtigen Menterung. Der Rubm ber Mudftellungen follte poll und gang ben Urhebern ber einzelnen Bilber ju Gute fommen, bie fich bieber, ale Ropiften in einer immerbin filldtigen und beforativen Manier, affo obne besonberes Berbienft ale folde, gar nicht genannt batten. Dit bem 3abre 1851 begannen bie Bereinsmitglieber fatt ber fremben und burch trabitionelle Bertbicapung gebeiligten Rompositionen neue eigene unter ausbradlicher Rennung ihres Mutornamene jur Anfchauung ju bringen. Dabei ift ee auch feittem mit menigen Musnahmen geblieben: mobei es gewiß im bochften Grabe bemertenswerth ift, baß abgefeben von zwei ober brei Bilbern nie bie eigentlichen religiöfen Daler Berline fic baben in Anfpruch nehmen faffen, fonbern ber Mufmand mit ben Rraften unferer realiftifdeften und naturaliftifcheften Runftler - im Durchichnitt mit beftem Erfolge - beftritten morben ift. Es ift biefem Umftanbe gewiß ju einem nicht ju flein ju bemeffenben Theile bie Lebene. fabigleit bes gangen Unternehmens auch nach bem Berlaffen ber foupenten "flaffifden" Driginale ju banten.

Im Jahre 1851 nun ftellten aus: Muguft von Rlober eine Berfündigung bei ben hirten, Julius Coraber eine Anbetung ber Ronige, Mrolph Mengel ben gwölficherigen Coriftus im Zempel lebrend, Conftantin Cretius

bie Taufe Chrifti, Rarl Beder Chriftus auf bem Deere manbelnb, und Abolph Gubel ben Gingug Chrifti in Berufalem. - Dhaleich fich ber Berfauf ber Transparente nicht fo leicht und portheilhaft bewirfen ließ wie bis babin, fo bielt man boch bie nachften zwei 3abre an bem neuen Bringipe feft; im Jahre 1852 fab man; ben Rug ber beiligen brei Ronige von Rarl Steffed, eine beilige Familie von Goupe, bie Aufforberung bes Engels jur Glucht nach Megopten bon Arnold Emalb, Chrifue vom Chiffe aus febrent von Bermann Coult. Chriffus ben Blinden beilent von Abolph Benning, und bie Aufermedung Chrifti von Bad. - Das folgenbe 3abr 1853 brachte pon Rarl Sturmer bie Berfündigung bei ben Birten, noch einmal von Conftantin Cretius Die Taufe Chrifti, von Guftav Richter Die Mufermednna ber Tochter bee 3afrue fein Bilb, bas fo burchichlagenben Erfolg batte, bag Ronig Friedrich Bilbelm IV. es groß in Del ausführen ließ, bas burd ben Stich befannte Sanptwerf bes Deifters), von Abolph Mengel bie Austreibung ber Becheler und Berfaufer aus bem Tempel, von Bermann Coulg Die Rube auf ter Flucht nach Megupten, unt von Mugnft v. Rloeber Die Bimmelfahrt Chrifti.

bie Rube auf ber flucht nach Megupten von Brocaceini, eine Dabonna von Luini, ber beilige Dicael von Raphael, und bie Beimfuchung von Albertinelli.

Gin etwas munberlicher, und trot bee fcheinbar nabe Liegenden im Princip verfehlter Berfuch zeichnete bie weibnachtliche Transparentenausstellung vom Jahre 1856 in eigengrtiger Beife aus. Man verfucte ben Gficft gemalter Rirdenfenfter ju imitiren, mogn bie unter ber Leitung von Beinrid Beg entworfenen, unter Gartner's technifder Direftion ausgeführten Glasgemalte ber Mufirde ju Danden n. a. willtommene Borbilber abgaben. Dan mabite bie Bermablung ber Jungfrau, ben englifden Gruß, Die Berfundigung bei ben Sirten, Die Anbetung ber Ronige, Die Glucht nach Megbyten und Chriftne im Tempel lebrend, und fieft bie fammtlichen Bilber unter einer fur alle gleichmafia beibebaltenen ornamentalen Befronung erfceinen.

Dau hatte fich genugent überzeugt, bag man nichte taburd gewonnen batte, fich obne Roth in bie Beforantungen ju fugen, Die einem anberen Runftymeige natürliche Bedingung - aber auch leitige Geffel fint, und fo tehrte man 1857 wieter ju Driginalproduftionen ber Bereinsmitglieber jurud. Apolph Mengel malte Mam und Coa, Rarl 3. Arnold Roah, bie Thiere aus ber Arche entlaffent, Bilbelm Umberg bie Berbeifung bes Abraham, Buftav Richter Mofes mit ben Gefestafeln, Detar Bieniesti Jeremias auf ben Erummern Jerufaleme, Detar Begae bie Anbetung bee Chriftfinbee.

3m folgenten 3abre 1858 tebrte man noch einmal. und gwar für lange Beit jum lebten Dale jum Ropiren jurad, biett fich aber nur an zwei hanptmeifter. Bon Rapbael murbe bie Bifien bes Gzechiel, eine Dabonna und bie beilige Caccilie, von Rubene bie Berfundigung, bie Anbetung ber Ronige und Chriftus ju Emaus nach. gebilbet.

3m Jahre 1859 treten bie Bereinemitglieber mieter bervor. Es merben gezeigl; von Bermann Rrebidmer ber Bug ber beiligen brei Ronige, von Bermann Coulb Die Chriftnacht, von Alexander Tefdner bie Anbetung ber Birten, von Julius Coraber bie Rudfebr ber beiligen Familie aus Megnelen, von Bu go von Blomberg Chriftus nach ber Berfuchung, und von Detar Begas Chriftus, Die Rinder fegnent. - Bu funf, um Beibnachten 1860 ausgestellten Eransparentgemalben von Berliner Rünftlern, nämlich einer Anbetung ber Birten von Gufta v Bedert, ber Berfuchung Chrifti von Buftav Graf, bem Chriftus in Gethfemane von Arnold Emald, ben brei Darien am Grabe von Bilbelm Amberg, und bem Siege bee Engele von Auguft von Rloeber mar ale vereinzelte Rovie Chriftus auf bem Deere manbeint von Sonorr gelreten.

Tarauf murbe ber Turnue ber Beibuacht Ganeftellungen

von Murillo, bie Anbetung ber Sirten von Ribera ! auf eine gang unvorhergesehene Beije unterbrochen. 3m Laufe bee Jahres 1861 trat ber Staal bie Erbicaft bes Ronfule Bagener an, beffen foftbare Gemalbefammlung befanntlich feitbem ben Stamm ber Berliner Rational. galerie ansmacht; und mabrent bie teftamentarifch geforberte Berpflideung jur Errichtung eines geeigneten Bebaubes übernommen murbe, mar im Mugenblid nichte Anberes thunlich, ale bie Sammlung in bem langen Caal und ben baran flogenben Galen bee Atabemiegebaubes jur vorläufigen Aufftellung gu bringen. Damit war für ben Runftlerunterftungeperein bas bieber regelmafia benutte Lofal verloren. Die Dacht ber Gewohnheit aber, femie ber Mangel an großen (und bor allen Dingen m bergleichen 3meden für einige Reit gu annehmbaren Bedingnngen bieponibeln) Lofalitaten in Berlin fcredte bie Runftler bavon ab, ibre Goopfung auf anberen Beben zu perpflanzen, und fie beannaten fic mit einem Rompromif, ber ihnen allerdinge bie Rothwendigfeit auferlegte, ibren bieber jabrlichen Ausftellungen nunmehr einen zweijabrigen Turnus ju geben. Da namlich alle amei Jahre bie große gtabemifche Ausftellung (bie von Anfang Geptember bie Anfang Rovember bauert) trop ber großen Dabe und ber jebesmaligen Gefahr fur Die Bilber fo wie fo bie Berfebung ber gangen Rationalgalerie in einige febr folechte Raumlichfeiten bes oberen Stod. mertes im Atabemiegebaube (beilanfig jur mongtelangen febr empfindlichen Beeintrachtigung auch ber afabemifden Bibliothef) nothwendig macht, fo murbe ben Runftfern in Anfebung ibret loblichen Zwedes von oben ber nachgegeben, bağ bie Rationalgalerie in jebem Aneftellungejahre bie nach bem Beginn bee folgenben Jahres in ihrem Eril belaffen und baburd ber lange Caal im Bauptgefchof fur bie Beibnachteausftellung ber Transparentge. malbe offen gehalten werben follte. Go febrte alfo feit ben fechalger Jahren biefe fanftlerifche Beibnachtefeier nur in allen geraten Jahren wieber; querft nach bem nenen Turnus im 3abre 1862.

Die in ienem Jabre anegeftellten Bilber - fammtlich Originale - maren: Die beilige Nacht von Bilbelm Bent, Die Rube auf ber Flucht nach Aegopten von Frit Rraus, Chriftus mit ben beiben Jungern auf bem Bege nad Emane von Sugo von Blomber a bie Befebrung bes Baulus von Gottlieb Biermann, Betrus, ben lahmen beilent, von Alexander Tefdner, und ber Triumph Chrifti von Inliue Coraber. - Die nachfte Ausftellung mar 1864. Gie brachte: Die Berfandigung Maria bon Ernft Bilbebrand, Die Anbetung ber Birten bon Guftav Spangenberg, Die Taufe Chrifti von Bernbarb Blodborft, Chriftus und bie Camariterin am Brunnen pon Detar Bienicefi, eine bifterifche Canbicaft von Theodor Beber, in melder Buftav Richter ale Staffage bie brei Marien am Grabe fompenirt und gemalt batte, und bie Auferftebung von Ab olpb Benning.

— Lifer bir gleichildt aus Lauter Drijnatigmaliben. rethiquek tunfelligang vol 3 abrei 1566 is an biefer Gleife um Seit ausfüglich ernichte werten (Gebrent, Sange 1607, 6.4 0% abstim gemik: 1427 fed. um bortuman Getrenherg bir Serfändigung bir in germann Getrenherg bir Serfändigung bir in germann Getrenherg bir Serfändigung bir no germann Getrenherg bir Serfändigung bir no germann Getrenherg bir Serfändigung bir sen Germann Getrenherg bir Serfändigung bir sen Germann Getrenherg bir sen Germann Getrenherg bir sen Germann bir bir sen Germann bir bir sen Germann bir Bernann bir sen Germann bir Serfindingung mit germann Germann bir Serfindingung mit germann Germann bir sen Ge

Ta hir Ansfeling vor prei Sabren. Beihanden 1865, wiehert einem am Kapies alle Weitler bendet, 1669 d. 44 fl.) wer eine frag Reift geschen. Die Bilter werze: Wartille's Bertlänigung Mani, Nachen's Mestenung berjiten, fin Dartelommen's Tartellung im Tempel, Martille's Maria und Glijten mit Ogles und behannes dam im Gett Bater und ter Tanke in ber Dibe, Nachen's Madiersachung bet Dartellung im Tempel, Martille's Maria und Glij-Bater in ber Dibe, Nachen's Madiersachung bet ber Tanke in ber Dibe, Nachen's Madiersachung bet Stapten, um Precedentia's Tartellymatien. — Ge-[Seiffen in Marfellungen innerhalb bes erften Blientijehrandertet.

Es felgt Billetin Geng mit Simen im Zemgel, Erre Chiteral firmed. Bilten und wiederleten fein, benn bie Alemente find zu bisparater Reiter. Der vielliefung Kamen eine Aggreiffen Zemgel aus die Seweriga ber Gwartung ift vod wolf eine ausge Gwartunfeligielt, best infertiet Germane Einersen und der Muntfelbaue ber infertiet German bei Muntfelbaue bei infertiet German fabr die Muntfelbaue Gwartunflete, eine von rechtsper mit lebyblere, der vodi fin alkennte Biger ift ein femmartiger Blustropfen fin alkennte Biger ift ein femmartiger Blustropfen in ner Czyanfamas ber Romapfilien.

Die barauf seigente Darstellung ben Defar Mit bei beiteifft aber allerdings bas verie Blot nach bei weitem in ber Sicherbeit, mit ber ein wachten bem Maße bas Gesübl ber böchften Unbehaglicheit erweck. Es ift eine heilige Familie. Das Am biegt febr unglädt die, ann nach mit einem feif, weit ab vom Abreper bem Befdauer entgegengeftredten Arm am Boten und macht in auftringlider Beife ben Ginbrud eines Cabavere. Der fleine Jobannes, ber ein gamm an fich belidt, fiebt - offenbar viel gu flein - im Bintergrunde ber Gruppe ale verlerence Sulftud für bie Lude, welche Daria und Bojeph in ber Ditte ber Ronpofition amifden fic laffen. Diefer fieht rechte, einen Mugenblid von ber Arbeit raftenb. bie Sant auf bie Art geftutt, und blidt bas Rint an. Bon linte ber aber beugt fich bie Mutter in einer Weife über bas Rnablein, bie mabriceinlich anbadtige Bereb. rung ausbruden foll, aber gerategn entweber femifc ober anaftlich ober beites wirft. Bie ein Bintethafen fteif und bart in ber Ditte gebrochen, ohne bie nothwenbigfte Breite in ber Bafis und gulle in ber unteren Partie ber Bewanbung prefit fie angftlich bie Arme platt an bie Bruft. 3br braunes Baar aber mallt über ben faft berigentalen geraben Ruden bin, fo maffig und ungegliebert, baf es eber wie ein Belgfragen ausfieht. Der Repf ift nichtefagent und babei noch unicon, aus bem Groben gebauen. Bie gefagt, ein Gefühl fteigenber Betlemmung ift bie aftbetifche Birfung biefes Munftwerfes auf ben unborbereiteten unb unparteiifden Befdauer.

Dann afer mirt es miere Tag - v. b. finflerife, bern is bem nichen Birth, ber flieden nach Egypten won Gustav Spangen berg, wir et voerift Nacht, muntervolle Menbandt. Waris mit bem Glugling and einem Giel, ber alte Jefpsy mit einem tichtigen Neifsteden wader zu fielt banden, bas ift eine nicht gerarte for betenture Kempoliten, aber nacirch, fehreter am de burch ten folle behandelten mit bermertheten Menbiedein, von anmuthiglier, wohlehet efterulier Seitring,

Das folgenbe Bilb erbalt und befeftigt in biefer Stimmung: "Laffet bie Rindlein au mir tommen" pon Ernft Bilbebranb. Gieht man babon ab, baf Chriftus perfonlich noch nicht mit ben Rleinen in Berbiubung gebracht ift, fontern ibre vollftanbige Unnaberung erft mit offenen Armen erwartet, und bag er ale Bauptfigur alfo Die Borftellung ermedt, ale batte er fich ju bem nun borgunehmenten Afte erft in Pofitur gefest fer fitt übrigens vortrefflich, gant bequem und ungefünftelt), fo mußte ich nicht mohl an bem Bilbe etwas auszufegen, ja ich mochte es bemfelben noch zu befonberem Ruhme anrechnen, baß es einige maffige und fich von feibft barbielenbe Radt. beiten (salva venia bee Berrn ben Dubler), fo nament. lich bie von binten ber gefebene Schulter und ben vollen fon geformten Arm ber vorn in ber Mitte fnienben Frau, in trefflichfter Beife gur Mitwirfung bringt.

Den Beifding madt in eteifter Weife ber Ghritube am Celberge von Karl Roch. Der aus ber fehr bietert gehaltenen Gierie bervoertrechtet (ober viellender ichnebe bente) Engel mit bem Reich erinnert an ähnliche Bittungen bei Murilla. Der hnieenbe Christian fit in gefunder Kuffflung von ergerifent liefem Austruck, bie gange

Schöpfung überhaupt barmonifd, mobithnent und aus | fceutte une bas leben." Die Jugenbfraft bes Rnaben einem Buß; babei unter allen biediabrigen Bilbern mobl basjenige, welches am meiften ftreng retigiofes Gefühl befuntet und and bemgemäß wirft. - Go binterläßt bie Ausftellung eine gehobene und feierliche Stimmung, fur bie man ben vier Runftlern, bie ju ihrer Erregung mitgewirft haben, ju fraftigem Dante verpflichtet bleibt.

Run ift ee Ihnen hoffentlich fur biesmal genug. Giniges von unferen abrigen Musftellungen und Bilberfalen allernachftens.

#### Hekrolog.

A Juline Cafar Thaeter, ber befannte treffliche Rupferftecher , ber am 13. November verfloffenen 3abres in Milnden verfcbieben ift, mart am 7. Januar 1804 in Dreeten armen Citern geboren. Roth und Unglud fanben an feiner armliden Biege und begleiteten ibn faft burd fein balbes Leben. Ale ber Bater icon balb nad bes Cobnes Geburt bas Mugenlicht verlor, mußte bie Mutter mit ihrer Sanbe Arbeit Die gange Familie ernabren. Der Erwerb mar fo fparlic, baft oft fein Biffen im Saufe war, ten Sunger ju ftillen. Die Erinnerung an jene trube Beit haftete nur allgufeft in bes Rintes Bebachtniß; noch in fpateren Jahren tonnte es Thaeter nicht bergeffen, bag er bon feinem armlichen Bette aus Bater und Mutter banberingent im engen Bimmer batte bin- und bergeben feben und baf ber Bunger es mar, ber ibn verbinderte, einzuschlafen, wie tief er fich auch unter feine Dede vergrub. - Julius war fcon acht Jahre alt und noch bachten tie Eltern nicht baran, ibn in tie Coule jn fdiden, teren Befuch mit pefuniaren Opfern verbunben mar, tie fie nicht ju bringen vermochten. Da fiel es ungtudlicher Beife bem Bater ein, bem Jungen bas Abe beigubringen. Geine Bartlichfeit fur bas grme Rind mar icon bei ber Geburt beffetben nicht alljugroß und nahm nicht in bemfelben Daafe gu, wie bas Glend und bie Reth ber Familie gngenommen. Stete gereigten Sinnes, brachte ber Bater feinen Ueberfluß an Gebuld mit in tie Unterrichtoftunbe, und ba ber Junge ben Anforderungen bee Lebrere nicht fo rafch entfprach, ale biefer forbern gu fonnen meinte, feste es blutige Diebe. Da erlofte ein Freund bes Batere bas gequalte Rinb, inbem er und gwar mit befferem Erfolge, weil mit größerer Rube, ten Unterricht fortfette. - Die Belagerung ber fachfifden Bauptflatt brachte neues namenlofes Unglud über Thaeter's Saus. Der Tuphus, in ben überfüllten Militarlagarethen großgezogen, zeigte fich auch in ber Stabt. Thaeter's gange Familie lag baran auf ben Tob erfrantt barnieber, ohne baft fich eine Seete ihrer annahm. Das Unglild im eigenen Sanfe flumpft ben Ginn fur bae frembe ab und macht egoiftifd. Gelber im Rieberbelirium liegent, fab ber Rnabe feinen Bater fterben und nach beffen Beerbigung feine Mutter auf bemfelben Bette liegen. "Go lagen fie Alle bewußtlos und verlaffen ba, ber Ralte und bem Berichmachten nabe, ber fürchterlichften Rrantheit gang bingegeben. D, unfer Glent mar fürchterlich!" fagt Thaeter in feinen binterlaffenen Mufgeichnungen ans feinem Leben. "Rur ber allmachtige Gott fonnte une vom elenbeften Tobe erretten, unt er fab unfre Roth und erbarmte fich unfer gnabig und

ju erbetteln. Balb fant er auch einen Berrn, bei bem er bie Dieufte eines Stiefelpubere verfab. Mis folder batte er ben Zag über mande Freiftunbe. Gin Rnabe feiner Befannticaft befaß eine Babrfagefarte. Julius erbat fich biefelbe jum Abidreiben und ging mit ber Ropie in ben bon ben unteren Bolfeflaffen befuchten Birthebaufern berum, ben Baften ju mabrfagen. Dann lernte er einen Rupferfteder fennen, ber ibm Eremplare feiner Stiche anvertraute nub wieber jog ber Anabe von Wirthebane ju Birthebaus, um feine Baare bort abgufeben. Mus bem manternben Propheten mar ein fliegenber Runfibanbler geworben. Doch fehlte es balb an Raufern und nun lebrte bie Mutter ben Anaben ftriden, pamit er bie Runft bagn bermente, Strumpfbanber an ftriden und biefe an verfaufen. Leiber maren balb feine Strumpf. banber mehr an Mann ju bringen. - Run fam Julius ju einem Schneiber in bie Lebre, nicht ale ob er befonberes Bergnugen an ber Erlernung biefes ehrfamen Sandwerfes gefunden batte, fonbern nur beshalb, weil ber Meifter barmbergig genug mar, ibn obne Lebrgelb in's Saus ju nehmen. Run brauchte ber arme Junge bod nicht mehr Sunger ju leiben. Aber ber Schneiber und fein Beib batten bie able Gewohnheit, fich ju prugeln, und Julius lief babon, um biefe Sgenen nicht mit anfeben ju muffen. Da nabm fich ein Gottarbeiter feiner Der Dann mar nicht fo übel; nur fab es mit bem Erlernen bee Befcaftee folimm genng aue, benn Juline mußte ben gangen Zag über ben Laten buten, in welchem fich aber fo wenig Raufer einfanden, bag ber Befiber balt nachber bauterett murbe. Rachbem Juline ju Oftern bes 3abres 1817 confirmirt worben, fam er ale Factotum ju einem jurifden Lottocollecteur, ber weber lefen noch idreiben tonnte und bem er aus biefem Grunte nicht nur Stiefel und Rleiber reinigen, einbeigen und Rafe toden, fonbern aud Briefe lefen und beantworten, femie bie Lotteliften führen mnfte. Ueberbief mar ber Jube ein Bipfopf und Julius machte fich emblich aus bem Stanbe, ale ibm bie Difbanblungen gar ju arg wurben. Broblos, wie er war, fucte er einen franflichen Better auf, ber gleichfalls wenig mit Gludegutern gefegnet mar, fo bag er ju Beibnachten Chriftbaume feil bielt. Juline erbot fic, bas Berfaufogefcaft ju übernehmen. Dan marb Banbele einig und Julius fan in bee Bettere Red und mit beffen Dape auf bem Ropfe auf bem Chriftmartte. Doch Beihnachten mar balb vorüber und bamit bas Befcaft becenbet. Run nahm ibn ber Boftupferftecher

mart querft Berr über bie Rrantbeit. Mie er faum im Stante mar, fich anf bie Strafe gu foleppen, burdgeg

er bie Ctabt, Die noch bon Gofbaten wimmelte, um fic

für bie noch immer frante Mutter Rartoffeln und Brot

"Bausputel", wie Thaeter ju fagen pflegte, in fein Baus auf. Geine Stellung barin laft fich in ein paar Worten darafterifiren: er mußte thun, mas fein anterer Sausgenoffe thun mochte. Und feltfamer Beife batirt aus biefer Beit und ane tiefem Saufe Thaeter's Entiching, fich ber Runft bee Stechene ju wibmen. Er muß fowere Stungen verlebt baben bei bem franflichen und bupochonbrifden Manne und boch gebachte er ftete mit Liebe und Dilbe aller berfelben, wie beffen, ber fie ibm bereitet. Die fam ein bartes Wort über ben gramlichen Profeffor aus feinem Dunte. Erlaubten es beffen ftete gefdmol.

E. - nomen nihil ad rem, fagen bie Lateiner - ale

lene Banbe, ausnahmemeife einmal eine Blatte bor- und ben Stidel jur Sant ju nehmen, fo ftanb gewiß fein Sactotum alebath binter ibm und icaute ibm aufmertfam fiber bie Schulter. Das gefiel bem Alten und er fragte mobl im Scherg, ob er auch Luft jum Rupferftechen babe. Ale ber Anabe mit einem lebhaften " 3a" antwortete, erbielt er Bapier und Stift und Borlagen bon Hugen und Rafen, mit ber Beifung, fie nachzuzeichnen. Die Dinge geriethen fo mobl, bag fich ber alte Berr an verwundern fcbien und in ungewohnter Freundlichfeit erflarte, ber Bunge bilrfe bon nun ab fleifig zeichnen. Doch marb nichts baraus, ba bie Leiben bee Alten am nachften Morgen wiebertehrten. Beim beften Billen mar nichts recht ju machen, weber bem Brofeffer, noch feinen Gobneu, noch feiner Schwefter: Alle betrachteten ibn wie ihren Bund und behandelten ibn bemgemäß. Endlich mar es nicht mehr zu ertragen und Inlius berlieft bas Baus und folich fich beim jur Mutter. 3br vertrante er gu ibrer nicht geringen Ueberrafdung fein Borbaben, Rupferfteder ju merben. Er wollte "was Drbentliches" lernen, und um bas gn erreichen, mußte er in eine Beidenfoule. Das hatte freilich große Schwierigfeiten, aber Mutterliebe übermindet Alles und ihr gelang es auch, bes Cobnes Aufnahme in bie Beidenfchule ber tonigliden Afabemie burchzuseten. Das mar am 5. Oftober bes 3ahres 1818. Aber bom Beichnen fonnte er nicht leben. Co putte er benn nach wie por Stiefel und Aleiber und topirte in ben freien Mittage- und Abentftnuben Danuffripte. Spater tolorirte er gange Rachte binburd Bilberbogen, um ber Mutter unter bie Arme in areifen.

Rach vieler Dube tam er 1825 nach Leipzig und fant bort fo ergiebige Unterfillhung, baß es ibm moglich murbe, im nachften 3abre 1826 nach Marnberg ju Reinbl ju geben. Der aber hatte taum feine Art und Beife gefeben, ale er ibn and icon barich gurfidmies und ibm ben Rath gab, lieber Schufter ale Aupferfteder in merben. Gleidmobl ließ fich Thaeter baburd nicht abidreden. Er blieb anf bem einmal betretenen Wege und fein raftlofes Streben warb icon in Balbe burch bie Anertennung Ginfichtevoller und Unbefangener belohnt. 3abr 1828 führte ibn nad Berlin, wo er fich inbeft nicht beimifd fühlte. Go machte er fich benn icon im nadfien 3abre auf ben Beg nach Dinden, wo Samuel Amoler ben Stichel führte. Sier trat er in lebhaften Berfebr mit Cornelius, Schnore, Raulbad, Schwind u. A. und ficherte fich eine Stellung, welche es ihm erlaubte, einen eigenen Seerb ju grunben, inbem er fich am 30. Muguft 1832 mit Mathilbe Rummer verebelichte. 3mei Jahre fpater ferelte er befinitiv nach Danden fiber und erneuerte bie friiber angefnupften Begiebungen.

Ale nach bee Freiherrn v. Aretin Beimgang Berr

b. hefner Altened jum Direftor bes baperifchen Rationalmufeums ernannt wurde, trat Thaeter in bie baburch freigeworbene Stelle eines Confervators am foniglichen Ampferflich- und handzeichnungstabinet.

Thaeter mar auferft probuftip. Alle feine Berte aufgnjablen, murbe bier ju meit führen; bod mogen menigffene biejenigen angeführt werben, bie ibm bleibent eine Stelle erften Ranges fur alle Reiten fichern. Ge fint bies ber Spaulergang nach Cornelius (1825), Die Umriffe in Rauft nach Schwind (1830), Barbaroffa nach Mude (1835), Die hunnenichlacht nach Raulbach (1835-1837), Rriembilt an Giegfried's Leide nad Schnorr (1837), Die Bargen nach Carftene (1840), Charon's Ueberfahrt nach ebenbemfelben (1841), Barbaroffa in Mailant und Benetig nach Schnorr (1842-1844), Rubolph von Sabeburg und bie Lanbfriebenebrecher nad Conorr (1844), Ritter Rurt's Brautfahrt nad Somint (1846). Bieran reiben fich bie Stiche nach Corneline' Entwitfen jum Berliner Campofanto, namentlich bie apotaluptifchen Reiter (1849), ber Thurmbau ju Babel nach Raulbach (1852), Die Blatter ju Bermann's Gefchichtswert, Die Berte ber Barmbergigteit nach Schwind (1855), fowie beffen Afchenbrobel (1858). Gerner ber gulbene Abt (1854), Die Pfalmen (1859) und bie Bolfebibel (1863), fammtlich nach bem ibm burd innige Freundichaft perbunbenen Guftav Ronig (Butherfonig). Much febr fcabbare Biloniffe ftach Thaeter und mar gleich nach bem Leben auf bie Rupferplatte.

Seine Eilde geinem find von Ernen ber Merfing, liebende Gingelen im ern Gebrie Der Berting, liebende Gingelen in der Gebrie der Germannen der Gebrie der G

## Kunftiteratur und Aunfthandel.

M. Beiget's Annhantise. Min 20. Februar temmen mehrer bierfoffen Semmingen auf Befreigense, von berm bieringe feb Molers von hoberfand in Ernamflendig bie bereiende is. Dieifelde enight in "i. ein jemlide vollfändiges Bert Callott, derment große Seltendieten Der Ranteg erzighent aus dien Reife von hondrichnungen mb Agnerellen moberner Water aus bem Nachaffe eine Derebrert Millers.

# Ronkurrens. Die tonigliche Runftatabemie in Berlin bat im Ctaats-

angeiger folgende Belaumtmadung erlaffen abei bei biedlabrige Preibererbung Königlider Stiftung bei ber Königlider Alabemie ber Runge ift für Architeftur bestimmt. Um zu berfeiben jugeinstem zu werben, bat ber

Mpirant verzulegen:

1) Ein Curriculum vitae mit Darlegung bee Ganges feiner Etubien und Angabe feiner Ginbienjabre. 2) Eigene, vellftanbig burdgearbeisete Entrefirfe ven bebententen Dechtananiagen, in Grontriffen, Burdidnitten und Sacaten, nebft peripeltivifder Anfict, unter Berfiderung

an Gibes Ctatt, baf er folde obne Beibatle angeferzigt babe. 3) Gin Bengnif barfter, bag berfelbe brei 3abre bimburch bei ber Musiubrung bebeutenber Dochbauten beichaftigt

Melbungen jur Theitnabme muffen ichriftlich an bas Direttorinm ber Roniglichen Mabemie bis jum 31. Marg gerichtet merten, werauf Beldeib über bie gerichtet werben, werauf Beideib über bie Aufaffung gur Ronturreng erfeigt. Am Donnerftag ben 13. April mirb ben bom alatemifden Senat jugelaffenen Bewerbeen bie Brufunge-anigabe und am Montag ben t7. April bie Dauphaufgabe eribeitt. Die Benribeitung ber entmerfenen Sfigen burd ben Cenat ber Alabemie finbet am Dinflag ben 18. April Bur Musführung ber gebilliaten Gligen erbatten bie Ronfurrenten einen Beitraum von 13 Wechen, ben Digmoch ben 19. April bis Wittroch ben 19 3nti. an meldem Zage Abends bie unter Rlaufur im Aftermiegebante auszuführenben Arbeiten an ten Infpetter ber Mabemie abinfiefern finb. -Die Buerfennung bes Preifes, beftebenb in einem Stipentinm von jabrtich 750 Thien. filr zwei aufeinanber folgente Jabre. bon jahrung ibs gorin, int jume angeimmert rogener berreifoft in ber öffentlichen Sibrung ber Königlichen Albemie ber Rünfte am 3. August b. 3. Anoldaber fomen juser an ber Konfurrenz Theil nebmen und einen Ebrenreis er-

### batten, baben aber feinen Anfprnd anf bas Stipenbium. Dermifchte Aunftnachrichten.

A Retimann's Raudener Arfabenfreeten. Die Beit ichrift far bilbenbe Runft" mar et, weiche im Mai t869 her mann Almers' Aufunf fir Rottmann's Arlabenfresten ber öffentichte. Derfeibe mar infofern von Erfolg, ale bath barau eine Angabl von Rünftern und anberen Cadverfilntigen in einer Rommiffion gufommengerufen murben, welche ben Buftonb ber Bilber in unterfuden und Borfchiage über beren Erhaltuma in machen batte. Die Manner, auf welche bie Babt fiet. gablien ju ben Beften, und es febtre bei ibmen meber an annem Billen noch an eingebenbem Berftanbnig bes Rorberentigen. Rad bem, mas wir Uber bie Thatigfeis ber Rommiffen er-fubren, machen fich zwei Meinungen gettenb. Die eine mollie bie fresten aus ber Banb gefägt miffen, bie anbere mar für einen Beriching berfeiben gur Rachteit. Inbeft foll fic gezeigt baten, bağ ber Mauergrunt, auf bem ber Ralfbemurf aufgereagen murbe, nicht jeme fieftigleit befigt melde bas Auslagen ber Bitber aus ber Banb ratbild erideinen latt. Daraubin follen weitere Gutachten abverlangt werten fein; ob felbe bereins ngetroffen ober nicht, barifber ichtvebt noch völliges Dunfel. Dagegen tann fich jeber Beinder ber Dofgarten Arlaben fiber: rengen, bag bie Retmanu'iden Freeten in tiefen achtiebn Menaten ibrer unverontmeretlichen meiteren Bernachlagigung mehr gelinen baben, ate feit ibrer Bollenbung im 3abre 1833 bis jur Berufnng jener Remmiffen. Die Mundener Preffe forint es mube geworben ju fein, noch einmal auf biefen ichen bis jum Efet wieberbotten Difftanb bingubenten, und fo mag es benn wieber bie "Britichift für bilbenbe Runft" fein, weiche eine für bie Runft fo bochwichtige Frage in Anregung brings. Mage es ibr geimgen, eines jur Reitung ben Reitmann's Weifterwerfen beigntragen!

"r " Ans Innobrus. Das abgelaufene 3abr bat und auf bem Gebiete ber bilbenben Runft wenig Beachtensweribes gibrade. M. Elelji fellir einen gerbifden Mara aus. ums Riebe Borrelieb, die in Jethefolg gefanliem find, pieja ums Errene aus bem Leben Jefn und Warid, im Amtrendium ibt don Abendungd dongeleil. Den freuwen Jatensianen ibt Kilnfliers im per Spifisiden Bedanstung alle Chre. die Mod-tioner im der Bedanstellung alle Chre. die Mod-tioner der Bedanstellung is der Bedanstellung is bod für gle-den der Bedanstellung is der Bedanstellung is bod für gle-ter der Bedanstellung is bedanstellung is bod für gleebracht. DR. Etoly fleute einen gerbifden Mitar aus. Eine führung ift jeboch ziemlich handmertemlifig, fo bag mir be-fürchten, bie tirolifche Blaftit burite in Rom — ber Attar ift für bie Ligoriamei firche beftellt - feine fibermaffige Unertennung finten. Platener bat auf bem neuen Frietbof ein greete gemalt mit babei fich an bas Berbit ber Romen-fationen italienifder Deifter gehaten. Die Rompofition ift mobil ermogen und burchaus tobenswerth, von ben Gefiglien befriebigt ber beitige Bautus am meiften, Maria unt ber beitige Alevfins find unlieblich, ber Dabennenupus mit bem forrifden Dunb ift faft manierirt, bie Ausilbrung, mamentlich ber untern Balte bes Bilbes etwas rob, fo bag wir preifein, ob folde Gematte geeignet fint, ten moblermorbenen auten Ruf bee

Ranflers ju befeftigen. Plattner ift jest mit bem Entwurf eines große's für bie Rrietbei-Ravelle beidaftigt, er fagt bas Thema ernft und murtig auf; moge er fich biefesmal ju einer vollenteteren Mustibrung fleigern

Die Anmejenbeit bes Raifers perantafite eine fleine tirelifde Runftausfellung; ibre Armuth muß man bamit entiontbigen baf fle ploblid improvifirt mar. Bir tennen bir Bitber meift von fruber: ba maren Beie, Bellmeger, Bornble, von bem ber Raifer gwei Lanbidaften taufte, in ibrer befanuten Beife ber-Mis eine erfrenliche Grideinnne burfen mir ein ans ber Ranfiftiderei ber Familie gintner bervorgegangenee Deg. fleib begeichnen. Der beideibene Benber macht feine Rilige in bobe Runftregionen; er geichnet Ornamente, bie bann von ber arididen Rabel ber Somefter und ibrer Gebulfinnen aus-

Maber's foone Rartous filt bie Rirche ven Steinach maren ebenfalls mieber ausgeftellt und ernteten ernente Anerfennnng. - Ennftireunbe burfte bie Radride erfreuen, bag enblich bie lumpigen Arben, welche bie berühmten Batreliefs am Grabe bes Raifers Maximitian in ber Dofftrde verbillten, - freitich gum Leibmefen bes Riftere, ber nun fein Trinfgefb mebr triegt. - befeirigt und burd belle Glastafeln erfetu finb. Bie wir ame bem Stantbaltereiardio erfabren, mar bas icon an'ange beabflitigt. Das Buten ber Babreliels bejorger Formator Steiner, ber and Gupbabgiffe ber Babreliels, weiche Collin fir fein eigenes Dentmal meifterhaft entwarf und antiübrte, verfertigte und an Runftanftatten überloft.

B. Brefeffer Unbreed Riffer in Dalfetbori malt umarig ein großes Attargemalbe für bie tatbolifde Rirche in Bifflid, einem fleinen Orte an ber bollonbifden Grenge, meides eine allegorifde Darfiellung bes Lebens bes beiligen Bofend jum Gegenstante bat und als Gegenflud in bem Rofendrangbilte beffelben Runflers bienen foll, bas einen anbern Mitar jener Rirde giert. Letteres ift burd bie Berviellalitioung im Grid befannt geworben, ju weicher fich auch bieles, mit bem befannten Gefdid bes Deiftere fomponirte Quierantilb treiftich eignen burft

B. Das nenefte Bits von Entwig Rnans, welches ber Runfibanbler Ernard Edulte in Duffelbori für feine Bermaneme Antftellung acquirire, ift eine mabre Berle ber Malerei. neme amejenung angenen betrijungen in gerlumpten Rieibern Die Eingeffigur eines Betrijungen in gerlumpten Rieibern und blofen Rufen barftellend, feffett es burd bie Feinbeit man verpum genem purprurung, einen es vord bie genoben ber Indvividualifirung, bie unvergleichtide Raturivabrbeit ber Auffloffung und bie Meifterichti ber Aufflibrung in seinem Grabe, und globt gweisellos ju ben beften Schopungen bes

berithmten RilaRters. B. Duffelborf. Ber einigen Boden erreate anf ber Dermannelien Ausftensfellung ber herren Teisenteter nub Rrams eine Ropie ber "Vierge an berean" von Roffael bie ungetheite Ausjureissanfeit und gab wegen ibere beben Bors iste zu ben verschiebensten Ausbendjungen Anlah. Aus bern Radlaft bes Brofeffore Rothe ftammenb, eines verbienftvollen Bortraftmaler's ber noch unter Cornelins an ber bieligen Matemie ale Lebrer gewirft, mar bas Bilb, meldes fic friber im Befit einer boben Dame in Baris befant, bei ben jungtt erfelnem Tobe ber Mitme Rolle's bffentlich berfleigert und von bem Regierungelefregnir Edreiner bier angefaufe morben. Durch bie forgilligfte Reinigung und Auftrichung bes Simifes (ebne Bernabme ber geringften Retoude), trat bie außerorbentliche Schönbeit bes Berles in foldem Umfang ju Tage, baft einzelne Bewanderer fo weit gingen, zu bebandten : es fome nur ven Raffaer's eigener band berrübren, und es erbebe größere Anfprilde barant, ale bas im Louvre befindliche Orignalgemalbe, bessen auf in barbeit ja obarbin von mancher Seite bereits angezweisett worden fei. Defür baß es leine Rebie bes sehen mar, spreche auch ber Umfland, baß nicht nur bie meifterhalt bebandeite Lanbidadt in ber Anordnung unt zu'n meinerwatt verlandeute eunermann in der anderdungs feinen Breichungen aufreidet, fentern vor Marm, best die hotspielt, wermie de germalit ift, oder mit unter betyrötjert werden fei, wählerab mit des jur Anfeitnium einer Kopie vom vormberein bas richtige Moß des Originals breechne Zu fich im Bolb ber Kraifin vom Angelind beitelte Kompofition in ausgeführter handieidnung von Raffael befinde und es ichmer anzunehmen fei, bag ber Meifter banach auch bas Bilb noch feibft gemalt babe, fo meinten and Cinige, baft bei be Gemalbe rielleicht nur unter feiner Mufficht burd frine Schlier ausgeführt worben feien. Go femer bies nun auch Allee nachauseiten fein burfer, fo fdeim und bod jebenfalls bie Annabme boufilabag gerechtfertigt, baß es fich bier nicht am eine fpåtere Ropie ber Mabouna im Comber, fonbern um eber einem anbern Schulter bes gregen Urbingten ftammern.

Menigkeiten des Annfthandels und der Annftliteratur. Dentsches Künstler-Album. IV. Jahrgang.

12 Blatt nach S. Hünten, Chr. Sell, Prof. C. Haeber-lin, Prof. E. Hildebrandt, M. Munkacsy, A. v. Werser, Prof. Ad. Schroedter, Prof. A. Schmitz, Eug. Klimsch, Ernst Passler, E. Grotjohann. lithogr. von N. Sissan, p. C. Fecker, M. Ufffers, A. Lüttmans, sebst 3 Bisti (nd. Titelh.) in lithog. Farkenfrack nach E. Riimach, E. Stille, B. Sarafa, Frok W. Campbauen, Joa Bittler, R. Burnier, A. Wills, Bugo Harrar, Ch. Froeuer, g. Imp.-I. Disselbord, Steidenberk & Co. geb. 3 Thir, abg. Leisubd. mir Goldscha. 7 Wh. 15 Sgr.

Robinson, J. C. A critical account of the drawings by Michel Angelo and Raffaello in the sni-

versity Galleries, Oxford. Oxford, Clarendon Press. Raphael Sanzio and Michel Augelo Bnonnrotti. Burlington Fine Arıs Club Catalogue, 1870. London.

Saunert, A. P., Casiogne descripti de Musée de la ville de Gand, précédé d'une notice historique. 176 pag. 8. Gent, van der Haegen.

Dentsche Kunst in Bild und Lied. Hernang, von Breische Knast in Bild und Lied. Herung, von Libert Traeger, 13. July, (Eds. 15 B. inlege, nech Libert Traeger, 13. July, (Eds. 15 B. inlege, nech Libert Libert, 15 B. inlege, 15 B. inlege, 15 B. inlege, Mücke, Jul. Rose, Moc Blanckarts, & J. Guiter, Mücke, Jul. Rose, Moc Blanckarts, & J. Guiter, Mücke, Jul. Rose, 16 B. inlege, 16 B. inlege, 16 B. inlege, Rathell, Ed. Greetlerhap, Rod. Epp and Caribehan, A. v. Schroderte, Hago Comische, Herm Krahbes, A. v. Wille, Jean Lütte, Rathell, Berter Limber, J. O. Boke, ph. Julie, 15 B. inlege, 16 B. i

J. G. Bach. geb. 3 Thir. 20 Sgr.; eleg. Lawbd. mir Goldschn. 5 Thir.
Nehlruer Joh. With. Nenn inadechaftliche
Nehlruer Joh. With. Nenn inadechaftliche
Nehlruer John Stein der Bitte des Bitte des Bit 1, Die
hettele Noss, 1828; 2, Sean Sitte des Bit 1, Die
hettele Noss, 1828; 2, Sean Sitte de Johns,
1841; 5, Aus dem Fert Chigt, 1844; 6 Der Stams, 1845;
1844; 5, Aus dem Fert Chigt, 1844; 6 Der Stams, 1845;
1844; 5, Jen Stein Stein Stein Stein Stein Stein
Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein
Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein
Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein
Mathiau. J. Ger masselshieß Schungel. ForMathiau. J. Ger masselshieß Schungel.

Matthins, J., Der menschliebe Schmuck. Form,

20

1 1

73

Matthins, J., Der menschliche Schmuck. Form, Farbe and Anvendung. Mit 16 lithoge. Tafeis. XVII a. 114 S. Text. Kl. 4 Liegnitz, Cohn 2.7, Thir. Lettuer, Quirin., Die hervortzegendstem Kunst-verte des beterr. Kaiserhauses. 1 Lief. (6 Biast-Oritical State (1998), P. Der Winn, k. Hoft- und Scaat-deutstend Linguagn), F. Der Winn, k. Hoft- und Scaatdruckerei. 5½ Thir. Le leftes im Cannen 100 Tofein in 18 Lieferungen ersbewen

Brunn, Enrico, I relievi delle arne atrosche publicati a nosan dell' Instituto di Corriso arch. Vol. I. Ciclo Troico, gr. 4 [Entialt 99 Knpfertafeln mit Text] Roms. 25 Thir.

## Beitfdriften

Kunst and Gewerbe Nr. 49-52 Hekk Reid verwerus: M. 420—52. Der Eistbas der Zeitzerleises zuf die Kunstledesstein. — Allg Industrie-Annebilung im Kossel. Beitingen: Fedestfüllung: Ovada Tacht: Wassellung (modern): Ennils n. il Geier. Masseum, Köner Arbeilum des 12. Jahrh. (Benndruck).

Gereckteler, fir 1.

Gereckteler, fir 2.

Gerecktel

Archir für die reichberden Künde. XVI. Jahry.

Cher de Hindriche bereicht als die Bereichte designet.

Bereichte bestehen der der Bereichte designet, Ver
antiken auf der Schreiben der Schreiben des Gestellte 

Bereichte der Schreiben der Schreiben der 

Bereichte der Schreiben der Schreiben der 

Bereichte der Schreiben der Schreiben der 

Bereichte der Schreiben der 

Bereichte der

Emmission — trees Risentation — view sagar-ser deliveration of the control of th

Chronique Belge des Arts. St. 36-42.

Folique Brigo are Alem 1911 ou va. Le musée de Doud, — Les peintures de pos écoles anticases dans les trusées de l'Europe.

## Berichtigung

Der Rupferftrcher E. E. Schaffer ift, nach einer und von beirempbeter Seitt jagefandten Ment; nicht, wie in voriger Rummer angegeben, 1803, fonbern im Jahre 1806 geboren. 3nierate.

Aunft-Ausstellungen.

Die Direction des Kunstvereins zu Krakau

permadente Auskunger unter ten befannten Beingamen inr byt Ginenbunger.

in in inspirit, bereigheten nich, die fleinburger den Neteburger und die Ansbirechte von Neteburger und die Ansbirechte von Australia der Ansbirechte der Verlichte der

und werthoderen Bilbern, unter Angeige ihres Umfanges und Gemichtes, gefällige Anfrage ftruen ju mollen.

Regensburg, im Deumber 1870.

Im Ramen ber verbandenen Berrice: ber Kunftverein Regensburg.

mucht hierdurch bekannt, dass die Kunst-

Ansstellung daselbst eröffnet ist and Bilder, welche für dieselbe bestimmt sind, jaderzeit in Empfang genommen

Die Kosten der Hersendung werden von der Direction getragen. Bei Var-kuuf eines Kunstwerks werden fünf Gulden von dem Varkanfspreise in Ab sng gebrucht. Die nichtverkansten Bilder werden anf Kosten des Künstlers surück-

gesandt Alle Sendungen sind als Prochigui anfaugeben.

#### Achte, neunte und zehnte

## grosse Berliner Versteigerung in Sachse's

#### Internationalem Kunstsalon Jägerstrasse 30. Berlin.

8. Anction: Mittwoch den 22. Februar 38 vorzügliche Aquarellen mederner Meister. 31 schöne Federzeichnungen von Herm. Keufmann (Hamburg). 11 Original-Zeichnungen von Adolph Men Historienmaler und Prefessor.

9. Auction: Donnerstag den 23. Februar

Privetsammiung von 63 Handreichnungen alter Meister.

10. Auction: Freitug den 24. Februer und felg. Teg. Privat-Kupfersticksammlung des König! Commerzientethes Herrn L. S . . . . . Anhang Adolph Menzel-Sammlung, enthaltend 137 von ihm eigenhändig mit der Feder auf Stein ge ssichnete Arbeiten seit Beginn seiner Laufbahn

Kataloge gratis auf Verlangen.

In Fr. Boigt's Buchbanblung in Leipzig ericien und ift burch alle Buch und Runftbanblumgen gu beneben:

# Die lieben Sacramente

## 30f. Friedr. Overbed

Rad ben Rartone in Bolufdnitt ausgeführt von Anguft Gaber. Die Taufe. - Die Firmung. - Runfirmarien. - Die Bufe. - Die Guderiftie. - Die Priefterweibe. - Die Ebe. - Die lette Delnng. -7 Blett in Caer-Solie mit eikletenbem Erzt.

2. Auffage. 3n eleg, Mappe, Breis 3 Thir.

Darans einzein in größerem Magftabe und in malerifder Ausführung (Drud ben C. Grumbach):

# Die Che

Belgidnitt von Angnft Gaber Bilbilade in ber Große von 55:73 Centimeter Breie 1 Thir.

Begliglich biefes Blattes fei auf ben Artifel "Ein Meiftermerl ber beutiden Solgichneibetunfi" im III. Jahrg, ber Beiricht, für bilbenbe Runft, G. 301, verwiefen Es beift bort: "Gaber bat es verftanben, ben ber mobernen Bervolllommnung ber Tednit "Sont tei et verdaube, von der medvene Grevellammung der Zeisel Greichte gibt auf der geni gen der Zeiselbern det Andersey auch ein geni gelt zu Zeiselbern der Andersey auch ein der Greichte gelt zu der Zeiselbern de

erreicht, bie faft an garbenwirfung ftreift". Beft 5 ber Beitidrift nebit Rr. 9 ber Runft. Chronif

# wird Freitag ben 17. Februar ausgegeben.

# Sachse's [33] Internationaler Kunstsalon

in Berlin, Jagerstranse 30 Permonente Ausstellung und Vorkeuf von Gemälden nur eraten Rangee.

## Leipziger Kunftauction 20. Febr. 1871.

Berfleigerung mehrerer binterlaffener Sammlungen von Rupferftiden, Aqua-rellen ze, bes ben, Major v. Dabertanb in Braumichweig, bes orn. Bilbhauers . in Utrecht u M. Rataloge burch Enb. Weigel's Gunfhandlung

Dr. M. Anbreien. Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

[34]

### Rom und die Campagna. Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, ette dar E. Presse, G. Mit Karten und Planen. Imelie sermehrte und nerbofferte Anflag.

Buth cart. 21/4 Cfdr. [35] [36] Im Verlage ven E. A. Seemann in Loipzig ist erschienen und durch

## alle Boobhandlungen zu beziehen: DER CICERONE.

Fine Anleitung Genuss der Kunstwerke Italiens

## Jakob Burckhardt. Zweite Auflage,

unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. 1869-70, 3 Bande br. 3 Thir. 18 Sgr. geb. 4% Thir.

## Die Cultur

# Menaissance

in Stalien. Ein Bersud

## Jafob Burdbarbt.

3meile burdigefebeut Juflagt.

1869. brod. 21/4 Thir .; eleg. in Dalbfrgb. 23/4 Thir.

# Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Periog bon E. M. Seemann in Telusig.

En 1. aub 3. Gertinge jetest Menned ericheint eine Roumer von in der Argel einem Courtbogen. Die Abonnenten ber "Seilichrift für bilbende Araß" en Jallen bied Bintt grunde. Apart dengem instel dasschied 11-, Taler, ganglibelich. Die Buch and Ausstinanden ein mit Poplanten neiem Bedeungen au.

3ağalı: Tie Kenfurruş für bes Tutibaérdi-Mesumest in Hell. — Herreldentem (Münden) — Referioge (herber Liez, De. Ludwig Care, Kreiz v. Carelog).— Araberreiz,— Hundrecking, Gamitengen und kunfellengen.— Erffenne.— Teref konog.— Jaienelt

## Die Konkurren; für das Batthnanni-Monument in Deft.

"Aus Anlog einer Bittheilung im lehten hefte ber Beitschrift erhalten wir bas nachfolgende Schreiben bes Unterzeichneten, welches wir als einen Beitrag jur Beleuchtung ber Wiffiande bes Konturrenzweiens auf Bunsch bes Berioffers ber Ceffenlischeit überaeben:

"Das 4. Deft Ihrer Zeitschrift für bilbenbe Runft enthalt in einer Korresponten; and Beit einen Bericht über ben Ronfund jum berigen Beltschamf; Wenument. Bur Berichtigung biefer Stelle und jur Beleuchtung jenes Konfurderfahrend erlaube ich mir, Ihnen nachstebenbe Mitbelinan zu moden.

Anf Grund ber unten beigefugten öffentlichen Ronfirebausichreibung \*) fanbten in Gemeinichaft ber Bilb-

1. Der Plan bes Maufoleums, mit ben bagu nothigen Detaitridnumgen.

2. Das Mobell ber im Manfoleum anfgnftellenben lebensgroßen Statue, welches 1-2 Guß groß fein fall. II. Die Babt bes Stufe und Materials wird ben Ren-

Intrenten fiberloffen; nur bos Gine wirb bedungen, bag bie gefammten herftellungefoften bes Maufoleume und ber Statue nicht mehr als 25,000 ft. betragen burfen.

III. Mie Breis merten 100 Geltftude ju 10 France aus-

honer Profeffer Meinhold Begas und die Architeften v. b. hube und ber Unterzeichnete zwei Mobelle gn einer Gruppe und einem Maufoleum an bas Romite gur Errichtung ber Bottbafmit Denmuents.

Mr. 9.

Inferate

à 9 Ger. fürble brei

Ral gelpaltene Bet to

Dud- unt Runftant

long orgenmen.

1871.

Noch Aufsteinen ber einzegenagenen Annabet bieder ist deren Annabet der inderentangen der auf geselch über bie terergenacht findlichte dennatung er De 30 einem freich. In mit mei führ der findlichtig Knüberuf ert registen Monentam ind er positione Winnungs erk Remink's in Knüffung befann, frantst bis terr Beartellung purch eine Lungflächenfing darn mehr derer in und in freige fommer. Die Knüffeltung wer ben freien Crimelle erk Rinkfler endemgefelt, und best Remink faste führ zur Knüfflerung bei preingefrästen Entwerte nicht verreifistet.

Der Ueberraschung, als eine Bester Zeitung plöplich bie Romen ber Burp-Mitglieber und bas gefälle Urtheil mittheilte, gob ber Unterzeichnete, bamole gerabe in Best annesen, burch ein Schreiben an bas Komite Ausbrud.

Bu einer Beantwortung beffelben hat fic bas Komité ebenfowenig, wie zu irgend welcher Mittheilung an herrn Brof. Beaas berbeiseloffen.

Dog bei biefem Ronfureverfahren in auffälliger Beife bas funfterifde Urtheil ber politischen Stimmung untergeerbort, und felbft bie germ ber Behandlung bem all ländischen Runftler verlebent ericheint, mag hier außer

geschrieben, und zwar 75 Golbfilde, als erfter Preis, für bie erfibefte, 25 St., als zweiter Preis, für bie zweitbefte Konfurbarbeit.

Ronnersorden.

18. Die Preife merben von bei, burch ben ung. Londesverein für bilbende Linfte zu bilbenben Beurrheifungs-Rommiffien zugesprochen, welche Rommissen was zuort waterklandichen mad ann einem annklandische Rochumbigen und

Die Plane und Mobelle fint bis jum 30. Juni b. 3. an ben Brufibenten bes unterzeichneten komites Michael Dorvath (Beft. Collegengoffe Rr. 11) eingufenben. Acht gelaffen werben. Daß jedoch die Bufts ber öffentlichen Konturdausschreibung willtufuß verändert, und von flur ansgefprocheten Bedinungene ober Beiteres Abftand genommen worden, ift eine Rechtsverlehung, gegen welche Alnstier im Intereffe ber Konturrenzen Berbaud verleiten milfen.

Diefe Berletung bes Ronfureverfahrens bat flattgefunden barin:

- baß Entwurfe jur Beurtheilung angelaffen umb prämitirt worben find, welche weber in Stufpturnoch in Architetturmobellen, sonbern nur in Zeichnungen bargeftellt woren;
- baß bei ber Preisvertheilung jebe Rudficht auf bie Summe, welche als außerfte Grenge für bie Ausführung bezeichnet mar, fallen gelaffen morben;
- jugrung bezeichner mar, fauen getaffen morben;

  3) baß bie Burh aus fünf Mitgliebern ftatt nur aus brei zufammengefeht werben, und
- baß bas Berhältniß ber inlänbischen zu ben anslänbischen Sachverftändigen ber Zahl nach gänzlich berändert worben ift. \*)

Berlin, 29. Januar 1871. 3. Bennide."

#### Rorrefpondens.

#### Minden, Enbe Benner.

Δ lufer Runfperein þaf þá trað jakrelaugar Weltitír firar Mædlumgar íði ar Erimen aða nájá, era fálisfan Namen, Nichmingliebern þir Nusfhellaugsträmme ja Hjura, nus þa gefárt benn bað Silð cinet aumbeiligan Rænflierð benin aða mar gifsigan Erichtspellien. Gir lönnen fið að þá frigð kenfru, það þár Nusfhriða, Anfelm Greuerbað þake frig. Juftich bær Sjuríð um þeinar "Nisjóduber Meiræ" þistergagsden, anf Mænfler unb Aumftrembe unarmeðhnifikæ Myrinaa gindrit.

und tiefer Empfindung. Aber bie Sanblung gerfällt ftreng genommen in zwei nur loder verbundene Theile. Go innerlich bebeutend auch bie linter Band befindliche ans Deben, ihren Rinbern und ibrer Begleiterin beflebenbe Gruppe ift, fo macht fich ibr gegenflber gleichwohl bie rechte fichtbare Gruppe ber bas Jahrzeng in bas Meer binausfdiebenben Schiffer in einer Beife geltenb, bag man fic fagen muß, es fei bier bon einer funftlerifden Unterorbnung feine Rebe. Richt bloe ranmlich ftellt fic bie lett. bezeichnete Gruppe ale jener gleichberechtigt bar, fonbern es bat ber Runftler biefen offenbaren Rebenfiguren auch fo viel inneres leben gugemeffen, baf fie auch geiftig auf gleiche Stufe mit Deben gestellt werben. Ferner wird in ber Debea immer noch etwas von jenem Dobelle fichtbar, bem wir in ben boben, ernften Frauengeftalten mit ben etwas mageren Formen bei Reuerbach fo oft begegnen: es gelang ibm nicht gang, fich jum 3beale binburchzuarbeiten. Der Realift zeigt fich auch in ben beiben Rinbern, namentlich in bem größeren Rnaben, ben wir irgendwo an ber Chiaja bon Reapel gefeben zu baben glauben. Das Regifter feiner Formen ift überhaupt ein ziemlich beschranttes. - Wenben wir une ju bem "Barieurtheil", fo tritt une bie Familienabnlichfeit in ben Bugen ber brei Gottinnen mit ber Debeg in einer nnangenehmen Beife entgegen. Diefer Dangel an Manniafaltiafeit ber Charaftere mirft bier um fo fiorenber, ale bie Berfchiebenartigfeit ber Letteren bnrch bie Dothe genau und icarf vorgeschrieben mar. Die Benus gwar mag mit ihrem blonben Sagr noch als folche erfannt merben, rein unmöglich aber ift es, nad Befeitigung ber befannten Attribute Ballas und June ju unterfcheiben. Bas bie bargeftellte Scene betrifft, fo bat fic Reuerbad feineswege an Die allgemein befannte einfache Rabel gebalten. Baris bat offenbar feine Babl icon getroffen, balt aber ben golbenen Apfel noch in ber Banb, benn bie Bottin ber Schonbeit finbet über ber Berftellung ibrer Toilette nicht Reit, ben Breis bee Schieberichtere in Empfang ju nehmen. Gie bat biefen Fall fluglich borgefeben und fich befibalb mit Bomabebuchfe und anberen Toiletten-Utenfilien ausgeruftet und gibt fich nun ber Beichaftigung, Saar und Rleiber wieber in Ordnung gu bringen, mit einer Gemutberube bin, welche ben troignifden Ronigefohn einigermaßen gu langmeilen fcheint.

30 faste ist jet ve Anteinis und nickt gebuch. 30 faste ist jet ve Anteinis und nickt gebuch. Genersch glu te officieren Photole ve Kreinis vanfigmutit, og die übt, gibt, im nichter er ble Geneilaren nachophet und in friem. Bollpungt ber Platiers" modeler er ber Ginterd, als de er mit Tintte, gemalt fatte. Ogt ill Brann fein Kriffingsten, und von biefem Brann bei er Brann feinen zerti Geltumen pie und gehorde. Die famm jun begreifen ft, wie er fin ber Junkel nicht Kennig begreifen ft, wie er fin ber Junkel nicht fein geben wurde. 30 Waginst ihrer Zim fampe, beit, trible und wirde bruch einstelne brillante Ton, welder fich ber und be finde, mit helfen.

<sup>\*)</sup> Mitglieber maren: bie Do. Dunnifito, Referi, Buder, Schalg in Beft, und Prof. Rabnipto and Bien.

Wenn ich von Generbad's "Weers' und "Urfreil ber Brief's u. Liveil goften and "Jenne Edmirch, gefte, fo fin ich mir bed Juffernsames, ben ich zu bei gebe, fo fin ich mir bed Juffernsames, ben ich zu bei der Berteile pabe, reder woß femulg, nie eift auch nicht ber Reig bed Ergenflisslichen, ber mich felfium, hoffenmun's Bit an biefer Gefte für hoffengene, fendern bie der pragung, baf es fich sier in ber Wahl bes Gesfies um eine Freine bande bei der fich gibt in ber Wahl bes Gesfies um ein Krinis bande, bat bei der fich gibt in ber Wahl bes Gesfies um ein Krinis bande.

Gin befannter Runftidriftfteller ftellt ben Grunbfab anf, bae, mas bereite in bichterifder ferm muftergiltigen Musbrud gefunden, eigne fich beshalb nicht mehr jur Darftellnng burd bie bilbente Runft. Bon biefem Stanbpunfte aus mare es fonach bem Runftler nicht geftattet, Geftalten und Geenen ane ben Dichtern aller Reiten in feiner Beife mieberungeben. Wenn berfelbe burch bie Ganbfluth ber Muftrationen an biefer Anfchanung gelangt ift, fo tann man fic bies leicht erflaren. Gleichwohl aber muß man Anftanb nehmen, ben Gab in feiner Allgemeinheit ju unterzeichnen, will man bamit nicht eine Fulle bee fconften Stoffes befeitigen, ohne etwas Befferes an feine Stelle feben ju tonnen. Immerbin aber bleibt es eine überans idwierige Aufgabe, Erzeugniffe ber fprifden Boefte mit Stift und Binfel nachubilben, bopbelt ichmierig, menn fich ber Runftler ein Boltelieb ale Thema mabite.

3m echten Bolteliebe, von bem Goethe in feinen Marimen fagt, ibr eigentlicher Werth fei ber, baf ibre Motive nnmittefbar von ber Ratur genommen find, bag fich biefes Bortheils aber ber gebilbete Dichter auch bebienen tonnte, wenn er es verftunbe, - im echten Bolte. liebe finbet fich oft eine an's Bunberbare grenzenbe Tiefe ber Unfchaunng ber Ratur bei gleicher Berfentung in bas Gemutheleben, womit fich bie einfachfte Form aufferer Ericeinung anmuthig verbindet. Darin liegt bauptfaclic ber Grunt, warum fie eigenthamlich zu unferem Gemuth fprechen, uns trop aller Raivetat bes Bebantene feffeln und swingen, biefem, ber oft nur balb angebeutet ift, burch alle feine Rolgerungen nachangeben. Freilich ift bie bilbenbe Runft ihrer innerften Ratnr nach auf eine pracifere Darftellung angewiefen; bas bloge Anbeuten, bas in ber Boefte fo munberbar ju wirfen vermag, ift nicht ihre Cache. Aber gleichwohl laft es fich benten, baf ein Rinftler von verwiegent naiver Begabnng und feinem Gefühle, von abnlichen Pringipien ausgebend wie bas Bolfelieb, Birfungen ber bebentenbften Art ergielen fann, poranegefest, baf er um Goethe's Borte in gebrauchen - es auch verftebt, feine Motive ebenfo unmittelbar ber Ratur gn entnehmen, wie jenes. Und bamit fteht gerabe ber realiftifche Bug ber beutigen Runft in vollem Gintlange; benn bas Ginfache verlangt auch eine einfache, bas Ratfirliche eine ungefdmintte Darftellung in Linien und Farbe. Lubwig Dof. mann, beffen Rompositionen in Gothe's "Bermann nnb Dorothea" gunftig aufgenommen murben, mabite fic als

Motiv eines größeren Bilbes bas icho:ie Bolfelieb, bas in heine's Bearbeitung beginnt:

"Es fiel ein Reif in ber Frablingenacht", u. f. m.

Es fehlt in biefem einsachen Liebe nicht an jenen eigenschmildem Gebeneihprüngen, mit benen bie Bollfepocifie über michtige Mennente als esstibertenben hinneggeht. Dem Rünftler blieb, wollte er ben Gebanten bes liebes zum Anstruck bringen, nur bie leste Strophe zur Bekantlame:

"Gie finb gewandert bin und ber, Gie bauen gehabt weber Gind noch Stern, Gie find verborben, geftorben."

#### Mekrolog.

Feober Dieg +. Der gegenwartige große Bolfertampf forbert feine Opfer ane allen Stanben; fo tam une fürglich bie betrilbenbe Rachricht gu, bag hofmaler, Profeffor Feeber Dieg am 18. v. DR. bei Grab auf ber Reife von Dijon nach Banfe an einem Bergichlage ploplic verftorben ift. Con feit Beginn bes Rrieges folgte er ben babifden Truppen auf ihrem Belbzuge in Franfreich, jumeift Auftrage ber Rarieruber Bereine fur bie freiwillige Rranten. und Berwundetenpflege vollziehenb. Dies batte ftete eine große Berliebe fur ben Rriegerftanb, entfpredent feinem Raturell, beffen ganges Befen bon einer gemiffen Ritterlichfeit erfallt mar, und er folgte auch in Friedenegeiten gerne ben militarifden Uebungen, balb Stubien balber, balb aus fonftiger Reigung. Bie er fich einft ale Mitfampfer bem beutiden Beere in Schlesmig anfchloß, tonnte er fich auch, obwohl fcon im vorgerudterem Lebensalter ftebent, eine merftbatige Theilnahme an bem beutigen großen Rriege mit Franfreich nicht berfagen und fanb, nachbem er noch bie Freube erlebt batte, feinen ale Mubitor im Relbe ftebenben Gobn mit bem eifernen Rreuge gefchmudt gu feben, bei feinen halfreichen Bemabungen um bie Pflege verwundeter und franter Rrieger feinen Tob, einen Tob, wie er ibn fic felbft mobl am ebeften munfchen mochte.

Diez famb erft im 58. Lebensjahre; er war am 29. Mai 1813 ju Mennstetten bei Krautheim an ber Dart als Sohn eines Pfarrers geboren. Seinen erften Unterrickt als Maler erhielt er bei ben beiben Brübern Rung in Carlorube, worauf er im 3abr 1831 uach Dunden überflevelte und fich balt burd feinen Autheil an ben Banbaemalben bes Gerviergimmere im neuen Ronigebau gu Dunden bervorthat. Geine Reigung jum Kriegerftanbe, bie in feinen Jugenbjabren felbft bie Ergreifung eines bestimmten Lebeneberufes einige Beit bergogerte, führte ibn ale Daler vorzüglich gu Stoffen aus bem Rriege- und Golbatenleben. Die erften bebeutenben Leiflungen auf biefem Gebiete maren fein "Tob Dag Biccolomini'e" (1835), bann "Bappenbeim'e Tob" unt "Guftav Abolph auf tem Schlachtfelte von Lugen", fammtlich in Danden entftanben. 3m Jahre 1837 malte er im Auftrage bes Grofbergoge Leepelb pon Baten "bes Martgrafen Lubwig Gica fiber tie Turten". In bemfelben 3ahre noch begab er fich bernehmlich jum Zwede tednifder Ctubien nad Baris, mo er fich mit Borgee Bernet befreundete. Es mar bies au ber Reit, ale bie großen Auftrage Louis Bhilipp's für bie Berfailler Rationalgalerie in ber Ausführung begriffen waren. Gein Aufenthalt in Baris mar nicht von febr langer Dauer. In feine Beimath mrudgelebrt, verebelichte er fich mit ber liebenemurbigen Frau, bie ibm ale trene Gattin mabrent einer Biabrigen aludlichen Che jur Ceite ftanb. Rachbem er furg jubor ben feinem Burften jum hofmaler ernannt werben mar, nahm er feinen bauernten Mufenthalt in Dunden. Bu tiefe Beit fallen eine Reibe von Gemalten, Die er fur bie Carleruber Galerie ausgefitbet bat: "bie babiiche Reiterei im Befecht an ber Berefina", "ber Untheil bes babifchen Leibgrenabierregimentes an ber Erfturmung bes Montmartre", fpater "bie 400 Pforgheimer in ber Edladt bei Wimpfen", fobann ferner ein im Befite bee Carloruber Runftvereine befindliches grofee Gemalte -per Leipzige Thoren" (1846), wovon er noch in ben letten Jahren eine Bieberholung in fleinem Daafftabe ausführte. Das 3abr 1848 führle ibn mit bem beutiden Beere nach Schlesmig; bort batte er erftmale Belegenheit, mit eigenen Mugen ben blutigen Rrieg ju feben. Das fur ben Bergen bon Coburg ausgeführte große Bilb: "Der Stranbfampf bor Edernforte gegen bas banifde Linienfchiff Chriftian VIII." mar ein Graebnie feiner Stubien. ebenfo eine Sammlung von fleinen Rriege- und Lagerfcenen, bie er im 3abre 1850 beraufagb. Die Reit ber Reaftian in Deutschland ju Anfang ber 1850er Jahre auferte ihren Rudidlag auch auf bie fünftlerifde Richtung Dieg's, fie entfrembete ibn eine furge Beit ben paterlanbifden Ctoffen. Er malte bie 1853 vollenbete \_nacht liche Beerfcan", eine Apologie Rapolean's nach bem Bebichte von Beblig, ein Bilb, bas von einer jauberifden Birtung fein foll. Daffelbe mar in Paris befonbere ausgeftellt, ba es ju fpat jur Musftellung bee Calous tam, und murbe von Rapoleon III. gelauft. Die Babl bes Gegenftanbes burd einen bentiden Runftler batte feiner Beit viel Ctanb aufgewerfen und jenem aberbieß nach in anderer Begiebung Berbrieflichfeiten eingetragen. Er mußte bie Musjahlung tes Preifes fur bas Gemalbe in Paris felbft betreiben und batte fich auferbem - febr bezeichnent fur bie taiferliche hofvermaltnug - nach ben Beamten gufallenbe namhafte Abglige gefallen gu laffen. Es mare ein großes Unrecht, marte man ben erfindungs. reichen, leicht erregbaren, phantafievellen Runftler bes Mangele an patriotifdem Geiftble beidulbigen; im Grunte feines Bergene mar er ftete ein beutider Dann

und van treuer Baterlandsliebe erfüllt; wie vorher, war es auch in ber Folge immer fein Beftreben, burch Schilberung ber großen Thaten sowie ber großen Leiben unferes Bolles ben vaterlandischen Ginn zu weden.

3m 3ahre 1856 vollenbete er bas große figurenreide Gemalbe: "bie Berftorung bon Beibelberg unter Delac", für bie Carlernber Galerie, mo es jest bie gange Rindmant bes großen Mittelfaules einnimmt. Ge enthalt eine Reibe intereffanter Gruppen, von graßer Anfdaulidfeit und leibenfdaftlider Bemegung. Grell und effettvoll, wie es bie Frangofen lieben, theilen fich bie Lidt- und Coattenmaffen, bie vorzugeweise Auf-merkfamteit nimmt inbeffen bie Mittelfignr in Anfpruch, gn beren Bufen auf einem Steine bie Jahresjahl 1689 eingegraben ift. Aber nicht bie nadte Thatfache bon 1659 wollte ber Runftler geben, fonbern fo wie fie in ber Begenwart nadempfunben mirb, welche bie bintige Wiebervergeltung erleben follte, bie nach ber ahnunge. pollen Geberte ber meiblichen Mittelfionr im Bilre Dentidland einft nehmen werbe. Diefem Gemalte folgte im Jahr 1857 ein ebenfalls fur bie Carleruber Galerie beftimmtes großes Bilb: "Gleonore bon Edmeben am Carne Guftan Apoll's". Es ift bier bie eble Burbe bes Musbrude, ber fleiß und bie Bebiegenbeil ber Musführung, inebefonbere bie Rraft und Frifche ber Farbung, mas bem Berte bor manden anbern beffelben Deiftere ben Borgug giebt.

Ru Anfang ber 1860er Jahre fdieb Dies aus bem Rreife befreundeter Rünftler und Danner ber Biffenfchaft, welche fon Ronig Lutwig in Difinden um fich gefammelt batte, und febrte in feine Beimath gurud, mo ibm bie junge Runftafabemie an Carlorube, an welche er ale Brefeffer ber Bifterienmalerei berufen murbe, einen neuen Birfungefreis berfprach. Roch bon Carierube aus murben in ftereodremifder Dalmeife auf Golbarund für bas Rationalmufeum in Dilinden " Rronpring Lubwig bon Babern in ber Colacht von Arcie" unb "baberifche Reiter in ber Coloct bon Brienne" aufgeführt, fomie ein Giebelgemalbe am Athenaum, "Ungriff ber Babern auf bie Earten jum Entfate ben Bien". Mit Gemalten im großen biftorifden Stile entftanten nur noch " Bluder'e Uebergang über ben Rhein bei Caub" (1863/64) unb in ben letten Jahren "Bluder nach ber Schlacht pon La Rothiere auf bem Daride nad Baris". Mus beiben bringt ein acht patriotifder Beift, ein frifder Sauch ber Freudigfeit; beffen ungeachtet tonnten biefe Coorfungen nicht ju einer burchichlagenten Birlung gelangen; Die malerifde Aneführung batte mit ben großen Dimenftonen, in welchen beibe Berte angelegt maren, nicht gleichen Coritt gehalten. Bur großen Musftellung ju Baris im 3ahr 1567, bei ber Dieg bie Intereffen ber babifden Runftlericaft perfoulid zu vertreten batte, fanbte er ein intereffantes großes Geureftud, "Flucht einer amerifanifden Familie fiber ben Gutquebanna", ein Bert, meldes in ben Musftellungeberichten rabmlich ermabnt murbe und bieje Musgeichnung auch verriente. Ale eine Reministeens bee Rrieges bom 3abr 1866 ift "eine Epifobe aus ber Edladt pon Langenfolia" anmieben, beren Inhalt, wenn wir und recht erinnern, einen fieinen Geberfrieg in ben öffentlichen Blattern binfictlich ber verionliden Betheiligung bee Bergoge van Coburg an ber Schlacht bervorgerufen bat. Die mit gablreichen Bortratfopfen aufgeftattete . Barate ber babifden Dipifion ber Ronig Bilbelm ben Brenften" bat nur fur einen engern Rreis Intereffe, ba im Uebrigen biefem Gemalbe bie Rraft bes Bortrage und Lebenbigfeit ber Bemegung

Much bae felt bes humers bat Dies in ben letten 3abren und grar mit Blud betreten; ber Befonberheit wegen barfen bie beiben humeriftifd aufgefaßten Schlachtenbilber nicht unermabnt bleiben. Das eine berfelben ftellt ein Radipiel jur Edladt ven Roffbach bar, in bem ber Ernft bee Rrieges und bie femifche Frivelitat ber frangofifden Maitreffenwirtbicaft ju einem bubid gerunteten und pitanten Gangen gemifcht ift; bas zweite ift eine Begegnung beutider Reiter nach ber Golacht non Sonfibe. Rlarbeit ter Rompofition, gefdidte Gruppirung, Lebenbigleit ber Darftellung, ein frifcher und feder Bug, ber burch bas Bange geht, verleiben biefem auch inhaltlich nicht unintereffanten fleinen Berte Angiehungefraft. -Einen gang eigenthamliden Wegenftanb fellte fein lebtes Bilb barftellen, bas inbeffen nur bie jur Untermafung gebieb: "Bfabtbautenbewohner ber Urgeit ju Schiffe im Rampfe mit Baren, beren Junge fie erbeutet haben" Die Chilberung von Coladten und Rampfe mar bie fünftlerifche Mufgabe feines Lebens, bae Ringen feinblicher Bolfer gegeneinander bot bie Motive für feine zumeift in ben größten Dimensionen ausgeführten Gemalbe, fo follte auch fein lettes Bert einen Rampf barftellen , menn auch nur einen folden einer mpthifden Generation mit bem wilben Thiere. Db und wie biefer Gegenftant in ber vorliegenten Anlage fünftlerifch ju verwerthen fei, milffen wir vabin geftellt fein laffen.

Dbaleich ale Lebrer an Die Carferuber Afabemie berufen, mar Dier's Lebrtbatigfeit por ber Staffelei bod nicht von Bebeutung; fcon bie Richtung, bie er binfichtlich ber Babl ber Stoffe verfolgte, ließ ibn bierm weniger geeignet ericbeinen. Dagegen mar er um fo mehr beftrebt, in anderer Beife auf bie Ansbilbung ber Eleven ber Atabemie fowie auf Forberung bes Runft. lebens in Carterube bingumirten. Dit einem vielfeitigen Biffen ausgeruftet, von feiner Bilbung, im Bortrage gewandt, lebhaften, beweglichen Beiftes, unterzeg er fich mit Erfolg ber an ibn gerichteten Bitte, burd Berlefungen für Sachleute fowie auch bnrd Bortrage allgemeineren Inhalte fowohl bie Schuler ber Runftidnie und bee Bolytednifume angneifern, ale aud unter ber Bevolferung Empfänglichfeit fur Dinge ber Runft ju meden, ein Beftreben, bas um fo mehr Anerfennung perbiente, ale per Berufung Boltmann's ce babier an jeber berartigen Anregung gebrad. - In ben letten Jahren befchaftigte ibn bie Frage ber Begiebungen ber Runft jum Gemerbe in vorgliglider Beife. Radbem er ichen fruber in mehreren Auffaten in ber Angeburger Allgemeinen Beitung in gebiegener und geiftvoller Beife biefe brennente Frage ber Begenwart befprochen batte, entmarf er fperiell fur bie Berhaltniffe feines engern Baterlanbes in einer fleinen Brofdure, Die auch ber Stanbefammer unterbreitet murbe, Borichlage über eine geitgemaße Umgeftaltung ber Carieruber Runftidale, melde er gemiffermaften ale eine "Dedidule ber Inbuftrie" gleichzeitig neben ihrer rein funftlerifden Anfgabe gur Muebilbung bes Runftgemerbes befähigt machen wollte. Er fant beftigen Biberfprud von einer Geite, melde bas Runftgewerbe ausichließlich ber polntednifden Anftalt jugemiefen wiffen wollte, und jum Theil nicht gang leiben-

icafteloje Angriffe in öffentlichen Blattern verbitterten ibm bie mobigemeinten Beftrebungen. - Bie Dies far bie beutide Runftgenoffenfchaft thatig mar, ift allfeite befannt. Mis vieliabriger Braffbent berfelben übte er rinen erfolgreichen Ginfluft auf beren Ginrichtung und Biele trot mannigfacher Anfeintungen. Rebegewandt, von feinen Umgangeformen und ficherm Zaft leitete er jumeift ale Berfitenber bie Berfammlungen und fefte ber Genoffenfcaft in Münden, Rolu, Galgburg, femie ju Braunfdweig, Antwerpen, Beimar und Diffelborf. Das Gefdid und bie vielfeitigen Renntniffe, bie er bierbei befunbete, mogen vielleicht bie nachfte Beranlaffung gegeben haben, wenn, wie verfichert murbe, bei Befetung bes Direftoriums ber Diffelberfer Afabenie an Dies gebacht morben fein follte. Bie ee fich bei bem 50iabrigen Jubilaum ber Dandener Atabemie um bas Buftanbefommen ber erften großen hifterifden Runftaueftellung banbelte, mar ee Dies, ber in Gemeinschaft mit feinem Freunde Teichlein bie erfolgreichfte Thatiafeit entwidelte und intbefonbere burch fein perfoulides Auftreten in Berlin bie Berabfolgung ber für bie Musftellung in Musficht genommenen Berte aus ben bortigen Staateanftalten vermittelte. Daburch erhielt bie Ausftellung erft ben Charafter einer allgemeinen bentiden Aneftellung im Gegenfate ber partifularen Tenbengen, bie fich ju gleicher Beit geltenb gemacht batten. Enblid vergeffe man nicht bas große Berbienft, bas fic Dies um bie geftftellung richtiger Begriffe bon fünftlerifden Urbeberrechten und bie Rothwendigfeit bet Shupes burd ben Staat burd oftere Anregung unb Befpredung in ben Beitungen, fowie burch genoffendaftlide Gingaben erworben bat

Berfen wir nochmale einen Blid gurud auf fein fünftlerifdes Chaffen und fuden wir une flor ju machen wie er ale Maler an ben Leiftungen und Richtungen ber seitgenöffifden Runft ju ftellen ift. Er felbft iprad fic öftere babin ane, baft er bei Beurtheilung tunftlerifder Berte einer geiftvollen Erfindung, bem innern geiftigen Rern ber Cache bas größte Gewicht beimeffe, ber Bilbung ber Formen und ber Rarbung bagegen nur eine untergeorduete, wenn auch nicht gerabegn nebenfachliche Bebentung beilege. Dies mar tein Relorift im Ginne unferer Muffaffung, er batte fic friibgeitig von ber Goule emaneipirt und über ber Brebuttion großer felbftanbiger Berfe bas Sandwert vernachläffigt, bas bie Dalerei mirmale gam vergeffen follte; er befag bas Bebeimnif ber Farbe nicht, er glaubte ber technifden Runftgriffe eines Gallait ober Delaroche gar nicht ju beburfen. Der 3realismus, ber von unferm Jahrhundert noch nicht auf. gegeben ift, batte ibn machtig befeelt; er wollte nicht Beichidte malen, nicht bas Ereignif in feiner nadten Birt. lichfeit barftellen, fonbern er wollte aus ber Umballnng bee thatfachlichen Borgange beraus ben Bebanten geftalten und vermeinte, auf ber Leinwand ben Beift ber Befchichte verforpern ju founen! Dies befaft nicht ben tiefen weltgefdichtliden Ginn eines Raulbad, noch beffen "humer Der Greibeit", inbeffen außerte ein befannter geiftreicher Rrititer : feine Muffaffung erinnere im beften Ginne an bie moralifde Betrachtung ber Dinge, bie in mancher Beltaeididte porberricht. In allen feinen Bilbern geigt fich eine eble, bobe, meift patriotifche Tenbeng und febenfalls bas aufrichtige Beftreben, bem geiftigen Gehalte nabe ju tommen. Leiber lieft ibn feine pormiegenbe Reigung jum Bodpathetiiden jumeilen in's Theatralifde perfallen, und mo er au bie berbe, mabre Tragit breangutreten batte, griff er nicht felten jum Auffallenten, jum Uebertriebenen. Go febr bies auch ben Ginbrud mancher feiner Berte beeintrachtigt, feine ftete flare, lichtvolle Romposttionemeife, eine frifde Lebenbigfeit ber Darftellung, Die gildliche, noch bem Bergen bes Bolfes getroffene Babl feiner Stoffe ficherten ibm boch jebergeit jablreiche ergebene Berebrer, und noch beute fammelt fic in ber Carleruber Galerie bor feinen Bilbern, beren fie von ben bebeutenbften enthalt, am liebften bie große Daffe ber Befucher. Er hatte feinen Ruf feft begrunbet, bie Mundener Atabemie, Die belgifche Runftgenoffenfchaft und viele andere Bereine ernannten ibn ju ihrem Ditgliebe und gablreiche Orben fcmudten feine Bruft. In bem Rreife feiner Freunde aber wird fein Eob ale ein fdmerglider, unerfenlider Berinft empfunben; er mar ein treuer Freunt, aufapfernt unt ftete bereit ju belfen, wo es ju beifen gab, im gefelligen Umgang liebenemurbig und geiftreich, in feinem Urtheile milb und niemale perlebent, benn er war von Bergen ein auter und ebler Menfc.

Carlerube, 14. Januar 1871.

R. Gáif.

\* Dr. Lubwig Edarbt, ber befannte Arftbeiller und Bonbertvorleier, ift am t. Redenar auf einer Aumbreffe burd Bobmen ju Teilden an ber Ebe an ber Gebirnemjandung verschieben. Edarbt mar 1827 ju Wen geborn findung berichten, muter war ton gu deren palter und trat icon 1847 mit einem Theaterfild auf, bem fpalter und ichnen andere benmaifche Berinche folgten. Die Errigmife von 1846 trieben ibn jur Massonderung in bie Camer, wo er als Docent ber Ethetit an ber Berner hohidule thitig nor. Dann fand er eine vorübergebende Unspellung in Baben, 1868 fiedelie Edarbt in feine Batenfahrt Bien über, mo er feitem als Privatmann lebte, mit fdeifi-ftellerifden Arbeiten und Bortefungen eifrig und erfotgreich beicaftigt. Unter feinem literarifden Leiftungen fei bier bie greibanbige "Borfcule ber Arfthetil" (Rurisrube 1865)

\* Morig von Cowind ift am 9. Rebenar in Minden Worts von Anderen ist un 7. Februar im Münder einem beitigen Konfleisischnille, bessel berörden fich bereit ber Johr und Tog in wiederboller, betrablicher Weise ge-nieß batten, in einem Alter von 67 Johen erlegen. Den finnigen Michenerischer mit Pinist und Eile, bem Geisei-tertwandern Kinimah's und Godoert's in Johandbilder Gest-tertwandern Kinimah's und Godoert's in Johandbilder Gest-tertwandern Kinimah's und Godoert's in Johandbilder Gestund jarter, valtetbiimtider Empfinbung, beffen Anbenten mit bem Entwidelungeganne ber nen bentiden Runft für alle bem antwetelungegunge ber neu bentiem num jur aus Beiten innig verfruht ift, werben biefe Blatter felbftverftanblich eine eingebende biograpbifche Durftellung widmen. Deute fiebe bier mir nad ein portifder Radenf, ben Bauernfelb ans ben Biener Freundestreifen bem veremigten Canbemanne unb Benaffen mibmete:

Aufer Bunt, er bat gehalten feit ben Jungtingsfahrm feit; leit ben Jungtingsfahrm feit; lieglich waren wer bie Alten, bod es blieb ein Jugenbreft! Anleitg ebte Mitterleiber, Bib'n und beinem Ceift betrer. Bunbervolle Janbermeiber Eniden gus bem Chilf empur. Ernnernt firb' ich por bem Pilte. Conft in Aneben ift's gebandt. as eigreift in feiner Ritte, Wie in Poeffe genundt.

Mer ben Mufen immer biene, fir verlalt ber Jaubermacht - Deine fabe Melnine Rube bid in Totellucht!"

Ronkurrens. Das Schiller-Dentmal in Wien. Bir erhalten bem Burean bes Schiller-Dentmal-Romine's in Bien machflebenbe Aufdrift: "In ber Gigung bee Biener Schillerbenfmaltomite's, ben

9. Februar L. 3., murbe bon ben jur Beurtheilung ber ein-

gegungenem Entwurfe ju einem Schillerbenfmale gemabiten Preifeichtern, beftebent aus ben herren Anton Grafen bon Anereperg (welcher ben Borfip illbrie) unb ben Profefferen Baner, b. Rubrid, Dabnei und Gemper, über bas Er-gebuig ihrer Brufung ber befogten Gegenftanbe Bericht erflottet. Nach bem Wortlaute bes Konfursprogrammes ift bas Komité berpflichtet, bas abgegebent Uribeil biefes Preisgerichts öffent-lich bekannt zu geben". Daffelbe lautet: L. I. Beging auf bie einzelangten Beichnungen, ver-

einigt fic bas Preisgericht in ber Anficht: baß unter benfelben fic allerbings ausgezeichnete Leiftungen befinben, bennoch fenme feiner berfelben in Dinblid auf ben 3wed ber plaftiden Amsführung ber Barrang guerfannt werben bar ben fagleich

Andyvornig der vorrang gurtannu nevern des ein jezeres ju ernöhennehen eingelangienen plaftigien Antwicken.

2. In Beziehung auf die eingegangenen piastischen. Ente würfe einigt fich num das Breitgerächt dabin: dei vielfacher Anerkennung des kinstlerichen Bertieb der einzelnen Leitunger. nentlid pier Entmarfe, ale bie bervoergaenbiten und bee Diefes murbigen, in bie empere Babl gu gieben.
Diefe bier tragen bie Rummern (im Ausftellungstatalog) und Babilprude, wie falgt:

Rr. 3 mit bem Babifprude:

"Ce feiert ibn! benn wat bem Munn bas leben." Rr. 5 mit bem Babliprade:

Rur burd bas Mergenther bes Colinen Drineft Du in ber Erleuntnit Cont." Rr. 18 mit bem Babifpruche: "Buf ben grofen Ring bemehnet Sulbige ber Computhie."

Rr. 32 mit bem Bobliprude: "Durd Bubrheit jur Breibett."

Lebtere Rr. 32 murbe in plaftifder Begiebung gwar ber anbern Entwitrfen ale gleichftebent gewilrbigt, mußte jebod feiner arditeftanifden Berbattniffe megen und in hinblid auf bie verfügbaren Mittel anfer Frage bleiben.

Da nun bie brei ausgezeichneten Rummern 3, 5, 18, bei allem augenicheinlichen Borgligen, boch in Bezug auf die Ausfilbrung noch an manden begrunteten Bunfden nach einzelnen Mobificationen Anlaß geben, jo tounte ber vom konturspre-gromme ausbruditio für ben "besten Entwurt" bestimmte erke Preis") keinem berielben einstimmig zwerkannt werben. Bei ber Abftimmung barüber ergab fich namiid unter ben ficomunifden Preibrichtern biffentirenbe Stimmengleichbeit (bie Berren Brafefforen Baner unb b. gubrid entidieben fid far Rr. 3. Brof. Dabnel unb Brof. Cemper fur Rr. th). Diefer Meftimmung fadmannifder Autoritaten gegenfiber trug ber Chmann, ale Laie, gemiffenbafte Bebenten, bnrch fein Borum eine fo midthar Enlideibung berbeiteifbren. Umer biefen Umfilmben fanb bos Breisgericht fich beram-

laft, bem Romite vorzuschlagen, bag ber Gefammibetrag ber Breife (200 Dutaten) unter alle brei in Rebe febenben Bemerber aleichmatig vertheitt merbe. Das Romite bat ben Barfolg ongenommen und fogleich ein Gubtomite ermablt. mit bem Auftrage: aus biefen breien, ban ben fachmannern als empfeblendwerth für bie Ausführung bezeichneten Entwitrfen, jenen an beftimmen, welcher ale enballtig jur Ansführung gemåbit merben foll

hierauf erfoigte bie Eröffinnig ber berfiegelten brei Con-ris mit ben oben angegebenen Babilptuchen ber Rummern 3, 5, 18. Diefelbe ergab bie Ramen: Rr. 3: Anton B. Bagner in Wen; Rr. 5: Johannes Bent, bergeit in Kom; Kr. 18: Johannes Schilling in Oresben".

25 es nun pur engeren Babl unter bejen brei Entwürfen men ober mas femt bon Ceiten bes Wener Schifter: Dent-

mal Romite's geideben wirb, barüber werben wir bemnachft herridaen.

## funftvereine, Samminngen und Ausftellungen.

Der Runftverein für Bobmen bat feinen Bericht für bas 3abr 1869-70 veröffentiat. In erften Dale mieber

\*) Die Borie bei Rentierbregenmes lutien; "Der bom Breisge eider als ber beite conformt Enreuef meb mit einem Breife con @ in bunbert Gild Dulanen, bie beben nichtfelgenben werben mit Breifet ben 86 Geld Tulore angegeichen."

mad Berdini undertre Sabre bet ber Bereis einen Jemoch 
Auf is dem indere soll soll gefragen führ. Die Salverbaut 
Auf is deren stehere auf 3506 gefrägen führ. Die Salverbaut 
gefällt meren 315 Sanhtwerk, was bezein jur Gerienslags in 
gefällt meren 315 Sanhtwerk, was bezein jur Gerienslags in 
gefällt meren. Die referentig ficht in menumentale Kauntmeren der der gestellt der der der gestellt 
gefällt meren. Der referentig ficht in menumentale Kauntwerfe erreicht bie Diet son ande an 07,000 E. die nich 
ergenen Sanhtwängeschalege ja zerrennere. Dam nöden 
Germänden sie ent Geralber son Caube Manne "bie 
Gerändender gestellt meren.

Geffärung,
In dem Daupfblatte der Soffischen Zeitung vom 16.
Zamar 1871 ist — wer wissen micht, von wem und zu weichem Zwede — ein Bescheid des Kultus Winispers a. Müßer an dem Eenst der Gescheidung der Aufgeben der Aufgebe gerösenlicht.

beit Seital ber feinigischen Aldeemite ber Aumfe beroffmitigt, ber bei befamte Umlandung einiger Füller ber feihen großen Ausgefang zum Ausgangspuntler und Sperifichen gerbar Gegentlande bat. Der Bische getäde zu wie Tegenklande bei gestädenem Bonglange bestädt, junäch alle nur bie bereifinaten Ausgenfligenen anzeigt, junäch alle nur bie bereifinaten Ausgehalten anzeigt, kernen partiert aber die Gade felb in Kuge fligt: "Fishfulung der Kungspien, and bestämtigen und Kungstein gest bei Ende finnspiene und Kungstein gest Bei finnspiene, and bestämtigen und Kungstein gest bei Rundspiene und Kungstein und Kungstein gest bei finnspiene und bestämtigen und Kungstein und Kungstein und bestämtigen und Kungstein und Kungstein und bestämtigen und kungstein der Aufgeber gestämtigen und der Aufgeber gestämtigen der Bei bei der Bei gestämtigen und der Bei gestämtigen der Bei bei der Bei gestämt gestämtigen der Bei gestämtigen jahren fein warbe".

Bon birfem gweiten Theite bes Beicheibes wird bie gefammte ausftellenbe Runftlericaft unmittetbar betroffen, benn er unterwirft bie eingesandten Runftwerte einer Brufung, beren Ausfall fiber ibre Aunghme und Anordmung au emfceiben babe.

beren Rieself flet tief Anneipen sin Anserbung ju ein Mentgeben fie de Guelechung der in ist mannen fin feit und met der Guelechung der Meditivens gerichtet und der Schreibung ber Meditivens gerinntie bei Gegenstalt ber Zurichten Gegenstalt ber Zurichten Gegenstalt ber Zurichten Gegenstalt ber Zurichten gegenstalt der Zurichten gegenstalt ber Zurichten gegenstalt ber Zurichten gegenstalt ber Zurichten gegenstalt ber Zurichten gegenstalt jum Stan beiber is mohl aus einander zu halten moßte. In Bezug auf die Ansetduung der Bilber erflärt der Bescheid, daß die Zusammenstellung so verlegender Kontrafte, wie fit dei der itzeen Kunft. Ausstellung Ganti gefunden habe (eine oer oer itzein ummer ausstrumg wint grunnen gate feine Venna Anahyomene umd eine Maser dolorons, eine Estillus-fignr umd eine Collifie), "für die Golge nermieben werben maßt", baß, dere Geligde, "Ruffeldung nicht auf einem bles abkraften Annfiniereiffe bernhe", baß, aber aber aber der Witter in der Michael und Gmpfindungen Gelter iefelles Remmission ben Beditrinsipun umd Empfindungen verter veilezus echningten ein erentritten und emightelungen einer größeren Inschmertreites gerecht zu werden habe", baß bestellt, Cemilite, welche ohne tieferen gestigen Gebalt ihren Zierth vorfandt nur in her Tekendlung bes nachen Zieiches inden, so norti fie Berthaupf Aushahme führen, boch nich gerade im tiener außprundsvoll fervoortreitenben Weieje placiti und jebenfalls nicht in unmittelbare Berührung mit Bilbern gebracht werben follen, welche an cenfier, beiliger Betrachtung aufferbern."

anfpetern." Wir ungerefeits botten bie Runft-Aussftellung recht eigent-ich für ben Ort, zu beffen Befuch einzig und allein bas In-tretfe an ber Aum bewegen 160. Wer zu anderen Jewesten jene Ramme auffnach, fein biele Jweste num profance oder beiliger Ratur, bat es fich felds zuucheriben, wenn er fich nicht befriedigt fladet.

Bir find ferner ber Uebergengung, baft, wenn bie Un-

ordnung nach rein flinftlerifden Rudfichten erfolgt, gerabe bem gräßeren Beichauertreife, ben wir unter ben Gebilbeten aller Stänbe und aller Richtungen zu fuchen baben, am beften Geexame und afer Wishungen ju linden haden, am besten die ning eschiebt; benn beiter ernotette mit Recht, in der Aus-fallung ein Gedammtbil der Unstetzeit geste der Steinen der der Zeit zu sicher durch die bestehung nach Keistens der der Zeit zu sicher der Anscheidung nach Seiste Steiner der Leiter der Leiter der Leiter der Steine Gestellung nach beise Gegennteit aber, die der Keiste inrehen. Das mit der der minder aufer Allerbeitungen der Konfere, wer bei an Aber Gebenden. jeichem Darftellungen bed Nachten, wie bie in Rebe flebenben, dernehm gestellt und moßesel gebachen Blieber von Schiffler und Schauß, fann nur bem Sinne vertegend bein, weicher von bem Anfallen nich gebach und nich gieweil ist, sowert ich aus fich jeicher in die Austrellung aberträgt. Wie water sonn, mucht von Anfallen einzehichen Mattern erken zu mülften, im die jein Emittellung Mattern bei Anschlichen Mattern erken zu mülften, im dieffen löniglichen Mattern, b. die unmittelbare Rachbaricaft ber 30, ber Leba unb bes Comeiftuches ber heiligen Beronica ju ertragen? Ein reiner Ginn mar es, ber biefe Rachbarfchaft gnließ, ein Ginn, bem bie fonft fo er, der diese Macharschaft juließ, ein Einn, dem bei soft in beflägende Bermechdung von Bruberte und echte fremmigfeit jenn war. Eind ader das Mustum für bie Bergangenbet ber Auch iß, das ih bie Ausstellung für ihre Gegenwart.

Gegermant. West man bie Darffellung bes nachen menschieden Kör-Kos nun bie Darffellung bes nachen menschieden Kör-pers stieber ankangt, beide ernike und vehr Aufgabe ber die konden Kund. die die siede von auch im Bernach frammenden Zeiten und Katienen Kais ausrelaumt worden ill. find wied ber derbergragung, das ünzernalt been Alfalisfier neise Gefregedrich ziegeten ist, auch odspielen ben dem genannten "tietern arfingen Gehartt, die Etreben nach einer Auffaliging, bradier Schönheit in formen, und garbengebung voller gn betbatigen ale beer, bag biefe Aufgabe beshalb nicht oft genug bearbeitet, ibre gefungene Lofung nicht ehrenvoll genug placirt werben

Für bie gang eigentbumtide Art von Runftbetrachtung enblich, zwei in verschiebenen Rabmen und unter verschiebenen Rummern gnfällig neben einanber bangenbe Bilber auf einanber ju beziehen und bie Bewegung einer Figur bes einen Bilbes auf ben Inhatt bes anberen jn beuten - haben wir tein Berfidnbnig und teine Entgegnung. Ungern tritt ber Berein an biefe Beife in bie Deffent-tichleit; bie Publicirung jemes Beideibes aber und fein Inhalt

ferbern baju beraut.
3u ber Erkenntnis, bag bie innerften Intereffen ber freien flusterischen Arbeit bebroht find, ihnt ber Berein, ber nabegm alle Runftler Berlind umfalt, biefen Schritt mit ber nabegm alle Runftler

noben aus Nunture vertine umiqui, verifi eigerit mit ver in biefe Jeit mehr als je bedeungsdeson Amerika, im Eine ber gefammin beutschen Ausfüllerfodig zu dambein, einer Gemelfenbauf, die fich derwall ist, die fich dermang der der Gütch und Arinbeit ibere Aunft auch ahre Cantale und Krinbeit ibere Aunft auch aber Cantale und geberbeit, fiete bermater zu oderen. Berlin, 24 Januar 1871.

Der Berein Bertiner Ranftler.

#### Codes-Anzeige.

Marn Freunden und Befannten fowie ben Lefern biefes Biattes im Algemeinen, bie fa oft Gelegenbrit batten, fic an ben Leiftungen feiner Breffen ju erfrenen, widme ich mit be-erubtem Dergen bie Angeige, bag mein braber Freund, ber Bnabrudrertiefther

## Conrad Grumbach,

and mit webenfieben febreren Reben am 12. b. Ein, fast meister in der eine Bereichten in Erzeicht gereicht an sie eine jueire gederfehen Glüger, bedgefabet wegen ber Lamerfeit jenes Gleuchter, et al. 2014 et al. 2014 bei der Schauber der S nach mehrwochentlichen ichweren Leiben am 12. b. Die. fanft

Leipzig, ben 14. Rebruge 1871. G. M. Geemann.

# Concurs-Programm

#### Einen silbernen Ehrenschild.

[27] Das Cumité, welches sich in Hamburg gehildet bat, um dem General von Werder einen Ehrenschild an widmen. det hierdurch deutsche Künstler und Juhaber von metallurgischen Kunst-Instituten ein, für die Beschaffung der ersten Idee dazu in Concurrens zu treten.

Der Schild soll ein Kanstwerk von monnmentalem Charakter sein, und zwar ganz, uder anch in Verbindung mit anderem edlea Metall, haupträchlich in feinem Silber ausgeführt werden. - Als Haupträcke soll die Verherrlichung der

rnhmwürdigen Thaten des tepferen Generals festgehalten werden. Die Concernirenden haben einen ersten Entwurf, sei es als Zeichnung oder als Modell, genan in einem Drittheil der vom Verfasser begbeichtigten Grüsse herzustellen und spätestens his zum 31. März d J., als letztem Termin, an das

unterzeichnete Comité pr. Adr. Arueld Otto Meyer, Grimm No. 15, elazureichen; spater elutreffende Arbeiten konnen nieht herücksichtigt werden.

Jeder Esturuf soll, wann möglich, von einem Kosten- und Zeit-Auschlage begleitet sein, zu welchen heiden Aa-gaben der Concurriende die Ausführung der Arbeit übernehmen würde. Der etwa eingereichte Kosten-Anschlag sein vorzugweisen und die Ubernahme des gannen Werkes ihs zur Vollendung in allen Theilen erstrecken, in welchem Falle meh Gewicht und Feingehalt des Materials angegeben werden milieste; andernfalls aber sollte der Anschlag die vollständige Herstellnag des benothigten Modells his zur Ausführung desselben in sich fassen. Die vorländige, unmanssgehische Meinaug des Comité behaß Kostenanschlages ist in den answärtigen Städten durch die Kunstvereine daseibst zu erfahren und is Hamhurg bei Arneld Otto Meyer. Als Termis für die Herstellung wünscht das Comité, dass das ganze Werk noch is diesem Jahre beendigt wirde. Ausserdem ist jeder Entwarf mit einer Erklärung der Aulsqu und des leitunden Gedankens zu versehnn: — ebenzu ist das bezheichtigte Material und dessen Anwesdong für die Ausführung anzugeben. Endlich ist jeder Entwurf mit einer Devise zu bezeichnen nad in einem versiegelten Couvert, welches aussen die gleiche Devise tragt, sind Name und Wohaort des Verfassers auzagebea. Die Converte werden nur im Falle der

Wahl eines Katsurfes grieffest.
Das um Mitgliedern des Comisé uster Beirath von Kanntheffissensen, die nicht selbst eoncarricca dürfen, zusammengueratte Schiedageneit wied zuch dem 31. März zusammentraten und durch Abudmenung seine Wahl über die für den
Zweck meite exapprechasies Vorläugen traffen.

Das Comité behalt sich die freie Entscheidung vor, einen von den Entwurfen zur Ausführung bringen zu lassen and Link Coming comment and not review conditionable year, review two outs relieved the Antonioring stringers in assessing and Link Coming comments and the C

primitiren Entwürfe. Solern ein Uebereikstommen darüber stattfiedet, soll der nun für ein Modell conservirende Verfasser, falls ein Entwürfe Bestellung nach sieh zieht, anch mit der zufständen Leitung der gamen Arbeit hettnat werden. Die von Schiedagerichen getroßene Wahl für die Bestellung der gamen Arbeit hettnat werden. Die von Schiedageriche getroßene Wahl für die Bestellung der ginne wird veröffentlicht. — Die nicht ere von cemengergeme genomen. von ier die nestemmig over im die Frânste wird veröftenlicht. — Die nicht erwirbene Entwirfe können gegen Angebe der Adresse his Ende dieses Jahres zurückgefordert werden und sollen den Eignem dam franklit wieder zugeben. Spätere Beelamationen können nicht berücksichtigt werden.

Das Comité zur Beschaffung eines Ehrengeschenks für General von Werder: J. Cesar Godeffroy, Vorsitzender, Hamburg am 10. Februar 1871.

## Die Buchdruckerei

# C. GRUMBACH

in Leipzig.

wird nach dem am 12. d. Mts. erfolgten Ableben des Besitzers mit den vorhandenen tüchtigen Kräften und ungeschwächten senlpturen des Museums zu Athen-Mitteln in der bisherigen Weise fortgeführt und bittet um Fortdauer des Vertrauens, welches dem Geschäfte bisher in so reichem Maasse zu Theil geworden.

[39] Im Commissionsverlage von E. A. Seemann in Leipzig erscheint: Denkmäler der Weltgeschichte in malerischen Original - Ansichten in Stahlstich, geschichtlich und kaasthistorisch beschrieben von

S. Vögelin,
Prof. am Polytschnikum in Zürich.
I.-V. Lieferung

enthaltend; I. Pyramiden von Memphis. 2. Rainen von Theben. 3. Die Memnas enhaltend I. Pyramiden von Mempins. 2. Rointen den Tachen. 3. Die Meinigs-natures. 4. Obelde von Luxer. 5. Ruinten des Tempels von Karmal. 6. Einstelle Frank im State Tempels am Philas. 10. Die Insel Philas. 11. Tempel vzn Alyfox. 12. Tempel x Kum Ombo. 13. Pyramide des Cecinia. 14. Tempel vzn Alyfox. 12. Tempel grotte von Elephrata. 16. Kailaus am Ellera. 17. Tempel vzn Bore-Buder. 18. 19. Paktat u Urmal. 20. Uc-breinisk der Rointen von Urmal.

Jede Lieferung enthält 4 Stabistiche gr. 4. und kostet 121/2 Sgr.; das Ganze ist auf 40-50 Lieferungen beroeheet.

Bei Eduard Quaas ju Berlin, Stechhahn 2, befinden sich Depots nuch-stehender Originalphotographien: Baron Paul des Granges' Classische

Ansichten und Deukmaler Griechenlands. I. Ausgabe, 60 Blatt (suf Carton 18 ×24 Zoll) à 11/2 Thir. per Blatt. IL Ansgabe, 96 Blatt (auf Carton

12×18 Zoll) à 25 Sgr. 14 Blatt (anf Carton 14×18 Zoll) à 25 Sgr., ein Spezial-Katalog grie-chischer Ansichten und der Sculp-

turen gratis. Sculpturen der Museen des Yati-kans nud Capitels zu Rom, der Uffizien zu Florenz, des Musee nazinnale su Neapel (einschliesslich der Bronzen und Moszikgemälde) 230

Blatt (suf Carton 15×12 Zoll) à 15 Sgr. per Blatt. Tempelreste van Egypten und Nu-

blen. 120 neue englische Aufnahmen (euf Carton 15×12 Zoll) à 20 Sgr. per Blatt Auswahlsendungen zu die Interes

sonten direkt werden gern vollangen; hei einem Bedarfe von mindestens 12 Thir. liefere ich portofrei. Rr. 10 ber Runftebronif wirb Greitag b. 3. Mary ausgegeben.

Berantwortlider Rebatteur: Erns Arthur Seemann in Lerpjig. - Drud von C. Grambad in Leipzig.

VI. 30 trgate,

detiring:
(sin sin c. 6. 17 time
(sins, Standarden),
(sins and Medingle, s.)
(sin sin sin single, s.)
(sin sin single, s.)
(sin sin single, s.)
(sin sin single, s.)

# Mr. 10. Inferate

a 2 Ggr. fürdle drei Wal gelpaltene Pet b jelle werben von jeder Onde nad Aunfthantlung ungenommen.

1871.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Dertag bon E. St. Seemann in Tetp3tg.

Am 1. und 3. Freitage jebes Monast ericheinz eine Rummer von in ber Regel einem Onertbogen. Die Abmnenten ber "Beitichrift für bilbenbe Aunft" err hatten bied Bintt gratia. Appert bagegen feste baffelbe i. "Thir, genglibelich, Alle Buch unt Aunfthandungen mie alle Voftbuter nehmen Beftelbungen an.

# Das Ergebnif der Monkurren; ffir das Wiener Schillerdenkmal.

\* In ber letten Rummer ber Runft.Chronit baben wir ben Spruch ber funf Preierichter mitgetheilt, welche jur Beurtheilung ber Ronfurdentwürfe fur bas Biener Schillerbentmal bernfen maren. Die Jury mabite aus ber Gefammtgabl ber 44 Brojefte brei ale bie bervorragenbften aus, von benen fie gwar feines mit Majoritat ale bee erften Breifes murbig erachtete, welche fie jeboch alle brei bem Romité, unter Boranefetung gewiffer Debififationen, ale ausfahrbar und ausführungemurbig anempfahl. Die Urheber biefer brei Brojette, Bagner in Bien (Rr. 3), Bent in Rom (Rr. 5) und Schilling in Dreften (Rr. 18) murben bemnach vom Romite mit bem zweiten Breife gefront, und es entftant nun bie Frage, was weiter ju thun fei; ob man bie Ronfurreng bamit als in ber hauptfache refultatios betrachten unb eine neue, fei es befdrantte, fei es allgemeine Breisbewerbung ausichreiben, ober ob man bie bon ber Jury nicht vollzogene Babl bes mit ber Ansführung gu betranenben Runftlere felbftanbig vornehmen folle.

Das Bentmal-Kominf hat fich für das der der fleiten. In ber Flemenstigung omn 10, fleitenar unserte ber nahens einstimmige Beschluft gefaßt. Ichannes Edittling in Dresten, ben Urspeker bes Breighten ber 15, nuter Jimmels auf die ben en Mitglieben ber Jury beautragten Werbsstätistionen seines Annuarse, mit ber Mussighen und der Bentmale werden, mit ber Mussighen ber Denmads zu beauftragen.

Die Größe und Erhabenheit ber Aufgabe, ber Um- Rr. 10 gewiß, - aus ber Berliner Schule. Unferes fant namentlich, bag es bas erfte monumentale Bert Erachtens halten fie bem Bagner fon Projeft jum min-

biefer Art von allgemein benticher und ibealer Rongeption ift, welches einen öffentlichen Blay ber Sauptflatt Defterreich's gieren foll, baben biefer Ronfurreng eine weit über bas Intereffe bes Tages binanereichente Bebeutung berlieben. Der im Rriegejahr auffallent gablreichen Betheiligung ber Alinftfermelt am Ronfurfe tam eine ebenfo rege Theilnahme von Geiten ber Berotterung Bien's entgegen, und es ift febr natürlich, wenn fich in ben fünftlerifden Ehrgeig ber einheimifden Deifter, aus beren Reiben fo mander an bem eblen Bettfampfe Theil nahm, auch bie und ba ein Tropfen lotalpatriotifder Erregung mifchte. Diejenigen aber, welche tiefem fonft febr berechtigten Batriotiemus in einer ausichlieftich funftlerifchen Angelegenheit bie erfte Stimme gewahrt wiffen wollen, muffen es fich gefagt fein laffen, baft bie einbeimifde Runft feiber tein Bert pon eminenter Bebeutung. feine plaftifche Stige wenigftene, bie fich eines burch. ichlagenten Erfolges rubmen tonnte, ju Tage geforbert bat. Unter ben gezeichneten Entwürfen ans Bien war allerbings einer (Rr. 42, mit bem Dotto: "Dn gleichft bem Beift, ben bu begreift") mabrhaft monumental gebacht und bain bon origineller, im Stole ber Rabl'iden Schnle verforperter Erfindung; er flellte ben Dichter ale ben Ganger bee Liebes an bie Freude in homnifcher Begeifterung bar, mit ber Rechten ben Becher fdwingent, welchen ibm bie jur Geite fnieente Bebe frebenit. Die beiben plaftifden Entwarfe bagegen, melde bie öffentliche Stimme außer ben brei pramirten noch mit jur engeren Babl bingngezogen munichte (Rr. 10, mit bem Dotto : "Der Menfcheit Barbe ift in eure Bant gegeben; bemahret fie!" und Rr. 16, mit bem Dotto: "Der rechte Schute bilft fich felbft"), ftammen augenfcheinlich nicht aus ber Biener, fontern mabriceinlich beite -Rr. 10 gewift. - aus ber Berliner Goule. Unferes

beiten som Gleichgemidt, Lei für, 10 ift per Geflemmet, austlaus eige glieftlich wer allen gelte gelte gelte gelte glieftlich glieftl

Was nun bie bri jur engeren Wahl gefemmenn Projekt betrift, is find mit in ben Etand gefest, ben Leften ver allem bie Schriftstufe mitgutheilen, in welchen bie bier ber Jury angehörigen Amilier ihre Belo wer bem Remit emieitri baben. Diefthen lauten in ber Roch, wie se in ber Romité - Gerjamminn georgerogen wurden, elegantermogien.

#### I und II.

"Die Wotibe meiner Bevorjugung des Mobells Rr. 3 beruben anf ben Anforderungen, welche ich an jebes monumentale Weet abnichen Indatts wie bas Schillerdentmal macht. Die find folgender:

"Sinichelt bet Örentlert, valle Etablikalt bet einem Grüfeninge bed Genem, melde ficht bet bet fein mit Grüfeninge bed Genem, melde ficht bet bet fein Grüfentlert Glügeren möglicht gender nicht, bei ab er Grüfentlert Glügeren möglicht gender mit zu gefüren, der der Grüfen iste. Glüten iste. Glüten, bei Grüfen geste der Etablisme so Stimet. Illaerversag bet Grufen zu gesten zu gestellt auflich Gründeren. Grüfen der Etablisme so Stimet. Illaerversag bet Grufen wer des dereit bestäte der Grüfen der Grüfen der Grüfen gelegen gelegen gelegen der Grüfen gelegen gelegen gelegen der Grüfen gelegen gelegen gelegen gelegen der Grüfen aus degenstehn der Grüfen gelegen der Vollerten, gelegen der Vollerten gelegen des der Vollerten gelegen der Voll

Dodactungsvoll?

Wien 11. Febr. 1871. Jofens Mitter von Gubrid. ""

"Der oben ausgesprocenen Auflicht und Meimug frimmt mit vollfter lieberzeugung bet, so
and gang mit einversanden.

Breng Bener, m." ff. Grofeffer. P

III.

"Ben bem geebrien Romité jur Errichtung eines Schifferbernaches in feiner Benarfigung vom 9. b. M. berum angegangen, mein Betum für be unter Rr. 5. Mr. 16 falerlogifteren plaftiden Antwürfe zu einem Schifferbeufmal nüber ju begründen, babe ich bie Gbre baffelbe in Folgenbem ju merivieren:

Beibe Entwürfe finde ich im bobem Geabe geiftvoll und volllommen würdig, jur Andiabrung ju gelangen. Ueber bie

Mangel, woran ber achtiektomische Theil biefer beiben Emiwürfe leibet, hat fich bie Jury bereits gutachtlich mit Einfinnmigfeit ansgespeochen, und es bandelt fich bier lediglich um ben viafilicen Theil berfelben.

Dem Entwurfe Rr. 5 liegt ein trefflicher Gebante gu Grunde, nur vermiffe ich bier jene engece geiftige Begiebung ber vier oberen Sigueen ju ben vier unteren Geftalten bee Codele. Rachbem fich eben bie Juro bereits einftimmig babin ausgefprochen bat, bag bie vier oberen Codelfiguren bes Marquis Bofa, bee Ballenflein, ber Jungfran bon Orleans und ber Maria Stuart fich in ju großer Rabe ber oier unteren, minbeftens lebeusgroß gedachten allegorifden Figuren befinden, ju gwergartig cefcheinen und burd Rinbeegeftalten gie Genien auch Lebendarofe erhalten militen, fo mile be biefer Gebante gerriffen und ein neuer fle ben Inbalt biefer Genien ju fuchen fein. Die Banpefigur Diefes Entwurfes, Shiller felbft, finbe ich febr gladlid, weil fie, obgleich mobern gefleibet, in ihren hamptmaffen faft wie im ibeaten Gemante ericeint und fic burd ibee Saubtlinien febr gut mit ber Mediteftur verbindet, wobned bas Gange entichieben menumental wirft. -

Rr. 18. Der Gebante, welcher ben Gestalten bes Sodels ju Genube liegt, ift genied ju nennen nnb fpricht uns warm, tebensfros und leichtvecffanblich au, benn ber Jusammenbane biefer acht Gestalten ift ein innisere. Ebenie allicitich

ift bie Formgebung bes Gangen.

Rach reiflicher Ueberlegung bin and ich ju ber Auficht gelaugt, bag ibm, bem Deifter Schilling, ber eefte Preis arbilbet.

Wien 11. Febr. 1871. Gruft Dabnet.

Begrundung meines Botums ju Ganften bee Dabellftige Re. 18.

"Benn es foon in bobem Grabe miglich erscheint, in einem Weitstmpfe ber Rünfte unter Leiftungen, bie fich burch naben gleiche funftierische Borgite empfehen, eine als bie vorziglichere bezichnen ju follen, so wied die Bergrüntung einer folden Bevorzugung durch Weet ober Schrift besbalb foft numbglich, weil in ben Rünften bie Unterfdiebe mifden bem Guten und bem Befferen oft fo sarter Beicaffenbeit fint, baß fie fic bem falten Berftanbeurtheile entziehen unb fich weit weniger barlegen ale empfinden taffen.

Co beruht benn auch bas oon mir abgegebene Botum, wenge meiner fubieftioen Beurtbeilung nach ber Chige Rr. 18 ber erfte, ber Stige Rr. 5 ber gmeite mib ber Ofigge Rr. 3 ber britte Rang unter ben brei oon ber Jury beroorgehobenen Konturrengarbeiten gebuhren murbe, junadit auf nicht bistutablen, afthetifden ober Gefühlegranben, bie jeboch burd gewiffe fritifde Ermagungen ibre Unterfiligung finben bürften.

Co macht fic 2. B. bei ber Bergleichung ber brei ben ber Jury antgezeichneten Stigen gunlicht in rein architeftonifder Begiebung an bem Projefte Rr. 18 bie innigere Berichmeizung und Dormonie amifden ber Architeftur unb ber Bloftit geltenb, fo wie benn auch an biefer Briftung mehr ale an ben beiben anbern fich ber Stil ber arciteftonifden Beftanbtheile ale fur bie Ausfahrung in Metall berechnet tunbgibt, womit nicht gefagt fein foll, bag in biefer und in anberen Begiehungen nicht noch gemiffe fleine Mobifitationen ber groiteftonifden Formen und Berbattniffe bei ber Ans-

führung oorgunehmen fein bürften

Ein meiterer leicht in Borte ju faffenber Borgug bes Robelles Rr. 18 beftebt in bem feitenben Grundgebanten, womit ber Rfinftler bie innigfte und finnigfte Berfnupfung fammtlider plaftifder Beftanbebeite feines Bertes ju bewertflelligen und fie ju lebentvolifter und mannigfattigfter Entwidlung ber menfcliden formen ju oerwenben beftrebt mar. Gleichen inneren Bufammenbang, gleiche tebensoolle Abmechelung und Gegenfahlichteit ber Formen, gleiche Renbeit ber Motioe tonnten bie Mittonturrenten fetbit bei allem Aufwande bes Talentes, ber Runft und felbit bes Genine nicht erreichen, icon aus bem einen Gembe ber meniger gludtiden Babt bes leitenben Grumbgebantens ber Rompofition. Es tann noch bingngefügt merben, bağ ber Gebantenjug, welcher ben Autor ber Stige Rr. 18 bei feiner Romposition leitete, einer geiftvollen Bermittlung swifden Realifid und Meglienus, einem vom flaffifden Roftim emancipirten 3beatismus, mie er von ben größten Meiftern ber Renaiffance erftrebt murbe, außerorbentlich gunftig ift

Bare es bem Autor ber Cfige Rr. 18 bei ber Daupeftatue (ber Schillerfigur) im gleichem Dafte mie bei ben übrigen figurliden Beftanbtheilen feiner Rompoftnon gelungen, biefe Bermittlung gwifden Rentismus unb von ber Chiamps emancipirtem 3bealismus ju treffen, fo murbe von ibm bie lette Roufequeng feiner fo gludlich erfaften und geiftooll burdgeführten Rongeption erreicht morben fein.

Bien, 17. Febr. 1871. Gattfrieb Cemper".

Es geht aus biefen Meufterungen ber fünftlerifchen Bachmanner bervor, bag bon ben beiben Bertretern bes Bagner'ichen Entwurfes mehr bie in beffen Rongeption und Mufbau bemabrten Grunbfate, bon ben beiben antern Bertretern aber, welche bem Schilling'ichen Broieft bie Balme gertheilten, aufer ber Leiftung felbft pornehmlich bas barin bemiefene Talent in bie Bagichale geworfen murbe. Und von biefem Befichtepunfte betrachtel, mufte fich ber Schilling'iche Entwurf, ale bas unlängbare Beugniß berborragenber Begabung und völlig reifer fünftlerifcher Durchbilbung, auch bem Denfmal icopfung "Concemitten und Rofenroth", S. b. Un.

Romité ale ber preiemurbigfte barftellen. Rerrefter mare es unfree Grachtene gemejen, wenn man bie brei Bra. mirten unadft aufgeforbert batte, Die an ibren Gut. murfen won ber Burb beantragten Beranberungen ausguführen, um bann erft bie pefinitive Babl gu treffen. Muein man idredte por einer nochmaligen Berichiebung ber Gade jurud und fürchtete, baft vielleicht auch biefe engere Ronfurreng fein enticheibenbes Refultat berbeiführen möchte. Dagu fam, bag Graf Union Muereperg, melder fic ale Braftbent ber Jury bes pirimirenben Botums mifchen ben gleichwiegenben Barteien enthalten batte, in feiner Gigenicaft ale Borftnenber bee Deuf. mal-Romite's chenfalls mit aller Marme für bas Schilling'iche Brojeft eintrat und biefes fein Botum in einem audführlichen, leiber nicht fur bie Deffentlichfeit beftimm. ten Schreiben beurfinbete.

Co tam bae enticheibenbe Urtheil bee Romite's ju Stante, an beffen Ergebnift auch bie fonft bivergirenbften Meinungen jebenfalle bas Gine nicht ericbattern tonnen. baß es biesmal feine Dittelmäßigfeit, fonbern ein bemibrter, bochbegabter Deifter von allgemein anerfanntem, rubmlichem Ramen ift, welchem Die Musiabrung Diefer grofiartigen Aufgabe gufiel. Doge bas meitere Gebeiben bes Berfes bem guten Anfang entfprechen und bie Birffamfeit Schilling's burch feine Schöpfung fur bae Runftleben Bien's von fegenereichen folgen werben! Cobalb ber Meifter ben Gutmurf in groferen Dimensionen mit ben beantragten Mobififationen ju enbgiltiger Unnahme porgelegt haben wirb, hoffen wir ben Lefern bie reiche Rompofition in Bilb und Erlauterung borffibren ju tonnen.

## Rorreiponbent.

Drefben, im Jameer.

e. Der Jahreewechfel, an bem Beber gern feinen Berbindlichfeiten, unleo Schniben, nachubenten pfleat, mabnt une an einen bem Dreebener Runftleben ichnibigen Bericht

Bei einem Rudblid auf bie Ericheinungen beffelben in ber lebten Balfte bes berfieffenen Jahres ift annachft ber afabemifden Musftellung ju gerenten. Done bag ber Rrieg einen Ginfluß auf ihre Bonftognomie gehabt batte, flant fie meber quantitativ noch qualitativ fruberen Musftellungen nach. Rur bezüglich bes Berfaufe wie Aberbamt ber Theilnabme bee Bublifume murbe geflagt. Der Ratalog gobite 855 Werfe auf. Lebhafter ale fouft batten fic ausmartige Ranftler betheiligt, und nur bie Berliner maren, ibrer gleichzeitigen Ausftellung wegen, faft aar nicht vertreten. Das Gros mar wie immer Mittelgut; bod fehlte es aud nicht an bervorragenteren Leiftungen, morunter namentlich einige treffliche Rartons von Beidel, Groffe, Baltber. Die eigentlichen Glanmunfte bilbeten: E. Steinle's reisente Darden. geli's prodeig burdgeftbirte Genredit: "er Röcher lieure Ent" am fein ein geffamet feiner Chair-haf-"Bertie am Chiemfer' von R. Ruß in Wien. Mel bem Gebiete ber Binfil hatte ein Schafter Sibant's, R. Chetremper, in einer "inguriere Dechantin" eine rode gun Liebt giefert. für bie Abheilung ber Werte vorleitunisfer Antifer in ber L. Gemilkogelerie find juris Bilber, eine Landford von G. Gatture und ein Knichtunfild von E. & Sevillant, aunkfull werter.

Die uad Coluft ber afgremifden Mustellung in benfelben Raumen auf ber Brublichen Terraffe wieber eröffnete Runft ver eineausftetlung brachte bis jest menig Erquidliches. Borigen Binter balf man fich mit atteren Gaden; Reichnungen von Retbel, Gonorr, Lubwig Richter, Operbed u. M. gelangten jur Ausftellung; tiefen Binter fehlte leiber Derartiges. Much Die gablreichen Ronfurrengen, welche im Intereffe unferer beimifchen Siftorienmalerei in ber letten Beit ausgeichrieben maren, boten in ibren Refultaten nichts Erbebliches. Auffallend mar gubem bie geringe Betbeiligung an biefen Ronfurrengen. Diefelben bezwedten bie Beichaffung von Wandgemalben für verfchiebene Rirden und Schulen bee Laubes. Gine biefer Ronfurrengen batte ber Runftverein ausgeschrieben, Die fibrigen bas Dini. fterium bee Innern, welches ben von ben Stanben bee Lanbes bewilligten Fond fur öffentliche Runftzwede verwaltet. Much auf bem Gebiete ber Plaftit, und bier mit mehr Glud ale auf jenem ber Dalerei, fucht man burd bie Mittel bee genannten Fonte anregenb und forbernt ju mirten. Die julett anegefdriebene und noch im Gange befindliche Ronturrent auf biefem Gebiete, erftrebt bie Berftellung eines brongenen Stanbbilbes Des Stammvatere unferes Ronigebaufes, Bergoge Albrecht bee Bebergten, auf bem Burghofe gwifden ber Albrechteburg und bem Dome ju Deifen,

Bir baben bie Albrechteburg gengnut, bie mit vollen Rechte ale eine ber fconften gothifden Golog. anlagen gilt. Manchem Lefer biefes Blattes, ber ben Berfall biefes fconen Baues gefeben ober bon ber projeftirten Reftauration gebort bat, wird bie Frage nach bem gegenmartigen Ruftanbe bes Coloffee auf ben Lippen ichmeben. Befanntlich ift bas ftolge Baumert burch Die feit Anfang bes vorigen Jahrhunderte in feinen Raumen befindliche Borgellanfabrit ftart eutftellt und gefcabigt worben. Die unnaturliche Berbinbung ber Fabrit mit bem Chloffe murbe in Rolge beffen in ben 50er Jahren geloft; junachft aber nur jum Ruten ber Borgellanfabrit. bie, feitbem fie im neugeschaffenen, eigenen Bobnbanfe arbeitet, einen neuen, bebeutenten Betriebeaufichmung erfahren bat; weniger bagegen baben fich bis jest bie Soffnungen verwirtlichen wollen, welche man fur bie Albrechteburg an bie Lofung jener Berbinbung Infipfte. Rmar murbe vom fachfiden Lauttage eine Summe bemilligt ju bem Brede, einestheils bas Banwert von allen fpatern Ginbauten und Berunftaltungen ju fanbern, anberntheils biejenigen Reparaturen vorzunehmen, welche geeignet maren, bas Schloft auf lange Reit por weiterem Berfall ju ichliben. Leiber jeboch tonnte biefer Smed nur theilmeife erreicht merben, ba fcon nach zwei Jahren ber Baufonbe ericopft mar, fo bag bie Arbeit fiftirt werben mußte und nun bereite feit 1867 rubt. Bas bie jest erreicht wurde, ift, baf auch fur ben Laien ber grofigrtige Blan bee Baumerte wieber anichaulich und verftanblich geworben. Befreit von ben unberechtigten und unmurbigen Ginbauten und Entftellungen, zeigen bie verfchiebenen Raume wieber ibre urfprungliche prachtige Geftaltung, Die Schonbeit und Mannigfaltigfeit ber Gewolbe, und flar tritt vor bas Muge jebes funftfinnigen Befuchere bie 3medmäßigfeit und malerifche Bruppirung ber Befammtanlage. Doch macht bas Bange babei immer noch einen ruinofen ober unfertigen Ginbrud. Bu ben boben Sallen, benen es an jeglicher Musftattung fehlt, liegt tiefer Soutt, und Thuren und Genfter fint mit roben Bretteru verichlagen. Bebenfalle verbient biefes bervorragenbe Deutmal ber Gothit eine völlige Bieberberftellung. Doffen mir, baf in ben tommenben Friebensjahren fich bie Mittel bieten, bas unterbrochene Reftaurationemert wieber aufnehmen und in murbiger Beife vollenben gu fonnen.

Bie bie Gothit ber Albrechteburg in Deigen, fe verlieb bie Renaiffance bem foniglichen Schloffe in Dresben ibr Beprage. Daffelbe bat fich am leptgenannten Ban febr vermifct und zeigt fich in darafteriftifder Beife nur noch in einigen Sofen. Dagu gebort ber ans ben lebten Decennien bes 16. Jahrhunderte ftammenbe fogenannte Stallbof. Erob manderlei Umgeftaltungen, welche tiefer Bof im Laufe ber Reit erfahren, ift feine Unlage in ihrer Eigenthumlichfeit boch noch von großer malerifcher Birtung; einzelne Bautheile, Ganten, Gitter und bergleichen Details tonnen ale glangenbe Beifpiele ber Renaiffancebeforation gelten und geben angleich noch Bengnif von ber einftigen Bracht bee gangen Baues. Bou fo feffelnbem Reize ber innere Bof in feiner architeftonifchen Unlage und Ausftattung fich theilmeife gegenmartig noch barftellt, in ebenfo reicher Beife mit phantaftifden Bilbern und Ornamenten, mar auch ebebem bas biefen Bof nach Rorben ju abidlieftenbe Langhans (Das jebige Bemebraglerie-Bebaube) auf feiner, ber Muguftusftrafe jugewenbeten Façabe gefdmudt. Diefe Detoration, von ber alte Abbifbungen noch einige Anfchanung gemabren, ift bei einer Teuerebrunft im vorigen 3abrbnnbert ju Grunde gegangen, und bie lange und bobe leere Bant, ift jebt von einer Rabibeit, Die mit ber ftattlichen Anlage ber Auguftueftrafie, wie überhaupt mit bem Charafter bes gangen Glabttheile in fdreienbem Biberfpruche fteht. Diefem Uebelftanb verfpricht ein Brojeft bee Dalers 98. 98 alther abinbelfen, bas, bem Bernehmen nach, auf Anregung bee Bringen Georg, bee Ruratore ber Runft. afabemie, bereits jur Ausführung angenommen worben ift. Balther beabfichtigt eine Musichmudung ber genannten Racabe burd einen von Ornomenten umrabmten Figurencoffue in Sgraffito. Der Figurencoffue führt bie Daupttrager ber fachfifden Befdichte, Die Surften auf bem SaufeBettin, von Ronrab bem Grofen an, bie auf Se. Dajeftat ben Ronig Jehann und feine erlauchten Cobne in feftlichem Mufguge vor. Die Fürfien find ju moei und brei gruppirt, alle boch ju Rog und bon nebenber ichreitenben Ebeln und Bagen geleitet. Darfcalle, Spielleute und blumenftreuenbe Jungfrauen eröffnen ben Aug, Bertreter bes Rabr ., Pehr. und Wehrfanbes ichließen benfelben. Die Beidnung in ben Rartone, bie Balther ju bem Projette gefertigt hat, ift groß und folicht, bem monumentalen Bwede ber Darftellung wie and ber Sgraffitotednit entfpredenb. Bie ber Stil ber Riauren, fo mar auch ber Charafter bee ornamentalen Theile burd bie Rengiffanecarditeftur bee Goloffes angezeigt. Die gange Banbvergierung ift, ihrer außern Form nad, ale Teppid gehacht, wie folde bei feierlichen Gelegenheiten wohl zur Deforation von Banbflachen bienen. Der Grund, Die Tennichflache, auf welcher fich Die, foweit es fich um Reiter banbelt, 63/4 Ellen boben Figuren bemegen, ift baber auch leicht gemuftert. Die Borte bee Teppide giebt nach oben wie nach unten bas Motiv jur Umrahmung ber Darftellung. Die untere Borte enthalt in banbartigen Streifen bie Ramen und Wappen ber bargeftellten Silrften; auf bie fcmalere, obere Borte fest bie Coble ber Genfter auf, welche bie Banb burchbrechen. Bwifden ben Fenftern fint Feftone und Debaillone angeordnet. Alle biefe Ornamente merben nicht in erhabener Arbeit bergeftellt, fonbern gleich ben Figuren allo ngraffito. - In Dentidland burfte Dreeben in einem ber Schlofihofe einige ber alteften Sgraffiti befeffen haben; freilich

wiffen bon ihnen nur noch bie Chroniften ju ergablen. Befanutlich mar biefe Technit, in Dentichland menigftene, in Bergeffenbeit getommen. Gemper war ber Erfte, ber fte wieber in Anwendung brachte und zwar junachft an ber Attifa bes Dresbener Boftheaters, mo biefe Technit bie Renerprobe gu befleben Gelegenheit fant. In gang mertwürdiger Beife gingen bie meiften ber Saraffiti unverfehrt aus biefer Brobe berbor.

(Ching felgt).

#### Mekrofog.

A Muguft bon Boit t. Diefer am 12. Dec. 1870 in Danden verftorbene rabmlich befannte Architeft mar ber Gobn bee ebenfalle ale gefdidter Baumeifter feiner Beit viel genannten Johann Michael Boit von Baffertrütingen, ber im Sabre 1846 im Alter von 75 Jahren ftarb. Muguft v. Boit mar im Jahre 1801 in Baffertrübingen geboren unt flutirte an ber Dundener Mabemie unter ber Leitung Friedrich's von Gartner. Es lag nabe. baft er bei Gartner fich bem Runbbogenfipl jumenbete unb biefe Borliebe auf mehreren Reifen burch Stalien unb Franfreich noch weiter pflegte. Bon biefen Reifen gurud. gefebrt, wohnte er langere Beit in ber bayerifden Bfalg und führte bort eine nicht unbebeutenbe Mngahl öffentlicher Bauwerte aus, barunter mehrere Rirden, Spnagogen unb Ratbbanfer in jenem Banftple, melder bygantinifche unb romanifde Formen mit einander ju verbinben fucte. Much Boit's Bauten zeigen ben Charafter biefes Stoles: fie find mehr Erzeugniffe bes rechnenben Berftanbes als ber fcopferifden Bhantafie und bei aller Bredmagigfeit und Ginfachbeit feblt ibnen jenes Element, von meldem wir fagen mochten, es fpreche bie innere Raturnothmenbigfeit bes Einzelnen wie bes Bangen mit überzeugenber Bemifcheit aus. 3m 3abre 1841 marb er ale Brofeffor an bie Afabemie ber bilbenben Ranfte nach Danden berufen. Ale bie Bfalger bem bamaligen Rronpringen Dar bas in ber politifden Befdichte Deutschlanb's fo oft genannte Dambader. Schloß jum Gefchente machten, erhielt er ben ehrenvollen Auftrag, Die nach ihrem neuen fürftlichen Befiger genannte Marburg im Style bes fpateren Mittelalters in reftauriren. Dunden befitt brei größere Gebanbe nach Entwürfen von Boit, namlich bie Glasmalereignftalt. bie nene Binatothet und bas Inbuftrieausftellungegebaube. Bas bie Glasmalereignftalt betrifft, fo fdeint ber Runftler nicht mit Unrecht mehr bie Rwedmakigfeit ale bie Formenfconheit in's Muge gefaßt ju haben. Geine neue Binafotbet, im 3abre 1846 erbaut, entfpricht auch nicht ben befcheirenften Auforberungen an einen monnmentalen Bau und marte felbft, wenn fie nicht ben Brachtban ber alten Binatothet von Rienge gur Rachbarin batte, immerbin bas Muge mehr verlegen ale erfreuen. Bas bie anfere Erfdeinung biefes Gebanbes betrifft, fo bietet bie Dftfeite mit ihrer Freitreppe mr offenen Bogenhalle noch ben befriedigenbften Unblid; bagegen glaubt ber, welcher fich bem Gebanbe von Guben ber nabert, wobin fich bie Bauptfronte wendet, por einer Defibube ju fteben, in ber fich ein Bachofignrentabinet ober bal inftallirt bat. Die lange. verbaltnigmäßig niebrige Banbflache ift im Grogefcog nur bon einer nie geöffneten Thure und einigen fleinen Fenftern unterbrochen und zeigt im oberen Stodwerte weber irgend eine Lichtöffnung noch ben leifeften Berfud einer arditeftonifden Glieberung, fitr melden Mungel leiber Raulbach's ungludliche Wanbgemalbe aus ber Beidichte ber wieberermachten beutiden Runft nicht enticabigen fonnen. Doch mare es unbillig, Beit bas moblverbiente lob fur ben Innenban vormenthalten: bie Beleuchtung ift enticieben gunftiger ale in ber alten Binafotbef und bie Unlage bee Rottmann-Sagles eine burchaus originelle. Boit's bebeutenbfies Bert aber, bas inben nicht ju ben monumentalen Bauten gegablt werben fann, ift ber im Jahre 1854 porzugemeife and Gifen unb Glas bergeftellte Inbuffrieausftellunge-Balaft, per, obmobl urfpranglich nur für einen vorübergebenben 3wed beftimmt, grundlich bemiefen bat, welche Dauerbarfeit fich mit biefem Materiale ergielen lafit. Ale ber Bifchof Ignag b. Geneftren in Regeneburg bas große Bert bes Musbaues ber Demthurme bafelbft unternabm, berief er Boit jur Unterftungung bes Dombaumeiftere Denginger; fein Antheil an ber Musführung bes Projefte redugirt fich aber auf ein Minimum. Ben ben vielen Blanen filr bie große Billa bee Ronige Dar bei Relbafing am Starnberger . See murbe bon bem boben Bauberen ber Boit'ide gemablt und auch in ber That mit ber Musffibrung ber reitenben Entwürfe begonnen. Goon maren bie machtigen Gubftruftionen am Geeufer emporgeftiegen, ale ber Tob Babern feinen geliebten Ronig entrift, morauf bie Anefabrung unterblieb. Bar in ben meiften fraberen Banten Boit's bas Bringip ber Amedmaftiafeit bas porberricente gemefen, fo maren bie Entwarfe fur bie fonigliche Billa von bem Sande ebelfter Schonbeit burdmeht und jengten von einem Chape fcopferifder Bhantaffe, ber bie babin im Berborgenen gefdlummert batte. In ber im Friblinge bes 3abres 1869 ausgeichriebenen Ronturreng für eine neue proteftantifche Rirde in Minden betbeiligte fid Beit gemeinicaftlich mit feinem Cobne. Die Entwürfe maren im einfachen Runbbogenftpl gehalten und murben nur maftige Roften jur Mubfibrung erbeifcht baben. Aber gleich ben meiften anberen tonfurrirenben Arditeften miffannten auch Die beiben Boit's bas Bringip bes proteftantifden Rirdenbaues vollfommen, inbem fie ben Comerpunft bes Baues in ben Mitar und nicht in bie Rangel lenten, wie es batte gefcheben follen. Boit murbe im 3abre 1847 jum Dberbaurath beforbert und zwei 3abre fpater mit bem Berbienftorten pam bi. Dichael beforirt; er bat feine alangenten Merte gefchaffen, boch gebt burch alle feine Leiftungen ein Rug flarer Tuchtigfeit und beben Ernftes.

#### Anuftliteraint und Aunfthandel.

\* Photographifche Bublifution fiber bie Banbenfmaler "Distrations of ancient nen Reichmir linter bem Titel: buildings in Kaschmir" bat bas Loubouer "India Museum" ben erften Banb einer Bubiffation berantgegeben, melde bie von ber englifden Regierung angeorbueten Forfdungen Ber bie Baubentmaler bes alten Inbiens ber Belt madnglich maden foll. Die Originalphotographien und photograpbirten Beidnungen (fammilid Roblenbilber) rubren von ben Si. Beichungen flumming geverneiters tuben von von Burte und Denru D. Cole ber, welche in Bealeitung zweiter Gingeborenen im Derfil 1868 Raldwir bereiten und bier nun bie reichen Ergebniffe ibrer Aufmahmen mit erflarembem Text berausgeben. Die brabmanifden Banten von Raidmir find befanntlich burch ibren auffallent bellemfirenben Engl und burd bie berbaltnigmaftig fribe Emifichungfieit eimiger von ibnen befondere intereffant. Die Cole'ide Bublitation bietet jur Beurtbeilung bes erftermibnten Punttes bie mertwürbiaffen Belege. Gie um'afit bie Auinen bon Gringant, Rafbatubal, Ragbar, Uri, Mortand, Bamiaar, Arantipur, Patban, Pandrelban und Bitider Rag. Den Originalaufnabmen fint Reftaurationeverfude unt eine Rarte bes Panbes beigeneben,

\* And ber photographifden Auftolt ber Gebrüber Mlinori in Floreng ginoen uns voe Rurgem eine Reibe großer Originalquinabmen tostanifder Baubentmaler, Manbgematte und Delbilber in ben floreminer Galerien qu, welche burd aute Anstrabl und vorzifgliche Ansilbrumg berboeragen und namentlich ale Lebemittel für tunftgefchichtliche Borieinmorn neben ben Farbenbruden ber Aruntel Gocieto trefflide Dienfte teiflen merben. Es finb barunter beilpielemeile bie Freefen Binnorelli's im Dom von Orvieto, bie bes Flefole in &. Plarco, bes M. bel Garto in ber Annuntiata u. b. a.

\* Dr. Julius Meiger bat ben vortreftiden, auf lang-fabrigen Ginten berubenben Auflag über Corregaio, welcher bie letterichiemenen Lieferungen feines Allgemeinen weimer ver tegerimsebenen erertemen. Rud ausgearbeitet, welches Rünfterlerifone fülle, jut einem Buch ausgearbeitet, welches eine vollftänbige Monographie über Leben und Werfe bes Meiftere bilben und in bie vielfach buntle, verworrene Ge-ichichte beffelben licht in bringen verfuchen foll. Das Bert wird um ober balb nach Oftern bei bem Berleger bes Berrieften, B. Engelmann in Leipulg, ericheimen. En bieter fich bem Beriaffer auf biete Weife bie Gelegenbeit, feine Art ber Amfcauung und Parfiellung, wie er fie im Brogramme bes deritons entwidelt bat, nun einmal in wemiger engen Grengen an einem ber hauptmeifter bes Cinquecents barusfesen. Selbftverftanblich wird bie Darfiellung von bem ausführtichen "Ceurre" bee Meifiere begleitet fein.

Leipziger Aunftouttionen. Die nöchfte Druqulin'ide Auflien (Pr. 30) finder am I.3. b. Bes. Batt und berifft eine Commoling verftällicher Geofflichklitter. Dei R. Beiger fommt am 27. b. W. eine große Mugali ben Kluftler Muscharaben ber M. Bedgerichen Privationsmit lung jur Berfteigerung

\* Mis erfter Bond ber "Quelleufdriften bes Mittel-aiters und ber Renoiffonce", berantgearben von Giteiberger, mirb um Oftern eine Ueberfebung bes "Trattato della pittora" von Cennine Cennini, Die erfte in beutider Gprache, von Albert 31g. nebft Ginfeitung und Roten ericheinen.

#### Berfonglnadrichten.

" Dr. Ginfion Deiber bal bas Referat für bie Runfiquer legenheiten meldes er feit langeren Sabren im Berreicifden Umerrichtemipiflerium inne batte, abgracten. Rus biefem Infaft murbe bem bodverbienten Manne von Geiten ber Biener Ranftergenoffenichaft eine Danf: unb Anertennungenbreffe fiberreicht. Bum Rachfolger Beiber's murbe Minifterialrath b. Chrbart beftimmt.

B. Theeber Sogen in Diffelborf bat einen Ruf ale Prefeffer unb Lebter ber Panbidaftemalerei an ber groß. bergegliden Renflicule in Beimar erhalten und wirb bem-felben im Meril Folge leiften. Der Direftor Graf Raftreut mar farilid in Diffelborf, um bie betreffenben Unterbanblungen jum fonelleren Mifchluß ju bringen. Sagen, beffen bebeutenbes Zalent icon mebriach bervorgeboben wurbe, vertrat bereite feinen geniglen Lebrer Cemalb Adenbad mibrent einer langeren Abmefenbeit beffelben un ber Duffetborfer Atabemie, und obiden er felbft ned febr jung ift, gabit er bod einige Schuter, bie feiner Lebrbeiabigung ein gutes Bengnif aus-

Der Bifterienmaler Brofeffer Cael DRiffer in Ditfelbuef bat ben belaifden Leoneib-Orben cebalten. \* Der Maler Gbustb ben huber, ein Schilter und lannibbriger Genoffe bes verfterbenen Reftauralore Giguer. an beffen bervorragenbften Arbeiten er felbftabigen Antheif nabm, murbe jum konferonter ber I. Gemalbe-Gaferie in Augthurg ernonnt

\* Dr. Mag Borbon murbe an Stelle bes nach Braunidmein bernfenen Brof. D. Rieget mit ber Leitung bes Albeifden Muleums in Leivzig betrant.

Aunflvereine, Sammlungen und Aneftellungen. " Der Berein gur Beforberung ber bilbenben Runfte in Bien bielt am 16. Januar feine Berfoofung fue bas 3abr 1570 at umb bat forben mit bee Ausgabe bes für baffeibe Sereinejabr ale Pramie befimmen Albume begomen. Daffelbe enthalt feds gelemnene Rurferflide, fammtlid nad Bitbern ober ben ber Danb Wiener Meifter; et finb: Frieblanber's Rener Ramerab", Stid von Doby, eine Originalrabirung Berenbenber Dirid" von Gauermann, "ber Panabatbiee" ren Banid, Stid ben Boll, ber Berbam für ble tomifche Over in Bien von Laulberger, Stift von Alltermeper, und wei Grupben ans biefem Bordunge, gestochen von Sonnenleiter und Eißenbardt. Dem Jahreberichte bes Berfambes b. Wiefer entrebmen wir, daß fich bie Wife aliebergabl bes Bereins gegen bas Borjabe um 297, bie Eimabmen um 1506 fl. B. 29. gefteigert baben. Gegenmartig finben Berbanbinnarn ftatt, meide bie Umgeftaltung bet Bereine in eine vormermeife ber grapbliden Runft gewibmete Gefellidaft und eine Debififation ber bieberiaen Stellung bes Bereine inr Biener Rinftergenoffenfdalt bezwechen,

Der Barmer Runftverein, beffen unablaffiges Streben barauf gerichtet ift, ben iconen Rlinften in Ctabt und Umgegend eine beimilde und murbige Statte in grunben, bat, mir wir auf feinem lo eben andaggebenen funften Rabresberidte erfeben, auch aus bem abgefaufenen Beidaftejabre recht glinflige Refultate feiner Birtamfeit ju verzeichnen. Bunachf baben mir bie erfreuliche Thariade beebergubeben, baft tron manderlei Ungunft ber Reit bie Theilnabme an ben Beftrebungen unb 3mtrteffen bes Bereins beftanbig gemachfen ift. omgen une zurrezien eer vereins espansig gewochten it. Die Mitaliebergalb fing gegen bek Berjahr von 1046 gui 1100; bir regeinäfigen Jahrseismadmen bek Bereins heben fich von 4672 Thaler auf 1858 Thaler; der Befinch ber vier-wöckentlichen Amskellung burd Civiriettseth habtenbe Richtmitglieber fleigerte fic von 5925 auf 6496 und erbrachte eine Raffenennnahme von 950 Thirn. Babeldeintich ale Solor ber jabireiden Bilberantaufe bes Borjabre mar ber Bufing

an Runftwerten jur Ausstellung fo ungewöhnlich groß, bag es nur burch baufiges Umbangen möglich wurde, fie in ben vorbandenen giemtich ausgebehrten Raumen fammtich gur Anichauung gu beingen. 3m Gangen gingen 47t Bildwerfe im augegebenen Gefammtwerthe von 118,633 Ebir. ein, von benen 68 Driginalwerle, (namith 42 burd Brivate uab 26 burd ben Betein) im Betrage von 10,056 Ibir. amedanie murben. 3u bem weit gunftigeren Geichatejabre 1809 um-jagten bie Antauje 89 Originatwerte im Werthe von 16,773 Thr. Rechnet man ju erftgemannten Antanjen noch 300 Thr. ager, accurer man ju erjegemannen untangen noch 300 kVir-bing, nocheg un Audoching von Aupseichten ille die Seer leedung jur Tecaulsgabung famen, 10 ergiebt sch. dag, mage-rechnet der durch den Terein angeregnen zwischengenitäten gemich antebulichen birekten Antalyse und Dehreaungen bei den Klussern, im verfolgenen Isdere ber bilbenden Kuuss 10.356 Thir, burd ben Barmer Aunftoerein jugemante murben, wobei bemertt ju werben vertient, bağ es vornebniid Wette von hervortretenter flinftlerifder Bebeutung fint, auf welche fic bie Rauftuft richtete. Dee nngemein rabrige Borftanb plo der Kampus Fudera. Der angemen traverge Soerinder bab befdelfeln, ruob ber gegenweitigen pretätere Gittererbält-miffe and in bleifem Sabre felte jährliche betrubberstilbet miffe and in bleifem Sabre felte jährliche betrubberstilbet Gemählenanfellung abstaalten, nordete Zhefenmung ber 9. Hyrit 1871 beginnt, und am 7. Met gefoldelfen wirt. Der mitigerungstreum in Bolder Evrollbunffe wegen auf ben Gertraum vom 25. Metz 168 4. hyrit v. befarfardt. Der Derem gefent in bufern Sabres für bei degen demaltiere Derem gefent in bufern Sabres für bei degen demaltiere fammlung ein größeres Runftwert ju ermerben, meshalb fich bie Ginfenbung von größeren Runfticopjungen befonbers

empfeblen mechte. empieven medie. Julernationale Annftanöftellung in Londou im Arpftalle Balak zu Sybendam. Hür bezie gleichzeitig mit der Judustrie-Aushiellung fausindende Aunstaussiellung hat die Berwattung acht große Debaillen nebft Ehrentiplomen ausgefetz und groat ausichliefild für Runftier bes Rontineute, ba bie englifden Rinftier für fic befonbere tonturriren. Beber ber Bramireten fann bie ibm querfannte Deufmunge in ber batu anbergumten feierliden Sigung perfontich in Empjang nehmen, in welchem feteriodin Signing presoners in america. Halle ihm 150 Heanten Resievergütung gewahrt werben. Bon ben acht Meraillen tommen je zwei dur Geschichtsmateret, eins fctieglich bifterifche Genrebilber, auf Benrematerei, auf Yanbichatten und Thierftude, je eine auf Ceeftude und aur Architefintmalerei, Innen : nub Augenanfichten. - Es werben nue folde Gematbe gugttaffen, welche vor nicht lauger ale brei Jahren entftanben find. Diefetben muffen brieflich mit Ungabe bes Breifes por ber Einfendung bet Deren B. M. b Conbt in Gent, rue des Soours-noires, angemetbet werben. Die Erdfjaung ber Aushellung findet am i. Mai fatt, die Gen-bungen find fractiftet an Deren 2. G. Gerarbts, 23 rus aux Chevenn, in Antwerpen fo frut abguferigen, bag fie bis jam 1. April in Conbon eintreffen tonnen. Die Rudicabnna beutider Gemalbe erfoigt fractirei bis Diffelbori ober Roin. Bor Enbe ber Ausftellung tann teins ber ausgestellten Ruuftwerte jurudgezogen merben.

Das Biener Runitlethaus war aud mabrent ber en Weden mieber ber Schauplay unaufborlicher, jum Theil mit glaugendem Erfolge veranfialteter Runftaultionen und wechfelnter Ansftellungen von mannigfachem Intereffe. Mis bie Bugftude ber letteren bemabrten fich bie neuen Werte 5. Dafart's, bie Abunbantia Rompolitionen, von bearg bie Runft:Cbronit früher bereits aussilbriid berichtet bat, und ein Unabenportrat beffelben Runfttens. Wenn ber Erfolg ber Abunbantia:Bilber ein mehr als zweifelbafter genannt werben muß, fo erniete bagegen bae Anabenportrat wegen feiner bormuy, jo sance ougegen von Anaeenporrat megen leiner vor-nehmen haltung und ber tüchtigen Zeichung bes Kopfes all-gemeine Anerkennung. Rur vermißte man and bier jene volle plaftische Derausbaldung ber Gestatt, ohne die wir nun einmal an fein werfliches leben in ber Runft glanben. - Reben bem Portrat von Batart fant ein mit großer feinbeit aufgefaftes und munbervoll gezeichnetes Grauenbitring von frang ben-bach, ber gegenmartig in Bien jahtreiche Auftrage bat, gerechte Bewunderung,

#### Dermifchte Runftuadrichten.

\* 3m Friedenstraftat mit Franfreich ift auch bie Rud. gabe ber in ber napoleonifden Beit geraublen und nicht ge-rudgegebenen Runfifchabe entbalten. Preubifderfeits murbe Brof. Frieberichs in Berlin mir Abfaffung bes betreffenben Bergeiduiffes betrant.

\* Bum Darer . Inbilaum veranfigitet bas öfferreichifche

Mufeum in Bien im Dai eine Ausftellung von Sandzeidningen, Stupjerftichen und Dolgidmitien bes großen beuifden Meifters. Augerbem bereitet bie Direttion eine Dliver effe Seigliet, augereien beietet vor Dietelich eine Duter gen-fchieft vor, und in ber Reife ber neutlich ben une angeftim bigten, "Cuellenschriften für Kunftgeschiebe und Kunftechnit bes Wittelaters" wird Dr. M. Thaufing jem Düreriek eine Ucberfehung und Erläuterung ber Briefe und Zagebühre

Durer's berausgeben. B. Dee Bilbhaurr Julius Banerte in Duffelborf bat eine große Bifte bes jungft emidigienen Theobor Minirop mobellie, bie in Bronge ausgerübet, beffen Grab ju ichmuden

Auffaffung und Ausführung machen bas Wert beftummt ift. ju einer ber beften Arbeiten Baperle's, ber es mit Benubning ber febr entfielten Tobienmabte lebiglich aus bem Gebagtnig anfertigen mugte. Der Ropf ift von fprechenber Arbnitieten. Su bem Atelter bes Bilbbauers find außerbem noch emige interffante Enipturen im Enifteben begriffen, die ein in griechticher Tempeisorm ausgesührtes Monumen bes Fabrifbefigers Frang Schmitt auf bem Beiebhof ju Effen gieren follen. Ein großes Relief ftellt bret Figuren bar, Fieig. jouen. Ein gropes netter petet ver gegeten wur, greis. Badioinenban und Lengeitigleit fombolifterub, bie ein Grab mit bem Immortellentrang iconuden, und bie Spije bes Dentmals frein ber Engel ber Auferftebung. Auch ein finniger Cattouri jan einem Gebachmigmal ber Delben bes gegen-wartigen Rriegs gebt ber Bollenbung entgegen und wurde fich jur Auslübrung in tebensgroßen Figuren besteas eignen. Derfeibe geigt einen fallenben Rrieger, ber von einem Rameraben aufgefangen wirb, weicher gleichzeitig bie fintenbe gabne ergreift. Am Boben feben mir Die Leiche eine Turte; bas

einjade Biebeftat tragt nur bie Jabredjabl ,1870". Gin neued Schlachtbild von Frang Abam, bem bent-ichen Rriege mit Grantreich emmommen, foubert fr. Becht in ber Angeb. Aug. Sig, folgenbermapen: "Anf weiter Ebene finden wir und im Ruden unferer jiegreichen Armee, beren numibrifiebliches Borruden wir überall mabinebmen, fomobi linte, me große Artilleriemaffen gegen ein brennenbes Dorf vorruden, ale rechte, mo mir unabjebbare Reiter-Geichmaber in ben Beind flurgen feben, mabrend bie Infanterie Rolonnen in ber Mitte ibr Borbringen bereits bnrch enblofe Buge geiangemer Frangolen, bie fie jurudienben, begeichnen. Der Borbergruub geigt uns bie jabilofen Cpfer bes Sieges in ben baurenmeije beramtiegenben Tobten und Bermunbeten, meifteas Grangojen, melde bie Opnren ber Bajonet-Mampfe, bes Einfchiagens ber Granaren anbeuten, mabrent bie Ambulangen fich überall fefigefest haben, wo ibaen bas Reth emigen Sout geroabet, und ibre gubrmerte von allen Benen berbribenmen ooer bie Remitntrager bie Bermanbeten auftefem. Diefes Bitb menichlichen Cients, welches ber Rrieg in felnem Borichreiten binier fich jurudtagt, ift in bifterem Dellbuntet gang vortreffisch gegeben. Roch beffer vielleicht bas machtvolle Borrilden ber Armeen im Dintergrunde ber berbftich bunfeln, vom Regen burdwiblten Canbidaft. Das Gange giebt uns ein mittariides Grimmingebilb con machtiger Birfung und icauerlicher Babrbeit". Das Bitb ift in ben

Brivatbefit nach Loubon getommen. Mit Dem Ban bes Dresbrurt Boftheatere nad Cemper's Blan mirb, fobalb es bie Bitterung gefiattet, begonnen merben. Bon ben Bautofien, welche bie vom Lanbiage bewilligte Gumme liberfleigen, übernimmt ber Koaig, um bie Ausführung bes Wertes in ermöglichen, 160,000 Ehlt. für

bie Cwittifte. (Dreet. 3ourn.). Ueber bas neur Biener Rathbaus foreibt man ber "Reuen freien Breffe": "Wie wir vernehmen, bat Dberbau-rath Friedrich Schmibt bie Detailplane und Roften Ueberfclage für bas nene Ratbhaus bereits ausgearbeitet. War foon burd ben Umftanb, bag in Folge ber Berlegung bee Rathboufes ani ben Parabeplag ber Gruntflache mm mehr als 1000 Quabratflafter erweitert werben tomite, bas Beburfnig vorhanben, bie Blane einer mejeatlichen Umarbeitung in unterzieben, fo zeigte fich überbice bas Beburfniß zn be beutenben Abanberungen in ber Bertbeilaug ber Raume unb in ber Disposition ber verfchiebenen Meinter und Anftalten,

welche im Einvernehmen mit ber Baufeftion und weise im Ciarrementa mit ver Sauferlies wo ben Magificate Inretter vogenommen wurden. Was die Koften-auschläge betrifft, so sollen beise ziemtich voch gegriffen iein, was mus allerdings in den gegenwärtigen Raterialpreifen begründet ift. Bevor zu dem Bau geschritten werden fonn, muß aber erft ber Gemeinberath fich über bie Detaifplane und Roftenaufchlage aussprechen, mas noch eine geraume Beit

in Anforuch nehmen burfte. fiur bie Roften ber erften zwei bis brie Baujabre wird burd bie britte Emiffon' bes An-lebens geforgt werben, indem biebei für ben Rathbansban 2 Rillionen Gulben praliminirt finb".

jum Tobe ununterbrochen angebort bat.

## Meniakeiten des Aunfthaudets und der Aunftliteratur. Ristich, 2B., Der Dochbau von Cifenbabnen mit Beziebung auf ben Gifenbabnbetrieb; nuter Direcifung von Beiteing auf ein Cieneaunertree; unter Reitring von ger Bilbelm. Bien, Bediche Universitäte Buchbanblung (Aftreb Solber). 1. Deft. 4. nebft Atlas im Rel.

(atfreb Detber). Hirschfeid, G., Tituli statusticum sculpto-rumque graccocum cum prolegomenis. Accedunt tabulae epigraphicae sex st geographica una. Berolini, Calvary, 1871, 8. I capi d'arte di Bramante da Utbino nel Mila-. Memorie storico-artistiche tacculte per cura del Dott.

C. C. Milana 1870, 8 Dallin, Mifr. D., Die Runft in ber beibutiden unb drift id en Welt bis jum Tobe bes Dichel Angelo Buoma-rott. Leipzig, Dod. 1871. 8.

Miltheitungen des k. k. österr. Museums. Nr. 65. liche Unterricht in Oesterreich. — Bemerkungen festrie Schwedens.

1. Es foll ein Ermalde ersteren baffelene "Bsh von Berlichingen vor bem Nande von Seilbenum.

Bein wem ist dossiebt gemalf wo bestabet es fig.? erstieren Andebitungen in Eicht, Hebengober von Bestabet 2. Gebet es außer ben Kompositionen von Bottzelt und Dürer med Derfellungen ber "Berläumdung" (nach Applies) wo der homb berühnter Messer Messen.

Die Konstiedungs des Abstrahmus von Dr. Hander. — Sucht Beller im Stütze in Dr. Commercit, von 30.1, die 16. — Sucht Beller im Stütze in Dr. Commercit, von 30.1, die 16. — Sucht Beller im Stütze in Dr. Commercit, von 30.1, die 16. — Sucht Beller im Stütze in Dreite in Dreite in Stütze in Dreite 
Bitte um Mustunft.

1. Es foll ein Gematbe eriftiren barfteftenb "Gib von

Kunst and Gewerbe Nr. 5-8, Die Kunstindnarie des Alterthums von Dr. Hocker.

## 3n Rr. 7 ber Runft Chronit, S. 64. Sp. 2, B. 10 u. c. muß es fatt "bier" beigen: "in Dunden".

Bisanent in Cericia, Genten Gie eich mit Ideer Seifclung en hir denkantismi von deren Gebeich der "neb geben Ger heit L. an der K. ider suddhalbeng preife, mit der mit die Kerteinung anfrachen consistent von Westend mit den die Gefenberg der Konnenneile deren der der Seifclung der Seifclung der Seifchenmeile deren der Seifclung der Seifchen der Seifchen der Seifchen der der der der Seifche der Seifchen der Seifchen der Seifchen der Seifchen der Seifchen der Seifchen der Seifche der Seifchen der Seifche Gestellt der Seifche de

Erpeb. b. Beitfde, file bilb, Runt,

### 3 nierate.

#### Leipziger Kunftauftion 27. Mirt 1871.

Berfleigerung ber hinterlaffenen reichen Runfter . Autographen . Cammlung bee [41] Montag ben 13. Mars mehrere herrn Rub. Beigel. Rataloge nur auf Berlangen

Rub. Beigel's Runfthanblung.

## Derfon von S. N. Broddens in Leipzig.

## Goeben ericien: Die Kunft im Busammenhang der Kulturentwickelung und die 3deale der Menfcheit.

#### Rem Meriz Carriere.

Bierter Banb. Renaiffance und Reformation in Bilbung, Runft und Literatur.

8. Geb. 3 Thir, 20 Rer. Geb. 4 Ebir, 5 Rer.

Carriere's Bert, bie erfte Gefdichte atler Runte in ibrer Bechfelwirtung und ihrem Bufammenhange mit ber Lebensentwidelung ber Renfcheit, ift ale eine Bereicherung unferer Rationalliteratur anerfannt unb bereite in weiten Rreifen verbreitet. Der erfte bis britte Banb baben folgenbe Specialtitel:

1. Sand: Die Act eine we einer Done bewer forgene Gereinste:
1. Sand: Affang ber fallter und bin erfeinfliffe Allterflum in Meilgien, Blichnung eine Bereinstelle Geleichen in Bereinstelle Allterbum in Meilgien und Weisheit, Olchinung und Cunft.
2. Sand: Sand Stittfalter. (In peri Abbreitungen). Geft, 4 Thr. 10 Ret.
3. Sand: Dus Mittfalter. (In peri Abbreitungen). Geft, 4 Thr. 10 Ret.
(fc)

Deft 6 ber Beitfdrift nebft Dr. 11 ber Runft.

[42] Chronif mirb Freitag ben 17. Dary ausgegeben. Berantwortlicher Rebatteur Ernft Arthur Beemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Beitidriften.

Drugufin's

# Aunftauktionen L.

Cammlungen ben Aupferstichen und Andirungen. [43]

babei eine größere Partie elafficher Grabftigeiblatter. Ratatoge gratis, franco gegen frunco. 2B. Drugulin in Leipzig.

Berhandlungen des Vereins für Runft und Alterthum in Utm

und Oberfdwaben. Bericht II. Enth. u. A.: "Rallenbach, über bas Diffinfter in Uim. — Thran, 2 Gaulen Rapitate u. Bafen ber Rirchen 15 Sgr. — Bericht IV. D. 1 Farbentr. 15 Sgr. — Berickt IV. M. 1 garbenbt. n. 3 Cietingschn. 1846. Chtb. n. A.; "Circ. ib. aite Polifich-Werte. — Wanch. ib. bie Aunsfraumb. bes Crépt. Asci ju Opbemolten." (25 Ggr.) serabgef. auf 15 Ggr. — Berickt VII. M. 10 Polificha. n. 3 Zof. 1850. Enis. n. A.; Oplier. bie 2 dit. Minherell-ramben. — Zhedn, ib. bie Reßaurat. b. Minhere. (28 Sgr.) berabgel, auf 15 Sgr. Bericht IX. X. M. 10 Dnigfon. n. 1 Taf. 1935. Entb. u. M.: Thrun, ib. bie Reftauration b. Minflere in Utm; üb. Denfmale ber mittelallerl. Baufunft. -Denkindt der mitfeldlerl. Baulunft. — Oohier, Beiträge zu Ums nub Schweiers Kunftgefüge zu Ums nub Schweiers Aunfgefüchzer. (Listr. 1%) berade auf 20 Sgr. — Bericht XIV. W. 21 Tal. im Fardender. 1862 Emis. "Doffier, idwodifche filiefer (Tvir. 2) berades auf Talt. 1. —
Berlag der Stellinschen Buch.

banblung in Ulm.

VI. Sobrana,
distrings
finance Actives
finance Actives
finance Actives
finance Actives
finance Actives
je name.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbende Runft.

Perlan bau E. S. Seemann in Teinste.

An 1. und 3. Greitage jetes Baunte erforint eine Ausumer von in ber Regel einem Cauerbogen. Die Bonnenien ber "Beltichrift für bilbenbe Annit" er halten bied Bintt grutin. Apart begagen toffet buffelbe 11-3 Thir, genglibellet. Alle Buch-und Krufthanblungen wir alle Poftbanter neinen Beftellungen nn.

Jubalt: Die neu aufgebette Geüberfraße von Arfen. — Ermiberun — Korrefpraden. — Refreiege. — Ausliverune, Commiungen ut Auffellungen. — Vermifdes Kunftundrichten. — Zeitlicheiten. Brofilungen. — Dierrate.

17. Mars.

## Die nen aufgedechte Graberftrage von Athen.

\* Wir jahre mietricht ver ben überriffenten Orikeferjanes bericht, welche vie nortwestigt von Aufter bei bem Rireckin ber begaß Trätes während ber iegen Jahre beranslattere Augsten ben gesten Jahre veranslattere Augstenbungen ju Toge geferert baben. Gie anfehmliche Weisenstille ber bisteries Refutlate beitet ein Auftrig im Deflerreichischen Wulgenn zu Wein geholtern Betrag ben Pre-fi. K. Geng, ben wir im II. Bande ber "Brenfischen Jahrehfter" abgebrucht finden. 28 fabri in wentlieben.

"Wer von ben Bielen, Die jest Jahr um Jahr bem Giben jumanbern, ware nicht in Bompeji vor bem Thore, bas nach Berfulanum fuhrte, bie Graberftrage entlang gegangen. Da brangt es fich recht auf, wie anmuthig biefe antite Beife ber nicht abgeichloffenen Friethofe wirft, bie bie Abgeschiebenen nicht in einen Pferg von ber Gemeinschaft ber Lebenben abichlieft, bie im Begentheil gern ben Strafen entlang bie gefchmudteften Grabflatten errichtet, wo ber Wanderer fie ju begruffen aufgeforbert wird und fie ben Wanberer gruffen, mo fein ftreng burchgeführter Ritus eine uniforme Lage und Ridtung ber Grabmaler forbert, fonbern mo jeber Grabftein babin ber Strafe jugewendet fieht, von mo ber Betrad. tenbe ibn ungefucht guerft finbet. Das Befallen bieran wirb es nicht ftoren, aber bas Bebauern über ben Berluft Diefer Gitte wird es milbern, wenn man nicht, wie auch fonft mobl irgent ein romantifd geftimmter Comarmer leicht thut, vergiftt, baft biefe vergangenen, anfgegebenen Dinge auch ihre Rebrieite ju baben pflegen. Lichtenberg bat ein Dal ben Ginfall bingewerfen, mas mobl in Conben Mues gefcheben murbe, wenn in ber Riefenftabt auch nur einmal, fo lange ce Mitternachte 3molf foluge, bie gebn Gebote aufgehoben murben. Denten mir une in abnlicher Beife einmal, mas mobl Mles nach Sonnenuntergang geicheben murbe, wenn jumal por ben Thoren ber Grofffarte auch nur einige Minuten weit am Bege fich eine Graberftabt nach antifem Dufter bingoge. Wir baben auch wirflich manderlei nicht febr erbauliche Beididten aus bem Alterthum nicht nur pon Stellbideins, ven vielleicht auch barmlofen Bauberfünftlern und gabireichen Dilettanten in biefem Sache, fentern auch von Strolden und Wegelagerern, bie an und grifden und in folden Grabern Rachte ibr Befen trieben. 2Bas alfo an Boefie verloren ging, fommt wenigftens ber Boligei gu Gute, beren flaffifche Beit bas fonft fo flaffifche Alterthum befanntlich überhaupt nicht mar, jumal in Griechenland und grabe auch in Athen nicht. Reugriechenland bat in biefem Puntte taum gang von alter Art gelaffen, boch barf une bas nicht abhalten, ben Befuch einer athenischen Graberftrafte ju magen, Die fürglich aufgebedt iener pempejanifden ibren Rubm freitig machen mirb.

Nr. 11.

Buferate

a 2 Gar, für bir beri

Stal gefpaltene Betit-

geile merben von jeber

Bud: unt Runfthant.

1871.

Gine finder Bereck nertwärte wer ber feldsauble, au under ber ab Ellmiffenge ted Beren Gine eine Germanete erbaut ist ma nuterbliet wire, ficht bei finde ein Elnes Steffenig er ihr ber bilgine Deri-läufgelt, ser fligt Teinbe, gemeilt. Getre Ordent Beden ist bereiffen mach bet von bergeben, wenn er vom Verlauf ber in die Gutt Inn eine wenn er bestellt bei in die Gutt Inn eine wenn er bestellt bei die Gutt Inn eine wenn er bestellt bei in die Gutt Inn eine wenn er bestellt bei die Gutt inn eine Beder geben geben geben geben der Beder geben geben geben geben der Beder geben geben geben geben geben der bestellt geben gebingen geben 
auch im Alterthum, und man nimmt beghalb mit Giderbeit an, baft in ber Wegent ber Mala Triata ein Sauptther Athens, bas Dipplon, bas Deppelther, fich befant. Bing man bor Altere aus biefem Thore norbmarte gu ben Olivenpflangungen ber Afabemie, fo fab man am Bege Graber, bie von Staatswegen für gefallene Rrieger errichtet waren. Best fint fie verfdmunten, aber fitwarts von ber Triata fließ man in einem aufgeschitteten Bligel querft im Jahre 1861 bei einer Strafenregnlirung Reuatbene auf Graber alter Beit. Rach unt nach fint biefe Churen weiter verfolgt, und bereits ift völlig beutlich ein Theil einer Strafe an's Licht getreten mit Grabmatern auf ihren beiben Ranbern, anbre Graber babinter. Einige tamen noch ganglich unverrudt an alter Stelle ftebent jum Boricheine, anbre maren wenigftens leicht wieber aufzurichten, anbre wieber maren übler zugerichtet ober fo gut wie gerftort. Die Ausgrabung ift noch nicht ju Ente. Bas fie geliefert bat, perfpricht noch mebr.

Gin Grab unweit bes Dipplou, mie biefe mieberentbedten, mar jebenfalls in Altathen eines in gefuchter Gegent, war in feiner Art etwa mas beutintage ein Balais unter ben Linben ober in ber Wilhelmftrafie in ber nenen Raiferftabt ift ober mas fur ben Bemobner ber alten eine Billa in Baben ober 3fchl, jebes in feiner Art, fein mag. Gleich begegnet une auch beim Betreten bes Blanes ber Ansgrabung ein Rame aus vernehmer Ramilie: ba rubt Sipparete, bes Alfibiabes Tochter. eine Dame aus jangerer Generation ber Familie bes weltbefannten Alfibiabes, vielleicht bie Tochter bes ungeratbenen Cobnes bes auch icon oft eimas ungewarnen Lieblinge ber Gragien und, bin und wieber mit Schmergen, auch ber Athener. Gie fuhrt ben Ramen ber Frau bes alteren Alfibiabes. Da ift wieberum ein junger Ritter begraben, bem bas große Loos bes Tobes fur fein Baterlant fiel : Derileos, bee Lofanias Cobn, aus ber Ortfcaft Thoritos in Attita. Er fiel ale einer von funfen, bie fich bamale auszeichneten, im forinthifden Rriege gegen bie Spartaner. Es mar im 3abre 394 p. Cor. Gein Bilb, wie er ju Bferbe fampft, fcmudt bas Grab. In manden europäifchen Samminngen begegnet man bereite Abguffen biefes Dochreliefe. Da liegen bann auch von ben Grofen ber Bubne einige, freilich erft aus ber Epigonenzeit bes attifden Schaufpiele: ein Dichter, ber Tragobien fdrieb, Dafarens, beffen Ramen wenigftens biefer Grabftein aus bem fonft bollftanbigen Schiffbruche feines Radruhme gerettet bat; bann ein Anbrer, ber Romobien lieferte, "ben nun gang Bellas bei feinen Geften vernift", wie wenigstens noch bie Auffdrift auf feinem Steine behaupten tonnte. Gonft fpricht Riemand mehr von ibm, fo wenig wie von bem Schaufpieler Menebotos, ber aud bier beftattet murbe. Bin und wieber liegen gange Familien mit ihren Grabmalern beifammen; auf bas eines gemiffen Roroibes haben fie nach und nach bie

Ramen eingetragen ber Angehörigen, bie ihm in ben Tob und in bas gemeinfame Grab folgten. Sier bat man einmal eine Bufdrift icon im Alterthume pietatelos vertilat, um eine neue bei neuer Bennpung bes Grabes ober bod bee Steines an Die Stelle ju feben, ober wieber ein ambres Dal bat ein alteres Epigramm, bas aber boch immer noch balbrerfoicht burdidimmert, einem aber auch wieber nicht recht fertig gewordnen Relief Blat machen muffen. Die Ramen tann ich bier nicht alle nennen berer, bie fich nach und nach auf engem Raume im Tobe gusammenbrangten und gumeilen auch Giner ben Anbern verbrangten. Allerlei Formen bes Grabmale fint neben einander vertreten; bie flachliegenbe bedenbe Blatte und bie aufrechtftebenbe Inschrifttafel, niebriger ober bochicant, mit einfachem Giebelbache ober mit ben Promungen, Die bolb mehr innifdem, balt mehr torinthifdem Stile entiprechen. Es feblen auch bie gefag. formigen Grabauffabe nicht, noch weniger bie in fpaterer Beit für armere Lente, wie es fceint, Abliche Form bes fleinen Cplinbere mit umlaufenbem Bulfte - eine felt. fame Form, wie man auf bie getommen ift? Dagwifchen treten bann bie vollftanbigeren Rachabmungen eines beiligen Saufes mit feinem Giebelbache anfehnlicher berper; es ift bas Beiligthum, ju bem man bem Tobten Spenten brachte; jum Bineingiefen berfelben fint mehrfach Bertiefungen im Godel angebracht. In bem Grabtempelden aber fitt und fleht im Bifbe ber Berftorbene feibft ober mehre jufammen, aber gang ungezwungen, nicht von bem arditeftonifden Rabmen beengt, laffig lebenbig faft wie in offenen Sanetburen lange ber Strafe bin verfehrent. Gole Frauenbilber treten an einigen Stellen befonbere bervor, Manner ericheinen auch fampfenb wie iener icon ermabnte Derileos ober ein Anberer, ber Ardenautes bieft. Deben feinem Beren ftebt nicht felten ber Diener, er traat fur ben Angben, ber einen Bogel, fein Lieblingathierden, in ber Sant balt, bas Babegerath ober ber Fran reicht bie Dienerin bas Schmudtaftchen; fiber ben Schooft feiner Mutter beugt fich ba ein Rnabe ber mit Etwas von Schillerichen Bugen, eine Mutter ftreichelt ibre balbmachfene Tochter am Rinn, man reicht fich bie Banbe, biefes Banbreichen, in bem nun bentenb fo oft an viel gefncht bat, pruntent tritt eine Ifispriefterin in ihrem Ornate auf, athenifche Schubmanner in ihrer fethifden Uniform tommen auch vor. Gin großer Sunt, ein Stier, mehre Dale ein Lome fint auch in Darmer ausgebauen, nicht alle fo leicht au beuten. Die lururiofen Bewohner Mgrigente errichteten ja fogar Thieren ftattliche Grabmaler; Lowen wenigftene mogen ein Rriegergrab anzeigen, wie ber Lowe, ber bie Leiber ber gegen Bhilipp Gefallenen bei Charonea bebedte. Das ift in furger Mufaablung von Einzelbeiten bie neue Graberftrafe von Atben. Rur in ben Bilbmerten ift wie ein Abbrud bes gefchwunbenen Lebens geblieben, bas ebebem fich auch um fie ber

bewegte mit aller Unrube einer Grofftabt, mit allem Leichtfinne ihres Tagesvolfdens. Grabe am Dipplon pulfirten machtig Sauptverfebreabern ber Stabt. Beute ift et ftille in ber aufgegrabenen Baffe; aber laft nur einen Alterthumeforicher temmen, bie ja wie bie Genntagefinber fint und Beifter feben tonnen, ba fangt es mieter an fich ju regen. Bier eben bat fich ein Berliebter umbergetrieben, ba unten an ber Ede bes einen Grabmale bat er in ben frifden Bemurf bes Mauerwerte ben geliebten Ramen eingefriteit und ber Beliebte - wir find ig unter Griechen - ober fonft Jemand bat ibm fein Rompliment icon wiedergegeben. "Romes ift icon" fdrieb ber guerft, barunter fteht von anbrer Sanb: "unb ber bies gefdrieben ift's auch." Doch mir verweilen nicht beim Musmalen folder übrigens febr mabrhaftigen Biffienen.

And bie Grabreliefe felbft, ju benen mir jurid. febren, führen une ja unmittelbar bas leben ber; nur ein leichter Schleier ftiller Tranrigfeit, wie eines in fic gefaßten Gemutbes, ift jumeilen bruberbin gebreitet, fonft feben mir jur Erinnerung an bie Tobten bas, mas fie im Leben maren, anmuthevell bargeftellt. Da ift fein poetifcher Aufwand, wie ibn bas faiferliche Rom gern erborate, aber auch fein Sinbeuten auf Schreden ober Soffnung eines Benfeite - man bat ben Charon mit bem Tobefnachen auf bem einen Relief erfennen wollen, nicht bag es mich fiberzeugte. Raft als fdriebe fie nur in ibrer Sprache ben Ramen auf bas Grab, giebt bie Runft bier fill entfagent im Dieffeite beidloffen bae Bitt bee Berftorbenen. Dabei zeigt fich wenig ober gar fein Streben nach Berverbeben bes Bortratmäßigen, bas bie Romer felbft um ben Breis ber Abfurbitat gu erreichen nicht icheuten. Dur fo ericeinen bie Geftalten mit einer gewiffen Allgemeingiltigfeit, wie fie in bem, mas ber Grieche gang ju fein verftant, im rein Menichlichen, ale Anaben, ale Rrieger, ale Dabden, Gattinnen, Familienglieber und Bausgenoffen jur Lebensteit gemofen maren.

Muf ein ungemein anfprechenbes Grabrelief modte ich mit befonderem Rachbrude Die Aufmertfamfeit lenten; bie Anfchanung beffelben ift bereits an vericbiebenen Orten geboten, in Bonn, in Salle, in Bena, in Burich und Dorpat, in Bien, ich weiß nicht ob jent auch ichen in Berlin, find Gipeabguffe in ben Cammlungen aufgeftellt, ein befannter Bhetograph in Athen bat auch fur Berbreitung geforgt. Da fitt im Reliefbilbe Begefo, bes Brozeuos Tochter, fie nimmt eine Schnur etwa - es ift Richts von einer folden ausgeführt, nur bie Sanbbewegung fpricht es ans - aus einem offenen Gomudfaficen, bas ibr bie Dienerin vorbalt, biele wohl eine Stlavin in austanbifder Tracht mit einem Mermelgewante. Das ift bas game Bilb, ba bebarf es meiter feines Interpreten und auch feines, um bie echt attifche Lieblichfeit biefes Reliefe einem Jeben fühlbar ju machen.

Mander wird fogar an Muem feine Frente baben bis ju bem Ceffel bin und bem gierlichen Fufichemel. In anfpruchlofefter, fo gang felbftverftanblich fich gebenber Anmuth fteht biefes Relief ber Begefo unter allen gu. fammen neu gefundenen mobl obenan. Bei ibm ift auch bas flache Relief und mit bemfelben bie echt altgriechifc einfache Brofilauficht noch völlig eingebalten. Gin benachbartes Grabmal, beffen Abauffe in Bonn und Bien fich finben, laft bei boberem Relief bie Beftalten ichen mit halber Benbung nach born beraustreten. Es bangt mit ber gangen Ummanblung griechifden Befene und ariedifder Runft vom vierten 3abrbunberte v. Cbr. an jufammen, bag auch in ben Grabreliefe über bas in ber Befdrantung bee Flachreliefe und ber Brofilanfict Befriedigte binaue immer mehr auf ein anfpruchevoller im Relief und in ber Figurenwendung Beraustretenbes bingearbeitet wirb. Da entwidelt fich freilich auch wieber eine neue ftolgere Sconbeit, wie in bem Grabmale jener beiben Franen, von benen bie eine in junonifder Rulle auf bem Ibrone fitt, an beffen Armlebnen Bibbertopf und Sphing angebracht finb. Enblich wird volle Borberanficht ber Figuren, Die bann in bobem Relief gearbeitet und immer baufiger flebent bargeftellt ju werben pflegen, grapeju Regel. Die Ifispriefterin, ichen am Rnoten bes Gewandes auf ber Bruft fenntlich, bie ficher aus ro. mifder Beit erft ift, prafentirt fich unter ben neugefunbemen Reliefe bereite gang in biefer Beife. Gine Menge unerfreulicher Beifpiele biefer Barabeftellungen bat auf ibren Grabfteinen bie Infel Rhengig bei Delos geliefert: es find billige Pruntftude, Gurrogate für bas Beroon mit Statuen barin, bas bem Reicheren in biefer Reit gern gefeht murbe.

Stellte ich nun aber bie Debraabl ber neugefunbenen Reliefe ber athenifchen Graberftrage, gumal jenes ber Begefo, febr bod, fo mochte id mich babei nicht blind ichelten laffen um einzelner Dangel ber Formen willen. Freilich maren es ficher nicht bie beften Deifter bee bamaligen Athens, welche biefe Reliefe machten, es waren nur attifde Banbmerter, aber freilid eben bod attifde Santwerfer, auf welche biefes Bort in unferm Ginne nie gang richtig paffen will. Wohl wieberholten fie nur befannte Motive, aber mie bimmelmeit pericieben finb berartige Bieberholungen bon jenen ber Cartophagarbeiter, bie nur jufammenftoppeln und ale ihre Buthat bodftene Etwas verberben. Will man fich beutlicher maden, mas fur ein Schlag ben Sanbwerfern biefe Reliefe arbeitete, fo muß man fich nur bie Beit vergegenmartigen, in ber fie lebten. 3ch babe babei gunachft nur bie befferen Stilde, namentlich ben Deritees und bie Begefo, im Muge. 394 v. Chr. fiel, wie gefagt, Derileof und nach ben bestimmten Rriterien ber Schriftformen fann auch bas Relief ber Begejo nicht viel fpater gemacht fein. Damale maren feit Generationen bie Berfftatten

bebeutenber Runftler in Atheu in Thatiafeit; vorausgegangen bor geraumer Beit maren bie unter genialer Leitung auf bie Bebung auch ber untergeordneten Rrafte nothwendig machtig einwirfenten Berifleifden umfangreichen Runftunternehmungen, und beren Trabition mar trot bee peloponnesifden Rrieges nicht wieber unterbrochen; bie Blaftif flieg fogar bis bamale grabe in ber Marmortednit noch ju immer neuen Erfolgen; es war bie Reit, wo ein Clopas mirfte. Degen alfo auch mancherlei großere und fleinere Berfeben Bebem bei naberer Betrachtung biefer Reliefarbeiten auffallen, fie tragen boch ben Stempel einer Beit, in welcher auch ber geringere Santwerter enblich bie Radmirfungen einer vorangegangenen groffartigen Runfitbatigfeit im gangen Staate. bie fortgebenbe Bebung burch bie noch immer voranfdreitenben führenben Deifter in fich aufgenommen haben mufite. Gie tragen ben Stempel einer Beit, in melder auf biefe Beife ber offenbar natürlichen Begabung ber Griechen für Formenauffaffung unt -wiedergabe eine allgemeine, mehr ober weniger bas gange Bolf burdbringenbe Coulung ju Theil geworben mar.

(Edluß folgt.)

# Ermiderung.

Bar Richtigftellung einer Mittgeliung aus Beft fiber bie Angelegenheit ber Konfureng für das Bathpampi-Maufeleum, erhebt here 3. hen nick ein Rr. 9 best Beiblattes biefer Zeitschrift eine sörmliche Anflage auf Rechebverlebung gegen die Beurcheilungstommissen und bas Denmalsonie

Bur Entfraftung biefer unberechtigten Mullage fieht fich Unterzeichneter als Mitglied jener Jury berufen und verpflichtet, Folgenbol ju erwibern:

- 1. Om aufentüfete ungarifete Driginaltet ber Preisculfeteisum iber Muserut ervenet, terrajus-Greinselfeteisum iber Muserut einer in bei Gustebung eines plasfishen Webell's gefereret. Besglich femulie für eine veröftlichen Webell's gefereret. Besglich femulie für ein arblitchenissen Innuarf auch Zeich nun gen ertefflichigt werten, wie benn auch in ledernissimmum mit den Konturrengebeingungen bie Weippale der Preischeiten und eine Seichen befand.
- 2. Tag bei ber Peribertipilang jese Rödiglet auf bei Cumme, nedies all ängerhe Grenne fie bei Machillet der State bei Chrone fie bei Machillet nach jedie marben, ift ungenam. Die Jung hat ber Breit Beischapt finner ber eingefanferen Afreiten gerframt. Gie hat bie Geffigung verfete vom Zuchallumfel actionigelieft, netfele unz verfete vom Zuchallumfel actionigelieft, netfele unz gegenparten, fich entfelef, ben Verfe anspirleten, und auch bie erfe bann, alb vang Casperdinnige fendariet worten nort, bei det latteriele Vereift Schieferang? mer bei Benefic und Bernalde einem Reitfälleten krandber mod Bernalde einem Reitfälleten krandber mit den Bernalde einem Reitfälleten bestehe den Bernalde einem Reitfälleten bei den Bernalde einem Reitfälleten bei den Bernalde einem Reitfälleten bestehe der Bernalde einem Reitfälleten bestehe den Bernalde einem Reitfälleten bestehe der Bernalde einem Reitfälleten bestehe den Bernalde einem Reitfälleten bestehe den Bernalde einem Reitfälleten bestehe den Bernalde einem Reitfälleten bestehe Bernalde eine Bernalde eine Bernalde eine Bernalde eine Bernalde eine Bernalde eine Bernalde einem Bernalde eine Bernalde

um ben bedungenen Preis von 25,000 Gulren wirflich berauftellen fei.

- 3. Das bie durt aus finf Migliebern, fatt mit aus breien jusammengefest werten, gefäch in ber beften Abside, auf Autrog bei Ausstellen bei Bereins f. bie. Rücht, auf Autrog bei Ausstellen und Bildearen werden fin, der einsigfende brei genei Preferieber vertrecht fieten, mut beit mit, grube im Interesse ber fenturieren Rünfler, ber Einfrigfeit und Bereingenommenheit von Untstelle berauffe der Ausstelle bei Littleile fennlich verzusengen.
- 4. Daß baburd bas Berhaltniß ber inlanbifden ju ben auslandifden Gadverftanbigen ber Rabl nach beranbert worben, fann nur bon bem fubjeftiven Stanb. punfte eines an weit gebenben Difttrauens ale Rechteverlehung bezeichnet werben, eines Diftranens, welches im Binblid auf ben unbefangenen Beift bes mafgebenben biefigen Runftlerfreifes jeber Grundlage entbebrt. Es burfte jene Bestimmung ber Preisausichreibung überhaupt nicht ale Garantie-Dagregel in Diefem Ginne aufgefaßt merben, benn erftene war ja bie Mufnahme berfelben eine gang freiwillige und bann mar es eben gur Beit ber Breisaneidreibung gang unmabriceinlich, baf fic an ber Renfurreng auch auswartige Runftler betheiligen murben, beren Intereffen gegen bie Engbergigfeit biefiger Dittonfurrenten unt Breierichter ju follben gemefen waren. Enblich bat fich bie nachtragliche Beranberung bes Bablen-Berhaltniffes ber inlanbifden und auslanbifden Cadverftanbigen in ber Anwendung ale febr unfoulbig erwiefen, ba bas ablebnenbe Urtheil ber Jurb einftimmig gefällt murbe und fomit auch bei einem Dreirichterfollegium baffetbe gemefen mare.

36 tann folieblich Beren 3. Bennide bie burch ibn bervorgerufene Bemerfung nicht erfparen, bag biefes ablebnenbe Urtbeil in Beaug auf bae Begas bube bennide'ide Daufoleumeproieft feineswege ausichlieftlich burd ben politifden Stimmunge-Moment, fonbern allerbinge auch burch rein afthetische Bebenten berbeigeführt murbe. Daft in biefem, wie in anbern abnlichen Sallen bie Rompeten ber Breifrichter von bem einen ober bem anbern ber Betreffenben binterber öffentlich angefochten wirt, überrafcht mich feineswege, und bies burfte auch bie Bury ber Bathbanbi - Daufeleumefenfurreng rubig über fich ergeben laffen. 3m llebrigen war bas Goreiben an bas Romite, in welchem D. Bennide feiner "Ueberrafcung über bie Ramen ber Jurymitglieber und bas gefällte Urtheil" Musbrud verlieb, in einem Zone gebalten, melder wohl nirgenbe auf Beantwortung Aufprud erbeben barf, und femit bleibt von ben "Rechteverletungen, gegen melde Runftler im Intereffe ber Ronturrengen überhaupt proteftiren muffen", nichte übrig ale bas bedauerliche Saftum, baft bas in jener Mittbeilung ermabnte Dant. fdreiben bes Deutmaltomite's an herrn Prof. Begas trot bes formellen Remitebefdluffes entweber bie gur Austragung ber gangen Angelegenheit vertagt worben ober nicht an feine Abreffe gelangt ift, wofur bie Jury allerbinge feine Berantwortung ju tragen bat, aber auch Die möglicherweise ftattgefundene Unterlaffung biefes Aftes ber Courtoifie nicht entidulbigen will.

Beft, Ente Februar 1871. Guftav Releti.

ale Mitglieb ber Jury.

## Aorrefpondenj.

Trefben im Jenner (Getal). Berner ermachft unferer Stabt in einem Stanb. bilbe Theobor Rorner's ein neuer plaftifder Schmud. Daffelbe, von Brof. Sahnel mobellirt, wird gegenwartig iu Mirnberg gegoffen und foll auf bem Dohnaplat por ber Rreutschule jur Mufftellung gelangen. Rorner, in Drefben geboren, war ein Schuler bes genannten Somnaftume. Der Dichter von "Leber und Comert" ift fühn vormarte fdreitenb bargeftellt. In ber Rechten balt er bie Befange, mit benen er ben Duth feiner Ration entflammte, mabrent bie Linte, an eine befannte Strophe bes "Comertliebes" mabnent, tie blante Baffe an bas Berg brudt. Das mobigeformte, anebrudevolle Sanpt ift unbebedt. Die jugenbliche, ichlante Beftalt tragt ben Reitermantel, ber born offen fleht und burch bie anefdreitenbe Bewegung jurudfallt, fo bag barunter bie Uniform ber Lubemer fichtbar ift. Gine zweite monumentale Arbeit, Die in ben letten Monaten aus einem bieftgen Atelier berporgegangen, mar bie Ublante. Statue für Tubingen von . Riet. Letterer bat barin, bei fo mander Cowierigfeit, welche bie Berfonlichfeit bes Dichtere ber plaftifden Bebandlung entgegenftellte, eine mit Liebe burchgeführte, lebenemabre Bifenifftatue geliefert. Brof. Chilling arbeitet gegenwartig an bem Rietidel . Denfmal, bas vor bem Afabemiegebaube auf ber Brithl'ichen Terraffe aufgestellt merben foll. Much bie beiben letten filr bie Terraffentreppe bestimmten Gruppen ber "vier Tageszeiten" merben in biefem Jahre jur Aufftellung gelangen. Roch faben wir von plaftifden Arbeiten einen iconen Schild mit einer phantafievollen. allegorifden Darftellung bes "Rrieges", ben R. Bartel für bie Frau Großbergogin von Beimar gefertigt bat. Bei tiefer Gelegenheit fei auch ber trefflichen Banb. gemalbe gebacht, bie ein bieftger Ranftler, ber begabte Ar. Preffer jun., in ber Billa eines Runftfrennbes ju Gifenach ausgeführt bat. Die Entwürfe bagu maren bier ausgestellt und erfreuten burch ibre ftulvolle Muffaffung.

Unfere gegenwärtige General-Direftion ber fonigl. Cammlungen für Runft und Wiffenfchaft ift in reger und umfichtiger Beife bemubt, bie genannten Sammlungen bem Stubium juganglicher und nubbarer gu machen. Go zeigt neuerdinge bie f. Gemafbegglerie eine theilmeife veranberte Aufftellung ber Bifber, worurch befondere eine großere, fuftematifdere Bereinigung ber

Berte ber einzelnen Deifter, wie auch eine beffere Beleuchtung berfelben erzielt worben ift. Biele Gemalbe, namentlich ber flamanbifden und hollanbifden Soule, bie fruber ju boch, überhaupt ju buntel bingen und ber Beidaunna faft gang ungnganglid maren, fint erft jest jur vollen Wirfung und Geltung gelaugt. Um fur biefe neue Aufftellung ben nothigen Raum ju gewinnen, bat man ben großen Rorribor, ber bieber leer ftanb, mit gur Mufftellung ber Bilber benutt; ebeufo find Die Gemalbe neuerer fachfifder Runftler, welche vericbiebene Rabinete ber zweiten Etage fullten, in einen neben bem Dufenm befindlichen Bavillon bee Amingere transfocirt und bort ju einer Geparatfammlung vereinigt worben: Mues Menternngen, mit benen man fich polifommen einverftanben erffaren wirb. Much ift ber Befuch und bas Stubium bes biftorifden Dufenme, bes grunen Gemolbes und ber Befägfammlung febr erleichtert worben, Sammlungen, Die ein reiches, leiber noch ju wenig gefanntes Borbifvermaterial ber Runftinduftrie bieten, und bieber nur fur Touriften und Lobubiener ba zu fein fcbienen. Ramentlich ift feit vorigen Commer burch ein neu aufgeftelltes Regulativ bas hiftorifche Dufeum guganglider gemacht ; letteres, beffen erfter Borftant Brof. Dr. hettner ift, murbe ju biefem 3mede neu eingerichtet. Leiber werben bie liberalen Intentionen bes Beneralbireftore, Frben. v. Friefen, bezüglich ber Rusbarmadung biefer Sammlungen noch ju febr von ben unjulanglichen Potalitäten beidrauft, in benen lettere untergebracht fint. Dan fpricht jeboch bavon, bag fur biefe Cammlungen gredentsprechentere Raumlichfeiten im alten Galeriegebanbe bergeftellt werben follen. Für bas bifterifche Mufeum ift neuerdinge eine werthvolle Moquifition gemacht worben. Die Regierung bat fur ben Breit von 10,000 Ehrn, Die Rartone ju ben Darftellungen aus ber beutiden Raifergeichichte erworben, welche Sonorr v. Rarolefelb im tonigl. Coloffe ju Dunchen ausgeführt bat. Rein paffenberer fünftlerifder Gomnd tounte fich fur bie Raume best genannten Dufeume finden laffen, ale biefe Darftellungen aus ber Glangeit bes bentiden Reiches. Doch burfte es fur Freunde ber ebeln Runft bes Grabftidele von Intereffe fein, ju boren, bak bas große, bom biefigen Rupferftichtabinet beransgegebene "Galeriewert" im vorigen Jahre feinen Abichluß gefunden bat. Das Bert, bas 1753 begonnen wurde und an bem nambafte italienifche, frangoftiche und beutide Rupferfteder arbeiteten, gabit 153 Blatter, und foftet geb. cpl. 180, ungeb. cpl. 162 Thir.

Shlieflich fei noch ber funftgefdichtliden Borlefungen gebacht, welche une biefer Binter gebracht bat. Diefelben merben bon Brofeffer Dr. Settner und Bofrath Dr. v. Babn gehalten. Erfterer lieft über bas Beitalter ber Renaiffance in Italien, inebefonbere über Lionarbo, Dichelangelo, Raffgel, Letterer über bie Renaiffance in ber bentiden Runft, über Solbein, Durer u. f. m. Die Bortrage beiber Berren baben eine febr jablreiche Theilnahme gefunten, mas um fo erfreulicher ift, ale biefelben gang baju angethan finb, anregent unb belebent auf ben Runftfinn bes Bnblifume einzuwirfen,

#### Mekrolog.

Der Bitbhauer Briebrich Bitheim Schwent in Dreiben ift bajetbit am 23 februar im 42 Lebensjabre geftorben. Schwent, aus Dredben geburig, mar ein Chuler Rietichel's unb bereifte fpater mit einem alabemifden Reifefiedenbinm Ratien. Geine erfte größere felbftanbige Arbeit (1862) mar bie Brunnenftatue bes Autfürften Johann Georg I. für Johanngeorgenftabt; birrauf folgte bie Bellertftatue far Dainiden nach einer Sitze Rietichel's. 3m Jahre 1865 führte er nochmale eine Statte streigen a. Im Jagre 1800 juorie er nommale eine Eranie bes Aurfähren Isbann Georg I. für Baugen aus. ferrner gingen aus seiner hand bervor die Standbilder heinrichs bes frommen und ber Aurfärstin Sophie für die Sophienkriche in Drebben und endich (1869) bie Statum Intber's mid Melandthon's ale Racabenidmud für bie Burgeridule in

E. Ferdinand Josef Effer, ber Bedfibent bes Central-Dombamorerins Borfanket, gebeimer Julitzath und Abvolat-Anwalt, ift in Köln am 5. Wärz nach berzen Krantenlager verschieben. Der Berblicken fland feit bem Jahre 1848 alb Brafibent an ber Cpipe bes Cemral. Dombauvereine und bat in biefer Gigenicaft fic bar bochfte Beebienft um bie forberung bes Rolner Dombaues erworben. Seiner Umficht. Cadlenntnif und Unverbroffenbeit ift es auten Theile amm Santenmang ane umverteigtenett in e guten Leete sign dierlien, daß vom presiglienen Gewerenauent bem Deue jan Bolenbung der Ablume die bekannte Feiterie-Kelikle auf eine Reihe von Jahren benüligt wurde. Die bestiche Klußter-lich in der die der der der der der der der die die Reihe von Jahren benüligt wurden, bei jahrtich für 20,000 Icht. Gemalier und plaftliche nundergerinklunde angerfauft werben. Es wird fomer batten, ibn burch ein anberes Borftants Mitglieb ju erfeten, welches Luft und Beit batte, bem Dombaue aus reiner Liebe jur Cache fo viel Mube und Corge jugumenben, wie Effer gethan bat.

#### Aunftvereine, Bammlungen und Ausftellungen. Die Camminngen bes ftabtifden Dufenme in Roln

burd brei bemerteuswerthe Runftwerte vermehrt worben. Der Borftant bes Mufeums Bereins bat nomlich bie Statue "Porelei" von Rarl Bof in Rom und bie Mufenmttommiffton beis Thiernud "Canheche" von C. g. Deider in Duffelborf erworben. Zugleich machte ber Gebeimerath Dagobert Copen-beim ber Stabt ein brillantes Geschent mit ber "Zubith" von Bofeffer Clemens Bemer in Daffelborf meldes er bem

Gewinner in ber Dembaulotterie in feinen Befit gebracht batte. \* Rriefuber. Ansftellung. Der greife 3oferb Rriebnber, einft als geiftvoller und gilldicher Portratzeichner ber Liebling ber Wiener Beitlichaft, aber feit Jahren burd wibrige Schiffale jur Giafamfeit und Unthangfeit verurtheit, bat gegenwärtig in ben Raumen ber alabemiden Galerie in Bien eine Sammelausstellung feiner Werte veranftalte, weiche in mehr als 300 Rummern bie gesammte vielfeitige Thatigfeit bes Meifters umfast. Außer einigen Etwbien und lanbicaftlichen Bilbern in Del und gabtreichen Mquarellaufnahmen beimifder und frember Begenben von munberbar feiner und mahrer Raincauffaffung enthalt bie Aushellung jeiner und keiner namenungnung empatt ein ausseunung namentlich eine fast vollftändige Busammenkellung ber Porträck in Aquarell und Steinbrud, welche hauptläslich ben Auhn Kriehnber i begründet haben. Die hervorragenden Berfönlichteiten ber öfterreicifden Raiferftabt aus bem erreignifreiden balben 3abrbunbert ber nnmittelbaren Bergangenbeit fieben bier in treuer und lebenevoller Darftellung verforbert ber und. Die Technit bee Agnarelle und ber Lethographie finben fich Die Lemni ver naftneren une er eine Begebenen mit einer Beiferfchaft gebandbate, welche ben gegebenen Waterial alle feine Birkungen obzugetwimm verflete, ober ihm jemals derwolt anzuben. Unter ein Liebargobien find außer ber Menge ber Porträts vornebmlich einige Rachbitbungen ven Berten alter Reifter, g. B. von Raffael's "Rabenna im Granen" mit Boretto's "b. Juftina" im Wiener Belwebere bervorzufeben. Das erftere Blatt, eine große Seitenbeit im Runfhanbel, ift unieres Crochens bie befte

bieberige Reprobuttion bes Raffaerifden Bitoes, ben Stichen ren Geimmuller, Anricha u. M. am Bartheit ber Rad-empfindung bes berrliden Originals emifdieben überlegen.

Gine internationale Runftanoftellung wird in Umfter-bam im Colale ber Mabemie ber foonen Runfte am 4. Gep-tember bieles Jahres eröffnet unb am 2. Oftober geichloffen Das Unternehmen gebt von ber flattifden Beborbe merben. aus und hat bei ber gunfigen Lage Amflerbams für ben insernationalen Bertebr Franteriche, Englands, Deutschland internationalen Bertest granterins, Englands, Deutschafte und Claubinaviens alle Bedingungen eines guten Erfolgs für fic. Die für die Aussellung bestimmten Gegenstände muffen vom 7.—21. August angefommen fein und find bei gewöhnlidem Aubriransport unfrantirt mit Begleitichreiben an bie Ausflellunge Rommiffion im Lotale ber Alabemie ber iconer Ranfte, Dube Manbuispoort B. 106, in richten. Die Rad. fenbung erfolgt unfrantirt an bie aufgegebeme Abreffe. Die Stattbeberbe bat fecto golbene Debaillen, jebe im Berthe von 100 Gulben, gefittet, welche von einer Inry ben feche burd ibre Leiftungen bervorragenbften Rlinftlern quorfprocen

Die Anoftellung bes Aunftvereins in Tilfit wird biefes ermartenben Storungen bee Gifenbabnvertehre nicht fatifinben.

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

Die Ditglieber bee Ronigt. Afabemie ber Runfte gu Berlin baben auf ben mehr ermonnen Erlag bes Ruftus-minifters bestäglich ber letten alabemichen Ausftellung folgente Berfiellung an Deren von Mubler gerichtet

Greellena! Muf bie Ginaabe ber Mitalieber ber Ronia liden Atabemie ber Ranfte pom Rovember 1870, in welcher bie febr ergeben Bit haupe vom Avormert 1970, in Medier bie febr ergeben den eine Greifen mit mit den bei Bende baben, ber Keinflichen Alabemie ber Rünfle die Bende bedageneigtest mitbeilen zu wollen, welche leitend gewosen fin die das ummittelbare Einscherten Ein. Excelleng bei ber Umbangung von Bilbern in ber lebten Runft. ausftellung obne hingutiebung ber bafilt gewählten Rommiffion, ift bem Senate eine Antwort burd Ere. Erellen; geworben, offentiden Blater jur Renntnig getommen ift, ba biefetbe birett au ben Ernat und nicht an bie Alabemie ber Runfte abreffirt mar.

Die faft gleichzeitig erfolgte Beröffentlichung biefes Ertaffes in einem amtlichen Blatte fdeint fomit auf fpeciellen Befehl

ine cinem managen Sinte jogein jeuni ung jeftellen Belehl Ern. Errelleng reinigt ju fein. Demmach ertante fich bie Alabemie, ju ! fie betrachtet es ebererbitig gegen En. Errelleng ausgulprecorp.

ebrereitig gegen um areneng ausguspreuen.
Die Königliche Alabemie ber Klinfte ift, sowie jebe andere Alabemie, mit ber Politogativo organissiet, bas ber Staat fich bescheitet, die neuen Müglieber aus eigener Wahl bervorgeben ju laffen, fich eiber mir bie Beftaigung vorbebaltenb. Dierin gerabe liegt eine gemiffe Beldavigleit, eine er eestionelle Stellung ber Rerpericaft und bie Ehre Mitglieb

berfelben gu fein. Die Atabemie ber Runfte in ober foll fein eine Ge-Die Andermie der Kluffe is oder foll fein eine Ge-meinschaft der Weifer, von welcher der Geban beraussiegt nud erwartet, daß fie als höchft Autorial bad Gebeiben and die Geberterung der Ausstäte der Muge dode; bei welcher die Krone felder gelegenlich Nath nud ihäuge Wei-balle enundenden nich verschandt.

Satten Em. Ercelleng in biefem Ginne ber Atabemie 3bre Briebt gugeben leifen, bag biefelbe fic guachtlich fiber bie Ehulb ober Unichulb ber Derren Remiffare ausfprache in Betreff ber Anordnung von Gemalten motbologisch en In-batis in naberer Rachbalfchaft mit folden biblicher Gergenftante, fo murbe bie Alabemie nicht verfehlt baben, pflichtgernag gewiffenhaft und unparteilich etwa in folgenber Beife fich ju außern.

Es gift überall, wo gute Sitte bericht, für nuerlandt und ungulaffig, Runftgegenftande ob foonen Indate öffentlich auszustellen, mag ber objedne Charafter fich lundgeben in nadten Biguren ober in folden, tie vollftanbig befleibet finb. Die menichliche Ericeinung aber, bas foonfte unb aller-Die meniching Ericeinung aver, con invone und aller-rollenbetfte Dafein in ber göttlichen Schöpfung abzubilben, bas bat bie bilbenbe Runft ju allen Zeiten für ihre bochfte Aufgabe und ein Gelingen barin für ihre Giorie angesehen. An tiefer Stelle bari Riemant fo meit geben, etwas Uncechtes

ober Berwerstiches ju juden, ohne fich in ben fraffeften Biberspruch mit fich seiber ju beingen. Ber so weit gebt, ber migte tonseunereweise alle Gemalbe-Galerin und vollends die Antiken-Addientie fammt und sonder fichiefen. Bei ber Darftellung bes Rodien ift's Aberall bie Zaftiofigfeit Det oer Durpening eer noairn in v auerau eie antionigera und ber schiedte, wolf gar ichamiofe und frivole Zun, ber verlegend werbem toun, teinemags aber bie Rubinti als saide, sonft milte ja in ber That auch feibft die Chriftusgeftalt bes herrn Berlau, weiche in Em Ercelleng Erloß befondert ber perm Vertat, weiche in Em Ercelleng Erloß befemberb bervergeboben, eine fluide Berführunung erzungen, um is meis, als bielelbe, wie felch auch gemole, leineswegs vom einer bedalm Aufglüng Arnaphi gleiche. Wenn Em Ercelleng aber befembers betonen, baß est bes erligisfe Gefühl verliebe, lobalt im alchfter Albe vom Cheiftms-Bittern gräftere Dartfellungen einer nachm aumlem Benach

und einer Rumphe gufammen in bemfeiben Gaale ericheinen; wenn Em Errellen berartige Infalligleit mit einer Rigerefindt, von welcher bie Alabemie bisber leinerlei Beifpiel gefannt bat, für bie Butunft ftreng vermieben wiffen wollen, fo ftreng, bag Dochbiefelben funftig Revifien und Supercevifion in Aneficht ju nehmen für erforberlich halten - jo barf bie Alabemte Ero. Eredling nicht verichmeigen, bag fie fich auf bos ichmerglichte getroffen und um fo mehr in giemliche Ber-legenbeit verjetet findet, als fie aus Em. Errellen Borten und Aufichten mit bem beften Billen feinerlei beffere Beiebrung n fchöfen nib in gemiemen im clambe fit; daß fie seiner es bestreifeln moß, od gebiegene Männer in ber Briggliedschaft unter solchen Uniftanden und in solcher Peripetive sich werben destinmen lassen, das Geschift des Arcangements der Gematbe ju Abernehmen.

Ber es jemale verfucht hat, nur eine einzige Band mit Bilbern anfilebig und mit Geichmad ju beblingen; wer vollends bie Schwierigfeit hat framen lernen, mehrere Glie von febr ungleicher, theilmeife fotechefter Beleuchtung mit Bemalben von verschiedenfter Dimenfion, verschiedenftem Lotal-Uffelt rc. in einigermaßen guter Orduung und Symmetrie aufauftellen, ber wird feine Meme verzweifejub berunterfallen taffen, wenn man ibm obenein and noch bie Bumuthung fellt, Erfunbigungen einzuholen Aber perfonlich beobuchtete Begiehungen

ber Bilber in einauber. Die herren Runfter, weiche ansgeftellt hatten und auch fluftig bie alabemiiche Ausftellung mit ibren Berfen ju fomuden in Ausfiche nehmen, fie treten llogend und fragend beran und fprechen fich unumwunden babin ans, bag nuter fo bevormuntenben brudenben Berbattniffen fie es vorgieben buriten, auf Die Chre, in ben Galen ber Ronigliden Mabemie

vörfein, and bei Ger, in dem Glien ben Keiniglichen Madmint länftig andspieller, lieber gam mid gezie ein flage Gemoglein an bem Cang gelicht, bei der Greiten ein flage Gemoglein an bem Cang gelicht, ben bie Armen ihr band den Gemoglein und bem Cang gelicht, ben bie Armen ihr band den Gemoglein und der Gemogleichte Armen der bei einem Gelichte in über feldigen Gemonleit, bie beides ausgeführ Angefenden, gie einem Grund beid angendentischen Geriffeinisch alle minischung annerer Angeligheiten enterteamen wollen; zum fo der interfentigen unter Angeligheiten enterteamen wollen; zum fo empfindlicher fühlt fie fich getroffen burd bie bellagenemerthe emplustiger justi is nich gefreigen darch ber derlagfuswertige Wississummung, die mie ein Olihghabil unermatet und wurde Wississummunder und wurde (dulbet seinen Geraffung über sie herringsbroden ist. Eine Berubigung Feune die Rinsissum der Arin sinden, wenn Ern. Erzelfung die Albeimie nur derin sinden, wenn Ern. Erzelfung die Middelle gestellt erzelfungsten, wenn die Vereindung mit der Königsten Albeime über Verligszien.

bie unvereinder find, hochgeneigest fallen loffen, und in rein funfteeifchen Angelegenheiten ber Ausbritat ber Alabemie, welche biefelbe glaubt mit Recht beanfpruchen jn fonnen, 3bre Anertemung nicht verjagen modern, woburch jngieich bos lebte Wort in biefer Angelegenbeit gefprocen fein wurde. In biefer hoffnung zeichnet mit ber ichutbigen Chrechietung Em. Errelleng

Die Mitgliebicaft ber Ronigliden Mabemie ber Runfte. "r " Mus Tiral, Jojeph Daber, ber Deifter bon Bruned und Geeinach, erhalt num Gelegenbeit, bie men erbaute Aliartirche auf bem Dirfchunger bei Inebrud mir einem großartigen Frestencyflus auszuftarten. Rach ber Abficht ber Erbauer foll bie Rirche burch ihren Schmud eine ber ichfoften bee Lanbes werben. Gie bietet ihrer Antage nach weite Bianbflachen, weil man fic biefesmal jum comanifden Stole emichloß; alle Bitber follen jur Eransjubftantiation in Berhaltnig gebrocht merten. Bu bemajen find bie Boeballen und bie erfte Ruppel mit auf bas Gaframent beguglichen Bitbern aus bent alten Teftoment : Meldifebed's Opjer, ber Mannaregen u. f. w. Der folgenbe Gurtbogen ift ale Uebergang vom alten

ine neut Teftament ber Muttergottes geweibt; unter anberen find in Debaillone Ginnbitber aus ber lauretanifden Litanei jub im Michallend Schmidtler aus der interdentigken Linden ausgebingen. In der jurierte Ausgept find Gemählet aus dem neuem Zeifdammt mit Sectem wir die Bodget zu Kann. Die Pentern inster, ausgeführen. Das Pressbertrium gefort der Einstemung der Ausgebinsonners und dem Defense Erricht um Gemähler der der der der der der der der der unterhalten. Des Langischi gibt im Richen Raum für einen kann von Gestam, weich die Geflackte ber überbung der kann von Gestängt, weich der Geflackte ber überbung der Alianieframemes burd adigebn Jahrhunderte repralentiren; babei bat ber Rantier aud auf audeiftlide Ginubilber aus dadei hat der Alluftler auch auf aufeiftliche Glundlitter aus bem Rantalomen Raftlicht zu nehmen. Bis man aus bleiten höcht allgemeinen Untriffen flete, in die Aufgabe eine gewal-tige, aber auch die Geste nach, einer bogunnisten Gieram-aufgnführen. Der ganze Eptins fell in vier Jahren fertig fein: eigenhändig lann bos Raders woch laum leifen, er mich beder einem Zehl der Arbeit an Gehlichm übertragen.

Um ein porgefommenes Miftverftanbuiß zu befeitigen, be Um ein vorgefemmens Misperfindwis zu befeitigen, be-merten wir noch einmal, baß bermater Beitenz zu 3usbrauf von ben Bobreitiefe, welche Gellin zum veraus für sein eigenes Ernb verfreitzigt. beb ich geben ber der gefeinde sich die Gepochgliffe machte und auf Bestillung liefert, mich jedoch von Grobend bes Kniefers Magrinnitum. Es worte allerbings von größem Barterfel für bos kunffgabinn, nenn bei Bakvon grognem Interest fur das xumpinarum, wenn die Sac-reftels in ber hoffirde burd Abguffe juganglicher warben, Steiner tonnte jebod trof feiner Bemilbungen bis jest nicht bie Erlaubuig erhalten, fie abgujermen.

Bei Ansgrabungen in Golgos auf ber 3ufel Cupern bat ber ameritanifde Confut General Cenola bie Rutnen eines febr bebentenben Tempets und eine Maffe Stnipturen Dieje Stulpturen follen ibres Etple wegen, ber eine Berichmeigung griedifder, afiatifder und agpptifder Enpen aufweiß, ben großem ardaologischem Berth fein. General Cesnola bat biefelben ber Eremioge in Gt. Petersburg jum Rauf angeboten, ber Rauf ift indes nicht ju Gtanbe

#### Beitidriften.

Chriftides Annftblatt. Rr. 2. Jie turbieriden Derfiellungen bes f. Abenbuchts. - gerb. Ctabter, Refenlag (fitz Belgiftn.).

Photograph, Mitthellungen. Nr. 83. Unber eine einigebe Methode Papier zu rüschern und Zeichrengen zu kopiern. — Unber Reperduktion verbliebener Photographien, ... Liebteirunkbellagu mis Jon. Albert's Atelier.

Deutsche Banzeitung Nr. 7 u. 8. Semper's Pine nom neven Hofthenier in Drenden. - Ein Bassch der Monalifabrik von Salvisal in Venedig. Journal des Benux-Arts. Nr. 2 u. 3.

David d'Angres. — Questica à propos d'un tableau de J. François
van Dael. — Essay d'un programme d'enseignement de deuts.

The Academy Nr. 18 Date and Superscription of Mr Fuller Maitland's Bettlevill. — Ex-hibition of works of the old masters. — The Dudley Gathery en-hibition of water column.

#### Briefteften.

# Inferate.

# Zum Besten der allgemeinen deutschen Invalidenstiftung.

Am 1. Juli 1871 findet mit allerhöchster Bewilligung in Müsehen die Verloosung von Kuustwerken deutscher Künstler zum Besten der allzemeinen deutschen Invalidenstiftung unter Leitung des Ausschusses der Künstlergenossenschaft statt.

Der Preis des Looses ist fl. 1 45 kr. = 1 Thlr.

Der aus dem Verkauf der Loose verbliebene Reinertrag wird nach dem hüchsten Orts genehmigten Verloosungs-München, im Mars 1871.

> Für die Münchener Künstler-Genossenschaft: Der Vorstand: Konrad Knoll, k. Professor.

In unterzeichnetem Verlage ist soeben erschieuzu und durch alle Buch-

# handlangen zu beziehen: Grundriss der Kunstgeschichte

# Dr. Wilhelm Lübke

Fünste durchgesehene und vermehrte Auflage.

Mit 442 Holzschnitt-Illustrationen. gr. 50. Preis geb. 3 Thir, 20 Sgr. = Fl. 6. —
in eleg. Leinwandband 4 Thir, 5 Sgr. = fl. 6. 54 kr.
Der Umstand, dass von diesem Werke nach kaum zwei Jahren abermals cine neae Auflage nothwendig geworden, sprieht wohl hisrelchend dafür, wie lungen. sehr sich dasselbe hei Lehrern und Studtrenden, wie int den gebildeten Kreisen überhaupt elegebürgert hat. Vnrilegende nene Auflage empfichlt sich

durch gewissenbafte Berücksichtigung der nenesten Forschungen und eine grosse Verlagsbuchhandlung von Kbner und Seubert in Stuttgart.

Nach der 📶 -Langen-Methode Toussaint scheidt

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

Cober diese, some ther die soust erschienenen resp. in Bearbeitung befindt, hiermit in Ver-dung stehenden Werke steht jedem Fromde des Engl. ad. Franz, en markhelicher Keigleg bilding ströndes Werks sint jalen Froma an som som strönder, ihre Ausdehmings Verfügen, Werkselb 7.1. dauch fast all Rüdhurolliker, ihre Ausdehmin und riele Revige d. Ruddistrenten in die en. 19 Met verwechte erfolgtes Nachshaus dereste in Deutschlich dieffgle werk, Deutschlich 18 Verfügen, Deutschlich im mehren in Deutschlich dieffgle werk, Deutschlich von der Strategen von der Berting, ff., 1970 p. 1. d. 1

# Kunft-Ausstellungen.

(14) Die verrinien Aupl-Berrine in Augsburg, Grutigert, Wiesdaden, Würftlung, Beit, Reiner, Rumberg, Eigerett ban Agreithung, erne Statischer, Beither Berring, Berri

Die verebrichen herrn Kludliter meten baber ju gabireicher Einsenbung ibrer Kunftwerte mit bem Erinden eingelaben, boe Einsenbung von größeren mab wertboolleren Bilbern, nuter fünger ibres Umfunges und Gereiches, gefällige Anfrage ftellen ju mollen. Regeneburg, im Dezember 1870.

Im Ramen ber verbundenen Dereine: ber Runftverein Regensburg.

Bertag von Deuf Reff in Stuttgart: Auleitung gur Agnarellmalerei für Anfanger und Rauftfer, von George Barret. M. b. Engl. 36 fr. - 9 Gar.

Die Farbenharmonie in ihrer Anwendung bei der Malerei und Sabrikation, von E. Chepreul. fl. 1. 48 - Thir. 1. -

Bu begieben burch alle Buchbanb. [49] Verlag von E. A. Seemann in

## Leipzig: Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Beisende.

Th. Fournier,

Mit Karten und Planen. Jweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Hoth cerl. 21/4 Effr. Die Cultur

Menaiffance

in Stolien.

Gin Bersud

Jafob Burdbarbt. 3meite burdinefrfient Naffiner.

1869.

broch. 21/4 Thir.; eieg. in Dalbfrg. 23/4 Ebir.

Dr. 12 ber Runft-Chronif wird Donnerftag ben 6. Mpril ausaegeben.

Berantwortlicher Rebaftene: Eruft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträgt find un Dr. C.v. Lippin (Wien, Therefinnung, 25) od. un bleWeringsh, (Ceippig, Rönigshr, 2) ju richten,

6. April

Mr. 12.

a 2 Sgr. für bie brei Kul gefpaltene Petitgeile werben nan jeber Buch und Ausfihandlung ungenommen.

1871.

# Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Derlag ban E. M. Seemann in Zeipzig.

Um 1. med 2. Greituge jebes Mouats erificiat eine Aummer ben in ber Wegel einem Cuaurbegen, Die Abennenten ber "Beitifgrift fic bilbende Aunft" erhalten bied Blatt gratie. Apart bezogen foftet buffelbe 11°, Abfe. ganglibelich. Alle Buch und Aunfhanblingen wie alle Boftomer nehnen Beftellungen an.

Inhult: Mestaucationstauten in Acia. — Die neu untgebedte Gelberfrage neu (Uben (Colie)). — Lauftliteratur und Ausbinnteit. — Arteisege. — Lauftunterricht. Ausgeberrier, Gunnslangen neu Ausfellungen. — Servijder Ausftagerier, Gunnslangen neu Ditte um Ausfemit. — Beitrießen. — Jeitregelten. — Ditte um Ausfemit. — Beitrießen. — Infecate.

#### Reftanrationsbauten in Soln.

3n ber ehrmurbigen Stadt Roln baben fich bie gewaltigften und prachtvollften Rirdenbauten ber romanifden und gothifden Runftepoche nur ale halbe Rninen bis in unfere Tage gerettet, und ber Begenwart fiel bie fcone, aber fdwierige Aufgabe ju, bie einen balbigen Einfturg brobenben Bau-Dentmale einer ffir alles Grofegrtige im bochften Grabe begeifterten Beit por gantidem Berfalle ju retten und wieber in ben urfprünglichen Stanb ju ftellen eber in bem Beifte ber Beit ju ergangen. Bobl ift biefe Mufgabe fdwierig und ibre gludliche Erfallung erforbert, wie bebeutenbe Belbmittel, fo eine tiefe Renntnift ber aften Runftformen und ber aften Tednit, unb eine bobe Begeifterung für bie Erzengniffe ber mittelalterlichen Architeftur. An einer folden Begeifterung und an folden Renntniffen fehlt es ben mit ber Reftauration ber Rolner Rirden betrauten Arditeften nicht. 3m Intereffe ber Runft im Allgemeinen wie ber berguftellenben Baumerte im Befonberen fonnen wir une nur barfiber freuen. baf unfere Berfahren fich bei ber Reftauration ber alten Stifte und Rlofterfirchen auf ein fo geringes Daft beidrantt baben. Die fleinen Gunben, Die fie in ibrer Unfenntniß und Befchmadlofigfeit begangen, werten fich leicht wieber gut machen laffen, und es fieht zu erwarten, bag in nicht gar langer Beit unfere weltberühmten mittelalterlichen Rirden wieber in berfelben Baureinbeit glangen werben, in welcher fle gleich nach ihrer Bollenbung geftanten baben. Wie laut und bitter man and über ben Materialismus unferer Beit und Die Gleichgultigfeit bes lebenben Befchlechtes gegen alles Sobere flagen mag, fo wird man boch bie Thatfache nicht in Abrebe ftellen tonnen, bag gerabe in biefer materialiftifden Beit unfer genuß- und gewinnfüchtiges Gefchlecht fich ju bem fühnen Entidluffe aufgerafft bat, Die bebeutenben Roften zu ber Bieberherftellung ber bentwürdigften mittelalterlichen Baumerte berbeigufchaffen. I Abgefeben vom Dom, murbe ber Anfang folder Reparaturbauten mit ber im 3abre 1247 einarmeibten Stiftefirche zum b. Cunibert gemacht. Dier ließ ber am 28. April 1830 erfolgte Ginfturg bee Sanptthurmes, ber beiben Seitenflugel und bee jenem gunachftftebenben Theiles bes Bewelbes im Rirchenidiff ein rafdes, energifdes Ginfdreiten als unbebingte Rothmenbiafeit ericeinen. Es bauerte aber bis zum Jahre 1836, ebe Band an's Wert gelegt murbe; ben bereinten Anftrengungen ber ftabtifden Bermaltung, einer großen Babl von Brivatwohltbatern und bes Rirchenverftanves von St. Cunibert gelang es, bis jum Jahre 1839 bie Rirche wieber in bem eingefturgten Theile aufzubauen und unter Dach ju bringen und ben öftlichen Theil fur bie Bfarrgemeinbe mieber branchbar ju machen. Den Beiterban übernahmen bie feit 1844 fich bilbenben bericbiebenen St. Cuniberte . Banvereine : ibrem Birten war ein großes Gelb eröffnet. Ihrer Ausbauer gelang es, Die Mittel ju befchaffen, welche jur ftilgetreuen Musichmudung bes Chores, jur Berftellung ber prachtvollen Genfter, jum Renbau bes Banptthurmes und jur Reftauration bee Ankenbanes bes Chores erforberlich maren. Diefen Bereinen wird man auch balb ben Musban ber beiben ben Chor flanfirenben Thurme ju verbanten haben. Die ber Armenvermaltung geborenbe alte Stiftefirche jur b. Cacilia, ein Ban aus bem 12, 3abrbunbert mit alteren Reften, bie eine Reihe von Jahren bem Gotteebienfte entzogen und als Militarmagagin benutt morben war, murbe im Innern völlig bergeftellt unb auf Cacilientag 1838 bem firchlichen Dienfte gurudgege. ben. In bebauern ift es, baft man fich bei biefen Ber-

ftellungearbeiten veranlaßt fab, bie norbliche Borhalle, auch Maternustapelle genannt, meggnraumen. Bur volligen Berftellung ber gothifden Minoritenfirde, um beren nothelirftige Reparatur fich feit Jahren ein Minoriten-Bauverein bemiibt batte, bat ber bochbergige Erbaner bes flabtifden Dufeums, 3. . Richary, bie Gumme von 40.000 Thalern bergegeben, und Danf bem reichen Beidente fteht biefes Gottesbaus jest als eine bervoeragenbe Rierbe ber Stabt ba und bilbet im Berein mit bem Dufeum eine febens. und bewunderewerthe Baugruppe. Die innere Ausschmudung Diefer Rirche ift nicht fo gelungen, wie man wfiniden mochte. Much ift febr gu bebauern, baft man fich veranlaft gefeben bat, bie aus bem Ente bes 16. Jahrhuntert fammenben prachtigen Grabbentmale bes Grafen bon Taris und bes herrn bon Breiner ju befeitigen. Much batte man gewünicht, baf bem berühmten Scholaftifer Dune Ccotus eine murbigere Grabflätte bereitet worben mare. Rur bie Berftellung ber Darienfirde murben bie Mittel burch bas reiche Bermachtniß bee Rentiere Frant bisponibel geftellt und ber Rirchenverftant von Gt. Maria erreichte es enplich nach langem Rampfe, baf an tiefem practvollen Baumerte eine Reftanration in Bang fam, welche ben romanifden mie anthifden Rautheilen in gleichem Mabe gerecht murbe. Die Arbeiten am Muftenbau fint jett bis auf bie Thurmpartie vollenbet, und bas Urtheil barüber ift ein fiberaus alinftiges. Ueber bie innere Musichmildung, bie noch in vollem Gange ift, fint bie Meinungen getheilt; wir beideiben une, bor Bellenbung bes Bangen unfer Urtheil barüber auszufprechen. Die aus bem Anfange bes 16. 3abrbunberte ftammenbe Rirche von Ct. Beter, welche aus ben Mitteln ber Rirchenfabrit und aus ben Beifteuern einzelner Bobltbater bergeftellt murbe, bat im Innern eine Musichmudnug erhalten, welche ber im Sochaltar befindlichen Rubens'iden Rreusigung Betri murbie ift. Aud in Maria Lotfirden, einem intereffanten Baumerte bes romanifden lebergangeftile, erfreute fic bie Berftellung bee Beifalles eines jeben Cadverftanbigen. Bur Berftellung bon St. Gereon muften Stadt und Rirchengemeinbe fur bie erforberliche nicht unbebeutenbe Summe eintreten, und bie Reftauration verfolgt auch bier mit Gefoid und Glud ben Plan, Die romanifden wie bie gothifchen Bantheile in ihren urfprfinglichen Stant an feten. Bon besonderem Intereffe ift ber in ber Rrupta biefer Rirche liegente, aller Bahricheinlichfeit nach aus bem elften Jahrhundert flammende Dofaitboben. Es ift gelnngen, hunberte von wild burcheinanber liegenten eingelnen Studen biefes Runftwertel wieber fo aufammenguftellen, bag bie urfprünglichen biblifden Darftellungen wieber jum Musfpruch gefommen finb. Um Gt. Martin bor gamlichem Berfall ju mahren und in wurdiger, filgetreuer Beife berguftellen, mar eine Summe von 32,000 Thirn. erforberlich. Rachbem bas Minifterium es abgelebut,

einen Theil tiefer Roften auf tie Staatstaffe gu fiberneb. men, haben Stabt und Rirdengemeinbe fich in bie Summe getheilt, und mit ruftiger Sant ift bie im Jahre 1864 begonnene Berftellung ihrer alfidliden Bollenbung nabe gebracht worben. Die Entrollrie für bie innere Musichmud. ung fint auf Aufuchen bes Rirchenborftanbes vom Die refter bes Germanifden Dufeume, bem Baurath Effenwein, welcher wie faum ein Anberer mit ben Fornten bes romanifden Bauftile vertraut ift, angefertigt morben, Es fteht ju boffen, bag ber Rirchenvorftant bie Mittel beichaffen mirb, um bie mit ber großten Weifterichaft ausgeführten Entwürfe jur Musführung ju bringen. Bur Erffarung biefer Entwirfe bat ber Deifter eine fleine Sorift mit bem Titel: "Die innere Musichmudung ber Rirche Ct. Martin in Roln" berausgegeben. (Chlug felat.)

# \_\_\_

# Die nen anfgedente Graberftrafe von Athen.

Benn bie Ansführung ber Reliefe oft übrigene nur eine febr oberflachliche ift, fo mag man barin einestheils ben geringen Aufwand erfennen, ber für folche Grabreliefe ammeilen nur gemacht werben mochte, anberntheile ift aber and bei nicht völliger Ausführung burd bie Stulptur mit an urfprungliche Bemalung gu benten ; benu es wirb ausbrudlich bezengt, baft an ben Grabfteinen befonbere im erften Augenblide nach ber Ausgrabung, bann oft raid berichwindent, beutliche Farbenrefte an berichiebenen Stellen fichtbar gemejen fint. Das angewandte Steinmaterial ift, wie ablich in Attifa, fur bie Funbamente gewöhnlicher Ralfftein, wie er gum Beifpiel im Biraus bricht: bonon murben auch Umfaffungemauern ber Grabfellen anfgeffibet, bie bann aber einen Bewurf und auf bem Bemurfe Bemalung jn erhalten pflegten. Ginmal bat fich ein lebbaftes Reth nut Beif gebalten, einzelne Brudftude folden Manerbemurfe geigen auch Figuren, bie mit einem fpiben Inftrumente, ebe fie gemalt murben, porgeritt fint, alfo gang wie es in Bompeji gefcab. Die Grabfteine felbft find burdmeg von Marmor, weißem pentelifden, unbebeutenbere aus fpaterer Beit mehrfach ben bem blanfichen bomettifden. Bu ber Musführung ber Refiefbilber in Darmor trat auch bei biefen Grabmalern, wie am Bartbenonfriefe und fonft fo oft, Aufeben bon Einzelbeiten in Detall, Bronze, vielleicht vergolbeter Bronge, bingu und, maren auch gar feine Farbefpuren erhalten, fo fest icon biefe Bereinigung bon Bronge und Marmer febr mabriceinlich eine Bermittlung burch meitere Farbengebung voraus. Das jest wieber beobachtete ungemein rafche und vollftanbige Berfcwinben von Farben, bie bei ber Musgrabung febr fart noch fichtbar maren, foll überhaupt auf's Reue jur Borficht bei Schluffen aus bem Richtvorbanbenfein von Farbefpuren mabnen. Die ermabnten Brongeanfabe fint befonbere beutlich an bem Reiterrelief bee Derileos; natürlich bie Brongeftude felbft find nicht mehr vorhanden, aber bie Rietlocher beweifen, bag ber Gpeer, ein Rrang um ben Ropf, bas Bferbegeichirr, bann bas Bebrgebange bes ju Boben geworfenen Gegnere von Metall angefeht waren. An bem Relief ber Begefo fant Brofeffer Rhufopulos, bem mir eine Menge von Einzelangaben, Die auch bier benutt murben, verbanfen, gleich nach ber Ausgrabung feine Farbenrefte; aber freilich mar ber Stein ichen gemafchen, ebe Mbufopulos ban tam - ein Beweis unter manden. wie es bort leiber bergeht, wie benn auch bie Befeftigung gebrochener Theile ber Marmorwerte mit eifernen Rlammern und bie freilich burch bie Roth gegenüber einer roben Bevolferung wohl gebotenen Bolifaften aber einzelnen ber Grabmaler nicht eben erfrenliche Erfdeinungen finb. Bum Soute gegen Berflorungegefabren baben einige ber Reliefe auch in gefchloffene Raume gebracht werben muffen, fo baf bie Befammter. icheinung ber neu anfgebedten Graberftrage gegenmartig nicht gang ift, mas fie fein tonnte. An ficheren Farbefouren auf bem Darmor ift übrigene Roth am Rocher bes einen Boligeifolbaten fichtbar geblieben, auf bem Grabfteine eines gewiffen Dionpfios aber mar außer einem Danber in lebhaftem Roth, Gelb und Brann bie fonft in ber Regel in Relief ausgearbeitete Ggene - in biefem Ralle mei einander gegenaberftebenbe Danner - nur farbig auf ben Darmor gemalt. Das tommt auch fonft bor und ift, wie leicht erfichtlich, auch wieber ein nicht gang meggumerfenbes Argument für Farbung ber Reliefs felbft. Conft find noch bie eingemeifielten Infdriften aröferer Dentlichfeit balber mehrfach roth ober auch glangenb ichwarg nachgezogen gefunben. Go bat alfo auch Die neue Graberftrage wenigftene einige Thatfachen wieber geliefert, bei beren fortgefetter Beachtung wir une an ben Bebanten einer vielfarbigen Architeftur und Blaftif bei ben Griechen mehr und mehr gewöhnen muffen, eine Bewöhnung, welcher bas bei une Bergebrachte, aus biefem entnommene Theorien, enblich auch bie Leichentammern unferer Bipemufeen Binberniffe bereiteten und bereiten. Bor ben Marmorn felbft, jumal in Griedenland, ift bas anbere. Da bat bie Beit, mas fie gerftorte, annabernb erfest burch ben oft fo mobithuenben Farbenton, ben bie Dberflache bes Darmore in ber Berwitterung angenommen bat, und Bimmel, Deer und Bant geben ibre farbeglübenben hintergrunbe bagu ber. 3m Gaben ift bie Bolodromie nicht tobt ju machen, wie fie bei une im granen Rorben es lange völlig mar. Dort in Griechenland baben fic benn and ibre Apoftel jur Ertenntnif anregen faffen, baben eifrig von ihr in Bort und Berten geprebigt, und wenn auch auf perfchiebenen Wegen wirb man fich ber Berbinbung bon Form und Farbe in Architeftur und Blaftit enblich wieber nubern. Dancher

Fehlgriff im Eifer wirb and hierbei nur vorübergebenb irre machen.

Ein jeber neue Einblid in bie Bertftatt griechifden Runfticaffent bereichert nicht nur unfer geschichtliches Biffen, fonbern weifi and bem Runftidaffen aller Beiten wieber neue Leitfterne. Go wird man bei Errichtung neuer Grabmaler, obne barum geiftlos nachmabmen, aut thun, ber immer wieber paffenben Dufter, wie fie bie Auftedung ber athenifden Graberftrafe une wieber bor Angen geftellt bat, fic jn erinnern. Es ift fein bieber unbetretener Beg, auf ben bamit verwiesen wirb. Gleich bei Atben felbft auf jenem Bugel, ber an fich unanfehnlich genug bod burd bes Copholies Befang weltbefannt murbe, ift bie alte Form fur neue Grabfteine wiebernm verwandt; es gefchab guerft fur einen beutichen Dann, einen bon benen, bie ju immer neuer Lauterung ben Quellftrom griechifder Ruftur frifd junadft auf Dentid. fant's Beifteeffuren feiteten; ber Stein fiebt auf Rarl Otfried Muller's Rubeftatte. Reben ibm baben fie febr ehrenvoll einen Frangofen gebettet, Ch. Lenormant, ben auch Stubium bes Alterthums nach Griedenland geführt batte und ben bort auch ber Tob ereilte. Beiben bat man bie Inidriftplatte mit fronenbem Rierrath gang nach alt. attifcher Art errichtet - fo forberte es in biefem Falle freilich besondere unabweisbar ber Drt, und es forberten es bie Tobten. Doch burchaus nicht auf folche befonbere Falle ift bie Unmenbbarfeit biefer Formen befdrantt; fie gelten für überall und allezeit. Much bierauf follten, fo wenig bas bier verfolgt werben tann, biefe Beilen anfmerffam machen. Unferen Friedhofen thut's oft noth."

# Runftliteratur und Kunfthaudel.

M. v. Cobaufen, Der alte Thurm gu Mettlach. Berlin 1871. 16 Seiten Fol. mit 5 Zafeln.

Dierft A. v. Cebusige, in fleige mebere wiffenschaftlicher Mebeiten Beier eingelen Deliebt auf Bei Pelfeitungen all-gemein als erfte Australt auf dem Bebeiter der Willifer Artschlichten bestämmter befannt, des brunch die vorligente, die felten bei Willifer Artschlichten bestämmter der Schaftlichten bestämmter der Schaftlichten bei der Willifer Artschlichten bei Bert Art in ihrer Reightung mußer willige Wessengswich über den fegenannten, alle Auftraffige Wessengswich über der fegenannten, alle Auftraffige William gemeinen, baß er auch das Gebricht der Krichterlauf vor der Williferfacht berüchter der Mittellaufen mit voller Williamfacht.

kurfelt. Egyfránsk flythat, jet röm maleride Rúm. men ein auf felsom Stell, kai mega timt eljá eljánsmen ein auf felsom Stell, kai mega timt eljá eljánstálánláta fersom felsom kölek til feljánsflimlelt tet flytleft eljáns eljáns eljánsk eljáns  elláns elláns flotter felleltáta feljánsk, mellé sett Eljánsk ellánsk eljánsk, mellé sett Eljánsk el (Bb. III, Seite 535) unter ben Rachbilbungen ber Dunfterlirde jn Nachen, gar nicht erwähnt.

A. v. Cabanfen jebach ift es, in Falge feiner auf genanefter und umfaffenter Cachtenntnig berubenten Unterfudnug bes Gebaubes in afthetifder fomaht ale befanbere auch in technifder Begiebung, gelungen, ben alteften, am Enbe bes gebnten Jahrhunberte erbanten Theil ber Ruine von ben fpatern, im breigebuten, viergebuten unb fünfgebnien Jahrhundert erfolgten Um- und Anbauten gu unterfdeiben und baburd bie urfprungliche farm biefes polpaonen Rirdengebantes ale "eine anfammengebrangte Rachbilbenna bes Hachener Dunftere" ju erfennen unb feine Baugefdichte bie in alle Gingelbeiten binein aufan-Haren. Bar Milem bat er bie großen Runbbagen gwifden ben acht Bfeilern, welche alle feine Borganger veranlaft baben, ben Ban ale affene Salle in bezeichnen, afe nicht urfprlinglich nachgewiefen. - Die berbeigegegenen Rotigen aus Chranifen und Urfunden find trop ihrer Eftrfligleit febr mobl geeignet, bie aus bem Manument felbit abaeleiteten Folgerungen gu bestätigen. Das, mas ber Ber-faffer vartragt, ift fo flar bargelegt, fa mabl begrunbet, bernbt auf fa genaner Renntnif alter Baumerle und 3mfante, bafimanan ber Richtigfeil ber gewennenen Refultate nicht zweifeln tann. Der Bartrag mert burch 5 Tafeln mit auten malerifden und arditeftanifden Beidnungen und 16 in ben Tert gebrudte Balgionitte verbeutlicht. Bunfdenewerth mare nur noch eine graphifde Darftellung bee burd Coluffelgerungen refanftruirten arfprünglichen Buftanbes ber Rirde. Gelegentlich giebt ber Berfaffer auch einige Rotigen allgemeiner Art, 1. B. fiber ben Betrieb in ben Steinbruchen bes gebuten 3abrbunberte. über Emparlirden, über Bertheibigungefabigfeit ber Rirden tc.

Anerkennen hervorzuheben ift nach, bag biefe ehrwürtige Anine, welche Privatelig ift, van bem Gigenthüner, Herrn Bech, fanglidig gestfegl nnb im Jahr 1851 mit Sachkentniß restaurirt wurde. — Möchte boch allen älteren Aunstauten bieselt Pflege und eine gleich lachverftänisch Publikation zu Teil werben.

9. Bergau. R. E. Die "Annali" und "Mounmenti dell' Istituto di corrispondenza archeologica" für 1870 fint in Rem Enbe Gebruar ausgegeben worten. Da wohl noch einige Beit vergeben wirb, bis bie einzelnen Eremplace in bie Baute ber Abonnenten gelangt finb, wirb es ermunicht fein wenn ich auf Einzelnes, mas bie Unngli enthalten, aufmertfam mache, befonbere ba fetten fo viel allgemein intereffirenbe feragen barin bebanbelt fint, wie biefes Mal. Den Reigen beginnt gent Corneto's, me and ber berühmte Marmoriartophag mir aufgemalten Amagonenbarftellungen anegegraben ift, ber leiber wegen ber Beigerung bes Befigere, ibn mit garben fopiren in laffen, nicht bat veröffentlicht werben tonnen, gefellen fic ausführlichere Betrachtungen über bie Gefchichte ber Bant Berioben auf, erfens bie, welche er Enscanica nennt, mo ber Mitter feit von jerenber Gireiffen bei Geber ausfähnlich.

Jater 1862 auf ein Arbe von Elasten ausgerichte Gleißlich,
mitche in Laberted bei Schreidere, bem ode all der Mitteren Weber gefreite, bei Beiter,
mitche in Laberted bei Schreidere, bem ode all der Mitteren Weber gefreite, bei Beiter,
mitche im Laberted der Schreidere, des an der Mitteren Mitteren Mehre gefreite, bei Beiter der Schreidere der Sch bie Dater frei von fremben Ginfluffen bie Graber ausidmud.

nach und nach die urlprunglide einheimische Manier. Theile mit Juftimmung, theils im Wiberspruch mit Brunn werben bie Braber dromologisch nach ben aufgestellten Principien gegentet.

Der zweite Auffah von Dr. O. Donner bezieht fich auf bie Restauration ber berühmten Pasquinggruppe. Die Revon ben Chauftanten ver vermemen pownungsteren. Die der finananionen bon E. u. b. Launit, welcher megen einer in Barpburg bestubitdem Marmorsanntte, bei ber an ber im ten Schulter bes fiebenben Kriegers bie hand bes Gefallenen erhalten ift, bie Gruppe ber Art reftaurirt batte, bag er ben Arm bes Tobten auf ber linten Schulter bes Trogenten batte aufliegen laffen, mirb ale falich erwiefen, ba bas Fragment, meldes par allen Dingen bierbei in Betracht an gieben ift. ber Basquine in Rom, burchaus biefe Annabme nicht gulöft; gename am Original felbft angeftellte Untersuchungen baben Donner gegeigt, baf bie Berlebungen an ber tinfen Coulter Donner gegeng, das be verupengen un ein einem be-von ber Socknine, melde and kanntig für eine Engangung gel-turb gemacht bot, vielmehr von bem bert aufliegenden Delm-beich bereichen. Ams ben verliebenen Reften ber beziehr neien Genppe, den zweien in Fiseren, das Exemplar in der Logia be' Langi von Tarea, bas vertüglichere im Baiage Bini von Nicci ergangt (et ift banach Sciebriche "Baufteine" 6. 246 ff. ju berichtigen, mo gefant wirb, bag bie Gruppe bes Palage Pitti bon einem mumiffenben Erganger reftanrirt ore paulge die ber ungebotige Inthoten bengungefügt hobe, während bem Ricci eine Ergänzung mur im Mobell zugeschrieben wird), dam vor allem aus bem Pasquino, auf bessen Anieen noch bie Bruft bes Tobten mit ber linten Sant bee Stehenben er batten ift, welches Grud merfmurbiger Beife bei faft allen Gopeabauffen frhit, fowie aus ben im Battean befinbliden Fragmenten, ben berühmten zwei Beinen aus ber Billa Da-briana, bem linten ftuße und bem Ruden bes Befallenen und bem Ropfe bes Siebenben ergeben fich nach Donner mit Rothwenbigfeit folgenbe Reftaurationen. Bunachft mar ber Nospientsgiet seigende Arftaurationen, gunacht war ber Kopf des Menclaos (io muß meiner Meinung nach der Ste-bende genaumt werden, der Gefallene Patroftos) feitlich nach bette grammt werken, ber Gelsätene Vorreiles) feitile nach oben agsonalt, feinile ab er Vorseilene geigt: mit ber littlen Camb bild in ben reciber Erm bet Vorreilen bild bei der ben Gelse feinigen der Vorreilene Vorreilene bestellt der der bereite der Gelse igt. Der little Kran bet Stenherbe bingli bonn gerabe berumer, bed fis, bad het längslängischtenen, bie bei ben mer bet der ben der ben bei der ben der ben der ben der ben der ben der ben bei der ben der an. Lee Grunt bes patrettes tiegen mit beten Ameen auf bem Geben auf, mit es bruitlig ber Britte aus Sabrianis Billa geigen. Eine Brülge, ber fannit hante anteriagen moßen, minntt Domern indet auf, bei Grundpe in graftgenber Beife mit ben Britten indet auf, bei Grundpe in graftgenber Beife bebürjen. Mis bei Kellwarzine [aktieft ich eine Immigesials-bebürjen. Mis bei Kellwarzine [aktieft ich eine Immigesialsbedürfen. In die Restauration schiftigt fich eine stuffgefeiche finde Sülftigung, jundche finden Setzgefeichung der einzelem Fragmente unter einander, wo den Keinen aus Lida Ha-bitana, die vielleicht vom Criginal berrüberen, nach beiene ben Kodzuma der Perest querfamt wirde. dam in Andereckhi der Teoloma, weiche der Gruppe in der Kunftgeschiede juzuweisen ist, an. D. Donner in genrigt, wegen der vielen Konliche feiten amiden ber Basquine Gruppe und bem Laoloon, fomobl wie bem Derfules Torfo von Belvebere, mit Belbig an rhotifden Urfprung ju benfen, bod michte er fie fruber anfegen ale bir beiben anbern genannten Berte. Lepteres jebensalls eichig; ob er aber mit ber Buridfüberung auf Robobs, ober überhaupt auf biefe fpate Zeit ber Etutptur Recht be-balten wird, muß bie Folge zeigen. Bortäufig ift noch nichts ermiefen, und man kann mit Friederichs wohl noch immer eine frühere Entftrbung für bie ausgezeichnete Gruppe annehmen An bie Ermabnung von Domer's Muffan, ber burd ein Reibe von Aggiunten Tafeln erlantert wirb, mochte ich gleich bie von Bramn's Arbeit "Aleber bie Belbzeichente bes Anaiss" fchiligen. Rachbem Grunn in ber Bendelimannspaus bes Jahres 1863 auf eine Reibe von Statuen ausmerfiam gemocht batte, bie, in verschiebenen Musen gerstreut, in ben Rachen,

tomorro Gaple

ift und bie betreffenben Statuen in vielen Gooffamminugen gufammen geftellt fich finben. Doch feblte bis jest noch eine genaue Bubiffation ber Statuenreibe, fomie eine ausführliche Bripredung von Brunn felby. Beibes bieten bie biesmaligen Unnali und Mounmenti. In letteren finden fic auf Zaf. XIX-XXI bie bierber geboeigen Monumente in möglich ftplgetreten Abbilbungen, und erftere entbalten anfer bem 1863 gebaltenen Bortrage noch Bullbe und Raderage von Brunn. Die ebemals ginftimanifde, jeht im Belip von Co-Rellani befindliche Gratue eines fnieenben 3finglings, von Enr. fellam befindliche Sattne eines hnienken Innglings, sem Eur-tins umlängt firdade, Jeitung 1668, Zuf. 6) für Sammour-erflätt, neiche Brunn im bleit Reitse gieben zu mößen ge-glambt batte, dur ei zigte angegeben, baggert möchtedenisch gemocht, doß nach mehrer andere verftrente bazu gefehrn. Bem Etalzturen, bie briefe Raf zublichte werben find, möchte ich nach ernöhmen: ble Pabiltatione eines im Diomyche

Theater in Athen gefundenen giemtich fpaten Reliefs, Epifoben aus bent leben bes Diomplos vorftellenb, befprochen von Dab, ferner ein Relief ber Billa Albani, griechifden Urfprungs, bie Beframung eines Mannes mabrideinlich burch eine allegorifde Figur, von gorfter, bie Beipredung eines Cartophagretiefs aus Foligno, mit Darftellungen eines Cir-ens in größerer Bollflanbigfeit, als es auf abntiden Monumenten fich findet, von Bangemeißer. Reinie bat mit ber Ber- bffentlidung und Beiprechung eines Brongelojes aus bertulaunn einen neuen Beitrag ju ber jeht fo wiel befpredenen Streitrage, beren haupiladlichftet Intereffe fich am Bafteles und feine Goule fnupft, geliefert; Conge fich gegen bie furlid aufgestellte Erflarung bes befannten fpartaufidem Reliefs gewandt und jugleich andre fpartauische Mounmente erwähnt und eine bavon von bober Alterthumlichfeit, Diempfes mit Rora ober beffer Semele figent, publicirt. Benn er in Bever verge einer pierer, punteren. Beine in Wen er in Be-treff bet erften rogen ber Spunnerie, bie bei ginmmenge-berneben Werfen ber älteften Annit ju berrifen pitegt, and auf ber einen Geite bei pantanisfen Keiteft eine Merblerne erfennen mill, weil auf ber andern offenbar eine sich finder, in 1361 68 deck ausen ibn einzenden bei die findere erreinten with, weit auf der andern openout eine pas inver, jo lässt fich bech gegen ihn einrendern, das hie scheinen Gleichbeit in Haltung ber Hande auf des Unvermögen bes Auflisses ju scheiner fib. der, demikt zwei Momente einer und berselben Soge darzestellen, die verschiedene Dandung beinagt

anf gleiche Beife wiebergab. Angerbem finben fich in bem Banbe ber Annali verichiebene Safen publiefet, eine bavon mit bem Rinflernnenen Euthomibes, bann proenefinische Ciften mit Inschriften (Mon. Laf. XXII-XXV), befproden von Econe, und ein großer fergfältiger Auffat von Brugga über bie auf Mormerbilden

fich finbenten Infdriften. x. Dr. 3. ven Blaten bat eine "Aesthetika of leer van den kunstemank" (2. Muff. 1. Thl. Deventer) ericeinen toffen, in beren Borrebe er fich nicht gang gewan in bem Cape ausgebriidt bat: Daarin is bat eerste, algemeene gedeelte — thans tot zeven hoofdstukken uitgedijd — geheel omgewerkt, waarbij ik mij voe een deel naar Lemke's volksmatige bewaarbij ik mij voe een deel mar Lembe's volksmanige besbouwingen richte. Genauter mittee di antern: Dieter angemeine Letti ik mod 2 ennde's Kelberik unsgestreint, ber ich mod ju justi Dunten angeldiefte; ein Drintel mageldie ik in Mahan berlieben, bezichungsweit in webriicher Undertregang. — Om Mutor wird jich mur freuen, seum fellen die Anfdanung von Anbern für natich erachtet trirb und Rachiolger findet. Aber er tann babei ein lobales Benehmen verlangen. Bas bebrutet es, bag Dr. ban Bleten nicht einfach fagt, mie bie Gache liegt, und bag er von "Lemke's wie unt, wie wie rudge tress, und bag er bon Lemke's volksmatige beschouwingen" fpricht, flatt von Lemde's Bo-pularer Reibeit, wie ber Titel bes Wertes beißt? Er, ber in bulle und gade eitert, ber Lubte j. B. in brei Roten auf einer einzigen Geite anführt, ber Lende's eigene Ginate noch genauer bezeichnet, wenn er fie überfest, bat nach jener vagen Rennung in ber Borrebe and nicht ein einziges Anführungszeiden, wenn er Gage auf Gage, wenn er gleich 19, 15, 29 Geiten hintereinander unr Lemde abidreibt. Fant 10. 15. 20 Seiten hintereinander unt Tennte abstartlt. Fand Derr Dr. den Bieten ballt i fein andress Weber, als "Ad prichten"? Eber gwirte er fich, eine Archeinf bei Abheren pa einten, bei ihr Serfoffer ein, "populter" gennnmt dat?—
Rach der Bertreb zu urtheiten ift Derr von Bleten bein Reuling und dat ichen innzer Etndein über der der Bertreb
ein ab die foden innzer Etndein über der Secharge gemacht;
er hunte alle wilfen, joed Venach und was "fichner" Brund ift bei folder Berarbeitung von Berten Anberer. Bundener Annfanttion, Am 18. b. Det fommen

bie hinterlaffenen Runftfammlungen bes Baron von Rreufer

und des historienmalers Fram I. Striebel burd die Mentmorifien iche Aunfthandlung zur Berfteigerung. Außer Ausberchieden und Rabirungen ätterer und neuerer Reiser enthält der Katalog and eine Angels von Dandzeichungen und Sigen meberner Meifter, femte einige Delgemathe bes genannten & I. Striebel.

Aufrien Berbleet. Die von bem meilanb Direttor ber Alabemie zu Dederin binterlaffene Sammlung von Gemalben, Danbzeidnungen, Stiden, plaftifden Arbeiten sc Dinterenmungen, Gripen, prafrichen Auftrich. Der Ratalog neift eine fantliche Reibe von Gemalten alterer und neuer Meifter, meift nieberlanbifden Uriprungs, nach, bie Bervloet größtentheils bei gunftiger Gelegenheit für verhaltnigmaffig geringes Gelb an fic gebracht batte.

#### Ackrologe.

huge Sagen, Bilbbaner unb Profeffor an ber f. Mtamme gamen, Ontonner und processe in ber t. Ata-ju Berlin ift am 14. Mary bafelbft geftorben. Der Stillebenmaler Abalbert Schaffer farb, fünf und funfig Jahre alt, in Duffetborf ben 1. Mar; nach lan-geren Leiben. Er mar ein Unger und lebte erft feit einigen Jahren am Rhein. In feinen Bilbern brachte er neben ben Gruchten mit Borliebe filberne Teller und toftbare Trinfgefafe jur Anichauung; er mar in Farte unb Bebanblung nicht frei von Manier

B. Die Materin Johanns Unger ftarb Mitte gebruar in Bifa, mo fie Geneinng fur ein tangeres Dateleiben ju fin-ben boffte. Gie mar bie Lochter bes befannten Gottinger Brofeffere und Schwefter bes Aupferflechere 23. Unger, und bilbete fich feit 1855 in Duffelborf jur Runfterin aus. Buerft Schulerin von Carl Cobn und Cito Retbel, foul fie bann unter ber Colina ffer und Cito Retbel, foul fie erft Cofflirein von Carl Cobn und Litte Arthet. Ichli ist Domm nuter ber Teilung Umanutel Cente's der er einen Silber. Spiler zinst für nach Mindern, wo fer ihn ber Prietti Ge-flegte anleicht zu das die ist er einer Verteit. Ben ihren Genalben, die fich namennlich durch blereifilder Bereife angefechen, neuenzu mit Johebs Zochter mit bereifflicher Bereife inware, Johanna Part, Tobecch, die Engel um Gealte Verteit und bliefenteberte Schoefern. Angesterm matte fer jablerich Bilbuiffe und Mquerelle.

#### Sunftunterricht.

Gefellichnit gnt Forbernug ber Runfigewerbefchute bes Bheer. Benfeums. Der Stand ber Gefellicaft ift ein febr gunftiger. Das Bermögen betragt 36,000 ft, in 2Br. Comm. Anleben im Depot ber Anglo ofterr. Bant, ein Gnthaben Rulcher im Dreet ber finale-felter. Bend, ein Guidelen beleich von 210 fl. und 300 fl. fleter. Sogietreute, und 1150 fl. bauern Enflechtub. Die Jauf ber Schreiteren, und 1150 fl. bauern Enflechtub. Die Jauf ber Schreiteren, 200 fleter Schreiteren, 200 fleter, 200 fleter anleute-lie Schuler, ohne Midfield auf Konfeiften, Manesanti-ult mit Gelichet, und aus folden Afreireichigken Kreotlin-bern, die, nie Lieuf, Soujhurg, Goijten, in der Mitglieder-reite der Gelichight bieber abgulig festen, derr mie Edick-ung ernig vertreien find. Die Generalversamming findet Moung d. 2. Wel fam.

#### funftvereine, Sammlungen und Anoftellungen.

+ Berlin. Das Schintelfeft bes Architeftenvereins murbe, alter ichiner Sitte gemaß, and in biefem Jahre am 13. Mary, ale bem meunzigften Geburtelage bes Meiftere, im Armm'iden Caule gefeiert. Die Defecation bes Gales ge-mabnte an ben Ernft ind bie Grofe ter Beit. Aus einer reiben Draperie und umgeben von bufdigen Geradiffer ragte bie Relossabilite Cointer's anf hobem Pofinmente, beffen Sorberfeite mit bem eifernen Rreuge gegiert war. Schinfel ba bem jeht mieber aufgelebten bochften Chrengeichen einft eine grofartig einfache und daraftervoll icone form gegeben Bu bem Seiten fanten bie fich felbft fromenbe und bie traurig baberfdmebenbe Bictoria von Raud, bie burch einen folldternen Berind von polpdromer Behanblnng in bas fraitige Farbeneufemble ber Deforation gut bineingeftimmt maren. fin ben Codein waren bie Ramen ber Rechteften und 3ms geniemre verzeichnet, bie als Opfer bes grimmen Rrieges ge-

blieben finb; swifden benfelben mar an einer Baluftrabe nach einem Schinfet'iden Racton ein Fries grau in grau ausgifiber, bie Ausruftung eines Bolles zum Rampf nub bie Bo proteingen jum Eriumpheingige ber Sieger barffelind. — Der Borfibende bes Architeftenvereins, geb. Oberbancath Roch, erflattete ben Sabrebericht, in bem er bie Doffnung ausfprad, bag, wie nach ben Freibeitefeiegen, and nach biefer Erbebung ber Ration ber Bantunft ein reiches getb ju funfterifder Er gebachte fobann bes ummittelbaren Antheils ber bentiden Arditeften am Rriege: 1106 Manner, bavon 74t aus Rorb-benticiant, und 129 Miglieber bes Arciteftenvereins, find ous ibrem Rreife mit Deutichland's heeren hinansgezogen in ben blutigen Streit. 53 bon ihnen (barunter 3 Bereinstmit-glieber) baben ihr Leben im feltigen Komple gelaffen; wei-tere 173 (barunter 9 bom Berein) baben Bnnben und Kranfbeiten bavongetragen : 16 find in Befangenicalt gerathen ober werben vermift, Eine erhebliche Anjabl von Rachgenoffen if met ben eifernen Krenge beforirt worben. Eben fo fruftig faben bie Architeten in ibrem Kreife an ben Anftrengungen ber Dabeimgebliebenen fur bie Bertbeibiger bes Saterlandes Theil genommen. Um bas Berliner Centraffomite baben fid Liei genommen. um vos derimer generaliemite basen fich la Ziecksfomites geschaart, die febr erbebliche Guunnen allein in Berlin 6860 Ebaler — jur Unterftähnung ber im Helbe Gebenben ober bilfsbeblirftig in die Heimat Jurildsbe-renden verwenden somiten. — Dos innere Leben des Bereins - ber 71 feiner in Berlin febenben Mitglieber miffen mußte - blieb natirlich nicht gam bon florenbem Ginfing burch bie Bettverbaltniffe bewahrt: bennoch bewahrte fich bie nene Orga-Seiterhamitie erhader: erunda vendetre ich eine Arzighaiden wiederum so vorsiglisch. das ihr Meditate gegen die Borjoder nicht jurischliebera. Ils ein besonder erleufliche Forfichrit ist ein beziehen. Das ihr Gustubang eines Berdachte benicher Architekten und Ingenieur-Bereine in Ausgehötzen der Verweifsichung entagsgrapele. Der Berein jablt jest 876 Mitglieber. Er bat mebrere Deite weitaus nicht fo nieberichlagende Ergebuiffe gebobt wie im Borjabre. Die Aufgabe war ein Blan für eine Alabemie ber Taufunft auf bem Terrain ber ebemaligen Arrilleeiemertfatte in Berlin. Es waren 5 Entwiltfe eingegangen, bon benen 3 unbebingt für bie Bauneiflerpruftung angenemmen werben tounten. Giner - von bem Baufibeer Frang Daeberlin aus Berlin - erwies fich ole entigieben breitwurbig. Ein gweiter - bon bem Baufubrer Abelph Berbifd aus Pofen - fant jenem in ber Grundrigbisvolltion nach, tengte aber boch von so viel Geschmad und Berftanbnig, bag auf ben Antrag bee Bereine ber Danbeisminifter auch für biefen Ronfurrenten bie Rutbeilung eines Breifes beflemortete, morauf ber Raifer vom Sampeinung eines pariere vellumottete, mo-rauf ber Raifer vom Sampignartier ferribres aus unterm 8. Marg genehmigte, bag bas im vorigen Jabre unverwendet gebliebene Stipenbium biebmal mit vergeben werbe. Die Aufgabe aus bem Gebiete bes Ingenieursaches umfaste meh-rere Bauten bei ber Raffel-Panauer Babu. Ben 9 Entrutrrre dauten De en augerogennut ben ber Guffung angenommen, jen find hier 6 undebengt für bie Buffung angenommen, bedmitt wurde ber Entwurf bes Bauffhrere Bilbelm Ereuhfelb aus Eurin. Weben ibm gerown bie Schutzli-meballe als Acceffitpreis ber Bauffhrer Mag Caspar aus Balberflabt. Der Banbelsminifter Graf Ihenblib überreichte ben Bramitrten ibre Auszeichmungen und richtete barauf in warmer Begeifterung, ber mit freudigem Buruf geantwortet wurbe, an bie gange Berfammlung bie Aufforberung, fic bor Ueberhebung ju buten und ju forgen, baf Deutschland eben fo wie in friegeeischer Tuchtigfeit auch in Wiffentchaft und Runft an ber Spipe ber Rationen fei und bleibe. - Es folgte barauf bie eigentliche Reftrebe, welche ber Director bes bentichen Gewerbe Muleums, Baumeifter Grun on, bieft. Er faulpite an Schinfel's Bebentung für bie Rundgewerbe an, und zeigte, wie er gegenüber bem tiefften Berfall berfelben bie fruchtbarften Anregungen im Anichluffe an feine bauffinftdie l'einftburiet nurrgungen im numgunge an eine wunnan-lerische Thatigkeit gegeben und jachteiche 3meine ber funft-verebeiten Erdniff nen geschaffen und jur Billibe gebracht habe. Er wies auf die Manner bin, die ihm babei jur Geite

gelmöre, ammentia Denis mb Dittider, bem mitterfeleftliem Welmer mit Bergelber inter Verz. Die Beden Welmer dem Bergelber inter Verz. Die Beden Welmer der Bergelber inter Verz. Die Beden Stellen Welmer dem Bergelber inter
Bergelber der Stellen Welmer der Gegensten
Bergelber der Stellen bestehn der Gegensten
Bergelber der Stellen Bergelber der Gegensten
betrieße Stellens in Breite in erletzen. Ge erwise fich
Bergelber der Gegensten der die in ausbeiten betreit betreit der
Bergelber der Gegensten der die in ausbeiten betreit betreit gese bestehnt der der der in ausbeiten betreit der
Bergelber der Gegensten der Gegensten der Gegensten der
Bergelber der Gegensten der Gegensten der Gegensten der
Bergelber der Gegensten der Gegensten der Gegensten der
Bergelber der Gegensten der Gegenste

negetir eine trejeenem directa.

Son Geits bei magnifigen Zanbeberreits für bileven

son Geits bei magnifigen Zanbeberreits für bileven

son, bei einer nechtsbellem Zehlemman sielege eines insten

son, bei einer nechtsbellem Zehlemman sielege erne ja
son der eine der der der der der der der

genege Monatt Mai jur Machtellung engenemen nerben

son bei und Geite bei Lamart. Auflandssinfernund ein

am bei und Geite bei Lamart. Auflandssinfernund ein

am bei und Geite bei Lamart. Auflandssinfernund ein

profe mysfolier und ber Machtellung für Geitere

profe mysfolier und ber Machtellung für Geitere

profe mysfolier.

#### Dermifchte Kunftnachrichten.

\* Bur Die Dundener Arfobenfresten Rottmann's ift noch immer nichts gescheben, was bem brobeuben Berberben Tuebalt gebeiern kanne. Ein Artifel in ber Rünichener "Bal-balla" (v. 19. März) rüge mit scharfte Worten bie Unubleig-leit ber bestehen Kommission und erwägt dam bie verschen benen in Borichtag gelommenen Mittel ber Abbitje. Den Blan, bie Freeten abgufagen, verwirft ber Berf. mit Entichiebenbeit bei greden absplögen, sermielt ber Berle mit Ausfelsenbeit, mod fe babruch jehrer Gebnumg als mannennets gelteren bei Gebnuren geneilbem erstellt beiter bei Gebnuren geneilbem erstellt beiter beiter Gebnuren der G Mitgliebern bafür bie gewöhnlichen Bereinsblatter mobi fur einige Sabre - menigftens mit Unterbrechungen - verfagen

einige Johre — menigkens mit Unterbredungen — verfagen stennet, nm fie bann mit einem dremstlitbegradbischen Rotte mann: Mum vollanf ju entigdbisgen. B. Die Bisflebsefre Gerermaaler benter ben Arieg zu ihrem nenen Stubern nuermühlich aus. Professe Carl Bud-ner brocke schwe zwei größere Wert aus brefer Zeit: eine Offspiersfren, bas Boetran wers Gotten betrachende, und eine Offspiersfren, bas Boetran wers Gotten betrachende, und eine Digitrestrat, tow partient upre Getten betraupent, une eine bestertamtent, der fich den Reflössstratie ihrer Cohnes vorleten lägt, medde beide vielen Seigal inndem. Br. Seinfe fielte ein Geber uns firieben aus, frinderend in der Faube, aber eines unruhig in der Jaufung; Bisspecial eines Bautung in der Dautungen Geboten "im gilter Dautuntet," geötigen in der Dautungen. Geboten "im gilter Daututet," geötigen in der Dautungen. jungen Gebuten "im guten Limetiter, gebrigen in ber Inter-führung, nud Plachner einen Briefträger, ber im Birthe-baufe Giegemachrichten ergabt, mabrend Emers, geit Cow-berland u. A. noch mit abnijchen Gegenftänden beichäftigt Sider wird ber Friebe auf bie Runft eine nicht min-

Ber glunige Biertung ansüben.

By Aftruberg. Ende Mory. Im verflossenen Jahre wurchen bier bie unsoffenben Verdereitungen zu einem großartigen allgemeinen beutichen Atunftierfeste aus Anlach bes am nuvorum des erinsprieungegigen neuegen miereromen. Jegi ift ber Reieg gwar beenbet, bod fib bie Zeit viel zu furz, amb jehlen Stimmung und Wittet, um bie gerspartigen Vrojefte aushuführen. Der Gebuttstag Düter's werd baber wahrschein-lich nur im engen kreife best hiefigen Künftler-Gereins gesperet merben. Gin größeres Runfterfeft, im Anfclug an bie bann bier togenbe Berfammlung ber Delegerten ber benichen Runft-

genoffeuichaft, ift für fpatere, glinftigere Beiten vorbebalten. Das Blofeifgemathe um Weftgiebel bes Dumes gu Des Besseigematte am Kreppeter vor Jumes ja Erjart, mit bejein Annettigung nach einer "Schaum; der Projeifest Kasseigen im Gerlin die gebril des Dr. Gol-vialt im Sernigh beream vordern war, fil im Gesumer voriger: Jahren vollender worden. Urber das Berigdiern unter Jahren Jummuristpung bestiebt bereichte inriche entscharen wir der dereichte deutschaft gleigender inriche olls film aus der Berreits im einzelnen Geliefen – je nach den bas Mofaiffild jo, wie es auf bem Papier haftere, auf ben Rortel gelegt und angebrucht. - In biefer Weife murbe avotet getegt und engetuen. — In seizer werde wurde Zog für Zog mit bem Antrongen des Gemenklirts und des ausgebringen Silbflücker setzgefahren. Sierbei unst demenklirt merben, daß des Antrongen des Wossilbildes dem unsten de-gennen und nach geben zu sorigefest murde, nach deß dierzu tin icht geman abgeschafflerte Sandkrutten der gesammera

Rifdenflache mefentliche Dienfte fur bas gute Bufammen-paffen ber einzelnen Bilbftude leiftete. Da, wo einzelne Giasmofniftliche ausgesprungen maren, murben biefelben von 

ernes Ciabium getreten. Die "Boffifche Beitung" bom 2. April veröffentlicht folgenbe

Erflarnug.

Ge. Ereelleng ber Derr Minifter bon Dubler hat einem Ditgliebe ber finigl. Atabemie ber Runfte"), weiches bie offentlichung bee Antwortichreibene ber Mitgliebichaft vom auf ein 3abr ertbeitt.

Deffentlichleit übergeben bat.

Ge miberftrebt gilem Gefftbl ffir Redt unb Gerechtigfeit, bag es gefattet fein foll, eine Rorber-ichaft, mie bie fonigl. Alabemie ber Runfte, offentlich gurechtzuweifen und ju belehren, obne biefer Rorberichaft minbeftene bas Recht ju gewähren, ich bor bemfelben fornm ju bertheibigen unb ibre Rechte ju mabren.

Ale in ber Cipung ber Mitgliebicot vom 3. Februar 1571 bie Befanntmochung bes Anzwortidreibene an ben Geren Minifter in ben amtlichen Blattern nicht jugeftanben murbe, foling ein Mitglich vor, bie Beröffentlichung burch bie Bei-tungen zu beranissen, nnb ba fich fein Wieberspruch erhob, wurde bestimmt, bag bie Beröffentlichung noch acht Tagen erfolgen foue.

erliege inder.

State of State State of State St Brebem, Bref.

") Bunrath Siplg. Mum. b. Ref.

Beitfdriften.

Christian Frught in Stringt einen.

Grieftige Frught in Stringt eine Geden ihrt Ablin.).

Zeit bestenden Zeit Land auf der Ablin ihr Ablin.).

Zeit bestenden Zeit Land ausgeste der Albertraubt (Edits).

Rithellungen des k. R. österr. Misseums. Nr. 66.

Ueber Bilderrahmen II. Von der. Falke. — Ueber den Anshan
der Suphanskerbn im Wisse.

der Siegkanuklirads in Wisse. — rwerbehalle. Rr. 3. Tue Rotur in der Ornamenist. Bon 3st. Hafte. — Rapität aus E. Binde ju Ausrung Ornament an einem allheihtichen Cartophig

est S. Rydinter in Gink Inform.

18 S. Rydinter in Gink Inform.

18 S. Rydinter in Gink Information for Biocella in Procession and State of the Stat

Photograph, Miltheilungen, Nr. 84.

Ueber Heliographie You G. Scom ont (Schluss). Photograph, Correspondent, Jan. u. Febr. Der Asphaltprocess in der Photolithographie, von L. Sehrenk.

— Selomen's neue Bekurchtungstechnode. — Belisgen: Photoxylo-graphie nach Direr; Lichtdreuk von Wegner n. Motte.

Chronique Beige des Arts. Sr. 50. 51.

Venta Van de Wyngerses. — Venta Pfaff. — Les nouveeux portails
du transcept de l'église de N.-D. en asbien à Bruxelles.

Journal des Benux - Arts. Nr. 4 n. 5. Comedication royale des monuments: Printeres murales h N.-D. de Hal; Chateau des Camtes de Finnire à Gard, — Harr, von

The Academy Nr. 19 20.

Results of Christian art in Nuples, — Additions to the South Kensington Museum. — Cours's "Primitiv Greek arts". — Archaeological proceedings in Rom.

Bitte um Andfunft.

Es wird um einen Ruchmeis bes Berbleibs ber baubt-Schlichten Gemalbe bes in Erier geberenen und bafelbft 1845 oerftorbenen Thier, und Architefturmafers J. M. Wyltenbach gebeten, namentlich ob folche in öffentlichen Galerien vorfommen.

Brieffaften.

Seren D. Z. in Bertin. Der Refinmen ift bie "Runftspenst" ni ppaligitis. Die militen Ger bemit auf den Infectandrich bed Blain verweiten. Undergens tenn derr Elisbaren S. nutieren Serliner Re-renten, der eventuck eine Kutti aber Ihr Unternehmen im Saldfact Befilning in gefen bereit fein weite.

# 3 nierate.

Von E. A. Seemann in Leipzig ist à 6 Thaler un beziehen, innerhalb des [55] dentsch-österr. Postbezirks franco gegen franco:

# DIE FRESKO-BILDER

Krönungssaale zu Aachen

# Alfred Rethel.

Nach den Originalen gezeichnet von Albort Baur and Joseph Kohren, in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour.

(Habikhtige des Kusstereins für Rheidend und Westfalen). Acht Blatt in gross qu. folio.

Mit Titel und erläuterndem Texte.

Unter Hinweis anf die Besprechung dieser godiegenen Pablikation im V. Hefte der "Zeitschrift f. bild. Kunst" laufenden Jahrgange frent es uns, dem da-selbat naugeprocheneo Wussche nachkommen und das Werk dem Kunstband zugänglich maehen un können.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. So eben erschien:

> FRANS HALS UND SEINE SCHULE.

Ein Beitrag zu einer kritischen Behandlung der holländischen Malerei.

Dr. W. Bode.

Mit swei Radirungen von W. Unger und L. Flameng. nderer Abdruck one Zohn's Jahrbüchern für Kunstwissensc hoch 4. geheftet 1 Thir.

[53] [54]

Preisherabichung.

Das in unferm Berlage erfcbienene Buch: Buringer, Dr. A. Runftbiftorifche Briefe. Die bilbenben Runfte in ihrer weltgeschichtlichen Entwidelung, gr. . 8. 40 Bog.

haben wir von 3 Totr. 15 Sar. auf I Thfr. 10 Egr. beradgefegt. Um vielen an ans gericheren Wafischen nachaltemmen, ließen wir biefe Preisermäßigung eintreien, damit biefe vertrefflich Buch auch weiteren Kreifen pugalagid gemacht wirb.

Brag, 983ra 1871. fried. Chrlich's Buch. & flunfhaudlung.

Deft 7 ber Beitidrift nebft Dr. 13 ber Runft. Chronit wird Freitag ben 21. April ausgegeben.

Loose

an der am 1. Juli a. e. in München

Verloosnng von Kunstwerken

zum Besten der Allgemeinen Deutschen Invalidenstiftung

sind gegen Posteinzahlung von 1 Thir-und 1 Ngr. für Rück-Francatur vom Leipzig. E. A. Seemann.

Munchener Aunflauktion. Dienftag b. 18. April

mebrere Sammlungen ben Rupferftiden, Beidnungen, Deiftigen, barunter ber Raching bee Bar. v. Kreuger und bee Diftoriemmalers Striebel. Rataloge grais, france gegen france. -[56] Montmorillon'fte Ennfthanblung.

Bon nachsolgenden, von ber Kritt sein nach eine Erickt warm empfohenen, im Buchsande gang vergriftenen Schriften beitge ich noch einige Erruptare bie durch sebe Buchbandung fewie gg. Einsendung v. 40 fr. — 8 Sgr. von mit dirett begiebbar fint.

Rlemt, gur Orientirung auf bem Gebiete ber bilbenben Runft. Sam. E. Caufig In Drag.

Verlag von E. A. Seemann in Lelpzig:

Rom und die Campagna. Neuer Führer für Reinonde.

Th. Fournier, Mit Karten und Plänen. Both cart, 21', Chir. rss1

Berautwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.



# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derien bon E. M. Seemann in Zeinzig.

Am 1. and 3. Breitage jebes Mounts erigeint eine Rummer bon in ber Megel einem Quartbogen. Die Abanemen ber "Beitfgeift für bilbente Runft" er balten bled Blatt grutte. Apart begegen toget baffelbe 113 Abir. pangilheild, Alle Bud-unt Runfhood langte wie alle Befamter nebmen Beftella gern an.

Indalt: Achariationsbauen in Kiln (Chins). — Recrejoud-(Berlis). — Viffreise (Trobmed den Angert). — Konditierantr u Runffhostel. — Ausfluoreright. — Periodiagnetism. — Ru vertier, Gannilanges nod Ausbelangen. — Bernifder Kunfin ribbre. — Red cannol das Butthford Technic in Seft. — I

# Reftaurationsbauten in Roln.

Das Hampteflauraliensteret fif an dem unvergleichieden Albert Dem vergenommen werten. Gerabe bet Zweit fe, an undehen unfere Kirdleiten gefernt beken, auf meide Wiefe bei mittelalterliden Baumerte reflaurirt werden missen. Der Dom giebt uns eine vollfähnige Gefoldet bes Kellaurstinosperigheren, von den erheiten manglischen und theuren Kerfunden bis zu der gegennörtienen Sedlemmachti.

Die Oftfeite bes Domes wurde noch unter bem Baninfpetter Mblert reftaurirt. Die groferen verwitterten Stellen, ebenfo auch alle feblenten Theile, murben vollftanbig erneuert, feiber nicht in gleichartigem Geftein. Die Offfeite bes Domes befteht aus Drachenfelfen-Trachpt, pon feiner bellgrauer Farbe; man nahm nnnmehr Riebermenbiger Bafaltlava, welche allen Auforberungen ber Reftig. feit gwar entspricht, aber eine trube, faft fcmarge Farbe hat und fcmer ju bearbeiten ift; bie neuen Ornamenle und Blieberungen murben rob und entsprachen nicht im Entfernteften ben bodvollenbeten Borbilbern. Daf unter folden Berkaltuiffen Die Steinmeben fich nicht beranbilbeten, noch weniger ein Berftanbnig ber alten Formen erreichen fonnten, ift leicht erflarlich. Den traurigen Bemeis feben wir an ben alten reftanrirlen Blattfrangen, Rreug- und Raniblumen. Das Fehlente an benfelben mmbe nicht ergangt burch neu eingefeste Theile, fonbern es murbe beigebauen, wie man biefes in ber Steinmet. Sprache neunt. Bar beifpielemeife einem Dastaron bie Rafenfpipe abgemittert, fo murbe beigehauen und es gab eine Stumpingfe sc. Das ging nicht. Mon nabm alfo bilbsaueres Material; bie Balbachinfialen an ber unteren Galerie ber Officite auf ben Beilern bestehen aus Geilbrouner Sein, welcher mit seiner gelbbraunen Karbe zu bem Grau bes Tradusts nicht günftig fimmt.

3m Laufe ber Jahre erlangte unter Meifter Amirner Die Donifteinmenbutte Die bobe Musbilbung, melde fie über ben gangen Rontinent berühmt gemacht bat. Die neuen Theile bes Domes, aus portrefflichem Material, murben mit folder Corafalt und Runftfertiafeit ausgeführt. baft fle ben iconften alten Theilen bes Domes murbig jur Seite geftellt werben tonnen. Es tonnte nicht fehlen, bag auch bie Reftauration ber alten Theile entfprechend bebanbelt murbe; jeber feblenbe ober abgewitterte Theil murbe burd Ginfebung bon Bierungen aus möglichft gleidartigem Material ergangt mit einer bewundernewerthen Sorgfall, welche auch ba nicht fehlt, me in ben oberen Stodwerten und vielen Binteln bes Donies Die Musführung fich bem Blide bes Beidauere faft gang entzieht. Aber man batte fich an bas faubere, belle und glatte Unfeben fo gewohnt, fant basfelbe fo fcon, bag man balb baran ging, auch bie reftaurirten Theile in volle llebereiuftimmung mit ben neuen gu bringen. Alles, auch bas Befunde, aber im laufe ber Beit buntler Gefarbte, murbe mit bem Gifen abgeschabt und fo ju fagen erneuert. Dabnrd erlitt bie Dochachtung por bem alten, vollenbeten Bert große Einbufie; ber Bau perlor im Gangen wie im Einzelnen an Urfprünglichfeit. Wenn auch nur eine halbe Linie abgenommen wirb, fo veranbert bie im Laufe ber Jahrbumberte fich breis ober viermal wiederholente Reftauras tion bas Berbaltnift ber Glieberung vollftanbig: einzelne Runbftabden, urfprünglich etwa einen Boll ftart, bleiben bann nur noch balb fo bid.

Man mußte fich fagen, bieß Berfahren fei nicht bas richtige. Aber Zwirner war nicht ber Mann, ber feine Anfloten is leicht anberte, und er bebielt bas vorbeichriebene Berfahren bis an fein Enbe bei. Der Rachfolger Bwirner's febrle ju bem Goftem ber Bierungen jurud. Die vermitterten Theile murten bis ju ben fleinften Studden burd Bierungen neu ergangt; bie gefunden alten Theile blieben unverandert in ibrer alten Form und Farbe, unberührt von bem Charireifen. Das mar bei ber jur Anwendung gebrachten Gorgfalt ber Ausführung pas allein richtige Berfahren. Aber ber Routraft mifchen ben hellen, nen eingesehten Steinen und ben bunteln, warmen Farben bes alten Thurmes, welcher Rontraft erft nad Jahren fich milbert und endlich fich gang ausgleicht, ericbien nicht angenehm. Dan balf nad. Dan ftrich gunadift bie neuen Stude mit Cement an und ale bierburch eine vollftanbige Sarbenausgleichung nicht erreicht murbe. and bie einichliegenben alten Aladen in junehmenber Ausbehnung. An bem vorgenannten Theile bes fubmeftlichen Bauptthurmes fint große Gladen in biefer Arl bebanbelt und mit Cement angeftrichen.

Das bis in Die fleinften Theile burchgeführte Shftem ber Bierungen ift von außererbentlich toftfpieliger Arbeit, bie nur langfam bon Statten gehl und beren Fortichritt nur wenig in bie Mugen fällt. Dan entidloft fich barum, ben ber Erganinna ber bem Muge meniger juganglichen Arditefturtheile, all' ber fleinen Anopiden, Rantenblattden und Rreugblumden Abstand ju nehmen, ben borfindlichen verwitterten Buftanb ju belaffen und nur bem fortidreitenben Berfall baburd Ginhalt zu thun, baft alle bem Betterangriffe ju fehr ansgesetten fleinen Theile, all' bieienigen Edden und Bintel, in benen Regen und Schnee liegen bleibt, mafferbicht abgebedt murben. Un ber mehrermahnten Offront bes Gutwefithurmes feben wir auf allen fleinen Bimpergen, welche bie Bfeiler in ber Bobe ber Galerie ichmuden, Die Dreiviertelfreng. blumden unergangt; fie fehlen vollftanbig; bie abgewitterten Stellen find mit bem Gifen aufgefcorft und mit Gement beigeftrichen. Der boble Raum binter ben 2Bimpergen, namentlich an beren Burgel ift mil Cement ausgefüllt und an ber Dberflache jur Beforberung bes Bafferabfluffes abgeichragt. Dag bierbei alle unteren Ranteublumden an ben Bimpergen mit Cement bebedt wurden und verloren gegangen find, war nicht zu vermeiben. Die Quaberfugen find mit Cement ausgefngt, einzelne fleine Edden an ben Brofilen, an ben Runbftab. den und Plattden mit Cement beigeftrichen und ergangt.

An ber Offmand best neuen Thumes, de we ber greife Spiegen in das alertische Seitenfolische Dame minner, ichem wir die obgemitterten Daubersfeinlichken minner, ichem einem Ernentspauberraupub verschen, die Steinsglitzerungen des greifen Begens, die Rund- um Spiegen, die Kund- um Spiegen, die hat, die habelteiten um Philimpien in dien seigener gestellen were die anfalischer Greife in derem befoggengen. Beiten wer die anfalischer Greife in Germatbersgapprachen Wir nehmen feine neue Elektimisterung wahrt; wir flechen bier vor einer wölfschingen Germatberspapprache

Achnlich ift man bei ber Reftaurirung ber alten Theile an ber Rerbfeite bes Rorbwestihurmes verfahren. Dier wurben sogar bie Sodelgestunge mit Cement ergangt und mit Cemenl anaeftrichen.

Gie ein sendle um billige Bune wirte er Geunt ist erfüsseln gefün. Bende mieder ei aber seinen, bei gerübt eine Deme bas Spien ber Sperspreicht ist ein gegende ist, ma bei gest feinem aberen Baumerte auf Seilfelt ber Arbeit, Dammspligfelt ein Marcha um Gebeignebt im Debeil mie spiegen Gaugen aufemmt. Est seine John mie in jung der Gaugen aufemmt. Est sein, das man in kangen gelt aus im Berusplierin gebraum ist, bas diemen Marcharen ein Deme Bullig unsehlich glein, Jahren bei der Berusplierin, wie der Beit, is pellen, baß man et aus für immer bei ben angelährten Verben mirb bewente liefen.

#### Sorrefpondeng.

Der Bertliner Rug Berererin bet is unfrimilige Brief, mehr bei en ber im gener bei gener gener gegenfeg bei der bei bei bei gener gener generen gegenfeg bei der bei bei bei gener gener generen gegenfeg bei bei bei bei gener gener generen generen generen gener generen gener Zock auf zen
Rinken grugst merre, jete angleben find, und ber
gann Gest wertenfelt generen kal.

Die Ausstellung wurde au 11. December v. 3. wieder eröffnet und hat seitbem eine fehr erfreuliche Reibe jum Theil fehr interfanter Werft betamt werten laffen, aus beren Baft wir — leiber erft jest — das Wichtigfte und Großburndwerthoffe berworfe ben wollen.

In bem Einen haben wir zugleich ein erwunichtes Mittel gefunden, unfer Urtheil über einen Runfter zu flaren nub zu berichtigen, ber uns bisber nur als Beichner betannt geworten und ba bis ju einem gemiffen Grabe noch ratbielbaft geblieben mar: Bilbelm Steinbaufen. Es ift gewiß mertwarbig, wenn unabhangig von einander zwei Beurtheiler fich bewogen fublen, in gang furgen, im MUgemeinen febr anertenuenten Rotigen Die mabrgenommene Anlehnung an fremte Borbilber ju tonftatiren, Deferent bei Belegenheit ber Runftausftellung (Beitidrift, 3abrg. 1871, G. 104) und ber Urheber ber letten Umidau "Bem Cbriftmarft" (Runft. Chronit, Jahrg. 1570, S. 38), in bem biefer an alte unt neubeutide Meifter, namentlich an Dverbed" bachte, iener an Albridiche und andere Borbilber erinnert murbe. (Dem Referenten mar nur bie Bublifation ber Bibellefegeichen in ber Erinnerung; auf bie Uebereinftimmung bes Urtheile im Text ift er erft fpater aufmertfam geworben.) Durch bas jest befannt geworbene Bilb ift bas Urtheil felbft und feine Tragmeite geffart und feftgeftellt.

Das Bemalbe in breitem Format, in ber Mitte begenförmig überhöht, ffihrt ben Titel "Es war einmal..." und bebanbeit mefentlich benfelben Gebanten, ber bem Sauptbifbe auf bem Ginleitungeblatte gu Cominb's "Gieben Raben" ju Grunde liegt: Die laufdige Stimmung beim Dardenerablen ju idilbern. Gine Alte, iconer More funbig, fint ober vielmehr thront im Mittelpunfte bem Beidauer gegenuber; von ihrem monumentalen Gip breiten fich ftilifirte Rantenornamente über ben gemufterten Golbarund bes Bilbes aus. Rur Linten borden bier fleinere Dabden in berichiebenen Stellungen auf Die Griablung, rechte baben zwei altere Dabchen Blat gefunben, bon benen bie Gine icon einen faft frauenhaften, jebenfalle reif jungfraulichen Anftrich bat. Gie fist mit bem Spinurabe ber bem lobernben Feuer bes Ramine, ber fich gang am rechten Enbe bes Bilbes befinbet, unb ideint mit leichter Geitwartemenbung bes Ropfes - fie fitt bem Befcauer gerabe gegenuber - mehr bie Rleinen un beebachten, ale ben Worten ber alten Ergablerin gu laufden.

Das Bilb bat etwas eigen Feffelnbes, bod in ber Beife wie ein Rathfel : es befriedigt noch nicht an und ffir fic. es verlangt gewiffermafen erft ben Schluffel, ber ben Unverftanblichfeiten einen überrafdenben Ginu giebt. Der große pringipielle Unterfchieb von Schwind's angegogener Rompofition fpringt fofort in bie Mugen. Bei biefem ift Alles unmittelbare marme Empfinbung, bie Dardenpoefte ftellt fic bar ale bie lautere Quelle inniger Ergobung für jebes frifche, gefunde Gemuth, - bie Auffaffung, bie allein bie berechtige, und aus ber beraus allein eine fo ju gleicher Beit ichlichte unt grofartige Runft wie bie Schwind's in feinem Aidenbrobel, feinen Gieben Raben, feiner Schonen Delufine moalich ift. Dier wird bas Darden ju einer Unterhaltung bes fdmadften Theile bee fdmaderen Gefchlechte. Die fcon mieter findiid geworbene Urabne ergablt, nicht einmal ein Rnabe

leiht ifr ein williged Ohr, bad in ber bewuften Bluthe beb Lebens fiebende Meil ergoft gla am Ergeben beb Leben Lewis ergoft gla am Ergeben Zwitter (ngl. Wicher, Weffbett, g. f. 182), nicht am Marchen. Darin verrath fich die geriepende Reflezien, die fich über dem Gegenstand ftellt, wo bas Geftihl nair auf ihn eingeden sollte.

Gang baffelbe ift es nun auch mit ber Behandlunge. meife. Das Sauptftreben bes Rünftlere gebt - bas ift aus feinen Reichnungen wie aus bem Bilbe erfichtlich ver Allem auf bas Dalerifche. Darin geht er meift in faft einfeitiger Betonung fo weit, bag er in ben Formen einer gewiffen uniconen Raturlichfeit, mitunter beinabe einer bauerifden Blumpbeit - wie gelegentlich Rembraubt - ben Boring giebt. Auf ber anberen Geite fann er fic aber bon bem Ginfluß ber großen Linie und ber ibealen Form, von bem ftrengen Stil ber monumentalen Runft nicht frei machen und laft fic burd Reminideengen baran bie Einbeitlichfeit feiner maleriiden Roneeptionen burd. brechen. In bem Bilbe j. B. find bie meiften Geftalten in Formen, Stellungen und Ausbrud flott naturaliftifd. bas Bange intenbirt eine enticbiebene Farbenwirfung, felbft eigentlichen Ion. Dabei aber wird ber alten Dubme ein Thren anfaerichtet und mit fillvoll geichlungenen Ranten in einer boberen Spbare beleftigt, baf fic breift bie Ranlbachifchefte Germania an ber Band im Beftibul bes beutiden Reichstagegebantes barauf feben fonnte, und bas belle Gener magt ber abftraften Beleuchtung faum fo meit ju nabe ju treten, bag bie nadftfitenbe Berfon ein Menia bavon angeichienen ift.

Much bas ift Refferion, und gwar noch nicht flar und mit fich eine geworbene; ber Runftler ftedt noch im Eftel. ticismus; und weil bies banbareiflich ift, fo pereinzeln fic bem Betrachtenben bie Momente und treten ibm als befannte Reminiecengen - gelegentlich ber icheinbar unpereinbarften Runftmeifen - gegenüber, Die oft nur im allgemeinen Charafter mit bem unwiberfteblich fich in bie Erinnerung brangenben Driginale gufammenhangen, oft felbft bei fpecielleren Mehnlichfeiten in ber bireften Bergleichung ale burd frembartige Beimifdungen vollftanbig alterirt ericeinen. Da ift etwa eine Albrich'iche Rigur, pon ber man ichmoren mochte, baf fie bie vorliegenbe Strich fur Strich bedt, fe gn fagen verbauert und aus ber neblen Form und Saltung gebracht; bert umichlieft ber unverfennbare Totaleffeft eines Rembranbtifden Bilbes ober Blattes eine in ber Beichnung gang abmeichenbe Figurengruppe u. f. m.

Bei allebem aber erhollt als ungweifelhaft bei Thalfack, bağ cin unleugkares und bertinditiefe Zaleul, amazentlich für bit Kemppflichen vorfanden ill, erdied eben uur auch ber Läuterung bebarf. Da ber Rünflich etwa der zingelm Generation angehört – er wurde ern an 3. August 1866 als Challer ber Mattleffe vor erbeitung Mattenie vermitter. – fo ilt vorfallen bei er bertiner Mattenie vermitter. – fo ilt vorfallen bei mehr Berth auf Die bewiefene Begabung als auf Die noch fichteare Untrife ju legen, jumal ein gebiegenes Streben nach bem Beften nur mit Unrecht in Abrebe geftellt merben fonnte.

In neuerer Reit maren von ibm zwei Alnablatter, gezeichnet im Muguft 1870, im Rünftlerverein anegeftellt: "Bor Beginn ber Borftellung" und "Enbe bee Stude". Gie begieben fic, wie man errath, auf bae große meltbiftorifde Drama, bas fich por unfern faunenben Mugen abgefpielt bat unt bamale begann. Gin fangtifcher Bobel, ben man ale ein febr treffentee Ronterfei ber dauviniftifc erhitten "grande nation" bezeichnen muß, brangt fich por ber Bubne, an beren Borbang "gfoire" angefünbigt mirb; ber Tob ftebt jur Geite bereit, Die Scene ju öffnen. 3m greiten Bilbe ift Alles in Rand und Erummern gufammengefturgt, und auf bem graufigen Chauplat thrent, einen Anochen ale Sgepter in ber Banb, fteif unb unbeweglich ber Teb. Die Entwürfe zeugen von Phantafie, bie jebod gelegentlich in bie Bhantaftif überfclagt. Much bier tonnte man wieber ichwer umbin, an Rethel (Musbruch ber Cholera) und Dore - jebenfalle afe Mifchung originell! - ju benten. -

Bab Steinhaufen bie Introbuttion in Die Darchenwelt, fo brachte ein anderer Rünfiler in abulider Beife wie A. v. Benten in einem "Marchen" nicht fomobt einen beftimmten Moment einer beftimmten Dichtung, ale vielmehr eine allgemeine Mardenfituation jur Anichauung : und wie bas Bild bierin fich mit bem bes genannten Runftlere berührte, fo batte es in ber Berlegung ber Scene in ben Bodwald Begiebungen ju Baul Meverbeim's Rotbtappden. Man barf fagen : es pereinigte bie Borillge und permieb Die Schmachen beiber verglichenen Gemalbe. Es hatte bie urfprünglich malerifch gebachte Erfindung, bas Sprechenbe und bod Gebeimuifvolle, mit einem Borte bas Dardenbafte von Benben und bie lebenefrifde, faft uppige Beftaltung von Deperbeim. Es griff nicht fo unmittelbar an bie allertieffte Grunbibee ber Marchenporfie, mar nicht fo - man fühlt fich verfucht ju fagen - fpetulativ, unb nicht fo bem allgemeinen Inhalt entsprechend abftraft in ber Farbung, furs nicht fo für bas Durchichnittepublifum unmagnafich wie Bruben, und nicht fo allen regliftifc und fo fragmentarifch wie Deperheim. Es rubrte von einem Rünftler ber, ben wir auf ber Mueftellung mit großem Bebauern vermift baben, ber aber naturgemaß nicht eilfertig ichafft, ba er verpflichtet und gewillt ift, nur Ausgezeichnetes zu leiften : Rubolph Benneberg,

auf bem Rorper rubenben Sanbe: man tann nicht beffer bisponirt fein, um überrafcht zu werben. Da "tommt ein Boglein geflogen", fest fic auf einen fcwanten burren Bweig, auf bem ee flattern muß, um fic anfrecht gu erhalten, bicht über ber Bringeffin, baft fie est feben muft, ohne ben Ropf ju bewegen, baf fie es mit ber Sanb hafden fonnte, ohne ben Rorper gu beben. Es ift ein reigenbee Thierchen, fo naiv nub boch fo fing. 3m Schnabet batt es ein toftbares Ringtein, und man mochte ichworen, man borte bae Amitidern und verftanbe bie Rauber .. Unglude. und Erlofungegefchichte, bie es ber Beglüdten mittheilt, und bie fie balb ju Enbe führen wird, um bie gludlichfte aller Sterblichen gu werben. Dan follte meinen, bas fann gar nicht anbere fein, unb muß bod Bug um Aug bie flinftlerifde Beiebeit bewunbern, bie überall, auch wo bie fnifflichften Bunfte gu paffiren maren, bas Befte, bas Gute aufgefunben. Da ift ein realiftifches Thier, bas wirflich fpricht; ba ift ein prachtiger Balbgrund, ber wirflich und nur Scene ift; ba ift ein Bunbervorgang, ben man wirflich fiebt unb begreift. Die materifche Durchführung fleht mit ber Erfindung auf gleicher Bobe. Die Figur bat, wie bei ber Jagb nach bem Gilld, jene außerft fcidliche Große von etwa zwei Dritteln bee natürfichen Dafiftabee, bie in umfangreichen Bilbern wie lebensaroft wirft, obne mit ber unmittetbaren Begenwärtigfeit ber wirftichen Erfcheinung bem Befchauer entgegen ju treten, ibm ba aber leicht vergleichungeweife leer ju erfcbeinen und ibn - jumat bei folden phantaftifden Begenftanten - faft ju beunrubigen. Der Ropf fallt burd feine Ramilienabnlichfeit mit ber Gladeasttin bee fruberen Bilbee auf, nur ift er milber, lieblicher, fcouer; es ift nichte Damonifches barin, eine unbefaugene, reine Geele lacht aus ben neugierig gutraufichen Augen. Die Mobellirung ber eingelnen Rorpertbeile, namentlich im Balbicatten, ift vollentet. Die Rarbe ift marm, aber nicht feuchtenb, por Allem nirgent unruhig, burchaus barmonifch; eine eingelne Fingerhutftanbe rechte im Borbergrunte, bei ben Guffen ber Rigur, giebt biefer untergeordneten Grite bes Bilbes einen wirtfamen Bobepunft, ohne fich ju ftart jur Beltung ju bringen.

Der Erfolg bes Bilbes mar, fo viel wir beobachten tonnten, burchichlagent, feine Wirtung baument. Das Bert ift im Befit bes Beren Abolph Liebermann in Bertin.

Wer ben Abnifter isier im Geleite reinfere Chaspekt und ickendwürtigfere Empfindung angetroffen und bewondert hatte, mochte einigermaßen bereten fein. fin im Kedenfald burchand verähnter auftreten zu sehen. Dort fann fich ein jenticht gerefen Agueretist mit dem volltommen gerechsfertigten Titet: "Boligtindrige Gestalten". Es fit ein lätztliches Riechslat, ein wahren Stend von Kerdmanntelung, erfolge biet Kum in Aus verb abnachen. gieht und ben berittenen (frangofifchen) Boligiften im Bintergrund wohl veranlaffen fann, ftill ju halten und ben wunderlichen Bogeln einen forfchenben Blid nachzufenben. Sier ift aber mit foldem humor in ber Saklichfeit, man fann fagen in ber Scheuflichfeit gefdwelgt, Die Chargen find fo gefdidt, und bie Bufammenftellung ift fo vifant und frappant, baf man unwillführlich lachen muß; und bas ift fein tredener gequatter Spiegbingerhumor, bem man überall anfieht, bag er auf bem unfruchtbaren marfifden Canbe gemachfen ift, fonbern fo ein recht gefunbes Sichausichlitten einer beweglichen Phantafie, Die fur ibre grottesten Gebilbe um fo mehr eine Ablagerungeftatte fucht, ale fie in ernfterem Schaffen ihren berartigen Reanngen bat Stille gebieten muffen. Es bebarf an biefer Stelle taum ber Erinnerung, bag 3. B. auch in Lionarbo ein folder grottester Bang ale Ergangung feinem garten

Conbeitefinn gegenüberftanb. Der britte Dardenmaler bat fic an eine ber betannteften Boltemarden angefchloffen, und febr bezeichnend für feine Beifteerichtung "bie verbotene Thar" (Ritter Blaubart) gewählt. Denn Otto Braufewetter fiebt in allen feinen Schöpfungen einen bufter bamonifden Aug. etwas Unbeimliches, Drobenbes, Schredenvolles. Das porliegente Bilb ift in vielfacher Begiehung eine feiner beften Bervorbringungen. Bir feben bie verbangniftvolle Thur, und an ibr bie blubenbe Gemablin bes graufamen Ritters. im Beariff ben fraufen Schluffel in bas Colok zu führen. Angftvoll und betlemmen laufcht fie und blidt um fich, faft fceint fie fic noch einmal ju befinnen; aber man abnt, fie wird ber Berindung nicht wiberfteben. Der gebeimnifvolle, fowull laftenbe Charafter ber Raumlichfeiten ift bem Daler in einer gefchidt freien Behandlung ber mittelalterliden Bauformen auffallent gut gelungen. Much Saltung und Ausbrud ber iconen Gran verbienen im bochften Grabe Lob. Dan weiß fofort, um mas es fich banbelt; ber Moment ift ja auch febr bezeichnend und febr verftanblich, obne übernaturlichen Cout. - Rur gegen bie Farbung möchten wir ein leichtes Bebenten außern. Offenbar hat ber Runftler Die Ralte bee Zone in ber Rarnation beabfichtigt, benn er bat fie noch burch bie faltefte Ruance eines tonlofen Bellblau im Gewande unterflutt. Troptem halten wir fie nicht fur vortheilhaft. Gie macht bie Cache ju flar, ju bell, ju beutlich, und beeintrachtigt baburch bie Birfung, auf bie ber Stoff binmeift, und bie mehr ein aufammenhaltenbes Berichfeiern burch marme. mir möchten fagen brutenbe Tone erforbert batte.

# В. М.

#### Mekrolog.

#### Ruuftiteratur und Runfthandel.

"Gett Gereit, Derent an ber Isiaj, Indirectivi in Vocal un, des eine eine eine eine Erste und eine eine Erste Erst Erste Erste Erste Erste Erste Erst Erst Erst Erste Erst Erst Erst Erst Erst Erst Erst Ers

wibmet. Die Darftellung ift von vier Karten begleitet.
B. M. Berlin. Gachfe's Berfteigerungen, Am 22., 23. unb 24. Februar fanben in Gachie's internationalem Rung. falon bie fruber angefünbigten Berfteigerungen fatt. Es mar mobl voraneguleben, bag bie Betbeiligung ber Raufinftigen weit binter ben berechtigten Bunfden bes Unternehmers gurud. welt binnet ben ergengene zoummen ers unternamen, bei beiben würde, um fo würe es sonn erforberich, von ben Auftienen an biefer Stelle ju reben, wenn nicht ein Zhil ber um Auffricht gefommenn Rumflachen ein gang fpeckließ Interesse in Aufruch nabmer: Die Mengel Camminng, Es maren bies - abgefeben von bem breibanbigen Berte "bie Armee Friedrich's bes Grogen", von bem mobl taum noch wieber ein Crempfar im Sanbel vortommen barfte, ba reproducirenben Tedmifen, namentlich ber Lithographie, geben und in gleicher Bollftanbigfeit nirgente fonft, nicht einmal bei bem Meister felbs, borbanden sind. Es geborten feener bagn eif Blatt Originalerichaumgen (barunter prei erfte Antwürse) zu bem epochemachenden Werte: "Denbullbiglieten ans ber brandenbunglich prensfilden Gelchidte" nom Jahre 1834 (als Vengel 19 Jahre alt war), die Riemand fennt, obne einzu-filmmen, daß fie zu den distorifd und absolut bedeutendsen Runflicopfungen unferes 3abrhunberts geboren. Der Beber batte ben Bunich, bie Dengel-Cammlung ungetbeilt ber Stabt Berlin ale ein murbiges und bauernbes Anbenten an Statt Brein une ein benergen Rlinftler ju erhalten, und einen ibrer allerausgezeichneiften Klinftler ju erhalten, und bot sie jum Preise von 360 Toalern bem igt. Aupferflich-fabinet an. Daffelbe lebnte aber ben Anfaus ab. Auch bie Rationalgalerie balt es vielmehr für ibre Aufgabe, bleich. Illdine Badfifde "im balben Dubenb billiger" ju erfteben unb ger Erbauung eines Bublifume von berengleiden aufzubangen ale fich umgufeben, mo Dinge ven notorifder Bebentung unt Einzigfeit und bochfer nationaler Bichtigleit billig ju baben fint, und einen Runfter in ibren Sallen murbig reprafentiren ju laffen, beffen gang außerorbentliche Bebeutung für bie Entwidelung ber mebernen Runft noch nirgenbe austreichenb bargelegt ift - außer allenfalls im Mengel - Album, - aus bem einfachen Grunde, weil es an Gelegenbeit feblt, bie Mrbeiten feiner Jugendzeit im Bufammenhange vollfandig ju überfeben. Dabei erifirt Deniel in ber Rationalgaferie noch gar nicht, - und bat, nachbem bie Cammteng iebt gerabe gebn 3abre im Befit bes Ctaates ift!! Dag bie Dacht lofigfeit ber Bermalinng, mag bie Einfeitigfeit ber nur aus Runftlern beftebenben Rommiffion baran bie Schulb tragen, jebenfalls foreit eine folde Thatface jum Dimmel. Um mat für eine umvergleichische Gelegenbeit es fich bier aber banbeite, und vos für eine unvergeibliche Unterlössungefünde bier Etumpfinn nub Schwerfäligfeit auf fich gelaben, bewied ble Auftien. Allein die neun ausgeführen Originalzeichnungen pingen jusammen auf 8781; Thaler. Die einzelmen litbo-graphirten und rabetten Blatter aber erreichten jum Theil gang exorditante Preife, die manchmal freilich ungerechtferigt im Danbel fint. Jebenjalls batte bie Beisbeit ber bei biefer im sannei und. Jedemaus batte bie Beiebeit ber bei biefer Geldicte burd Richtiun nub laffen Betbeitigten fic glangener legitimiet, wenn fie auf eine eigene Erfabrung im Stil ber Gelcichte mit ben fibplinifden Budern verzichtet batte.

ber Gelichte mit ben fehannigen Bichern verzieder hatte. Berliner Amstantlien, Amstarte line biene zum 1. Mei bie Berfteigerumg einer anfelnlichen Sammtung von Auptersichen au. Der Ratatog gefällt in beri 30st ibritungen. Die erste umfalt in 1816 Rummern Ampferfiche und Robirungen verfolkener Meller umb dienemble ander arabeilde Bullitationen ber Aumbel Goeiete, die zweite mit 229 Rummern Grabficheibildere von neueren Erebern. Die britte ift untbrilig bir intereffuntelje. Gie beiert 740 Robiemgen alter Briffer, daupflachich ber bollanbildern und fenn 46ffdem Goule in Abbrilden von vorzigsicher Daulital. Romentlis jud 3. 3. b. et Briffer num Kreisens von Chabe in glangenber Beile vetterten, ferner Callot, Claube, Battelso mit der betterten,

#### Runftunterricht.

Berdefer 3. E. Nach im Münden ist neben feiner. Verwillen der Speichert bereichig der des für Secharten Verwillen der Speichert bereichtig der der für Secharten Verwillen der Speichert Steine Stein

## Perfonalnadrichten,

\* Billiam Unger, unfer trefflicher Rabirer, gegenwartig in Bien mit ber Auefibrung verschiebener fünfteeischer Aufrage beichäftigt, wurde vom Großbergene von Gachfen Beimar burch Berleibung bes Professeitels ausgezeichne.

Performent bereiten bereiten bereiten ber beiten ber beiten ber beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten gestellt bei beiten beiten gestellt bei beiten gestellt bei beiten gestellt bei beiten bei beiten beiten beiten Beiten beiten Beiten beiten Beiten bei beiten b

wurde bein Meifter bei tiefem Anlas vom Kniga von Gogien
der Gregfren, bei Mitrofesberbers signikabag vereifehen.
Misse Gendef, in der Molterd ber degelte Genteber, der
Außerfre Linden, des Analisems de outwaces, ih von der
Voeifer Annumane um Generaldricher der Misser traumane
der Generaldricher der Misser der
Generaldricher der Misser der
Generaldricher der
Generaldrich

#### funftvereine, Samminngen und Ausfiellungen.

Defterreichifder Runftwerein in Bien. Die bereits neulid angefünbigte Schwind. Ausftellung ift ungemein inter effant und reichholtg ausgefallen. Der Rotolog gabt nicht weniger ale 211 Rummern, wegu im nichften Meant nech eine betellichte Angabl neuer Beite bingulommen werben. — Einem Bericht fiber bie Bereimsansfellungen ber leigten Meante muffen wir jurudlegen, ba bie baein ermabnten Werte bereits anderweitig, jum Toeil mieberbolt belprochen morben fint. Rur bas Uribeit unferes Referenten fiber ein neues Bitb von nur eine Ursen mierre Argerenten nehr ein Schrie Silv von Gabeiel M.z.; "Abgahe ("flißblingsheumlich), verdese in Wie in erreite Argeren der Argeren der Argeren der Argeren der Geschlichten machte, therien met auslährlich mit. Beschwierer forzeite: "Aime finnende Nomefrau, am iber Schwierer forzeite: "Aime finnende Nomefrau, das sich der Argeren der Ar funft gerablte Titel ift unenblich bezeichnent; benn ber un-miberfteblich seffeinbe Reis bes Bilbes liegt in feinem Tone. Ber weiß nicht von jenen gar nicht nabee an befinieenbem Geffible ju ergablen, bas Jebem bie Bruft weitet, wenn er auf noch feuchter Biefe bem Biebererwochen ber Ratur laufct, menn bie immer linber webenben Lifte ibm burd bie Geele gieben, und biefe befreien von bem Stanbe, ber fich mabrenb geben, man beite Crieben, bet Bonnere auf bem Buge ber Wolfen folgt, bie ibm bie Ihramen in bie Augen treben, freiich bios, weil beig geblenber flub, wie man es fic enticult bigenb einzureben nie unterläßt. Aber biefe unbestimmten Empfindungen find zu seldem gleinen boch da, med man fam fic ihrer nicht erweibren, weum mon zum ersten Male wieber über bie feimenten Gluren icheeitet, - biefe Stimmtnng ift bie eigentliche Berfünberin bee nabenben Friblinge, und biefe Stimmung ift auf bem Bilbe in munberbarer Weife wieber-gegeben. Greilich ift es noch eine Frage, bie ber Enticheibung hatt, ob jo unbeftimmte Empfindungen ale geeignete Etoffe

A. 20 Wilderford Rundwerte geb eine S. Witt par Handstreiteller Anschriebstreitel, für die Gebrung der Handstreiteller Schriebstreiteller Steine Gesteller Steine S

find genomen.

The Machifferien est Schleffern Johinna ju für Machiffern Johinna ju für Machiffern Johinna ju für Machiffern John Machiffern John Machiffern John Machiffern Mac

gerner wurden erworben je ein Gemalbe von B. von kobell, 3. B. Weenir, Eigheimer, Spagnoletto, Bottleelti, Terburg, Vnan van Uben. Die Berbindung für hifteriche Runft wirb ibre zwölfte

#### Dermifchte Runftnachrichten,

+ Berlin. Bein Retrend ben Milreb Stellet in ber Knedenste oder Schaubenfeder in Abecen feb auf ber Ausgleiche bei Prechen feb auf ber Ausgleiche bei Prechigitien Belannt ermerben unt, wie einfold mitgebeit beit, der woch wer der Knedensung Derlin. Die Weit wir der der Schaufer 
läredt jespfell merben ib.

"Jamel jespfell merben ib.

"Jamel jespfell merben ib.

"Jamel jespfell merben ib.

"Jamel jespfell jespfell jespfell jespfell jespfell

"Jamel jespfell jespfell jespfell jespfell

"Jamel jespfell jespfell

"Jamel je

Meier G. Munghaurt's auseicht Sübt. "Der abgemitten greicet, weiche Higgish is Betreidigten Maumitten greicet, weiche Higgish is Betreidigten Maumitten gestellt, weiche Gesellt gestellt und der
mitten gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gemitten gestellt g

tien gen Sermantischet. Som is hat den betrem im Beiter Samt in terme möber auf mit gener Untlichte, Beiter Samt in terme möber auf mit gener Untlichte, Beiter Samt in der Samt bei Ziene ferne Zeig nicht ersten der Samt der Samt bei Ziene ferne Zeig nicht ergener, som mit bei kangentien, follweiseligen Germantetgener, som auf der Samt bei Samt bei Samt bei Samt bei Samt pricker. Jament in der Samt bei Samt bei Samt bei seine Jahren Jerken pricker. Jament in herman Stempfalle, Her ver Schland ist, Jüle eine glichte der pricken Debten möhre Schland ist, Jüle eine glichte der Jamen Debten der Samt Schland ist, Jüle eine glichte der Jamen der Samt der Samt Samt seine Samt der Samt bei Samt werden bei Samt Jamentielle Neier unt sentretielt den Samt werden bie Der tran Stamt der Ziene seine Samt der seine Samt Samt des mit der Samt der Samt der Samt der Samt Samt des mit er eine Leiter Samt der Samt der Samt Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt des momer rein — Samt der Samt sein der Samt der Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt des momer rein — Spieler und Juliere der Samt der Samt der Samt bei der Samt der S

#### Roch einmet bas Batthyany-Dentmit in Beft.

Derr Artein bertbeitigt im 6. Dett biefer Zeitichrift bas Unreid ber Jury alle Minglich berteiben. Er den diese freigeche noch ein Angeill erziegt war, son einem ein "Ungarischer Lever mittern". Angeil bei der den einmal im "Ungarischer Lever Artein" über bas breisgefreine Brojett: "Eb bas Denfinal Kommie biefer Berichung zustimmen

"De die Leitum : Komite beiger Gertnagung juminmen merke, blieb bereifung daspitanten, bem ei felyt aufger Arge, daß des Beigfett mit in leht großen Dimensionen verwurflich die urtgelängliche regleite Weitung pervoerbringt, in diesem Jade der zugleich bie bespenibten Frank m. des Bergales über-(dereiten wirder, bemit just Rusblutung nicht zu umpfelden uberfan Seeicht der Jury über die Begalige Gruppe tom mentit Dere Keitt mit issgenben Worten:

"Nuc., bei Hinge im ber Unfprodet ellerbings eines beniger gefebent. Wir hend eine misst denreit sigen weide all meglich bei "Dier, als amy pilidagteren Verleitbeter "Geber der Wir Sogna ein Allmire bei, aber in beime "Beilen ein mer (18) nur ab eine Statischen bei der in "Beilen ein mer (18) nur ab eine Statische "Komn bie "Verfühmung jurichen Fille uns Soll hauf in seher firm von der "Deutsterschaffen füngerunden bei Wolgen bei Würtpreit "An gefällen. Gegel der gielt und ein Zeit ammenstäten be-"Beite, je beiter der verfülgt and in ammegalanjider tod Würtpreit "Bern, je beiter der verfülgt and in ammegalanjider von Würtreit "Bern bei Engeleberte Eithung eine Gelege Rumberchie

"dierentan il.

"Utt welcht beter credination Staniele in Girtuis beter der Staniele in Girtuis beter der Staniele in Girtuis beter der Staniele in Girtuis beter Staniele in Girtuis beter Staniele in Girtuis beter Staniele in Girtuis beter der Girtuis in 
fein Inholt bir Beautwortung nubrquem machte. Bas bie einzelnen Buntte betrifft, in benen ich eine Berlehung ber Ronfurrenten pracifiet habe, fo tann es

nd t) nicht ani die Bebeutung des Wortes im Urtert "tervezet, tervenja" aufemmen, da das Komité die Ausschreibung in beutscher Sprache in beutschen Zeitungen veröffentlicht hat; ail 2) tonnte mein Bormurf, bag jebe Rudficht auf bie Summe, welche als auferfte Grange begeichaet war, fallen gelaffen morben, nicht foarfer motivirt merben, ale Deer Releti bies felbft zweimal getban;

ad 3) ift es ber Thatfache gegenuber, bag fünf Breisrichter fatt breien gewählt worben fint, gleichgiltig, ob bies -"in befter Abficht" - und ob fich biefe Magregel -"in ber Anvenbung als febr unfdulbig ermiefen bat." -Beber bie Abfichten noch bie Folgen fonnen bie Bill-

fürlichfeit rechtfertigen. Benn allerbinge ber Grundfat, ben herr Reieti aus-fpriche, bei Konturreng Berichenn Blat greife, bag veröffent-lichte Bebingungen geanbert werben tennen, "erftens, wei ja licht Vettingungen gennern weren i einem, "ergens, weis dem der Aufahren betrieber eine genn freimilige war, und dam weit et eben zur jeht der Prefedundlerfebung genn unmahren februich wer. del fich an der Kontarenn auch anwechtige Klinfliter beschiligen würben" – dann allerbings giebt et Krichtschepfelde von Kontarenten an ein Komist überbaupt krichtschepfelde von Kontarenten an ein Komist überbaupt nicht mehr. Cowie aber jest bie Sache liegt, bleibt von ben gerlägten Rechtsverlehungen, gegen welche Rinflier im Interest ber Konsuceungen proteffiren muffen, bod wohl einas mehr febrig als bas bebametifde faltum, bag bas von bem Romite formell beidioffene Dautidreiben an Projeffor Begas entweber nicht abgegangen eber nicht angefommen ift.

3. Sennide. Berlin

#### Beitfdriften.

Generichalle. 4. Oct.
Generichalle. 5. Oct.
Generichalle. 6. Oct.

# 3 mierate.

[59]

[60]

Berlag von 5, 3, Bradfiers in Leipzig.

# Coeben eridien: Lucas Cranad des Aeltern

Beben und Berte. Rad urfunbliden Onellen bearbeitet ven

Chriftian Schuchardt, Direfter a. D. ber großberjogliden Runbfammtung ja Beimar.

Dritter Theil 8. Geb. 2 Thir. Der erfte und zweite Theil (1851) haben gleichen Breis.

Die ben allen Runftfennern bodgeichute Arbeit Schucharbt's über Lucas Cranach finbet mit biefem britten Theile, ber nach bem Tobe bes Berfaffers erfceint, ibren ergangenben Mbfdlug.

# Damen-Akademie landidaftliche Raturftubien

gu Gifenach (Churingen).

ja Ciprimuy (Chattingfil),
untergrichneter beabschigt in ber Beit von 1. Jami bis Ande Erytember einen Kurfus für Domete einzurätern, welche dos inntschaftl. Jendama n. Wolfen nach Katter an der Jami einer erforstein Welche letteren wolfen. Erfonach Ungedwar für für ein soliche Tundim befonderts gerignet. Etwaigs Weldungen werben wemöglich ist. Mit erforten.

Rabere Anstunit somie spezialificien Probett mollen gliegt ertheilen: Berlin: Dere Silbboure Affinger, u. Dere Bage Trofdel, Beibentebrer n. Derouszeber ber Monarbelditre f. Zeichenuntericht. Dresben: herr Dofonf Dr. A. u. Zahn. Dfifelbort: Dere Dies, d. Bisticenus, Leipzig: Derr Anjeumsbierther Dr. Rez Jorban.

Rob. Maner, Canbicafismaler u. Grofferjogl. Beidenlehrer.

# f. G. Gutekunft's

Runft-Auftion in Stuttaart. Rr. IV.

S. G. Gutefunft [61] Runfthanblung, Ctumgart.

## Kupferstich-Auction Amsler & Ruthardt. Berlin 1. Mai.

Das Verzeichniss enthält unter Anerem schr seltene Zustände von Boissien, Dieterich, Ostade; gut Grabetiehelblitter etc.

Loose

[63]

zu der am 1. Jeli a. c. in München

# Verloosung von Kunstwerken zum Besten der

Allgemeinen Deutschen Invalidenstiftung sind gegen Posteinzahlung von I Thir. und 1 Ngr. für Rück-Francator vom

Unterzeichneten ze beziehen. E. A. Seemann Leipzig.

[64] Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch alie Buchhandingen zu beziehen:

# DER CICERONE.

Eine Anleitung Gennss der Knnstwerke Italiens

Jakob Burckhardt. Zweite Anflage,

unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen hersusgegeben von Dr. A. v. Zahn.

1869-70, 3 Binde br. 3 Thir, 18 Sgr.; geb. 41/4 Thir,

Rr. 14 ber Runft Chronit wird Freitag ben 5. Dai ausgegeben.

Berantwortlider Rebalteur: Ernft Arthur Bermann in Beipgig. - Drud von C. Grambad in Brippig.

VI. Jahrgang.

Beiträge ünd an Dr. C.b. Litem (Wien, Therefannung. 12) 00. and bie Bertageb. (Crippia, Ronigebr. 2) ju richten.

5 Mai



Rr. 14.

h 2 Ggr. für die drei Rat gespaltene Bettigelie werden von jeder Buch und Runfthandlung angenommen.

# Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Beriag bon E. M. Seemann in Telpsig.

En 1. und 1. Freinge freie Ronart ericeint eine Runner von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abennenten ber "Beitigeift für bilbenbe Runft" er baten bied Blatt gratia. Apart bezogen toffet baffelbe tis Thir, gengibreite. Alle Boch nab Aunftbanbirmarn wie alle Beftellungen an.

nball: Der heibelberger Aunftverein. — Retrologe (Theodor horideit). Beter bon heb, Bref. Gundon Jöger). — Aunftlierenter und Ausshandel. — Brefrendingsfelden. — Aunftvereine, Comminagen unt Unsfiellungen. — Infereite.

## Der Beidelberger Kunftverein ").

In fleineren Stabten, welche burd Sammlungen und Gebaube bem Runftfinn wenig Rabrung ju bieten pflegen, ift bie Grunbung von Runftvereinen boppelt munichenswerth, aber auch ftete von bebeutenben Schwierigfeiten begleitet. Schon bie Dabl eines geeigneten Lotale toftet Dube und Ueberlegung, ba bie Dufen nicht unter jebem Dach ein beimifches Unterfommen finben. Aftr ein einmaliges Opfer an Gelb. Reit und Arbeit finbet fich wohl guter Bille und Reigung; aber ein Berein tiefer Art tann obne regelmäßige Beitrage, bie nicht unter ein gewiffes Daag berabfinten burfen, nicht befteben, er tritt alfo in eine gefährliche Ronfurrem und wird, weil bas Coone feiner Ratur nach tenbenglos ift, in ber Regel anderen Zweden nachfteben muffen, bie burch Granbe ber Raplichfeit, bee Bebarfniffes ober bes Bartei. intereffes wirflich ober icheinbar bringenber unterftust werben. Der burchichnittliche Grab ber Boblhabenbeit bilbet fur bie ju erwartenbe Theilnahme burchaus feinen ficeren Dagfiftab, unt wenn es gegludt ift, ein bestimmtes Bublifum für ben Aufang beranquieben, fo folgt noch nicht, baß biefes auch tren bleiben und machfen merbe. Dagu tommt bag bie Arbeiten bes Borftanbes fich febr ungleich vertheilen; bie Sauptgeichafte muffen wenigen

") Dem Bunfich bes gebrien Den Einfenders nachkemmend, geben wir biefem ansfährlichen Berichte ansnahmsweile Blach de fic im eine Neugründung handelt, bitten ader bei den weiteren Bereinsnachischen de ficklige tiltegen gevom wahden zu wolfen, weiche der derich der der ber befahrte Raum mas bericherib.

D. Reb.

Golder Urt fint bie jungen Erfahrungen bes im Sommer 1869 gn Beibelberg ine Leben getretenen Runftvereine. Die Ginficht und ber Gifer einiger wenigen Berfonlichfeiten, von benen bie Anregung ausgegangen mar, bie gegeben, bann fortgeleitet murbe, gab auch ben erften grundlegenben Schritten einen guten Erfolg, und nach ber Durchberathung ber Statuten fam es in menigen Boden babin, baf in bie grofe Rabl von Sinmaen, welche burd bie lebhafte geiftige Betriebfamfeit unferer Statt regelmäßig im Bange erhalten werben, auch noch bie bee Andichuffes und bes Bermaltungeraths bes Runftvereine eingeschaltet merben mußten. Der Anichluft an ben bie Stabte Daing, Darmftabt, Manubeim, Rarlerube, Baben, Freiburg jest noch umfaffenben, um Strafburg und anlett Stuttgart verfürzten "Rheinifchen Runftverein" mar geboten und tam nach wenigen Denaten ju Stanbe; in Folge beffen bilbet Beibelberg fur ben Turnus ber Runftwerte, welcher von Mannheim nach Baten führt, eine angemeffene Bwifdenftation. Daß bie Gorge um bas Lofal fich balt erlebigte, wird bem biefigen Schulperftanbe perbanft, melder einen bellen und moblgelegenen Saal in einem ftattlichen Renban ber ernenten : flabtifden Schulen bis jest wenigstens mit anerfennens. werther Bereitwilligfeit jur Berfügung geftellt bat. Doch fei es erlanbt, zwei bem erften Bebeiben febr forberliche Umftanbe befonbers bervorzuheben. Bunachft fam es barauf an, burch eine erfte fleinere und in furger Frift ju bewerfftelligenbe Musftellung eine gunftige Deinung innerbalb bee Bublifume au ermeden und bas Intereffe ber Mitglieber fur bie Dauer ju gewinnen. Und bies ift fcon im Berbft bee Jahres 1869 gefchehen und fiber Erwarten gelungen. Bas biefige Runftler und mas bie nachfte Umgebung, befonbere bie Schloffer'iche Samm. lung ju Stift Denburg an beachtenswertben Gemalben ber neuen beutschen Runft in ben erften Decennien Diefes Jahrhunderts barbot, murbe berbeigeschafft; Die ftartifche Beborbe bewilligte bie Schauftellung ber in ihrem Befthe befinplichen Rartone von Gebenberger ju ben Wandgemalben in ber Trinthalle gu Baben, in rheinischen Rirchen, in ber Mula ju Bonn und in bem Bribgematerhouse bes Lorb Elmor in England; and eine nach ber Sauptftabt gerichtete Bitte fant williges Bebor, woburd es moglich murbe, einige ausgezeichnete Berte von Rottmann, G. Fries, Rarl Robr, ben Cohnen Beibelbergs, aus ber Grofbergogliden Cammlung in Rarlerube bingugufugen. Gine treffliche fleine Bieberbolung von &. Dieg' großem, in ber Galerie ju Rarle. rube befindlichem Bilbe: "Die Berftorung Beibelberge" fowie bie Stubientopfe baan munte gerabe in Seibelberg geeignet ericeinen, allgemeines Intereffe zu ermeden Co entftanb eine Cammlung von etwa bunbert Bemalben, reichhaltig genug, um fur ben Anfang bie gebegten Ermartnugen mehr als ju befriedigen. Referent muß bies menigftens als feinen perfouliden Ginbrud ausfprecen.

Das Zweite, mas einigen Erfolg gehabt, ift ber Betante einer permanenten Musftellung. Die Abficht ging von Aufang an babin, man folle fich nicht mit ben großen periobischen Ausstellungen begnugen, bie von Bebermann pflichtichulbigft gemuftert merben, aber lange Baufen gwifden fich laffen, fonbern es fei wanichenswerth, bas einmal vorhandene Lotal offen ju erhalten, bamit auch basjenige, mas burd Gelegenheit ober perfonliche Berbindung in ben Bereich bee Bereines tommt, fur fich allein gur Unichauung gebracht werben tonne. Golde im Einzelnen ober in fleiner Bahl vorgeführte Runftwerte bienen bagu, Die Erifteng bes Inftilute baufiger in Erinnerung gu bringen, und fie werben leichter genoffen, ba fich ihnen bas Muge ungetheilt bingeben barf, mabrent ber Befchauer einer großen Ausftellung ftete einiger Gebulb und Ausbauer bebarf, um nach bem erften verwirrenben Ueberblid einer langen Bilberreibe jur Cammlung und jum verweilenben Unichauen ju gelangen. Much in biefer Begiebung ift bas Blud bis jebt gunftig genna gemejen,

um ber permanenten Ausftellung mehreres Bebeutenbe juguführen. Die "Coone Delufine" von Schwind bat an vielen Orten Dentichland bie lebhaftefte Frente erregt; auch bier erntete fie großen Beifall, und bie Befucher maren nnr barin uneinia, ob ber Runftler in ben erften ober in ben letten Scenen biefes Cufins gilidlicher gemefen fei. Bon Sifterienbilbern verbienen Musgeichnung bas "Gaftmabl" aus bem Ballenftein von Cools und mehr noch ber "innge Luther" bon Linbenfdmit, unftreitig ein Gemalbe von poelifder Bebandlung bes Gegenftanbes und vortrefflicher technischer Unsführung. Bon ben größeren Berten unferes gefeierten Landsmannes Anfelm Feuerbach haben wir mehrere, wie namentlich ben Tob Aretin's, Orphens, Debeg, Lesbig, ein Frublingebilt, Fifchermatchen am Deer, auch flüchtig "bas Urtheil bes Baria", ban eine Reihe Stubienfopfe aus ben verichiebenen Entwidelnngephafen beffelben langere Beit vor Mugen gehabt. Unbeanftanbet find biefe Gemalbe nicht geblieben, fritifde Einmenbuugen und Bebenfen murben in Menge berausgeforbert, und boch enbeten biefe Befprache ftets mit ben Bengniffen ber Anertennung und theilweise ber Bewunderung. Beber mufte nachbenflich por ihnen fleben bleiben, Riemant tonnte fic verbeblen, baf er bier ein Talent por fich habe, welches, gang abgefeben von feiner aufererbentlichen Fruchtbarfeit, bie gemobnten Bege fühn überichreitet und einen lange verichloffenen Unichanungefreis auf's Reue ju eröffnen magt. Bieles Unbere muß bier unermabnt bleiben, benn im Gangen find bis iebl nicht weniger ale 204 Gemalbe, unter ihnen einige ber alten Soulen, fiber bie ein eingebenber Bericht mobl augezeigt ericbeint, nicht gerechnet gabireiche werthvolle Bhotographien, ben Befudern ber permanenten Musftellung porgeführt morben. Die perinbifde Musftellung bes Rheinifden Bereins

war mit 194 Runftwerfen beididt, in Beibelberg maren 16 jum Gintritt in ben Turnus eingetroffen, ale ber Ansbruch bes Rrieges, ber biefe Begenben in unmittelbarfte Befahr brachte, ben weiteren Bang unterbrach. Die Bilber mußten vorlänfig bleiben, mo fie fich im enticheibenben Angenblid befanben; bie fur bie erfte biefige periobifde Musftellung bewilligte grofere Lofalitat murbe bon ber Bermaltung für Rranfenpflege in Beichlag genommen. Much murbe es uns Muen an Dufe und an Sinn für einen Genuß biefer Art gefehlt haben; mit ber Biffenichaft raumte bie Runft fur einige Monate bas Gelb. Erft ju Anfang Rovember tonnte an einigen Erfat für bas Berlorene gebacht werben : und wirflich murbe es burchgefebt, ben größeren Theil ber fur ben Turnns bestimmten Bilber in bem gewöhnlichen Lotal gur Mudftellung ju bringen. Es war eine Sammlung, Die fich meift in ben Grengen ber gegenwartig vorherrichenben Dalerei bewegte, nicht reich an bervorragenten Berlen, aber ergiebig auf lanbichaftlichem Gebiet, benn in biefer Richtung enthielt fie eine nicht fleine Angahl fconer und erfrenlicher Leiftungen.

Ber Kurpm hat ber Serfland bet Kamflereinst Speitschen im Wamme ben Meinigheid für bas 3ahr 1870 veröffentlicht, weicher mit biefen Jeilen einem femmiliem Bendamm amfelem metren foll. Derficke enthält bei nelbigan Reitign über bie Gragefnist ber bisherigen Thüsgleit und neum bie Witer, weide tiefen die dienbende Gigenflum theili für im perimalige Beriefung um für ben Britantlich ernerben marten. Ein Beriensbeit ift jim die angefahrt metren.

Der Beibelberger Berein giebt fich liber bie forth auerme Schwierigfeit feines Unternehmens feiner Taufdung bin, er weift mobl, baf er noch feinen feften Boben unter fic hat, und bag feine gegenwartigen Mittel mit bem Mufmante, welchen eine gebeibliche Fortentmidelung erheifcht, fich noch nicht im richtigen Berbaltnif befinden. Aber ben Glauben an bie Ausführbarteit und an ben Berth feiner Beftrebungen läft er fich nicht nehmen; baber wirb auch ber Berfiant und Musichuf, bem leiter eben gwei bervorragente thatige Mitglieber, Gervinus burd ben Tob. Belmbolt burch feine Ueberfiedelung nad Berlin entzogen wurben, in feiner Arbeit unberbroffen fortfahren, von ber Buverficht befeelt, baf, mas felbft ber Rrieg geicont bat, im Brieben erhalten bleiben und an ten Gegnungen einer allidlichen Rufunft allgemach Theil nehmen werbe.

Hekrologe.

A Theodor Borfdelt, ber geiftvolle Daler ber Bufte und bes Rautafus, ftarb am 3. April gu DRunden, nachtem er taum feinen 42. Geburtetag gefeiert, an Diphteritie. Den 16. Mary bee Jahres t 829 ju Dunden geboren, lernte Boridelt burd ben alliemmerlichen Mufenthatt im baierifden Dochlande icon frube bie Ratur lieb gewinnen. Geine ausgesprochene Reigung jum Beichnen bewog feinen Bater, ibm in feinem fiebgehnten Lebenejahre bem maderen Brofeffor Rhomberg ale Lebrer ju geben. Damale jog nun gerabe ber Rampf im Rautafus bie Aufmertjamfeit Europa's im bodften Grabe auf fic. und fo war nicht ju vermunbern, wenn bes jungen borfcelt's Ginn niebr auf fampfenbe Efcherteffen ale auf Rhentberg's Beilige gerichtet mar. Borichelt verlief baber, icon ebe ein 3abr um mar, feinen Lebrer und trat ale Couter bei Berymann Anicus ein. Diefer Gdritt mar bon Enticheibung fur Boricelt's gange fpatere Runftlerlaufbabn. Denn Meifter Anfchut brang bei feinen Coullern mit großer Strenge auf Scharfe ber Ronturen und Rorreftbeit ber Beidnung. Dabei trieb Borfchelt fich fleißig in ten Bergen berum und fletterte frub trot einem ergrauten "Bilberer" auf halebrecherifden Begen ten flüchtigen Bemfen nach. Geine Sympathie für bie Jagb außerte fich auch balb in feinem erften Delbilbe: "Der Bilbichun" (1550), welches ber Dundener Runftverein erwarb. Um biefelbe Beit trat Borichelt in freundichaftliche Beziehung zu bem Landichafter Julius Lange, ber ibn mit Rath und That unterfiutte. Babrent Borfdelt fortfubr, Jagbftude ju malen, bie allfeitig freunt. liche Aufnahme fanben, eutftanb boch auch manchee Schlachteubilb ane bem Rantafus, woran fich noch mehrere minber friegerifche Geenen ane bem Drieut reit. ten, wogu Stiche und Lithographicen nach Borace Bernet und beffen Coulern binreichenbe Antnupfungepuntte beten. Die fur einen Colactenmaler fo nothige eingebente Renntnift bee Bierbes jn erlangen, mar Dinichen nicht ber Ort. Unfer Rünftler manbte fich baber nach Stuttgart und machte bort im foniglichen Marftall feine Studien, mobei er hauptfachlich bie arabifche Rage berud. fichtigte. In bemfelben 3abre (1853) marb Boridelt pur Muftration cines . Chamois hunting in the mountains of Bavaria" bengunten, pon Charles Boner berausgegebenen trefflichen Wertes eingelaben, und feine gelungenen Rompositionen murben theile burch Steinbrud, theile burd Bolgidmitt vervielfaltigt. Das 3abr 1853 war überhaupt fur Borichelt ber Beginn eines nenen, für Leben und Runft gleichbebeutenben Beitabichnittes. Ginerfeite tam er namlich mit Boner in Berührung, beffen Tochter er im Jahre 1865 gur Gattin nahm, anbererfeite fant er in bem vielgelefenen Schriftfteller &. 20. Sadlanber einem trenen Freund. Diefer mar es, ber Borfdelt gu einer Reife nad Spanien aufmunterte und ibm fo Belegenheit bot, nicht nur auf ber pprenaifden Salbinfel, fontern auch in Afrifa bochft wichtige Erfabrungen ju fammeln.

Die beiben Freunde traten in Befellicaft bee Stuttgarter Baumeifiere Lein & von Marfeille aus ihre Reife au, fegelten nach Barcelong, bereiffen bann eine Reitlang bas Innere Spaniens, befuchten ben Montferrat, mantten fich balb fublid und gelangten fiber Balencia und bie Dancha nad Dabrit, ven me fie bas nabe Esterial und beffen berühmte Gemalbefammlung befuchten. Ueber Araniuca ging ce nach Tolebe und burch bie verrufene Gierra Morena. Rach mancherlei Abentenern tamen fie folieftich über Jaen nach Granata und Corbova. Rad Gevilla gelangt, fuhren fie ben Guabalquivir binab nad Cabir, und ba Berichelt bie Abficht aussprach, Algerien an beinden, fo begleiteten ibn feine Gefahrten nod auf einer febr unerquidliden Rabrt bie Dran, von wo fie nach Darfeille gurudreiften. Dbwohl nun Borfchelt icon in Spanien alle Schonheiten bee Gubene in fic aufgenommen gn baben glaubte, fo that fich ibm boch auf feinem Bege nach Migier, ben er über Difiana und Debeig nabm, eine gang neue Welt auf; mas ibn umgab, himmel und Erbe, Bflangen, Thiere und Menfchen, traten ihm in gang ungewohnter, eigenartiger Ericeinung entgegen. Gin inniger Bunfd Borfdelt's mare es nun gemefen, ben Charafter bee Lanbes und feiner Bewohner bei einer ber vielen frangofijden Erpebitionen gegen auf-ftanbifde Stamme im Innern Algiers zu ftubiren, allein alle feine beefallfigen Bemubungen icheiterten an bem jurudbaltenten Befen Dac Dabon's, beffelben, ber in jungfier Beit ben Erwartungen feines Bolles fo menig entsprach. Doch unternahm Borichelt eine Reife nach ber feche Tagereifen entfernten Dafe Biefrab, wo bie Befallig. feit ber frangofifden Offigiere ibn bie Unfreundlichfeit ihres Befehlshabers vergeffen lief. Muf biefer Dafe war es, mo Beridelt Material fammelte für ein Bilb, bas er nach feiner Rudtehr nach Dunden 1854 fur ben Ronig von Burttemberg malte: feine "Raft ber Araber in ber Bufie" zeigte ben Runftler fo recht ale tuchtigen Techniter

und Roloriften. Much fein "Arabifches Bferb in ber Bufte" und "Maurifdee Lager bei Mlgier" murben ber Sammlung jenes Ronige auf bem Rofenftein einverleibt. Go erhielt Borichelt bie Mittel, nach bem Rautafus gu relfen und bie Erpebitionen ber Ruffen gegen bie bortigen freien Bollericaften mitgumaden. Muf einem Buge gegen bie Leegbier leiftete Borfdelt freiwillig Abjutantenbienfte und feine Unerfchrodenbeit blieb nicht ohne Ginfluß auf bie Coladt, fo baft ibn Raifer Alexander mit bem Stanielauserben mit Schwertern belobnte. Enbe Januar 1859 folof fic unfer Runftler einer Erpebition in bie Edetdina an, welche mit Eroberung ber Statt Beben und Gefangennehmung bes Cobnes Schampl's enbete. Auch ale im Laufe bee Commere Schampl felbft gefangen murbe, that Borfdelt fich burd Tapferfeit berbor unb erhielt ben Ct. Anna Drben mit Comertern. Rach furgem Aufenthalte gu Tiflis brang er 1860 wieberum in bas Innere bee Bebirges und brachte faft bas gange 3abr mit bem Guerillafriege gegen bie Ticherfeffen gu.

Um biefe Zeich befinder Meramber II. perfellich bei im Randighai figurente Trappen; er namm gerfielte indenvool auf, nun biefeim warb die Gibre zu Teiel, den Kalfer auf feiner Ingeleinsetziefte begleiten zu derfien. Dach der den Being Mitrach von Breugen im Liffe an, um derfelder riefen uit im nam 49 nahm der fahrfielen. Ger am Grieben im Armenien. Geft 1850 hehrt eer Kalpifer, von Mitgarbert II. neh mit bem Ernantungsfrem am den Kalpifer gefdemäldt, nade fünfjäriger Meterlande, über Westen um de Peterburg in jehr.

Beimath gurud. Raturlich gaben jest Ggenen aus ben Rampfen im Rantafus porquasmeife bie Stoffe an feinen Bilbern. 3m 3abre 1865 ftellte Boricelt fein im Auftrage bee Gurften Bariatineth gemaltes Bilb : "Champl ale Gefangener vor Bariatineto" im Runfivereine ju Dunden aus, und zwei Jahre fpater erhielt fein "Sturm auf bie Ber-ichangungen Schambl's auf bem Berge Gnnib" auf ber großen Barifer Aneftellung ben erften Breie, mabrent ibm in Bien ber Orben ber eifernen Rrone bafur auertannt murbe. Dit einigen bem Bilbe gu Statten tommenben Menterungen bat Boridelt fein Bitb: "Commi per Bariatinety" einem Cyclus von Blattern einverleibt, welche ber Bofphotograph Jojef Albert in Dunden vervielfaltigte. Er bebiente fich bierbei vorwiegenb febr barter und fpiper Rreibe, beren Anwendung lebhaft au bie Bebergeichnung erinnert, eine Technit, bie in ihrer Eigenthumlichfeit allein fteht und ibn bie befte Birfung erzielen laßt. Ale trefflichen Bleiftiftgeichner haben ibn bie Lefer b. Bl. in bem Facfimile Bolgichnitt tennen gelernt, welchen bie Beitschrift in ihrem erften Jahrgange veröffentlichte.

Allgemeines Auffehen erregten auch horicheit's beinertige, Ind ben 1860 im Minchener Amilbreita andgeftellten "Reiterangriff ber Ticherteffen" bervor, welche befondere burd fühne Behandlung ber Waffer-jarbe fich ausgeichten.

Scine reiche humoriflische Aber bewies unfer Ruftler fowohl durch Militac, für ben damaligen baperichen Gefandten Greine Art von Taufffrichen in Petersburg bestimmte Freezeichnungen, als anch burch ein Erinnerungsbiatt, beas er in Folge ber Genefung seine Freinbes Verst. Dr. Lindwurt von schwerer Kranfbeil

im vorigen Jahre tomponirte. — Die beutsche Ruuftwelt und besonders Mindern, an beffen Aunfalademie er jum Rachfolger Schwind's auseriesen war, da an ihm eines ihres bedeutenbften jangeren Talente, einen im Auslande wie in der heimath gleich hochgeachteten Deifter verloren.

A Beter bon Def. Am 4. April wurbe Beter b. Bef, ber Reftor ber Dindener Ranftler, ale er eben im Begriffe fant, fich in fein außer bem Saufe befint. liches Atelier ju begeben, vom Schlage getroffen und war turze Reit nachber eine Leiche. Er war im Jahre 1792 ju Duffelborf geboren, wo bamale fein Bater, Rarl Ernft Chriftoph, ale Rupferftecher thatig mar. 3m 3abre 1807 fiebelte fein Bater, ber fich fcon fruber bie Gunft bee Rouige Marimilian von Babern erworben batte, mit feinen Gobnen Beter und Beinrich Daria nach Dunden über, nachbem im Jahre vorber bie Galerie und Runftatabemie von bort uach Duffelborf perfett morben mar. Bis babin mar Beter bon feinem Bater in ber Runft unterrichtet worben, von nun an bilbete er fich felbftanbig in feinem Rache weiter. Geine Jugenb ftel in bie furmifden Jabre, welche Rapoleon über Europa gebracht, und fo lag es nabe genug, bag er fich gleich anderen zeitgenöffifchen Runftlern ber Schlachtenmalerei gnwenbete. Ronig Dar war auf ben jungen, ftrebfamen Runftler aufmertfam geworben, was jur Folge batte, baft er bie Erlaubnift erbielt, ber baverifden Armee im Generafflabe bee Gurften Brebe mabrent ber Relbjuge von 1813-1815 ju folgen. Rach Beenbigung ber Felbzüge unternahm er Reifen nach Bien, Italien und in bie Schweig, überall fammeint, mas fich an brauchbaren Motiven feinem an rafches Auffaffen gemobnten Ange barbet. - Ale Ronig Otto aus bem Saufe Bittelebach auf ben Thron bes neu errichteten Ronigreiche Bellas berufen warb, jogen auch namhafte Danchener Runftler babin, theile im Auftrage bee funfifinnigen Batere bes jungen Ronige, theile eigenem Untriebe folgent. Unter ben erfteren befant fic and Beter Beft, bem Ronig Lubmig bie ehrenvolle Aufgabe ftellte, Daterial fur eine großere Angabl von Bilbern gu fammein, welche fich auf bie Befreiung Griechenlanbe vom turfifden Jode begieben und unter ben norblichen Urfaten bes DRandener Bofgartene ausgeführt werben follten. Rugleich erging an Beter Beft ber Muftrag, ben Gingug bee Ronige Otto in Ranplia in einem großen Delbilbe auszuführen. - Benige Jahre nach feiner Rudfebr ans bem Guben rief ibn Raifer Ritolaus von Ruflant, ber feine Arbeiten mabrent eines Befuches am baperifden Sofe tennen gelernt und fich fur ben Runftler in bobem Grabe intereffirt batte, nach bem Rorben. Der Raifer manichte bie bebeutenbften Schlachten aus bem frangfiich ruffiiden Rriege bee 3abres 1812 von bem bochgeicaten Runftler ansgeführt und berfelbe follte jum Behufe eigener Anfchauung ber lanbicaftlichen Ratur bie betreffenben Gegenben bereifen. Def folgte ber Ginlabung ohne Caumen und murbe in Dostau wie in Petereburg auf bas Freundlichfte aufgenommen. Die großen Bilber führte er übrigene nach ben au Drt unb Stelle und in ben Arfenalen Ruflanbe gewonnenen Stubien in München aus. Außer ben bereite oben angebeuteten Berten ichuf Bef noch eine große Angahl von Schlachten- und Genrebiltern, fo bie Schlacht von Arcie fur Anbe, von Borgel, bas Befecht im Enmaf bei Bobenbubl, ein febr intereffantes Bilb ane bem italienifden Banbitenleben u. M.

Seine Auffaffung mar eine überaus lebenbige, feine Beidnung eine ftreng torrette, feine Charafteriftit eine ungemein fcarfe, feine Musführung eine bis in bas Gingelne flare und gebiegene. Er batte in ber Jugent gelernt, mit bunner Farbe und fpipem Pinfel ju malen und blieb biefer Gewohnheit gelren bis jum letten Tage. Dit bem neuen Streben tonnte er fich nie befreunden und war beghalb von ben jungen Runftgenoffen fcon feit Jahren fo gut wie vergeffen. Dan bat Beter Befe vielfach mit Borace Bernet vergliden und nicht mit Unrecht. Am größten war ihre Achnlichfeit in ber Auf-faffung und Charafteriftif. Gein Eingug bes Ronigs Otto in Rauplia gebort ju ben figurenreichften Bilbern ber Reugeit und fomudt bermalen bie nene Binafothef in Danden. In ben 39 Bilbern aus bem griechifden Befreiungetampfe tonnte er fich leiber nicht fo frei bewegen. ba ibm burd bie im pompejanifchen Stol gehaltene Drnamentit ber Umgebung bie Aufgabe gestellt mar, feine Rompositionen bis ju einem gewiffen Grabe ju ftpliftren.

Beft mar Mitglieb ber f. u. f. Atabemien ju Berlin. Dunden, Wien und Betereburg und mit vielen Orben gefchmudt, morunter ber baperifche Civilverbienftorben, beffen Berleibung feine Erhebung in ben perfonlichen

Abelftanb jur Folge batte.

Brof. Guftav Jager, Direftor ber Leipziger Runftalabemie, ift am 19. April, 63 3abre all, geftorben.

#### Aunftiteratur und Aunfthandel.

G. aus'm Berth, Runfibentmaler bes driftlichen Dittelaltere in ben Rheinlanden. Bb. III. Bonn 1868. Text in Quart. Tafeln in folio.

Wenngleich bas Intereffe an ben Runftmerfen bee Mittelaltere im letten Jahrgebnt fich febr verbreitet bat und bas Stubium berfelben allermarte lebhaft betrieben wird, fo fteht unfere Renntuif berfelben - Die Arditeftur ausgenommen - berbaltnifmaftig bod nicht auf berfelben Stufe, wie Die ber Runftwerte bes Altertbume. Ge finb gerabe bie Berfe bes mittelafterlichen Runftbanbwerfs unb ber fogenannten Rleinfunft, b. i. ber Golbidmiebefunft, bes Ergnffes, ber Elfenbeinfdnigerei, ber Solifdnibfunft zc., welche von ber Wiffenfcaft bieber noch viel an febr vernachläffigt worben finb. Reben bem um bie mittelalterliche Runft - Archaologie icon vielfach verbienftrollen Berausgeber bes oben genannten Berfes, beffen erfter Bant foon im Jahre 1857 erfdien, ift es eigentlich nur noch Gr. Bod, ber in umfaffenberer Beife für Bublifation ber in ben Rirden, befonbere ihren Schattammern, erhaltenen Begenftanbe alter Runft thatig ift. Babrenb Bod aber meift nur einzelne Rirden, bodftene eine gange Stabt behandelt, bat Brof. E. aus'm Berth fic bie große Mufgabe geftellt, fammtliche Berte bezeichneter Art in ben Breufifden Rheinlanben, welche fur Die Entwidelung und Muspragung ber mittelalterlichen Runft von herborragenber Bebeutung finb, in getrenen 216bilbungen in Begleitung eines erlauternben, bifterifchfritifden Tertes, melder jugleich ben Bufammenbang ber Runft am Rhein mit berjenigen anberer Canbidaften, Die auf biefelben von Ginfluß gewefen, ober von ibr beeinflußt worben find, jur Anfchaunng ju bringen. Die Reihenfolge ber Darftellungen ift Die geographifche ber

Lotalitaten, an welchen bie betreffenben Gegenftanbe fich jest befinden, jeboch gefonbert nach ben brei Runftarten ber Architeftur, Sfulptur und Malerei, Gine furse Ginleitung macht ben Lefer jebesmal mit ben gefcichtliden und anbern Berbaltniffen bes betreffenben Ortes befannt, melde ben Stanbpunft fur bie Beurtbeilung ber babin geborigen Runftwerte bezeichnen. Um Goluffe ber gangen Bublifation, Die bemnach ein möglichft bollftanbigee illuftrirtee Inventar ber mittelalterlichen Runftwerte - boch find bebeulenbe Berte fpaterer Beilen bon ber Darftellung nicht pringipiell ausgeschloffen in ben Rheinlanden bilben foll, wird ber Berfaffer, auf Grund ber befchriebenen Dentmaler, eine eingebenbe Befdicte ber Runft in ten Rheinlanden geben. Daß bei fo umfaffenten und fo grunplichen Borftupien viele wichtige Mufichluffe au erwarten fint, liegt nabe.

Die daraftervollen Abbilbungen find in fraftigen, fichern Umriffen mit ber Geber gezeichnet. Wo garben befontere wichtig fint, wie bei Emaillen, fint auch Farbenbrude gegeben. Das Format ift etwas unbanblid, wird aber burch bie Grofe vieler Gegenftanbe und ben febr ermunichten großen Dafftab ber Darftellung bebingt. In Folge beffen enthalten bie meiften Tafeln

viele berichiebenartige Dinge.

Giner befonderen Empfehlung bebarf ein foldes Bert felbftverftanblid nicht, wenn, wie ce bier ber fall ift. bie Abbilbungen ben Originalen treu fint, und ber Text von einem Gelehrten verfaßt ift, ber nicht nur fein gelb vollftanbig beberricht, fonbern auch ben Stanepunft ber von ibm beidriebenen Dentmaler innerhalb ber Entmidelnna ber allaemeinen Runftgefdicte genau tennt. Doch ericheint es nothwendig, auf ein fo vervienftvolles Bert, meldes burd feinen, in ber Art und Beife beffelben begrunbeten, boben Preis nicht in Jebermanne Sanbe gelangen tann, in weiteren Rreifen ab und ju auf. merfiam zu maden.

Bahrent ber Berfaffer in ben beiben erften Banben bie Rerte ber Rilbhauerei beienbere in Calcar, Yanten. Effen und Machen bargeftellt bat, bringt er in bem tiefe Abtheilung vorläufig - Cupplemente fint berfprochen - abichliegenben, vor zwei Jahren ericbienenen, britten Banbe tie Dentmaler in Deut, Altenberg, Siegbnrg, Erier und vielen anbern Orten. Unter ben 22 Tafein beffelben befinden fic auch mei vortrefflich in garbenbrud ausaeführte. Muferbem enthalt ber Text noch viele Stolafdmitte.

Unter ben mancherlei werthvollen Erfurfen, bagn einzelne Runftmerfe bem Berfaffer Beranlaffung gaben, ift in Bb. III befonbere ber über Beit und Ort ber Berfertigung ber großen taftenformigen Reliquienfchreine, babon am Rhein eine große Ungahl noch erhalten finb, (Bb. III, Geite 19 ff.) von Intereffe und Bichtigfeit. Der Berfaffer bat barin Erier ale ben Musgangepuntt ber Email - Arbeit bes 10. 3abrhunberte und bie Abtei Siegburg ale bie Sanptwertftatt fur bas 11. unb 12. 3abrhuntert, an welche bann bie Wertftatten in ben Rloftern Roin's fic anfoloffen, feftaeftellt").

Die Denfmaler von Roln fint - mabriceinlich weil Bod biefelben in feinem Berte "Das beilige Roln" jum großen Theil publigirt bat, - übergangen worben. Der für balbige Reit in Musficht geftellte erfte Banb ber Da.

") Diefes Reinitat bat Otte burd fein Banbbud nun iden in ben meigeften Rreifen befannt gemacht.

lerei wirb bie Banbgemalbe in Braumeiler und Comargrheinborf veröffentlichen.

Auf Einzelnheiten einzugeben, ift bier nicht ber Drt. Dein Munich ift nur, auf ben beben Werth biefer trefflichen Publikation aufmerflam zu moden und zu eingehenbem Studium berfelben anzuregen. R. Bergen.

• Der Binfierifer Nachte Erabmis b. Gractiv, in Bittiglia dernierten Dirichtes for Edestrere short bei Bittiglia dernierten Dirichtes for Edestrere short bei Bittiglia dernierten Bittiglia der Bi

Sind. Beigel's Aunftanttion. Der Nachtaf des Baiers imm 15. Wai jur Verflegerung. Aufre Cidennie lemmi mm 15. Wai zur Verflegerung. Aufre Cidennie lemmi mm 15. Wai zur Verflegerung. Aufre Cidennie Nachtungen welft der Kantalog eine flattliche Angali Agantziel und handel auf der Aufre Amfletende und bei genammten Walters Verflest nur, Ein Andong ent blit Rundblidger und illegritier Werte.

#### Derfonalnadrichten.

Steelfest Obnath Gractif bembe jum Dietelte sein El. Ebeiteber im Biete ernaum. Die 2004 beite dere die allagient Abnet in Biete ernaum. Die 2004 beite dere die allagient Abnet in unscheitelnisch Einfelte Abnet in der Abnet in Bietel abnet Grandbliete Obtinion in Bietel abnet in Bietel abnet Grandbliete Obtinion bei bei bereichte Samma ibre ibr gefräherte Obtinion beite bereichte Samma ibre ibr gefräherte Obtinion beite bereichte Samma ibre ibr gefräherte Obtinion beite bei die Scholiete der Scholiete bei Bietel abnet ibre ibr gefräherte Obtinion beite bereichte Scholiete der Scholi

Dowald Achendach ift mit feiner Ramitie onf mebrere Monate nach Italien gereift und wird roabrend biefer Beit als Lebere ber Duffelborfer Afabemie von feinem Schwoger Albert ficam vertreten.

## funftvereine, Sammlungen und Ausfiellungen.

△ Stinderer Reubererin. Sen ben bit Sicherrichte Zureite zu der Stinderer State der Stinderer S

Rudftebr aufferbert", gar febbaft an bie Beit ber bidften Blitte ber alabemilden Ridfung, nedee, mit Ragacrererbum vergutich. ben Performitigen alles Baautrieffige oeffert. So wir wirt ben Triple an feinem Schimmet vor nas feben, meinem mir eber inne biffigen Georg zu erfoller unb fin Befolge teigt eine febe fatel Arbnitchten in ben Wobelen bei beiten Berbabe in einer Dorffiche.

Jom Gener übergebend muß ich vor Allem Gaber bu Fonr's "Sphilia", Ghilis" "Baitentinber", Keiler's "Geteilte Interffen" mit Paul Martin's "In fiein" ermahnen, bie jeht in Wiem auf ber großen Ausstellung zu feben find.

Wire con, emperandrous Mintems, field Octore the semination rate of Construction of the Construction of th

Geme aus von einer Reiten im Gemelne in Annach der St. Annach der

Annich.
Sen ben Diermalten woren Gebler, Braith nub Bolner burch sein anretennenwerite Arbeiten vertreten. Vebler bencht, Erktachter Cobelt, Bolner ein gesteres und ein Leineren Bild, almild einen tebren fluche als "Unseklutiger einer muter bem Jöhrerevile, bann eine von Schalen Bertrette Ernah", Braith "Andende Schale mob Allbe um Gebet geben.

Ams bem Bebiete ber Architetnurmalerel brachte Redlenburg eine febr ichon angelegte Perrie ans Berena und Den ai in gs eine Anfigi bes großen Ramals in Benedig mit bem Bild auf Sama Maria bella Salnte. Ja Begun auf bie Beidebumg buffe unficheten bem Bilbe Redlenburgs ber Vorzug zu geben fein; in ber farbe baggen fiebt be Arbeit von Dennings bund berücke einmung einer zweife bebervon Dennings bund berücke einmung einer zweife beber-

Bu ben bebeutenbften jungeren Talenien geboren R. C. Morgentern und fein Better Iplanber. Reibe fotorn bee Richtung Chriftian Morgenften e, bes unvergeflichen Meiftere, bem ce vorbebalten mar, bie Mundener Runfter aus ben Bergen bes baberifden Oberlantes anf bie Dochebene um Manden ju fubren und ihnen ju beweifen, welch außer-orbentliche Birtungen mit ber Darftellung großer Lufteffebe ju erreichen fint. Gein Cobn Rarl Ernft Mogenftern entroidett feit ein Baar Jahren eine Thatigteit, welche ber feines Batees volltommen murbig ift; in Begiebung auf bie Rraft ber Barbe muß ee ibm jum minbeften gieich geftellt werben, ba ibm bie Erfahrungen ber letten Jahre und bie Empfänglichfeit ber Jugenb ju ftatten tommen. Eplanber. ber fich in wenigen Jaheen auf autobibaftifdem Bege in einem Runftler emporarbeitete, beffen Rame bereits in mei einem Runftete emporarentrer, orgen name vereine im wer-eften Areifen einen guten Rlang bat, liebe es voeziglich, bie Gee im Menblichte bargnfrum, und verfpricht in fiftegefer Frift fic unter bie erften Marinemaler Deutschianbs in fiellen. Er brachte jungft ben "Dafen von flenetnig", Morgenftern eine Bartie bei Etembanfen.

Aum Schipfe mag es mir nach erlandt sien, preier imper und gebenare plaistifter Klimfter au errubdure, mehr der Aufter Klimfter auf errubdure, mehr Bertifter Klimfter auf errubdure, mehr Mussellsbung eines, Brouche im Warmer begriften und isch idwierige Aufgabe mit großem Geldickt Reifner bagegem wordlike eine treffliche Bilde Ar. d. Schwind's Aufgabe mit großem Geldickt Reifner bagegem wordlike eine treffliche Bilde Ar. d. Schwind's

B. Duffeiborf. Auf ber Bermanenten Runftausftellung von Bismeber und Rraus batten tlieglich einige Berebere Theobor Mintrop's eine Cammlung von beffen vorzüglichften Rompositionen ansgeftellt, bie ein überaus intereffanges Gefammtbilb feiner eigenaetigen und boben Begabung gewahrten. Die allgemein befannte große Bleiftittgeichnung "Der Cheift-baum", bie unbegreiflicher Weife noch feinen Ranfer gefunben bat, bilbete bas hamptmert unter ber gulle großerer und fleinerer Entrollefe, voelche fammtlich einem Reichthum von poetifder Auffaffungegabe und nmerfcopfioder Phamafie offenbetrien. Da fanben fich neben Albumblatiern und Be-legenheitetoupofitionen bie erften Zeichnungen in bem großen Friefen im Schaafbaufenichen Banthans in koln und anbern ber bebentenbften Echopfungen bes Meifters, welche als Gresten ausgeführt murben ober noch werben follten. Biblifche Darausgruptr wuren ebet noch verben fallen. Bebilge bar-fellungen von mabbolg gewaltigem Pathos zeigten fich neben mubbolgsichen Scenen voller Anmuth und Grage. Gang befonderes Intereffe erregten auch die 46 Zeichnungen ju einem noch ungebrudten "Rabrchen von Ronig Deingelmaun ranen nom angerenaten "Nogenen von komg gemytmann-von Aubwig Bund, beren Nogenberung in Solichmit beab-fichtigt wae, leiber aber die jest unterdieden ift. Sie sind Eigenthum bes Kolographen Bend'amone in Diffelbors und wiltben, durch ben bliefden poetischen Tept erkantert, ein ebenfo merthoolies mie originelles Wert bilben, bas, finnig und tief empfunben, bath einen fiberfpeubeinben Onmor, balb eine fill refignirenbe Webmuth in gilldlicher Berbinbung ber B. Duffelborf. Go oft ein neues größeres Bilb von Benjamin Santier auf ber Ausftellung ericheint, mochte n. in bei beffen Betrachtung glanben, es überriafe bie bieberigen Werte biefes bervornagenben Ranfttere, ba bie überraidenben Borguge an Criginalitat und Charafteriftif une immer mieber Bewunderung amingen und bie Birfung, melde feine früheren Coopfungen auf uns grubt, noch ju überbieten ichei-Dies ift une bei bem jungft vollenbeten "Bmedeffen" bes Deiftere fo recht fübibar geworben, und ben pielen Griten des Refigers fe cent jaurent gewerten, von der einen deme betrem mir die Anficht auffperden, daß beitel sternfalls das Beste sei, wos Bamier noch geschaften bade. Das dub ift im Auftrag des Aumsthändiers Lepte in Bertin gewalt und schildert eine Serne aus dem Leden, wie wir fie beaftlicher und mabrbeiseatreper nicht bargeftellt feben fonnen. Un einer langen gebedten Zafel bat foeben ber gambrath Blat genommen, bem ju Chren bie Bewohner bes Dorfes ein großes . 3medeffen veranftaltet baben. Bu feiner Rechten fiebt ber herr Pfarrer und weiß ben verfammelten Bauern ihre Gruble an, mabrent jur Linten ber Gerichteideriber, ein gemefener Belburebel, feinen Geffel bem Tifche naber ichiebt und ber Schulmeifter in Demuth erwartungevoll ber ungewohnten bringt. Die garbe ift wie in allen Bontier fem Bilbern augerft fcidet und anipenchetes, Beichnung und Duechführung find von volleubeter Deifterichaft, und ber feine Onmor, ber um fo madeigee wirtt, ale er gang ungefucht ericheint, erbobt ben festelben Einbeud, ben bas Wert auf jeben Beidauer ansübt. Bon andern Remigleiten, weiche bie Ausstellungen lepthin brachten, find noch ju erwähnen ein treffliches Genrebilb von Sagerlin und einige Bilber bes Mitmeiftere Rubolf Jorban von befannter Gebiegenheit. Ein Gemalbe bon A. Rinbler, meides bos erfte Cegebnig feiner langeren An-mefenheit in Spanien gu fein foien, fant ben fruberen Leiftungen biefes begabten Malere bei Weitem nach, mogegen ber "Riechgang" von Subert Galentin beffen fleglich ausgeftelle Giegesbereiche" in Charafteriftit und Wirfung bebeutenb überraute, oboleich bas lebigengume Bilb burch eine Ueberübernagt, edglich des leggenammt Bild duch ein Ubere-mannag meinung genamen dem "Noch anherechte mar auch "die fleine Gunderen" von F. Bolet. Antenutek Heit-fleitte ziglich die Bilber von Sinde Zah wig mah. per Betrenn von 1813 und fein 1870 bezwenderte Antel von Wied-Deteren der alle deren opher Siert deptident werden. "Die Erfärmung eines Schäpengubens vor Welty" von Arte Vorlete mer von flammenserteiter Lebenhigtlich kannel pofition, mobei mie emmer bei biefem fo talenwellen Ranftlee bei Technil viel gu muinden ließ. 3m Bilbmiffod gridneren fich ?. Gebler Erola und B. Schenrenberg vorteilboft and, benen fich fean D. Belegmann, Bene Elwin und E. Anbers mit Eriolg anfeloffen. G. Glis und Rroner E Anbere mit Eisig anfchiefen. G. Els und Rebert batru greß Schiefereten angeftell. So ben en fanffacie malen überrofche ?. Muntbe in mehren vorjäglichen Bil-bere burd ungenduntlich gericheiten. B. Sob bendber fin anerkannte Zaient in einer terflichen "Regenflimmung" and Immer E. Lebning. 2. Jacoblen. Wiere Unin, gebreiten n. M. tiefette n., gebreiten berte. Amarellen erwarb Georges Deber verbiente Anertennung.

# 3 nferate.

# Meyers Reisebücher — Osternovität 1871.

[65]

# ROM mittel-italien.

with the Historical Action and Flanze. I short, pin. 6 Tile.

I state of the Control of the Cont merundren in kurren indere segrenore.

Alice liber die Gescheider und Amerikanspreichelte Reine und Mittel-ballene Einsprückheiser bereicht.

Alice liber die Gescheider und Amerikanspreichelte Reine und Mittel-ballene Einsprückheiser und seine bei der die State der di

Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen.

# Damen-Akademie landichaftliche Raturftudien gn Eifenach (Churingen).

Unterzeichneter beabsichigt in ber Beit vom t. Juni die Ende September einen Turlus far Bannen einzurägten, welche bos lambichaftl. Zeichnen n. Ralen woch Ratur an ber hand einer exprodeten Rethode ternen wollen. Eistenach allegebung ift für ein siches Studium befondere gerignet. Etwadze Weldungen werdem womenbild

Rabere Austunft fowie fpezialificten Profpett wollen gutigft ertheiten: Berlin: Dere Bibbauer Affinger, u. bere Duge Troffget, 3cocuiebrer u. Derausgaber ber Benareblatter i. 3eichemmerzich. Dresben: bere Doftmib Dr. A. v. Zehn. Duffelbori: Dere Prof. D. Biblicenne, Leipzig: Dere Rufenmobiertior Dr. Mog Jochan.

[66]

# Blob. Maner, Landichafismaler n. Grofiberjogi. Beidentehrer.

# f. G. Gutekunft's

Runft-Auftion in Stuttgart. Rr. IV. 

S. G. Gntefunft

Runftbaublung, Ctuttgart. Die öffentliche Ausftellung von Originalwerten der bilbenben Runft bei ber tonigl. Gachfichen Atabemie ber bilbenben Runft gu Dreeben

wird in biefem 3abre wie nliabrtich

am 1. Juli eröffnet und am 30. Centember gefchloffen

Die auszuftellenben Runftwerte find bis langftens

am 20. Juni

Die Musstellungs - Rommiffion.

Soeben ericien und ift in allen Buchhandlungen vorratbig:

B. S. Lewes. Beriaffer von "Gibe's Leben" Gefdicte der alten Dhilofophie. Bb. I ber Geldidte ber Wollofopbie

34', Bogen, gr. 8. geb Breis 2', Thir. Die geiftrolle, flare und leicht ver fanbliche Darfiellung bes anregenben Themas verichaffte bielem Werte in Eng-

Anpferstieben, Radirungen, Heizsehnit-ten, Aquarciien, Gelgemälden etc. etc., mit beigesetzten Preisen zu bezieden bei dem sich bestens empfeblenden

H. Appenseller, Kunethandlong Zürich.

Rolnifder Runftverein. Die mit einem iabrliden feften Gintemmen von 700 Thalern und naber gu verabrebenben Contibunen verbunbene Stelle bes Geichafreführere unferes Bereine wirb Mitte Juni biefes Jahres

Bewerber werben gebeten, ihre An-trage nebft Rachweifungen über ibre Qualifitation bis fpareftens jum 15. Mai an herrn Dr. Welfgang Muller bier-Rin 18. April 1871

oalant.

Der Borftand. [71]

Leipziger Runftauftion 15. Mai 1871.

Berfteigerung mehrerer meift binters Rabirungen, Namarellen, Danbjeichnunge Runftbüdern (2204 Rummern). Rutaloge burd

Mub. Weigel's finnfthandlung. [73]

Loose zu der am I. Juli u. e. in Mineben stattfindenden grossen Verloosung von Kunstwerken

zum Besten der Allgemeinen Deutschen Invalidenstiftung

sind gegen Posteinzahlung von 1 Thir-und 1 Ngr. für Rück-Francutur vom Unterzeichneten zu beziehen

Leipzig. E. A. Seemann. Beft 8 ber Beitfdrift nebft Rr. 15 ber Annft. Chronit wirb Freitag ben 19. Dai ansgegeben.

Berantwortlicher Rebattenr: Ernft Arthur Bermann in Leibzig. - Drud von C. Grumbad in Leibzig.

[68]



# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Dering bon &. M. Seemann in Zeipsig.

Um 1. und 3. Gretings iches Meants erichein eine Rummer non in ber Regei einem Quartbogen. Die Abonarnten ber "Beitichrift für bilbente Rund" er balten bies Biett grutte. Apret bezogen infet bile bie 18 3 abril er bei Bie Biet grutte. Aber begen bei beit grutte.

3 n hatt: Kerrelpandeng i Mem-Parth. — Aunfülterabur und Aussident — Netralage (Gulber Ihger, Guftan Eleh, Untreas Kabrelen). Rundvereine, Camminngen und Anfledungen. — Permider An nachricken. — Cin Schufpvert. — Nengeleiten ber Aunftignneit ist

#### Rorrespondens

Beineffert, im Mreif 1871 O. A. Rad bem Ruflug europaifder Runftwerte. welche ber vorige Berbft und Die erfte Balfte bes Bintere brachten, ift bie unvermeibliche Ebbe eingetreten, bie mobl noch einige Beit anbauern wirb. Ale beim Ausbruch bee Rrieges in Europa Die großen Fragen bes Mugenblide alle anberen Intereffen unerbittlich in ben Sintergrund brangten, und ber biefige Martt ber einzig ergiebige fur Erzenaniffe ber Runft ju bleiben verbieft, nahmen europaifche und amerifanifche Runftbanbler eifrig ben Doment mabr, um aus beutiden nnb ned mehr aus frangofifden Ateliere und Ausftellungen bas Befte zu erwerben, bas nicht etwa burd Umfang, Gegenftant ober Roftfpieligfeit bem Bertauf allgugroße Cowierigfeiten entgegenguftellen fdien. Die Erwartung ber Belagerung von Barie mußte es ben bortigen Ranftlern bodit munidenswerth niaden, fich ihrer Berte fo fcnell ale möglich ju entaugern, und alles, mofur fich ein gunftiger Erfolg erwarten ließ, erfcbien bier in ben erften Ctabien bes Rrieges, momit bann aber felbftverftanblich bie meitere Bufuhr abgefchnitten mar. Bei Gonpil begegnet man gwar noch manchem guten beutiden und frangofifden Berte, bod befinben bie meiften berfelben fich icon feit langerer Beit bier. Erft feit Rurgem ansgestellt ift ein lebenbiges und ergotliches Bilt von Simmermann, meldes eine Scene in einem Birthebaufe barftellt. Gin alterer Mann fitt an einem Tifche, auf bem eine Landfarte aufgefclagen ift, und lieft aus ber Allgemeinen Beitung mit triumphirenbem Yadeln bie Siegeenachrichten por, jum bochften Merger eines Beiftlichen, ber, balb abgemenbet fibenb, feine Bfeife raucht und ungweifelhaft feinen Unglauben an bie Babrbeit ber Berichte ausspricht; allein feine Buth verrath nnr ju beutlich, bag er von ber Richtigfeit vollfommen Abergengt ift. Der binter bem Tifch flebenbe Birth bat offenbar feine Freude an ber Scene. Much einige fleinere Bilber von Boettder, Lejenne und Ticaggent find bingugetommen, fo wie neuerlich eine neue Arbeit von Church. .. Berufalem." eine große Panbicaft. bie bei manden ansprechenben Gingelheiten - barunter einige icone Divenbaume im Borbergrund - boch feinen befriedigenben Befammteinbrud binterlaft. Bie fruber, in ber Darftellung von Damastus, bat ber Runftler einen ju großen Gladenraum wiebergegeben, und man empfanet mehr ben Ginbrud einer genauen Specialfarte, einer Anficht aus ber Bogelperfpettive, nach ber man fic portrefflich orientiren fann, ale bag man fich in bae eigentthumliche Balten ber Ratur verfest fublte. Die Mus. führung mochte man in manden Theilen faft zu forafam nennen; inbeffen ift bas Bilb frei von ben gefuchten Licht. effeften, welche fonft oft bas Berbienft von Church's Bilbern ichmalern, und ber fublide Simmel mit feinen leichten Bolfenbilbungen ift fünftlerifc foon bebanbelt.

fteif und edig ausfallen. Farbe und Beleuchtung finb außerft fomach; ja, er fcbeint eine bewußte Berinafdatung bafur gu haben, und feine Bilber entbehren beshalb gang jenes Baubers, ber ben Befchauer unmiberfteblich beim erften Aublid feffelt. Der Begenftant bee ermabnten Bilbes , meldes jevenfalls bas bebeutenbfle bes Ranftlers ift, bas bis jett ausgeftellt morben, ift bie Abfahrt ber Manflower, bes Schiffes, meldes befanntlich bie erften puritanifden Anflebler nach Reu-England brachte. Der Runftler bat ben Moment gemablt, mo baffelbe eben bie Rudreife angetreten bat und mit feinen weißen Segein nnr noch in ber Ferne fichtbar ift. Mm fahlen oben Stranbe unter einem froftigen bleigrauen himmel fteben ein junger Mann und ein Dabden Sant in Sant und perfolgen mit ben Mugen bas bavoneilenbe Schiff. Das lebte Berbindungeglied mit ber Beimat ift bamit abgeschnitten, und wir empfinden mit ben Roloniften, wie bas Gefilbl bes Berlaffenfeins, bes Alleinftebens, und bas Beimmeb. bas fie mitunter icon überichlichen, baburd noch gefteigert werben muß; aber wir feben auch, bag fie fich um fo fefter aueinanber foliegen, baß fie in fich und burch einanber bie Rraft finden merben, fich flegreich burchgnarbeiten und bie Fruchte ibres Duthes und ihrer Ausbauer gu ernten. Die Abrigen Anfiedler find im hintergrunde fichtbar - bie Abfahrt ber Dapffemer ift ein ju großes Greignift, um nicht bie gange Rolonie an ben Strand gu loden - boch find fie meislich in ber Ferue gehalten, fo bag bie Beftalten nur unbeutlich und in folder Berffeinerung ericbeinen, bag bas Intereffe fich ungetheilt in ben beiben Sauptfiguren toncentrirt, und bie Wirfung ber Ginfamfeit baburch nicht geftort wirb. Der Befchauer fühlt fich unwiberftehlich in bie Situation gezogen, in bie Stimmung verfest, welche ber Ranftler bervorrufen wollte, und felbft bie ermabnten Dangel, bie trube Gintonigfeit ber Farbe, ber lichtlofe himmel, tragen gerabe in biefem Bilbe nur bagu bei, ben Gefammteinbrud gu erhoben, ba fie mit ber Situation in vollem Ginflang fteben.

Geit ber Berfteigerung ber reichen Derbb'ichen Sammlung, welche gu ihrer Beit bie Theilnahme aller Runftfreunde in Anfpruch nahm, famen in ben Auftionen europaifcher Bilber gewöhnlich entweber fcon befannte - fo gu fagen fiben gebliebene - ober wenn neue, fo boch wenig intereffante Berte an Tagesticht. In einer berfelben, melde por etwa zwei Monaten in ber Leepe'iden Galerie ftattfanb, gab es unter 231 Bilbern außer einigen guten aber icon ofter gesehenen Thierftuden von Robbe und van Leemputten nichts von Belang, bafür aber eine verhaltnifmafig große Babl mittelmäßiger und ichlechter Ropien after Deifter, Die im Ratalog frifchweg ale Belasques, Luca Giorbano, Carlo Dolci, Ban Dod, Raffael und Claube Lorrain aufgeführt waren. In einer por Rurgem in benfelben Raumen verfteigerten Sammlung von 262 Bilbern befanten fich

— bier eines gang Reuse — an schigig mebren tätille Generibler med benießende nes forfenan Inbane, G. Rayay, Carte Malvare, Magele Frezin,
bane, G. Rayay, Carte Malvare, Magele Frezin,
bane, G. Rayay, Carte Malvare, Magele Frezin,
miligie Berte, Brechte, Emmiligie Berte,
miligie Berte, bei ein zigefter 355 fillentlich
ausgeftelt ware, sie ein zigefter 355 fillentlich
ausgeftelt ware, sie ein zigefter 355 fillentlich
ausgeftelt ware, forertie große Getangen and mehr
gefrei Sibne mu St. 455 vorte, Sauf mu Brignin ger
mann, fieldt sin Gedifferpar mit ter Greres bar, nich
sichet, der am des ben einberte Bergle, Die lärigen
Bilter waren gestientbilt von Richertharen, nur mehren som gestentbilt von Richertharen, nur mehren som seiner gestentbilt

(Schluß folgt.)

## Aunftliteratur und Aunfthandel.

#### Ueber Delfarbe und Confervirung ber Gemalbegalerieen burch bas Regenerationsverfabren von Dar von Betten lofer. Braunichmeig

1870. 8. 116 €.

Ge foll barum biefe Ungeige mehr eine Empfehlung fein ale eine Rritit, eine Empfehlung, ju welcher ber Referent fich im Intereffe ber Runft fur verpflichtet balt. ju welcher ibn aber auch eine Erfahrung von mehr benn bunbertfacher Amwendung wohl berechtigt. Doge biefe Empfehlung unnothig eingeschüchterte Gemutber berubigen, Schwantenbe ermuntern, Zweifetube gur Brufung aufforbern! Das Berfahren wird in jeber verftanbig geteiteten Brufung befteben. Es ift in ber That ein Segen und wird ale fother immer mehr anerfannt merten, fowie feine Unwendung fich ausbreitet; benn mir haben leiber feben muffen, bağ es trop bes baruber geführten Streites außerhalb Deutschtanbe völlig unbefannt ift. Bon Galerien und Brivatfammlungen gang abgefeben, giebt es in Rirden bunberte bon Bilbern, bei benen nur bie feuchte Luft bie Firnifioberflache getrubt bat, und bie formlich ber Auferftebung burch bas Regenerationeverfahren barren.

Die feine, mit wifenschmitder Starbeit, aber aus mit einer rund von langen Breit ermännten Erpeden geffreitenen Schrift gibt in ihrem erften und Spapetaffentienen Schrift gibt in ihrem erften und Spapetabfeintt ("Das Spaperrantionner-felner und jeine Bregrüntung") eine Orfchiebte beigfer Erfennung, bit ben 
beiter die und der der der der gegen der der 
beiter diene Lodgemitte fereit wie und eine Annat ist, felle 
beiter einest Orfchmitten fehre im Steutinerungen, mieder 
beiter dieset Orfchmitten aber gestülleren aufgrec Gimfällit 
im Zuufe ber Zeiten erteinen, um benete fich bann gu 
ken Witteln, jerde Gimfälle aufgebere um bas Bilbt in 

Ben Witteln, beite Gimfälle aufgeberen um bas Bilbt in 

ken Witteln, beite Gimfälle aufgeberen um bas Bilbt in 

ken Witteln, beite Gimfälle aufgeberen um bas Bilbt in 

ken der Bilbt der beiter um bas Bilbt in 

ken der Bilbt der beiter und bei Bilbt in 

ken der bereiter bei der 

ken der bei der 

ken der beiter beiter beiter 

ken der beiter beiter 

ken der beit

feinen ursprünglichen Buftanb wieber ju verfeben. Das führt bann ju einer Befchreibung bes Regeneratione. berfahrens nach feinem Befen und feiner prattifchen Inwendung. Fur mande Lefer wird babei neu fein, bag ber Erfinder bie Unmenbung bes Copaivabalfame, bie jur Gragnung ber Ginmirfung ber altobolbaltigen Luft bient, ale einen integrirenben Beftanbtheil bee Regenerationeverfahrene betrachtet, mabrent man bieber meiftene gewohnt mar, in jenem, b. b. in ber Anwendung ber altobolbaltigen Luft allein, bas Befentliche ber Erfindung ju feben. In ber That ift aber and viefer Bebrauch bee Copaivabalfame neu und mag ale eine mefentliche Ergangung bee Berfahrens angefeben merben. Der Referent wenigftene bat gefunten, baf ber Copaivabalfam ante Dienfte leiftet, mo bie Altobolverpunftung nicht, ober nicht genfloent jum Riefe führt; in folden Rallen aber. wo beibe baffelbe ju leiften icheinen, gieht er bie Unwendung ber altoholhaltigen Enft bem Ueberftreichen mit Copaivabalfam por, meil ber Glang ber Dberflade nach ber erfteren Dethobe angenehmer für bas Muge ift, ale nach ber zweiten

Die nachfolgenben Abidnitte unferer Schrift finb mehr polemifder und rechtfertigenber Ratur gegen bie Angriffe, welche bie neue Erfindung befonbere von Seiten ber alten Reftauration erlitten bat. Gie bebanbeln "bie gegen bas Regenerationeverfahren gemachten Ginwürfe" und "bas Berhaltniß bes Regenerationeverfabrene gur Gemaltereftauration". Dabei tommt jur Charafteriftrung ber gegnerifden Angriffe bie fonberbare Thatfache an's Licht, bak von molf Gemalten ber Dundener Binatothet. bie ber Berr Carl Forfter in einer eigenen Schrift als burd bas Regenerationeverfahren gu Grunde gerichtet bezeichnet, elf gar nicht biefem Berfahren unterzogen worben finb, bas smolfte aber icon vorber burd vorausgegangene Reftauration verpunt mar, mas jum Ueberfluft burd bie Regeneration tonftatirt murve. - Der vierte Abidenitt, ber, mehr perfonlicher Ratur, jur Gefchichte ber Erfindung immerbin intereffant ift, giebt Mittheilung über "bie Ermerbung bes Regenerationeverfahrene für bie Gemalbefammlungen bes baperifden Staates." Den Colug ber Corift bilben ein Baar Beilagen : "Colugbericht ber toniglichen Remmiffion jur Uebermachung ber Bemalte - Reftauration über bas Bettentofer'iche Regenerationeverfahren", und ein Auffan von Becht aus ter Beilage ber Milgemeinen Beitnug fiber "moberne Reftaurationemethoben und bas Bettentofer'fde Berfahren"; beibe legen Beugnif für bie Bichtigfeit und Bortrefflichfeit biefer Erfindung ab, ein Beugnig, bas mabrlich nicht mehr nothia fein follte. 3. Falle.

## S. Jacob, Die Runft im Dienfte ber Mirche. 2. Anft. Lanbebut 1870. 8.

 Mittaltere in spilematifere Bolge mit befenderer Bolge mit befinderer Bolge Midfalf auf pie Sorfaftifen, medte serdben in ben Boldisfer und ben Boldisffen her Rengillien und Bonecen enthälten fint. De bied Zurthellung bei mer Borgette Bolgette Bo

Das fieißig und mit undaffender Gadefenntist georeieitet Bug gemabrt Muffdalfe über bie berfeisensten Gegenflichte ber driftlichen Ausft und bilvet bemach eine vereibselle Ergänung au Diete Bert. Da es agade bei Schimmung bat, das gefferer Pastfriffen in "vie bilderen, fine 21 inner in Glady gefferer Pastfriffen in jahren, fine 21 inner in Glady geffedere Tafel beige flagt, melde eine turge Ueberflett Berr bie in der latjoisfenn Rivieg derbrachlischen Runfermen geken.

R. Bergan.

#### Mekrologe.

J. Buftab Jager, ber am 19. April b. 3. verftorbene Direttor ber Runftatabemie ju Leipzig, mar in genannter Stabt im Jahre 1808 geboren. Anfwachfent in einer Beit, in ber bie berrichente romantifde Richtung fic abutfaren begann, batte er bas Glad, nur von ibren reifen Früchten gu fernen, bie fich eben bamale in ber bifbenben Runft entfaltet batten. Wenn auch bie Jugenblebrjahre auf ber Leipziger und Dreebener Atabemie feinem Beifte nur fargliche Rabrung juführten, fo mußte bod Gleifi und ernfte Gelbftaucht bandgubalten mit ben Ginfiuffen und Anleitungen, Die er erhielt, um ihm ben rechten Pfab ju weifen, ale er bann ber binreifenben Gulle bebeutenber Anregungen gegenübertrat, Die ibn in Danden empfing, mobin er fich im 3abre 1830 mantte. Bar balb mar bort in Bulius Conorr ber ffibrente Freund gefunden, ber ibm ben Ginn mit aller Gluth feiner Begeifterung auf bie bodften Biele ber Runft lentte. Mu ber Musführung ber großen bramatifc bewegten Bilberreiben betheiligt, Die bamale in Manden entftanben und von benen er felbft in fpateren Jahren einen Theil mit eigenen Sanben fertig malte, bielt Jager gleichwebl bie ibm von Ratur eigene beschanlich-ftille Reigung feft, ber er fein Leben lang treu geblieben ift. Junerlich am vermanbteften unter ten Difindener Runftlern ber bamaligen Beit mar ibm ohne Bweifel Beinrich Def. Mus bem Frestenfdmud ber Murbeiligen-Rapelle und ber neuen Baftifa ju Dauden fpricht une biefelbe Legenbenpoefte au, wie wir fie in einem gleichartigen Berte Jager's wiederfinden, bas vermoge feiner Muetebnung und feines monumentalen Charaftere bae befanntefte und polifianbigfte Dentmal von ber Runft bes Meiftere bilbet : in ben Banbaemalben bes Berber. Bimmere im Schloft ju Beimar, von benen ber Leipziger Runftverein außer mehreren Rartone Bieberbolungen in Manarell befitt. Ginnige Tiefe ber Erfindung, Anmuth und Comung bes Bortrags und milbleuchtenbe harmonifche Farbe machen biefen Bilbercoffus jum verflarten Abbilbe eines ber Lieblingerichter unferes Boltes. Der boben Mufgabe fcilbernber Monumentalbilber, ben Befchaner willig und boch numiberfteblich mit ber Stimmung und mit bem Beifte an erfüllen, ber fie gefchaffen

bat nub ben fie burch ihre Ericeinung feiern, werben fie in meifterhafter Beife gerecht. Das Geheimniß biefes Erfolges aber ift bie Selbstreftungung, mit ber ber Rünfler fich gang an ben Gegenfland bahingiebt und nur in ibm nub burch ibn wörfen will.

Die Berber-Bilber fint 1848 vollenbet; Die Stilrme bee milben 3abres baben jene bolben Binmen ber Runft fo wenig angefochten wie bas Berg beffen, ber fie pflegte. Jager geborte alle Beit jn ben Stillften im Canbe; fo wenig er fich grunbfablich ober in fcmarmerifder Bereinsamung ben Schidfalen ber umgebenben Belt entgog, fo menig Beruf fubite er boch, aus ber Babn ju meichen, in bie er geftellt mar. Und bamale batte er bie Stufe fünftlerifder Fertiafeit und bie fefte Lebenoftellung bereits erreicht, Die ibm Behagen und Bebarren gaben. Durch feine Remfahrt, von ber er 1837 gurflegefehrt mar, batte er bie funftierifde Bhantafte an ber Anfchanung ber bod. ften Borbifber gelamert. Es ward ibm fegenereich, bag er, ber jungeren Generation angeborig, nicht ben meiten Beg burd bie vorrafgelifde Runft bie jur vollen Coonbeit ju burdwandern batte, wie feine nachften Berganger. Dit fefter Gefinnnng in ber Bruft, fill befriebigt im Bemußtfein bes rechten Weges, bereicherte und erweiterte er in Italien unr bie Sphare feiner Unicannugen, und wie bingebent emfig er neben ben großen Deiftern auch bie Ratur flubirt bat, bas beweifen bie Dappen mit ben feinen gebiegenen Lanpicafte - und Aftzeidnungen, bie er binterlaffen. Benige aus ber neuen Runftlergeneration mogen fo rechtichaffen in allem Thun und Laffen erfunden werben wie er, noch wenigere fo beideiben und ichlicht, und barum fint auch nicht viele fo tief innerlich begludt worben burd ibr Chaffen wie gerate Jager.

Geit er burd bie ehrenvolle Berufnng jum Direftor ber Leipziger Runftafabemie (1847) ein feftes Lebramt und bamit bie Doglichfeit bes eigenen Saueftanbes ermorben, mar er mit wenig Unterbrechungen an ber Staffelei thatig, und gwar behandelte er immer ausschlieflicher religiofe Stoffe. Coon im Jahre 1835 batte er burch ein Gemalbe: "Das Gebet bes Dofes mabrent ber Schlacht" ben boben Ernft und bie Gelbffanbigfeit ber Enfindung wie ber malerifden Bebanblung an Gegenflanten ber beiligen Befdichte befuntet; feine Beid. nungen gur Cotta'fchen Bibel ferner, Die fich bem Beften anreiben , mas bie neubentiche Runft geleiftet, beftatigten bie anegefprodene Richtung; ein Wert aus ben funfgiger Jahren, "Die Gunberin gn Chrifti Gilgen" (jest in Belgien), bem fich eine Ungahl im Brivatbefit in Leipzig befindlicher Gematte. Scenen ane ber erangelifden Ergablung barftellent, anfchliegen, zeigt ibn auf ber Bobe feiner Rraft. Lauterer, burchgebilbeter Conheitefinn in ber Formbildung, ficherer Befcmad in ber Babl ber Dotibe, bie nie burd braftifche Abfichtlichteit, fentern ftete burd magvolle Babrbeit mirten, milte lichte Farbenftimmnng giebt faft allen biefen Delgemalben ben ihrifchen Mustrud, welcher bem Bemuth ibres Urbebere bie naturtide Sprache ift. Salt er fich auch mit Borliebe in ben Goranten weider Empfindung, fo fehlt ibm boch feineswege bie Rabigfeit ber Charafteriftit, melde ben Inpen feiner Bilber Mannigfaltigfeit giebt ; nur verfdmaht er faft ju angfilid Alles, mas mie afthetifche Beftechung ausfeben fonnte. Den mebernen technifden Gertigfeiten war er unguganglich; nicht aus mangelnbem Bermogen, fonbern weil feine fünftlerifche Ueberzeugung bie eble Schlichtheit ber Bortragemeife ben Gegenftanben, melde er bebanbelte, allein für murbig und angemeffen bielt. Darum lag auch bie Freetomalerei mit ihren milbwirfenten, gebampften Farbentonen, ihrem Bergicht auf Bertiefung ber Flace burd fünftliche Lichtführung feinem fünftlerifden Wefen naber ale bie Deltednit. Doch fant er nur wenig Gelegenheit, feine Sabigfeiten nach biefer Seite bin ju verwerthen. Aufer bem ermabnten Berber-Bimmer im Beimarifden Coloffe finb es nur einige Dorffirchen in ber Rabe bon Leibzig, gu Conefelb und Rlein . Botfcau, und in Leipzig felbft Die Mula ber Teichmann'ichen Unterrichteanftalt, welche mit Banbgemalben bon ber Sant Jager's gefcmudt wnrben. Richt immer gelang ibm ber rechte Burf, oft bat er lange gebeffert, ebe er fich genug that; in ben letten Jahren war eine Berminberung feiner Rraft mobl fühlbar, aber er hat gewiffenhaft immer fein Beftee gethan und au Allem, mas er ans feiner Sant geben ließ, haftet Etwas von fonntaglicher Mnbacht. Ge ift fein weiter Rreis, ben Jager's Berfe ibren Stoffen nad umfdreiben, befto tiefer und inniger Die Empfindung, mit ber er gefchaffen bat.

A Guften Clou. Der am 14. Anauft 1870 in Brien am Chiemfee verftorbene Lanbichaftemaler Onftab Bauf Clofe murbe in Stuttaart am 14. Revember 1840 geboren. Ge mar ber Bunfd feines Batere, bee fonigi. Befbuchbinbere Friedrich Clog, bag fein ausgebehntes Gefcaft nach feinem Tebe von einem feiner Zwillingefohne fortgefett merte. Guftav befaß nicht bie mintefte Reigung biegu, befchaftigte fich vielmehr frubzeitig mit Beidnen, entichlof fich jebod im Alter von viergebn Jahren, bes Baters Bunfch ju erfüllen, ba fein Bruber burd nichte ju gleichem Entidluffe ju bewegen mar. Go warb er ju Anfang bee Jahres 1855 Lebrling feines Batere. Bum Glude fur Guftav lag es im Intereffe bes fünftigen Buchbinbere, fich wenigstene einige Uebung im Beichnen gu erwerben, und es mart befihalb Buftab jum Beidenunterricht in ber gewerblichen Fortbilbunge. foule ju Stuttgart untergebracht, mobei er nicht berfauntte, fich in allen freien Stunben biefer Lieblinge. beschäftigung ju wibmen. Bier bemerfte ber Brofeffor Rury Die bebeutenbe funftlerifche Beaabung bes jungen Menfchen, und feinen Bemubungen gelang es, bag Guftav im Jahre 1857 von feinem Bater Die Erlaubnif erhielt, bas vaterliche Gemerbe ju verlaffen und in bie Ruuftichule feiner Baterflatt einzutreten.

Bach beenigten Curfus im Antifensach worr er Gelier reis moderen Vonsschafter Vorsifiers Auch, err ibn mit bem technischen Tehein Zheile seiner Lund vertraut und unter besten Jüserung er fleisig Naturpuloisen patte sich ein Bruverz zum tressifien Delgischen bette fle sien Bruverz zum tressifieden Delgischerier ausgestietet, was Gustav Anfahren der Anfahren der Gelieben Delgischer Stuffenschaften mungleben. Im Spati-

In Italien lebt Clof, ber eine farte Reigung gur Melandelie batte, sidtlich neu ans: es war als ehe blaue himmel bes Stiten auch einem elienter beiter blaue himmel bes Stitens auch seinem ellen erheitert batte. Bon bert gurdigefehrt, lieft er sich fich allegemien Melange erwarte, mehre, moeftlich er balt fich allegemien Melang erwarte. Den Steff zu seinen Bilbern entnahm er batb Italien, bet er wisselch burdftreifte.

Clof geborte ju ben Runftlern, welche junachft bie Etimmungelanbicaft pflegen, wenn er auch ein achtfames Muge fur bie Schonbeit ber Linien und Daffen batte. Ueberall aber verftanb er es, ben Beidaner burch bie Boefie ber Empfindung gu feffeln ; und von Boefie fiberbaucht mar nicht blos feine Bartie aus ber Billa bes Sabrian in Tivoli, auf welcher bie gange Glut eines fub. lichen himmels lag, fombern auch bie einfame Schenfe an ber von Regen unt Sturm gepritidten Lanbftrage. Bon Ratur aus mit einer gewiffen Borliebe für bas Bbantaftifde in form und Stimmung ausgeftattet, legte er berfelben gleichwohl ale Daler Bugel au. Beniger mar ries auf bem Gebiete ber Illuftration ber fall, in welcher Dore einen febr bebeutenten Ginfluft auf ibn auferte. -Die Illuftration woed ibm pon Jahr zu Jahr mehr zum Lieblingefache, um biefer Reigung verbanten wir feine treffliden Arbeiten ju Ubland's Gebichten und ju bem in Stuttgart ericbienenen Brachtwerfe : Ratur und Dichtung. eine Cammlung benticher Lieber, enblich feine gemeinfcaftlid mit Mabriel Dar bergeftellten Illuftrationen gu Bielanb'e Dberon.

3m Jahre 1867 gründete fic Clog feinen eigenen berth, erfrente fich jeboch beffelben taum bret Jahre. Gein Tob erfolgte nach nur junftagiger Rrantheit in Rolae einer Erfaltung.

 Deutschinn sein Wassenmiften, Arafele für bei gelensten gelicht fein der Gestellung der Gestellu

## Runftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Dos Annies ber Sethein Andfiellung in Dreiben erner ihre Ausselberten gur Beischung biefe von Mitte Augnit bis Mitte Lieber nöbernen Vereinigung der Werfe bes größen Weifters, bie allem Anscheine nach bauch ibre erlature Solikanisgielt beisch interefinnt zu meeben versprück Began bes Näderen verneifen wir auf die Augeige im Infecentieblie bleier Nummer.

Der Baufwerte zu Steinferen gefenst ihn des gestellt bei des gestellt bei der Schriften zur der dem Jackerfeit für 1888 bei der Schriften zur der Schriften zur der Schriften zu 
#### bermifchte Aunftnachrichten.

B. Dierrifer in Minnten, 1986 in 1981. In bliefer miterall wart, tam not artificial gestlerith confidency Zierrich and in briefen bliefer bei mei im bei der b

Ans Fierens idreibt man ber Roln. Beitung : Dit geofice Betribuift baben alle italienifden Runfirembe bie Radricht

verwamen, whi jiet Bertriem beiterem am ein met finelen der bei gelt mit der bei bei der bei d

#### Gin Schlufmort.

Befth, ben 24. April 1871. Guftau Refett.

# Menigkeiten des Aunfihandels und der Aunfliteratur.

Titiun Portraits. Seventeen rare engravings after Titian reproduced in Photography by Stephen Thompson with descriptions by J. W. Reid, Keeper of the prints in the British Museam. London, Bell and Dudy. 1871. Fol.

Fine Art, n Sketch of its history, theory, practice, and application to industry, being n conrect fectures delivered at Cambridge in 1576 by M. Dighy Wyntt, M. A. London and New-York, Mecmillan & Co. 1576. S.

Kunstgeschichte des Alterthums von Prof Dr. Franz Reber. Mit 250 Hotzschnitten. Leipzig T. O. Weigel. 1871. 8\*. Ornumente uus der Blüthereit Italienischer Renissunce (Intarsien). Original-Aufsahmen von Valentin Teirich: Erste Lieferang. Wien, Beckische Univ. Baebh. (A. Hölder). Fol. [Publication des k. k. österr. Maseums für Kunst und indastrie).

(A. Honner). Fol. [Paulication des R. R. Guterr. Monseums für Kunst und industrie]. Lessing, C. F., Der Klouterbrand, gest. von W. Ahhemn, die Figuren von E. Ferberg. (Pendant zu der Erstürmung des Kirchbofe) gr. qu. fal. Dässeldorf, Baddens. Ganermann, F., Der Dorfbrannon, lithogr. Oelfarbendruck, av. voj. fol. Wice, Pateran.

que 10y, ant loceson.

Relhel, Alfr. Der Freakan-Cyclus im Krönnugsaale zu Aachen (Darttelingen aas dem Leben Karis
des Grossen), anf Bois gez. van A. Baar and J. Kehren,
geschnitten von R. Brand' a moor. Mit Text. Acht Blist
gr. qu. fol. in Umerblag. Publication des Rhein. westf.

gesennsten von K. Brend'amour. Mit Text. Acht Blott gr. qn. fol. in Unneblag. Publication des Rhein. westf. Kunstvereins. Leipzig. E. A. Seemann in Comm. Mithoff, H. W. H., K. snatdenkmider und Atterthümer im Hannoversehnn. I. Band. Fürstenthum Caleoberg. gr. 4. Hannover. Helving. 4 The Bodt, W., Frans Hals und seine Sehule. Ein Bei-

Bode, W., Frans Hnls und seine Schule. Ein Beitrag zu einer kritischen Behmdlung der holländischen Malerei. Mit zwei Radirangen (Abdruck nus Zahn's Jahrbüehern für Kunstwissenschoft). hoch 4. Leipzig, Seemnnn.

B. F. Das königl. Hoftbenter in Dresden. Kritische Beleuchtung der neuen Semper'schen Pläne. 8. Dresden, Wolf.

#### Beitfdriften.

Jahrbücher für Kunstwissenschuft. IV. Jabrg. I. Heft. Fram Hein und seine Schule. Von W. Es de. — De incerd meterte litterfe gese Replacie Urbinstin ei Leonem Detimon framtze der Schule d

Mitthellungen der k. k. Central-Commission. Mars

Des Forest der Seiterrichteiten Engenten Ver, Kar', 8 kav.

10.1 Stephan und einer Tauli, Manne — Der Weisten und

10.1 Influenten und einer Tauli, Manne — Der Weisten und

10.1 Influenten und einer Tauli, Manne — Der Weisten und

10.1 Stephan und und der Seiter und der Seiter des Beitre des

10.2 Stephan und der Seiter des Seiters des Seit

Mithellingen des k. k. österr. Museums. Nr. 67. Itelleniete Thomwere (Mu T Lithegr). — Enige Werte über Kusskadustrie und Kanstillerniur in Venetig. — Die industrie des Ordener Thabs in Triol.

Ordone Thalos in Trot.

Dentsche Banneifung Nr. 13. und 14.

Leber konstgewerbitchen Unterricht Von Ed. Jacobethal.—
Denkinnde der Hennissanes in Shödeutschlend. L. Das Schliese su
Bruchnal.

Brachal. Chriftliches Aunstellutt. Rr. to. Ishi, Tie Bertlarun Chrift. — Die Kapelle jum fr. Grade im Spiellofe ju Kürnberg, (Mit 3 Nabrungen.) — Die Kriche bes Gud: wie Schriftlicherierte im Emplergestum Einenberg.

Gual: was Subjectager(onles im Greekerparkum Chromag. Knnat und Gewerbe N. 14.—17. Die Goldschmiedekanst in Norwegen. Der ringförnige Schmook. — Bullegen (Alchines. Gelfan (Hatthins): schmiederiesens Thirfüllung (Ohler): Zimmerdecke für Stock med Madersi; Täde von der Bedieber im Weiters (Gergeneth).

Photograph. Mitthellungen. Nr. 85.

Leber Fortrik and Ritd. Von J. Granahnett. — Dae neue Weitwinkel-Aplanat. Von A. Stelnhell. — Bellage: Reiseldrach von
W. Woodbury.

Photogruph, Correspondenz, Nr. 81.

Herstellong won Druckplatten enf photographischem Wegn. — Das Graphincop.

Jannal des Beunx-Arts. Nr. 6 m. 7. L'egites de St. Paul k Anvers. — Le masée d'Anvers. — Denie Calasert. The Academy Nr. 22, 23.

Calcart.
The Academy Nr. 22, 23.
Matther, Character-Portpile. - International exhibition of 1971.
Matther, Character-Portpile. - International exhibition of 1971.
The School of the Control of the Contr

### 3nferate.

# Holbein-Ausstellung zu Dresden 1871.

Das unterzeichnete Komité hette im vorigen Johre eine Ausstellung von Werken Hans Holbeiu's des Jüngern vorbereitet, welche in Folge der politischen Ereignisse nicht stattfinden kounte. Noch dem Eintritt des Friedens hat das Komité beschlossen, die Ausstellung in diesem Jahre dem vorjährigen

Programm entspreehend zu veranstalten.

Die hohe Protektion Seiner Koniglichen Hoheit des Prinzen Georg, Herzoge zu Sachsen, und Ihrer Königlichen

Hobeit der Fran Frinzesin Carl von Hessen ist dem Unternehmen auf Neue huldvoll gewährt worden. Hobeit der Fran Frinzesin Carl von Hessen ist dem Unternehmen auf Neue huldvoll gewährt worden. Die unmittelbare vergleichung des im Besits der Fran Frinzesin Carl befindlichen ersten Exemplars der "Madoune mit der Famille Meyer" mit dem Exemplar der Koniglichen Gemälder-Gallerie zu Dresdon wird von sillem den leichhaften Aubeil der Kussifreunde hervorfreie. Ausserdem ist hereits derch die vorjihrigen Anneldungen eine Vereinigung von über 30 Gemälden, nahreichen Handusichnungen und einem fast volksindigen Exemplar aller Holssebaitte, Kupferstiche, Photographien auf sonstigen Vereirfeläfungungen der Werke Holbelha gesichen.

Das Komité wird die im vorigen Jabre erlassonen Einladungen an die Direktionen öffentlicher Sammlengen und Besitzer von Gemidden oder Handzeichnungen des Meisters durch besondere Zuschriften wiederholen und richtet an solche, dennn eine direkte Einladung nicht zugegangen sein sollte, die Bitte, die ihnen zur Verfügung stehenden Werke Holheln's im luteresse der Verherrlichung des grossen dentschen Meisters und der genaueren Kenntniss seiner Wirksamkeit dem unterzeichneten Komité zn der hezeichneten Ausstellung gütigst envertrauen au wollen.

Die naheren Bestimmnogen hittet man aus dem beigefügten Programm zu ersehen.

Dresden, den 1. Mai 1871.

## Das Komité der Holbein-Ausstellung zu Dresden.

Dr. Julius Schnorr von Carolsfeld in Dresden. Prof. J. Felsing in Darmstadt, Vorsitzende.

Adolph Bayersdorfer in München. Prof. Dr. Julius Hübner in Dresden. Gch. Reg. Rath Dielitz in Berlin. Dr. Eitelberger von Edelberg in Wien, Dr. Hermann Hettner in Dresden. Eduard His in Basel.

Friedr. Lippmann in Wien. Dr. Carl Schnaase in Wiesbaden. B. Suermondt in Aachen. Prof. Dr. Alfred Woltmann in Carlsrube.

Dr. A. v. Zahn in Dresden. Sekretair.

#### PROGRAMM.

1. Die Holbein-Ausstellung ist bestimmt, eine mürlichst vollständige Vereinigung von Original-Arbeiten

## Hans Holbein's d. J.

Aufgenommen werden ausserdem nur Werke von anderen Künstlern der Familie Holbein, deuselben zugeschriebene Arbeiten und Verrielfältigungen. Das Komité behält sich vor, zur Ausstellung ungeeignete Kunstwerke zurückraweisen

 Die Ausstellung findet in dem zur K\u00fcniglichen Gem\u00e4ldegalerie geh\u00fcrigen nordwestlichen Zwingerperillon zu Dresden vom 16. August bis 15. October d. J. stait.
 Die Anmeldungen der einzusendenden Kunstwerke hittet men bis zum 15. Jull unter Benutzung der gedrockten Aumeldeformulare, welche von allen Mitgliedern des Komités ausgegeben werden, oder vom Sekrotair dessetben zu be-

ziehen sind, unter der Adresse des Letzteren: Hofrath Dr. von Zahn.

Dresden . Ammonstrasse 83.

au bewirken. Die Einsendungen der Kunstwerke selbst werden bis spätestens den 1. Angust auter der Adresse: An die Direktion der K. Gemäldegalerie

> (Holbein - Ausstellung) Dreaden, Museum.

erbeten 4. Des Komité trügt die Kosten der Ze- and Rücksendung als Frachtget, einschlieselich der Transportversieherung nach dem von den Besitzern anzagebenden Werthe. - Wegen Eilgut- oder Postsendungen hedarf es besondere

Cehereinkunft. Die Kisten werden von einer Kommission von Sachverständigen sowohl hei der Eröffnung als uumittelhar vor der Schliesung dernelben bei der Rücksendung untermacht und der Hefend zu Protokoll gegeben. Das Kumité überniumi die kotsenfreio sorgishtige Verpackung bei der Rücksendung. Dem Eigenübner sieht es frei, selbst oder Vertreter dem Aus- und Einpacken beizuwohnen. Eine Gerantie gegen Beschäligung während des Trensports ausser der Wertb-

versicherung übernimmt das Komité nicht.

6. Die eingesandten Konstwerke werden aufort nach Schlass der Ausstellung den Bestimmungen der Absender gemäss zurückgesendet.

6741

Ende Marg a. c. ist eusgegeben und durch alle Buchkandlungen zu beziehen:

# JAHRBÜCHER

[75]

# KUNSTWISSENSCHAFT

Dr. A. von Zahn. Vierter Johrgung. I. Heft

Inhalt: Frans Hals und seine Schule. Van W Bode. — De incerti enctoris litteris quae Rapheelis Urbinatis ad Leonom Decimum feruntur. Von Dr Her-man Grimm. — Die Augsburger Inschrift und die Jugendwerke Hans Halbeins. Vnn Dr. Alfred Wultmenn. - Verkeuf der Sammlung Councetabile in Perugia. - Biblingraphie und Auszüge. Preis 24 Sgr.

Das Ende Mei erscheinonde 11. Heft wird n. A. folgende Beiträge ent-

"Die mittelalterlichen Malereien in der Kirche von Zillie" von Dr. Rud. Rub n. Ginvenni Bellini" eus dem IV. Bd. der "History of Painting in Italy" vnn vnn Crawe und Cavaleasolle.

"Algarutti's Currespondons über den Auksuf der Hulbein'schon Madunna in Dresden"

"Zwei Bilder van Amberger und das Trachtenbuch der holden Schwort, Bilefilde in ber Grofe von 55:73 Ctm. Voter mud Sohn, van Augshurg". "Ungedraekte Anfsätze Göthe's üher hildende Kunst".

Die bis jetzt erschienenen drei Jahrgange der "Jehrbücher" sind à 3 Thir. 6 Sgr., ausammon für 9 Thir. 18 Sgr. durch alle Buchhandlungen zu bezieher Leipzig. E. A. Seemann.

# Runft-Ausstellungen.

[76] Die vereinigten Aunft Bereine in Angeburg, Gruttgart, Biesbaben, Burphurg, Furth, Rarnberg, Bamberg, Banceulb und Regensburg vermischten, wie bieber, in ben Monaten Januar bis Begenber 1871 gemeinschaftlinger jermannete Ausftellungen unter ben bedamten Beingaungen für die Einfrebungen. von weichen nur biejemge bervorgeboben wire, baß alle Aunstrette von Nord-und Befte Deutschand nach Miebaben, von Deftereich und Aegeneburg, vom Guben und ans Munden nach Miebaben; einzuschen find, und vorfieben-ben Turuns vor der rudtodrie zu vurglaufen haben. Die verehrlichen Berru Kanfliter verben baber ju jahlreicher Einsenbung iber Kunftwerle mit bem Ersudem eingelaben, vor Einsenbung og größeren mit bermeinen mit ber der in bem Ersudem eingelaben, vor Einsenbung von größeren wilbern, unter Auglege ibreb lungige und Grochiete, gefällige

. Anfrage ftellen ju wollen Regensburg, im Dezember 1870. Im Ramen ber perbundenen Bereine: der Runftperein Regensburg.

# f. G. Gutckunft's

Runft-Auftion in Stuttgart. Rr. IV.

S. G. Gutefunft

Runftbanblung, Stuttoart.

## Berber Schild Breis Bertheilung.

3u Roige bes Ronfurreng Programmes vom Februar b. 3. find im Gangen 33 Arbeiten getiefert und eingebent geprfift worben. Unter Beirath von brei biefigen Runfibeftiffenen bat bas Romite feinen ber eingegangenen Entwürfe gang feinen Wüniden entfpredent und jur Ausführung geeignet erachtet

eignet eragete. Bei der Freiherribeilung erhielt bas Weiter "Zeib einig" ben erften Peris von 130 Töhr. Pr. Et. als beit hefmadenne Zodfannag. — Die Dreifer, "Denisches Beld. Die berrichtigke som fillen, deine Ciffica fillen "eigelt hen preiem Peris von 100 Zipt. Pr. Ct. abs in adhielter Beiglenung am zwerfmäsigsfra betwarten Kriftung. Die fodorm erkroderung Generiter gegen ihr des erfelt Betwo ben Ramen bes

Deren & Raupert, Mitboner in Franklirt a M., and für bad tehere ben Ramen wird Freitag ben 2. Juni bes beren Anlen Des, Bilboner in Manchen.
Damb ung, am 11. Mai 1571.
Das Komité.

Beramwortlicher Mebattenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

3n Fr. Beigt's Buchbanblung in Leipzig ericien und ift burd alle Buch und Runfthanblungen ju beziehen:

# Die fieben Sacramente

30f. Briedr. OverBed. Rad ben Rartone in Solifdnitt aus geführt von Muguft Gaber. Die Laufe. - Die Firmung. - Ron: firmation. - Die Buft. - Die Euchariftie.

- Die Briefterweibe. - Die Che. - Die lebe. -7 Bfett in Caer - Solio mit erfiferenbem Erat.

2. Anfloge. 3n eleg. Dappe. Breis 3 Thir.

Daraus einzeln in größerem Mag-Rabe und in malerifder Musführung (Drud von C. Grumbad):

## Die Che Bolgichnitt von Muguft Gaber.

[79] Breis 1 Ebaler.

[50] Im Verlage van E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandinugen zu beziehen:

## DER CICERONE. Eine Anleitung

Genuss der Knustwerke Italiens

Jakob Burckhardt. Zweite Auflage, unter Mitwirknug von mehreren

Fuchgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. 1869-70. 3 Binde br. 3 Thir. 18 Sgr.; geb. 41/4 Thir.

# Die Cultur

# Menaiffance

in Stalien.

Ein Bersud

## Jafob Burdhardt.

3meite bordigefebene Noffage.

1869. broch. 21/4 Thir.; eieg, in Salbfrgb. 23/4 Thir.

Rr. 16 ber Runft Chronif



## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Un 1. und 3. Freitage jebet Monuel ericheint eine Rummer von in ber Regel einem Chaertbogen. Die Abnunnten ber "Seinichtift bilbente Runf" en balten bied Blatt gratta. Upurt bezogen fofiet befielbe tig Tott, genglöbelich. Alle Bud- und Runfthanblungen wie alle Baffanter nehmen Beftellungen an.

3 uhatl: Das hermunsbenknal, — Korripandengen: Berlin (hor u. Gelus). Kro-fjort (Cabus). — Kuntiltenetur nub Kunthanb — Benkurengen. — Verjenatundeichten. — Aunftwereine. — Germifd Kunkundrichten. — Inferate.

### Das germanusdenkmal,

Bremen, im Mai 1871.

# Mag es für nufer fleggefröntes Beterland auch bie chieft Pflick fein, bie Bunden bes Krieges zu hellen, bie Gelben zu befehnen, bie Grunngenfabeten pbefehligen, fo giebt es neben biefen Aufgaben bed auch andere, ibeale, die bie mit nicht aus ben Augen laffen bürfen, nub einer folden geiten bief Seilen

liefer brei Jahregden finb jest vergangen, andebem Zentifdand ber inzelfden jehre, innem Schen, melden es die eine Gelimme, den erhen geefen es die eine Sterk eine Gelimme, den erhen greßen ein gerein gerein gerein geleich geben der der geleich g

 Singenst und Medenst. Aber es blieb nicht fo. Es tamen andere Zog mb aberter Erfbumngen. Es tam bed Ermentengel Jahr 1848; ibm folgte die Keltion nub Erfchischung ber fünftiger Jahre; es erhob fich der Kampf wur Schleibung ber fünftiger Jahre; es erhob fich der Kampf wur Schleibung ber hier ben Jahr 1866 mit feinem kindigen Ringen um die Oberherrichaft in Dereifdland.

Ans war es mit all bem unbestimmten Schwärmen und Singen. benn bas Wert follte gur That, ber Traum jur Bahrheit werden. Wer gedachte fortan noch bes Dermannsbeatmals!

Einfam und verlaffen ragte langft fein gewaltiger Unterban empor ; Mood, Gras und Geftrüpp umgrunten feine Onabern und brangen ane feinen fingen. Daneben lagen bie ungehenren Blieber bee Riefenbilbes unb bie Batina bee Altere übergog bereite beren Detall - bie Meniden ober fümmerten fich binfort nicht mehr barum. Deutschland batte für anbere Dinge ju forgen, Bichtigeres an bebenfen. - Rur ein Einziger bachte an nichte Anberes. Das war ber alternbe Runftler felber. Gein ganges Leben, all fein Ginnen und Trachten, all feine Rraft, ia und ale bie Ruiduffe von Rab und ffern nach und nach fparlicher murben und enblich gang aufhörten, fogar fein fammtlides Bermogen batte er bem Berte jugemanbt. Unablaffig, trop aller und jeber Ungunft ber Umftanbe, arbeitete er bei Tag und Racht, nur bas eine Biel, bie Bollenbung bes helbenbilbes por Angen und im hergen und - eine fcone fagung bes Befchide, - gerabe jest, me unfer Baterland bie Wiebergeburt feiner Ginigung, Dacht und Grofte feiert, me abermale ber Germane bas flegreiche Schwert über ben Romanismus ichwingt, gerabe jest naht fich auch bas Bilb bes bentichen Bertampfere feiner Bollenbung. - Die Statue felbft ift fertig, nnr noch best inneren Gifengeruftes, ber Bufammenfebung und Aufrichtung bebarf es, eines Roftenanfmanbes von bochftens 8 - 10,000 Thalern, einer verfdwindenb feinen Gumme im Berbaltnif jum großen Gangen.

Durch erneute öffentliche Sammlungen bas noch Sehlende aufzuhringen, mare, wenn man's auf erchte Beife aufmag, gar lieft; unbirge und hichare aber ein Andreas': bem ersten beutigem Reichtage alleim gebührt bie Ehre und liegt die Pflicht ob, jene Schulb abzutzugen. bas Ehrenbentund erstebur zu lassen.

Der Berein für bas hermannsbenkmal in haunaber, biefem Gedunten folgend, hat nur vor einigem Bechen an ben Reichstag um Bewilligung einer Emmme vonzehrtaufend Thalern ans Reichsmitteln eine Beitigen eingereicht. haffen wir von feiner beutigen Gefinnung das Belle.

Rachtrag. Gerobe ba biefer Mriftel am bie Bebaltion abgeben foll, bringen bie Beitungen bie erfreulige Andricht, bag ber beutifte Richtstag bie Petition bem Reichstamfer zur Beradfichtigung überwiefen hat. — Zuß bie Gode fich bamit in ben beften Sünden befindet, ihr wolf icher

### Rorrefpondengen.

Berlin, Gnbe Marg 1871 (Bortf. u. Colug").

Unter bem vielen Uebrigen fann nur noch eine befdrantte Auswahl in rafder Umfdan vorgenommen merben. Gin Bilb bee Dandener's Dar Abama, bie Berhaftung Rabespierre's im Canvent, macht einiges Muffeben, und perbient in viellacher Beijehung Anerfennung. Dennoch mußte man lugen, wenn man fich burd baffelbe befriedigt ertlaren follte. Die würbelofe, fturmifde Canventftpung von 9. Thermiber mit bem feigen Bufammenbrechen bes etelhaften Blutmenfchen Robespierre im Mittelpuntte, ift gewiß ein unfeliger Gegenftanb, in und an bem gar nichte (afthetifc) interefficen tann. Den jabllofen burdeinanber fdreienben und tabenben Gruppen ift mit grafem Gefdid Mannichfaltigfeit und Ueberfichtlichleit verlieben. Die namhafteren Afteure bei ber Scene baben bervorftechenbe Blate belammen, an benen fie fich - jum Theil in unglanblicher Gemutherube und Theilnahmlafigleit - von ber beften Geite zeigen tonnen. bach wenig jum Bartheil bes Bangen. Das gerftreute Licht im weiten Gaale giebt einen unruhigen, flimmernben Ton. Der fleine Dafftab laft bas Gange mie eine Sfige aussehen. Die forgfaltige Durcharbeitung ber Daffen und bie Dube, auch in bas Einzelne Bebeutung ju legen, gebietet Achtung vor bem Ballen und Ronnen bee Runftlere, aber warm tann man por feinem Berte nicht werben.

Bahrhaft abichredent ftellte fich Jahannes Ghaller mit bem tolorirten Entwurf ju einer Sapraparte in ber Gebrifden Bild Men Plaule zur. Die Brei gleist ju pien, alle freumblichen Gelder, welche bie nein Gelder Gedellight verfahren, zu verrüliger; aber es geblet fine: Batte Gemathebeld-liftenheit bay, fich ser biefen Gelbern nicht ju lieden, je jehr zur gelpreiselt, beschäugt am netchelbt vermeren und unterheith, beschäugt und netchelbt vermeren und unterheith, geldigig und netchelbt vermeren und unterheitig zigt fich ber Zeife. Dabeit ist ein gruttligt zu gag beschäußet; lans, est fich inzude etwalfelte regulter Rauflach wie erweiten Statellen in mit ihrt. ein grauffer Gemilde veraller Beauflach wie erweiten Beauflach unter den gestalten Beauflach in mit filter ein grauffer Gemilde veraller Beauflach unter den gestalten gestalten in mit filter ein grauffer Gemilde verallen Beauflach in mit filter ein grauffer Gemilde verallen gestalten den gestalten ges

Bang gebener ift es nun freilich auch in ben Befitten nicht, in benen fich A. Boedlin's Phantafie tummelt, aber es ift bad ein gemiffer Charafter und eine gemiffe Rraft barin; nur leiber ju ungezügelte Phantaftit, bie fic felbft ben Boben unter ben Ruften wegriebt. Beber, ber bar feine \_ Lanbicaft mit Furien" trat, gab umbillturlich einen Zan von fich, wie weun ibm etwas meb thate; und wirf. fich nachtiger, bee Uniconen fraber, greller ift felbft Chatefpeare's Phantafte in feinen unbeimtichften Gpntfcenen nicht gemejen. Doch wenn man fich übermant, fich bineinzuseben, wenn man fich einmal bie Abwechselung aonnte, fich ichutteln flatt ergoben in laffen, fa erwies fich bie Stimmung van einer mertwürdigen Angemeffenbeit und Ginbeitlichleit. Die Ratur fcbien Furie mit gu fein, bie Farbe fetbft führte ben Charatter ber Unverfobnlichleit mit Barmonie burd. Diefe Biftigleit ber Tone und bad biefe Baltung, bas ericien faft wie ein Bunber. Aber bem gangen Apparat murbe bie Spite abgebrachen: ber noch über feinem Opfer beschäftigte Ranbmorber, auf ben bie Aurien lauern, war geifterhafter, untorperlicher, marflofer ale Miles umber. Go mar ber Charafter burd. geführt, aber bie Rampafition vernichtet. - Rranthaft aber muß bie Diepositian bee Beiftee fein, ber ane biefen Fieberpararbemusgebilben nicht ben Musmeg finten fann: benn ichmerlich mochte mobl noch ein gefnnber Menich in ben Bunfd bes Runftlere einftimmen: "Da mocht' ich bin", ben er einer fleinen Ponbicaft jum Titel gegeben bat; ale Robalt, allenfalle ja, aber ale fühlenbe Geele, nein! Baedlin's Bilbern gegenüber bat man immer bas Befühl bee Arstes, ber einen \_intereffanten Rall" jur Beobachtung befammt. Die pathalagifche Ericheinung bat etwas Seffeinbes, bad nur ale Abnormitat und ale Befraftigung ber Gebnfucht nach Gefunbbeit unb bem Berfehr mit Gefunben. Die Frage, ob es Anerfennung verbient, in ber Runft abfalnt franthafte Ruftanbe nicht ale folde und lebiglich ale Mittel jum Broed, fanbern an fich und um ibrer fetbft millen vollenbet unt mabrhaft gu ichilbern und jum Anebrud gn bringen. burfte bach mobil verneint werben. Bwifden 3rren ift leine Romebie und feine Tragobie, fantern nur Unfinn - laderlider eber foredlider - maglid, nnb nur Unfinn ift nicht afthetifch; ebenfo mit jeber anberen Abnormität.

\*) G. Runft-Chronit Rr. 13 bes laufenben 3abres. : Außerbem giebt bie Lanbicaft nicht viel zu benten.

Einige febr gemutbliche fleine Bilber von Ernft Rorner. ! von Balentin Ruthe, von f. Conee, und bon Emile lambinet - biefer mit entichiebenftem "intimem" Charafter - boten augenehme Rubepunfte für Auge und Empfindung. Der erftgenannte neigt in großeren Bilbern, wie and bier wieber bei einem "Regenfdauer", leiber febr jur Manier, mas ungludlicherweife and alteren und nambafteren Runftfern begegnet; unter ihnen befinbet fich a. B. Rarl Scherres, ber beinabe vergeffen an baben fdeint, wie bie Ratur in Birflichfeit anefieht, feine Baummobelle pon ber Drechelerbant holt, und in einer Garbe excellirt, gegen bie Salatgrun noch eine rubige und gefattigte Ruance ift. Auch Louis Dougette ftreift oft nabe an ber gefährlichen Grange bin, überfdreitet fie mobl gar in feinem Bilbe "im Brud", und ift wenig gludlid, wenn er fein gang fpezielles Bebiet - Monbideinlanbicaften, wie in bem angeführten Bilbe, - verläft. Diefen freilich liegt meift eine feine poetifche Auffaffung jum Grunbe. - Daf Dotar Gidte, ein Cobn Bermann Efchte's, mit einem fleinen "Dotiv aus Dievenom" bebutirt bat, welchem man allerbinge noch feine eigenthumliche Richtung, wohl aber ein fcabbares und entwidelungefähiges Talent anfieht, mag notirt merben. Mußerbem ift mohl nur noch ber Ballenftabter Gee bon Rarl Jungheim ermabnenewerth. Auch unter einer Angobl Mongrellen von Bilbelm Stredfuß moren mehrere recht fcapbare Blatter.

In ber " Billa Doria bei Mlbano" von M. Entteroth nimmt eine reigenbe Damengruppe bas Intereffe vormeg in Anfprud. Diefe ift eben ale Staffage an bebeutenb und überwiegend für bae Bilb. Much mare mobl an ber etwas ju flotten Bortragemeife Anfloß ju nehmen. Dergleichen erforbert unbebingte Deifterfchaft : "Rur bie gefättigte Rraft febret jur Aumnth jurud." - Gine noch bebentenbere Rolle fpielt bas Rigurliche in C. Bilbera's "Monbidein", boch ift bier volltommenes Gleichgewicht bervorgebracht. Es ift eine bochfeine Rococofcene, bortrefflich tomponirt und recht darafteriftifd, nur vielleicht ju monoton in ber garbung ber arditeftontiden Daffen. - Gleichfalle zwei Rococobilber mit wefentlicher Ditwirfung ber lanbichaftlichen Ratur lieferte C. E. Dopler. Das "dolce far niente" wollte und zwar weniger bebagen. Die Behandlung war theilmeife ju flüchtig, bas Gange nicht aus einem Bug. Gingelnes freilich mar borguglid, wie namentlich bie auf bem Rafenteppich improvifirte Tafel mit ihrem gangen Rubebor, auch einige Figuren, Sier fann man bie Bebanblung nicht anbere ale geiftreich nennen, und gefchmadroll ift tanm genfigent, man muß fagen gewählt. Rein Bunber, bag biefelben Gigenfchaf. ten bei enger gezogenem Rabmen etwas bochft Augiebenbes, überrafdent Liebliches ju Stante bringen tonnten, wie in ber gweiten Scene "Bum Stellbichein." 3mmitten eines ichattigen Bartes fteigt eine junge Dame in blag. Rleine Genrebilber fanben fich bon mehreren Rlinft. lern bor. Ernft Silbebrant in feiner "Barger Ruche" batte ein anmuthiges Motiv und treffliche Farbe fur fich; Abolph Burger blieb in gewohnter Beife feinem Spreemalbe treu, aus bem er eine Sochzeit ichilberte; Charles Boguet mar burd zwei treffliche fleine Rabineteftude, Benbaute, vertreten, jebesmal eine Bauernfrau in ber Rude: Abolph Bebene bat ein fur allemal mit Rompositionen fein Glud, - es ift mahrhaft mertwurbig, in welchem Grabe ibn bie guten Gigenfcaften feiner Bilb. niffe bei Arbeiten anberer Gattungen im Stid laffen. Emil Ballat faft es jest oft an bem notbigen Rleif ber Durchbilbung fehlen und geht in Folge beffen gegen Brüberes offenbar jurud: hermann Ranimann gab ein Baar achtbare Ctubien, nur unerfreulid burd fomarge lid buftres Rolorit; Banl Bilbelm Deperbeim, ber ifinafte Bertreter bee berühmten Ramene, aab einen febr nieblichen "Rleinen Angler" mit einer ungefchidten Rate babei ; E. Beder erinnerte in feinem "Blinbefubfpiel" an B. be loofe, mas jebenfalls fein übermäßiger Boring ift ; fein "Lichtblid nach bem Regen" - Abenbbeleuchtung - zeigte bie gute Raturbeobachtung bee Raturaliften, verrath aber ju febr bas Stubium, um ale Bilb gut gn wirfen ; vorzäglich bagegen bemabrte er fich in einem Bilbe mit ber Benennung "Starfer Cout", in Raturgroße einen Boloaneferbunt barftellent, ber fich in bie Rlante einer rubenben Dogge fdmiegt, ebenfo brollig wie naturmabr burchgeführt, und bodft lebenbig

Das Thierfach mar aud außerbem gut bertreten burd Chuard Ddel. Geine Biride por bem Rampfe find wieber eines jener Befammtbilber bes Thierlebens, in benen er oft Bebeutenbes leiftet. Benn ihm nicht bie entfprechente Auerfennung bafür ju Theil wirb, fo liegt ber Grund in ber Entfrembung unferer Grofftabterfultur bon bem Raturleben, in bem Mangel an Berftanbnif unb Intereffe felbft nur fur bie Sobenpuntte im Dafein ber Thiere. Banbichaften bewundern lernt man auf Reifen ; aber mit ben Thieren an fompathifiren, bagu gebort ein Stad Baibmannengtur und Baibmannemufe. In eingeinen Bilbern bat er bas morgenbliche Ermachen ber Ratur, bie "bampfenbe Frube" mit feinfter Anempfindung gefchifbert; bod ben meiften Beifall bat er nicht burch iene erregt, foubern burd einzelne pifante Momente, bie ben Berftanbesmenfchen etwas mehr in Ballung bringen;

fo 3. B. in bem "Rritifchen Moment", einen Fuchs bar- | ftellenb, ber eine wilbe Ente befchleicht.

Mistert Brende imm nieber mit einer Gedischen erteten. Bei folletter mit gat ber Define eines Reid wer bem fleiftebaufe. Der Gred Reed unterfen Sahmann kanntycht feiger Reihflungen in ununganderer Weife beiminder, indem er, die Weife-Gelittent, nieweil in Zedelliger inzeigen anreihere, untlangriede Gleichen aus bem Gern auf Terebe jaren gene Der vergrieber mit mit wer bent, welch bie Dathungen Chprendered untlete, der fat den palfeinergenode. He fid fin part fire Kristing nicht fehrer genode. He fid fin part fire Kristing nicht fehrer mit liefenbetriebt genortere, der fin Sechlähmig fich bie Griefermiff; eines Bilber das fin Verfreiten.

Mij das Errer parkellement, dachen wir noch eines Beite von Seilauf Vergreicht im geberden, neiden Biete von Seilauf Vergreicht im geberden, neiden Seilauf von den Auflegericht von geberden. Neiden Seilauf von eine Gestegenstellen und gestellen zu 
nachetskunden zu eine von eine den kann den Vergreichten und gestellt und 
nachetskunden zu eine den den den den Werterkinn's wieden in von Gestellt gestellen und Werterkinn's wieden jedt der Bereichte der Vergreichte der 
keine der Keinel ist er Kennesfellen. Erzeben währte federeichte

der Teile ist er Kennesfellen. Erzeben währte federeichte

der Teile ist er Kennesfellen. Erzeben währte federeichte

der Leite federe mit der der der der 

keine der Kennesfellen. Der 

kenne der Kennesfellen wiederen konstellen 

kenne der Kennesfellen wiederen konstellen 

kennesfellen gelte und 

kennesfellen gelte gelte gelte 

kennesfellen gelte gelte 

kennesfellen gelter 

kennesfellen gelte 

kennesfelle

MIS ein befonteres Rugftad murbe eine Reit lang Rarl Bubner's "In Gebanten" angefunbigt. Gine ifingere Dame in Traner fint por einem Tifche, mit einer meiblichen Arbeit beschäftigt ober vielmehr augenblidlich nicht befchaftigt, fonbern vielmehr "in Gebaufen" paufirenb. Ihre fogenannten "Gebanten" an erratben, bat ber Ranftler fich angelegen fein laffen, bem Befchauer fo leicht wie möglich ju machen. Reben einigen Saufen verfchiebenfarbiger Bolle liegt ein anfgeschlagenes Bhotographie-Album, in bem man bas Bilb eines Diffgiere erfennt. und babinter liegt ein gelber Bettel mit ben groß gebrud. ten Borten : "Den ift . . . . " Alfo eine jener allerbilligften Spefulationen auf bie patriotifche Erregtheit unb Erregbarfeit. Diefe gange Gefdichte mar auf ein febr maniges Bublifum berechnet. Das Bilb empfahl fich bnrd eine gewiffe Glatte ber Ansführung, fcmeidelte fic burch einen gemiffen Rubrtobl von nabeliegenben Empfindungen ein, und entzog fich mit nicht allgu vorfichtigem Gefchid allen ernfteren Unforberungen. Db in Duffelborf Die große und treffliche Runftlerfolonie im Allgemeinen noch fo menia Weichmad beransgebilbet bat, baf bort bie offigiellen Kriegebepefchen auf Bapier von fo beleidigender Farbe gebrudt werben burften, wiffen wir nicht; malen barf bas aber Riemant, ohne bamit aneinfohnen, mas bier nicht gefdiebt. Die Dame ift, mas man gewöhnlich bubich nennt, b. b. mit einem leiblich regelmäßigen, glatten Befichtden ausgestattet, bem es unaberwindlich fower wird, innerem Leben jum Spiegel ju bienen. Um bie patriotifden Bilber und Gonftiges an gwei Banben bes Bimmere nicht in Berturgungen zeichnen gu muffen, Die fdwierig fint und ben "einfachen" Befconer nicht jum nnmittelbar genießenben Berftanbniß tommen faffen, ift ber Perfpettive mit großer Barmloftgfeit in's Beficht geichlagen. Rurs, bas Gange ift ein Gelegenheitaftud im folechten Ginne bes Bortes, eine Arbeit, gu ber fich ein namhafter, wenn auch Abericatter Runftler nicht berbeilaffen, nnb ber er nicht in gegierter Elegana, mas er an Technit befitt, mit Richtachtung wefentlicher fünftlerifder Anforderungen totett gur Disposition ftellen follte.

Eine einnehmenbe Arbeit mar Mbolph Treibler's

"Erwartung", eine Chelbame mit ihrem Gobnden, lebenegroße Balbfiguren, in bie Ferne fpabenb, nicht mit nngebulbiger Erregung, foubern in minniglicher Gehnfucht. Bare and wohl in Dandem eine feinere Dezaillirung erwünicht gewefen, fo war bod ber Ginbrud erfreulich. - Manche innere Bermanbticaft perfulipft biefes Bert mit einem außerlich in jeber Binficht größeren, mit Emil Tefd enborff's "Germania", überlebenegroße flebenbe weibliche Rigur, bie Rechte auf bas Schwert geftfitt, in ber Linten bie Raifertrone tragenb. Die Rongeption ift von unbedingt fuhnem Burf. Die Baltung bat etwas 3mponirenbes, mas in frappanter Beife mit bem Charafter ichlichter Jungfraulichfeit verbnnben ift. Die Bewandung bilbet grofigrtige Salten und ernfte Daffen; Die Starbe ift gebiegen und wirfungevoll, und boch bleibt bas Bange nur betoratio, erhebt fich nicht ju monumentaler Große. Der Grund liegt barin, baft, wie wir icon öfter bei Teidenborff an beobachten Gelegenheit batten, ein gilldlider Grundarbante nicht mit ebenmafija nachbaltiger Rraft burchgearbeitet wirb. Die Grundzuge laffen faum etwas ju wanfchen übrig - bie Figur fteht 1. B. and portrefflich im Rabmen, - aber es fehlt entweber an ber Ginfict ober an ber Gebuld ober an ber Sabiafeit, ben Bebanten bis in alle Einzelformen binein fich vertorpern ju laffen. Es fehlt jene gewaltige und tiefe Charafteriftit, welche feinen Bug leer nut unbezeichnent laft, fich que bebeutlamen Gingelbeiten aufbaut, obne fich in Gingelbeiten gn verlieren. Faft alle Arbeiten Tefchenborff's begeugen ein bodfliegenbee Streben, welches bas Bewöhnliche weit binter fich lagt, welches aber leiber in ber Befialtung etmas Apereu-Artiges behalt. Um fo erfreulicher find bann aber biejenigen Arbeiten, welche an biefem Dangel nicht franten, fo bier eine vortreffliche Stubie, ingenblicher weiblicher Brofittopf, fiber bie linte Schulter gefeben, mit einer weißen Blume im bellblonben Baar. Das batte fo etwas Diftinguirtes, Bobles, Fertiges, mie es nicht oft gefunden wird. Die Beziehung, Sentole" rechtfertigt fich webl nur burch ben erfichtlichen flieff, weldere and bie Dar-ftellungemittel verwender war. Und femoch in ber Farbe wie in bem energifden und boch fenen Bertrage betamenlirte fich ein trebeliches techniches Bertrage betamenlirte fich ein trebeliches techniches Bertrage

Eine febr befrembliche Leiftung trat une in Detar Begad' Bortrat bee Rammergerichteprafibenten von Strampff entgegen, bas jum Jubilanm bee Benannten gemalt worben. Bir baben mehrfach icon Gelegenbeit gehabt ju bemerten, bag ber Runftler eine ungludliche Reigung bat, unbortheilhafte untergeordnete Momente in ber Ericheinung und bem Ansbrud feiner Driginale bervorzufebren und ju fleigern. Mirgente aber ift une bas bisher in biefem - man fann nicht anbere fagen ale - abftogenben Grabe aufgefallen wie bier, mo fich außerbem eine bebenfliche, ben unangenehmen Ginbrud erheblich fteigernbe Farbengebung bam gefellt. Begas ift amar überhaupt nicht in eminentem Ginne Rolorift, aber er bat boch oft genug bewiefen, bag er einen gefälligen, freundlichen Ton in ber Farbe angufchlagen verftebt. Bier aber ift bae fleifd grau, ber Schatten fdmare, Mlles obne Grifde, Rlarbeit und Durchfichtigfeit, fo baft ber Einbrudetwas unbeimlich und bochft unerfreulich Dufteres bat.

Cebr vortrefflich mar bagegen Bernbarb Blodborft mit Damenbildniffen vertreten. Das Anieftlid im granen Geibentleibe ift fcon bei Belegenheit ber großen Musftellung ermabnt und faum nach Berbienft gewürdigt, zeigte fibrigene an biefer Stelle wieber einmal in recht ichlagenber Beife, wie idmablid unbortbeilbaft felbft ein autes Dberlicht gegenüber bobem Seitenlicht ift. Dan batte fic leicht überreben fonnen, bag bas Bemalbe im Rünftlerverein eine gute Ropie bee Bilbee im langen Caale ber Alabemie war; fo viel meniger tam ee bort jur Geltung. Daneben mar ein ovales lebensarofies Bortrat eines fleinen Dabdens in ganger Figur bon Blodborft vorhanden, ohne hervorragende Gigenicaften. Ein Damenportrat, Bruftbilb, bagegen mar von einer fo eigenthumlichen Boefte ber Muffaffung, ban manches Geltfame, wie namentlich bie ungunftige Brofilftellung bes Rörpers, bie, wenn man ben Berlauf ber Rörperformen nicht zu sehen befommt, ein gewisses Geftlich ber Unsicherheit und Unflarheit beim Beschauer erzeugt, taum bemerft wurde. Allerdings mochte ihm bie gelunde, gestlebfrische Erscheinung meintlich zu Statten tommen.

Benn wir Werbert Schrödt hier amreihen, je gridicht en nicht, weit er sien Bild als "Wopppertielt beziehen das, sieners nieft ein wie über mur all Bildnissmaler begegnet ift; fein gemalter Wepb will une Abrigend biel gelmber und spungstischer erscheinen als feine gemalten Zumen. Wenn er mit seinem hinter gemehr aus bem Belatien bei Bilthe berandsgangen marke, kälter ein die medernat im der eine beiter weiter, kälter ein die medernat und werten den met

Emili blift und ver einigen plaffiede Archite periaden. Ernel Peterte bet die elkengefe Reitgene medellir, die die, felde Offelt von feinen gene medellir, die die, felde Offelt von feine geließen Gefelt zu mi mer Chapterfolf für zie debudfe Knigstedere zu menig bezidenen. Den Stadlen feder und bei Gegungsfelte von ferbetriefen Togglich, ern Moltmed von Gehät gemit ge-Stadlen feder und des Gegungsfelte von Stadlen gefelten der Stadlen, die Weite ber Offelt alle Gehäter Stamen, die Weite ber Offeltung werzefleiste in bekert, ist Benegung ift get haup; bed ber Metterd zu mößer.

Rubolph Someinin bat eine meibliche Iteal. bufte in Marmer ausgeftellt. Wir wollen nicht enticheiben, ob Biele ibm beiftimmen merten, bierin einen 3braltypus ber weibliden Erideinung ju feben. Davon abgefeben tonnen wir ber Bufte nur Gutes nachjagen. Das Dberlicht that ibr mebe. - Rarl Beage' Beethovenbufte in Marmor zeugte von löblicher Berfenfung in bie Tiefe bes Charaftere, wenn er auch fowerlich erfcobit mar. Die Unarten bee fraffen Raturaliemus icheint ber Rünftler entafiltia abaethan au baben, unt mir gratuliren ibm ban. - Friedrich Reufd trat mit einer Bufte Leopolb Schefer's bervor, Die recht gut mar. Geine Bortratreliefe ber Generale Roon und Moltte litten an einem funbamentalen Rebler, an ber fall den Auffaffung bee Reliefe, ale fei baffelbe ber fichtbar gebliebene Reft einer in bie Stache bes hintergruntes eingelaffenen runben plaftifden Germ. Diefe Detaillenbilter, tie tie Rafe mit einer fühnen balben Wenbung von ber Grunbflache losreifen und in bie Luft binein ftreden, werben ftete einen mitterhaften Ginbrud maden, nicht runt, nicht reliefartig, auf feinen Sall ftilvoll plaftifd. Die Arbeit an fic war gut.

Alle bie genannten Bilbhauer geboren fibrigens ber jungften Berliner Kinftlergeneration an, in ber, wie man fiebt, an tichtigen Rraften und an ernftem Streben wieber tein Mangel ift. B. M.

Dem-Bort, im April 1871 (Gatus). Reichhaltiger bem Inhalt, wenn auch nicht ber Rabl nach mar eine ffeine Cammlung von 88 Bitbern, außer einer Angabl Aquarellen von bem Runftbanbler Averb jufammengebracht, bie in ber Comerville'ichen Balerie ausgestellt und verfteigert murbe. Dan begegnete bort anfprechenten fleinen Genrebilbern von Anfras, Laffalle, Boter, Seignac, Dnverger, Fanvelet, Caftman Johnfon, Deper von Bremen, und einem reigenben ichlafenben Chriftustinb von M. DRaller, bas fich vormale in ber Duffelborfer Galerie befant. Cofette aus Bieter Duge's "Miserables" von Bouatbon, por Rurgem in Lonton ansgeftellt, laft fic in feiner Binfict mit ber "Abfahrt ber Danflower" vergleichen. Dan lernt nur eine etwas unbehülfliche und fleife, burdans nicht angiebenbe Berfon fennen, bie Ginem fibrigens eben fo gnt ober beffer ale Dig Smith ober Thomfon vorgestellt werben fonnte, ba fie entichieben einer Englanberin viel eber abnlich fiebt, ale einer Frangofin. Auch ein anziebenbes Bilb, eine Gegent am mittellanbifden Meer, von bem verftorbenen Daler Cole befant fich barunter, fo mie eine Wegent in Bermont in ber Dammerung von Church, eine icon altere Arbeit, bie ju eintonig in ber Farbe ift, um eine ansprechenbe Birfung bervorzubringen. Aufterbem maren in benfelben Raumen mehrmale fleine Sammlungen von Werfen biefiger Runftler ausgeftellt. Gine berfelben, bie fürglich jum Berfauf fam, beftanb aus binnbert Bitbern, meiftene Lanbichaften, und außerbem einigen Blumen, nnb Gruchtfluden von &. Abbifon Ricarbe. einem tuchtigen Lanbicaftemaler, beffen Arbeiten mar febr ungleich in ber Ausführung find, aber alle burch eine frifde, gefunte Auffaffung ber Ratur aufprechen; befonbere feine Baltpartien und Baumgruppen fint oft booft angiebent. Man mochte feine Baume Jubivibuen nennen. im Gegenfat gu bem bergebrachten "Banmifctag," bem man leiber ju oft begegnet, und melder altenfalls ben abftraften Begriff biefer Pflangenart, aber fein fonfretes Exemplar ber fetben wiebergiebt. In moei antern Auftionen tamen mebrere aufpredenbe Lanbidaften por, namentlich von Sonntag, De Entee, Gifforb, Renfett, Durand und Bart, außerbem aber aucheine Angabl jener afatemifden und unafabemifden Schredniffe, wie ffenur bier mit folder Raivetat ausgeftellt werben, Ueberall in ber Beit giebt es hoffnungevolle Dilettanten und verungludte Runftler, welche bie gebulbige Leinwand qualen, aber fle finben nicht fo leicht ihren Weg in Ausftellungen und noch fdwerer laffen fich Rritifer auftreiben, Die in ibnen unerfannte Genies entreden wollen. Gin mabres Bhanomen biefer Art ift Berr Th. Farrer, ber allenfalle ein paar Blumen auf einen flachen Sintergrund gana artig malen fann, fich auch gelegentlich mit bem Abfonterfeien von Taffen, Swiebeln und abnlichen Gegen. ftanben befant, feinen eigentlichen Beruf aber in unmba-

lichen - babei aber oft bodft forgfam bie auf bie eingelnen Blatter und Grafer ausgepinfelten ganbichaften gu finden alaubt. Es mare nicht ber Dube werth, fic bei fotdem Beng aufguhalten, wenn man es nicht allein faft allfahrlich in ben Ausftellungen ber Afabemie antrafe, fonbern es fich noch in einigen ber geachtetften Rem- Porfer Journale ale berverragente Runftleiftungen anpreifen laffen muß. Bor einiger Beit ift Farrer aus Guropa gurudgefehrt und bat bas tuuftliebenbe Bublitum burch bie Eageeblatter einlaben laffen, Die Frachte feiner bortigen Einbrude in feinem Atelier in Augenichein an nehmen. Es ift eine mabre Ruriofitatenfammlung, fowohl in Betreff ber Musfuhrung wie in ber Babl bes Gegenftanbes, ber oft von findlicher Ginfachbeit ift; jum Beifpiel ein Graben mit einem Dont barüber, ein Baumftamm in einem Sumpfe, und abnliche Dinge. Ueber einem Fled mit Gras fteht eine untergebente Sonne mit fo bid aufgefdmierter garbe, bag man fie abfragen mochte und an bas Jugenboeranfigen erinnert wirb, wenn etwa bie Rarbe auf einer ichlecht angeftrichene Sausthur Blafen geworfen batte, bie fich fo fcon mit ben Rageln abblattern liefen. Es mare jum Lachen, wenn fich einem nicht melandolifche Betrachtungen über bie Gelbfttanidung von Deniden auftrangten, Die, vielleicht mit binreichenben Rabiafeiten für irgent einen anbern Beruf ansgeftattet, ihre beften Rrafte in vergeblichem Streben verfcwenben.

Am 20. Februar feierte ber Rünftlerverein "Balette" in Allemania Sall ben ameiten Jahrestag feines Beftebens. Derfelbe mnrbe urfprlinglich von ben bier lebenben bentiden Künftlern gegrundet, nabm aber balb einen internationalen Charafter an, und ftatt ber fünfzig Mitglieber, bie er vor einem 3abr batte, gabit er beren jest ichen fiber breibunbert. Er bemedte einestheils, ben Runftlern ber verschiebenen Rader Belegenheit gn gegenseitiger Annaberung, jum Berfebr und geiftigen Austanfch gn bieten, anterntheile aber auch Aneftellungen ihrer Berfe ju peranftalten und eine Runftidule ju grunben, ju melder fcon ber Anfang gemacht ift. Der Berein bat fich in jeber Binficht ale ein Erfolg gezeigt und verfpricht bie erfreulichften Griichte fur bie Bufunft. Das Reft fiel fiberaus befriedigend aus, und befonbere bie Ansfdmfidung bes Caales mar fo überrafdenb icon, wie eben nur Ranftlergeift und Ranftlerhanbe fie erfinnen nub ausführen tonnten. Die Banbe maren mit großen Bilbern von Bictor Reblig, 3. R. Robertfon, James Beard, Gerbard Balling, Gaplorb und Baft bebedt, welche in fortlaufentem Cpfine bas Fortfcreiten ber Civilifation auf Diefem Rontinent veranschaulichen. Rartone über bem Gingang, Bortrate berühmter Manner. Freeforeliefe und Enblemzeichnungen von Calan, Baul Schulge, Robertson, Levaffeur, Engel, Sammer, Balling, Buft, Deafon, Bowland, Rothengatter, Ficht, und Ctatuen von Buberl und Roth vervollftanbigten bie ffinftlerijde Muslimadiang, nedige bruch eine Sidle vom Ginintenen, Jimmergin um Zurübgunfligung abgeben murte. Der Servertugsschlie Lödel bei Gelfprognamm momen leinen Siller, ib, martir Sidlig de Stating von bem Mitglieren zeit Gerein bargelität, entwicklijfelde der Siller berererden. Genere marce eine von Weilbauer Dei in englidere Geynale verfelles Enflijfel, die ben der Siller geleinen der der der Siller berererden. Spiller, ibe aben den nach Kindlieren bei den ausgelität, marces. Megeren gab ei Spilven, ein Bausen, her gelfer, ibe aben den nach Kindlieren der Siller, die von die ein nicht aus Zurüben, der der Siller, ibe der die siller 
### Aunftiteratur und Aunfthandel.

#### fonkurrengen.

#### Perfonalnadrichten.

\* Anton Teichlein, unfer geschähter Mitarbeiter, wurde jum Confervates ber Igl. Gemalte Galeif von Schleifteim eenannt und hat bereits bes Dieuftwohnung im bortigen Schioffe bezogen.

## Aunftvereine.

man in Anichiag bringt, bağ bie Ansftellung, wieber in Feige bes Krieges, biel fparticher als fonft ausgestattet war, und bağ bee reichfte Ranjer, ber frühere hof, nicht mehe beiftenert.

#### Dermifchte Kunftnachrichten.

\* Durer-Inbitaum. Bon ben berichiebenften Geiten lamen Berichte über bie Beftichfeiten ein, buech meiche bas Anbenten unferes geogen bentiden Meiftere an beffen vier. hunbertiabrigen Geburietage (21. Mai b. 3.) in ben beutiden sametigaringen Seventresoge (2.1. Med 8. I.) in ein beiniger. Aumfisiehren Segingen inwider. Dos Brogedium ber Fette in Biere's Sechutsshoot Wilenberg, daben wie bereits mitge-cheitl. Dos Affe begann am 20. Kende mit einem Affense im großen Soale bes Nathhaufer, in weichem ble fielkombeter täter von Meinecke, ein von dem Mindemere Hoffsandeter and bas "Lieb vom bentichen Raifee" von Beibel, tomponiet ce n. A. bobe Rurnberg Beebereitungen gu eine großen, allgemeinen bentichten Oliree-Feier getroffen, bie ben Bilutchen und Bebliefuifen bes beutschen Bottes nach ftaaticher Einigung Ausbrud geben follte. Da fei bee Rrieg entbrannt, habe biefe Borbereitungen unterbeechen und Rutnberg geatomgen, bem vicebunbertjabrigen Geburtefefte feines großen pisangen, bem vicebunstrijärigen Geburisfiste feines geogen Sobause inna beidränkteren mehr lodient Spotaufter zu geben Und siehe da, biefes fiest, weises nur ein Hick der Spotauft werten lotter, fit im Hick der Affildung genoeten, woe den mals Kimels, Abanna, Sehnindi geweien, ih kölistindstei gewerten, and wern auch ür kinexeen kreite, is beierte die Studt boch berrichee, als fie je traumen fonne, biefen foonen Tag. Die Erinnerungsfeier an bem Johannes Friedhofe am Brorgen bes 21., bei weicher Feeibert von Beffelbolg bie von Brof. Banbecce veelafte Refteebe fprad, murbe burd eegne-Det folgte um 11 Uhr bie Erdfjung ber Dures Ausftellung im Germanischen Nuseum und Abende bos Festeamter, beibe wieder burch Aben und Societ, Muste und Gefen Muste ber bei Gere und Societ und bestehn bie Feier un Wien, wo sich in erfter Linie bas t. t. öfererichische Museum duch wo sich in erfter Linie bas t. t. öfererichische Museum duch Beranftaltung einer Durer: Ausftellung und Decanegabe eines Feftpublitation, auf bie wie gurudfommen, ber Cache ange-nommen batte. Die Runftler Bien's feierten bas Anbeufen bes ftlimeiftere bei ibree am 20. Biai verauftatteten Maifabrt bued Befeanjung bes Dürer. Steine auf tem Rablenberge. -3u MUnden vereinigten fich ber bifterifche Berein und ber Anerrhumsverein ju einem Beftbanten; außerbem fanb im Dof- und Antiemaltheater eine Feftvorftellung fatt. - Dee Duffelborfer Runftlerverein "Waltofien" beging bas Sich in ben foon gefdmudten Manmen feines Gefellicafisbaniet burd ein Abenbeffen, bei melden außer Tijdreben und Ge-bichten auch burd Transparentnemalbe bie Berfoulidfeie Durer's und feine Runft auf finnige Weife gefeiert murbe. B. Beofeffer Camphoufen in Duffelboef bat jungft einige intreenaure fieme Reiterpoetrais vollenbet, welche fich nnt wenige Tage auf ber Bermanenten Ansftellung von Eb.
Schnite bejanben, wo in lettee Beit buech bie nenen Bilber ben Banter, ben beiben Achenbach, Tibemand u. A. eine Bereinigung ber vorzuglichften kunftweele jn finben mar. Daben mie fcon bei bem grofen Bilbe Friebeich bes Grofen Doben mie fam bei ben großen Bilbe Fiftereich bes Greine gesteren, bul gunnbaufen im wiederlichen Weiterserville feine gesteren, bul gunnbaufen meine Stenen der Geschen bei gesteren der Geschlichen Weiterschaften gegien mit Geschlichen gegien mit der Geschlichen gegien mit Geschlichen gegien mit Geschlichen gegien mit Geschlichen Geschlichen Geschlichen geschlich geschlichen 
febr gut auswehmen.
B. Bildesel Muneachn in Dalffelborf, weicher burch
fein Gematte "Die tepen Lage eines Benetebitten" in ma gewöhnliche Kunfeben erzege, bot untängt wieber ein größeres Bib vollenbet, bos in mancher Beziehung bas fribere ibertriff, wenn es anch im Gegenflahn miner poden ber gestellen, Antgefenden. Diefelten gelein tem einfelden, auf dem Vernichten der Vergelten Beide für Wis am berreicht auch der Vergelten bereichtige. Das Weiter von tetende mit Gegelten bereichtige. Das Weiter und der Vergelten bereichtige der Vergelten bereichtige der Vergelten der

## Inferate.

Von E. A. Secaunn in Leipzig ist à 6 Thaier en beziehen, innerhalb des Setideutsch-österr. Postbesirks franca gegen france:

**DIE FRESKO-BILDER** Krönungssaale zu Aachen

Alfred Rethel.

Nach den Originalen gezeichnet von Albort Baur und Josoph Kehren, in Haltschnitt eusgeführt von R. Brend'amour. (Publikation des Kunstrereins für Rheinland und Westfalen). Acht Blättet in groß qu. follo.

Mit Titel und erläuterndem Texte.

Unter Hinwole auf die Besprechung dieser gediegenen Publikation im V. Hofte der "Zeitschrift f. bild. Kunst" laufenden Jahranges freut es uur, dem das selbat ausgesprechtenen Munche nachkummen und das Werk dem Knusthandet sugängtlich machen zu können. [81]

[52] Bei F. Bohn in Haartem ist erschienen und varrättig bei E. A. Scemunn in Leinzier.

Les artistes de Harlem.

Notices historiques avec un précis sur la Gilde de Saint Luc,

par

A. van der Willigen Pa., Pecter es médicise, Edition revue et augmentée.

Preis 2º/3 Thir.
Für die Geschiehte de niederländischen Malerei das wichtigste Quellenwerk, welches in immester Zeit erschienen.

[83] Im Comissionsverlage von E. A. Seemann in Leipzig erscheint:

Denkmäler der Weltgeschichte.
in malerischen Original-Ansichten in Stahlstich,
geschichtlich und kunsthistorisch beschrieben von

S. Vögelin.
Prof as Polytechnikum in Zörich.
L.—V. Lieferung

embaltezé I. Pyramiden rou Mensphis 2. Releiss rou Tachen, 3. Die Mennoorstattam. 4. Ohdicki von Letox. 5. Relizion der Zempelet von Karnak. 6. Felsentempel in Ebsembal. 7. Hölle zu Girscheh. 8. Tempel in Delfa. 19. Rainen der Creppter en Philips. 10. Die Jaset Philase. 11. Tempel in Abydon. 2. Tempel grotte von Elephants. 16. Kalians in Ellora. 17. Tempel von Bare-Budor. 18. 19. Holle von Linde von

Jede Lieferung enthält 4 Stehlstiche gr. 4. und kostet 121, 8 gr.; das Genze let auf 40-50 Lieferungen berechnet.

3m Berlage von 3. 2. Scheng's Runft-Beelag in Ruenbeeg ift erfchenen:

Reliquien

Albrecht Dürer

sibb, resgl. von Der Dautschreit Däters.

Weltenmers. — 1 Zeite. 10 Gert.

Guschlitt. 1. rigent filmmliten Wendrie

Guschlitt. 1. rigent filmmliten Wendrie

Wirtbeimer; 3. Gerfüglisterlite von D.

an Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zu der Stehn

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zu der Stehn

Berfeichtung: 5. Dickersibe zeiten

Berfeichtung: 5. Dickersibe zu der Stehn

Berfeichtung: 5. Dicke

Soeben erschien:

ANTIQUARIATS-KATALOG V.
Geschiehte und Technik der Kunst.
Hustrirte Werke (darunter viele Settenheiten). Anpferstirbe, 768 Nrn.
Meist ann dem Nuchkasse von

Rudolph Weigel.
Wir versenden denselben auf portofreies Verlangen gratis und franco.

Leipzig, 24. Mai 1874.

Simmel & Co.

Antiquariats- u. Sortim.-Buchhdig.

Die feit 30 Jahrem bestebende Runsbandlung von F. W. Meyer in Beannichweig nebst breifschigen Boehn gedube in Familienertalineise balber für et 1,000 Ebtr. zu verfausen. Aabere begiebst. Unterhandter verbeten [56]

Beft 9 der Zeitschrift nebft Rr. 17 der Aunft Chronit wird Freitag ben 16. Juni ausgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

#### VI. Jahrgang. Britrane fur an Dr. C.b. Pitter a 9 Ggr. für bie beet (Wirs, Therefianning. Ral getreltene Betit-25)mb.an bicWeringib. seille merben non leber (Crimin, Rentaefte, 3) Rud: unb Durftbanb. su ridten. lung engenemmen. 16. 3nni

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipsig.

Am 1. und 3. Greitage jet es Wonard erfcheint eine Anmmer ben in der Angel einem Omaetbogen. Die Abnnuenten ber "Seitifcheift für bilbende Runft" erbalten bied Blatt gentin. Epurt bejogen infirt baffelbe 11 g Dit, gampilpelid. Elle Bude nab Runtbanbinnern mie elle Befamter nebmen Befeffungen an.

3nb41r: Golbifdes aus Zirel. - Rerrefpentenzen (Rom). - R litereiter unt Lunftonbel. - Runftereine, Commingen und

### Gothifdes aus Tirel.

\*?\* In ber Lanbftrage nach Bogen, etwa eine Biertelftunde norblich von Reumartt, befindet fic bas Dörflein Bill und in bemfelben eine alte Rirche, beren ichmerfälliges Meuffere nicht gerate viel verfpricht. Der vieredige Thurm bricht oberhalb ber Schallloder plumb ab, ber Gemeinbe icheinen fomit bie Rrafte gefehlt ju baben, ibn ftolgemaß ju vollenben. Bor bie Ditte ber Rirde bingeftellt, giebt er fur biefe bie Borballe, unter ber fich bas einfache, aber icone Thor molbt. Ueberraicht wird man beim Gintritt in bie Rirde burd bie eblen Berhaltniffe ber Chiffe, ber Gewolbe und bes Chores; man fintet fic unerwartet in einem, wenn auch fleinen, bod iconen Ban. Der Chorichluft ber Geiteniciffe ift gerablinig, bas Mittelfdiff verlangert fic burd ben polygonen Chor über bie Geitenschiffe. Die machtigen Rundpfeiler aus gelblichgrauen Sanbfteinen, je zwei an jeber Ceite, verzweigen fich ohne Rapitale in Die Rippen ber Bemolbe. Un ben erften lebnt fich bie fcou gearbeitete Bafte einer Rangel, ebenfalle ans Canbftein. Das Rengemolbe zeigt arge Riffe, bas Stabmert ber Feufter ift jum Theil berausgebrochen. Befonbere intereffant ift bas Gaframenthausden an ber norbliden Chormant. Es reicht vom Boben bis jum Gemolbe und ift an bie Mauer gelehnt. Go fteigt es in mehreren Auffaben mit Staben, Bialen und anberem Bierrath empor und ichlieft mit einem thurmartigen Balbachin, unter bem ein Beiliger fteht. Diefes fcone Bert ift aus Canbftein gierlich gemeifelt, leiter jeboch fo bid bon mehrfachen Ralflagen überfleiftert, bag man bie Feinbeit ber Formen nur fcmer beobachten fann. Unter bem Ralfübergug wird bie Spur polpdromer Bemalung fichtbar. Auch Diefee Caframente. baueden ift manniglad beidabigt, Bfeiler und Rialen find abgebrochen. Die Rirche murbe unter Raifer Bofef ale überftuffig bem Gottesbienfte entzogen und ale Magazin verwendet, wobei fie ftete offen blieb, fo bag bie Goulingent fic bort tummelte und mit Steinen nach ben Spatenneffern mari. Bent, nachbem man auf ibren Runftwerth aufmertjam geworben, ift fie wenigftens geiperrt, und man muß ben Schluffel beim nachften Baner bolen. In Tirol baut man mauche überfluffige Rirche, mie 1. B. bae barbarifde Rlofter am Biridanger bei Innebrud: modte man baffir bie Rirde von Bill berftellen! Bunfdenswerth mare es, menn bor ihrem ganglichen Berfall ein Architeft bie Dimenflonen ausmeffen und bie Details abzeichnen wollte.

Ят. 17.

Waterate

1871.

Ueber bie Gefcichte biefer Rirde verbauten wir ben Dinbeilungen bes B. Inft Laburner Folgenbes. Am Conntag por Betri Rettenfeier ichloft bie Gemeinbe mit Deifter Ronrab, bem Steinmeben von Reumarft, einen Bertrag, bem gufolge ber Chor und wohl auch bas Saframentebanechen an ber Band beffelben gebant murben. Funftig 3abre fpater entichloft man fich, bem Chor bas Lanabans amubanen, an beffen Racabe ber Rirchthurm mit ber Eingangehalle barunter fich erheben follte. Die Ausführung murbe bem Deifter Saus Juno, Steinmes und Burger von Sterging, ber auch ben Ban bee icouen Thurmes von Tramin begonnen batte, fibertragen. Ale ibn 1468 ber Tob biuraffte, übermabm Deifter Beter Sofer Die Fortfepung bes Baues, ibm folgte 1473 ber Steinmes Deifter Beter bon Urfal, geseffen ju Eramin. Da fpatere Rontrafte nicht vorliegen, bari man ibn wohl ale ben Bollenber bee Baues, wie er

heute noch fleht, betrachten. Muf einer Terraffe bee Mittelgebirges, etwa eine

balbe Stunde von Bill, liegt bas Dorf Bingon ober Bingan mit einer gothifden Rirde, welche einen Altar birgt, ben jeber Freund mittelalterlicher Runft befuchen follte. Die Rirche ift burch feine Renovation verunftaltet. meil ber Gemeinbe gludlichermeife bas Gelb bafür gefehlt ju baben icheint. Erft 1862 ftrich man bie Bewolbtappen blau an, feste Sterne binein und bemalte bie Rippen in ber farbe bee Sanbfteine, ber in ber Begenb bricht. Die Rirche ift einschiffig, an ber Facabe eine Rofe mit rabformigem Dafwert. Der Chor ichlieft mit einem Bolgen von funf Staden; er bat vier Genfter, bas mittelfte, beffen untere Balfte leiber veranbert ift. ichmuden alte Glasgemalbe, baran reiben fich an ber Epiftelfeite gwei Renfter, mabrent rechte bie vorberfte Rlache bee Bolugone blind blieb. Die Stabe ber Renfter und bas Dafwert fowie bie Genfter bee folanten Thurmes find febr gierlich gemeißelt, Dandes freilich gerftort. Das Gdiff ber Rirche befitt uur an ber Epiftelfeite Genfter, au ber Evangelienfeite ift bie Gafriftei wie eine gopfige Tobtentapelle angemanert. Befonbere Aufmertfamteit erregen bie Rapitale ber beiben Bfeiler am Gingang bee Chores. Statt ber Lauboruamente erbliden wir phantaftifche Thiergeftalten, bie um fie berumfrieden und an bem linten eine Daste, welche an bie beralten Tragoben erinnert. Db biefe Rapitale, bie ebenfalls aus Sanbftein finb, nicht vielleicht aus einer alten romanifden Rapelle flammen ? Ermabnung verbieut auch bie fteinerne getbifche Rangel.

Ueber bie Reit bes Baues und ben Deifter fehlt bis ient jebe Runbe. Die Rirche ift gewiß alter ale ber Blugelaltar, ber unfere Beachtung im boben Dafe verbient. Die Brebelle ift in ber Mitte nifdenartig vertieft, mobl gum Aufbewahren ber hoftien, Relde und Mouftrangen. An ber Stube rechts erbliden mir im Machrelief poru bie beilige Margaretha, feitlich ben beiligen Florian, an ber linfe vorn bie beilige Martha, feitlich ben beiligen Georg. Der prachtvolle Mittelidrein gerfällt gediteftonifd in brei Gelber, bie beiben feitlichen etwa balb fo breit wie bas mittlere, alle brei von vorfpringenben Balbachinen überragt. Das rechte Seitenfelb nimmt ber beilige Stepban, bas liufe ber beilige Laurentius ein, im mittleren thront bie Dabonna und reicht bem Rinbe, bas fegnenb bie Finger erhebt, einen Apfel, über ihr fcmeben Engel mit ber Rrone, hinter ibr brangen fich Engel. Das nadte, etwas fette Ripb ift nach Form und Baltung febr naturlid, bie Dabonug anmutbig. Diefe Geftalten, melde beilaufig eine Bobe von brei guß baben, find gang; bie bie ber Seitenflügel, um ein Drittel fleiner, find Sautreliefe. Beber Geitenflitgel gerfällt burd Stabe in vier Machen, por jeber Flache fteht ein Beiliger: rechte Muguftinus, Rifelaus, Leonharb, Martinus, mabrent ich fur bie vier linte bie Ramen wegen mangelhafter Renntnif ber tatholifden Itonologie nicht angeben fann. Die Rud. feite ber Flügel ift bemalt, jeber in ein oberes und unteres

Gelb gelbeilt. Der rechte zeigt une oben ben beiligen Stephan por bem boben Rathe, unten Lucianus im Bett. por ibm ftebt Gamgliel und weiter abmarte vier offene Garge mit Tobten im Leichengewand: Dicobemus, Abbias, Bamaliel, Stephan. Die Berfonen find auf ben Bemalben mit Ramen bezeichnet. Auf bem linten Alfael jeben wir oben bie Steinigung bee Stephan, wobei fich ein Benter gewaltfam rudwarte beugt, unten bie Leichen bes beiligen Stephan und Laurentius; Rarbinale und Bifdofe fteben m ibren Suften, ju Saupten ber Raifer Theobofius und Eubopia, aus beren Munte ein geichmanutes Teufelden fahrt. Die Ropfe fint burchaus darafteriftifd, bie Bewanter gut angelegt, bie Dalerei ftebt jebod an Werth binter bem Schnipwerf gurud. 3m Allgemeinen find biefe Bilber leiblich erhalten, befonbere bie fleißig ausgeführten Ropfe, von ben Rleibern ift an einigen Stellen bie Farbe abgefallen. Ueber bem Dittelidrein erbeben fich ichlante Balbachine mit Spitgiebeln und Fialen, in ber Mitte ber gefreugigte Chriftus mit Behannes und Maria barüber, und bagwifchen Engel. An ben Geiten bee Schreines ftebt rechte in ganger Beftalt St. Beter und Gt. Baulus. Die Faffinng ber Bilbmerte ift im Gangen mobl erhalten, befonbere bie Bemalung ber Ropfe : Mantel und Rafbachine find mit Golo übergogen. bie Untergemanter bat man - mobl weil bie urfprunglichen Farben uachbuntelten, - nen augeftrichen, leiber nach bem mobernen Sofenmufter a la Bfeffer und Salt. Da liefe fich ieboch leicht belfen. Die Schnitwerte find bis in's fleinfte Detail fleißig ausgeführt, Die Ropfe voll Rraft und Ausbrud, Die Draperie reich und wohl berftanben. Die Form ber Trachten und Ruftungen berechtigt baju, ben Altar in bas lette Drittel bes fünfgehnten 3ahrhunberte ju verlegen. Wer mag ber Deifter fein? Dan nennt Dichael Bader aus Bruneden. Ale ich vor ben Altar trat, fiel mir fogleich biefer berühmte Deifter ein, Manches erinnerte mich an feine Manier, femeit ich fie in ber Erinnerung habe. Der Altar ift jebenfalls gut genug, ibm jugeschrieben ju werben, es fehlt une aber jeber urfundliche Beleg, jeber thatfactide Anbalt, um biefes unangefoch ten thun zu burfen. Bon Monogramm ober Inidrift an ber mit griluen Arabesten auf grunem Grund gefdmudten Rudfeite ober fonft an einer Stelle war nichts in entbeden. Ale Runftler jener Beit finb neben Bader noch Deifter Bane Deler von Jubenburg und Sane Rloder von Briren beglaubigt, von jenem liegt eine Urfunbe aus bem Jahre 1421, bon biefem aus bem 3abre 1486 vor. Beibe mirften in Gubtirel. Es ift bobe Reit, biefen prachtigen Altar unter verftanbige Aufficht zu nehmen, eh' ibn bie Unterminif ber Bauern ober bie Robeit eines Curaten burch eine Berreuovirung m Grunbe richlet.

### Rorrefpondengen.

Marm. ben 19. 9Rei 1871. Bielleicht ift ee Ihnen nicht unlieb, einen furgen Bericht über bie gegenwärtige Ausftellung au ber Piazzn del popolo ju erhalten, um fo mehr, ale auch beutiche Runftler fich lebhaft baran betheiligt haben. Bei ber Brufung ber ausgeftellten Berte brangt fich por allem bie Babrnehmung auf, bag weit bie beften Leiftungen, fowohl ber Ctulptur wie ber Dalerei, bem Bortratfache anaeboren, mabrent antererfeite bifterifche Darftellungen faft gang fehlen. Ge fcbeint une biefe immer mehr burchbringente Bflege bee Bortrate gang geitgemaft gu fein : fowie bae Seelenftubium in unfern Tagen au einer nie porber gefannten Ausbilbung und Bebeutung gelangt ift. fo bilbet bas Bortrat bie ficherfte Baffe gu einem neuen, monumentalen Stil in Blaftit und Dalerei, ben wir von ber nadften Bufunft gu erhoffen une nicht verfagen tonnen.

Die Berfe ber ber i Berträmmler enfach, Senal wir Genach zeine and Der Genetie vogen wer allen anderen herre. Die Bertrefflidsfeit ber Bilter Lenda fe ib in Deutschaussehl geunglam bedannt; um fo mehr erfreut ein aus, wenn auch in Italien bie bereutenden beräufem Reiffer etch enfag anftreten und ben Alleiteren giegen, daß bie beutschen Bertreten und ben Alleiteren giegen, daß bie beutschaft Bertreten und ben Alleiteren giegen, daß bie beutschaft Bertreten und ben Alleiteren Dingen als ben Beffen foll aufwandenen wiffen.

Ernbad filter une bir bar Bertrit ber Mithauers Kopf (vom Shert 1867) in ficiagener fichnischtet ver-Zeichung, Rolerit und Andreus find Eines zwir habem bire bar unmintebarfte Eren und bag eine fein abgeneffene Derfelingeberit. Michaele foll bas Dibi micht zu Krubah's betentenften Werten gehbern; mos une einzig konna niffti, fib er tredsa gruptedfet, baller Zon. ber treş aller Lebendigfeit ber Ficifies barin verberricht.

Entlich find bie Bertriebe ber Murcilaners Dealy oben Musonum berei mittel Lebezging ert Figsten, fewer ber der in faligies, febenbige Refort in meggeichnet. Du ber Krumpfilm ber Giggern and ber Gruppen ift er Langern ängerin aufolf mit den die Steff ihr ausgefäulter Bert fift bas Bertrieb Lift in aus Raviet. Mas ber Gruppe, in melder be annetinalisse Deiber Raviet fibe der Gruppen in melder ben anteinlasse Deiber Bertrieb ber der Gruppen in melder ben anteinlasse Deiber des Bertrieb geführen mit einem Musben bergeftelt fib. mitgle man bie Klöbe fewandlerten, mu mit ihrem rechten Comfile

ju gelangen. — Erredrug gefümmellen in der Kompestien in der ein veittes Bib, wo eine jungs Ventret ihr Kind ischell. Die dhälliche Lein jehrt für den veiter der der betreiten der ben hölgern gebogenen Krm auf ibe Kritter line hinn. Das Kritter für eine der der der kritt fie der ungennie bermonflich, milt den wahrt, wenn uns auch bie bladich farmeisprechte Orthalsslere der Menter nicht gefällt, je stimmt an und für fich der ihr garte besh ju den übrigen Zönen.

Unter ben fonftigen Bilbern befitt bie 3phigenia bee Brof. Riebel gewiß einen febr boben Berth, wenn fte auch in einem theatralifd-touventionellen Stile gehalten ift, ber wenig bem beutigen Befdmade entfpricht. Gine innafraulide Rigur mit Schleier und Diabem, in bunfelrothem, ibealem Gewand und gelblichgrunem Ueberwurf ift bon einem Dreifuffeuer rofig beleuchtet. 3hr Antlit zeigt wenig lebenefabige Muebilbung, um fo prachtiger leuchtenbe Garbeneffette bat ber Runftler in bas vom Licht getroffene Bewand zu verlegen gewußt. - Es ift mahr, ce giebt eine Farbenfconbeit und eine Linienfconbeit, gang unabhängig bom menichlichen ober überhaupt bon irgent einem einzelnen Rorper ber Ratur; bie Teopichftiderei einerfeite, Die Ornamentit anbererfeite fint bafür ein Beweis. Aber bennoch baben biefe Runfte ibre Gefete ber Ratur ablaufden muffen, und biefe bleibt immer ihre reichfte Finnbgrube ber Berifingung unb Bereiderung. Wenn nun aber einmal Deniden bargeftellt werben follen, fo muß unferes Grachtene ibrer natürlichen Barmonie in Sarben und Linien fo weit Rechnung getragen werben, ale es nicht etwa arditeftonifde Rudficten verbieten. Go merben s. B. Freetenbifber, bie eine Dede fcmuden follen, in Farben und Linien fonventioneller bebanbelt merben muffen, ale ein Bortrat ober ein Rahmenbilt, weil fie mit ber Architeftur in engeren Bufammenhang treten follen, und beren Birfung nicht ftoren, fonbern nur einen Theil berfelben bilben bilrfen. Wenn une aber in Gemalben, Die mit ber Architeftur gar nicht ober nur lofe aufommenbangen, fiberall vom arcitettonifden Stil losgelofte tonventionelle Bringipien ber Farben- und Formbehandlung unmotivirter Beife entgegentreten, mabrent mir boch por allem eine Darftellung aus bem Leben barin fuchen (bas ja aud in feiner Raturmabrheit fcone Farben und Linien befitt), fo mirb baburch bie Ginheit bee Annftwerte geftort und beffen Birtung gefdmacht. Damit ift allerbinge nicht gefagt, ale ob nicht and im felbftaubigften Bemalbe auf ben Rahmen Rudficht genommen werben

mußit.
Das Bild von Barolli aus Barma, das uns ein junges Näden zeigt, wie es ihr jüngstes Schwesterden füßt, ist ein neuer Beneis dasse, wie fehr ein warme, gelanden Geschle bem Anflitz zur Serfchierung der Beidenung bilft und gelichfam steine Daub führt. Der Res ber Riebes ihr von arofter, föhrer Erderswahrkeit, bie Banbe bes afteren Dabchene bruden viel Empfindung und Grazie aus; und über biefen Borgligen fleht man mande Unpollfommenbeiten nad. - Bauf Coobelt führt une in einem Runbbild eine Romerin mit ihrem Caugling, fowie mit einem anbren fleinen Rnaben vor, pielleicht mit Anfpiefung auf Dabonneurunbbilber. Go ausgezeichnet aber bie Rompofition in Beung auf Linien ift, fo ift boch ben Farben ein blot frestoartiger, ftellenweife rober Ton eigen - Großere Dangel laffen fic an ben Berfen bee talentvollen Romato bemerten; wohl wenigen ftebt eine fo frifche, flotte, jugleich lebenbige unb icone Reidnung ju Bebote, wie er in bem jungen romifden Landmatchen mit einem Drangenterb auf bem Ropfe entwidelt; Blaftit, Barmonie und Bahrheit in ben Farben faffen bagegen Dandes zu munfden übrig. Gin abnliches Landmabden beffelben Runftlere, bas eine Rorngarbe auf ben Ropf bebt, ift aber auch in ber Beichnung weniger trefflich. Und warum immer romifche Landbirnen ? - Einige Chanier find bagegen in biefer Mus. ftellung vertreten, welche bie Beichnung wieber febr jurudtreten faffen und ihren gangen Fleiß nur auf bie toloriftifche Musfahrung ber Ropfe vermenben. Go marme und feuchtenbe Effette fie barin jum Theil bervorbringen, fo halten fie fich gleichzeitig boch nicht frei von Uebertreibung und ftellenweifer Baftbeit und laffen eine gu große Rachahmung ihrer alten Deifter ertennen. Stubiren, aber original bleiben, bas ift boch wohl bie Anfgabe bee Runftlere. - Gin verbienftliches Bilb, nur noch etwas bart und bunt ift endlich "Luther bei bem Rurfilrften von Gadfen" von bem Comeiter Correbi.

Um auf bie Cfulpturen überzugeben, fo fanten wir in ber Portratbufte einer Frau mittleren Altere von Cencetti jenen ebfen, forgfältigen Reglismus, wie mir ibn munfden. Bon feiner Coonbeit ift ferner Die Darmorbufte eines romifden Mobelle von Ebuard Diller. Gin fleiftiges Stubium ber Ratur geigen außerbem zwei Bortratbuften in Terracotta von Luigi @uglielmi, moven bie eine ben Ropf bee Bilbhauere Brof. Bolf barftellt. Rur ift ber Ansbrud leiber vom Runftler etwas foroff gegeben worben. Gin Rnabentopf von Bremmann befitt viel naibe Frifde. Gine Gewantfigur von Anton Berres ift mit Coonbeitegefühl und Corafalt ausgeführt, aber viel m tonventionell. Un bem "Lefenben Fraulein" von Tantarbini ane Daifand bagegen, beffen Obertorper gwar verzeichnet ift, findet man am Rleibe eine gute, nur etwas ju reiche und mabliofe Biebergabe natilrficher Motive. An ber Stine vom Bifbbaner Ropf, bie ben Rampf bee teufchen Jofeph mit ber Bharaotochter porführt, ift bie frifche Erfindung und gludliche Gruppirung ju foben.

Die Bilbhauer italienifcher Nationalität haben furglich an bas Munigipium und an bie Regierung Gingaben gerichtet, worin fie um eine Berbefferung ihrer gegemeintigen Togs bitten. Sie finde es, die wielfacht am melhen von bem diedhäheigen Mangel am Ferendra zu leiten hatten, an wedig fie bid dutüm fe begunn über Mippselladen leifdingen. Heffen wir, daß mit ber Eferlaugm der Michael prierter am die ihre abrauflissignen Hiffmiliken Menkomien die Togs der Künftler spenselt vonbellett, als am die fere im höheren fülgaben gagensweit werde alle ber Gebrifablen von bisfigen ünterenke für bie Armeten.

### Aunftliteralur und Aunfthandel.

en febfeng. Die Bellerilde Archie-Verrechtung in Erre m der Verrechte der ein geleit, meh mis Gebenrer Stanziarchie bei eine Geber, nelder Seben und Jestern bes Berbert Soller, Derincht VII, bes dreibliches Bellein von Zeiter, in Gehrit und Bilterne berfelbt, (bas Balsimenn) Zeiter, im Gehrit und Bilterne berfelbt, (bas Balsimenn) der Berten bestellt und Bellerne berfelbt, best Balsimenn) der Berten bestellt und Bellerne bestellt gestellt wir der Vergebart Schwingert im der gehre fichtig bei der wir körfen von bem einflichtigen Greunsgefer, Kroßivvand, Gettiger im Gebrug, im geroffenschte fildsige Arbeit

E. S. Zer Befelle Der gerift, Gemillengeinte jung bei Demissen gib lagil in eine servenflichter fielige eine Demissen gibt dem in eine servenflichter fielige eine Gestellt des Bestehren gestellt des Bestehren gestellt des Bestehren gestellt gestellt des Bestehren gestellt 
Might be der Steine striktlere "reinen ist Sign 1 5 m. Sie mit Steine St

in Münden lindigt die Archinettend ger Annigemeine im Münden lindigt die Expedigerung der Gemältschammung des Järffen von der Leven zum 26. d. Wisk. an. Die Camming, der auch einige aus anderem Befig dammende Städt binggefägl find, entjält zum größten mid beften Teitel Bertle wohrener benischer Meister, als Bärdele, Kriver, Soltemander, Sieher, Mb. Binmerenson, Zein, Steimann, wer tesperern eine agrieblie Gaudieller Gardieller, war tesperern eine agrieblie Gaudieller, bern nien, ben Domin von Gema beröffent, wen Binker auf leien preien inderfellen Breit und Steimann gestellt und der Steinen gestellt und der Steine Bern gestellt gestellt und der Steine Bern gestellt geste

# Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Die Gerlies finisfellung in Greiten erhijste sein ber erten eingesamer, Standmauer, derer Gebalten einer ertente eingesamer, Standmauer, derer Gebalten eine Gestellung der Gestellung der Gestellung der Gestellung bei der Gestellung der Gestellung bei der Gestellung der Gestellung bei der Gestellung der Ge

E. 8. Der Aunfderein für Rheiniand und Bestillen ift wool unbestitten biejenige Geschlichoft biefer Art, welche in Deutschland bie umfasjenbfte und nachdeltigfte Birflauteit im Intereffe ber bilbenben Runft enmidelt bat. Der Anceanna und Unterfichung bee Bereins verbaufen verfchiebene bervorragenbe Echopfungen ber monumentalen Malerei ibre Entflebung, wie bie Reihel'iden Freelen im Rathausfaale jn Auden, bie Benbemauniden Banbgemalte in ber Auta ber Realidute jn Duffetborf, bie Ausmalung bes Rathbausfaales ju Munter mit bifterifden Bilbuiffen von Ab. Schmit, Roting, Bewer n. A. Es find im Gangen 86 Runftwerfe, Die ber Berein feit feinem Befteben, 1530-1571, in Rirden, Edulen, Ratbbanfer und anbere effentliche Banwerte geftiftet bat, gemiß eine anerfennenswerthe Leiftung ber privaten Runftpflege. Mit biefer Dauptaufgabe verbinbet ber Berein bas Suften ber Berlofungen und Pramienveribei-lungen, welches fich leiber wohl bei Runfvereinen von provincialem Charafter nicht fo leicht wird befeitigen laffen ale es bei folden ven mefentlich fommungler ober lofaler Bebeutung bier und ba mit Giud gefdeben fonnte, um alle Bittel auf Sorberung öffentlicher Runftintereffen, Bermehrung Babtifder Sonmerung offeninger Aunmurregen, Dermetaung pauspara Cammlungen, fünfterifcher Ansfattung von Gebanben, Spagier, gangen, freien Bilgen n. f. w. zu vereinigen. 3m Uebrigen bat ber Abeinich Wellalische Berein bei ber Auswahl feiner Pramienblater feinewegs ber leibigen Rudficht amf ben tinblichen Runftgeichmach bes Reinflaters bandweg Raum gegeben, vielmehr auch Werfe ber nachtliemben Runfte in's Leben gerufen, rectiee, für bie Haner geschänften, ben ernften Runffreund im bodften Grabe ju erfreuen im Stanbe finb. Go (ci in biefer Beziehung nur an Reller's Stid ber Disputa, an bos "Reibel-Album", an bie Sticke von Glaser nach B. Berenele's Areuischleppung, von Bogel nach Anaus' Spieler erinnert. In Gangen find es 37 Runmern, welche ber Berein feit feiner Grunbung an bergleichen Bramien gur Bertbeilung gebracht bat. - Geiner Mitgliebergabt nach in einem erfrentichen Wachlen beariffen ift, bfirfte ber Berein wohl ber bebententfte in Denticlant fein, bestleiden in Binficht ber Jabreseinnobme. Dem ifnoft erichienenen 3abre berichte gufolge betrug erfere Enbe 1870 5400, lettere für 1869 1870 bet 4975 Afrien à 5 Thaler in Cumma nabe an 25,000 Thir. Dem Jend für öffentliche Runftzwede wurden eima 6000 Thaler, ate ein Biertel bes Reingeminne, jugemiefen, fo bağ biefer mit ben Beffanben bes Berjabre unb Bufduffen von Rirden- und Gemeinbeverwaltungen, benen Gemalbe gemibmet merben, nabe an 25,000 Thater betrug. Die Balite ber Reineinnahme wurbe mit 12,073 Thaler bem Berlofungefont und bas leite Bertel bem Bramienfent jugewiefen. Die fur biefes Jahr beftimmte Pramie ift ein Stid von F. Dinger nach hibbemann's "Aus alten Zeiten". — Die birdhörig Sunderdam, unden am 28m in Bellinder erfelten und ernet erstellt 20 Stemmun, 20 detemmun, 20 detemm

Zu Belletz Baubereits verüfentlich (inten Batterfeit ist 1-10. Sie einemben bestellte (inten Batterfeit ist 1-10. Sie einemben bestellte (inten Batterfeit ist 1-10. Sie eine Belletz Batterfeit ist 1-10. Sie eine Batterfeit ist

## Vermifchte Kunftnachrichten,

lleber bas neuefte Gemalbe von 2. Rnaus, weiches nur turge Beit auf ber Ausftellung bes Rheinifch Beftfalifden Runftvereins in Diffelbert ju feben war, ichreibt ber Runftreferent ber Roniften Beitung: "Bie alles, mas Rnane Anniehumoetraft; wie faft alle Werte bee Weiftere, macht es auf ben erften Blid einen bocht eigenthimliden molerifden Einbrud, verlangt bann aber und belobnt eine eingebente aufmerfiome Betrachtung, benn Rnaus ift nicht nur ein Deifter bes Referite und ein Birtuefe in ber Bebanblung, wie es beren menige gibt unt gegeben bot, er ift, mas fic nicht imer bagu finbet, ein finniger Beobachter und inniger Darfteller ber seelischen Meeive, welche ber änsteren Erscheinung zu Grunde liegen. Auch in biefem Bilde, "ein Leichen-begangung in einem bestischen Dorfe", seben wir eine Wenge orgungung in einem verniern Doese, troen ver eine vernie von naiven, ammuthigen und ergeeifenden Afgen, welche ber Ratur aufs seinfie abgelaufch find. In der Gruppe, welche liufs in dem geichlosseum Doje zusammengedrängt fiedt, die Sauffinder um ben alten Schulmefter verfammelt, ein Grab-lieb anftimment, Weiber, Anverwandte und Rachbarn babinter, feben wir Meugerungen ber vericbiebenften Geelenftimmungen: bie paire, anaftlich unberengte Aufmerffamfeit ber fleinften, bie mehr ober minber angeregte Theilnahme ber größeren Rinber, ber großere ober geringere Gijer, mit welchem fie fingen, jum Theil mobil recht ichlecht fingen, wie ber Blid bes aften Schulmeiftere verrath, bas Mingefühl ber Dabchen und Stonen, bei einer berfelben bis jum Beinen fich fieigeenb, ift gang trefflich bargeftellt: jebes Individuum außert fich in feiner eigenften Beife, und Manches mochte uns bumeriftifch anregen, ein Ladein erweden, tage nicht eine ernfie Eranrig-feit Aber bem Gamen. Gegenfler biefer Grupbe feigt in tiefer Betrübnig ein bodbejabrter Mann, ber Daubtleibtragenbe, bei bobe Ausentreppe bes Daufes berad, altersidmad gitten bem Ganges, mit ber hand lange ber Mauer bes Daufes Belibe fudenb. Dinter ibm oben ericheinen bie Leichentrager, ben Sara eben jur Thur beraustragent. Unten im Borbergrunde fieht vom Ruden gefeben ber Subrer bee Leichenzuges, Babre mit bem fowargen Leidentude.

Die gange Eceme bat etwas bochft Trauriges, und es ift biefem noch eine gewiffe Rummerlichfeit beigemifcht, bem es ift tiefer Binter, Conce bebedt ben Boben und bie Dader und giebe bem uniceinbaren Unbliden Banlichleiten, bie ben Dof umidlieften, ein noch armlideres, verfalleneres Anfeben, Dei amgebende Raine ift fie tranzig, wie biele Renicen, bie Die amgebende Raine ift fie tranzig, wie biele Renicen, bie jum Theile imnerlich und außerlich frieren. Gemilbert weith der Eindruch beifer beich unbedaglichen Stimmung wieder darch bie außere Erscheinung der Perfenne in ibren eigen bilmitiden Roftlimen, bie Seene gewinnt bebnrch ben Reig bes Ungerobntiden. Betrachten wir nnn aber bie Jugere malerifde Ericeinung, fo muffen mir bie toloriftifche Runft bewundern, mit ber bier Gegenfate ber farbigen Birfung vermanbt finb, obne baß im geringften eine Abfichtichleit beien-bere berortrate. Der Schnee, bie gelb-grau-braunlichen Bebante bilben einen Routroft mit ber gebambft vielfarbigen Grupbe im Bofe, am ftarfften aber mit ben ichmart gelieibeien Leidentragern und ber noch ichmargeren Babre im Borbererweinisigten und der nech immurgeren voore im Goverer grunde; im aber biefer Lifteting ibrem gangen Werth ju ge-ben, dat der Reifter in der rechten Cofe bed Sobbergrundes beel Kindee hingeftellt, die in die lebhaften harden der kandes-tracht gefeldet find und von weisen das fleinfle mit robben Rappden und bunten Rleibern nengierig vorlaufen will und von bem alteren Comefterden anrildaebaten wirb. Es fommt baburch biefe fleine grefflarbige figur in biefte Beckefemirfung mit bem Schwarz ber Babre, bem Schnec bes Bobens und ber grangelben Band und Treppe. Reinesvege tritt aber bie bebriftige Abigdt in biefer Anordmung bireft bervor, und taum wirb fie einem nicht befonbere funftverwandten Befdaner ale folde auffallen, fo reigent naiv unt burdaus natürlich und an ibrem richtigen Plage ift biefe Edgruppe. Die icon gelagt, bebarf biefes Bitb einer fumigen, eingebenben Be-trachtung, bem flichtigen Beichauer michte es lanm ale ein fo tief empfunbenes feines Weifterwerf ericheinen, mie es ift. Die Bebanting ift eigentbunlich, bocht vertnot, frei und leicht und etwas aubere, ale wir fie in ben feliberen Berten bes Meiftere geleben nub bemunbert baben; boch murbe es uns ju weit führen, ben Unterfchieb bice ausführlich ju

Ueber Binnfacgi's neuftes Bilb "Reiegsgeit", welches in unferer Rr. 16 anerfennenb befprochen murbe, gebt und von anberer Geite nadfolgente Betrachtung ju, welcher mir ale einer "Stimme aus bem Publifum" Blat geben: "Coon ift baftid, baftid fon"! bie rathfethafte Bort, welches bie n coguta, conien imme: eine rathfengare wort, weimes bei Deren bem Beneben juriefen, findet in ber Aunft unferen Reit feinem Kommentar. Dos ausschließiche Streben nach Sbaratterifit, jeht die eigentliche Triebfrait auf jedem Gebiet der Beefte, balt und zwar die failde Ivalität vom Leibe. führt aber auch ambrerfeite wieber ben Rachtbeil mit fich, einen mabren Ruleus bes Saftiden aufenrichten. In bem Bilbe von Mundacgi: "Ariegsteit", welches fic jest auf ber ver-manenten Ausstellung ber Derren Bismewer & Kraus be-findet, fommt bies einsteitige Streben jum vollften Ausbruck. Ja, bier ift eine maber Schweigerei im Dichicken: und bech tiegt fein gwingenber Grund baju burd ben Gegenftant feibft vor, melder nicht etwa, wie bes talentvollen Ranfliere Bilb, ber lebte Zag bee Berbrechere", ben Rachtfeiten ber menich lichen Gefellicaft angebort. 3m Gegentbeit bies Bitb follte bie Bilebe bes Batriotismus unb bes Edmerzes athmen Ein ungariider Golbat, aus bem Rriege beimgelebrt, erzählt einem Rreife von Jubbrern, welche mit Charbiqupien befcultigt find, feine Abenteuer. Der ichwarze Alfaet eines trüben Berbanguiffes - wenn unfere Ahnung nicht trugt, fpricht er vom ber Rieberlage bes vaterlantifden beeres - beidattet bas Bilb: und biefe vom Gegenftanbe bebingte Comermuth wurde ben hauptreis beffelben anemaden, mare nicht Schmer; und friegerifder Boen auf bem Anglin bes Goldaten in bitten Lebensuberbruß, in eine Art underner Bergweiftung umgeichlagen, ja maren bie willten Beiber umber nicht allen ebien Mitgefühle unfabig. Warum, fragt man fich beim erften Aublid, marum unbien biefe roben Gefchfte mit ibren fommbigen Singern Charpie? Das ift ja ein Liebestvert! urin fie follten Petunige aus ber Boffe fragen, follten - nber bei eibigen mir nicht bas biente Mabben, welche in ibrer Mitte und fe aufmertiam ben Berten bes Kriegers laufch, baß fie bie hande nutbatig in ben Schoel bat finfen Bie mag bie Unidulbige in biefe Bobte gegathen fein ?

Wenn man auf Gewurm reite, judt man bed jurulet.
Das weitliche Erichtecht, bas fohrer gewiß nicht, bat bier in biefem Kreife bei Weitem bas llebergewicht; aber and bie Ramerweit ftellt einem emlichtichen Vertreter in bem Budligen, beffen unförmlicher Ropf mit ben abstebenben Obren bie binter bem Tifche verborgene Ungeftatt vereath. Beit aufgeriffen, voll Schred und Staunen icheinen feine großen Angen bem Ergabler bas Bort von ben Lippen ju faugen. Nagen bem Erzasber von voort von der toppen zu jungen. Das neben ihm febende Weit, binter bem eine scharczdagie Dirne betwortuge, trägt wenigkens eine Art robes Mitteb gur Schau, indeffen die Alte, die Andbarin des Buckligen am Tild, wie eine Kalle nach dem Solkvarn lanert, als gelte es bier ein Schelmflichen angufpinnen. Ueber einige weniger bebeutenbe Geftalten foetgleitenb, muffen wir nun ben Blid fcanbernb auf ben Gipfel ber Saftichfeit feftbannen. Bor bem enthylicen Befchept, welches bier eben burch bie balboffene Pforte bereingeschlichen ift, wie eine Dyane, bie Leidenbuft wittert, batte man Thuren und Fenftee ichlieften follen. Trage fie nicht unter ibrer Schurge eine Giegtanne mit Betrofeum, wie bie Beiber ber Kommune? Reben biefer Unbelbin madt bie Fran mit bem rothen Ropftud, ben Gang. liebel'im modi bie finn mit term erben Kopfind, ber med Jus-liem ein ber Berd. men erspin, mid ging mumbligen Gem-brud, objehnd bis diennighe Gänter, am ben nich glandelen brud, volgeind bis diennighe Gänter, die bei auch ge-bruden neben bie in der beimäte Jugabe fin. Enthält fällight ein Beite im Bertragnune, ben Korb mit Gharnie von fig. im Niegart im Michael in die eine Gestiffigien von fig., im Niegart im Michael in die eine Gestiffigien mittelie Armaffisien, bes finit, nedese Obrapti in ben Kert häuftlich mit von Gener gemis mit auf den Pie Piebe be-langen gefelte bereiten. Bem man fic um bie biefert werdenfahrt in einem man fic dem den pressen der megung fo lebenevell, boch fo leidenbalt in ber Aarbung, bas Sieifd wie verwell, alle biefe mobrigen Rieftungefillde, betrachtet bat, fo finbet Muge und Geele enblich wieber Rube bei bem bienten Mabden, welches laufdent bem Colbaten juniden fipt. Die Reibe batte lurger fein fomen, es beburite nicht ber Ballte ber Geftalten, ben Gegenftanb auszubruden. nice ere source ber Bemaigen, ben wegemand ausgebruden, lub mas, fragen wir uns nun um Schinf, was erafelt benn ber Sebtat eigentlich biefer wundertich gulammengewirfelten Gefellichaft? Gewiß nicht vom Felde ber Ebre, von Wunden für's Baterland! nein er ergablt von Jammer und Yafter, bon bem ichfüpfrigen Wege, auf bem feine Umfebe ift, vom Raniden bem folubringen Aberg, am bem tenne Umsteb 18, vom Nanhardt ber finiske, in den man dem verboljten Kere ein Aubt machen fann. Das iß bie Zengil bieje Bilbet, nicht ist die Zengil. Die vom tieffen Geheren jur Terflärung bin überfeiter, nicht bief Zengil ist ein ressliefer Plud; aus bem in Volken der verbolgen der die Volken der die Vol que, nmb fein mitter Echingaffert toft bie Bein ber Crete."

Der Nübbber Breiffer Gegliebe in demmes Der Nübbber Breiffer Gegliebe in dem eine Studiebitte der Reiffelte Gerige erfalten, bei in Gerenbeite über Auffelte Gerige erfalten, bei in Gerenbeite son, des gleiche Federalten zu Zeuerein fille Gestaute Heigent son, des gleiche Zeite fant. Der zur Habbler der son, des gleiche Zeite fant. Der zur Habbler der Gerenbeite Leite der der der Gerige der der Zeuerbier bei der bei von der er Instalhet seller gerige der Ger

malb in Altenburg, Architeft Burnit in Frantfurt. Die fammtlichen herren beben bie an fie gerichtete Anfroberung ange-nemmen, mabrent ber gleichfalls mit einer Ginlabung bebachte Architeft Gengib in Wien leiber burch Arambeit am ber An-nahme verbimbert ift. Ate Grundlage für bie einzuliefernben Baublane bient ein von ber Rommiffion aufgeftelltes Banprogramm, welches juvor ber Brujung von Cochverftanbigen unterlogen und beren Billigung gefunden bat. filt Gin lieferung ber Baufligen ift ben Komlurenten eine Mitte Juli entigente Rrift von brei Monaten gewahrt. Die Beurlbeilung und Bramitrung ber eingelaufenen Arbeiten wird einem unter Blitbeibeiligung bes Stadtbaumeifters herrn Benrich je miterigenigung Des Statisaumeigers veren Denrich ju bilbenben Schiebsgerichte übertragen werben, für weiches bie Berren Professor Bottrieb Gemper in Burich, Ober-Baurath hibig in Bertin und Ober-Baurath Doffmann in Biesbaben ibre Mitwirfung in bantenemerther Borife jugefagt baben.

beden ihre Minnichtung in konkenswertere Briefe gungleigt behren.

1. Dieffeber, in Br. 22. in Sulpsyands berückeren

1. Dieffeber, in Br. 22. in Sulpsyands berückeren

Bild unferer früheren, nuch Mündern Abreilüsten Geleicht.

1. Die Geleichte Minnichtung der State fin fauf verlichten

1. Die State der State der State fin der Verlichten

1. Die State der State der State fin der Verlichten

1. Die State der State der State fin der Verlichten

1. Die State der State fin nur im Laufe der State

1. Die State der State fin nur im Laufe der State

1. Die State State bağ ber Caat, worin bas Gemalbe bangt, einige Monate ale Atelier bemuhl und fart gebeigt murbe, und es forint nun, bag bie wieber eingetretene gleichmäßig tatte Temperatur bie vortheilhafte Wirfung bervorgebracht bot, ben für unerfehlich gehaltenen Schaben ju beilen, wogn bie Arenge Winterluft vielleicht auch beigetragen baben mag. Bebenfalle bürfen wir une gludlich icagen, auf biefe Weife bas Ruuftwerf in feinen früheren Buftanb wieber bergeftellt ju feben, boffen aber auch, bağ fic bas Ruratorium ber Romglichen Runftatabemie biefe Barnung jur Lebre bienen laffe und Alles vermeibe, mas jur Ernenerung folder Unfalle fübren tonnte, ba biefelben nicht immer fo gunftig ablaufen möchten.

2 de dagen baben in legter Zeit wieder Ausgrabungen hatgefaudem und eine Denfmdiergatung in Tage gefören, nedige ist dochn is gan wie mehefannt voor in Amight unde Volen von Bronge, auf deren Tage Chanten oder Thierfreise gradelt find, nedkernt leiten Ausbigneren auf dem Annbe grabter find, waberem tetne Suntriguten und bem Sunpe ben feben und eine grobere berartige Figur ober Genppe ben Griff bes Dedeis bilbet. Bisber war mur ein Beibiet biefer Art, gegenwärig im Bruifchen Mufeum, in ben romifchen Inftitutefdriften publicirt. Die Ausgrabungen baben ungefabr breifig Eremplare von vericiebener Gue und Grage ge-liefert, bas grafte von 1,55 Meter Umfang. Die Befage maren bestimmt, bie Afche ber Lobten aufgnnehmen, und finben fich beigefest in Burieln aus Euff ober Travertin, welche in ber Mitte entipredent ausgebobte finb. Der barüber weiche in ber Mitte embrechent ausgebolt find. Der barüber itigende Derfeit, bem Erbebangen bei Bolendmunde gemis, ausgarteitet, etwa wie es beim Derfei eines Ernis ber foll zu fein pfigt. Als Derfeifgigten tenmen annentich vor dermes kringdperes, ein Distobol, ein hornblafer, ein betweber Jüngling n. a. Die folume Kringdperes, im fill bob einem fahren archaifere merme kriedperes, im fill vob einem fahren archaifere merme kriedperes, im fill vob Berliner Mufeum angetauft worben.

#### Henigkeiten des Aunfthandels und der Aunftiteratur. Salland, D. Theobor Dorfchelt. Gine biogr. Stige. Dinnden, Mang

Michaelis, Adelf. Der Parthenon. 15 lith. Tafein iu Doppelfolio. Mit einem Texthand, XVI u. 370 S. gr. Lex.

S. Leipxig, Breitkopf n. H. Begnet, G. B. Dundener Runfterbilber. Gin Beitrag jur Geichichte ber Milucemer Runftidule in Biegraphien und Charafteriftifen. 2 Bbe. 8. Leipzig, E. D. Beigel. Retherg, R. v. Dürer's Kupforstiche und Holzachnitte. Ein kritisches Verzeichniss. Lex. 8. München,

Conte, Miwin. Golefiene Runfteben im 13. n. 14. 3abrb. Dit 6 autogr. Tafein 4. Breslan, Dar u. Co. Die Truchtenbilder Dürer's in der Albertina. Sechs Blätter, ansgeführt in chromo-xylograph, Druck von F. W.

Bader. (Fest-Publikation des k. k. österr. Museums für Kunst and Industrie). Mit domischem z. frans. Text. fol. Wien, Braumüller.

Ornamentik für Schlosser und Architekten. Dartellung von in Schmiedenisen ausgeführten oder auszustellung von in Scamicacciaca augustern, Beschlägen etc. Hernusgegeben von Ad. Krug und Ant. II. Heft (je 30 Blatt Lithographien in hoch Quart enthaltend). Gera, Kanitz.

#### Beitfdriften.

Mitthellungen der k. k. Central-Commission. Mai - Inni

"—Julia.

"Die Berreiten Größing ind (röße. Von "Saume ()) rich (100) einer

"Die Berreiten Größing in "— Die speakelt is Berne Verhältens

er befriellen Anchikkine. Von Fr. J. A. Messen r. — Die Kont

er befriellen Anchikkine. Von Fr. J. A. Messen r. — Die Kont

er befriellen Anchikkine. Von Fr. J. A. Messen r. — Die Kont

er befriellen Anchikkine. Von Fr. J. Messen r. — Die Kont

er befriellen Anchikkine. Von Berneiten der St. Messen

er befriellen Anchikkine. Von Berneiten der St. Messen

er befrielle Life St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Die St. Messen

er befrielle Von Berneiten der St. Messen

ern der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Messen r. — Birtiege ern mittel

erkeiten frankt in der St. Mess

Chriftides Runftblatt. Rr. 5. u. 6. ergrieges Ausgebent. At. 5. a. 6. Greierengen nud bem Richendum. Ben E. Ish n. (Wit Ubb.) — Tie Zerforung Jeruslebus nen Anathod. Ein Geitrag jur Wide bigung der Anathod farn Greifen überhind. Ben Ein Frid. — Merallim für eine Zauftein-Doft (Wit Whb.).

3abrbüchee bes Bereins v. Alterthumofe, im Rheint, XLIX. Gine freibelifde Dorftellung ber Geheimniffe ber Teinfall und ber Incornation (Mit Abbit), einer Gliderei nem Anlang bes 16. Jahrh.) Ben 3. X. Rrans.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 68. Dis Direr-Ausstellung im österr. Museum. — Ausstellung weib-licher Arbeiten in Florenz. — Belinge: Jahresbericht der Geseil arhaft sax Fürdarung der Kunnigewerbeschule des h. h. österr. Museums. pro 1870.

Gewerbeballe, 5. Seit.

The Academy Nr. 24.

Servengelle. 3. William von Gestandische Sein beweig 18 zu 
Gestalde. — Remitte aus der Riffert je des gestandische Sein 
beste sen St. Skritte ju Gezeich (zwandels. — Seinler Creatbeste sen St. Skritte ju Gezeich (zwandels. — Seinler Createrest eine St. Skritte ju Gezeich (zwandels. — Seinler Createrest eine St. Skritte — Zhantische aus ber Breit im 1800te besteht im 18 zu 

Kanton — Seinler aus der Breit im 1800te konnermann (zh. Gezeich. — Wolern in Groot (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Wolern in Groot (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Seinler aus Groot (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Seinler aus Groot (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Seinler aus Groot (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Seinler (fb. Baght.) — Seinler (fb. Baght.) 

Kanton (fb. Baght.) — Seinler (fb. Ba

Kanst und Gewerbe Nr. 19-23

German Werter und Verter und Verter und Verter und Verter der Schlessen der die Bedeutung des Ormmoutes, — Bellagen: Schlessen der Verter und Verter und Verter und Verter und Verter der Verter und V Deutsche Bunzeltung Nr. 18. 19.

Die Ausstelleng der Entwürfe zu einem menumentalen Brunnen auf dem Marktpinten en Löbeck. Journal des Beaux-Arts. Nr. 8-10.

Catalogue raisonné de livres et travaux d'est propres à tire dessei-ce prix eux édres de Austriales — Deats Calvaret (fet). — Es-hibites des ceuvres de Fr. J. Naves. — Le Saine des Aquarellistes. — Expesition de Londres. — Ecole de dessin et de modelage à Môsenbeck-Saint-Jesu. — De ville artistique à Peuvein.

The royal Aradrmy Exhibition, — International Exhibition, — Cara-vita's Codict o is Arti Montecassine. By Crows-Cavalanualte. — The Royal Academy Exhibition.

### Brieffaften.

Riversent is Gelt. 20: Redfrungen non Rismann, Jaconsennet ich ber Jüsserte den Breug zur Statt in gerechtlichen Ringsleit berötte den Breug zur Statt in gerechtlichen Ringsleit berötte den Statt der Statt

1871

Berlag aus S. A. Bereftfoos in Leipzig.

#### Sneben ersebien:

SHAKESPEARE-GALERIE. Charaktere und Scenen aus Shakespeare's Dramen.

Gezelchnet von Max Adamo, Heinrich Hofmann, Hanns Makart, Friedrich Pecht, Fritz Schwaerer u. u.

36 Blätter in Stahlstich. Mit eriäuterndem Text van Friedrich Pecht,

Onart. In 12 Lieferongen zu is 1 Thir, 10 Ngr.

Zweite Lieferung: Der Sturm. Gez. von Hofmann. - Julius Caesar. Ges. von Adamo. -Cymbeline. Gez. vnn Schwoerer.

Die "Shakespeare-Galerie" reiht sieb den bekannten aus demselben Verlage hervorgagangenan Prachtwerken "Schiller"-, "Goethe"-, "Lessing-Galeria" an. Für den Werth der Compositionen hürgen die Namen des Herausgebers Friedrich Pecht und der mit ihm vereinierten Künstler: der Stieb wurde anerkannten

Meistern in ihrem Fache anvertraut. In allen Buch- und Kunsthandlangen werden Unterzeichnungen angenommen und ist die erste Lieferung nebst einem Prospekt über das Werk vorräthig-

## Alündener Gemälde-Anktion. Montag ben 26. Juni 1871

werben burd bie Unterzeichnete alte und neue Gemalbe, barunter bie Sammlung Sr. Durchlaucht bes Fürften von ber Leven öffentlich berfleigert. Der Ratalog, welcher unter vielen bebeutenben Ramen auch

brei ber ichinfien Bilber von Rottmann aufführt, ift gratis ju bezieben von ber Montmorillon'iden

Runftfandfung & Muktious-Muftaft.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Lübke, W., Geschichte der Architektur. Vierte stark vermehrte und ver-

Lunke, w., beschichte der Architektur. Vierte stark vermehrte und verbeseret auftage. Mit 101 Holizachitten. 2 Binde, gr. Imp.-Lex. b. 1510. Lbtke, w., Geschichte der Pilatik. Zweite stark vermehrte und verbeserte Anflage. Mit ca. 360 Holizachitten. Errier Band, gr. Imp.-Lex.-S. 1870. hr. 3 Thir. (Der weite Band wird im November ausgegeben).

Burckhardt, Jac., Der Cicerone. Anleitung sum Genuss der Kanstwerke Burckhardt, Iac., uper Ucoerone. Aniekung sum Genuss der Kaustwerke Luliena. Zerich Aufl., bezeh zon A. v. Zahn. 1509. 3 Bed. Carbitektar, Suguart, Malerul). br. 3<sup>3</sup>1. Thir; geh. 4<sup>3</sup>1. Thir. Lomcko, Garl, Populare Acetherik. Drites verm. Auflage. Mit Holtsehn. gr. b. 1500. br. 2. Talir. 21 Spr.; geb. 3 Thir. 3 Sgr. Seemann, Otto. 100. E Götter unnd Herone der Griechen, zehn Ucbraicht

Semman, Otto, Die Götter und Herone der Greichen, nacht Überrichet der genocifierte genocifie

Da id auf mehrere Bochen verreifen werbe, bitte ich alle Rorrespondengen in Gachen ber Beitschrift an ben Berausgeber Rr. 18 ber Runft Chronit wirb nach Bien ju abreffiren. E. A. Seemann.

Soeben erschieu und kann direct. -owie durch jede Buch- und Kunst-

## handlung besogen werden: Konst-Lager-Katalog IV.

Aloys Apell in Dresden. Inhalt: Radirungen neuerer Meister, mter welchen die Werke von Georg Busse, J. Chr. Dabl, Carl Hummel G. Fr. Papperite, Friedr. Preller, A. Ludw. Richter, Otto Wegner and Wilb. Wegner. Dresden, Juni 1871

[90] Aloys Apell.

[91] Soeben erschien und steht Bücherfreunden gratis zu Diensten:

# Löser Wolfs Antiquarischer Anzeiger Nr. V. Architektur, Kunstgeschichte Pracht- u. Kupferwerke.

[92] Loose

# zu der am 1. Juli a. c. iu Minches Verloosong von Konstwerken

zum Besten der Allgemeinen

Deutschen Invalidenstiftung and gogen Posteinzahlung von I Thir and I Ngr. für Rück-Francatur von Unterzeichneten zu heziehen

Leipzig. E. A. Seemann.

Verlag van E. A. Seemann in Leipzig: Rom und die Campagna. Neuer Führer für Reiseude.

ren Th. Fournier. Mit Karten und Planes. Imeile vermehrte und verbefferte Aufag Noth cart. 21/4 Chfr. [93]

Beiträge

# J. BURKHARDT'S CICKRON

Otto Mündler.

1870, hr. 24 Sgr. Areitag ben 7. Juli ansgegeben

Berantwortlider Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leibgig - Drud ben C. Grumbad in Leipzig. Dierbei ein Brofpett über Die "Gewerbehalle."

VI. Sufrgang.

Gitträgs

100 on Dr. Ca. Nilson

(Inn., Extensions.)

Mr. 18.

a p Ggr. für ble brei mal gespattene Betitgeile werben von jebet Buch und Runftbandbung angenemmen.

1871.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. R. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Greitage foret Menate reideint eine Rummer von in ber Rogt einem Coarribegen. Die Abententen ber "Beilderift für bilbenbe Runft er ballen bied Blatt gratie. Abger bejogen foftet bofietbelt"; Zbir, ganglibrilid. Alle Buch und Ampthanblangen wie alle Beflänter nebnen Beftellungen an.

Inhall: Die ioweigerliche Runfaneftelung in Burid. — Refrologe. Runfliberatur und Aunfhandel. — Perfonalnadrichten. — Ann verriese, Committugen und Ausstellungen. — Bermilcher Aus naderlichten. — Inferate.

(Erippia, Rentaettr. II)

au richten.

7. Juli

## Die fcweizerifche Munftausftellung in Barich.

Gl. Geit bem 30. April bat bie biedjabrige fcweigerifche Runftausftellung ihre Wanberfahrt begeunen, am 21. Dai ift fie nach Barich fibergefiebelt und bat ibr Quartier in ber Eonballe aufgeichlagen. Das ftattliche Bebanbe am Ger bat burch bie internationale Reilerei anläglich ber beutichen Siegesfeier eine große Berühmtbeit erlangt; fur Gemalbeausftellungen ift es fe unpaffenb wie moglich, weil bas febr bod und von mei Geiten fcbief vom Dache burch eine Menge von Fenftern einfallenbe Licht bie argerlichften Spiegelungen und Farbenftorungen jur Folge bat. - Die Ausftellung ift meber quantitatip noch qualitativ bebeutent ju nennen, felbft wenn man unfern bescheibenen ichmeizerifden Dafiftab bei ber Beurtheilung ju Grunde legt. Ungweifelhaft wird fich ber Galon noch burd manches tuchtige Bilb verftarfen, bevor am 15. Ottober in Bafel für bies 3abr fich feine Pforten foliegen. Allein es wird noch lange Jahre banern, bis wir es einmal ju einer Musftellung bringen, welche bie fcmeigerifde Runft murbig pertritt und und Arbeiten von fammtlichen bebentenben Schweiger Rünftlern, beren Babl febr erbeblich ift, gleichzeitig porfilbrt. Einmal nämlich beftebt neben bem Inftitute ber ichweizerifden Musftellungen noch eine Ausftellung ber frangofifden Schweiz, und es giebt viele Ranftler von Gent, Lanfanne und Reuchatel, bie wehl an bie lettere und an bie Barifer Ausstellungen ibre Bemalbe ichiden, auf ber ichweizerifden aber grund. fatlich burch Abmefenbeit glangen. Gobann leben viele unferer gefeiertften Schweiger Runftfer im Austanbe, in Franfreid, Deutschland nub Italien, haben fich bort einUnter ben ausgestellten Sigurenbilbern ermabnen wir junachft Bargagbi's Diang ben Beitiere, pon Frang I. bas Leben ihres Batere erflebenb", ein biftorifches Genrebild von immenfem Farbenglang und technifder Deiftericaft, bas ber ichmeis. Runftverein benn auch angefauft bat. Die Gituation ift febr einfach. Die nachmalige Geliebte bes galauten Monarchen ift por ibm auf bie Anie gefunten, Die gefalteten Banbe flebentlich erboben, ben ebein Ropf leicht nach rudmarte gebogen, balb Bermeiflung, balb Refignation in ben Ragen. 3br Ro. nig hat ihr ben Breis, nm ben man ausgefprochene Tobesurtheile lostaufen tann, offenbar genannt, und bas arme Beib tampft noch ben fürchterlichen und hoffnungelofen Rampf, ob fie ibn bezahlen folle ober nicht. Der einzige Beuge ihrer Leiben ift über ben Ausgang nicht im Bweifel; behaglich bat er fich auf fein Bett geworfen und balt mit ber Linten bas verbangniftvolle Doftment in bie Bobe, wie man etwa einem Rinte ein Spielgeng nedifc porentbalt. Das wiberliche Geficht zeigt mehr Abfpannung ale Lufternheit, Die Augen ruben mehr fpottifch ale berlangent auf ber ichonen Rnieenben, und von ten bobnifden Lippen fcheint es ju fcaffen : "Barum benn bie lange Riererei?" Die Ropfe und Banbe ber zwei figuren, ber Atlas und Sammt ber Gewandung, Die Scharlachtucher und bie Cfulptur bes Bettes, bie reiche Ausftattung bes tonigliden Bouboirs, Mues ift mit vollenbeter und glaugenter Technit gemalt. Der Rünftler ift ein in Dailanb anfaffiger Teffiner, ber jum erftenmale ben "Galon" befdidt. - Boffbarb in Dilnden ift mit zwei biftorifden Genrebilbern vertreten. Das eine, "bie Banb. nerin im Comabenfriege", behandelt eine befannte Unefbote aus ber Comeigergefdichte, wie burd bie Beiftesgegenwart einer Engabinerin bas Dorf Schleine, in welches eine feinbliche Streifichaar gebrungen mar, ber Blunberung und ber Berftorung eniging. Der Rünftier geht bei feinen Rompofitionen mil ftrupulofer Bemiffenhaftigfeil ju Berfe, fomobl mas bas Stubium ber Roftume, Baffen und Lotaleigenthumlichfeiten, ale bie Gruppirana betrifft, bie er recht eigentlich miffenfcaftlich entwirft. Da ift alles mobl ermogen, alles an feinem geborigen Plate, jebe Farbe, jebes Beimert bat feine Bebeutung. Es gilt bies auch von bem porliegenben bifterifden Bemalbe, bee lebhaft, energifd, leicht verftunblich, von allidlich warmer und fatter Farbung und bie in bie fleinften Details vollendet ift. - Das gweite Bilb beffelben Runftlere "Mus bem literarifden Leben bes 18. 3abrhunberte", ftellt einen jungen Dichter bar, ber in einem Salon greien Damen, bon benen bie eine aufmertfam laufcht, mabrent bie andere gang in Traumereien berfunten ift, ans einem Buche lebhaft geftifulirent vorträgt.

Studelberg in Bafel glangt mit einem Damenportrat und einer lebensgroßen Rinbergruppe, Die beibe burd eine graue, grifailleartige Farbung beim erften Blid etwas befremben, aber burd portreffliche Dobellirung, feine feelifche Empfindung feffeln und gur Bemunterung binreifen. - "Beftaloggi in Stang" von Anter bangt leiber fo ungunftig, bag 3hr Referent bei wieberholtem Befuche nie zu einer richtigen Anichanung von biefem Bilbe gelangen tonnte. "Die Spinnerin" beffelben Runftlere ift ein berb regliftifdes Bilb ober eber bie Stubie gn einem folden, mit breitem, martigem Binfel bebanbelt. Bum Leibmefen aller Runftfreunde ift bas fürglich vollenbete meifterhafte, vom prachtigften Sumor burchbrungene biftorifche Gemalbe beffelben Deiftere. "bie Rappeler Dildfuppe", eine Spifobe aus ber Someiger Gefdichte barftellenb, bas in Burich fich im Brivathefit befindet, bieber nicht an bie Mueftellnna gelangt. - In frangofifche Schule erinnern zwei ibeale Dabdentopfe ober eigentlich Bruftbilber (unb gwar in bee Bortes verwegenfter Bebeutung) von Baruce in Turin. "Reveufe" und " Dary Ann", fein und fcmeigenb, paffenbe Bilboen fur ben Galon eines Jofenflubiften. "Der Ropf eines jungen Bagen" von Bargaghi in Dailand ift ein prachtiges Bilb von brillanter Sarbung. und man bebauert, bag ber Rünftler es beim Ropfe bewenden ließ. - Figurenreich und glangend gemalt find gwei Rococobilber von Brof. Geber in Mugeburg : "Die Ralbbansfigung ift verbei" und "Ein Countag Rad. mittag in einem kentisken BeischBirtsen", faptres an eine Sezu in Spatier einemenn, im Leibeigun aus der den het gildfiß is der Ergindung. — Die Erzignist bei deret in Ter Zentischen begerrich an einem Leibei bei dereit im Mennennen; Zilf Guppe und "Kin ber Bederfilm mutten, hinglig fich ju der Bedern von Bederfilm im Mennennen; Zilf Guppe und "Kin ber Gerup", debe Mildheitliere von geriger Gebestigkeit, Bederfilm im Mennennen, Zilf Guppe zu des nafen Lupas auf hingligen Selerit. Wir ernöhnen neh kin der Bederfilm der Bederfilm der "Knepotitunerin mit Mind von Julius Peter in Gerig. "Knepotitunerin mit Mind von Julius Peter in Gerig. "Knepotitunerin mit Mind von Julius Peter in Gerig. Julius Bedefingerin der Grant Pillfilm in Winden, Julius Bedefingerin der Grant Pillfilm im Winden, Julius, "Mind Mind von Gerin der Bederfilm gelich, Julius Bedefingerin der Gerin der State Julius Bedefingerin der Gerin der Julius Bedefingerin der Gerin der Julius Mind bei Julius der Leiter der Julius Mind bei Julius der Leiter Julius der J

Die Bunbigderte miegen auf ber feweignrifen Muniuntflumg feln och met ver, all bei im Musfand bei Beit gu fein pflegt. Es figt bies theils in ber Chafbuti unterer Lanche, bas gieben Chafter spaffund bewunfen für ben Lumpfaglere bartierte, theils benin, bol Dib ay um Galame in Gert jugniffe Moderfaduen batten um pafteride Chafter bennbilbeten. Die miffen ber gliffen pin auf im Norge ver Michter ferstgrannheit um haben bir gregorige Ersbalverheit ber Altpenverli und iber Dern Mullerich behandt.

Caftan in Benf, ber feine eigenen Wege geht, bat in feinem "Innern eines Balbes im Berbfte" ein groß. artiges, bas tieffte Raturftubium verrathenbe Stimmunge. bilb ausgeftellt und in feinem "Balbmeg" ein abnliches Motiv in veriflugtem Dafftabe behandelt. Potter in Genf gefällt fich namentlich im Glubium energifder Lichteffette; feine "Balbpartie bei Gennenunlergang", ein fühnes, großartiges Bilb, zeigt einen Gichenmalb im Abenbonntel, mabrent im Bintergrunde burch eine Lichtung ber Blid auf einen purpurnen Connenuntergang fallt. And fein "Feleweg an Grebe". "Unter ben Beiben" find effettvolle Bilber. Die biblifde Lanbidaft von Runt in Lutern, ein Gidenwalb mit ber Flucht nach Egoplen ale Staffage bal une meniger angesprochen, ale fein "Berlorener Gobn" im Galon 1870. Die Boefie bes Balbes ift bas eigentliche Revier biefes Runftlere, und fie tritt une auch in Diefem Bilbe grofartig enlgegen. Babrent aber bas obere Drittel berfelben bortrefflich ift, ftort uns am unteren bas grelle, gelbarune Licht und bas muchernbe Detail ber Pflangenwelt. - Gin junger Frangofe, Paul Robiner, bat fic

bas fübne Biel vorgeftedt, fur Frantreich ber Deiffonier ber Canbicoft zu merten ; eines feiner ausgefiellten Bilber, "Bignauerbach", ift ein darafteriftifches Rabinetftud feiner Manier, welche por zwei Jahren im Calon von Baris großes Muffeben erregte. Ein gang unbebeutenbes Motio, bas Stud einer Goludt am Biermalbftabter See, ift mit peinlicher Benauigfeit und minutiofer Scharfe wiebergegeben, wie etwa ber photographifche Apparat nabe liegende Begenftante auf bie Blatte firirt. Drei bechpoetifche und buftige Bemalte, "Gommerlanbicaft", "Ballenfee" unb "Morgenftimmung" vertreten bie talentvolle Glifabeth Relly in St. Gallen; Stabemann in Manden bat einige feiner virtuofen Binter- unt Montfdeinbilber, Baabe in Dunden eine \_normegifde ganb. fcaft" anegeftellt. Dit einem "Berbfttage in ben Alpen" alant Steffan in Dunden, mit einem " Meeredftranb bei Amalfi" Brof. Ulrich in Burid. Richt gang auf ber Bobe feiner fonfligen Leiftungen ftebt Belger in gugern mit feinem "locarno" unt "Engftelerfee". Beillon, einer ber talentvolleren Benfer gantichafter zeigt in feinem "Bibnan" auf's neue feine Bravour in ber gludlichen Muffaffung und flaren Behandlung bes Geefpiegele. Bon R. Diban fint nur mei fleinere, meniger bebeutenbe Bilber ausgeftellt. Frifching aus Bern ift recht gladlich in einem Motive aus ber Umgebung von Duffelborf, von wormen, barmonifdem Rolorit, obwohl nicht gang frei von Barten in ber Behandlung ber Duble. Bewunderungswürdig im Zone und in ber burdfichtigen Bebandlung von guft und BBaffer find bie vier Gematte von Bocion in Ducho, alles Motive vom Genfer Gee bei laufanne. Enblich fei noch bes "Betterhornes", Cturmeffelt, nub bes " Lomergerfee's" von Menolb 3e nn p in Paufen gebacht.

Ben Stillfeben geichnt fich ein "Fünni" (Frühftlef) von C. Schmitt im Witenswert bund wohrheft läufentet Anterwohrbeit au. Mit Mannen wofflichte wohrte bie Domen Peters im Entugert, Grein fireibung i.G., U. Beitben nin Bupen nuß Brun Stedar-Cifer in Jürich auf, beren Mumenaquartlie — bie Dame für Dittelnin, eine reiche Pafrizierin im Jürich — mit viel Aret um Billechteit behandt film.

#### Hekrologe.

\* Bereiter Gags was Bemateg ist ma 11. Dmit gemann, weben er er einigen Batten an Bertin über Bertin bei er einigen Batten an Bertin über Gestellt eine Bertin gester jeden gehöben Wann wer auf Moler. Dieser auf gester jeden gehöben Wann wer auf Moler. Dieser auf gester ge

im Deutschen Kunftblatt (1856). Mannigladen begründeren Biberibruch erfubr feine Barbeitung ben Fran; Augler's "Geschichte ber Malerei." Beine Duckungen bewegen fich vorzugemeile im Areife bes Murches und ber Dumerette.

#### Anuftiteralur und faufthandel.

" Bou ben "Quellenichriften für Aunftgeschichte und Aunftrechnit", bermasgerben von R. n. Eitelberger, ift ber erfte Banb erichienen. Er emblit bas Duch von ber Aunft" bes Cennius Cennius in benicher Uberreitung mit Roten. Rogifter und Einleitung von Albert 31g. Wie tommen auf bie werthoode Publitation ausstätzlich garad.

Der Titel "Supbrolipte" mit bem oben ermichtete gie bei bei gemeine berauf in, baß es fich me Meifcliffe fieber ben talblitbolien Theil bes gleichnumgen Gedichte von Gerife bambelt, die burch bas beigegebene Bertiel erft jur Bollenbung gedangen, so wie fie auch berit ihre Begrindung

Geodeste Vertild [ed] allmid bie Schaufteirin Betre.

F. Rummun (ed. 1775 † 1977) beriffelt, mit ih von
Photographen noch einer Schäumun beragtiell, bie er fin den diem im Georgium (Schau im Wert et Zeffeln) bei beitidere Ochtibe angefettig bat. läbere bie Grünze, be just Biebel

tider Ochtibe angefettig bat. läbere bie Grünze, be just Biebel

tider leit. Bie bei Schäuftig bei Schaugeren und Deitzeren zu

tern lein. Bie beier Schlägerit beiten fie teiner Gebeutung

erkeitsenen is der Watter G. W. zunau dere finze Gebeutung.

Greisland und minier wieder einstern unter 
Stellen und der Stellen und der Stellen und 
Ausgaben und Greisland und der 
Stellen und der Stellen und der 
Stellen und der Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen und 
Stellen 

Stellen und 
Stellen 

Stellen

#### Derfonalnadrichten.

\* Professe Gestfriede Semper in am feiner Leitung am Fürsder Volprechnium anneheichere, um nach Wienüberzuseicht, wo er ben Umben ber hoftlere und jandent ben bomit jusummendigenen Ein eine Sem geite benn betweise konter überzemmen das. Die bekentenbie architektenliche Krait Zentschand in bemit, wie wir boffen, bourend ihr Bien gerennen am denm gefontlige prodiction Beltragie

freife jugeführt. Dr. Benne Bewer, nufer gefcacher Misarbeiter, bat bre alleinige Arbattien ber "Barte" übernemmen, bes nenen publiciftiden Crgans, welches als Aortichung ber bisberigen Gradnungsbatture" ju Revert & Generolitembergirten nem

Arganungabläter" un Meger's Cenerintiensterften nem Smit b. 30 min gleichm Bertage erdeint. Der Alfred Befrmann, Professe ber Anne Angelechten und Vollechten und Vollechten bei fic aner Beiebeldumg und an ber Universität heite delte bei bei den Enter Beiebeldumg auch an ber Universität heite bei Langschädelte Soch beblidten.

Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

B. Bloftifce Mnfenm in Duffelborf. Die ebeinifde Ranfiftabt bat nenerbings eine welemitde Bereicherung erfabren burd bie Einrichtung eines Dufenme für Abguffe amtifer und anderer bervorragenber Cfulpturmerte. Diefelbe ift um fo freudiger ju begruffen, ale fie eine lange gefühlte m um 10 jeunger an ogguyen, om eir eine tange gerührte. Edde auseinillem gerignet ib. da man ieber um rie Greng-nisse der Anderei im Bussell ib. da man ieber um rie Greng-nisse der Folder ann, in den hieregenab eine gegen beite geleh viele Klimfter nach dem Bertalfen des Antikenfandes der Andereine Anne moch im Mert hiere, debrussen der feln biet Rumpier nam em Bert biefes bebeutsamen Breiges ber bilbenben Runft gur Aufdaaung bekomen. Der Liter ber vor einigen Jabren in Duffelberf errichteten Bilbhanerfomte, Brofeffor Muguft Bitte . mar ichen eit langerer Beit eirig bemube, biefem mieugbaren Uebelftanbe abmbelfen. feiner verbienftwollen Thangfeit verbanten trit fachlich bir neue Echopfang, beren vortbeilbafter Ginflag auf bie Duffelborfer Runftidule nicht ausbleiben fann. Dem alten Anlage grofartiger Raufgemolte benunt werben, bod gelang es ben Bemubungen Bittig'e, bie Bereitigung bieles Planes burdeufeben unt bie iconen Raume jur Bermirftidung feiner 3bee eingerichtet ju erbatten. Bei ber Ausifihrung berfelben traten mancherlei Binberniffe bemment in ben Weg, Die bauptfächlich in ben beidranften Mitteln, ifter welche verfügt werben tonnte, ibre Urfache batten. Doch find bie meiften glidlich übermunden, nied man ning in Anbetracht ber Ber-baltmiffe bas Geleiftete wirflich bewundeen. An ber Strafenleite bee Gebaubes find awifden ben Grufterbegen bie Bie-baillemportrate ber brei Baupivertreter ber amilen, ber italiemifden und ber bentiden Cfutbtar, Phibias. Dichei Angelo und Beter Bifder, oon Bittig's Meifterbant in Canbftein und peine bellett, von centige verietenme in Saneptern ausgeflührt werben und ericheinea gewistermaßen wie eine bilbiiche Ueberichrift bes Muleums, besten Innentraum aus einer großen halle besteht, die durch vorspringende Marmorfanlen, auf welchen Rreitbogen ruben, in vericiebene Abjanen, all beigen artiber ein beforifde Eintheilung ber Camm-lung meintlich erlechtern. Die erfte biefer Abtheilungen ift ber Beriobe ber griechifden Runft bes Phibias, feiner Borganger und Rachfolger gewibmet und entbalt aufer anteren bebeutjamen Beifen einige ber fconften Ginlpturen bet Barthenon, an bie fich bie Dresbener Dreifuftboffe und eine Ranbelaberbafis aus bem Rapitolinifden Dalenm anreiben. Lebtere laderdajik aus dem Kappelluijdem Weleum aureiben. Echtere bei Volletze der Archie gene in Kom abziefen lafen. Nan obest der Volletze de Berms uon Meles und aubere Runftwerfe ber griechijden Blofit mach Phibias aufnehmen, mabrent ber fogenamte Blioneus und ber Eros bes Pragiteies bereits bie anbern Bante fomuden. 3m britten Abidnitt, welcher ben Dentmalern ber romifden Runftepoche gewihmet ift, ju melden icon bae obengenaunte Stanbbilb bee Mugaftue nne berüberleitet, feben wir in ber Mitte bie Riobe mit ibrer jangftent Techter, und ibr gegenüber fieben ber Schleifer und ber figente Merfur aas bem Mufenm en Reapet. Mit ber vierniemer wegine and bem meigem ju weigen. Wil ber vier-ten Abtheitung gelangen wir zu ben Berten ber Remaffance, vertreren birch eigen ber Staven von Michel Angelo und bie Tagespeiten von ben Dentudlern ber Webicaer, über welchen grei ber berübmten Dasten vom Berliner Benghaus von Schlitter angebracht fint. An ber gegenüberliegenben Geite erbieden wir funt Retiefs, bie gu ben iconften Berten aus ber Beriebe Busaarroti's gehoren und welche Brofeffer Mitg eigens in vom bot orformen infien. we jum: ere Mabonno, von andetenden Engeln ungeben, aus ber Kirde Can Gregorio, bie Appell Petrus and Paulus und bie Rits heinder Pieronomns und Anguftinns von Camfovino vom Aliar Papft Alexander's VI. in ber Cafriftei ber Rirche theitung fieben, emtprechend ben Figuren bee Copbolles und bes Angufins, Die Stotnen ber Leutotheo (Eirene) aus ber Gippeothel in Munchen und ber Amazone aus bem Rapitol. fin ben beiben Banten befinden fich ber befaunte Caubalenbinber ober 3afon, bie Minerva Binftiniani und bie Eeres (auch Beftalin genonnt), jewie eine bem Babe entfleigenbe Benne. Amor und Blode, und jene edmische Ingelingsgeschel. beren Erisinal bei Konten im Abeine gefanden wurde nub jeht im Berliner Museum fiebt. Die sechfte Abtheitung, reelde eigentlich ein lieiner Eingamgsdabinet bilber, ift bag beftimmt, bervorragente Berte unferer neuen Duffetborfer Bilbbaneridule anfunebmen und foll gewiffermaßen eine Belebnung ber talentoollen Eduler berfeiben gemabren, beren Profeffore Anbreas Miller, welche beweifen, wie rafd und gebeiblich bie Ctulptur unter Bittig's reglomer Anleitung in oferitien der Entirett unter Verlige ergebene Anferens an neuen bei der Schaffen im Jager bei of einige und allein ben Schaffen im Jager bei of geinge jumb allein ben Signe ber Wistere ihr Junreife promone, jo daß die den Jager ben Austrie ber einige im Dillifereit idente bein Jaufen das werte ber einige im Dillifereit idente ist die Gruppe "Donar und Vinnet" von Billigt Schrei mit anfeld, neuen zegenwährt im Menmer für ben Rinleinet meinem im Gerlin masseführt mirt, Romn fich bei neue Cammingson mirter Schriffskür geffen, je mit es breit Cammiungen anterer Runfinatte meffen, fo muß es burch bie nerftanbige Babl und bie richtige Maerbnung ber barin aufgeftelten Bilbmerte, geboben burch eine geichmadvolle beforative Ausftatung, einen allgemein befriedigenben Einbrud

serentisten.

X. Im Genefliciter Ausbrecht von fliede eine VostK. Im Genefliciter Ausbrecht von fliede eine Vostfliede in Vosteine Mit begindt is der von der Kontiere in 
fliede Mit begindt is der von der Kontiere in 
fliede Mit begindt ist der Geben des diese die 
flieden. Die Vor Einebrecht in Geben des das gerete 
blieden. Die Vostflieden der Geben der der gegen der 
flieden der Mittelande fen belonderen Rei. Bemangauppen. Bestieden der flieden der her 
grappen. Bestieden der bestieden der 
flieden der Bestieden der bestieden der 
gegen der 
kontieren 
kont

ber 95er unb 83er gerichellte. Bang gablt mit Recht ju ben was de des de la company de la an bas "Grab ber Gefallenen", an bem bie junge Bittme mit ihrem Rinbe trauert. Obwohl bas Bilb offenbare Damael nicht jeigt, nermag es boch auch nicht ju feffein, ba ber Stoff offenbar zu oberflächtich behandelt ift. Ben mabrhaft er, nder fengt, nermos de dess tindt in jessen, da det exem gliender zu debrildshich debandett ist. Sen machtodit er-sertiender Withung daggen ist Naupp's "In der Deimath", über rinne über Geschen ein zweigen gernbert, weiste ten Armen der Liebten ein nerwundere dagericher Seibol pum noben de-immatheberie zurüflicher. Die Stimmten ist pum noben de-immatheberie zurüflicher. Die Stimmten ist trefftich erfaßt und mit ebenfeviel Ginfachbeit wie Babrbeit wiebergegeben. Die bleichen, femerglich bewegten Ruar laffen une febr baran gweifeln, ob ber junge Mann nicht blog beimuns febr bardi greifein, so ver jungt namm mig eine verm-gefebrt, um bort fur immer bie Angen ju schließen. Dit gleicher Meifterschaft wie ber figuritde ift ber lanbicalitiche Theil bes Bitbes bebanbelt. Die Einsachbeit und Babrbeit. sleicher Weiflerischaft wer ber fhyürliche ill ber landschilliche. Zehi less Gibtes bedandelt. Die Khulchheit um Beahreit, welche und bei Ranpp le lesse, welche und bei der gegen voll händig in dem umfongerichen Wilte Weberte: Die Erhälin Zimbt herngt die Keltung Siebet im die Lecht. Die lebens aroche figure der Gediffen, welche im gesacht Knitibte die berontrade Laufe um das offener Politerials fest, wähernd die berontrade Laufe um das offener Politerials fest, wähernd die brenninge Linit an bod offent ginlerting legf, midsemb bit Quittin bit Kuffertrephe bendhijmen, etwaere digilekt on bit Ölükin. Weber gederi offender ber Saule Bilend on, billir firefan alle Linit mid destruction ber Silven Silven ganz andere serfiekt et Deliregger, mit feinem weit meniger destellender Livin ju lieffan. "Aller Rilm" boder hij dinige Brifge bet der Sennen in linimmensefunken, bit den hit etwar won ihnem mit entme Etwagel frijder Kliprenderi skunikt. reine wur ihnen filte einem Strunge einzuke niefeneren sommen. Der multene Bild, ben dan jewiere vom Goglinfigien ju-jchiendert, lägt uns soll sieden, biele Gungbegrungen kome bebenfliche Sojen baden. Detregger, belanntlich ein Treise von Gedurt, irms siene Landbeleute wie fein meister Künslich von Gedurt, irms siene Landbeleute wie fein meister Künslich von Gegenvert. Dartmann, ber trefflichen Reiseisten einer, ber Gegenwart. Dart mann, ber trefflichften Robentite nute, erfertur bie Beinder bes Annbrectind burd ein "flubmert im Beitridertung Berindertung ber bei ber Jahrenart", Orafpare burd eine finier flidigem Ernern im "Riefer teller", in neicher er mit ficherer domb bie Geregen inne hiet, jenfeits berer bie Karifatun gelegen wolter. Urber biefe Grenze binnad geriett, worm auch weber Bilten, Au. Mit mit feinem Rinbe, bas am Bette neben ber Buppe eingefchlamit feinem Rinde, tod om Bette neben ber Buppe eingeschie-fen. Dob Mocharet fir in obligeschner einerfeb folgt, wo bin bod unverdonte Eindein ber neresten Franzesen sichten num Auf dienischen Potent wondelt, wenn auch von einem unseleich bedemtenberen Zalering geleitet, Reller, bestjen "Un-glädliges Entigeitung" ohne ben angestiedem Zeitet auch bem icharistungen den bestieden unverständigt, biebe. Diese ben icharistungen den kenneren unverständigt, biebe. Diese ben felben murbe er eben nichte auf ber Leinmanb feben ale eine eleben wuber er ehen meint am der Kennowde sehen die eine junge, einer jeder ungewichtene Zwaren ner nach Japan dinneisenden Teilene ber Gegenwart und zu bern Alben ein zerpkläcken Rossikteben. Dies Jovietis lag men Almfter nichts am herzen als eine bitante Wode. Ciganufsimister Deries fehnen gesche best mis dammunde Köbende ber Zware für den Allesfier am wenigten Interest geschet zu baben. im Ramter unmischigt die inneren Vorteine der Geffenste sie der Geffenste in der Geffenste der Geffenste sie der Geffenste in der Geffenste in der Geffenste sie der Geffenste in der Geff sont tematra numeglich det unteren Vortien best Geschiete to gang nuverschamen weitergrageren werden eine. Wos de figweb etrifft, jo fit deven eigentlich im gewöhnlichen Simme bes Bortes laum zu jurechen; der vorhertichende Zem ist ein schweres, folles Schwangson, das bermalen babier allerdings ferb beliebt. Die tom taum einen gelderen kontrol geben als den zwischen dem leigterwahnten Gibte und Die I de "Abendgebet", in weldem und bie fentimentale alte Duffet-borfer Coule mit Daut und Daar entgegentritt. Ginen ungemehnliden Benug nericofte une eine Reibe mabrhaft genialer Stubien aus bem Rautafus von ber hamb bes leiber ju frub beimgegangenen Dorfdelt

m Lambidolistode: ill vor Alem Meifter Chicio's avort nicht graefes, aber außerobentlich fein emblundenes "Derren Gkimfer in nennen. Daß fich der Almfiller auch ein der Glimern lieineren Umlangs nich bezu verfleben sonn, der Durchbiltung merb Jeit und Ammertfangelt zuwenehen. fleine Chicattismiskfeit befeilben, die im siehen mande tabrinkt Bennertung eingertogen. And um voo im fronge schernber die

recht in geniefen, muß man minbeftene feche Schritte von bemfelben jurudireten, bann freilich ift bie Wirtung, mamens-lich ber Luitpartien, eine gam, emimente. Der Richtung bes genamnten Meiftere folgte and Rubineti in feiner "Bartie am 3un". Much bier tiegt ber Schwerpunft in ber Luft. am 3mn. num ber itegt ber Comerpunit in Der einen Langlo's "Balbpartie" beweiß, bag man im Allgemeinen einen grofen Weifter bed verebren und feinen Spuren folgen fann, obne jum blogen Rachberer ju werben. Langto bat tamu, obne jum biogen Rachbever ju werben. Langto bat manches mit Schleich gemeinfam, mabet babei aber feine Gelbftanbigfeit wollftanbig und reibt fich fomobl in Bezug auf Boeffe ber Empfinbaug ale auf Reinbeit ber Rarbe Echleid murbig an. Intereffont mar mir befondere ein großes Bilb: "Am Bebenfer" uom Robubolg, bnich bie auf's Dochfte ge-fleigerten Effefte eines über bie Bafferflache hintobenben Gemitterflurmes. Der Runftler batte vielleicht mit feinen reichen Bitteln etwas ftrenger Maag batten follen, aber es ift nicht ju nertennen, bağ er fein foones Zalent nach tildtigen Deiftern gebilbet bat. Bon Tulanber mar eine "Commernacht am Cobu Rarl Ernft burd eine "Rieberlaubifde Canbicoli" per-treten war, welder Stubien bes Baters in Grinde liegen burften. Brochodi, beffen Arbeiten fic burch eine feitene energie ber farbe bervorthun, brachte eine "Balbpartie" und einen "Budenwalb" bon febr fraftiger Birlung, bed mag fich ber Künftler bitten, feine garbe ju ftart aufgutragen. — 3m Gebiete ber Architefturmalerei faben wir quei Bilber von Denninge: "Beroma" und "Benebig", welche in jeber Be-giebung weit hinter fruberen Liftungen biefes madteen Runftlere gurudblieben, namentlich maren Beidunng nub Rolerit von einer unangenebm berlibrenben Derbbeit. Dagenen erfrente einer mannemenn bertobenben Derobit. Lagegen errente Conrab Doff burch bie Gorglate ber Beichning und bie peetide Stimmung feines "Brofen Ranals" in Benebig. Reifter Gerbarb einblich batte ein fleineres Bild bie "Danbolo-Rapelle" ausgefiellt, ben niefen Freunden bes maderen Runfilere ein erfreuticher Beweis femer Thatigfeit. - Bon ben lpartid ausgeftellten plaftifden Werten glaube ich nur bes bon Rummet ermabnen ju follen, ber nicht blos ein "Aige" von Aummel erwöhnen zu leifen, ber nicht bies ein feir schwe zu den int ichtigen Ernbim ber feit schwe, der nicht eine Ausstellung eine der Allen erkennen läßt. Die vervielläufgenden Künfte waren burch eine Angabe originerte Doplichnten wen Doch 100d hande in den bereit vertreten. Dim den bei verreiten Zielet wirbe man bie meisten berfeiben west sie Raderungen der genomnten Kindmitigen berfeiben west sie Raderungen der genomnten Künfte fer balten, fo augererbentlich jatt ift bie Beidnung mitber-gegeben, ohne bag es ben Blattern besbalb an ber nothigen Rraft gebrache.

D. Die Kusbeleng bei Smalwertal für Steinlaus im Steilere im Eine Im St. Nicht i

naftalten Tage ameigt, beffen Ginftuß ben unbeimlichen Einbend ber trantigen Begebenheit wirfungeboll erhöbt. Aus bem Bauernhaufe wird eben ber Sarg berausgebracht, um bie Trepbe beruntergeiragen zu werben, boch ift er nur jur Dallte fichbar, weburch bas Schauerliche febr gemilbert mirb Dallte fichtbar, wedund bas Schauerliche lede gemiltere metr. blitten flet bie fedwarz verdingene Sache und babinere fib bei Gedungend ausgeflell, bie unter Leitung ibres alten eberret bei bei Transpressungen aussiliete. Im Wedens fleck eine Grutzer befindswieser Hufsauer und im Sintergrand beschaer fich ierbetagende Manner und Frauer. Sämmtlich Fligtere geltage einer Reichtbaum aus eine Frauer. Sämmtlich Fligtere geltage einer Reichtbaum ab in bivibuellen Lebens, bag man bie Geinheit ber Beobachtung und treffliche Darftellung berfeiben niche genug bewonnbern fam. Kelorit, Beichnung und Durchführung find ebenfo lebenwerth und bos gange Bild best somt ein neues Zeugnig ab bon ber außerorbentlichen Begadung seines Urbebers. Dennech sonnen wir ben Gummen nicht gang nneecht geben, welche tabeint berverbeben, bag feine einzige ber vielen Berfouen unfere wirfliche Theilnabme errorde, inbem bon ben undfien Leibtragenten bis auf einen alten Bauer Riemant ju feben fei. Die Befammtwirfung erideint baburch allerbings minber ericbitternb, vielleicht aber auch minber feffelnb, und ba man eben bei Anans bas hodfte beanfprucht und erreicht findet, fo mochte mem and bierin ben Gegenftanb vollig erichteben. - Bon ben Abrigen Genrebitbern zeigte ein Erflingewert von Carl Did e (Gobn bes befannen Siftorien malere) ein vielverfprechenbes Talent. Dief und gefattigt in ber farbe, zeichnete es fic auch burch warm empfunbennen Rusbrud vertbeilight ans. Es ift bereits von orn Schulte bier für ber Bermanennen Auskeltung angelauti werben. G. Steoer glangt in zwei Gemaltben wieber burch feine wie Betere gaugt in zwei bematern weider einem feine veirmese Tedmit, bie ein gründlichese Gubium großer Bor-bitber offenbart. E. v. Bebbard erimert ebewialls, wenn auch in ganz anderer Weise, im seinem sein individualisieten "Reinsembgespruch" an die Weister ber Borzeit, wohrend Bebb fich mehr an bie neueren Rieberlanber anlebnt. Gin bichft erfolgreiches Bormarveftreben befunden brei Bilber Ein jedd rielgeriche Germateifteben befunden beit Bilder von fi. Et int., bet auf der Kamischaftliche vom im eitzem bedantelt. Auch Th. von ber Bete um Bund Veren-ertrume burd ertfilles feilungen mis Eb. Bell für der möber leinen alten Mul. Sehr zu leben fin "Der Liene Artej von h. Senbermann, bem fich vernandet Weiter am der jüngt vergangeren Jeit vom fi. Bellechte int. De Ervere. Dies Artelje, Delisbure n. Arteljarech De Tovere. Dies Artelje, Delisbure n. Arteljarech anichließen. B. Rorbenberg und C. Pord foitbern Gilld Jagbicenen aus ibrer ffanbinavifden Beimath, und ane unial jageteen am vere tanoniavoleen Peinaag, und andere tangan Kiede ber üdrigen Generoliber doden wir noch ilädige Leiftungen bervorzubeben von Fedulein Erneftine Kriederichen, K. Leide Derttling, D. Leinenvober, Tonflaint n. l. w. Das himmungkwalle Kondellie, Deiwicktt von E. Schleftunger gedert (dem met ind Gederbert von E. Schleftunger gedert (dem met ind Gederbert Vondladaft, weden wir and. "Das Rheimilder Legelschiefen" von ?. Rolit redoen maffen, welches und ein buntbemegtet Bilb mittelatterlichen Lebens entrollt. Aud Emil Bolfere zeigt in feinem bubichen "Rumanifchen Marftzug" eine gilld-liche Berbindung ber verichiebenen Gattungen ber Malerei, bie fich überhandt in ertrenticher Beife immer mehr geltent macht. In der eigentlichen Diftorieumalerei finden wir einige answölltige Künflier verreten, wie C. Otto im Münden burch fein schon gebachtes Bild: "Die ersten Ehriften in Rom" und Brofesser bes Condres in Kortsuche burch einen "Christus am Aren3", ber und nicht auf ber höhe seiner frühern Leisungen zu fieben scheint. Dagegen freut es und, einige vorzügliche Werte von Josef Rehren zu seben, von bem und lange nichts Neues zu Gescher gekommen ist. Seine beiten lange fichte Renes ju befton netemmen in. Gene eenstelle Dereite burch ben Guten Dereite burch ben Guder besonnten Remposition, bie er felher als größere Altarblat aufligte nab "Die schwer-batte Muter", bie fich webmitthig ju ber einzigen irbilden Sinterlaffentschi ibres gettiden Gebnes, ben Warterwerf-zugen und bem Leichennach, berabbengt. Die letzere Gib geigen und erm einemma, perdavengt, Die iegtere Gilb murte fich etrafalls iete jum Die eigene, Do e bei tiefer Gunzflubung eine iebe gebegene Beichnung aufmeift. Rroft, Zeife und Bulte bes Reierit beten telle beiten Wegenflich weit über abnitige religife Darftelungen, benen is all eine fiche fachen bei giete Bereit gereit. Rech unterflanter aber scheinen um bie beiben Entwirfe von beiter fachen in bei gibt bei bei bei bei bei der fichten wir Beise am Mehrlich um Gledele. Rebren ju fein, bie ale Prolog und Epilog jur Geichichte Rarie bee Grogen bezeichnet find und gleichfam ben Coffue

ber Reibel'ichen Freeten im Aachener Rathbausfagi einleiten und abichliefen. Der eine ftelle Raifer Rart als ben Ber-breiter bes Chriftenthums und Befleger ber Beiben bar, wie er ber auf einem Relfen thronenben Religion fein Schwert weibt, ju beren fägen bie Geichichte feine Tharen in ibre ebernen Tafeln ichreibt, mabeenb ber anbere ben fic fies erneuernben Rachball an ben großen Berricher ichilbert burch bie Banberungen ber Kranfen in ber ben ibm embedten Deilquelle in Nachen und burch bie Ballabrten zu ben Geiligthumern bes bon ibm erbanten bortigen Dont. Beibe Beide nungen, wurden fic vortrefflich jur Ausführung al freeco im führt une in einem rubmenemerthen Bilbe bie poetifche Dignon vor. Im Bertratiad begegnen wir B. Schild, D. Erola, S. Schurenberg und Eb. Schila ans Barmen, welch letterer ben Dicher hoffmann von Sallersleben darafteriftlich Einzig Lone. Ache Dach o, der in den letzten Jahren bot-berrichend war, medr jurudgetreten ift und die Richtung von Tugen Duder nachbrücklich zu wirken icheint. Lehtere macht fic namentlich geltent in ben tfichtigen Bilbern von f. Doppe und von Bodmann, Die viel Schones baben, Auch bie und vom Obenhaum, ver die Schunge batten, nuch eine greise Argenfantschaft vom Elbede verbiem balle Ansterier temung, mit Albert Afamm, E. A. Irefand, D. Holter Kenten, mit Albert Afam, E. A. Irefand, D. Holter Bertalbert Mündener Meisner bleifen Bedete, Plant vom Gerbalbet, ber Allundener Meisner bleifen gliefolds und bem der wielen Albert lobente Ernstluung beaufgruchen. Der ilozy faltig bebanbelte Interieure von Deger unt anbere Architefimrbilber von Berche, Stegmann, wie bie beiben fconen nemarue aus Idalien von Vrolesser Ernn G ie's erhem auch bie Alidium gut vertreten, wie bem Thierfind um Stülle leben ehersolls medrete talenwolfe Arbeiten dierer im jüngerer Künftler anzuwerden boden, zo die jie gange Ausstellung iben Bergalmartimmen in leiner Weite nachfiede. Erfterreichisches Meigenm. Um dem Bellinsen medreten Aussteller zu entbrechen, welche babin gerichtet find, daß der

Ceierreidites Weisen. In hen Wilselem anberen Andelen en aufbrecht, au der hen gest abei gesten fich. 1988 for den Auftre der Steuer und des Steuer fich. 1988 for der Steuer de

\* Muf ber großen biebibligen Beleuer Ausftmobsteilung wurden für 141,972 Gulten Beltier um befinis Ausftwerte angefauft. Ben biefer bebrutenben Eunume, weide mebr als Despitet ber in ben Borioben erigiten Boften beträgt, sallen 63,960 Gulben auf Betel Wiener, 78,012 Gulben auf Berte mit angeben der Beiten auf beiten auf beiten auf beiten auf beiten auf beiten der Beite

#### Dermifchte Runftnachrichten.

Bur holbein-Rritif erbalten wir von herrn Brofeffor A. Boltmann folgende bodintereffante Mittbeitung: "Die Jufdrift auf bem Bibe ber bell. Anna mit Maria und bem Ainde in ber Angeburger Galerie bat fich bei ber Unterledang barth ben jepigen Knelevener, Örren ben Guber, olt jalf dang remoden je il ik i ben kerleide, ja nepte, sem jalf dang remoden je il ik i ben kerleide, ja nepte, sem General Scholler, Dermin Milk i be Manusler sem Gebreid Schreitight. Dermin Milk i be Manusler sem Gebreid Schreitight. Dermin Milk i be Manusler sem Gebreid Schreitight. Dermin Milk i ben Sangen ma Soligania bereight hill i ben insteren Sangen ma Soligania bereight hill i ben Sangen Schreitight hill i ben mendung sen Pugiwaffer nach nab nach fort. Da sie über dem Accadenstraus gemalt nach (s chiefe, dr., die "Genete am Prof. Gedirmann), sei ungseiderig demissen, daß se erk dei der (1854 dere) dem verfiedernen Afgiger anstig-lichten) Kriderarien entstanden. Die erfie Erie sei deb der Unterindung absidation understätzt geblieben, die Spurce der früheren, was andern Buchdaben einhenden Eduft jeien nich frührerte, dies diesern Budgeben seinebatten Schwig gern weise gege aufgiffen, inbem fie sen die februchen übe burch breite 
herbenuffig unterbrechens Spieren befrehen, jebenfalls fiebe 
der in der annerfiem Zille feine Jahl. — Sociel beute in 
aller Altry fieber biefe wicktige Rachweitung, beren weitere 
Kantegungern fille bei Bugerhoffsche Seiten in die fie 
Kontigeriang feines Bereitung in der Gehörbungen bet 
Statte bier einem anstitutigkerer Känfige verbebeitete.

Gie Bilbais Darer's von Tixion. Berr Dr. D. Gifen-n. A. bor mir burdwonbert, eine folde Entbedung maden jn mollen, und wer bas Bilb nicht felbft gefeben, wirb berucht fein, die Achfein barüber zu zuden; aber wen ich von tompetenten Personen bier vor bas Bild geführt, der wax nicht allein über das wunderbar schöne Werf an sich entzückt, fonbern geftanb auch ju, bag bamit fein Anberer gemeint fein tonne, ale eben Darer." Doffentlid gefungt es bem geebrien beren Rorrefponbenten balb, eine Abbilbung bes Gemalbes in Photographie ober Beidnung anfertigen ju laffen.

\* Frang Raben in Bien ftellte fürzlich in ber borflaen Ataberme ein lebensgroßes Bortrat aus, weiches burch feine telorifiide Sattung und Brillang ber Goffmalerei bei ben Runfifenuben lebaiten Antlang fand. Es zeigt ans eine junge Dame in fowarzer Aleibung, auf einer Eftenbe ftebend. bon ber unfer Blid im hintergrunde auf bichte Baumgenbpen und in bie Alleen eines im ttaltenifden Billenfibl angelegten Bartes fafit. Die murbenolle Mune ber Aufaffung, Die jarte Mobellirung bee Ropfes und ber Sanbe, fome bie barmonifde Bufannnenftinntung ber Geftalt mit ber lanbicoftlichen Untgebung befunderen von Renem bas tuchtige Bermarteftreben

bes begabten jungen Minftiers.

X. Bilbhaner Carl Caner in Rrengnach bal eine "Raffan-bra" in Arbeit, bie ein fodft werthvolles und burchgebilbete Bert gu werben verfpricht. In feinem faltenreichem Gewande, die Arme erhoben, bas haupt jur Seite geneigt, ben Ober-lörper erwas jurudgebogen, brudt bie figur bie gange Geoge bes Schmerzes aus, ben Kofianbra in ber Beransficht bes ungtidlichen Schifflich von Troja empfindet, und in bem Lorbeerbain, ba man fenft ibre Prophetenflimme nicht boren

mill, einfam ausflagt. x. Den im jungten Kriege gefaltenen Frastfarters foll in ibrer Borechabt ein polimete Dendmat erroben werden, das guleich bei belärischen Starginge ber gezigen Zeit ver-enigs. Em Komité dast die Sangtinge ber gezigen Zeit ver-enigs. Em Komité dast die Sandmungen für biefen Swed begannen und mit, fedalb 25,000 fl. beifammen find, das Ansigeriben für die Plate erinischen.

\* Guftave Courbet, ber einige Tage lang tobt gemelbet, bann aber wieber aufgefunden end mit andern Subrern ber Parifer Commune gefangen nach Berfalles gebracht worbe, bat einen Brief an ben Unterrichfeminifter Inte Einen gerichtet, in welchem er feine bolitifche Baltung mabrent ber

Insureftionszeit anseinamberfett. Er giebt vor, in bie Commune eingetreten ju fein, nm bie Barifer Runfischaper vor Undelt zu bewahren und erflart, er wurbe ans bieiem rein tinnferiiden Interefie ein Regierungemandat felth bam augenommen haben, wenn bei ber Wahl auch nur feine eigene Stimme auf ibn gefallen mare. Außerbem ift er bereit, bie angenommen geben, wenn bei ber 2004 auch unt eine eigen Elmme auf im gefoller wöre. Mugerbem fie er bereit, bei umgestlirte Bentome « Dallt am feine Roffen weber aufrieden mungstlirte Bentome « Dallt am feine Roffen weber aufrieden 2005 (100 Arman im sehöglen, der 100 Bilbert, der beftigt, muter ben Dammer bringen. Daß Cambret eine Galerie fem Gegenbum nummer kann, fi we eines gan, Neest. Es müßen alle voeld feine eigenen Bilber gemeint fein. Imd boß bei etwe gegen Betrag aufst einbringen mültere, ibed aus hier ber befolgen Betrag aufst einbringen mülter, ibed aus bei etwe siegen Petrog aufst einbringen mülter, ibed aus

gemacen erweisen und nam wiesen koppen in Deltakenbrud beite auferigen lassen, erhob des in Mündersegr Etingspaal underechigte Nacholkungen biefer Deltakenbrude erzuge, und verwerte. Der Bekandlung der Gode ging des Gerich bir Mündener Alabemie der Künfle am ein Gutadeten an, werin es beigt: "Die derressenschafte fine Kunstwerte von originellem Bereibe, mit der Angelieden Absolitätigen. Der on originellem Bereibe, mit der Mindelbung, deren von erguetten gertier, nur eine in eie zolliebten, veren gefte eine Ampfendelung erworten bas, iben gleich ju adien und gegen underlugte Kopke zu schaften, wenn auch der Ause-lüberung selbs mehr Sade ber Technicale ber Aumft sein sollte. Dem Kopiften gegenüber ban ber Erstauff sein princh auf Untherrighen Ausfehrung. Das Gerich verurtheitte ben Angeidulbigten auf Grund biefes Gutachtens megen eines Bergebens gegen bas Gefet jum Schute ber Urbeber-icale von literariiden Errenaniffen und Beiten ber Runt meiner Gelbftrafe von 100 Buiben.

\*?\* And Tirel. Der Ruf unferer Glasmalereianfialt, melde an Beren Reubaufer einen febr tudnigen tednischen weige an Peren Neudauler einen lebr tückigen technichen keire bestigt, bringt in immer weitere Kreit, auch fie verbeum im gewiß in jeber Beziebung. Das bestätigen zwei jeeben anstigtlieft weiter first von 22 fing diese und 41/, Saig Bereit, weise sir Nortomerska bestimmt finn. Die Zeichnung isterten Architett Erd deren auf jeben find ist wei heitige: Kaifer Heinrich und Runigunde, Labertins und Kodunga. Nagie zeiturin ind Aussignuse, noderins inm Vossturge, Zeitel leigteren find dieteiling eines schoolschoolschools, ker-erischen nicht die Schönfelt und reine Eunsplandung, welche eine Ausbaums Macher's auf einem Schoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolsch 

geleiftet merben.

### 3nferate.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

# DER PARTHENON

# Adolph Michaelis.

Text, Imp.-Octav. brochirt: Atlas, Folio, cartonnirt,

Van dem Partbenon, diesem in seiner erchitektonisehen Gestaltung und seinem Skulpturenschmuck reichsten und vallendetsten Werke der griechischen Kuust, fehlte bisher eine susammenfassende Publicatinn. Das vorliegende Werk bietet in seinem Atlas zum ersten Male, neben einer auf die besten Quellen gestützten Uebersieht über die baulichen Verhältnisse des Tempels, eine ruliständige Sammlung aller im Original, in Abgüssen oder nur in Zeiehnungen erisalienen Skulpturen desselben. Dieses Material für eine Recanstructinn des Werkes ergänzt der Textbaud durch eine Zusammenstellung aller auf den Tempel bezüglicher insehriftlieher und litterariseher Documente des Alterthums und der wiehtigsten Nachrichten und Actenstücke aus neuerer Zeit Auf Grund dessen giebt der Verfasser eine nrkundliehe Geschichte des Tempels und seiner Skulpteren bis auf die neueste Zelt, und eine umfassende Eränterung der erhaltenes Reste. Bei der neuestelabilishen Polymenterung der erhaltenes aueb ausserhalh der erchiologischen Kreise auf Theilnahme rechnen. [94]

Berlag von Ebner & Seubert in Stuttgart.

Borratbig in allen Budbanblungen :

Illuftrirtes Mörterbuch der mittelafterlichen Rirdenbankunft

Dr. D. Gerlach.

Dit 100 Bolgichnitten. Breis 2, Thir.

Der Berfaffer bietet in bem Bude eine Art Borichale jur Gefchichte ber Rirchen-bautunft. Anftatt ber jouft üblichen joftemanifchen Darftellung ober Rolechismusjorm edattalle, unidati det josit veiteri jokernáltjórn Ostrfetalung oder Andersonstofern jú bler eine ternáldisé Anoetman ber Tolsje gandbit novoten, med bietjele aus metidediden Affichen entidédem den Gerug serdenet. — Da ja den Gostr erfikangan terifikate Keitinamse füguteren, de fam den Ediskein Sedem, der für die notionale Konft Interfié dat, jur Tolsjörnang in diefes Gedeit und veiteristis als Andfolgsgebes, emplefen worden. Unter Mitwirkung van Prnf. W. Lübke

# Gemälde- und Kunst-Auction in Köln.

Am 31. Jail beginnt die Versteigerung der unchgelassenen Sammlungen der Herren Antiquar Jaeger im Köln, Pfarrer Brüssel, Maler Melnertz-begen im Köln, von Montenaceken in 8t. Willberd (Beigen), gelag-Reetor Pfeiffer in Köln etc. - Der Nachlass Jaeger besteht nus 740 Gelgemälden der verschiedensten Schnien und Zeiten, mus ca. 700 Nr. Kunstsachen jeder Art; der Nachlass Meinertsbugen umfasst eine vorzügliche römische Munzsammlung, sowie das Kobinet von Montenoecken, sehr gute Oetbilder ülterer und neuerer Meister etc

Kataluge (2254 Nr.) sind durch alle Bueh- und Kunstbandlnugen sowisdirekt von mir za bezieben

f961 J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln. [97] Im Verlage van E. A. Seemann in Leipzig ist ersehienen und durch alle Buchbandinugen zu beziehen:

# DER CICERONE.

Eine Anleitung Genuss der Kunstwerke Italiens

Jakob Burckhardt. Zweite Auflage, nnter Mitwirkung von mehreren

Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn.

1869-70, 3 Bande br. 3 Thir. 15 Sgr.; geb. 41', Thir.

# Die Cultur Menaiffance

in Stalien. Gin Bersud

Jatob Burdbarbt. 3meite bardarfebene 3nffagt,

1869. broch. 21/4 Tolt.; eleg. in Baibfrgb 22/4 Thir.

# Architektonische Motive

für den Ansbau und die Dekoration von Gehäuden aller Art

Mit besunderer Beröcksiebtigung der Renaissance.

hernegogeben von

Ernst Lottermoser **Brod** 

Karl Weissbach.

30 Tafeln Folio in Schwars- und Farhendruck. Preis broch. 5 Thir.; in Mappe 51/a Thir.

Beft 10 ber Beitfdrift nebft Dr. 19 ber Runft. Chronit wirb Breitag ben 21. Juli ausgegeben.

Berantwortlider Rebafteur: Ernft Arthur Bermann in Leipzig. - Drud von C. Grambad in Leipzig.

VI. Sofrgang,

detiridge
that a life de A films
(Box, Therefore, Sergies, 1)
garden, a conference,
trace, or Sergies, 1)
garden,
21. Sail

Dr. 19. Infernte

h 2 Ggr. für ble bret Ral gespallene Petibgelle merben ban geber Bach unb Runftbantlung ungenommen.

1871.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Perlag bon E. M. Seemann in Teipzig.

Um L. und 3. Greitage jebel Monade ericheint eine Rummer von in ber Negel einem Onartbagen. Die Abnacenten ber "Zeitiferift für bilbente Annit" ere halten bies Bintt gratia. Epart bezogen lofter buffelbe 1. "Thir. gempfibelig. Alle Bach und Aunthändblungen wie alle Poblinger neben Deftelungen un.

halt: Jan Erisnerma na Engen Ednard Edniffer. — Kerrisjonde (Renriffer). — Reftelege, (Verzus dem Gedart-f). – Annificensia nad Kurkhandel. — Anniverciae, Camminagen and Kashelunge. — Bremidiate Annibactivica. — Rentyfeira des Aundrandels ar der Annibiteratur. — Jeitfariffen. — Beieftoblen. — Infecule.

# Bur Erinnerung an Engen Eduard Schaffer.

M. Die erften Decennien biefes Jahrhunderis maren fur unfere beutiche Runft eine fcome Beit. Da feimte und fprofite es fiberall; auf allen ihren Gebieten offenbarte fich frifdes, treibenbes Leben. Der Wiebergeburt ber Dalerei burch jenen Runftferbund in Rom ging eine abnliche Ummanblung im Bereiche ber Rupferftecherfunft jur Geite. Bie bie Daler in ihren Beftrebungen fic an bie Braerafgeliten und bie aften beutiden Deifter anlebuten, fo bie Steder an Marc-Auton und Durer : und es mar biefes nicht Laune ober Bufall, fontern Bermanbtfcaft ber eigenen Ratur nub Ginnegart lentte fie in biefe Babnen. Bir erinnern an Rufdweib, Ameler, Barth und ben unlängft verftorbenen Thater, um nur von folden ju fprechen, bie bereits vom leben abgefdieben. Auch Rabl mit manden Blattern, Die er nach Rompositionen Bachter's rabirte, mare bier vielleicht ju nennen. Unter allen aber, welche benfelben Weg betraten, nimmt ber Runftler, bem biefe Erinnerungen gewibmet finb, eine febr bervorragenbe, mobil bie bebeutenbfte Stelle ein.

Wagen Edward Schaffer war m 30. Mür, 1802 ju freuffert a 39, gebern. In jenn Zagen hatt bit Schat noch simmlich das Gegräge, mie mir et aus Gesche Schat der gegräften der Schat der Capital gegierung ber Edipf Fierins beferite. Detat ter reignisch Müsseyn, hie heute die gang Eduat ungeben, einem kart einzelen fellen mit einzelen felgen kallen flagt der verrämpfere Geband der

anferfald ber Masern jü, am den von deien um facton in ferten um facton. Juliuren ver der Saute ver fich firene gebaut. Mässberiüd mutten bir There gefähelfen; wer fylder eintreten motte, umglet vie Lepedperer speighen. Bestjerist um die ich grifchfen wir der Arzeit ihrer Einst, fann man fagen, mar um den der ben der Mitzer, ist fenner Zunftzunsch Einzernetzel gagen abs Mitzeristen einem Leinen Sutzerretzel gagen abs Mitzeristen fenner Leinense grangfam fahtze. Es birteten die Beneduer gegen die Kangemett gleichen einer große fennen.

Dem Bruber bes Berftorbenen, Beren Dberlebrer Schäffer, verbanten mir verschiebene Angaben über beffen Jugent, Gr fagt: "Der fruh erfolgte Tob bes Ratere legte ber gebeugten Bittme bie gweifach fcmere Corge auf, ber Fortführung bes Beichaftes (ber Baftwirthichaft) und ber Erziehung breier Rinber im Alter von 7. 4 und 2 Jahren. Aber bie Dutter bat biefe boppelt fcmere Aufgabe reblich gelöft. In letterer Begiebung, bie Ergiebung ibrer Rinber betreffenb, fant ibr ein treuer Sausfrennb rathent und belfent jur Geite. Es war ber am 10. Dai 1821 in Frantfurt verftorbene Gomnafiai . Profeffor Demalb Braffart. 3d muß biefes trefflichen Dannes bier befondere gebenfen, benn ibm verbanfte mein Bruber vorzugeweife bie Realifirung feines innigften Lebensmuniches, fich ber Ruuft mibmen ju burfen, ba von Geiten ber angftlich beforgten Mutter fich große Bebenten erhoben, ob fie im Stante fein murbe, Die ju einem folden Berufe erforberlichen Mitel aufbringen gn fonnen; ber vaterliche Freund befeitigte biefe Bebeuten und balf freundlich mit Rath und That.

Die Jahre ber Rindheit verlebte mein Bender in fast ju enger Abgeschloffenheit. Die Mutter war beftrebt, ibre Kinber so viel wie möglich unter Augen ju haben, und obwohl ihr Berufsgeschaft sie sehr in Anfpruch nahm, mußte sie boch immer noch Stunden sitt ibre Rinber ju erfibrigen. Wenn fte bann nach gut altbeutider Beife am Spinmabe fag, mußten wir Rnaben, fobalb bie Raffungefraft einigermaßen erwacht mar, neben ibr fiben, um ben erften Untericht im Budftabiren und Lefen zu empfangen. Als mein Bruber bas ichulpflichtige Alter erreicht batte, befuchte er querft eine ber bamaligen Quartierfdulen, fpater noch einige Jahre bie Beiffrauenfoule. Reidnen mar feine Lieblingebeidaftigung von fruber Jugend an ; auch mit Papparbeiten beschäftigte er fich gerne und zeigte barin viel Gefdid. Geine Beidnungen fowohl, ale auch bie mit grofer Benauigfeit gefertigten geometrifden Rorper jum Bebufe ber Muditellung bei ber Schulprufung murben von ben Lehrern nicht felten ben übrigen Schulern ale Dufter vorgeftellt. Auch in bem Beidensinftitut bes B. Dajor Reges, welches mein Bruber befuchte, geichnete er fich vor feinen Mitfdulern aus und trug bei ber öffentlichen Bramienvertheilung manchen Siegespreis bavon.

Mus biefer Beit rithren auch mehrere großere Arbeiten meines Brubere ber, Die er ale Reichen bantbarer Liebe und Berehrung für obenermabnten Brof. Braffart und ben murbigen Beiftlichen, ber ibn fonfirmirt batte, fertigte. Bunachft zwei Ropien von Mitargemalben : ben beil. Beonbarbne in ber Ct. Leonbarbefirche babier und bie b. Maabalena, ein Altarbilb in einer Geitentapelle bes biefigen Domes, ferner eine Rrengabnahme Chrifti. Oft ergablte er noch in fpateren Jahren, welche feierliche Stimmung bas Alleinfein in ben weiten Sallen bes Domes in ibm erwedt babe, wo er oft balbe Tage eingeschloffen in lautlofer Stille bie jur einbrechenben Dammerung gearbeitet, bis ber eintretenbe Rafter ibm bie Musgangspforte wieber geöffnet. Und wie biefe Arbeiten an geweihter Statte in ibm felbft bie Liebe jur Runft immer machtiger entflammten, fo waren fle auch für bie, welche einigen Antheif an feiner Lebeneführung nahmen, lautrebenbe Beugniffe feines Runftlerberufes."

3m Juni 1818 murbe G. afe Schiller bee Stabel'iden Inftitutes aufgenommen und bem Unterricht bes Rupferftechere Ulmer jugewiefen, ber fich zwei Jahre fpater entleibte. Chaffer topirte unter ibm Berichiebenes nach Rupferflichen mit ber Reber und machte feine erften Berfuche im Stechen an einem ber Amoren bon Raffael's Galathea, nach Golpine. Schon fruber mar fein Gehnen nach Dunden gerichtet, und bentwurbig für immer blieb ibm ber 10. Dai bee 3abree 1821, ale ber Tag feiner Abreife nach biefem Glang- und Mittelpunfte beutschen Runftlebens. Aber balb wirb er ungufrieben mit ber Art und Beife, wie er auf bortiger Afabemie unter Langer feinen Stubien obliegen follte; benn Rupferftiche mit ber feber topiren, bas hatte er icon in Frantfurt gethan. Shaffer jog fich auf fich felbft jurud. Er fertigte eine bocht forgfaltige und feine Beidnung von bem Ropfe bes fremben Raufmannes auf Dverbed's Ration "ber Bertauf Josephe", und als fein Freund. ber Aupferfecher Mic. hoff auf feiner Reife nach Italien burd Manden fam, hatte Schäffer ben Sich bereits vollendet und gab ibm zwei Abertick, einen für Derebed. Diefer war bei bem Aublick besseiche auf's freudigfte überrascht.

Babrent ber 3abre 1824 - 26 lebte Schaffer in Duffelborf, mar Schufer bee Cornelius und führte unter beffen Leitung ben Stich ju Dante's Barabies aus, ber ibm foon einen gewiffen Ruf verlieb ; unftreitig ift biefes Blatt auch eines feiner vollenbetften. Betrachtet man baneben ben nicht gang fertigen Ropf bes Riebuhr, welchen er auch in biefer Beit geftochen, (bie Blatte ift leiber berforen gegangen) fo erftaunt man über bie Lebenbigfeit bes Musbruds, Die Coarfe ber Charafteriftif, Die vollentete Deifterfcaft ber Beidnung und wird unwillfürlich an Canopa's Musipruch erinnert : "Dit ber Beit fann man wohl mehr Freiheit in ber Runft gewinnen, mehr Renntniffe in ber Malerei und mehr Befdidlichfeit im Mugemeinen, aber nicht mehr Driginglitat und Entwidlung bes Benies. Die Figur ber Canftmuth am Grabmal bes Banganelli mar eines meiner erften Berfe, und ich weiß jur Ctunbe noch nicht, ob ich in ben fpatern breifig 3abren etwas Befferes bervorbringen fernte." Auch wir befennen offen, nicht ju miffen, ob ber Berftorbene etwas Befferes leiftete im fpateren Leben ale jene Berte bee Inglinge. In Duffelborf murbe icon bie Beidnung für bie Blatte gur "Unterweit" vollenbet, worauf auch wohl ein Brief von Raufbach anfpielt, gefdrieben im Oftober 1868, beffen Anfang lautet: "Dein alter Frennb! Deine beiben Briefe mit ben Rnpferftichen habe ich erbalten, und ich werbe burch biefelben lebhaft an bie Tage erinnert, ale wir Beibe noch im Hugelfleibe fiber bie Duffelborfer Finren flatterten und unferen 3bealen nad. ftrebten, Beibe freilich febr verschieben, ba Du bamale faft nur mit ber Unterwelt in Berfibrung ftanbeft, mabrent ich mich febr im Realen auf ber oberen Erbrinde bewegte." -An bem vertrefflichen Stiche biefes Blattes arbeitete Chaffer in Dunden nach feiner Rudtehr, bie im Frub. iabr 1826 erfolate. m melder Reit Cornelius mit anbern Soullern in biefer Stadt fich nieberließ, nachbem feine Ernennung jum Diretter ber Atabemie bafeibft ftattgefunben batte.

fonft fertigen Blatte noch bas in ber Einragmung bes Bilbes befindliche Comanthaler'iche Relief, Beus' Rampf gegen bie Titanen. Schaffer arbeitete ingwifden foon an ber "Racht", unterbrach aber fpater biefe Arbeit, unb einige 3abre nach feinem Weggange erbat fich Merg von Corneline bie Benehmigung, Die Blatte fertig frechen ju burfen. Much ben "Olymp" hatte er angefangen, boch fam biefes Blatt nicht meiter ale zu brei Ropfen (Geres, Blute und Ballas). Ein Abbrud bavon, ber außerft felten, befindet fich im Rupferflichfabinet ju Dunchen, ein anbrer in bem von Frantfurt a. DR. Gebr beftimmte Umriffe ber beiben gulent genannten Darftellungen fanben fich in feinem fünftlerifden Rachlag vor, in berfelben Große wie ber ausgeführte Stich ber "Unterwelt." In biefe Beit fallen and bie brei munberfconen Umrifftide, Beleus unb Thetis, und bann, ie zwei auf einem Blatte, Bermablung und Entführung ber Belena, bas Urtheil bes Baris unb bie Opferung ber 3phigenia, an benen wir bie anferorbentliche Frifde und Lebenbigfeit ber Routure bemunbern. 3m 3abre 1828 batte er bas Bilbnift bes Buchbanblere Campe von Rarnberg und jum Durerfefte bie Durerftatue nad E. Eberharbt geftoden. Er reifte felbft babin. und nicht geringes Erftaunen erregte es bei ben mitreifenben Runftlern und mar ein Bemeis feiner fichern Sant, bag er noch im Boftmagen an beren Bollenbung in einzelnen Theilen arbeitete. gur Boiffere lieferte Goaffer bie portrefflide Ronturplatte nad Demling's " Sieben Freuben Daria's" in brei Blattern, furg por feinem Abgang nach Dinden. Bas ibn ju biefem bemog, ift nicht befannt ; vielleicht mar es nur ber Bunich nach Momechelung, ober, wie er felber fagte, nach "Bormartetommen", vielleicht mag er fich etwas beenat gefühlt haben bem Cornelius gegenüber, bei bem er lange gemobnt batte. 3m Jahre 1832 febrte Schaffer nach Frantfurt jurud, und ein 3abr fpater erfolgte feine Anftellung ale Lebrer ber Rupferftederfunft am Stateliden Runftinftitut.

### Rorrefpondeng.

Reto - Bort, im Junt 1871.

O. A. Der Blan, in Rem - Port ein ftabtifdes Annft-Mufeum ju errichten, ift in unerwartet furger Reit feiner Bermirflichung nabe gerudt. Die Legislatur bes Staate Rem . Port bat ungefahr eine halbe Million Dollars für bas Bebante bewilligt und bie Rommiffare ber öffentlichen Barte ermachtigt, bies auf einem geeigneten Plate bes ftabtifden Eigenthume ju erbanen. Go lange bas Gelingen bee Unternehmene noch zweifelhaft mar, bie Musführung fich wenigftene noch jahrelang ju verzögern brobte, und bie gange Gade ale ein unficheres Erperiment eridien . mar es nicht ju vermunbern, baf tres ber berühmten ameritanifden Freigebigfeit bie Belbmittel nur langfam unb

verhaftnigmäßig fparlich jufloffen. Best inbeffen, ba ber Erfolg gefichert ift, und bie Cache mit Rachftem thatia in Angriff genommen an werben verbeifit, baben fich bie Subffriptionen in letter Reit bebeutent permebrt. Die offigiell angefündigt wird, ift in Europa eine mertboolle Gemalbefammlung angefauft, welche ben Anfang und bie Grunblage bee Dufeume bilben foll, über bie für jest inbeffen noch nichts Raberes mitgetheilt wirb. Der Berein, bem bie Musführung bes Unternehmens obliegt, hatte aufanglich bie Gumme bon 250,000 Dollare gie bas Minimum feftgefest, mit bem ein irgent verfprechenber Anfang gemacht merben tonne. Best ift jeboch befchloffen worben, nicht einmal ju warten, bis biefe burch Unterfdriften vollftanbig gebedt ift, fonbern mittlerweile, fo balb bas Gebaube felbft vollenbet ift, in einem Theile beffelben eine Musftellung geliebener Runftfammlungen ju veranstalten, melde, fo meit es möglich ift, eine biftorifche Ueberficht ber Entwidelung ber Runft gewähren foll. Es fehlt in Rem-Borf und ber nachften Umgebung feinesmege an werthvollen Privatgalerien, vorzüglich moberner enropaifder Berte, Die jeboch bis jest nur ben Befigern und ihren fpeziellen Freunden gu Gute tommen, bem Bublifum bingegen bermetifc verichloffen gebalten merben. Der Runftverein hofft inbeffen, bag bie meiften Eigenthamer bereitwillig fein werben, ihre Cammlungen zeitweife bem DRufeum gur Berfügung ju ftellen. In Enropa liefe fic bon einem folden Blan fein großer Erfolg boffen; benn melder Runftfreund murbe mobl freimillig auf langere Beit fein Baus feiner bochften Bierbe, fich felbft bee tag. liden Unblide ber Coape berauben, beren Erlangung er baufig fein balbes Leben gemitmet (\*) Bier jebod, mo ber Aneiprud, baft "nichts bauernt ale ber Beciel", fic taglich in allen Berbaltniffen auf's Schlagenbfte bewährt, verfpricht man fich gerabe von biefer Seite ben gunftigften Erfolg. Die meiften ber Reichen und Bobibabenben pflegen ab und ju einige Jahre in Europa mubringen, natürlich bie Runftliebhaber und Sammler bor allen Anbern, bie gang befonbere burd ihre Reigung und ibr Berlangen, ibre Camminngen an bereichern, binübergezogen merben, und ba gerabe biefe fich fpeziell fur bas Gelingen bes Unternehmens intereffiren, erwartet man guverfictlich auf biefe Beife bem Bublifum fortwahrend angiebenbe und reichhaltige Ausftellungen bieten ju fonnen, welche noch außerbem ben Reit ber Abmedfelung gewähren murben. Die Beit muß lebren, wie alle biefe Soffnungen und Erwartungen fich erfallen merben. Unter allen Umftanben liefern bie fcon porbanbenen Mittel bie Gemabrleiftung, baf in nicht allgulanger Beit bas Ergebniß ber bieberigen Bemühungen ale Thatfache in bie Belt treten wirb.

<sup>&</sup>quot;) Und bod ift bies wieberholt gefcheben, erft jest wieber in Conbon, wie früher in Baris, Bien u. a. a. D.

Die Frühlingeausftellung in ber Acabemn of Defign. melde feit ben letten Boden offen ift, enthalt 400 Mummern biesmal fammtlich Berte bieftger Runftfer. Bie immer find bie Lanbicaften am gabireichften bertreten, wie auch bie beffern Berfe faft alle biefem Rach angeboren. Die Rlage, baf gerabe bie bervorragenbften Runfiler fic von ber Mueftellung fern halten, und fomit an bem geringen Erfolge ber letten 3abre gewiffermafien Coult fint, laft fic biesmal nicht erheben; menigftene find bie meiften in einem ober ein baar Bilbern reprafentirt. Bor Allen ift eine herrliche Canbicaft von Bierftabt: "In ber Gierra Repaba", bervorzubeben. Gin farer gruner Aluft im Borbergrund, binter bem fich Die gemaftigen, balb von Bolten verichleierten Berggipfel erheben. Bur Linten, am Ufer befindet fich eine prachtige Baumgruppe, bell von ber Conne beleuchtet. Die anbere Seite zeigt im Mittelgrund Relfen, por biefen ein flaches Ufer, ebenfalls mit Baumen bebedt, bie fich aus bem Bafferfpiegel ju erheben icheinen. Die Ansführung ifi brillant foon. Gine grofartige Rube und Beiterfeit, eine unbeidreibliche Brifde und Anmuth treten bem Befcauer barin unwiberfleblich anuebent entgegen. Es ift bas leben, ber Beift jener grofigrtigen Ratur felbft, mas Ginen barin anweht. Borgliglich wirffam ift ber Rontraft mifchen ben fablen ungeheuern Belfengipfeln und ber lachenben Frifde ber Begetation am Ufer. Es ift unbeftriften ber Glanzpunft ber Musftellung. Gin anberes Bilb von Bierfladt ftellt einen brennenben Ballfifdfanger auf ber Gee bar. Ge mirb bier ein boppelter Lichteffeft geboten; mabrent bie nachfte Umgebung bes Schiffee, bie Mannicaft, welche fich in Die Bote gefifchtet bat, bas Maffer und ber Bimmel im rothen Reperfchein glangen. fpiegelt fich in einiger Entfernung ber Mont in bem rnbigen blauen Meeresfpiegel, bie tieffte Rube neben bem bodften Aufrubr. Much bies Bilb ift in feiner Art ein Meifterwert, wenn es auch feiner Anlage nach nicht ben Rauber bes anbern aben fann, jn bem man fich immer wieber von Reuem unwiberfteblich bingezogen fühlt. Eine groke anfprudevolle ganbicaft von Billiam Bart. ift "bie golbene Stunbe" genannt. Der Moment ift gemablt, mo bie Abenbfonne alle Gegenftanbe mit einem golbigen Schein übergieft. Gichtlich verfprac ber Runftfer fic bavon eine große Birfung, verfiel aber auf bas allerungludlichfte Dittel, biefe berverinbringen. Das gange Bilb ift grell, bart und einformig gelb, wie eine Gegent, bie man burch gefarbtes Glas betractet, und bie Effetthafderei fo banbareiflich, baf fie nur einen unangenehmen Ginbrnd bervorbringt. Die Unfahigfeit ber meiften ameritanifchen Daler, in ber Behandlung bes einfachen Tageslichtes einemalerifche Wirtung bervorzubringen, verleitet fie baufig, ibre Rufincht gu allerhand gefuchten und gefünftelten Betrachtungen au nehmen, und wenn fie einmal mit einem folden Experiment

Beifall gefunden, baffelbe ju wiederholen, bie es jur ftereotopen Manier mirb, an ber man fie fcon aus weiter Berne erfennt. G. R. Gifforb, bem es feinesweas an fanftlerifder Befähigung mangelt, bringt auf allen feinen Bilbern benfelben Dunft, burd melden bie Gonne mit gelbem Schein bringt. Eine Anficht bes St. Marcus-Domes, fo wie "Rifderbote auf bem abrigtifden Deer" gleichen einander in Diefer Sinficht auf ein Saar. Gine fonft recht lobenewerthe Binterlanbicaft von James DR. Bart, fo mie einige englifche Begenben ven Renfett leiben bagegen an auffallenbem Lichtmangel, ben man fic gulest, ale bas geringere Uebel, lieber ale jene Effettbafderei gefallen lagt. Auferbem ift noch ein Sonnen. untergang auf ber Gee bon be Saas in ermabnen, fo wie einige Lambicaften von 2. Smith. Shattud. Brufemann pan Giten und De Entee.

Die Biftorienmalerei ift, wie gewöhnlich, bem Gehalt wie ber Rabl nach, nur burftig vertreten. Am meiften befprocen - freilich nichts weniger ale rubment mirb ein Chriftus von Billiam Bage, bem gegenwartigen Prafibenten ber Mabemie. Sier banbelt es fich nicht um verfdiebene Anftoten, um Gefdmad und Runftrichtung ; man bort nur ben Muffcrei bes Entfebene und ber Bermunterung, wie ein Runftler, ber bod mandes Tuchtige gefeiftet, ein foldet Schredbild in bie Belt feben tounte, an bem er, wie bas Gerücht fagt, geraume Beit gearbeitet baben foll. Belde Anfprache man vom religiöfen Stanb. puntte aus an einen Chriftus fiellen mag, tommt babei gar nicht in Frage, benn bies Inbipibuum mit ber fucerothen Berrude, bem angefiebten, gelb, roth und grun foillernben Theaterbart, ben aufgeriffenen ausbrudelofen Mugen unb ben biden Riridenlippen tonnte noch nicht einmal ale bas Portrat irgent eines fremben, unbebeutenben Menfchen por ber Rritit Gnabe finben. Es ift eine Illnftration troftlofer Gelbfitanfoung und Beidmadeperirrung, Die feinesmege ane Unfabigfeit entfpringt, benn ein mobigetroffenes Bortrat bes Rebnere Benbell Bhillips von bemfelben Runfiler gebort ju ben gelnngenern Leiftungen in biefem Rad. Roch einen Chriftus, von Carter, und eine Empfangnif, von Birgilia Tojetti fint gwei Bilber, bie man faum bemerfen marbe, wenn ihre Große nicht ihre anfpruchevolle Richtenutiafeit auffallent machte. Eine andere Mifigeburt ift ein Giefole, ber ben gottlichen Beifiant für fein Berf anruft, von Comin Bhite. Diefer Maler, ber ber einer Reibe bon Jahren gn beffern Erwartungen berechtigte, bat fich offenbar Riefole felbft jum Borbift genommen, bringt es aber, ba ibm begreiflich bie naive Inbrunft befietben febit, bei febr mangelhafter Tednit nicht über eine affeftirte, vergudte und verhimmelnbe Bergerrung binaus, bie nur wibermartig wirft. Eine Tochter Bephta's mit ihren Gefährtinnen, von Louis Bang, ift ein fleifig ausgeführtes Bilb, bas ein eruftes, lobenemerthes Streben befindet, aber gulest boch ben Befchauer nicht erwarmen fann. Daffelbe gilt von einem "Diftelle im Baufe Brobontie's" von Anight. Ge entbitt viel Berbienfliches, ober bon worme Leben festlt, und est macht mehr ben Eindrud einer Theaterferne, ale ben ber unmittelbaren Birflichfeit.

## (Shing falgt)

## Uckrologe.

C. V. Betrus van Schenbel, ber befannte hallautode Daler, ftarb am 28. Dec. 1870 ju Bruffel. Gr mar am 21. Mpril 1806 an Ter Benbe in ber Rabe ben Breba (in Dorb - Brabant) geboren, übte fic anfange in Amfterbam und Ratterbam in ber Runft und fpater an ber Autwerpener Afabemie unter ber Leitung bes Braf. Ban Bree. Aufange malte er Begenftanbe ber beiligen Befchichte, Bortrate und Genreftude. Danu mabite er fic parguglich bas Gebiet ber Stabte- unb Darft . Aufichten bei Danb- und Rergenlicht, ober bergleichen Gegenftante, bei benen feine Bemanbtheit, Beleuchtungeeffette aller Arten mieter ju geben, ibm viel Beifall verfprach und ermarb. Geit bielen Jahren fanb man bergleichen Berte auf ben Ausstellungen, auf beuen Schenbel faft nie fehlte. Bir erinnern une gabireider folder Grenen auf ber Strafe ober bem Darft, ma ber Dant bie Bollen burdbrechend bie Giebel ber Baufer, tie Schieferbacher ban Rirden aber ben Sifdmartt beleuchtet aber in Balbbuntel einbullt : ma bei ben gifchbanfen und Dufchelmagen aber Gemufelaten fic Echeveninger Rifdmeiber ober alleriei Raufleute und Raufer bewegen. Bei ben Jungeren unter une fint biefe Stilde nicht mehr fo beliebt gemefen wie bei ben Melteren, und ber Rame Schenbel's bat for une beinahe gang feinen guten Rlang verlaren. Infoweit aber genaue Beobachtung, treue Biebergabe, ein feiner und fanfter Binfelftrich gefcatt gu merben verbienen, perbient aud Schenbel Anerfennung

m Jahre 1850 war er nach Bellifft fleegefteich, wo er feitem mediet. Im der 1861 faiter et bet, 1844 mu 1847 in Berie, deuts in Seiland bis geltene Wessille fils ermeden. Usgelsten von ere Rund er viels befaltigt mit einer feit Jahrsunderten anfämigen Fruge, nämich dem Kulliviern von Felgisfen Perfelaten (Sämple), nosät er verschiedene Vision modet und verdiffertiliside.

#### Aunfliteratur und Aunfthandel.

Der Amstehende (seinet in füngler giet die gebeicht) gest die febreicht zu geschaft, zu geschaft

rheinifder Runfireunte). Der Jaeger'iche Rachlag beftebt aus einer 74t Rummern gabienben Semilbeschammlung, in welcher Weister ber verschiedenigen Zeiten und Schulen ver-treten find, vorzugsweise aber eine Reibe bem Rimmen und Frucktftuden, Erilleben, Schlachen, und Mariendilbern, für grusquiatan, Stulieen, Solodiene und utarinneleen, pur molfele bri im Alter vom 18 Iddeen Befreibene befondere Berliebe hotte, fid dard, Schöndelt und guit Schallung bernettlumg, fidt dei richtige Elemengebung will, noch der Barbemertung, die verfleisermbe filtema nicht einfehen; indef file dorauf dei dem enrighen Semaldie-Kerthjeremgen under mie bie Gefabrung tagtaglich lebrt. An bie Gemalbe reibt fich noch eine 492 Rummern gablenbe Camm-lung bon Mingen und Antiquitaten ber verichiebenften Art, ferner eine Angabl Rupferfliche und Bucher. Die Auftion vom 5. Auguft beginnt ebenfalls mit einer fleinen Camminng von Gemalben (Rabinet 3. B. van Montenaeden), größten theils aus ben nieberlanbifden Conten. Es fotgen bie Sammlumgen bes Dafers Deinern ba en. Refter's Bleiffer Sammiungen der neiter met eine gig en, neten pietigter und Vorerte der eingelnen Gemäßten, Müngen, Aurofisiten und Sicken bestehen. Diefelbe fileme bat ihren 14. loger: Kaulog jedenstyreite Glüber, sie geber Bildire, Glüberle, Müngenbern z. verzeichnen. verleich sich mit Meddeligt um Goge, Mundertubern. Den Luitgertern und bergl. befolge. Das Berzeichniß ist son an und für fic nnb Mays Apell, brachten Ergänzungen zu ibeen früber er-ichienenen Lager Ratalagen, bie Erftere indem fie eine Unjabl trefflider Arbeiten meift moberner Steder, n. a. bie Gude Tofchi's nach Correggia, ben Runffreunden barbieret: bie Lettere bat eine große Auswahl vom mobernen Malecrabirungen ibrem mit Erzengniffen ber Palette, bes Sifis, bee Rabel feis reid verlebenen lager bingungefügt. Bertreten der Abel fiels rech oersteren Boger blauseftigt. Bertreten find belonder jahreich und ym Georg Bulle, G. Chr. Dad, C. Dummel, G. F. Sapperis, He. Breiter. In Michee. D. Bögner. B. Begenet. — In Münde in bamm ber Radlaß der Deterninentwalers und Jünkreisonkrichners Anton Muttenthaler durch die Montmorille unfehrenden kamblung am 26. Juli zum öffentlichen Auffreich. Dieter Radlaß enthalt eine Anjabl eigenbanbigee Ctubien unb Stigen bes verflorbenen Rünfters, in Del, Mauarell und mit Bieiftift ausgeführt, außerdem eine reiche Sammiung von Aubier-flichen, Rabirungen und Aunftbildern, im Ganzen 1627

E. S. 277 Westerschießer Serfen und ... Währliche Erzeiten von der Serfen series in Westerland und Erzeiten series der Serfen und der Generalt Erzeiten zu eine Serfen series der Serfen series der Serfen series der Serfen der Serfen series der Serve series der Serve series der Serve series der Serve series der Serre series der Serve series der Serve series der Serve series der

Barrauch vertrenn) enight im denfrem son Schleren und eine Stellen und eine Stellen der St

# finnftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. . Der Defterreichifde Aunftverein in Bien foloft mit

Enbe Juni feine 21. Ausftellungefaifen und wieb am I Eftobee bie nene erbffmen. Die biesjährige Berloofung finbet am 30. Roormber ftat. Den hauptangiebungevanft in ber lehten Bennisansfiellung bilbeten wieber eine Angab von ergete M. b. Somind's, bacumer bie Kartens jum Berfern M. b. Somind's, bacumer ju feelben in ber Arthabet. Gen Bild in 20biling. Der Friebling' und "Die geichernbe Aunt", im Befig ber Den, Eb. St. Gerl im Weit. Die beden, auf erbem Grund in Kreibe gericherten, iebensproßen b. Sominb's, barumer bie Rartens mm Geftolten geboren, was Ammuth ber Gefindung und traftige, vollenbet burchgeführte Mobellirung betrifft, im ben reifften, gifidlichften Coopfungen bes Meiftere. Ginen febr unange nehmen Gegenlat gegen ibre reine 3beglitat bifbete M. Reuer bach's "Schlafente Baldantin": bas befaunte Debell, auf ein linnenbebedtes Bantberfell fteil bingeftredt, bart in ber Fache und mit fo breitem Binfel in granvioletten Tonen mebellier, bag man ben Retper für gang behart nofeben feinte. Babin wird biefer Atweg bechörgeberr Auftler noch fabren ? — Dem Rechenschaftsberichte bes Berwaltungsratbes über bie Sinangverbaltniffe bes Beeeine entnehmen wir felente Daten: Die Einnahmen bes 3abres 1870 betrugen 84,436 gl., b. i. nm 9131 gl. niebr als im Beejabre. Rach Abjug ber Rauficillinge und Peopifiemen file ben Berein veebleibt ein Retto Ertragnif von 39,213 gl., um 3709 fl. mehr ale im Berjahrt. Der Runft wurde mabrent bes Iabres 1870 fewebl burd Bereins, ale burd Brings Anfaufe bie Cummr bon 58,750 gt. gugewenbet. An Mitglieberfarten murben 1824 und Antbeiliceine 3885 ausgegeben, woffle nach Abing ber Spefen 26,894 RL eingingen. Dir Ausbeflungen murben bon 22,864 Berjonen befucht unb für Gintritteforten 9220 At. eingenommen. Bertauft wurben an Brivatperienen intanbifde Werfr für 10,925 fft. und austanbifde Werfe für 34,297 fil., moffir 2445 fil. an Berfanfe Prebifienen eine gehoben murben. Dee Reiervefonds beträgt 8546 fil., unb Dos Bermogene Conto begiffeet fich intuftee bes Refervefonds unf 40,694 fil. Geit bem Befanbe bes Beerins wurden burch benfelben 20,390 Berfe verlauft und bee Runft bie betracht-

tinde demme vom Scycko fil magnifern.

2. Alfalender, Hinn fåltriffe et formitter-Gelerier

3. Alfalender, Hinn fåltriffe et formitter-Gelerier

Smerrik benedresen. Det trinser Gelerierbang ble seden

Smerrik benedresen. Det trinser Gelerierbang ble seden

Varier i Residensen. Det trinser Gelerierbang ble seden

Varier i Residensen. Det trinser Gelerierbang ble seden

formitter i Residensen. Det trinser Gelerierbang ble seden

formitter i Residensen der Scholar der Scholar der Scholar

vertrefflicher Genables ill ferrer tri limmansender. Wenden

formitter i Residensen der Scholar der Scholar der Scholar

vertrefflicher Genables ill ferrer tri limmansender. Wenden

formitter i Residensen der Scholar der Scholar

vertrefflicher Genables ill ferrer tri limmansender. Wenden

formitter i Residensen der Scholar

vertrefflicher Genables ill ferrer tri limmansender. Wenden

vertrefflicher Genables illegen vertrefflicher. Oli non

vertrefflicher vertrefflicher vertrefflicher. Oli no

and im gerort, reine Gunnen, now meine fein bei dem jest floter find.

Onlbein Mushellung. Da bie Genbung ber holbein' fichen Biber aus bem Wiener Beisebere ben Bestimmungen gemäß nicht ausführbea is, bat bie Befeber gefänter, von

Chamntichen Werten bed Briebers und feiner Schule für die Desedener Ausfiellung Driginalvbetographien anzulertigen, werde im Keirier von Wierble & Bamro ausgestützt wurden. Damit ift nun vool auch für beie Sollerie der Sohn zu werteren Volgegebelden Drijinalaufnahmen der Milter gebrechen, und die Ausfieleunde find nicht auf die Eurrogate bedoen, und die Ausfieleunde find nicht auf die Eurrogate bedoen der Vertienerer Kosien teigende

specialisment Affeita fir Affeita fingerialisment of Marbina, de Nationa Affeita, de Nationa Affeita, de Nationa de Natio

seine. 20: Kentellung wirt an im genemen Zugn ihr bei die Bententeites bering an ihr Bruggeng auch der beiter. Mit Bententeites bering an ihr Bruggeng auch der beiter der Bert bei Bentellung auch ihr Bruggeng der Bert bei Bert bei Bentellung au ihr Gert bei Bert bei Bentellung auch der Bert bei Bert

## Dermifchte Aunftnachrichten.

B. Werder B. Gemelanders in 2diffether, ber mit verticities der Gemelanders in 2diffether, and the state of t

 Beilanbes, bie wir ichen in jenem Gemalbe vermiften, murbe nuch ben Ginbrud biejes neuen Wertes noch gunftiger geftolten. bas fibrigens einen giangenben Beweis von ber Bielfeitigleit

bei kriegen eine gängenen Genes en ber Gefrinight, inze Worfer abg., in berichter für en treut Boben. Die Gesche der Steffen der Steffen des Gesche der Steffen de

lich ben Solufftein ber Darimiliansftrage bilbet, murben in ber letten Zeit die Banarbeiten wieber anfgenommen, nach-bem voriges Jahr pringipielle Anberungen an ber gagabe burchgeführt worben. In fimmtlichen Banten an ber Marimiliansftrage berricht ber Spibbogen ver, und es mar bies auch nach ber nehrunglichen Ausführung an ber foonbe bes gemann-ten Gebantes ber Sall. In felge ber eigenthamlichen Raag-verbaltmiffe warb burd bie Auwendung bes Spiptogens bem Marimilianeum ber Charafter bes Comadeigen, Mageren in einer Beife aufgebrudt, welche ber Birtung bee Baues wenig Berfdub leiftete. Run icheint man entideibenben Ortes an Abbilfe bebacht gemefen ju fein und luchte fie baburch berbei jufubren, bag man fammtliche Spipbogen in Annbbogen uminfugern, nub es lagt fich benn auch nicht lengnen, bag ber Ber-ind gelang. Der Bau hat burch biefe pringipielle Berdnberung menigkens barin gewonnen, baß fich bie Berifale mich mehr allzuier geltend mache. Bekanntlich in den Berundsige Ber-berrichen der vertifalen Linie nud die badunch bedingte Ber-meitung aller größeren Benvhlächen, weiche selbs an Brivatmerung uner geopren ermuppappen, werope gelog an privat-wohnbalufern burd unnöchige Annenbung von Bifenen ger-schnitten werden, eine ber schwachen Seiten bes "neuen Banftpla." Die meißen Banten ber Maximiliansftraße machen beebalb ben Einbrud, ale eb fie aus gethilden Rirden abab tirt morben maren. Die Racabe bes Marilianeums seigt bekanntich einen langen, grade gegen bie Weiterseite offenne Leggiengang, besten Kanbfliche nach pempejanische Beite mit schwebenden Figuren am rothem Grunde gegiert ward. Belbrend man nun an der Angenfeite des Geblades bie Glieberung bis in's Extrem trieb, verfiel man bei ber Defo-Glieberung bist uit Egyren erleb, verfleit man der de Gegentziel.

Goot nämlich ist von Greichter Chandide genam in das Gegentziel.

Goot nämlich ist von Greichter Griff, ercht häbig leungebard. Unschmung bilter gefachte netzest flemen, weigit

Fempeli genägende Andelstynnike ab. das man es für gut

gerinder, diese füguren eines Sichlighi moch ange auf der

entifernig vorhen Wand dasportungen. Die Wirtram wei

verantagischen; dieselven werkeren fich um in merke, als fie in einer Dobe angebracht fint, in melder auch bas icarifte Ange Eingelheiten nicht mehr ju unterfcheiben vermag. Bas ben Rortgang ber Bauarbeiten berrifft, fo lage berfeibe bas Geruche, als folle ber Bau im Laufe bes heurigen Jahres vollenbet werben, nicht ale glanbwürdig ericheinen.

" Gur Die Ratimunn ichen Arfabenfresten in Dunden

jur der Battlinun jese Artfebengreben in Dannet, ou mehrd, eines gefecher. Die werben auf linigliche An-erbmung refinariet und mit Schalben verfeben. \* Der Dannet fie Brunnen und bem Reunn Warft in Bien befinde fich feit Inderen in einem gelieftrebendem Auflande. Die bereitigen, lieber in Beit aggefenen Stunten, find nicht nur mannigfachen Beidabigungen ausgefest gemefen, fonbern einige bon ihnen liefen gerabega Gefahr, gufammen gufinten. Der Gemeinberath von Wien bat nun beichtoffen, ppinten. Det voncionerung von seine na van de figuren in ein neues Vassia aus Eranti berkelen nud de figuren in Brense umgiessen ju lossen. Das Stadtbamamt wurde mit Ausstellung des Rosenauschlags detrant. Aus Sest mird die Elikung eines Ungarischen Lambes nutbestut

bilbenbe Runft gemeibet. Durch ben Unterrichteminifter murben in Mitgliebern beffeiben ernannt : Rifolaus Barabas, Mitgtieb ber ungarifden Alabemie nub alabemifder Daler gite ber ungarischen Alakemie nub alabemischer Waler; Ingust Gerauf, Migglieb ber ungarischen Albermie mb. L. Universitäts Preisfor: Alexander Spaos, Miniferializath; Arande Eummer Josely, Ministrie der ungarischen Alabemie, Erlauer Domherr, Lindar übt und Durcher des Piefer Cantil Brieferfeminars; Emerick Steinal, Vereiffer un I. Polyrichaitum; Graf Angen Isids de Issonal, Archifeage

Depmirter; jum Noldr: Onge Wasjal, Präparandie Broisfier. Ben Seite bes Bereines für biltente Kluffle wurder ju Mit-giebern gesöller. Sofelb Singel Bildbauer d. Einerich Gestsi-mann, Knistelags Departier und Mitglieb ber ungarifen kabennie Gestan Keite. Dieter der Keite Auftrzieben ihauf und Indentieber: Präparandie; Munn Tigeit. Knis-fer Wilstams Bichingalerie, Georg Mach, Knier ree bertjen Gerichtebofes und Prafes bes obgenannten Bereines, und ber alabemifche Maler Morig Than.

Menigkeiten des Runfthandels und der Kunftliteratur. Allfin, Mux. Dürerstudien. Versuch einer Erkläring sehwer in deutender Kupferstiche A. Dürer's etc. Mit einem Holizehnitt. Leipzig, fl. Weigel. 115 S. 8. Christinne, L. Planbereien über bie Runft-intereisen ber Gegenmart. Bergin, bermenftein. 40 S.

Comfort, G. F. Art Musenms in America. Boston, Houghton. (Ans "Old and New" besonders ab-Gerlach, L. Illusir. Wörterbuch der mittel-alieflichen Kirchenbaukunst. Mit 100 Robschu.

Stuttgart, Enner & S. 104 S. S. Graesse, J. C. Th. Guide de l'inmateur d'objets

d'art et de entiosité ou collection des monogrammes

art et de estroité ou coliection des mologrammes provens, Schonfeld, 40 S. gr. S. Holleer, H. Der Hildeskeimer antité Silherrand, seins archaeologische and artifaire Bedeutung. Immbef, 60, van. Albrecht Dürer in seiner Bedeutung fair de moderne Befestigungskunst. Socillagen, Bed. 50 S. and XIV Inh. Toften in Pol. Meyer, 34th Correggio. Livingt. Deplemans, gr. 5. 22 Thir.

Bentsehe Rengissance. Eine Sammlung von Gegenestanden der Architektur, Decoration und Kunggeweite in Gegenfundsahnen. 1. Adds. Nerheberg, antographer und Gegenfundsahnen. 1. Adds. Nerheberg, antographer und Leipzig, Scenaman boeh 4. 24 Sgr. Das Gause ist auf 160–170. Liefersagne herechtet, von denn 10–17 auf Xieroleg kunton selber.

### Beitichriften. Jahrbücher für Kunstwissenschaft, IV. Jahrg. 2. Heft.

REMEMBER 187 AMISSUS DESCRIPTION IN JUSTICE ACTION
TO STATE STREET AND ACTION TO ACTIO Chriftliches Runftblatt. Rr. 7.

3mr emifbeigen Tobeffeier bes Thomas nen Rempen (Beipredung ber "Nachfelge Ebrifte", taufer, von 3. ficheich). – Die Rieche ju Thunkerg bei Leipfig (mit Ilinfte.). – Die beutiche Rueft abd ben

Mitthellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 69. Die Spitzenfabriretten im Bühm Erzgebirge. - Die Mossicisten-nehnie in St. Petersburg.

Kunst und Gewerbe Nr. 21-28. Haisr. v. Mayr. — Direr-Ametallung in Nitreberg. — Kunst-industrielle Briefe von Jgl. Frühauf. — Die k. Kunstgewerbe-schale in Nitreben. — Beiligen: Kleiderstieder (medern); Tapetes-master: Klaichen von Ebenbols (mofers); Schilde von Metall

Gewerbeballe, Beft 6 u. 7.

recretable. Opti 6 s. 7.

The Thomason. The Grade Br. (100 Me) to Octanic Control Cont

Canudicare (d. Caarei): Teinstorn (Rindlate); Senerbad in The Academy Nr. 26 u. 21.
Trege im Spuid-Argingten Bulenn (td. Jahrk.); Schalmanteid in Semmierschung (24. Bender).
Church of S. Clemente of Bend Photograph. Mittheilungen. Nr. 87.

Unber die chemische und mochenische Veränderung der Silber-baleidenten durch des Licht. Von Suhnilis-Sellnik. — Ueber die Beleutung der Kieldung in der Portreitphotographie. — Ueber fartige Photographie. Von Schultu-Sellnik. — Journal des Bennx-Arts. Nr. 11 u. 12.

Les artistes beiges à l'Exposition internationale de Loudres — : Les ouvrages de M. W. Libbs — Frans Hals. — Paul Flandrie à : Angres. — La mémoire dans l'enseignement de désain.

Church of S. Clements of Roms. — Archaelogical proceedings in Rome. — Mr. F. Madox Brown's pictures. — Crows and Cavalcasetie's History of Painting in North-Rely.

Brieftaften.

Abonnegiin in Sanburg, Christ's Constanti, wate auf Saler's Teilung een Inide bruth geforden net als Sinderen Freing een Christian benthalt in der Saler Saler Saler bei Saler bei Saler bei Saler bei Saler 
### 3nferate.

## Gemälde- und Kunst-Auktion in Köln. Am S1. Juli beginnt die Versteigerung der nuchgelassenen

der Herren Antiquar Jacer in Köln, Pfarrer Brüssel, Maler Meinertz-hagen in Köln, von Montenaceken in St. Willbord (Belgien), gefull Rector Pfeiffer in Köln etc. — Der Narhloss Jacer besteht um 740 Geigemilden der verschiedensten Schnien und Zeiten, uns a. 700 Nrn. Kunstaschen jeder Art; der Nachlass Meinertzbegen unfasst eine vorzügliche römische Manz-samminung, sowie das kabinet von Montensecken sehr gute Gelbilder älterer und nenerer Moister etc. Kataloge (2254 Nrn.) sind durch alle Bach- and Kunsthandingen sowie

direkt von mir zn beziehen.

J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

Bei Wilh. Engelmann in Leipzig ift foeben ericbienen und in allen Buchbanblungen in baben:

[99] Correggio. Ron

Julius Mener. gr. 8. br. 2 Thir. 20 Ggr.

Diese Biggradbie, meige einem der erfem Melfer ber instirutifen Materie Gründer ift, Bitte der Augsbet in Wonferfen Bere fein ben an anzietenber Darfelmag ja flüten, lein Gebffen und die Gelffele feiner Wette einzehend zureitigen, bann aber ande bie Jelfe und das Bieden der Wolfert, wie fe im ihm ja Zage treten, in bas recht Litte zijn fielen - nach allen Seitze erfeitigende ben der Mellen der Bereit gestellt und den Bereit der Gestellt und den Bereit gestellt und bestellt der Gestellt und der Bereit gestellt der Gestellt und d flumbigleit aufgeführt, mie auch einem größeren Leferfreise mirb bas Bert welltommen fein und um se mehr, als es bis jeht noch an einer Geschiche

#### bee Lebene und ber Werte Correggio's fehlte. [100] 28 ichtia

### für die Gerren Architekten und Decorateurs. Auf Bunfd verfenbe ich lebusmeife auf acht Tage bie reichhaftige Rolleftion ber bon herrn

Briedrich Sifchbach componirten Capetenmufter und Borben, welche burd ihren ftrengen Ethi unb barmonifche Rotorirung bie ungetheitte Anerfennung ber erften Architeften Deutsch-

lante gefunten baben. Diefe Erhimufter maren bieber im Tapetenfanbel vereinzelt und fomer ju finden. Diefelben habe ich nun mit Dru. Fijdbad gefammelt und balte folde ftete auf Lager, um fie im bemeinerer und vortreitigierer Weife ben herren Architetten und Kauftrendem zoglundlich zu mochen, und zwar zum Fabritpreis. Für Oelgemälbe und Galerien führe ich damaftartige Enstmufter in Bompelanischem Nach.

Jof. Roefer. Inbaber ber Badbaug'iden Tapetenfabrit in Beilbroun a/R.

Dandener Rung-Auftion. Mittroch, ben 26. Juli 1871, und folgende Tage wird eine Sammlung von Anpferfichen, Galfchutten, Gudern und innterien Werken, bann Studien und Skipjen aus bem Rachloffe bes

Mafers Anton Mutteuthafer

öffentlich verfteigert. Der Ratalog ift gu begieben burch bie Montmorillon iche

[101] Runftbanblung u. Auctieneanfialt.

Das Album für Blumenmalerei von Marie von Reideabach Coipaig bei Arnald) - Dufterblatter in farbentrud für Lebrer und Schuler - lant an fünftierifdem Berth und vollenbetfter Ausführung alles Arbnliche weit binter fid unb bilt einem wirflichen Beblirfniß ab. Ein Deft von 6, refp. 4 Blatt toffet nur 11/2 Thaler, [102]

Im Verlage von E. A. Seemann in Lelpzig ist erschienen und durch sile Buchbandlungen zu beziehen:

# DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jakob Burckhardt. Zweite Auflage.

unter Mitwirkung von mehreren Fuchgenossen herausgegeben von

Dr. A. v. Zahn. 1869-70. 3 Bánde br. 3 Thir. 18 Sgr.; geb. 41/4 This.

Eine werthvolle Ergänanng zu vorstehendem Werke bilden: O. Mündler's

Beiträge zu J. Burckhardt's CICERONE

[103] 1870. br. 24 Sgr. Dr. 20 ber Runt Chronit wirb Freitag ben 4. Muguft aus-

Bergntwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Deud von C. Grumbad in Leipzig.



Mr. 20.

a 2 Cgr. für ble brei stal gefpaltene Beittjelle werben von jeder Buch und Aunfthandtung augenommen.

1371.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag ban E. M. Seemann in Telpstg.

Un 1. und 3. Freitage jebet Monate erideint eine Aummer ban in ber Negel einem Coartbagen. Die Abumenten ber "Beitferift für biltente Runft" er balten bled Blatt gratia. Ebert bezogen toftet beffelbe 11.5 Ebte, gangibelich, Alle Bod: und Aunfthantlungen nie alle Vollinter nehmen Orftellungen an.

In butt: Der länstlerifde Theil ber Berliner Giegesfeier. — 9. Reller's Eich ber Giptbilden Mabenna. — Apretipunkag: Ren-Gorf (Color) Ausfüllerister und Aufhankel. — Renbergine, Gemeinungen und Ausfüllungen. — Berichtigungen. — Infente.

## Der kunftlerifche Cheil der Berliner Liegesfeier. 16. Juni 1871.

B. M. Spater, ale ich mir vorgenommen, fomme ich bain, ben Reftfdmud, ben Berlin anm Tage bee Triumpheinzuges angelegt, an biefer Stelle einer furgen Beiprechung ju unterwerfen. Gtfidlicherweife aber wird mir ber aemobnliche Rachtheil fo verfpateter Berichte, bag fie nicht gleichzeitig mit ber Doglichfeit ber Coan bem Lefer an Banben tommen, bier nicht jum Borwurf. Gelbft ber ichnellfte Bericht mare ia biesmal bod post festum gefommen, ba ber Gegenftanb beffelben feiner Ratur nach in fonell verfdwinden mußte. Dagegen babe ich zwei nicht unwichtige Bortheile burd ben Mufidub gewonnen. Erftlich ift bie gefcmudte Siegeeftrafe ingwifden burch taufenbe von mehr ober weniger ausführlichen Befdreibungen fo allgemein befannt geworben, bag ich weniger mich ber Obliegenheit zu entlebigen branche, ben Befer fiber ben Thatbefland ju orientiren. Beiter aber bat - mas für ben Bred ber Berichterftattung an biefer Stelle ausnehmenb erbeblich ift - bas eigene Urtheil Beit gehabt, fich gu Maren. Der allgemeine Giegebinbel ift von ber Gumme ber gehobenen Stimmung in Abjug gebracht worben, nm ale Reft bie Birtung ber Runftbethatigung an jenem bentmarbigen Tage rein zu binterfaffen, und an ber Rach. haltigfeit bee fich jugleich immer mehr pracifirenben Ginbrudes bat bie tfinftlerifche Berthichanng bes Gangen und bee Einzelnen einen Dafftab jur Rorreftur bee mandmal bejangenen momentanen Urtheile gehabt.

Co lagt fic's benn jest mit ber bochften Buberficht ausefprecen: Die Befammtleiftung mar außerorbentlich, im Einzienen nur burch menige merfliche Schwäcken, nur burch einen plumpen Misgriff verunjert, im Gangen vollsomen wördig gewaltigen Greigniffes, bas es yn feiern galt, so großartig, gediezen nud gehaltreich, daß sich vollsomen wärdige fiestbeforation zu monumentaler Machfille und die nach nicht geschliche gewalte gewalte geschlich geschlic

Der Gesamthal von Affrifumeks von, unter der einfellen Michtelligung Der Vollerfüllung bei Aufrichten Friedrich Zugere, was dem Knüsterbe Pletfiler Richtelligung bei Vollerfüllung bei der Gegere, was dem Knüsterbe geleiffen Richtelligen Zugere, der Gegere der Vollerfüllung der Gegere der Vollerfüllung der Gegere der Vollerfüllung der

Gemig, die Mulgake efficiefer Elditer ist neuig der neinventerent. Met ernen Vergefunderte – um nicht mehr zu fagen – als die filmungung ist felten efficied mehr zu fagen – als die filmungung ist gelten felten gleiche Mitter und der die gemigten der Geten, als die fie Reulinge, gemisterendern fünftierlich nech met mitter ber Gedinge von bem mit benem dies greist fleicht überzeihern. An felten filmungungen des Reuntunft erfetteren, die die des Baum reit um de fertiegt, ber fils gemilfen. Jeweit für mehrlicht und diest zum egsten gemilfen. Jeweit für mehrlicht und des zum egsten gemilfen. Jeweit für mehrlicht und des zum egsten gemilfen. Jeweit für mehrlicht und des zum egsten der einer Bestemmt, die verfielle gemilfen zu mehrenn. Die eine Gestelle der gemilfen gemilfen zu gemilfen. De einsiche mehrenn bestemmt, der Gestelle der mehren bestemmt, der die film gemilfen besiniche mehrenn bestemmt, der die film gemilfen besiniche mehrenn bestemmt, der die film der seine mehren bestemmt, der die gemilfen bestinische mehren bestemmt, der die der der die mehren bestemmt, der die der der der der der mehrenn bestemmt, der die der der mehren bestemmt, der der der der mehren bestemmt, der der der mehren bestemmt, der der mehren bestinische der der mehren bestinische der der mehren bestinische mehren bestinische der mehren bestinische mehren bes Allerings das breinigs Taell ber Gegestüng, ber ihre Geben Ber ihr im werberte fichen am bebeutigen Kusstellung erfahrten batte, ber Geligenten Kusstellung erfahrten batte, ber Geligenten Kusstellungs erfahrten batte, ber Geligenten kusstellungstellungs für eine Bereiniste Gereichte gestellungstellungs der Kusstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellung der seiner Stellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellungstellung der seiner Stellungstellungstellungstellung der seiner Stellungstellungste

Pucae und Gropins batten fich fo in Die Mufgabe getheilt, baft jener bie Belle-Alliance- und Roniggraber-Strafe, biefer ben Ranm bom Branbenburger Thor bie jum Luftgarten nach bem feftgeftellten Grundgebanten felbftanbig übernahm. Gehr finnvoll war bie birefte Berberrtidung ber friegerifden Erfolge burd eine Urt von monumentaler Felbzugegeschichte por bie Thore verlegt, und ein babider Rufall machte, baft ber Weg biefe gange Strede bin fic burd zwei Strafen bewegte, Die ihren Ramen nach ben beiben größten Erfolgen preußifcher Baffen in biefem Jahrhundert, ben Direften Borbereitungen zu ben beurigen Ereigniffen in mehr ale einer Binficht, tragen: nach ben Chlachten bei Belle-Alliance und bei Roniggrag. Es mar eine icone Combolit, biefen "Rriegepfab" ale braufen liegenbe Ginleitung und lebiglich ale Durchgangestabium gu ber inneren Große bee allseit fid mehrenben Reichthume "an ben Gatern und Gaben bes Friebens auf bem Gebiete nationaler Mohlfabrt, Freiheit und Befittung" ericeinen zu laffen. Denn bon bem Moment ab, wo bie via trinmphalis bas Gebiet ber inneren Stabt berührte, beim Branbenburger Thor, trat bominirent und bestimment bie ibeale Seite ber Ereigniffe, bie beutiche Berbrüberung, bas neue Reich, ber gludliche Friede und bie Biebervereinigung ber einft geraubten Bebietstheile, bervor.

Dort, mo bie Belle-Alliance-Strafe gerabe auf bas (ebemalige) Balleiche Thor ju und bamit in bie Stabt einführt, mußte ber gerabe Weg verfperrt und ein Motiv für bie icharfe Ginbiegung bee Beges in bie Roniggraberftrafte gegeben werben. 3mei rieftge Eribunen verichloffen gn bem Enbe ben Gingang ber Stabt, und gwifden ihnen erhob fic auf 30' bobem vieredigem, mit ben Baren bes Bappene vergiertem Boftament bie Berfonifitation ber Sauptftabt, Die toloffale Berolina (35' bon ber Goble bie inr Mauerfrone). Erbmann Ende batte fie aufgerichtet. Man muß jum Zwed einer gerechten Beurtheilung bie unglaublichen Schwierigfeiten ber Arbeit in Rechnung gieben, bie, bei ber aufe Unappfte angemeffenen Reit icon faft unüberwindlich, noch burd bie anbaltenbe Ungunft ber Bitterung in's Grangenlofe gefteigert wnr. ben. Dit ber außerften Roth ift es ja überhaupt nnr burd bie beifpiellofe Bingebung aller Betheiligten bie jum letten Banblanger binab ermöglicht morben, jur rechten Beit mit ber gangen Feftauefdmudung fertig gu merben. Rech am Tage bor bem Einzuge fab es an manchen Stellen abfolnt boffnungelos aus.

Die Beroling machte um ibrer Dimenftonen willen im Allgemeinen und burd ben frei ansacftredten Urm inebefonbere bas meifte Ropfbrechen, - namentlich fich felber. Der riefige Roof fiel beim Binaufwinden in Stude auseinander. Bei ber Bieberberftellung bat er wohl Dandes von feiner Reinheit eingebuft. Bare bie freundliche Reigung bee Sauptes nicht bem Gefammteinbrud ber febr foonen Gilhouette gu Bulfe gefommen, fo batte fie leicht etwas Finfteres betommen, mas ficher nicht beabfichtigt mar, am meniaften in ber Bebeutung, bie Jemanb bariu bat finden mollen, baf fich bie Erauer um bie Dofer bee Rrieges in bie Freude bes Gieges und bee Bieberfebens mifchte. Bielmehr mar lettere ber ausfoliefliche bewegenbe Gebante. Erop ber Brofe - bie übrigens an ben Umgebungen im beften Berhaltniffe ftanb, wie benn überhaupt nirgenbe eine abfichtliche, brutale Ueberfteigerung bes Dafftabes nnangenehm berührte, - trat bie eble Beftalt mit anmuthiger Bewegung ben beimtebreuben Gohnen bee Baterlande entgegen, bie Linte bot ihnen ben wohlberbienten Lorbeer, Die Rechte wies grufenb und einlabend auf ben Weg, ben bie Gieger mit einer Comentung ju ben fagen ber Statue borbei ju gieben batten. Richt leicht batte ein paffenberes Motiv fur bie Musichmudung gerabe biefes Punttes erfonnen werben tonnen, und ber Bebante trat in feiner Berforperung folagent flar und anfprechent bem Beranfcreitenben entacaen.

An ben brei folgenben Thoren waren unturgemäß bie Samptabichnitte bes Krieges vorzusühren. Die Bieberung bes Stoffes war fo gladlich bewirtt, baß sie wie flestverflänblich erscheint: bie Einleitung bes Rrieges, bie Rieberichmetterung bes faifertichen Frantreich, ber Dat on plan altra diere monumentein Gengener beforetun giete bes Bestehaur filg av er findulind bung ber Gebigser Gleiche Geständig eine der Anzeilen bung ber Gebigser Gerige. Die eigenfliche Gestägehung der Keiges fliche fils in der Bertiffergeme Friefe in Anzeilen in der eine gestäge im Annahe in die der die gestächt der die gestäge im Annahe in Beite gestäge im Annahe in Beite gestäge in der Gena. Das eine Beite bei der die gestäge der dis

Wenn erhand nicht Wessenstatifferung per Geläude wer Geban eine ungenfallen Engalenn gerietert, fo it de bas, bah bie Wendigselt und Schwere von Geban sicht einer Ausstand erheifels, währen auf der einem Gelte deren Rudstand erheifels, währen auf der einem Gelte deren Rudstand erheifels, währen auf der einem bei machtel bei der der geläus der geläus gestellt feltnag machte der geläus der geläus gestellt feltnag machte der geläus gestellt der der geläus der geläus gestellt der der geläus gestellt geläus gestellt der der geläus gestellt gestellt gestellt gestellt der der der geläus gestellt gestellt gestellt gestellt der der geläus gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt der der geläus gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt der der gestellt geste

Breit gelagert, machtig abgeftuft, freierund gefchloffen erhebt fich ein "Ranonenberg", zwei Abfate, jeber mit einem Rrang eroberter Befdute befett, bie - im Bangen 40 an ber Rabl - ihre Dinbungen nach allen Griten bin richten. Mus biefem brobent gewaltigen Unterban fteigt ein pitant gezeichnetes, fich ftart verjungenbes Boftament in bie Bobe. Un feinem unteren Theile neigen fich nach rechte und linte frangoftiche Rabnen mit bem Abler: an bem oberen ftrablt in Golbidrift ber Rame Ceban und bas Schlufmort aus ber Depefche bes Ronigs. Die fomale bodragenbe Spipe bes Monumentes aber berabrt mit fluchtigem guft, wie im fturmifden Fluge fie ftreifenb, eine Bictoria, bas Berf bes vorgenannten Bifbnere. Freude ftrabit ibr Muge, von ben geöffneten Lippen icheint bie Botichaft bes Triumphes inbeint gu tonen, vorgebengt eilt fle babin, weit und breit bas Bunber ju Kinden, und in den Scholen beut fie Lerberrgredige jum Schmud der Gieger der. Est fich in Benegigleit in der Gefalt, is hart an bie Grengys der in der Gebelgleit in der Gefalt, is hart an bie Grengys der Schiffliche anthreft jum fie mehl Abersforitien währe, wenn nicht eine firnng Zade Woch in der Homezums, bie gange Gefift ein unte folde in Bildung und Benegums, bie gange Gefalt eine entsichtene und eriginate Gereicherung des folon midd armen Refiele von Zurfellungs der Schiedenschaften midd armen Refiele von Zurfellungs der Schiedenschaften.

Diefes Menument vogt im Gungen bis gu eine Sie von 17 au. Die Känder der Terroffen, auf metchen bie Kanonen flanden, waren mit zierlichen Teägern beitelt, auf welchen Keite mit friehen Blumen im Brind annanischafen Eusbes ruteten. Aushgewinde zogen flich von einem zum andern, feliß ben finsteren Ernft bes Unterkansen mit annutsigen Sobsielt unmichen.

Co vollenbet in fich biefes Arrangement mar, murbe es boch noch betrüchtlich gehoben burch bie Umgebung. Rechte und linte auf einem vergerudten Plan ftanben niebrige, abfichtlich ichmer gehaltene vieredige Boftamente, bern bas Bappenfdilb und in Golbidrift bie Ramen ber beiben Reftungen tragenb. Diefe felbft follten nach ber 3bee ber Architeften auf ben beiben Unterbauten burch gewaltige finenbe Franengeflaften reprofentirt merben. ffir bie ihnen mobl ale Borbift bie lebenbige Cumbolif ber Stattefiguren auf Rietfchel's Lutherbentmal porichmeben mochte. Leiber tam biefe fcone Mufgabe in bie allerungerignetften Banbe: fie maren Reinholb Begat übertragen. Gur ben Biffenben ift es icon eine Art von Dafftab für bie Große bee Diflingens, wenn man mittbeilt, baf bie eifrigften und unbefonnenften Sirfprecher bes Runftlere nicht gewußt haben, wie fte biefe beiben Degaren loben follten. Das gefammte Bublifum manbte fich mit Unwillen ab. Ale ifingft eine Rotie fiber bie Roften ber Ginungsfeier, inebefonbere ber plaftifden Runftwerte, burch bie Beitungen lief, mar in febr begeichnenber Beife von bem Aufwande fur bie Figuren am Botebamer Thore feine Rebe.

Begas hatte nicht bebacht, bag es fich bier um etwas Anberes und etwas mehr, benn um eine braftifc mirfente Deforation, banbelte; er batte fiberfeben, baf alle anberen betheiligten Runftler ibre Mufgabe ernfter und tiefer aufgefant batten und beftrebt gemefen maren, ibren Berfen ben Grab bon Bollenbung und Durchbilbung ju geben, ber genugte, um bie Erinnerung an bie überfturgte Entftebung aufzulofden und fie in jebem Abftanbe, ber einem Beidauer juganglich mar, ale etwas Bertiges und Tuchtiges ericheinen ju laffen; er batte vergeffen, für mas für ein Bublitum er arbeitete; bie gefammte Daffe eines begeifterten Bolfes, beffen feingebilbetem Theil man nicht burd robe Maffenbaftigfeit und Formfofigfeit imponirt, und beffen einfach ichlichtem Theile obne ein leicht fich erfcliegenbes Berftanbnig feinerlei Freude und Intereffe aus einem folden Berte erwachfen tann.

Begas hatte ausgesprochenermaßen auf bie beforative Maffenwirfung bingearbeitet, und biefe im Enfemble und für febr betrachtlichen Abftanb auch erreicht. Der Blat felbft aber ift feineswege groft (nur bie beiben idrag einmunbenben Strafen gaben für ben Gudenben gute Mugenpunfte), und bie Giegesftrage führte bart am Bufe ber Statuen vorbei. Dagu fam noch, baf Begas nach feiner fpezififch malerifden Begabung wieber einmal nur auf einen Befichtepunft, Die Anficht von vorn, gearbeitet batte, mabrent fich bem auf ber Giegeeftrafe Rabenben bie Gruppe querft und am langften pon ber Beite prafentirte, und biefe Unficht ber Beage'ichen Riguren war gerabeju eine partie honteuse. Bier ftellten fic bie falfden Berbaltniffe ber Gliebmaßen und Rorpertheile, Die gang unnatfrlichen Formen und Die fiber alles fclechte und uneble Baltung fo aufbringlich im Borbergrunde bar, bag jeber Denich fie bemerten mußte, unb faum ber Sunbertfte noch Buft bebielt, fich weiter nach etwaigen Borgugen umguthun.

Der Jumpe Ratmaissung and hie fifthgraumbe Rautie hat bei ermin an entficherter Grüfe ein Gambilder und auf Weit angestätigte flieste geschaft Weit eine dem Bestellung siehen dem Stelle der der Vollen, neuen als Winst bage und geschaft der einstellt gestellt, auch auch Winst bage Garbiert der einbetragt geschaft, neuen als Winst bage Garbiert der einbetragt geschaft geschaft geschaft, neuen als Winst bage der Garbiert der einfagler und geschaft geschaft wie der Verlagt geschaft der eine Verlagt geschaft der Verlagt der Verlagt der Verlagt der Verlagt der Verlagt der Verlagt der der Verlagt geschaft der Verlagt geschaft der Verlagt der

Eben fo rudfictelos wie mit ber form mar mit bem Sinne perfabren. Statt burd irgent ein perflanb. liches Mitribut, wie es im Plane bes Architeften lag, und burch einen bezeichnenben Gefichteausbrud und eine fpredenbe Beberbe Die beiben Berfonififationen ber theilnebmenben Empfindung nabe ju ruden, mar bie attributare Charafteriftit gefucht und ichief, alfo gang abfolut unentgifferbar: Strafburg lofcht eine gefentte fadel aus, und wer bas Grae machfen bort, ber merft, bag bies ben geloichten Brand ber Ctabt (!!) bebeuten foll; Des bat einen wild geworfenen garpen um'e Baupt fliegen, pon bem ber Ranftler wanicht, bag man ibn far einen Brautfchleier halten foll: an fich eine ftarte Bumuthung an bas Divinationevermögen und eine wnuberbare Begriffeverwirrung ale Bezeichnung fur bie Borftellung von ber "entjungferten" Reftung! In Gefichteausbrud und Beberbe mar bie Strafburg - abgefeben von einer mibermartigen Erichlaffung - burchaus "peintefrei", Det aber fcaute grimmig brein und ftemmte ben Arm mit gefuidtem (sic!) Banbgelent fo energifd gegen bie Bufte, baß fie die leibhaftige Bertorperung ber Boterin in einem befannten Berliner Gebichte fchien: "fle, ben Mrm in bie Seite fettenb, feift ibm entaegen ac."

Die Cefenation be Gelebamer Bigge gu vollenber, weren noch gu beiten beit nichteibenen mommen tolen Gruppen je joei genaltige Bannerträger in Grem von Taugenföhlten untgerichtet, von denen richtge recht Danner perichternagiene. Mut jinner freichte in Godbie bie Ramen ber Schladten um Weg und bed Scheider bei Beamen. Des Schusp wer in der Dan bar, ale was ich est sieden betreichte beite den bei die fich fich benenen. Des Schusp wer in der Dan bar, ale was ich est sieden betreichtet beiter in nee plan ultracente fetze.

## 3. Reller's Stich der Birtinifchen Madonna.

Alle Freunde ber Runft merben bie Radricht frob. lich begrugen, bag 3ofeph Reller's Rupferftich ber Sirtinifden Dabonna, bas Bert langjahriger Arbeit poll begeiflerter Bingabe und emfigften Rleifes, pollenbet ift. Ru fo boben Erwartungen auch bie bemabrte Deiftericaft bes Rünftlere berechtigte, im Angefichte bee fertigen Blattes muß man betennen : fle find nicht allein erreicht, fonbern fogar übertroffen morben. Die technifde Bollenbung bee Stiches tritt beinahe gurud gegen bie reine Bahrbeit in ber Biebergabe bee Driginale, gegen bie innige Unnaberung an Die einzige Schonbeit bee Borbilbes, welche in biefem galle unfere befonbere Bemnnterung erregt. Denn ber Sauptreig bes Raffael'ichen Bemaltes bernht auf Gigenfcaften, Die fich icheinbar jeber Reproduttion entziehen. Ge gift baffelbe mit Recht ale ein Bert unmittelbarer Infpiration, wie fie une fo glangend und groß faum wieber in ber gefammten Runftgefdichte entgegentritt. Die Banbe bes b. Girtus bat Raffael nach ber Ratur gemalt, bie'Allge ber Mabonna meden eine leife Erinnerung an ben Ippus ber Fornarina. Das gange Bilb felbft aber mar in Raffael's Phantafie fo lebenbig, fo flar und anfchaulich geftaltet, bağ er feiner meiteren Borbereitung beburfte, um bie mit glubenber Empfindung und reichftem Schonbeitefinn gebachte Gruppe fogleich auf Die Leinmand ju übertragen. Dafür fpricht bie merfwfirbige Thatfache, baft feine Stubien, Stissen und Entwürfe ju biefem Gemalbe gefunden murben.

mabrent fie boch fonft für alle größeren Berte bee Dei-Bere nadgewiefen werben tonnen. Giner folden fcopferifden That Goritt für Goritt mit ber Sand zu folgen, ten Charafter ber Inspiration and in ber Rachbilbung feftynfalten, ift unendlich fdwierig. Dagn fommt, baß Raffael in ber b. Barbara und bor Allem in ben beiben Engeleforfen bas Daaf boibfeliger Mumuth naben erichloft, baf er aber bennoch bie Rraft ber Steigerung fid mobit, nm in ben beiben Rauptfianren, ber auf ben Bolfen majeftatifc einberwallenben Dabonna und bes Den bobem Ernft befchatteten Chriftnefinbes noch madtigere 3beale ju biften. Das anf ben Beichauer fo binreiffenb wirft, biefe Gemalt bes Musbrudes, pereint mit ben reinften Formen, ift leicht im Stanbe, ben Ranftler, ber bas Werf wieberangeben unternimmt, ju bebriden, und ibn mit bem Geffible zu belaften, baf er einem unnachahmlichen, für ibn unfagbaren Berte gegenüberftebe. Gelbft Die Technif ber Girtinifden Dabonna verbalt fich gegen jebe Reprobuttion fprobe. Gang im Beifte ber Impropifation find bie Rarben fo feicht und jart aufgetragen, bag bie Leinwand binburchicheint; bie Beftalten zeigen fich von bellem Lichte umfloffen und laffen bie fcarfen Schatten und bie plaftifche Runbung gegen bas überaus fein abgewogene Rolorit jurudtreten. Alle biefe Schwierigfeiten bat Reller fo volltommen beflegt, bağ man Angeficte bee Stides gar nicht mabrnimmt, baft er mit benfelben zu fampfen batte. 36m balf zunachft eine Reichnung, Die er mit eigener Sand ebenfo liebevoll wie forgfaltig ausgeführt hat und bem Stide ju Grunbe legte. Soon mer biefe Reichnung fab, mar erftaunt, wie nabe Reller bem Drigingle gefommen, wie portrefflich er ben Ton und bie Saltung bes Bilbes erfaßt, wie genau und richtig er auch bas Rleinfte und Gingelfte getroffen hatte, ohne baß er fich im Detail verlor ober fiber bem Streben, ben allgemeinen Ginbrud bee Raffgel'iden Berfes feftauhalten, unbeftimmt blieb. Und mas bie Beidnung verfprach, erfüllt vollftanbig ber Gtich.

Durch bie überans garte Bebandfung bes Bintergrundes, ber, trottem er mit unsähligen Gugelefopfen angefüllt ift, nicht ben Charafter bee Bolfenichleiere verlieren barf, burd ben bellleuchtenben Zon, ber fiber bas gange Blatt fich lagert, ruft ber Runfiler bie rechte Stimmnng in une bervor und bannt, Raffael's Ginn tief burch. bringent, bie plopliche Ericeinung ber Dabonna in ihrer gangen Berrlichfeit vor unfer Auge. Dem Borgange bee Driginale tren folgenb, vermeibet Reller alle fcarfen Rontrafte, überträgt burch feine Mbtonung innerhalb einer begrengten Grafa ben eigenthilmlichen Schmely ber Dresbener Gallerieperle unübertrefflich auf ben Stid. Gelbftverftanblich fommt bie bochfte Rraft auch bee nad. bilbenben Ranftlere bei ber Darftellung ber Bauptgruppe jur Geltung. Bie im Driginale leuchten im Reller'ichen Stiche bie Mugen ber Dabonna und bee Chriftuelinbes in tiefem Fener, pragt fich in ben Ropfen bie wunberbare Bereinigung von Sobeit und Anmuth gludlich ane, ericheinen bie Rleifctbeile ebenfo jart und leicht, wie bas Gewand ber Mabonna martig und groft. Das Bauptverbienft Reller's bernht aber barauf, bag bie Schilberung ber Sauptgruppe feine Rraft nicht erlahmen machte. 36m gelingt es auch, bie Anmuth ber b. Barbara, bie bei Reller in ihrem pollen Rechte gelangt, tren ju reprobueiren, fein Grabflichel verftebt fich eben fo meifterhaft auf bie von Raffael gleichfam nur bingebanchten beiben Engels. fople, wie auf bas maffig behandelte Defigemanb bes b. Girtus , auf ben iconen Linienfluß ber Geftalten, wie auf bie begeifterte Inniafeit, bie aus allen Ropfen ftrabit und bas berrlichfte Bert ber letten Jahre Raffael's mit feinen Jugenbicopfungen verfnupft. Dan muß auf bem Blatte ben Burf ber Gemanber, iebe einzelne Falte flubiren, bas reiche, feine Spiel ber Balbichatten beobach. ten. Die ftete am rechten Orte angewandte Berfchiebenartiafeit ber Strichführung prufen, um fich gu übergengen, wie gewiffenhaft Reffer gegebeitet, wie grundlich er bas Bift ber Ciptinifden Dabonna begriffen, wie volllommen er fich in ben Beift Raffael's eingelebt bat. Reller's Rupferflich ift Raffael's murbig. Bir munfchen bem Duffelborfer Deifter viel Billd jur Bollenbung feines Deifierwerfes unt zweifeln nicht, baf er mit biefem Stich ein Lieblingeblatt affer Runftfreunde gefchaffen bat.

Anton Springer.

### Rorrefpondeng.

Bert. Bort. im 3unt 1873 (G.4fus). Much unter ben Benrebifbern find nicht viele, Die befonbere bervorgehoben ju werben verbienten. Gine berfelben ift von Gaftman Johnfon, bem amerifanifchen Genremaler par excellence, "bie alte Stage Coach." Eine jener ungeheuern Dafdinen, bie einer vor-eifenbahnlichen Reit anzugeboren icheinen, liegt abgetafelt, bas beift obne Raber, im Grae, jum bochften Ergoben ber Dorf. ingent, bie bamit "Reifen" fpielt. Bon oben bie unten ift fein Bled, fein Binfel, ber nicht mit Reifeluftigen gebrangt mare, mabrent bie Uebrigen bie Bferbe machen und bas afte Bans in ber Bhantafie über Berg und Thal sieben, wenn fie es in Birtlichfeit auch feinen Roll pormarte bringen. Es ift eine anmuthige Darftellung, voll frifden gefunden Lebens. Much ein fleines Bilb von Frantlin Reinbart, "bie jungen Sufte Mit-Birginiene", fleht man mit Bergnugen an. In einer Ruche tangt ein munterer branner Junge ben virginifden Regertang. Gin gweiter ichlagt in ber bergebrachten Beife mit Banben und Allfien bie Begleitnug, und ein alter Dann fpielt auf bem Banjo, bem achten Regerinftrument, Die Delobie. Es ift ein darafteriftifd nationales Bifb und in feiner aufpruchelofen Ginfachbeit anferft angiebenb. "Des Commere lette Rofe" von Boughton, eine weibliche Beftalt in einem Garten, unter gerftreuten, abgefallenen Rofenblattern, bie jeboch unverhaltnifmafig groß anegefallen find, tragt neben bem fleiftigen, ernften Streben bee Runft. lere auch alle feine Dangel jur Schan. Die Geftalt ift fleif in ber Beidnung, mit fcmargen Umriffen, und falt nnb bart in ber Farbe. Dem Ropf mangelt ce nicht an Muebrud, und bei allen Reblern bringt bas Bilb ben melancholifden Ginbrud bervor, ber beimedt murbe. Bu ben ergoblichften Leiftungen geboren gwei Bilber - man modte fle Benre-Thierftude nennen - von ben Brubern Bearb. Auf bem einen, von James B. Bearb, "ein Blid auf bie machfenbe Gefahr", fleht man brei gang junge Dachshunde, welche rubig gufammen auf einem Riffen fcblafen. Bier Ratten haben fich um fie verfammelt und betrachten in verfcbiebenen Stellungen mit boch. fter Rengier bie fünftig fo gefährlichen, einftweilen noch fo harmlofen Feinbe. Die Musführung ift forgfam und ber Ausbrud in ber Saltung und ben Befichtern ber Thiere ergoplich mabr und darafterifiifd. Es fint meber attfluge Rabelthiere, fo ju fagen vertleibete Denichen. noch blog allgemeine Typen, fontern intivituelle Thiere, wie nur vertrante Befanntichaft fie ichaffen tonnte. Das anbere, von Billiam B. Beard, ftellt Gidbornden und Ranarienvogel por, bie ein Gelage an ben Reften eines Arübftude von Wein und Grudten balten. Gin Gidbornden liegt in feliger Weinlaune auf bem Tifchtuch anegeftredt, mabrent bae antere noch tiefe Buge aus einem Glafe tout. Die Rangrienvogel thun fich ebenfalls in Bein und Tranben autlich: auch bies Bift athmet frifden humor und ift fleiftig ausgeführt. Ein italienifder Junge von Butler und einige fleinere Bilber von Deet e, Berry und Bood find aufertem in nennen.

And findet man eine Magatil gater, ickenswoller Pertrickt, unter Some Beilfletet, Portfolis unter Some Beilfletet, Brüttels, unter Some Beilfletet, Brüttels bei Kande wo Denling ben Beilflete eigene Sibt. And wo Den jent ing den, eine Beilflete die Lender bei Lieft und Lender Beilflete bei Lender bei Lender Beilflete gestellt aus gene nettrete in Erfall geniplangsfiner Bilterbegan machte der Beilflete geniplangspiele Beilflete Beilflete Beilfleten gelieben, die an Rechtlichen gelieben, die an Rechtlichen gelieben, die bei bei beilgätige Munfledung fils der alleben mich fengene, basid bei beilflichige Munfledung fils verfeilighet vor beine bei leten Jahre nachfachen.

#### Aunftiteratur nud Aunfthandel.

Mundeuer Aunsterbilber. Gin Beitrog jur Gefcoidte ber Mandener Aunftidule in Biographien
und Charafterifitten von Carl Albert Regnet.
Zwei Bante S. Leipig. T. D. Weigel 1871.

\* Annie alfechaftlich aerzeitet Junterfeingenochten

Bunfgig alphabetifch geordnete Minftlerbiographien und Charafterifiten von hervorragenden Meifiern ber Münchener Schule bes neunzehnten Jahrhunderis, ans mmittelbarfter Anschauung und autobiographischen Rotigen gefdöpft und in folichter, gefälliger form vorgetragen. Ermas Mehnliches hatte für bie Beit ber vierziger Jabre Coeltl in feinem Buch über bie bilbenbe Runft in Danden verfucht; aber er ordnete ben Stoff nad Runftgattungen unt bebielt baber fur bas eigentlich Biographifche wenig Raum. Diefes tritt nun bei Reanet in ben Borbergrund ; jebes Runfilerleben wirt in ausführlicher, abgerunbeter Darftellung für fich behandelt und bie Bauptwerte ber Meifier finben fich in thunlichfter Bollftanbigfeit ber Ergablung eingeflochten. Allerdinge bat fich ber Mutor burd bie eingebenbe Behandlung jebes Gingelnen in ber Babl ber Musgemabiten febr befchrantt gefeben, und bas ifi ber munbe Buntt feines fonft fo verbienftlichen Buches, an ben gerabe bie Runftlericaft felbft bei aller foulbigen Anertennung vielleicht bieweilen rühren wirt. Wie tommt es, wird man fragen, bag j. B. Arthur von Ramberg und Benbach fehlen, mabrent Dubr, Scherer und anbere weit minber Befannte und Bervorragenbe berud. fichtigt worben fint? Wenn Thater behanbelt wirb, follte Mmeler nicht vermift werben, meinen wir; und neben Rlenge batte mobl auch Gartner, neben Rumbuid aud Brugger einen Plat verbient, anberer ebenfalls merflicher Laden, wie ; B. ber beiben Beg, gar nicht zu gebenfen.

Abgefeben von biefer Befchrantung in ber Babl, bie mohl auch in buchbanblerifden Rudfichten ibren Grund haben mag und jebenfalle leicht burch einen Supplement. band befeitigt werben tonnte, mare aber nur jeber bebeutenberen Runftftabt Deutschlands ein fo liebevoll eingebenter, gerechter und gefdmadvoller Biograph in waufden, wie ibn Danden in Regnet gefunden bat. Er übt felbftverftanblich nicht in erfter Linie bas Amt bee Rritifere ; allein eben burd bie maagvolle Burudbaltung feines Urtheile arbeitet er ber objeftiven tunftgefchichtlichen Barbigung vor, bie unferer Epoche nicht fehlen wirb. Co behalt bie Schrift, ale bas ehrliche Beugnif eines Rachftftebenben, auch fur bie Butunft ihren Berth. Bor Milem aber moge fie ben jabireichen Runftfrennben ber Gegenwart empfohlen fein, welche an ber Entwidelungsgefchichte ber Ctabt Lubmig's I. ein lebenbiges Intereffe nehmen ober ihren Dufeen und Ateliere auch nur einen flüchtigen Reifebefuch fchenten. Beim Borftubinm und ale Babemecum wird fie treffliche Dienfte leiften.

Bon Gimelnem, bas une bei ber Leftitre ftorenb auffiel, nur Folgenbes : in ber bubfchen Biographie Eugen Reurenther's vermiffen wir bie geiftreiche Rompofition, in welcher ber Deifter (in abnlicher Beife, wie fürglich Mengel auf einem berühmten Blatte) bie mobernen Madte ber Inbuffrie und bes Mafdinenmefene poetifch verherrlichte, bas Bilb ber Fabrit von Cramer. Riett in Rurnberg, welches 1858 auf ber großen Dandener Aus. ftellnng bewundert wurde ; bagegen find zwei Bilber be. Balerie Schad, "bie Ronne" und " Scene aus Dberon" wenn wir nicht irren, auf E. 70 unb 71 gleich hinter einander boppelt ermabnt. Die Arthaber'fche Galerie in Bien und mit ihr "bie Bodgeit im Gebirge" vom fogen. Reuermuller (S. 60), murbe befanntlich 1868 verfteigert. Un Ort und Stelle blieben bagegen bie von Reanet nicht ermabnten iconen Greeten, welche Schwind für bas Treppenbaus ber Arthaber fchen Billa in Dobling anefubrte. Ihrer murbe erft neulich in biefen Blattern gebacht und auch bemerft, baft nicht Thater felbft, fon"Die Briffer "Giarette des Benatz-Artis beite mit ben Grenderie bungen Sierte gerichten neuglicht beite mit bei Grenderie begren Sierte gerichten neuglicht gegen Sterne Sternetiste fester Streitster einer "Die Reumstellen der Sternetiste fester Sternetiste sternetiste sollte der Sternetiste sternetiste sollte der Sternetiste sternetiste sollte der Sternetiste sternetiste sollte sternetiste sollte sternetiste sollte sternetiste sollte sollte sternetiste 
\* Be Ermansier's Haugher bei Segien if ist en Stergen fin Seit film ben meinen mit Werte Regisfertand bir erfeituren, hem meinen mit Werte Berick, unt seinen bei Sterfe bei den den den der Sterfe bei der Sterfe be

Be. Om Neuthporfe zu Süneburg beimer ich mer vom Gernigun gefanne, en reiner Gebag ieme 30 Gield per fehr borfett Gebe met Schriebert nas dem filmfesten und eine Auflich per fehr borfett Gebe mit Schriebert (Neuryndam) ger fen, Genafft. De. Gedeffen, ein Arinheum, Gerigeffen und beimerer Africh und Schriebert (Neuryndam) gestellt gest

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Die gnöffle Gaupprerimmtang ber Beründung für ihlerlige Rung inre am 1s. 18. 200 Gegennete zu Gesteller gebenfage handlichen. Die Beründung bestödigt den Mandeller der State der State der State der State der State der State der Gesteller der Gest

Heber bie faijerliche Gemälbegglerie im Belvebere embelt die Wiener Zeitung vom 22. Just im ihrem nichtamiliden Theile [obgende Bartegung: "Der lätzlich erholgte Grefonenwechtet im der Dieteltion der I. Gemälte-Gelerie hat die Berantsstang gegeben, eine Frage men anguregen, weiche feit

sang ber Kämfler, Geteiert um Kumflerunde teilseit for febrige, mit der "gaptischler neient merering auf die dieres Gagen und Greichte in, benn gelegt im Getebert und Geteren prospyten. Gerfalet, der fin in felder dem Geteren prospyten. Gerfalet, der fin in felder dem Geteren prospyten. Gerfalet, der fin in felder dem Geteren prospyten Gerfalet, der fin in felder dem Geteren geringspressen der der der den die die meist ert wenigt zur filbekeite bezeicht Gerfalet, lage, und des wohlerendigts aufgenien der bei erfolgen Jagertein der der in ernen Gingertem ein dem richten Gederneits auf. Ein fin in der Lage, in figigenben eine erkeibte gie krieuerig filbehrte zustellung einer Geder erkeibte gie krieuerig filbehrte zustellung einer Geder

sal fengiorent Learn gewern annemen von der 
Jan Jahre 1800 and der fern Certefflammer fürst is. 

3 Jahre 1800 and der fern Certefflammer fürst is. 

4 San Jahre 1800 and der fen Learn für den wieder 

4 San Jahre 1800 and der fennische Learn für 

5 Jahre 1800 and der fennische Learn für 

5 Jahre 1800 and der fennische Learn für 

5 Jahre 1800 and der 

5 Jahre 1800 and 

5 J

umb forgelätiger Bermodrung.

Zus Indermar, meddes bei Getegensbeit biefer Revision
verläss werte, meiß folgende Dmen nuf:

"Indel große Anzions von Bermerora: Der Jug Ant's
V. mach Lume: berticker, silt Belleguschaft und Kunft hoch

V. Bom Lunse; perrange, jut zweifenfing une ausgegenintereffinte Seignungen.

3 möll große Schiedungen bes Erichtenge George.
Beide be vergläußen Kriegsthaten bes Erichtiges George.
Biljelin, Gentul-Geuvernur ber Kriestiande, und bes
Gettausschaft Crimiat au Giercalamin berüffen.

feitemarschnus Demvins v. Pieresemini verstellen. Leiben geoße Geldackendibter von Ignaz Paeresel, gemeit im Muftinge ber siemen übere von Japan Paeresel. Eine größere Angel Vertrals von Wighlebern bes öffererichischen Koziervouse, den verfiederem Mufterlieben Vertraligen unter dem Einfulse bes Selazausz im Nobrib.

wertengeden aufgetenische Den bescheiteren kunstleichen Bereit, nun Theil unter bem Einfalle ber zeigeung in Nebrib, jum Theil von Neptens, von Schuppen, Kurtboch, Diete a. f. n. dem Joffens, de Grun, Galle, Cleuset z. gemößt. E. Eine Anglien von Bibbern zweiten und britten Annges ber vernzimäffern und beloggenischen Schuber vernzimäffern und beloggenischen Schu-

6. Eine Annbi von Bilbern ber Schule Biens, jurudgreifend bis jum Anfange bei Inhehunderts, an welche fich einzelne Berlei framgisicher Künftler, j. B. Davib's, antelben. Es taum ungenommen merben, boff ans ber Gefammt-

On time magnemmen merken, bei aus ber Getammden ihm eine Frentielter, wer mie den die Bierungsgeste 
dare inder Zepreichter, wer mit den die Bierungsgeste 
Lie geringen mitten, in ber tänglichen überten 
Lie geringen mitten, in ber tänglichen überten 
kein der die Liegenstelle 
Lie geringen mitten, in ber die geste den 
die Liegenstelle 
Zepfeltung eingere gestichen ist. Zen Schieders 
der 
Zepfeltung eingere gestichen ist. Zen Schieders 
der 
Zepfeltung eine 
Zepfeltung eine 
Zepfeltung der 
Zepfeltung 
Zepfel

noch med ist one men beitgereich beiefet.

Der von Er. Erreiten, dem Geren Gereichen beiefe.

Der von Er. Erreiten, dem herr Derpitämmerer buld

nach Deröffikung der Keniston der Depots begründere
Restaurischnich des Beitebere, die feines der Rittel, welche
bei legten Echrungen auch dem Gediende der Kamfin der

Biffenicaft gebracht haben, anefdließt, ift jest bamit befchaftigt bie im Depot befindichen Bilber in gerigneten Buftanb gn feben, und wird fur biefe Arbeit obnehm vielleicht nicht viel regen, and well plat every never openen weltragt finds beit meniger. Beit aufgamenben beben, als ber Gun bes Nachmen erforeret; bie ebenfalls viel geit erbeildende Deransgade eines ansübbeiligen Ratasigse fieb mit ber Zegängung ber Gamminang aus ben Depoes und bierr lieberfieding und Auffellung im neum Auste Auffeil men neum Auste Auffeil men neum Auste Auffeil im nenen Daufe gewiß im engften Busammenbange. Bir fprechen begbalb bie Erwartung aus, bag bas Busammenwirfen aller betbeiligten Rrafte bie faiferlichen Runffammtungen bis ju biefer Beit in jenen Stanb verfepen wirb, weicher ben

jungften Anforderungen ber Runft und ber Biffenicaft in moglichfter Boltommenbeit entfprict."

Berichtigungen. Beitichrift, C. 195, B. 1 fft ju lefen : N. T. Der Ropf ber Etoper Incher ift auf unferm holgichuitte burch ein Berfeben bes Beichners umgefehrt geftellt; im Originale blidt er nach - G. 312, 3. 7 o. n. lief: bee b. Georg in G. Georgio in Braiba. Chronif. G. 158, Gp. 1, 3. 36 u. e. ließ: ben bede

anferate.

begabten Rünftler.

3m Berlage von G. M. Ceemann in Leipzig ericien und ift burch jebe Buchhandlung gu beziehen:

# holbein und seine Beit.

[104] Dr. Alfred Boltmann.

Mit gabireiden Abbifbungen in Molgidnitt und einer Bhotolithographie. Rmei Banbe und ein Gubplement.

1867-68. gr. Ber. 8. br. 8 Thir. 4 Sgr.; in Sathfrangband 91/4 Thir. .

Die bevorftebende holbein Ausftellung giebt Berantaffung, von Reuem auf bies Wert aufmertfam ju machen, von welchem Anton Springer in einer Befprechung (Beilfdr. f. bilb. Runft IL Jahrg. S. 63) fogt: "Doch auch unter ben Monographien, Die von beutiden Qunifforiaten geichaffen wurben, nimmt B. e Buch einen bervorragenben Plat ein, und bas ift allerbings ein großes und feltenes Lob. Der Berf. verliert fich nicht in's Blane, um fur feinen belben einen recht weiten hintergrund ju gewinnen, er befchrantt aber auch nicht feinen Borigont, als ob auf ber Beit außer bem Gegenstande feiner Schiberung nichts weiter erfibrte. Wit einer grundlichen biftorifchen Methode verbindet er einen gentellichen biftorifchen Methode verbindet er einen genteten Bild, ein nicht gewöhnliches formtalent vereinigt er mit volltommener Beberrichung bes Steffes." -Durch bie Forfdungen ber letten Jahre find gwar einige Daten im Lebens. und Entwidelungegange bes großen

Deiftere, fur beren Richtigfeit ber Berf. in feinem erften Banbe eintritt, ale ber Babrbeit nicht entfprechend erfannt morben, fo namentlich bie Angaben beillglich bee Gebnrtejabres und ber bamit infammenbangenben Siellung bee jungen holbein gu feinem Bater und Lehrmeifter, indeg verliert baburch Die Darftellung im großen Bangen nur menig an Berth und Bebeutung und wird immerbin einen Ehrenplat in ber funftbifterifden Literatur behaupten.

# Makart's: Abundantia-Bilder betreffend! [107] in Ferd. Dümmler's Verlag-

Den geehrten Kunstversinen und Korrespondenten answärts zeigen wir ergebenst an, dass wir die obengenannten Gemälde

am 28. Juli engekeuft haben and die fernere Rundreise derselben beabsichtigen. Diejenigen Institute, welche in ihren Städten die Austellung zu unternehmen winschen, eind ersucht, ehne Zeitverinst mit ans zu nigerhandeln, damit die

Reiseroute festgestellt werden kann. L. Sachse's [105]

Internationaler Kunstsalon in Berlin, Jägerstrasse 30. [106] Bidtia

#### für bie Berren Architeften und Decorateure. Mut Binnich verfenbe ich lebnemeife auf acht Lage bie reichbaltige Rolleftion ber ben Berrn Briedrich Bifchbach

romponirten Capetenmuffer und forden, welche burd ibren frengen Stol und barmonische Recoivene bie ungetheilte Anertennang ber erften Architeften Deutschlaube gefunben haben.

30f. Moefer, Inhaber ber Badbanf inen Lopetenfabrit in Beilbronn a.R.

Holbein's Geburtsjahr.

Kritische Beleuchtung der von den neuesten Biographen Holbein's gefundenen Resultate

Herman Grimm.

1867, er. S. Velinpapier, 71/2 Ser. Diese kleine Schrift wird für alle Freunde kritischer Kunstforschung unmal jetst von grossem Interesse sein.

Das Misum für Binmenmalerei von Murie von Reichenbach (Laipuig bei Arneld) — Mafterbiditer in Farbenbend für Lebrer und Schüter — tagt an tunfijur cepter und Souver - togt au tumi-lerifchem Berib und bollenbetfter Aus-führung alles Arbntiche weit binter fich und bieft einem wirtlichen Beburmiß ab. Ein Deft von 6, refp. 4 Blatt toftet

Chronif wirb Freitag ben 18. Muguft ausgegeben.

Berantwortlider Rebatteur: Ernft Arthur Bermann in Leipzig. - Drud von C. Grambad in Leipzig.

VI. Jahrgang.

find an Dr. C.n. Signen (Wise, Thereflamming, 15)405, an die Berlagsty, (Crisply Rönigsftx, 3) 311 richten.

18. August



Rr. 21.

b I Ggr. für bie brei Ral gripaltene Britijelle werben van jeber Buch und Runfthantlung angenammen,

1871.

## Beiblatt gur Beitfdrift für bilbende Runft.

Detiag bon E. M. Seemann in Leiptie.

En 1, und 3. Freitage ietes Monart erideint eine Runmer von in ber Regel einem Gnantbagen. Die Abonnenten ber "Beitideift für bilbenbe Runft" er boiten bied Bintt grutte. Apart begagen foffet befielbe 14. Diet. annaftielieb. Die Bach und Runtbantbancen wie gle Befanter gebant Deftellungen en.

Inhalt: Der Ansteriche Dieff ber Berliner Clogesteier ifterliegung)
- gur Erinnerung an Engen Etwert Colffer II. - Reftriege ideen Berlin: Ausstellentatu nut Aunfhautel. - Perifbenerbungen. Bermiebet Ausftrachteiten. Beiferine. Biefe

# Der künftlerifche Theil der Berliner Siegesfeier.

16. Juni 1871.

### (Fortfetung ftatt Schlug.)

B. M. Bwifden ben Voftamenten ber beiben Begas'iden Gignern begann mit eif gergen fleftungsgeschei,
jene Gvaritut ber Seitgesftrag ein it eroberten Rannene, bie
fich in bicht gebrangter Reibe zu beiben Seiten berfelben
bis an bas Brandenfurger Thor und weiter bie gange
littengromenade entlang hingen.

Unmittelbar vor bem Brantenburger Thore, burch wetches ber Rug im rechten Binfel einschwenfte, mar ber Rampf gegen bie frangofifche Republit burch ein architeftonifches Arrangement verberrlicht, bas trefflich tem Begriff entfprach, jur Aufnahme bes berantringenten Menidenftromes ju bienen unt ibn in einer veranterten Richtung weiterzuleiten, und fich zugleich ben gegebenen raumlichen Berbaltniffen auf's Gefdidtefte anfchlofi. Der tem Thore porliegente Blat mar burd funf Geiten eines regelmäßigen Achtede begrangt, in ben Eden ftanten feche grofe Daftbaume, bie in einem golbnen Runt ben beralbifden Abler und barüber bas eiferne Rreug trugen. 3br Buft mar burd muchtige Boftamente belleibet, an beren Eden Baren bie Bappenidilber ber beutiden Staaten hielten. Ebnard garffen batte bie Thiere mobellirt. Gie paften vortrefflich fur ihren 3med; originell mar bie unbeabfichtigte Combolit, baf bie Baren mit golbnen Retten "angebunden" maren. Auf ben Geiten ber Boftamente flanben bie hauptfachlichften Schlachten, inebefonbere auch ber Rame ber bezwungenen feinblichen Sauptftabt, verzeichnet; reicher bunter Sahnenfcmnd flatterte über bem roth beidlagenen Unterbau.

Nich binrichem mat ber ober Abfalig beier Miornung: Lundgelänge in mehrladen Bintungen, aus benen bir Intiale W bervertrat, verbanen bir Gwieter Missiame. Die Beseitung bet eingebegten Kannet all eines gefällerinne, verballenntligen seine im Debadung, wenigstene diem unsfigeren oberen Kieldin ju versiehen, wam bir Maßen nicht ferteinigen, beneten feiglen, wam die Maßen nicht fereinigen, beneten fällensteit gandberfielt weren. In den oberen Liefel macht fo ball Krangeneuet einem nerfeiten Einkrat

Las Brandenburger Ther mit feinen Anneren wied tridere Schmutd mit Laufgemünern auf; nammtlich waren mit feiden bie familitäten Einler spielensfernig unmiddt. Dade Treiftigs fannen auf ter Plateforna. — Der Plateforn und gestellt der Begründen von der Bereitungsfrauen und bie filbliche Gegründen und der Gereitungsfrauen und bie filbliche Gegründen filbliche Schmutgeren und bie filbliche Gegründen filbliche Schmutgeren und bie filbliche Gegründen filbliche schwarzeit befreit wert einer Schmutgeren bei der bei filblich und erfohnschel befreit wer.

Erft mit zer Lintenprenneube fam bir eigentliche lintflerighe Geberdenies wiert en flied. Am Gingang berichten erbot fiß den vier Studen getragen ein trimpsischerzinge Bubachin, mit rethem Beng überspant und mit Gebt zeich verrigert. Die zen Sauterpradien Rubert Speller von Ausgelfen Birterin, verm eit Giltungen unz einnach in unterer Seriefulung mit bem Bergilt preifigier— eber, nost glichtlichereiljest entschlich beliebt. Hie einfale — Giege unterneben Gelten einer Studente von überzeiligenmenten Charchter, in kwan bir Bilter ber Glich und bie Reummundbennen ist Giener erworteten.

Die Octonation ber Linden felber zerfiel in zwei wefentlich getreunte Theile. 3mifchen ben aufgefahrenen Gefduben bin in regelmäßiger Abwechfelmag, bort am Caum biefe Weged, ber -- unleugan ber Rutminations.

puntt bee Berliner high life ju allen Beiten, bier aber auch ber Bobe - und Dittelpuntt bes befonberen feftlichen Treibene - in ber Geftzeit vom fruben Morgen bis tief in bie Racht binein buchftablich vollgepfrepft war mit Menfchen in gehobener Stimmung und von empfanglichem Gemuth, rebete bie Runft eine faft intime Sprache jum Bergen ber Bevollerung. In ungewöhnlichem Umfange war bier bem Borte in jablreiden Inidriften mitmwirfen verftattet morben. Boefle und Brofa fprach von Milem und Bebem, was mit ben friegerifchen Greigniffen jufammenbing, und mas bie Bergen bewegte; und mochte and ftellenweise ber Ton im Berbattnift ju bem aroften Stil ber Reier etwas gar ju "polfetbamlich" merben, im Gangen flimmte bie rebente Runft erfreuent und erhebent in ben Freudenhymnus bee Feftes binein, unb auch im Gingetnen mar überwiegend mit feltenem Treffer aus bem Schabe alterer und neuer Boeffe und ber lanb. taufigen Sprachweisheit bas Paffenbe, Badenbe nnb Chlagente ausgemablt, mand terniges Wort auch frifc bingugebichtet.

Leiber rang fich bie architeftonifche Unterlage biefes Infdriftenreichthume nicht gur Rtarbeit und gu bominireubem Ginbrud binburd. Die Totalwirfung war 1866 bei abutidem Grundgebanten abgernnbeter. Ramentlich war bamale bie Anbringung ber amtlichen Gieges bepeichen aclungener: Die von louis Drafe mobellirten Stelen maren mit großem Gefchid barauf bin fomponirt. in einem rothumrahmten gelbe bee oberen Theite, bas fich in bequemer Bobe befant, Die in großem Format abgebrudten Depefden aufzunehmen und fie Abenbe trane parent ericeinen zu laffen. Das biesmalige Arrangement läßt fich mit jenem gar nicht vergleichen. Dadtige Dreifuße, beren Beden gur Illumination benutt murben, ftanben auf Unterfaten etwa von ber Grofe und Geftalt bes Dreebener Bweifgotteraltare. Die Formen aber waren maffig und ichmer, beinabe plump, und auf ben großen Geitenflachen fcwammen verloren je eine ber 191 Rriegebepefchen im Format, wie fle publieirt maren, für eine entichiebene Birfung aber viel ju flein, an unbequem niebrigem Btabe, am Abent burch feine transparente Beleuchtung bervorgeboben, burch bie Anbeftung am Unterfațe fo wie fo in eine untergeordnete Stellung verwiefen, jur Rebenfachlichfeit berabgebrudt. Das miberfprach empfindlich ber 3bee und ber Bichtigfeit biefer folichten, in mabrhaftem Lapibarftit gebaltenen Terte.

Anfectem weren noch niedige Gelein verbanken, aus benne in einem Tafger mopflige, mm eine Pfann — gleichfalls jum Behof ber Illumination — aufzunchmen. Da bief Knieftatungsfülde in feiner Beife wieler gekanftich mit ben Creigniffen ber Dagog algammenbingen, hätten fie fic burch eine pitantere tettenische Zunchtlümz tettenische Zunchtlümz lechtimier miffen.

Mit ihnen und ben Dreifugen wechielten Gebeut-

tajáta ab, bic cass bat Musifean von Krispopiians stotten, auf ikam varar bir Endinnen versfelderen, ver Krispilkomag unterführen jure Seite gefanderen, kristlichten Erdeführungen gammt um berifette begig liche Berje um Sprüde genübent. Da erfeldene sich glienscha, bie Zengarby, bie fierheys hir kristlegaben um bie Kreastemplieg, teiprier perelikrist und ihren vergliertenen Organen. Deilgen all befand Mousemanten appan fild föhrende von kommen Sweipried bir, die ehre kristlichen Schaffen der der Schaffen der Schaffen der papan fild föhrende von kommen Sweipried bir, die ehre kristlichen Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der kristlichen Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der kristlichen Schaffen der Schaffen

Der Gebante biefes fiefichmudes ift nen: eine Betheiligung ber Malerei in ausgebehntem Mege und in monumentalftem Charafter, gleichwohl nicht in Anlehnung an vorbandene ober neugeschaften erditeltonische Staden, sowern gang felbftantig, auf bewegtichem Tuche, an

einem architettonifchen Gerafie anegefpannt. Die Linbenpromenabe überichreitet fünf Strafenbamme. Benfeite jeber biefer Damme (vom Thor aus) mar ein großes Sableau (15' bod und 20' breit), mit Bafferfarben auf Gegeltuch gemalt, aufgebangt. Mis Erager berfeiben waren - febr untettonifd - Gaulen verweubet, benen gleich gebilbet, bie ben Balbachin trugen. Die Schafte, burch mei umlaufente Banber unterbrochen, zeigten aufgemalte Ranelluren. Am Balfe maren bie Drabtfeile befeftigt, welche bie Bilber gu tragen batten. Muf ben torinthiffrenten Rapitalen ftanben Abafffe eines Bieteriamobelle, bas unbebingt mit Rud. ficht auf ben Weichmad ber prenfifden Unteroffigere ausgeführt mar, bas mabre 3beal eines ftrammen Refruten: Saden gufammen, Rnie burchgebrudt, Banch 'rein, Bruff 'rans, Mittelfinger auf ber Sofennabt! Getoff bie Balme in ber linten Band fflat fich in bie militarifde Saltung. Rad ber lebenbigen Schonbeit ber frei und fubn fich bewegenben Raud'ichen Biftorien machten biefe weiblichen Barbe-Grenabiere bee Olymp eine entichieben tomifde Birtung,

 Befigier, umd es würde ein beneibenswerthes Quantum ben Muth und Blid bajn gehorn, ans ihrem Anblid auf die Beit richtig ju schliegen, die zu ihrer Bollenbung gegeben bar, nanntich vom Auftrage bis zur fertigen Anftitung an Ort und Stelle etwa brei Mocken.

Dem erften Bilbe bient ale Motto: "Dein Bolf wird and in biefem Rampfe ju mir fteben, wie es gn meinem in Gott rubenben Bater geftanben bat." Die Mufgabe ift Otto Rnille gugefallen: Germania mit gornflammenbem Blid ruft am Altare bee Baterlanbes ftebenb jum Rampf wiber ben frechen Friebenebrecher, mit genudtem Schwert ben Beg weifenb, ben bie begeifterte Shaar von Bertretern aller Gane ihr gu folgen fich brangt. Es weht ein munberbarer Sauch ber Entruftung und ber Rampfeefrente burch biefe Darftellung; namentlich bie Germania gemabnt an ben Ton ber Schiller'ichen Junafrau von Orleans. Die Karbenfcala bewegt fich in gebampften Tonen von feiner Barmonie. Ge liegt bie brittenbe Schwille banger Abnung in ber Beit ber Beginn bee enticheibenben Ringene über bem Bilbe: turz, man muß fagen, es giebt in vollfommener Dentlichfeit Ginn und Stimmung bes Momentes tief und wirfungevoll wieber.

Die Bereinigung bes gangen bentichen Bolfes, bie lange getraumte und erfebnte Ueberbrudung bee Daius war wohl hervorragend genug, um bas Motiv gn einem befonberen Bemalbe in biefer Reihe ju geben: "Bang Deutschland fieht einig gufammen wie nie gnvor", fagte ber Ronig, und bies begludenbe Bunber follte Johannes Schaller verfinnlichen. Dach bem, mas fürztich an biefer Stelle über ben Rünftler geaugert werben mußte, tann ber Rame in Diefer Berbindung Furcht ermeden. Inbeffen bie Gerechtigfeit verlangt bas Gingeftanbnift, bağ ber Rünftler über Erwarten geleiftet. Er bat regliter bie Ueberbrudung bee trennenten Fluffee bargeftellt unb bie Bruber von Rord und Gut ju frendiger Umgemung über benfelben einauber entgegenschreitenb. Die feine Charafteriftit, bie gerabe bei allgemeinen Topen nothwendig ift, um fie mit Leben zu erfullen, bat inbeffen über feiner Gpbare gelegen, und eine gewiffe Berfcwommenbeit verhindert bie Gutfaltnug ber nothigen Rraft; bem entfprechenb ift auch bas Rolorit nebelig, trube ausgefallen. Der Runftler ift aber bemubt gewefen, feiner Aufgabe gerecht zu werben, und bat bas in einem Dafe vermocht, bas ihm an anderer Stelle icon gur Ehre gereichen murbe. Aber bie Berliner Runftlericaft batte bei bem nationalen Ehrentage bes 3abres 1871 einen fo boben Auffdwung genommen, bag es ein merttiches Sinten bee Riveaus bezeichnete, ohne inbeffen bie Stimmung aufzuheben und bie Totalwirfung burch einen enticbiebenen Diffton ju gerftoren.

Und nach biefer leichten Baiffe trat wieber bie jum Enbe bie abfolute, glangenbe Bollenbung bervor.

"Gott ber Berr wird mit unferer gerechten Gache fein", bamit war ber Rriegefürft ber Dentiden binaus. gezogen; bas Bort gibt ben Grundton m ber Schilberung bon Rampf und Gieg an, bie Anton pon Berner, unzweifelhaft jeht icon einer unferer geiftvollften und bebeutenbften Runftler von auferorbentlicher Dacht ber Mittel, übernommen batte, Abermale - mehr ober weniger anegesprochen - eine Monumentalifirung ber Schlacht bon Seban, abermale ein Treffer mitten in's Schwarze, ungeachtet aller Schwierigfeiten. Ge ift fdwer bon bem Bilbe eine ungefabre Borftellung zu geben. Ueber ben Beaner mit Sturm mr Tagesorbnung übergeben, gang fouveranes, abfolutes Giegen tann nicht fprechenber bargeftellt werben. Dabei bat bae Bilb etmas Damonifchee, es gemabnt wie ber Gieg bes Drmugb über Abriman; Babrbeit fallt ben Trug, gebiegene Grofe ben Flitter und bas Scheinmefen. Linte im Sintergrunde ertennt man bas Toben bes beißen Streites an bem Hammenmeer, beffen Wiberfchein ben Simmel rothet. Amei Abler tampfen in ber unbeimlich erhollten Luft, und mit gergaustem Gefieber finft ber eine binab. Den Borbergrund nimmt an tiefer Geite eine einfache Rampffcene, Sieg beutscher Gohne über Eurfos und Ronferten, ein. Den Saupttheil ber Mitte fatten anf großen Streitmagen bie maltenten Dadte bee beiligen Rrieges. Born giebt ber flegreiche gelbherr an ber Spipe ber Geinen baber, über eine gu Boben geworfene Geftalt binmeg. Ginem folechten Chaufpieler abnlich, im blutrothen Dantel, ben golbenen Borbeerfrang gerriffen um bie wirren Schlafe ichlotternt, liegt balb vom Dunfel eingehüllt ber mignimengetauerte Cafar übermunben, nicht mehr beachtet unter - binter ibm. Ge ift eine tief ergreifenbe, ericutternb grofartige Darftellung, treffent in jebem Bug, gehalten in ber titanifdeften Bittbeit, ebel feibft wo mit ben glubenbften Farben bee Saffes und ber Berachtung gemalt wirb. Roloriftifch ift bas Bilb ungemein bebeutenb. Bom bellften licht bie jum tiefften Duntel wech. feln bie Bartien mit einander, jebe Ruance an ihrer Stelle von radenter Birtung, alles voll Rraft, bas Gange in gewaltiger Sarmonie.

 lang aushaltenben reinen Schlingattorb auf gleicher Bobe ju erhalten, biefe gang eminent schwierige Aufgabe mar gludlicherweise in Banbe gerathen, wie fie innerhalb bes Berliner Runftlerfreises gerigneter und geubter fur ben Aned wohl nicht eriftiren.

Das greßenfig ichne Bregramm bes beutichen Sagires "gultig überer bet Nicht, nich an triggerichen Sagires "bei den Ereitungen, sontern an ben Glitzen und Geben bes fireienst auf ben Geitste ansieden Sechsjahrt, freight und Gestlemung ben zum betram bei den bei Betreit glit eine Benabilität der Allerung bei nurm berichen Sicheltung bei nurm betraffen Nichte gerteilt; ber Gegenbumfe des Kolieres "mig bemeten betraffen Nichte gerteilt ger bei der Sagires untig mit bei der Leitung bei der Sagires untig bei der Sagires untig mit der Sagires der Sagires untig mit der Sagires der Sa

Beibe Ranftler find Deifter fowungvoll leichter Gruppirung und Raumbispofition, Renner ber beforativen Birfung, ficher in malerifdem Gefühl und abfolute Berricher über bie Farbe. In biefer Begiebung geftalteten fich benn biefe beiben letten Bilber ju ben bochften Bubel. ionen bes gefammten, inebefontere aber bes malerifden Beftidmudes. 3ch befdreibe fie nicht im Einzelnen, weil bies bier noch miftlicher und jebenfalls unfruchtbarer ift. ale bei ben fruber befprochenen, benn in biefem ichlof bie Sumbolit ben Rern einer einheitliden Sanblung ein, ber bier fortfallt. Ge ift mit begiebungereichen und leicht verftanblichen Figuren und Gruppen, wie ber Bebante ber Bifber fie barbot, rein nach malerifden Gefichtepunften eine toftliche Birtung bes Bangen ergiett, und eine Farbenpracht barüber gebreitet, mit beren Befdreibung fich bas Bort vergeblich abmuben wurbe. Ramentlich ber jubelnbe Mulidrei in bem Benben'iden Bilbe, mit feinem ftrablen. ben Golbarund und feinen farbenfreudigen Beftalten im Roffum ber Fruhreit bes XVI. Jahrbunberte faud bie übrigen Maler hatten fich alterer Trachten fur ihre topifchen Geftalten bebient), fpottet jeber Befchreibnna. Unb trot biefes losgebunbenen Jubels maltet eine ftrenge, gemeffene Architeftonif in ber Romposition, ja Gingelnes, wie bie fommetrifde Raltelnna im Bewante ber munbervollen Mittelflaur, ftreift beinabe an's Steife. Dennoch batt ce bie raufdenbe Feftfreute nicht auf. Gine fcmetternbe Fanfare, ein humnns bee Glide und ber Geligfeit flingt aus bem Bangen. Wem bei foldem Gingen und Rlingen bas Berg nicht aufgeht, ber ift jeglicher Begeifterung unmagnalid. Gine gludlidere Gipfelung in bem Schmud bes bier abbrechenben eigentlichen Triumphweges tonnte nicht mobl erreicht werben - weber in ber Ibee noch in ber Musführung. Dan barf fagen, es war bier bas Bodfte in beforativ-monumentaler Malerei hervorgebracht.

Es ift bies wohl die geeigneifte Stelle, anguführen, weshalb man fich überhaupt für eine folde generell hunbolifirende Ausschmiddung ber Giegesftraße entschieben bal. Der weinaende Grund ion bem gewis außerft

feinfühlenben Bunfche bes Raifere, bag von allen Berfonlichteiten bei ber offigiellen Stabtbeforation abgefeben werben moge. Berner's Bilb batte felbft wegen bes Bortrate Rapoleone ernfte Schwierigfeiten gu befteben, bevor man es paffiren lieft. Dag man nun immerbin bie bierburch ben bae Game orbnenben Architeften wie bem ausführenben Runftiern auferlegte Beidrantung betlagen: ber Eroft liegt biesmal recht nabe: in ber Befchrantung zeigt fich erft ber Deifter; - und bie Berliner Runftler haben fich ale Deifter bemabrt, ich murbe fagen: über alles Erwarten binans, wenn biefes Rompliment nicht fo meifelhafter Ratur mare. Bebenfalle mufite ich ber Babrbeit gemäß bingnfeten, baft ich febr viel von ihnen glaubte erwarten ju burfen, benn ich mußte nicht, mo fonft noch wie in Berlin fo mannichfaltige und fo bervorragenbe tunftlerifche Rrafte jur Berfugung fteben, bie nicht ganglich ber Manier verfallen, nnb bie grofe 3been aufunehmen und jn produciren im Stande find. Und melde erhebenbere Mufgabe tonnte einem folden Runftferfreife geboten werben, ale mit all ihrem Bermogen einem fo beifpiellofen Rationallefte bie Beibe ber Runft auf bie Stirne ju bruden! \*)

(Golug folgt.)

# Bur Erinnerung an Eugen Ednard Schaffer.

In Franffurt bat es in vericbiebenen Reiten bervorragenbe Manner gegeben, bie mit großem Ginne ihre Sabe und ihr Birfen bem allgemeinen Boble ber Stabt wibmeten und gemeinnutige Stiftungen grunbeten. Bor Allen verbient ber Dr. Confenberg, ber bas Burgerfpital erbaute und bie Anatomie, und ben Grund in ben naturhiftorifden Cammlungen legte, um beren Bereicherung und Bervollftanbigung ber Reifenbe und Raturforfcher Ruppel fich fo bobe Berbienfle erwarb, und ber Banquier Stabel genannt ju werben. Stabel mar ber eifrigfte Bifberfammler und vermachte bei feinem Tobe feine Sammlung teftamentarifd ber Stiftung, Die feinen Ramen trug, femie fein Bermogen, mit ber Berfügung, eine Runftidufe zu grunden. Go erfolgte bie Berufung Philipp Beit's, ber bis babin in Rom gelebt, bie Beffemer's und Zwerger's ale Lehrer fur Architettur und Cfulptur. Bon ber Launis, anfange nur gefonnen, burdanreifen, nahm bier bleibenben Bobnfit. Aber mit bem Reuban

\*) In bem erften Abidnitt biefes Berichtes (Rr. 20 ber Runfichionif) fint folgente finnentfiellente Drudfeffer ju berbeffern:

6, 161. Sp. 2, 3, 13 v. u. Aumerlang flatt Anmating. — S. 163. Sp. 1. 3, 7 v. a. Drei Siegen flat beit Sigern. — S. 163. Sp. 1. 3, 17 v. o. organifer ten fant ergamissen. — S. 163. Sp. 2, 3, 22 v. o. bes Architelten fint ber Architelten. — S. 163. Sp. 2, 3, 24 v. o. ibm flatt iben. bes Galeriegebaubes tonnte erft ber Abficht bee Stiftere ! in größeren Berbaltniffen entiprochen werben. Richt fange mabrte es und es fiebeften jungere Rrafte ber Daffelborfer Conle nad Frantfurt über. Bor Milen gebenfen mir bee genialen Rethel. Ruflige, Lafuneti, ber Lanbicaftemaler Funt liegen fich bier nieber und gu ihnen gefellte fich bie eigenthumliche Beftalt Ballenberger's, arabe ale mare bas Ditglieb einer Dafergilbe aus bem fünfgebnten 3abrbunbert wieber lebenbig geworben. Dit vieler Theilnahme folgte bas Bublitum ihren fünftlerifden Leiftungen, bas fich befonbere von ben Bilbern ber Duffelborfer Coule jest icon machtig angezogen füblte. Bebem, ber bamale in Frantfurt lebte, wird mobl erinnerlich fein, welches Muffeben bie Lanbichaften Leffing's unb Achenbach's und bes letteren Geeftude erregten. Der neugegrundete Runftverein und feine Mueftellungen baffen gleichfalls bagu, Die Runft gu popularifiren. Etwas fpater traten and Steinle und vorübergebenb Schwind in biefen Rreis, bie mit ihren ftilvollen Rompositionen, bem entgudenben Reichthum ibrer Bhantafie und bem Bauber ber Darftellung fo eblen Genuft ju bieten wiffen. Es mar eine fcone Reit fur Franffurte Annftleben, über bem Beit's ibeales Streben und Birfen, bem bon allen Seiten Liebe und Berehrung entgegengebracht murbe, gleichfam ale einigenber Mittelpuntt und Borbitt ichmebte.

Mit biefen Keinestelfeint jing almöhlig die genifft Ummandung in Schliefen Aussichtung von. Mich bag er ver biefer verleigen Bahn plässig verner Die verben bier – von diese der ein anderes der Erment banden auf. Die treffichen Blitter Benne Erment banden auf. Die treffichen Blitter Benne um Dalis aus die mer Ferengischung ber dermalen, die Arphörsper nach Eritale und die Grenflan, die Arphörsper nach Eritale und die Grenflan, die Gestellente Mer um Vorfe der Darbeftungs bahin gespen bestimmt bei Genapen auch dereitstellt and der Griffonis aus Aufreit und Vorfe der Darbeftungs bei Griffonis aus Aufreit der der der der der die Griffonis aus Aufreit der der der der der die Griffonis aus Aufreit der der der der der der Griffonis aus Aufreit der der der der der der der Griffonis aus die Griffonis als Griffonis auf der Griffonis auf Griffonis als Estations auf dem Woge ger Metresse dellis auch

weife in Anfpruch, nur von Beit ju Beit burch fleinere Arbeiten unterbrochen. 3m Frubighr 1848 feute ibm ein bartnadiges Ohrenleiben für einige Reit eine peinliche Unthatigfeit auf; boch bewies er in folden Lagen, wie and frater, ale ein Beinbrud ibn modenlang auf's Lager feffelte, eine bewundernemerthe Bebulb. Rur fonnte er biefes Bort in Begug auf feine Arbeit nicht boren. 2Ber ba, wie es mohl zuweilen von Laien gefcab, feine Bebulb rabmen wollte, ber erhielt ficher bie Antwort : "Beim Runftfer rebet man nicht ben Gebulb; bie Begeifterung, bie ben Runftfer für fein Wert burchglubt, fie erzengt und forbert baffefbe." - Und für bie Bahrheit biefes Mus. fpruches fpricht bas Bert, welches er gefchaffen. Bir wollen bier nicht eine Rritif beffelben erneuen; es ift gur Beit feines Ericheinens mehrfeitig befprochen worben und ift ein ausgezeichnetes Bert; ber fleine Johannes, bie Gewandung ber Dabonna merben ftete in ben Deifterftuden bes Grabftichele jablen. Für Biele mochte ein Brief bes Cornelius intereffanter ju lefen fein und bie Stimme bes alten Deiftere ju vernehmen, bie er bei biefer Befegenheit abgab. Der Brief ift gefdrieben am 11. Anguft 1852 nnb fautet :

"Dein lieber Brofeffor Goaffer!

Endlich fabet ich bem bie Genete, 3 fe mehrechtimtet Bert ber Augen ju haben umb begreifen nan vollbemmen ben greigen Entrated, ben es bei Allem macht und macht mit ben der in der der herte Deremeniftet. Gie metfen fich auf einmal in einz gang andere Beh, um glich eines gang Berthaliche batin zu feiften, und fie gebe ich benr auch allem ertenflichen Lebe meine vollfemmener Jufimmung."

Schäffer verfaufte bie Blatte an ben Runftverleger und Druder Donborf in Frantfurt fur 24,000 Gulben und batte fo auch taufmannifd ein gutes Befcaft gemacht. Er unternahm, mit ausreichenben Mitteln verfeben, im Anauft 1852 eine zweite Reife nach Italien, wobei feine Blide vorzugeweife auf Benebig und Rom gerichtet maren. Much unterließ er nicht, Bologna ju befuchen ; hatte ibn boch Cornelius felbft in einem fpatern Briefe auf ben bort befindlichen Raffael befontere bingewiefen. Rad Empfang ber Mabonna della sedia forich namlid Cornelius an Schaffer : " Jest mare bie b. Cacilia in Bologna etwas für Gie - meinen Gegen gebe ich Ihnen gut foldem Bert!" -Schäffer fab bas Bert, tonnte fich aber nicht entichließen, einen Stich babon ju unternehmen. Das Bilb hat burch Retonden und Uebermalungen gelitten, aber lange nicht fo viel, wie er angunchmen geneigt mar. Go verließ er Bologna, und ging nach Rom und zeichnete bafefbft bie Boefie, bas berrliche Dedengematte Raffael's in ber Stanza della segnatura bes Batifane, und es ift merfwürdig, bag ce ibm fo vorzüglich gefang, ba er nicht auf einem Gerufte, fontern unten com Boben aus, mit Buffe eines Glafes, arbeitete. Goon faß er auf ber Diligence,

Rom mieber anberen Sinnes mart, fein Boftgelb im Stiche lieft und umfebrte.

In ber Rirde G. Luigi bei Francefi befinbet fich eine ante Ropie ber Gacilia, Die man bem Biulio Romano anfdreibt ; nad biefem Bilb gebachte er nun eine Beidnung poranbereiten, bann an Ort und Stelle bie Ropfe gu zeichnen und bas Banze nach bem Driginal zu vollenben. Denn ber Gebante an jenes Bilb und feine Biebergabe touchte von Beit ju Beit bei ibm immer wieber auf. Monde Jahre fpater fagte er noch in Frantfurt : batte ich bamale nur gewaßt, baft men bae Bilb in Barie von feiner alten Bolttafel auf Leinwand fibertrug und babei einer Reftauration unterzog, ich batte mir fcon belfen mollen und im Beifte, mas mich fterte, nach ben nnberübrten Stellen ergangt und wiebergeboren.

3m Grabiabr 1853 vollenbete Coaffer eine munterfcone Rreibezeichnung nach bem Gemalbe Tigian's : "Die irbifde und himmlifde Liebe" in ber Galerie Borgbefe. Diefe Arbeit batte ibn gang gewonnen und er price fich gludlich, bag noch gar fein Stich von biefem Berte vorbanben und es ibm vorbehalten fei, es jum erftenmale ju fteden. Chabe, bag es ibm nicht vergonnt mar, weber bie eine noch bie anbre ber Blatten, Die nach beiben Bormurfen er ichen balb nach feiner Rudfehr in Deutschland begonnen batte, ju vollenben. Dit gleicher Deifterfchaft burchgeführt wie bie Beichnungen, hatten es ansgezeichnete Merle merhen müllen!

(Fortfehung folgt.)

#### Hekrologe.

Der Statuen- und Annftgiefer Georg Deroibt aus Ruruberg, wofetbft er mit feinem Datbbruber, bem Profeffor Leng, bie berühmte Runftgiegerei unter ber Firma Leng n. Derolbt befog, ftorb am 28. Juli in Stedbolm an ben Folgen einer burd eigene Unvorsichtigteit veronloften Berichmetterung beiter Beine. In Stochbolm goft er n. A. bie am 30. Ron. 1865 enthullte Statut Rati's XII, Merfmurbiger Beife finb beiter Beine. bie im Rriege gegen Bolen erbeuteten vier bromenen Dorfer weiche bie Statue umgeben, von feinem Großvater gegoffen. Bept mar er beichaftigt mit bem Guffe einer berrifden Fentaine bon Molin, ben melder er bereite bie fammtliden giguren-partieen bollenbet botte und bie obere Bartie giefen wollte, ale bas herobfikezen ber Form ben traueigen Ungliddigall berbeiführte.

#### Aunftiteralur und Aunfthandel.

#### Albrecht Durer in feiner Bebeutung fur bie moberne Befeftigungstunft. Ben G. von 3mbof. Nordlingen 1871, Bed.

Unter ben gablreichen Schriften, welche aus Anlag ber in allen Aunftftabten Deutschlonbe festlich begangenen vierten Gafularfeier bon Darer's Geburtetag\*) erichienen find, nimmt bie oben genannte, fleine aber wertbpolle Schrift bee Artillerie-Dber-Lientenante G. v. 3 mbof eine bervorragenbe Stelle ein, inbem fie jum erften Dal

um nach Floreng ju fahren, ale er zwei Stationen vor in eingebenber Beife aus Durer's Bert über bie Befeftigung und einem Bergleiche mit bem, mas vor und nach ihm auf bem bezeichneten Bebiete geleiftet morben ift, barlegt, baft Durer, wie ale Ranftier, fo auch ale Ingenieur bochft bebentenb und feiner Beit weit vorans war. Der Berfoffer giebt noch einer Ginleitung, in melder er bie ftanbigen Befeftigungen bee Alterthume und bes Mittelaftere bie auf Durer's Beit und bie im Reftungefriege angewenbeten Baffen furg beleuchtet, eine fritifde Angipfe von Darer's Guftem ber Befeftigung, fdilbert bann ben Ginfluß beffelben auf bie Feftungs. bauten fpaterer Beit, und weift nach, bag es ber mobernen Art ber Befeftigung ju Grunde liegt.

Das Buch ift flor und mit Gadlenntniß gefdrieben und von inftruftiven Beidnungen begleitet. Es ift als ein Beitrag jur genaueren Renntnig bee großen Deiftere beftene milltommen.

Bg. Die Rabirungen von Bag Bach, gegenwärtig Leich-nenfebere in Alpen, die wir in Bb. IV, Rr. 13 biefer Blätter erwähnten, flegen jest ols obgeschlosfleus Wert von 30 Beat, erct. eines ebenfalls rabirten Titelblotten vonffandig vor. Ein enthalten fliggirte, materifde Anfichten ome Rurnberg. Berorr, jugt find folde Bartbien, welche jeht nicht mebr in ibrem alten, intereffanten Buffanbe fic befinden, ober benen Gefahr ber batbigen Befeltigung brobt.

Bg. Bon bem Maler Cael Rochfer in Rarmberg ift bos erfte heit eines größeren Bettes, "Trachten ber Bölfter in Bilb und Schmitt" erfdienen, weldes fich bie Anfgobe ftellt, bie Gefchichte bes Kolluns aller Bilter mit besonderer Radlidt auf ben Schnitt ber Gemanber, olle bom bermasmeile braftisch en Standpuntte aus borguftellen, ein ge-wiß gerechtlerigtes nub ber Beachung werthes Unter-nehmen. Ueber bie Anssilbrung biefer guten Ibre wird fich mit Sicherbeit erft urtheilen loffen, wenn bod Bert weiter bergefdritten fein wirb.

### Dreisbemerbungen.

Die fonigliche Mfabemie ber Runfte in Berlin bielt am 3. Anguft bie bertommiche Sigung, um ben 3abrebericht, ber biebmal von Brof. Eggers erfattet wurbe, entgegen ber biebmit von prof. Eggere erinter werte, enigegen in nehmen und wegen ber alabemifden Breisbemerbungen Enifdeitung gu treffen. Das Ronfurrenquusidreiben bestiglich bes Mid. Beer'iden Breifes fur Bilbboner inbilder Ronfeffion war erfolgios gebiteben, bagegen hatten fich für ben Dichael Beer ichen Breis zweiter Stiftung filt Beldichtemafer ohne Unterfcieb bes Glaubens brei Bewerber gefunden, von benen Bitbelm Mugnft Steinbaufen ben Gieg bobon trug. Erfolg mar and bie orditeftenifde Ronturreng geblieben, an urrieg met am eie vomierumme konntren genoven, im meder in her demerker gemerker. Diesse negative Kentikut, meder in ber um 30, Mil bestäussen, m. 3. Juli ersigten nem Russikreibung bertieben Kenturern was der Klobenie ose inne fleige ber Kriegeringsmis erflicht mutter, erflürt sich erflichter und ber Umartiebenbeit der bestäussen Krieg erflichter und ber Umartiebenbeit der bestäussen Krieg her Bestimmung der Verstrumme, nochder bem and, benit unfolge ber Leiberin Kigliation ber Deumischen Musikum, eine mefentliche, wenn auch noch nicht allen Bunfden entbrechente Anberung erfahren bat.

E. U. Dreeben. Das unter bem Brafibium von Profeffor Robert Ru mmer biefigen Ortes togenbe Remité ber "Dermonn-Giftung" bat - entipredent beren Statuten - feine bies-Stiftung" bat - entfprechent beren Statuten - feine bies-fabrige Ronturreng Ginfabung im Imtereffe ber bitbenten Ritufte on acht nambolie Dreibner Bilbbauer ergeben laffen min biefen als Anjabe ihres iconen Betiftreites einen mit allegerifden Releis ju bergiermben Schilb begeichnet. Die Grofe biefes Schitbes, binfictlid beffen fpaterer Ausführnng nabere Bestimmungen jur Beit noch vorbebatten bleiben, ift blamerrol ouf ungefabr ! Elle 6 Boll bemeffen, und ale Bebtie ber Dorftellung fethft bat eine Berfinnbilblichung ber Einigung Dentidianbe burd bie jungften weltbiftorifden eigniffe an figuriren. Dogegen bleibt olles Beitere in Bejug auf Detaillirung wie Stulform ber Intention ber betbeiligten Runftler freigegeben. - Gur bie vorzäglichfte ber bis jum 31. Anguft einzweichenben Stigen ift ein Preis von 600 Thir.

<sup>\*)</sup> Bir baben bie Berichte aber biefe Feftlichfeiten unb Ausstellungen, aus Dreeben, Karlentige, Berlin u. a. D., iriber wegen Mangel an Raum jurüttegen nüffen. A. b. Reb.

ftipnlirt, mabremb bie nicht pramitrten mit einem Donorar von je 50 Thir. bebacht merben, wofilr fie in gleicher Beife, wie bie Breisffige, in bas Gigentum ber "Dermann-Stiftung" überjugeben baben. Berufungen obenermabmter art find gu Theil geworben ben Bitbhauern Guftao Brogmann, Abolph Donnborf, Ferbinanb Bartel, Ebuarb Denge, Derm Dulbid, Morig Mengel, Deinrid Moller und Abolph Rentid.

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

E. U. Dreeben. Das bauernte Dentmal, welches ber biefige "Berein für patrietifche Dantbarteit ben topferen Sobnen unferer Armee auf bem bochften, ebemaligen Rrucifip-Sopani ungere Armee auf een bolgene, opensligen Aracity-Pielet ber Augustuberlde ju errichen gebendt, mar im Mebeld bereits aufgeftelt, als die het heten von Seban und Kogent itern leftlichen Einzug in die jahöfig erkflenn ziefen. Als Bereitsperung ber aufzulprechenken Idre bat der Sitiaver, Stuart derzu zwei Klinterim genöhlt, nicht nur weil biefe im Begriff beid Rauflybendens gegreiching bestigeneigten Genien. num ung jus ermer Gregergerennnen em augutettening eingem iches Boftament gefchaften: udmitch ju unterft einen machtigen Grantie Gode, jobann einen großen Burfel, als Trager einer runben Gaule, auf beren Rapital wieber einen Unterfan mit Angel und über testerer enblich, leichten Suges femebend, bie Bictoria. Figur, Angel, Ganle und Burfel beabsichtigt man in Bronge ju giegen. Die bor ber Altsabt ans rechts man in Orbite ju gleight. Are bort oer namaart die reeits-ferabblichten Stiesten it die Stelehensen im hera Schatten greis Steger gehade: If bill beforegen im hera Schatten greis gelterer torbeerfränge, ben einem für Schätten gest für feinen erdandern fährer. Die Stiesten hind begant off gleisfignun ben Zeckenigt berbeiten und fie hält begonn

ben Arang bes Anhmes, bod überschattet bon einer Balme, bem Combol himmliden Friebens.

Der Brobe-Oberfichtsnut in ber Berliner Geferie ift vollenbet und jur Beurtheilung bes erzielten Effeftes bem ils vedimet mit per Gentrelming bet engleiten Ellechet bet Verbildung gellent. V. V. Vang 2 i. v. V. Vedimet bet Unblesch Verbildung gellent. V. V. Vang 2 i. v. V. Vedimet bet Unblesch Silve settlichene Gentring in Dertene, vinzig im Wilstehe Bette verbildung der Verbildung der Verbildung der Verbildung und Gentrelming der Verbildung gleichmaßigem Aetherlicht gelten, mabrend fich gegen bie beiben Ertreme bes gang triben, bebedten himmels und bes bireft einfallenben imtenfiven Sonnenlichtes feine anderen Borenhaltenden mensteen Gennealligieb inne anderen Bes-keitungen als Gendriaus, Berkinge und bergi, Nuchésedie treffen laffen. Die Mangle bet, jouwie ei-bei einem Uniden haufe von den eine gennealhigen bergeichten Deer-tichfoatel im Berlieur Murgem betragen wie 20 fejie Berlie 25 fleig Einge mud 26 fleig Gebt. Das Dachistenfert für 27 flug breit und 25 fleig lang. Die nach prei Gettes ab-clände Dachbeide liegt in therem höhefen Want erns 16/7, jallende Dachilde liegt in ihrem hoden bundt eine 1013, Sug, an der einen Geite I Juh, an der anderen 313, August über der Destenöffrung. Die Bildwandbilde dertägt 15 Juh man beginnt 3 Juh über dem Sedern. Die Zeich des Saulei ist im Ausschig am die frühere Beste und unter Beitebottung der Schinkeligen Destengsfundsliederung bestigenal nub nach der antien Ferm der Destang herüberte Name gestaler morben. Rimesumlaufenb ift eine mit Sternen bebedte Reibe 

tung, muter ber mehrere bort aufgebangte Bitber ein gang neues Leben gewonnen hoben, fo eitatent find, bog biefelbe mobil femerlich weiter wirb angelochten werben fonnen." Es wirb von einzehenberen vergleichenben Beobachungen ab. bangen, ob nun aud bie Fortfebung ber Oberlichtanlagen in

bangen, ob nun und bie fertliebung ber Obreifedungen in ben übeigen Alamen ber Bereihner Galeie, wie fie Dr. Liebe bild westert, empfeldenbereib erscheft, bei fer Jauberglirte, ber ber Etab Dürer's bither einen nwergleichlichen Reiz von der Bereiben bem Umergange geweibt. Wer bir alle Reiche-falbt narnebinge wiederzeschen, wir nich gebe eitste eitem Commen bie breiten Breichen bemerft baben, bie ber Gtabtermeiter ungeeifer bereits in bie impofanten Befeftigungewerfe gelegt bat, beren Anlage von Einigen feinem Geringeren ais bem großen Murnberger Galbidmiebefohne gugeidrieben wirb. 3mar beibt es, bag nur an einigen Stellen bie Maner entfernt und ber Graben ausgefüllt merben foll, "um Licht und Luft gu fchaffen", madbem Ball und Graben feit anno 1866 ale bloge, unter Umftanben geführliche, Lupusartitel ertamt worben. Aber Inppetit vicot en nongenot, nub bie Fanatifer ber Rübich-feintheorie, bie Rachfommen jener Biebermanner, beren Ranget am Letalpatriotismus und achrem Bargerfleig bir Ctabt gef me Tefalpatrienstems und advern Stügerfleig bir Glude um nannder Amsbered immer gennde bes, merben fjärfjeid mie mit Wolf, fruden und Stüden auch unt Tharm und Zwer aufräumer, wie tragig biefer auf nut Tharm und berücht Jennie der Schädels, boß gerücht bir Glade, im twi-der bod Stemmider Stieferm als hort ber Zenfahler berücht Anthre und Ammi feinen Glu aufgefähigen, homb auf ficht ficht und kommer im der der Demplek-ung ficht bei dem dem zerbeiligen Zhone und Zumpfel. ber Berge burchbehrt und Thaler anbiillt, fcamlos ihre floige Schanbeit Preis giebt! Ruruberg batte es vielleicht am mobl einzelner bevorzugter Privatfadel banbelt, wirb nichte Bermunberliches barin feben, bag ber fortigrittide Uebereifer in ber Eröffnung neuer Strafenglige follieflich in einen fanatifden Daufmannismus ausartet, ber alles Alte verfclingt, janengen gaugmanmenne awarrer, ber auce nite beriopinge, war weil es micht wodern ift und beshalb icon anfantbbalber für ben aufgefatene Pjobliburger ein Stein des Anfahrs fein muß. Was nüht ber Lub Musfat, sagt ein altes sächsiches

### Britfdriften.

#### Mittheifungen der k. k. Central-Commission. Juli - August

Messatestation de nervelluse Consciorens, (repus Langsheeberen igue de artecución). Van albert 11p. - Das Herrytes ha Messates de recuestros y de albert 12p. - Das Herrytes ha Messates de l'artecución de l' Memoratorium de mercedibus Comacinorum, (regun Longobar

merbehalle. Rr. 8

reverseight. Art. S. C. Basternach. Res f. Vian (Gold).

2. Baster von onflichtliche Glandriguit. Res f. Vian (Gold).

3. C. Baster von onflichtliche Glandriguit. George Gold, Gold

Seutsche Bauzeltung Nr. 31.

Das Kalperhaus on Goniar. Von Th. Unger. (Mit Abbitd.). Kunst und Gewerbe Nr. 29-31.

Zer Frage über den deutschen und franzlisischen Geschmeck. Van Fr. Fischhach. – Beilagen: Gesolsteiter Sessel; Kingelegte Holuntielt (H. Fribel); Intaralrarbeiten (R. Albrecht).

### Anferate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. [109]

## DIE MEISTERWERKE DER KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung

der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichsten Denkmäler.

# Dr. Carl F. A. von Liltzow.

Zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 29 Holzscholtten auf Einzelblättern. 1871. 29 Bogen gr. Lex. 8. geh. 2½ Thir.; fein geb. mit Goldichn. 3 Thir.

Reichverzierte Einband-Decken zu diesem Prachtwerke sind à 13 Sgr. durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Bei Wilhelm Braumuller, k. k. Hof- und Universitäts Buehbändter in [111] Goeben erfcien: Wien, ist erschienen: Mufikalifder Sansidak.

### Die antiken Bronzen [110]

### k. k. Münz- und Antiken-Cabinets in Wien. Anthologicalflifter Bollslieber beschrinten und erklärt von

Dr. Eduard Freiherrn von Sacken, Director des h. h. Münz- ned Anthen-Cabineten, wirkt. Mitgünde der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

1. Theil: Die figuralischen Bildwerke classischer Kunst. Mit 54 Tafeln.

Veröffentlicht mit Unterstützung der knizer! Akademie der Wiss Folio Cartonirt. 1871. Preis 30 fl. = 20 Thir.

Es ist dieses das einzige Werk neuerer Zeit, welches die so lehrreichen und nneh zu wenig gewürdigten antiken kleinen Bronzehildwerke als eine ganze Denkmälergruppe im Zusammenhang mit den Monumaten der Grosstunst behandelt. Da diese kleinen Bronzen häufig Nachhäldungen berühmter, meist verloren gegan-Da diese Mieinen Brouzen haufig Nachhaldengem berühnnier, meist reritoren gegan-gener Meisterwerk sinds, ob abene sie für die Kanstgeschichte die grüsste Be-deutung. Das vorliegende Werk bringt 340 figuralische Bildwerke zum ersten Male im Abhildengen sich anschauung mid wietet durch diese Erweiterung der Denkindlerkunde, so wie durch den Nachweis des Zausammenhanges der Typen unterstandere und mit den Rodarverthäungen der Gütter mod Heron. für die Kunstforschung und Iconographie reiches Materiale. Es wird daher Jedem, der die untike Kunst and Mythologie gründlich und nach ihren verschiedenen Seiten kennen lernen will, nnentbehrlich sein.

# QUELLENSCHRIFTEN

# KUNSTGESCHICHTE UND KUNSTTECHNIK

Mittelalters und der Renaissance

mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht im Vereine mit Fachgenossen herausgegeben

R. EITELBERGER V. EDELBERG.

In diesem Sammelwerke sollen die hervorragendsten Quellenschriftsteller für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance in deutscher Uebernetzing, wo es mittig ist mit Beigabe des Originaltextes, heransgegeben mitte, werden. Bei jedem Schriftsteller wird eine Einleitung, die sich über den Autor, den Text, die kunsthistorische oder technische Bedeutung desselben verbreitet, Indices, und erlänternde Noten beigegeben.

Das I. Bändchen enthält: Das Buch von der Kunst oder Tractat der Malerel des Cennino Cennini da Colle di Valdelsa. Uebersetzt, mit Einleitung, Noten und Register versehen von Albert lig. gr. 8. 1871. Preis 1 fl. 20 kr. - 24 Ner.

# 15,000 Ggemplare mertauft. Concordia.

# für Planoforte und defang.

4 Banbe à 2 Ebir. Diefe Sammlung, beren Abfat für ihre Gebiegenheit burgt, enthalt über 1200 unferer herrlichen Bolistieber unb bietetallen Frrunben bottethumlider Mufit eine millommene Gabe.

Leipzig 1871. Moritz Schäfer.

In Commission der Hofbuchhandlung von C. Tappen in Sigmaringen ist erschienen and durch alle Buchhand-

lungen zu begieben : Fürstlich Hohenzollernsches

### Museum zu Sigmaringen. Verzeichulss der Gemälde.

Hofrath Dr. F. A. Lehnar. [112] Preis 30 kr. - 9 Ngr.

## Soweizerifdes Bolntednifum in Jurich.

Die Brofeffnr ffir vergleichenbe Baufunbe und Rompofitioneirhre an ber

Baufdnie bes eiba. Bolutednilume ift

Daufolie bet eith, Volgechnitums ist men perfect auf beleibe werben ein-gefaben, ihre Anmelbungen unter Bei-legung von Zugnissen unte Abei-legung von Zugnissen und alfälligen schriftellereihom Arbeiten, sowie eines enrzieulum vitas bis Ende Schriftellereihungs-volgen über Anfragungs- und Volgeibungs-verliefen über Anfragungs- und von die nabere Anstellung ertheilen

Der Brufibent bee femeigerifden Coulruthes. C. Kappeler. [113]

Rr. 22 ber Runft Chronit wirb Freitag ben 1. September ansaegeben.

Berantwortlicher Rebaftenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

## VI. Jahrgang.

Belträge ind an Dr. Co. Lüben (Wien, Aberelauung, 20) ed. an die Verlagelj, (Keipig, Kénigelje, 2) 30 richten.

1. Bentember



Nr. 22.

à s Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betitjelle werben non jeber Buch- unb Kunftbant-

1871.

# Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Zeinzig.

An 1. und 3. Freitage jetes Monatt erideins eine Rummer non in ber Rogel einem Quortbogen. Die Abnunenten ber "Beitfdrift für bilbenbe Aunft" er halten bies Biett grutte. Hvort bejogen feinet best ibgelbe ib "Able, ganglibritid, Alle Buch nurb Aunfthundtungen wie alle Beflinten nehmen Bestellungen an.

Runftanbel. - Rentvereine, Comminngen und Ausftellungen. Bermifchte Runftnadridien.

## Der kanftlerifche Theil der Berliner Biegesfeier.

16. Juni 1871.

(Fortfepung fatt Sching.)

Bie fcon bemerft, enbigte bie eigentliche vin triumphalis bei bem Dentmal bes alten Frit. Denn ber Operuplat biente filr ben Borbeimarich ber Eruppen, batte alfo in feiner gangen Breite frei bleiben muffen : bie Schlofibrude mar and nur burd berangefahrene Shiffe mit aufgerichteten Daften und gwifden letteren über ben Weg gefpanuten riefigen ganbgewinden beforirt; auf bem Luftgarten aber bereitete fich ein Schanfpiel fonber Gleichen ale Schlieft ber Ginungefeierlichfeit por, bie Rieberfentung eines Balbes von eroberten frangofifchen Sahnen bor bem neuenthullten Dentmal Friedrich Bilbeime III. (auf bos ich gelegentlich jurudfomme). Die Beier batte einen burchone militarifden Charafter und ihr hauptglang beftant bemgufolge - außer jenem burch bie Greigniffe gegebenen Moment - in ber Betheiligung möglichft jabireider Eruppenmaffen ofe Deputationen ber fleggefronten Beimtebrenben. Co war oud auf biefem weiten Blos außer einigen Sahnenftangen nur ein ungemein beicheibener Bavillon, richtiger Belt für bie Damen bee Bofes vorbereitet, fonft ber Blat in feinem waften unfertigen Buftanbe gans frei gelaffen. Doch botte fich wenigstens noch ein Blot gefunden, an bem ohne Bebinberung für bie Feier ein großartig gufammenfaffenber Abichluß ber Triumphbeforation gewonnen und gugleich burd benfelben bie eigentliche Sauptfeier mit biefem Anbangfel von officieller Ceremonie in Begiebung gefest werben fonnte.

Die Mr. ber Geben liefen genebt seit has Gedierpertial je, war eine in berühmen Gliefel few Seifelnisbiger felten. Dier alle, was die Serfpreine der Giegelnische Seifelnis und der Seifelnis des Geliefelnis gestalts under, im geraber Geine bem Wolfenn und dem ansten sonie, im geraber Geine bem Wolfenn und den mit der Seinigentund gegellicher, jeier werde noch einmal im einem michgliere plaffiliere Werte ber geng Gubalt ber eingenisch geleicher der ber der der die Werfellung wie der ber der im Wolfen begründe der Wolfeldung des mern Richtel um führt im mein ermitte gewende Verweitung und der

Auf einem wenig veriftngten runben Boftamente von im Mittel etwo 20 fink Durchmeffer und etwas mehr Sobe ift ber Roiferftubl ber Germanio errichtet, auf bem fie maieftatifd thront, im Gamen bis in 40 Inft Sabe aufragenb. 3m Rronungemantel mit ber Rrone, bie Rechte bod ouf ben Berricherftob geftilbt, ber oben in bem Abler enbet, blidt bie eble icone Geftolt ernft und würdevoll auf bas ihr gebotene Schaufpiel berab. Die beiben wiebergewonnenen Tochter umgeben fie baben und bruben. Elfoft, mit ber beutfchen Dichtung vielfoch eng verbunden, ift burd eine Barfe darafterifirt. Coud. tern noch und gogernb, aber nicht wibermillig neigt fich bie Entfrembete ber behren Mutter ju, und lehnt fich leife on fie. Aber foroff und verfchloffen fleht Lothringen ju ihrer Rechten abgewandt ba, bie webrhofte, friege. berühmte, baber mit bem Schwert in ber Sanb; mon fieht ihr an, es wird Dube toften, fie ber frongofifchen Benfion ju entwöhnen. Doch bie mutterliche Banb, Die fie leicht umfangt, ift eben fo ftart, wie fie milbe ift. Die Gruppe ift von Gropius angegeben, von Albert Bolff fiein mobellirt und von Dontberg im Großen ausgeführt. In ber Romposition mag fie febr wohl genugen, auch berricht in Bewegung und Formen eine eble Schonbeit, bie ber Grofe bes Gebaufens entspricht. Rur ift bas 3begl ju menig national, bie Germania fiebt einer olumpijchen Gestietet allen übnlich, feitst ber Ropi erinnert auffollech an ibr. June Geweißt. Das macht fiß hier um so flactre bemerfdar, als in dem Godferelief unmittefdar ich is daulienalt leben und Empfluste hieringgariffen fit, und gewar mit einem so flädlicher Terffer, das junerie Berteil ber Benauberung der Terffer, das junter Efthiefelinscher erifdel, um des roch impressifier Bunderwert figentl und aushäufig eine Stelle im Perpe tab Soließ für Gesette bat.

Richte von allem Ubrigen wollte und tonnte man an feiner Stelle erhalten; bies Bert fonnte man fich nicht entidliefen ber Bergeffenbeit zu überantworten: noch flebt es mobl erhalten als einziger Reft ber Gingngebeforation bor bem Chlofportal, und es ift im Berte, auf bem Bege einer allgemeinen Gubifription, bie gewiß Auflang finben und Erfolg haben wird, bie Roften fur bie Berftellung in Bronge aufzubringen. Gie werben verhaltnifmagig nicht mehr erheblich fein, ba ber Raifer ale Material frangofifde Gefdute, jebenfalls biergu ben murbigften Stoff, jur Berfügung geftellt bat. Es banbelt fich um ein nationales Runftwert allerfeltenfter Art, nicht nur ein Meifterwert ber Runft und ein Erinnerungemal ber gegenmartigen bentwürdigen Beit, fonbern ein mabrhaftes Dofument von fulturgefdichtlicher Bebeutung: ein Stud Bolteleben und Bolteempfinden in treuem Abbilte feftgehalten und geweiht fur alle Emigfeit.

Der Reliefftreifen - etwa 60 Finft lang - ftellt in breiftig reichlich lebensgroften, faft rund berausgegebeiteten Figuren bie Baffenruftung unferes Bolfes bar, unb nicht natürlicher und einfacher, inniger und übergengenber batte bie 3ree eines unfreiwilligen Bolfefrieges gur Mbmehr ausgebrudt werben tounen, ale es bier Rubolph Siemering gethan bat. Der Rünftler ift bieber vielfach verfaunt und unterfcatt morben, und fo ift Danchem feine Entbeding eine Ueberrafdung. 3d babe an biefer Stelle icon wieberholentlich im Laufe ber lebten Jahre Belegenheit genommen, nachbrudlich auf bas Berbienft feiner Berte aufmertfam ju machen, bie ftete eine gefunbe frifche Empfindung, Ginn fur gemuthvolle Motive, ein einfach tuchtiges Formengefühl, lebhafte, natürliche Bewegung und überlegte, gewandte Rompofition ertennen laffen. Auch bier bat er all bas mieber glangent bewiefen, und mehr ale bas, eine mabrhaft geniale Tiefe und Leichtigfeit, fo bak man nicht langer anfteben barf, ibn unumwunden in bie erfte Reihe ber lebenben Bilbhauer gu fetten.

On der Mitte der Borberfeite ruft bie Drommete bei berolds - eine fossige, wahrhaft monumentale Figur — jum Streite, und von beiden Seiten sammeln fich die Getrenen. Gest gefcholsen, im gleichen Schritt und Tritt" gieben die verfchiedenen Truppentseiten Angehörigen heran, unmittelbar aus bem Bolte beraus.

Dieje Bermanblung ber aufgefdredten Ration jum

ftraff organifirten Rriegebeere ift in menigen großen und tiefen Bugen meifterhaft gefdilbert. Da geht ber Bote binane mit ben Orbres; bei feinem Stiergefpaun frifft er ben ruftigen Aderbauer und "giebte ibm fcriftlich". Das Baterland ruft; ber Dann feunt feine Bflicht und feine Burbe. Richt mit berfelben bewußten Rube fiebt bie Schwefter ober Brant bie Ginberufung an, ober gar bie Mutter; mit ernftem Bufpruch troftet fie ber Bater: auch in ihrer Jugend mar ja eine eiferne Beit. Beiter aber entläßt ber murbige Beiftliche feinen jugenb. lichen Rogling, ber tampfeefreudig binausgiebt, unter Anwaufdung bes gottlichen Cegens. Doch auch bober binauf wieberhallt bet Rampfruf. "Bir laffen Bflug und Sammer, mir taffen Buch und Rammer," beißt es in ber Infdrift, Die fich über bem Relief bingiebt; und ba feben wir ben Bruber Stubio bie Beteiche mit bem Baffenrod vertaufden. Roch bas Cerevis auf bem Ropfe gurtet er ben Gabel um jum Gont bee Baterlanbes.

Richt fo fonell ift ber Reiteremann "mobil." Beim Somiet, ber noch fur ihn beschäftigt ift, folupft er in bie Uniform. Daneben ber fomude Ublan ift foon jum Auffiben bereit; aber guvor nimmt er noch ein bergliches lebewohl vom Liebden - vielleicht auf Rimmerwieberfeben. Roch tiefer greift ber Trennungefchmerg in ber folgenben Scene: wir haben eine Panbmebr! Da ftebt ber Mann im vollen Baffenfdmud, ein Bifb fraftiger Dannlichfeit, ein Belb ber Arbeit, bod wenn's Roth thut, auch ein furchtbarer Belb in ber Coladt. In gartlichem Abichieb bergt er bas Jungfte auf bem Arm feines Beibes, mabrent ein gierliches alteres Dabden foluchgent fic an feine Rnice fdmiegt. Das giebt bie Streiche von Roiffeville unb Bongival! "Beh bem, ber baran rubren foll," fagt bie Infdrift; fie bat Recht. Bu biefer Gruppe zumat ift eine Anmuth und Liebenswürdigfeit, Die beinabe alles Uebrige übertrifft, fo Berrliches and geboten wirb.

Bieran reibt fich ber gefdloffene Rug, ber bem Derolbe jumarfchiert. hinter ben von ber anbern Geite Rabenben ift ein ruftiger Grenabier gurfidgeblieben: "Gufte, bie bewufite," bat ibm noch einen Beweis ihrer Liebe nachgetragen; ben Rorb am Arm, bas weinenbe Geficht mit ber Band bebedt - bas ift plaftifc nicht leicht wirtfam ju machen, und ift von wirflich übermaltigenber tragitomifder Birtung - rubt fie noch einmal in feinem Mrm, mabrent mit feinem Sumor - gutmuthig fcalfhaft - in feinem Beficht bie gemifchten, boch nicht gerabe überwiegend wehmuthigen Gefühle ausgebrudt finb, wie fte foldem nichts weniger als "fitr bie Ewigfeit" gefoloffenen Bunbe ber Bergen am natürlichften entfprechen. Bor ihm ber aber folgt feinem Buge, ben auch er balb wieber einholen wirb, einer jener topifden Jungen, ohne beren Begleitung ein Truppenauszug nicht zu benten ift, und bie am liebften gleich felber "mitgingen", oft auch ihren Lieblingewunfc mit Lift und Gewalt (ber Bitte)

Das Bolf, zu Sanbertlanferben verbeigefrebun, bat fein Dente mus fein Gwenfischen ab femmeligfein aub fein Erfeches bier im schieders was bod geflanterter Büspricht und weitererfannt; bas Bert hat jebes Utteich burch einen abfalte Sollenbung und beinen ficheren Terffere gefungen genmenner; je batt bei vertigte Dausprinzing "eillbammen Bredt, menn fic et "pueifelled mich nur bas beteutenble politified Burch bed Prijsfamned, politichen und, eine bei bidfen Veffungen ber gangen meteren Blibererd's ausst. Special im Reftly ab it agfanmte Berlinsannt. Geperd im Reftly ab it gefunnte Deltemerfelde ibm um zu part bei betrigt Gehafungen Bredten und der Berlinsannt Berlinsannt. Special im Reftly ab it gefunnte berlinsant. Geperd im Reftly ab it gefunnte berlinsant der Geperd im Reftly ab in Reftly ab it gefunnte berlinsant der Geperd im Reftly ab it gefunnte ber der Geperd im Reftly ab it gestellt der Geperd im Reftly ab it gestellt der Geperd im Reftly ab it gestellt der Geperd im Reftly ab it

Es liefet noch yn ermalhern, um bas Bilt von ber Gemanie im Senfgarten an vervollfladigen, big nuter Seinnerings Kries in och liegenten Geftalten — in ber gewöhnlichen Beife, wie des gleichem Deutschaften berjenisjeit waren. Die Robelle hat Bilthyner Balesleten geliefert. Es fis in ber Deue eine fohne Kleiben teben geliefert. Es fis in ber Deue eine fohne Kleiben und Ghyfriang bed Anfbanes: Das Land, das Boll, das Ried. —

Benn bie Runfler außer ihrer offigiell erforberten Beibule gur Berberrtichung ber Siegesfeier noch biefen ibren Stammfth feftlich ausguftatten unternahmen, fo Der Grundplau ber Michemiededration läßt an Geschrickein and in molifen übrig: an einem Gebäude, bessen Mitteliglit von fant Fenkern mit ben Edriftliten von je brei sentern burch je eine gezobe Manerstadt von 1646 Benkern vortunden ist, war bie gefammte Jagobegu einer einzigen großen Herbeteatien ameglassien.

Bunachft mar bem Mittelfenfter bes Mittelrifalite eine Rifde porgebaut, in melder por einem blauen golbgeftirnten Grunde auf einem Boftament Die Roloffalbafte bes Raifers von Friedrich Drate aufgestellt mar. Davor ftanben bie Riefengeftalten ber Germania und ber Boruffta - unter Leitung beffelben Altmeifiere mobellirt -, welche fic unter bem Bilbnif bes Berrichere bie Sand gum emig untrennbaren Bunbe reichen. Die Anordnung batte etwas Grofftiliges, bie Symbolit war handgreiflich flar und einfach, bie Beftalten fcon, bie allenfalle auf bie Beine ber einen, bie bem Mangel an Blat einige Ronceffionen batten machen miffen. Wenn ich tropbem gerabe an biefes Bert eine nicht unbebingt guftimmente allgemeine Bemertung antnupfe, fo gefchieht es, weil ber ju erörternbe Umftanb bier im nutrennbaren Enfemble einer malerifden Deforation am auffälliaften - ich mochte eben nicht gerne fagen: am fiorenbften - fic bemerfbar machte.

3h fann nichts weiter ihnn, als bie Worte von bamals wieberhofen; unt bag ber Miften bente iharire und allgemeiner empfunden wird ale vor find Jabren. Die Roloriften unter ben Malern haben eine immer bichtere Schaar um fich gefammelt; venn bas Vublitum fich and noch nicht ant Rolerit verfeck, se empfinhet et doch

icon etwas bavon und fangt an, es, mo es mangelt, ju vermiffen. And bie Architeften haben fich ber garbe mieber erinnert : zeigen fte auch in ber Anmenbung noch eine gemiffe Coudternbeit, fo ift es bod icon nicht mebr gang mabr, mas bor wenigen Jahren einer unferer geiftvollften Roloriften bemertle, bag man mit ber Farbe wie mit einem wilben Thiere vorfichtig und ichen umgebe. Und nun tommt biefe gange farbenfreudige Runft - unmeift in ihren ermabiteften Bertretern - ju Bauf unb jubelt und laft ftrablen in Feftesluft, und in all ben Bubel bangt bie Blaftit \_ nach befannter Delobie" ibre Leichentlicher binein, bag einem talt und unbeimlich wirb. Gronius bat feine Bictorien und mas er fonft von Gups gebraucht hat, mit einem marmen Ton beftreichen laffen : auferbem aber maren ein paar Bergolbungen (an ber Berolina und ber Bictoria) bie einzigen Starbenanfluge ber plaftifden Arbeiten an ber vin trinmphalis.

Das tonnen boch bie Runftler felbft - follte man meinen - fich nicht entbrechen, Angefichte ber Befammt. mirfung ale einen Mangel, eine Beeintrachtigung ihrer Berte ju empfinden. Es muß bod gar ju ichmer fein, von Borurtheilen loszutommen. Bie gejagt, Die plaftifche Mittelgruppe ber Atabemiebeforation jumal murbe empfindlich ifolirt und aus bem Rufammenbange geriffen burd ibre leidenhafte Bonstalte. Der fibrige Theil richtiger bie beiben übrigen Balften ber Facabe maren um fo beffer beifammen. Den Fries bebedten an ben Rifaliten poetifde Infdriften in Rapitalfdrift, an ber Frontmauer Ornamente. Auch bie Fenfterpfeiler u. f. w. maren mit ornamentalem Rantenwert fo überfpounen. baß in ber Ditte gwifden ben Fenftern ein runbes umrabmtes Gelb ansgefpart blieb. Die Ornamente maren in Roftbraun mit Golb auf bie Daner gemalt. In bie Relber maren fechiebn runbe lebenearofe Bruftbilber ber bebeutenbften beutiden Beerführer auf Golbarunb - pon verschiebenen Runftlern gemaft - eingelaffen.

Das Bendant bes großen Gelberern vor ungleicht weniger gefungen. So viel bis jest jum Deit debenache Künster an ihm herumgetinglel baben, noch ist Keiner bem eigentlich Typischen in ihm so nabe geteumen, wie mande einsache Bebergrabbien. Der Reichstausse wie eine eigenklänste gewande Beweglichet, bie feinem Auftreten je nach ben Berhaltniffen einen bestimmten Musbrud giebt, in bem fich bie innere Erregung beutlich und treffent wieberfpiegelt. Der Chef bes Generalftabes aber bat eine ungerftorbare Rube, bie oft in ber anferen Erfceinung bie au's Eraumerifche gebt. 3ch habe ibn febr banfig bei ben verichiebenften Belegenheiten gefeben; aber nur ein einziges Daf babe ich Lebhaftigfeit ber forperlichen Bewegungen und ein belebtes Dienenfpiel an ibm beobachtet: ale er im Gefolge bee Raifere vom Rriegefchanplate beimtebrent von ber Menge, bie ibn mehrere Minuten nach bem Raraberfahren ber Sofmagen rubia erwartet batte, enthuftaftifch gleich bem Derricher begruft murbe. Diefe Eigenthumlichfeit ift fur allen außerlichen Appret unjuganglich; alles Bufallige, Momentane ichabet. Die fichtlich vom geiftigen Schaffen und Arbeiten in ihrem Meuftern gemobelte Berfonlichteit mußt folicht und groß in ben feinften Ragen ibrer burdgeiftigten Erideinung bingeftellt werben. Statt beffen bat ibn Dengel in biftorifdem Genreftil aufgefaßt; zeigt ibn auf foneebebedtem Relbe gu finft, im Mantel, in (abertrieben) nachfaffig gebudter Saltung, mit prufenbem Blid bas Terrain überfcauenb. Die Mehnlichfeit bes Ropfes ift nicht folagenb, wenigftene nicht vortheilhaft. Die Geftalt macht eber einen faft tomifden ale - wie fie follte - bochbebentenben Cinbrud. Deforatio aber mar bies Bortrat afeich bem gegenüberftebenben von trefflicher Birfung, und es brachte fich icon burch ben Umfang an feiner Stelle fo jur Beltung, bag erft bei ber fritifden Loslojung bes Bilbes aus feinem Aufammenbange, bei gefonberter Betrachtung Bebenten, wie bie porftebenben, ermachten; und einem Anberen ale Abolph Dengel würbe man fcwerlich fo tief nachgeforicht haben.

Bang befonbere reich mar bas Mittelrifglit ausgeftattet; nicht einmal bie Fenfteröffnungen maren freigelaffen, vielmehr enthielten biefetben bie lebensgroßen Bortrate in ganger Figur von ben vier fürftlichen Beerführern. Bunachft ber Rifche ftanben linte ber Rronpring. rechts Bring Friedrich Rarl. Jener tonnte unbebingt nicht in weiterer Gigenfcaft benn ale Deforationerequifit genugen. 3ch habe icon öfter Gelegenheit nehmen muffen, an belouen, bag Ostar Begas in feinen Bortrate fich mit einer ungludlichen Borfiebe bem Ruftus unangenehmer Rebenguge in feinen Originalen bingiebt, und habe and icon fpeziell bavon berichten muffen, baf er in fruberen Bifbern bem Rronpringen eine mabrhaft abftokenbe Debifance und Suffifance angebichtet bat. Rad foldem Borgange ift es befremblich, bag bie Rünftler ibm gerabe biefen Berrführer fibertragen haben. Das Bilb mar auch außerbem fleif und troden, felbft in ber farbe. Letteres meniaftens im Bergleich an bem Benbant: benn ben Bringen Friedrich Rarl batte Buftan Richter mit feiner befannten Deifterfcaft und wirflich fdwungvell gemalt. Die Attitube mar vielleicht ein wenig ju heatralifd, bie gange Berfonlichfeit aber bei größter Mebnlichfeit fo gewinnent nut glangent bargeftellt, baf fein anberer einzelner Theil ber Mabemiebeforation bamit sans gleichen Schritt balten fonnte.

Das galt inbeffen bauptfachlich mit Rudficht auf bie Stelle, bie ja eine etwas fraftige beforative Birfung erbeifchte. Dagn maren bie Mittel Friedrich's von Raulbach in feinem Großherzog von Dedlenburg (linte neben bem Rroupringen) faft ju fein und gart. Der Rünftler ift einer unferer ausermablteffen Frauenmaler, und in einem hocheleganten Franenbilbnift batte er nicht reisenber Borbeer und Rofe gu ben Sugen ber gefeierten Berfonlichfeit binftreuen tonnen. Much bie gange Figur trat meltmannifc fein berbor, in fpredenber Bilbniftrene; aber ber Eon mar im Mugemeinen fur ben Ort nm eine Wenigfeit gu atherifd, obwohl an fich bochft angiebenb. Grabe unter Berudfichtigung ber beforativen Erforberniffe tonnte bagegen man annehmen, bag Rarl Beder fich in feinem Elemente fühlen murbe, wenn er, frechte neben bem Bringen Brieb. rich Rarl) ben Rronpringen von Sachfen malte. Und fe war auch in ber That bies Bortrat von febr intenfiver Birfung, bochft anffallenber Beife aber gar nicht in bem befanuten Sarbencharafter biefes mit Recht berühmten blubenben Roloriften. Doch war bies eber von Bortheil ale von Rachtheil; man vermifte eigentlich nur bie Danier, nicht bie Deifterfcaft.

Die Bortratabulichfeit freilich mar nur um Beniges treffenber ale ber Bere barunter, ber eben fo gut unter jebem ber anberen Garftenbifbniffe fteben founte:

Manner aus jeglidem Gan Germaniens tampften verbrübert; Belben bem Throne junachft führten bie Streiter jum Gien. Es war eine fo allgemeine Bhrafe bier um fo auffälliger, ale bie Bragnang ber übrigen Infdriften an ber Atabemie und namentlich unter all ben großen Bortrate nicht ber geringfte Borgug ber Deforation mar. 3d will jum Beweife beffen nur noch bas Haffifche Epigramm unter bem Bilbniffe bee Groffbergoge anführen:

Berrichend aus eigenem Rechte, gebordent aus eigenem Billen, Ritt unb Reibberg qualeid, jouft bu bas tabfere Schwert.

Bwifden und neben ben vier fürftlichen Bilbniffen maren jeberfeite (von ber Rifche) brei Mauerpfeiler, amei fchmalere und ein breiterer, jur Berfflaung. Gie murben für friegerifche Darftellungen verfchiebener Art bennpt. Un ben Eden bes Rifalite auf ben breiten Felbern maren amei flotte Rampffcenen, linte von Infanterie, rechte von Ravallerie, gemalt. Une bem Rampfgewilbl um eine eroberte Ranone, bei ber es beiß bergegangen gn fein fcheint, bebt fich ein vermnnbeter Eroberer eines feinblichen Gelbzeichens bervor. Das Bilb ift vielleicht bas Befte, mas Otto Beub en bieber in bergleichen Schlachtentompositionen jumege gebracht bat, und wie febr gut es war, bewies am beften ber Umftant, bag es fich ungefahrbet neben bem Benbant bieft, in bem Raxi Steffe d feine gange Birtuofitat im Bferbemalen bemabrt batte. Brenftifde Ravallerie, Ruiraffiere und Dragoner, forengen gegen frangfifche Infanterie im Borbergrunde an. Die Freiheit und Rubnheit ber Bewegungen ift auf ber Bobe bes Erreichbaren.

Die beiben fcmaleren Mittelbifber jeber Geite bon Lubwig Burger zeigten rubige und mehr luftige Scenen bee Lagerlebene: bier in reicherer Umgebnng einen Garbefufilier, ber, eine erbeutete Sabne haltenb, mit einem Barbelandwehrmann fich nnterbalt, bort einen Uhlanen, bem baprifden Erompeter eine Champaquerflafche gu-

trintent, im Bintergrunbe Johanniter. Muf ben fcmafften Relbern junachft an ber Rifche batte Buftav Changenberg einen Babern und einen Bartemberger mit feiner Rabne, beibe in bochft malerifder Baltung und mit großer toloriftifder Feinbeit be-

banbelt, bargeftellt. Go batte in biefer Racabenbetoration bie realiftifche

und toloriftifche Dalerei ein groß angelegtes, trefflich gefchloffenes, and im Einzelnen jum minbeften ohne irgenb melden ftorenben Digflang burchgeführtes Enfemble bingeftellt, bas ber Weffunung und bem Ronnen ber Berliner Runftlericaft jur bochften Ebre gereicht.") (Chiuß feigt.)

# Bur Erinnerung an Engen Ednard 3chaffer.

In Rom vertehrte Schaffer auch mit bem alten Bagner. Gie maren eine Reitlang Tifchgenoffen. Bie Bebem, ber Gelegenheit fant, bemfelben nahe gn treten, fo feffelten auch ihn ber lebenbige Beift bes muntern Alten. bie lebenefrifden Ergablungen aus bem romifden Runftlerfreife und aus feinem Bufammenleben mit Ronig Lubwig auf ber Billa Dalta. Der lange Mufenthalt in Rom, feine vielfaltigen Befchaftigungen mit ben Antifen, bas Rufammenfegen und Orbnen ber reichen Bafenfammlung, bie ber Ronig gefauft, feine Lettfire felbft, bie jumeift bie alten Dichter und Autoren, ben Bliniue vornehmlich umfafte, batten feinem Beift ein alterthumliches Beprage aufgebrudt. Er tonnte, wenn er bei Tifche angefammeltem Merger vom Morgen ber icon Luft vericafft, fei's burch einige Rabelftiche an ben Genoffen ober burch ein Baar Grob. beiten, Die er gelegentlich bem Reliner an ben Ropf mari,

\*) Bu bem zweiten Abichnitt biefes Berichtes (Rr. 21 ber Runfidronit) fint folgente finnentftellenbe Drudfebler ju verbeffern : G. 170 Gp. 1 3. 18 0. a. Spruchweisheit fatt Sprachweisheit; 3. 26 v. u. umrabmten flatt rothu rabmten: 3. 17 o. u. fdmamm fent fdmantmen. - Cp. 2. R. t b. o. etwas fatt etwa; R. 3 c. n. gebenben flatt geftanbenen ; B. 26 b. u. Badefarben flatt Bafferfarben; 3. t7 v. n. anegemablt ftatt ausgeführt. - G. 171 Cp. 1 3. 6 m. n. er fatt ce.

bei einer Taffe Raffee alebann fich febr bebaglich und gewinnend ergeben und namentlich Ifingere gam fir fic einnehmen. Go batte ibn and Chaffer gefunben und tennen gelernt und fowarmte mabrhaft fur ibn. "Die alten Griechen find mir burd ibn erft lebenbig geworben, faate er mandeemal, er bringt fie mir nabe - er ift felber ein Bellene!" Roch hatte er bie Reigbarteit feines Temperamentes nicht an fich erfahren. Du fommt eines Tages bei Tifche bie Rebe anf bie Cfulpturarbeit eines Benoffen, und Giner faat er habe bie Bezeichnung ber Statue, mgleich feinen Ramen und Det felbft eingemeifelt. "Das ift Arbeit fur ben Steinmet!" ruft Bagner. "Run - warum foll bas ber Bilbhaner nicht machen?" wirft Coaffer ein. - Steinmetarbeit ift's - fag ich 3hnen." - "Geb' ich boch nicht ein, mas bas feiner Runftlerebre ichaben ming, wenn er ben Ramen felbft meiftelt", entgegnete Bener rnbig. Best mar ber Teufel los. Auffpringt ber Alte : "Bas, Gie Stecher! Gie Soneiber ! (vielleicht brachte ibn bie feine, zierliche Beftalt bee Opponenten ju biefem Mueruf) Gie wollen meine Runft beideimpfen ? Dit biefer Gabel erbold' id Gie, wenn Gie nicht foweigen!" Und legt fich über ben Tifd. mabrent er in ber erhobenen Rechten bie Gabel brobent fdwingt, - bie in feiner Band leicht jur " verbangnif. vollen" geworben mare, hatte ber erichrodene Gegner nicht rafc feinen Stubl gurudgefcoben und batten nicht Freunde ben Arm gehalten und Bagner's bochaufwallenben Born burd freundlichen Anferuch beidmichtigt. Das Bermarfnig marb mieber ausgegliden, bod mar Schaffer's Bewunderung fur ben Bellenen nicht mehr fo unbebingt wie vorber, feitbem er fo granblich fich auch pon Geiten ber gottlichen Grobbeit ihm offenbart.

kalten, um Berlängerum hatfielne eingefemmen je ich finnistienten der Johnte einfelt im berücht mit, ich einfelt wir deht, die bei deht, die bereicht ist, eine der gefte. Nach bei der Genacht ist, die der gefte den bei der Pflichereftung fühlte er fils gede nicht felnbig, der Filst gede geste geste geste geste der geste ge

In Dunden rabirte Schaffer vorzüglich am Tigian; er hatte bie Boefie angefangen und ebenfo bie Dabonnn bel Granbuca, ju ber er in Mlorens eine Reichnung noch bem Driginal angefertigt, an welchen beiben Blatten inbeffen ber verftorbene Spief viel für ibn vorarbeitete. Rmei Blatter aus bem Sturm von Shalefpeare nach Raulbach batte er ebenfalls übernommen, Abermarf fich aber fpater barüber mit biefem, und 1855 vollenbete biefelben Bongenbach in Rantbach's Auftrag. Bu jener Beit murbe Munden von ber Cholera ichwer beimgefucht, bie ploblid, ture nad Beginn ber Inbuftrie-Mueftellung, ausbrad und gar Mande veranlafte, ben Mufenthalt gu anbern und bie gefunden, bon ber Seuche verfconten Theile ber naben Beramelt aufmfuchen. Schäffer lieft fic burch biefelbe in ber Beiterführung feiner Arbeiten nicht im Beringfien fibren und veranberte in nichts ben gewohnten Bang feines Lebens. 3m Oftober 1856 (wir wiffen nicht warum) fiebelte er wieber nach Fraulfurt über, wo er alebann bauernb, fleinere Reifen abgerechnet, bis an fein Enbe verweilte.

Dad manden Unterbrechungen ericbien im Berbft 1864 bie Dabonna bel Granbueg. Es mar fein lebtes größeres Bert, bas er vollenbete; aber bie Erwartungen, bie er bavon gebegt batte, gingen nicht in Erfüllung, Bobl mogen auch bie ungunfligen (politifden) Beitverbaltniffe baran Soulb gemefen fein. Gine fichtliche Difftimmung mar unverfennbar an ibm, wenn bie Rebe auf biefe Blatte tam ; fpater fprach er gar nicht mehr bavon. Das Blatt fommt ben fuberen nicht gleich, bietet aber bod bes Schonen febr viel. Der Stich ber Boefle nabm nun feine gange Thatigfeit in Anfpruch; aber wie bei früheren Arbeiten, fo erging es ibm auch bei biefer: er tonnte fich nie genug thun. Das weit geforberte Bert, bas fo viele Beit nnb Rraft in Anfpruch genommen, befriedigte ibn nicht, nnb bas neu begonnene brachte er nicht jur Bollenbnng. Er befennt einmal felbft in einem Briefe in Being auf ben langeren Beitraum, ber nach Bollenbung ber Dabonna bella febia verging, ebe etwas "Entprochembes' veziffentlicht werben femte, bağ er behalb 18 (Weiterfacht) bas Gaung auffallen und karftellen, dust die Austraum (Auffallen der Auffallen der A

Die erfte Platte nach Lijan ließ Schiffer lingen zer machen figlier bit übert im vertilenteren Wassige mieser auf, aber auch biefe marb nicht fertig, so werte wie bei Madenma bes Dam ist Cercamenes. Birt bie Armalds society in Konken find er in biefer leigten Leichensperiode verfeijkeiten ber fürfern figliefe für der Rageleit mistifiert auch bem Beken bei b. Eirehaums umb bei b. Kuurentins um bem Geben bei b. Eirehaums umb bei b. Kuurentins um bei bei Bertein im Franzelle terff Arman je Bedwa bie "Granfergung Chrisfii" umb bie "Grundung bei Canterit."

### Aunftiteratur und Aunfthandel.

### Architettonifche Reifefiggen aus Deutschland, Frantreich und Stallen bon G. Dollinger.

Deft 1. Stuttgart, R. Bittmer. 1871. Der Berausgeber ber eben in erfter Liefernng erfcheinenben Sammlung, herr Architett Conrad Dollinger, Brofeffor an ber Bangemerticule in Stuttgart, bat auf feinen Stubienreifen in Deutschland, Granfreich und Italien eine große Angahl von Beidunngen nach ben intereffanteften Dentmalern bes Mittelaltere und ber Renaiffanre entworfen, von benen er auf vielfaches Antreiben Derer, welche biefe Coape im Original fennen gelernt, eine Musmahl ju veröffentlichen fich entichloffen bat. Das vorliegende erfte Beft bringt feche Blatt in mittelgregem Folio, und bie Cammlung foll aus acht Beften befteben. Ber bie geiftreiche Lebenbigfeit und Frifde ber Drigingl. zeichnungen tennt, Die mit erstannlicher Bewandtheit in Blei hingeworfen und burd leicht mit bem Binfel aufgetragene Schattentone in Wirfung gefeht finb, ber mnfte fich freilich fagen, baf bei einer Bervielfaltigung burch anbere Sant ber Sauch ber urfprunglichen fünftlerifden Auffaffung vermifcht werben muffe. Um biefem Uebelftanbe vorzubengen, bat ber Runftler fich entichloffen, Die Blatter an autographiren, und fo treten fie nun in ber gangen Freiheit und Gicherheit ber erften Stige bor une bin. Da biefe Technit barauf angewiefen ift, mit fparfamften Mitteln ju arbeiten, fo ift fie recht eigentlich ein Brufftein für jeben Runftler, bor Allem für ben bentichen. Bir haben in allem Schaffen leicht eine Borliebe fur bas Einzelne, fpinnen und mit affer Innigfeit, aber auch mit einer gemiffen fpiegbargerlichen Angftlichfeit in bie unabfebbare Belt bee Rleinften ein und verlieren baraber nicht felten bie Befammitwirfung aus bem Auge. Der Frangefe bagegen weiß viel ficherer bas Einzelne bem Gangen unterguordnen, pflegt babei aber gar leicht bie Bemiffenhaftigfeit und Genanigfeit im Detail preis gu geben. Dollinger gebort ju ben bei une nicht eben gablreichen Runftlern, welche mit voller Freiheit und virtuofer

im Gingelnen ju verlieren, aber auch obne bie Scharfe und Bestimmtheit bes Details aufquopfern. Geine Art in fliggiren barf ale mufterbaft bezeichnet merben, benn er bringt burch gludliche Babl bes Ctanbpunftes. volle Deiftericaft in Muffaffung ber verichiebenften Formgebiete, endlich burch jene nothwendige Abbreviatur ber Darftellung eine treffliche Befammtwirfung gu Tage, welcher bas Detail bei größter Bestimmtheit und Dentlichfeit fic angemeffen unterordnet. Die Schattenwirtung ift burch Anwendung einer Tonplatte gang im Charafter ber Driginalzeichnungen miebergegeben. Wie vielfeitig ber Runftler in Muffaffung ber verschiebenartigften Bauftple ift, beweift fcon bie erfte Lieferung, benn fie bringt fomobl aus bem romanifden und gothifden Mittelalter wie ans ber Renaiffance Beifpiele, Die fich burch fünftlerifden Berth und meiftene auch burd malerifche Erfdeinnng auszeichnen. Deutschland ift nicht blog mit einer treff liden Anficht ber öftlichen Theile vom Groß S. Martin u Roln, fonbern auch mit mehreren minber befannten Dentmalern vertreten. Das Deutschherrnhaus gn Beilbronn zeigt eine anziehenbe Difdung von Gothit unb Renaiffance; bas Bortal am Rangleigebaube gu Ueberlingen gebort gu ben eleganteften Beifpielen beutfcher Renaiffance ; bas Concilinmebane in Conftang und ein febr malerifdes Rachwerthaus in Bacharach, auf einer Tafel vereint, bieten intereffante Gegenfabe : bas originelle \_aothene Dach! " in Innebrud giebt eines ber in Deutschland felten geworbenen Beifpiele reicher fpatgothifder Brofanbaufunft. Franfreich ift in biefem erften Befte burch ben Thurm ber Grafen von Burgund in Barie, Italien burch ben Triumphbogen am Raftell ju Reapel vetreten. Bier bat ber Runftler bie Welegenbeit gehabt, fic ale ebenfo ficherer und gewandter Beichner menschlicher Figuren zu bewähren. Die weitere Folge wird noch manches wenig befannte Dentmal bringen, manches jum erftenmal publiciren. Reben ber Bereicherung unfrer Renntniffe ber Monumente, neben bem rein funftlerifden Benug, melden bie meifterhaft freie Darftellung gemabrt, werben besonbere jungere Sachgenoffen in Diefer Sammlung eine Duftervorlage fur Uebungen in ber Runft bee Stiggirens finden. Die Berlagehandlung, bie bas Bert murbig ausgeftattet bat, folagt bamit einen Weg ein, auf welchem wir ben beften Erfolg wunfchen. Geit Rurgem mit einigen Bublifationen aufgetreten, gn benen namentlich bie Anfnahmen nnb Entwürfe ber Boglinge ber Architefturfonle am Ctuttgarter Bolytednifum geboren, Die u. M. Die fcone tonigliche Billa von Leine einem weiteren Rreife juganglich gemacht haben und bemnachft anberes Berthvolle an ausgeführten Brachtbauten bringen werben, verbient biefe junge rubrige Firma um fo lebhaftere Anerfennung, ale bei une bie Angabl ber architettonifden Berlageinftitute eine febr befdrantte, ber regen prattifden Thatigfeit auf biefem Bebiete menia entfprecente ift.

 ftebenben ein möglichft vollftanbiges Bild bieler in bifterifder, architeftonifder und malerifder Beziehung bocht intereffanten Anlage in allen ibren Theilen gewährt.

Bei ber Berthigerung bed Nabert/fem Redainfel in Brais, neiden Eiglie Smittel, regelt sein zustlichten Breit, neide Eiglie Smittel, regelt sein zustlichten Breit, neide auf erfeldeffenten fürfagi bei geltumpliche auf ser Streifer Ausmatent ausliken. Zw. Die Abfeite Verler eigende bei Beitre der Streife der Streife der Streife der bei Beitre der Streife der Beitre bei Breite Streife der nam auf mat 36, nich aberteilt able und berückende, auf sich bei Breiten Breiten berückende, der Beitre Breiten Breiten Breiten berückende, aus der Breiten Breiten Breiten Breiten berückende, bei Breiten Breit

## Kunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

T. Speaker, Die Greichte-Gematine per Barthjeite in Straite bei ein gemit füh bereicht mehre, weiste die Straite bei ein gemit füh bereicht mehre, weiste der Straite in de

Z. Die Optiest-Reightung is Dreiben fam ib. Naugh un Verseume untgewicht objefin serben. Stein ben Westen ein gefreien de jeffen serben. Stein ben kein der Stein der Stein der Stein der Stein der kein der Stein der Stein der Stein der Stein der Gestellte der Stein der Stein der Stein der Gestellte der Stein der Stein der Stein der Stein Gestellte der Stein der

Sevel Sejern und best Speichenn-Steller, und einer ment Remfunhansstunder, ernicht werden. Der von der Welten der Remfunhansstunder, ernicht werden. Der von der Stellengen Zie bliebende Stelle werden aller Stelleng und der Stellengen zu der Stell

### Dermifchte Annftnachrichten.

B. Der Runftlerverein "Mulinften" in Duffeldurf feierte am 6. Auguft bas firft feines breiundzwanzigzahrigen Beftebens.

R. Brieffer Mubell Jackan in Dulich er Ja beiter girt einer Agrication nem Genreibert vollender. Das gefeit tert Agrication nem Genreibert vollender. Das gefeit beiter Sie der Steine S

In ber St. Sohmmiffliche in herzsgendusch ist unter ber Anfihme ein niete Volkspmiller einstellt volkspmiller einstellt volkspmiller einstellt volkspmiller einstellt volkspmiller gestellt volkspmiller gestellt volkspmiller gestellt volkspmiller volkspmiller einstellt volkspmiller volkspmill

Beft 12 ber Zeitschrift nebft Rr. 23 ber Runftchronit wird erft Freitag ben 22. Geptember ausgegeben.



# Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Pertag bon E. M. Seemann in Zeipsig.

Am 1. und 3. Greitage jetes Monace ericeint eine Rummer von in ber Weget einen Quartbegen. Die Abennenten ber "Betrichrift fur biltenbe Rund" er halten bies Blatt gratia. Apurt bezogen foftet baffelbe 11. Thir. gonzübelid. Alle Bud unt Runftbantlungen wie nue Coftimiter netwen Beftellungen un.

Inhalt: Die Runfausfiellung jum Beiten ber allgemeinen beutiden Innatibenfriftung. - Der fünfterifde Theit ber Berliner Siegebieter Colub. - Rerbeige. - Aunftlierung nub Aunfabant. - Be-fenolingenfrieten - Runfvereine, Cammiungen und Robficungen. melite Runftnabridten - Reuigleiten bes Runfthanbele ann ber aftliterarur. - Beiffeiften, - Infereite.

### Die taunftausffellung som Beften der allaemeinen deutschen Invalidenftiftung.

Minden, Ente Angeft. A Da bie Berloofung ber jum Beften ber allgemeinen beutiden Invalibenftiftung von beutiden Runftlern und Runftfreunden gespendeten Originalmerte unabanderlich auf ten 1. Ceptember b. 3. feftgefett ift, fo wird bie Ausftellung berielben im Gladpalafte icon in wenigen Zagen geichloffen werben.

Leiber mar ber Befuch ber Musftellung, wie ber Bertauf pon Loofen, bie jur Stunde ein fo ichmacher, baft tie Gintrittagebubren faum binreichen, um bie nambaften Roften ber Musftellung ju beden. Ge ift bies um fo auffallenber, ale ber Bobltbatigfeitefinn ber Dundener fic bieber nach jeber Richtung auf bas Glangentfte bemabrt und nach ben Rriegefturmen bes vorigen Jahres auch ber Fremtenverfebr eine bier noch nie erlebte Bobe erreicht bat, mabrent es fich anbrerfeite um ein Unternehmen banbelt, bas bie allgemeinen Compathien ber Ration im bodften Grabe beaufpruchen barf, beffen Belingen aber nicht in ber Band berer liegt, welche bafur fo große Opfer brachten, fontern in ber werftbatigen Mitwirfung bee gangen Bolfes.

Diefe Mitmirfung aber, auf welche bie Unternehmer mit Giderbeit rechneten, ift leiber nicht erfolgt und bas eble Biel wird weitaus nicht erreicht werben.

Befanntlich mar es bie Dundener Runftgenoffenfcaft, von welcher ber icone Bebante querft ausgefprocen und nach Befeitigung nicht geringer Schwierigfeiten, fo viel an ibr lag, burchgeführt marb. Und fo lag benn auch nichte naber, ale bag bie Ehrengaben ber beutiden Runftgenoffen au tie teutiden Beere in Münden ausgeftellt merben follten.

Mr. 23.

Muferate

1871.

Das Daudener Bublifum febt feinem anteren au Liebe jur Runft und an Berftantnift berfelben nach, und es bliebe fonach ber ichmache Bejud ber Musftellung von feiner Geite geratern unbegreiftich, burfte man auf Grund gemachter Erfahrungen nicht annehmen, baff baffelbe burch bie in furien Smifdeuraumen fich gefolgten großen Runftausstellungen einerfeite ermubet, anbererfeite, und barin fceint mir bie Sauptfache ju liegen, febr verwöhnt morben ift.

Ge ift bemerft worben, ban bie Breffe in biefer Richtung vielleicht etwas ju laffig gewesen fei und mehr für tie Forberung ter Cache batte thun tonnen. Bas bie Tagespreffe betrifft, fo ift tiefelbe wieberbolt auf ben Begenftant gurildgefommen und burfte beshalb ben ausgeiprochenen Tabel faum verbient baben. Dagegen batte jener Theil ber Breffe, welcher fich mit Runfifritit befaßt unt fur welchen ber patriotifde und humanitare Bwed erft in zweiter Reibe in Frage fam, einen ziemlich fcwierigen Stantpunft. Gie mußte fich fagen, bag unter ben nabezu 770 Runftwerfen allerbinge eine betrachtliche Reibe pon bebeutenben Arbeiten, aber auch eine Denge von folden fich befinden, bie taum ben Ramen Mittelgut vervienen, und bag überbieft bie Berthe einzelner von ben Spentern ungebührlich bod angeidlagen worben maren. Mile Ehrengaben gufammen follen freilich einen Gefammtwerth von 142,000 Bufben reprafentiren, aber man fann fich ber Ueberzeugung nicht verichliefen, baft biefer Berth ein gemlich imaginarer ift und bei einem Bertaufe ber Dbjefte ein bemielben gleichtommenber Erlos auch nicht annabernt erreicht murte. Go ift ber Rarten eines ber erften Deifter ber Begenwart auf 2100 Gulben gewerthet, mabrent bod überall bie Rete geht, ber Deifter habe bieber für berartige Rartone nur 1000 Gulben honorar Sommunthaler, Theodor Borfchelt, 3. Best Gauerperfanat.

Unter felden Umftanben blieb ber Runftfritit, wenn fie fich nicht felber untren werben ober bie Cache icatigen wollte, faum etwas anberes übrig ale entweber gang ju fcmeigen, oter burch ausschließliche Betonung bes ftatiftifden Momentes fich aus ber beillen Lage berauszuhelfen. Bebt, nachbem ber Beitpunft ber Berloofung fo nabe gerudt ift , bag bie Befprechung feinerlei Ginfiug mehr auf ten Abfat ber noch verbandenen Loofe annern fanu. befteht auch fur ben bom marmften Patriotismus erfüllten Rritifer fein Grund mehr, fein Urtheil gurud. jubalten.

36 babe oben meine volle flebergenanna babin ausgefprochen, baft bie Dundener ben Bewohnern feiner anberen Statt an Liebe gur Runft und an Berftanbnig berfelben nachfteben. Gleichwohl finben bie Runftler nur an biefige Runftbanbler und an Frembe Abfat fur ibre Schöpfungen und jabrlich geben Millionen aus bem Muslantebierher, mabrent, ben Bof ausgenommen, Einbeimifche für Runftmede faum ein paar taufent Gulben ausgeben. Der Grunt liegt in ben nationalotonomifden Berbaltniffen unferer Stabt. Dunden ift eine wohlhabenbe, aber feine reiche Stabt. Bu ihrem Glade befitt fie taum ein paar Millionare, aber auch fein Broletariat. Dunden bat feine Gelbariftofratie, wie Bien, Berlin, Bamburg und Bremen fie befiten. Bat irgent ein Galon ein paar Delbilber aufzuweifen, fo find es in ber Regel Runftvereinegewinufte ober bloge Deforationeftude oone inneren Berth. Blaftifche Arbeiten find bochftens in

moblfeilen Gupsabauffen pertreten. Darum mar, bem Frembenverfebr abgefeben, in Dunden auch fein Abfat ber Loofe fur ben bezeichneten Bred ju hoffen, mabrent er in einer ober ber anberen bon ben eben genannten Stabten obne Ameifel ein weit befriedigenberes Ergebnift gehabt baben murbe.

Bas bie Betheiligung ber einzelnen Runftftabte betrifft, fo ftebt Dunden mit 259 Rummern oben an. 3hm folgen Drotten mit 74, Wien mit 71, Duffelborf mit 63, Berlin mit 59, Samburg mit 39, Darmftabt mit 38, Frantfurt a. DR. mit 30, Rarterube mit 29, Rarnberg mit 21, Ctuttgart mit 14, Bannever mit 11, Braunfcweig und Banau mit je 3, Leipzig und Gifenach mit je 1 Rummer. Daju fommen noch verichiebene antere Stabte mit im Baugen 23 Rummern, barunter Lubed, Riel, Beibelberg, Baben-Baben. Dagegen vermißt man Roln, Dagteburg, Ronigeberg, Breelau ac., mabrent Briffel und London fowie Bafel pertreten find.

llebrigene baben nicht blos Rünftler, fonbern auch Runftfreunde und Runft Anftalten jum Theil bochft werthvolle Beitrage geleiftet. Auf biefe Beife erhielt bie Cammlung einen ermunfchten Bumache an Bertben berfterbener Runftler, wie Rarl Rottmann, Lubwia

mann n. A.

Unter ten Delgemalben ber Mubftellung ftebt naturlich wie überall bie Bifterienmalerei eutschieben gurud, bagegen finben fich an bunbert Genrebilber, welche bas Leben von feiner ernften wie von feiner beiteren Geite nehmen. Das lanbichaftliche Element zeigt alle möglichen Auffaffungen, von ber einfachen mehr ober minber poctifden Stimmung bis jum Effeft, jur Bebute und jur Rolifirten Lanbicaft binauf. Much an Marinen, an Thiergenre, ber Architeftur-Malerei und bem Still-Leben fehlt es nicht. Die Plaftit ift reider vertreten, ale man boffen burfte, fo wie bie reprodugirenbe Runft in ihren vericbiebenen Zweigen.

Die Thatfache, bag Runftler aus allen Theilen unfere großen Baterlanbet fich in bechbergigfter Beife an ber Mueftellung betbeiligten, giebt bem Befucher berfelben ermunichte Gelegenheit ju einem umfaffenben Ueberblid über bie verfchiebenften Michtungen und Leiftungen ber beimifden Runft und reiden Stoff gu intereffanten Bergleichen und Folgerungen, welchen Ausbrud ju geben inben bier nicht ber Blat ift.

Bum Chluffe aber brangt es une, allen Runftern, welche ju bem eblen Bwede beiftenerten, im Ramen berer ju banten, beren Leben burd bie Ergebniffe ber Ausftellung fünftig erleichtert werben foll. Bon biefem Ctanbpuntte aus mufite iebes Opfer obne Untericbied mit gleicher Freute begrüßt werben.

### Der künftlerifche Theil der Berliner Biegesfeier. 16. Juni 1871.

(Eding.)

Inbem ich biefem Geftbericht noch einen Anbang über bie Illumination bingufuge, vergichte ich felbftrebent auf Bollftantigfeit ber Aufgablung auch nur bee - unter bem fünftlerifden Befichtepunfte - Bemertenewertheften und auf genaue Schilberung bes erwa ju Ermabnenben. Es liegt mir nur baran und giemt fich fur biefe Stelle wohl am meiften, einige allgemeine Gefichtepunfte ju erörtern und einige Rugen auszufpreden, fur bie fich in ber Tagespreffe mabrent bee Frentenraufdes ber Refttage und bee Ragenjammere, ber ibm folgte, nur fduchterne Stimmen bervorgemagt haben.

Dan fagt nicht jubiel, wenn man bon ben brei Berliner Bauptilluminationen: jum offiziellen Friebensfolug, jur Ginholung bee Raifere und am Gingugetage ber Eruppen berichtet, bag fie einanber übertroffen haben, bağ fie allgemein und glangend waren, und bag im erfreulichften Dafe bae Beftreben bervortrat, ber Erleuchtung eine 3bee ju Grunde ju legen und ihr einen funftlerifden Charafter ju geben.

Dan mag noch fo wenig wfiniden, baft auch bei

uns bie Illuminationen, wie in Baris an ben weifant Napoleoustagen und fonft, ju offiziell grrangirten und bezahlten, centralifirten und in's Fabelhafte pompes entwidelten Schanftellungen . jum Bergnugen ber Ginwohner" werben ; trobbem lagt fich nicht leugnen, baf ber gute Bille ber gut burgerlichen zwei, vier, feche, acht, auch fetbft je nach Bermogen mehr Lichter an jetem Genfter rurch bie gange Statt bin etwas bebenloe Langmeiliges bat, bem burch einige Blumen, Buften ober fonftige "Gopfe" bie einichlafernte Rraft nicht benommen werben tann. Benn baber bie allaemeine Begeifterung in tiefer Beife ibr licht leuchten laft, fo barf bas boch nur ale Folie bee Bangen und ale Daffftab fur bie Berbreitung und ben Gowung ber begeifterten Stimmung angefeben werben. Bon biefem Grunde aber muffen fich bie Rurichtungen berjenigen abbeben, Die nach bem Gruntfas "noblesse oblige" bie Berpflichtung baben, fich an allgemeinen Opfern und anderen Betbatigungen in bervorragenber Beife gu betheiligen.

Das ift nun freilich auch ber Fall. Die Daffe biefer nothgebrungen fich Auszeichnenben ift aber bereits - gumal in ben Bauptftraffen ber Stabt - fo groft, baf nur eine gemiffe Uniformitat in ibre auszeichnenben Arrangemente ju tommen braucht, um fie eben fo langweilig, bloß auftringlicher mirfen ju machen, ale bie folicht burgerlichen Lichter. Diefe Uniformitat ift aber leiber erreicht: burd bie Gaefterne u. bal. Da geht man benn Straffen weit und ficht vor jebem größeren Labengefcaft, an jebem Saufe einer biftinguirten Berricaft u. f. m., furs ichliefelid faft Saus bei Baus in ben unteren Stodwerfen bort ben achtfpitigen Stern, ben neulid Coaffer und Balder ju bem und bem Breife angeboten faben, bort bie Strableufenne, bie Granger und Span fur fo unt fo viel liefern, bort ben Barbeftern ober bas Johanniterfrem, bas Schaffer und Saufdner ten Beburftigen um verhaltnif. mafia geringes Gelb empfohlen haben; und fo gebt bae fort.

Am ift briefe Gos der ein gam interbatriges Comminationemerter. Die Fenteren Ediep inner frachletten Erbeit fi für ben Eren befolke, was de je ziglich eine Objember ist ere Tage fir ihr der Stagen mehunt beite alle trauffe Fentalpiller trieffel perinfielte auf, die fram angleien Dimmerfelein einer erbeften Ruch ihr ein magleien Dimmerfelein einer erbeften Ruch mit fin die ung berighte ertiglief Zugebfler, und yam Terefe iff ber Zusher und bir Etimmung. Dam gefreit ihrer Erfluge, ihrer Winschum dim ten fantelein füllumden, und löfelt bir Limftlidern diguren gang seer erheitelfe aus.

Die geometrischen Figuren in Gas mögen indeffen noch angeben, allensalls auch die heralbischen Rober. Doch vollche Schrecken geben über in Gaslicht gezeichnete menschiliche Gestalten und gange Bitber?! Germania auf ber Am beften eignet fich bas Gas noch gur Erlenchtung ganger Jagaten, we bann bie architeftenifden Sauptlinien mit ben Gasrobren nachgezogen werben. Aber ber Effett biefer Mumination bat eine mefentliche Borausfemmg: vortreffliche Berhaltniffe und wirtfame Daffengruppirung bee Baues. Deebalb mirfte bas Beughaus mabrhaft impofant. Rlaglid aber fab bae Rathbaus ane, beffen Illuminationearparat bier zum erften Dale probirt murbe. Die ichlechten Berbaltniffe maren nun in's Licht gefest, und ber Mangel an energifden Glieberungen, namentlich an fraftig auslabenben Genfterumrahmungen machte fich fo beleidigent geftent, bag ben ber erften gur meiten Illumination bas im Bau Berfebene im Beleuch. tungsapparat nacharbelt murbe; um bie Gaerebren murbe noch eine Reibe von Flammen in rothen Campione bernmgeführt, bie nun feiblich ben Mangel geglieberter, burch Lidt und Chatten mirtenber Baumaffen verbedten.

Se brancht an biefe Gielle nicht derum aufmerfam genacht zu werben, daß gemifte Holzichmittabelltungen bei illuministen Ratisconfe, in benen dem harfamed Umgehen mit ber Tendersswärz ein fembalter Gint ling bespiellen, das Weientlich aber an ber Gach felbst nicht wiederzugeben ist, den dem Mublick feine richisse Berfellung erreden finnen.

Sanderisch wirtte in ber Cnifferung bie Erinchtung bet Jurmen mit enschantem bengalischen Licht; es tann wohl für bedgefigner, weisen findforer Paufter im schaners Gefrendtungsmittel geben. Auch anterweite mitche 28 fin in bestem Ersche zu auch der Krichturer, benamenatlich bei ber phontoflich pereisden Illumination von Berigh Machinenbanafhalt, bie zu ben bevorzugerfein Glangmutten in Berlin gebeten.

Ein reflichet, so eigentisch unbertreffliches Imminationstrondlich find ferner bis Tennsparentbliere, deren sich viele, greise und zum Their wiefflich sichen verfanden, se namentlich bod Tableau um Kriegeministerium, von Levbing Burger entwerfen, ein wohrer Prochflich, wie ob von biefem gestwolfen Justipturen um irgnet erwartet verben fennte. Das einmisch geschrießte biefer Krie werben fennte. Das einmisch geschrießte biefer Krie hatte bie befanute Mobewaarenhandlung von Rubolph Berbog in ber breiten Strafe an ihrer Façabe angebracht. In ben Fenftern ber Boffumeliere Gebr. Friedeberg unter ben Linben fab man - gewiß außerft paffent - bie von ber Kronpringeffin nach bem Danenfriege gemalten, burch Gufnapp's Lithearaphien befannten pier topifden Rriegergeftalten in febenogroßen Eransparenten. Much in fleineren Bilbern und blogen Infdriften trat mandes Bubiche ju Tage, und ficher wiegt beifpielemeife bae Eransparent eines Golbarbeitere in ber Ronigeftrafe, bas in nicht vorwurfefreien, aber gang bubiden Berfen ben Raifer begrußt und ibm fagt, bag Gilber, Goth und Ebelftein erbleichen bor feines Rubmes Schein, ein paar Schod glangenbe Baefterne mehr ale auf; benn es enthalt einen felbftanbigen, aus bem Ibeenfreife bes Dannes bervorgegangenen Bebanten.

Bo nur mit Beleuchtungetorpern gewirft werben follte, ba haben fich bie bunten glafernen Lampione meitaus ale bas nobelfte, wohlthuenbfte Mittel bemabrt. Das landwirthicaftliche Minifterium, Die fatholifche Rirche, Die Lotteriedireftion (Die in ber Ditte auch ein Transparent aufgeftellt batte) boten u. A. Die fconften Belege bafur bar. Das Bodfte freilich laft fich nur burd geiftvolle, ganglich freie Rombingtion aller Mittel bervorbringen, und fo ftebe ich nicht an, in fünftlerifder Binfict bie Balme unter allen Erleuchtungebeforationen wieberum wie 1866 bem Botebamer Babnhofe auguertennen. Ueber ber Tribline, bie er an ber Giegeoftrage batte aufrichten laffen, erhob fich aus Boftamenten und Daften mit Buften und Sahnen malerifch aufgebant bad Gerippe für bie Illumination, in ber fich Lampione und Gagrob ren, große Eransparente und fleine dinefifche Ampeln, fomie enblich blog beleuchtere Bappenfchilber, Sahnen u. f. w. ju einem ebenfe mannichfaltigen wie einbeitlichen Gangen verwoben zeigten. Der Ginbrud mar bannent, märdenbaft.

Gereicht es mir icon jur Freude, Die Borgfige tiefes vortrefflichen Arrangements gebührend anzuerfennen, fo undem ich fall lieber nech Orfegenbeit, ber Lieftlien bepun Gibl au windfren. die fie den guten Gefchaus und die Tenantliche Richtlich far des Bublitum batte, ihre Illumination an bert Tagen zu wiederschen. Und beide bringt mich auf ihr vorber angefindesjen Richgen. Diepfilieben worrn getroffen wie für eine Bauernbediet, der nicht wie für ein dem demannlich fin geretuntel Fift. Jum Wagenvertrefen war genng de, aber ein anfläheige Genig wer nicht mich ger

Wie find bie große Endet Berfin im großen nauer Beutigen Aglierreich; voller milligen der wie van au ah was toften lafferei, alfe nur feinaus mit bem Gether: "Du's Baffer mir frie an Ruchen, frag nicht, vere fie grinigit! Rad biefem Spiefbirgerrerger batte man Alles ju Danf graftleppt und au fie bermigfbigsgirt ber Gefeirern war ber Geieraben auch nicht rie Liefte Radfick genommen. Mer immer fert mir Gabere, bamt bas Geinale mit geoft fo mmt Damit glaubte man feine Schulbrigfeit gefban ju beben.

Dan bebente nur: Die jum Ginguge bestimmten Truppen lagen in Kantonnemente im mehrmeiligen Umfreife von Berlin; manche mußten Morgene um 2 ober 3 Uhr ihren Marich antreten, um gur rechten Beit am Areugberge einzutreffen. Dann fam ber lange Darich unter einer glubenten Sonne unt fur einen großen Theil ber Dannfcaften fowie bie boberen Offigiere nachber noch bie Miftfteng bei ber Enthullung bee Deufmale, Die etwa um 6 Uhr beenbigt mar. Raum mabrent bes gangen Rrieges haben bie Truppen einen fo anftrengenben Tag gehabt. - Und wie ging es ben Bewohnern von Berlin und ben vielen, vielen Taufenben von Fremben? Gie hatten fich ber Strafenfperrung wegen frub morgens auf ibre Blate begeben muffen, und maren tochgar burd bie Connenhipe und jum Tobe ermubet burd unbequemes Sipen, anftrengenbes Stehen, angefpanntes Geben und nicht enben wollenbes hurrahrufen und Rrangmerfen um 3, 4, ja 5 Uhr unt fpater in ibre Behaufung jurud. gefehrt.

Diefe Gefelfchaft seine unn und vurch von Schauphief einer gesein Jahminntien erfertu werben. Wiepel einer gesein Jahminntien erfortu werben. Wiemen flischen ber ohne genannten Paufir von einemer, an benen mitvellenst auch bei Brautenburger Ther ju flagen ich erwägt, wer einer bereit, bei jin das Daspitreforder eine der der der unt in langlamften Beritt und mit beritchjunsteinigem fohlen wieber Willes gelebere werter bartie. Inglich die spartige, bes und feinzeitungs einer und unselfweitungen Optimus wie wem fligsfänger auch werter bartie. Inglich die spartige von der feinze war, werden und unselfweitung Gerfallen nehe wem fligsfänger an bei der der der der der bestehe der bestehe der bestehe der der gestehe der der der der bestehe der bestehe der der Stellischen und berecht eine zugen der der gemeine Zehlischen gerecht werten sollte, wohl etwa dans finere.

Run tommt bie Jahreszeit noch erichwerent bingu, nicht bloft megen ber Bige, fonbern noch mehr megen ber Belle. Der 16. Juni fallt icon in bie Reit ber bellen Rachte; alfo erft ftart in ber gehnten Stunbe tounte bie Mumination in Bang tommen, mabrent bie vorangegangenen um 7 Ubr batten beginnen fonnen. Wer fic aber auf biefe Rachtpartie noch einließ, ber tonnte boch - wenn aud nicht ven ben Brivaten, fo bod jum minbeften von ben öffentlichen Reftverftanben - bie Rudficht forbern, bas Schaufpiel nicht allgu angftlich in Bezug auf bie Beit in beidranten und ben Schluß burch bae Bublifum, burd bas Erlabmen und Berfdminben feiner Theiluabme bestimmen an laffen. Golga molf Ubr aber. mabrent unter ben Linten noch Ropf an Ropf gebronat bin und ber wogte, erlofd bie Illumination um ben alten Frigen, erlofc bas Beughaus, bas Dufenm, u. f. w. Und bas mare allenfalls ju rechtfertigen gewefen, wenn man bie Illumination an biefem Abent eben nur ale unumgangliden Programmidlug in Scene gefest batte, um fte am folgenben Abend por einem anegeruhten und genuffabigen Bublitum ale felbftanbigee Chaufpiel ju wieberholen. Die Roften bes Unianbene und ber Leuchtftoffe fint ja verichwintent flein gegenüber ben Borbereitungetoften fur eine fo ausgebehnte und glangenbe Illumination. Aber feine 3bee bapon; man batte ja genug Belb ausgegeben für ein Arrangement, bas fich auf bem Wefterogramm und in officiell begeifterten Reftberich. ten unübertrefftich anenahm. Bas thut's, ob bamit in entiprechenbem Dafe Freute bereitet mar? Man mar befriedigt ipso facto und por fich felber groß.

Es follte bod mobl eines recht fünftlichen Govbiften beburfen, um auseinanbergufeben, woburd fich im Befentlichen folche Beisheit von ben luftigften Abberitenfludden unterfdeibet. Bubeffen man mußte ben Effett noch zu fteigern. Ginem tief gefühlten Beburfnift abanbelfen, batten fich einige Stabtbegirte aufammengetban. Die Colbaten an bemfelben Abent auch noch - tangen ju laffen! Daf bie Pflafterfteine bie Bater biefes Bebantene nicht icaffent ausgelacht baben, tann nur barin feinen Grunt haben, bag fie gewohnt fint, feit 3ahren Milles über fich ergeben an laffen. Die Musführung bee Bebantene entfprach bem benn auch vollftanbig. Es tommt ja bloft auf bie "3bee" an; ob fte fich in praxi perminftig ober unvernünftig gestaltet, ift ja gang gleichgultig. Es wurde alfo ber Befdluß gefaßt, ben Donhofeplat zu einem Zangplag für bie Golbaten bergurichten. Das ift bod grofartig? Aber nur binfeben! Richt etwa ber Blat, fonbern ein gang fleiner Theil beffelben, bem an Große mander öffentliche Ballfaal und mander Commertangboben in Berlin nur febr wenig nachftebt, mar unm Tanglofal umgewandelt worben; und ba man bie lebliche Borficht gebraucht hatte, bas Banberfeft unter tem Edun ter allgemeinen Dabigfeit abguhalten, fo

reichten bie Raume aus. Ale Alles im Gange mar, foll es, wie Rompetente berichten, "feenhaft" gewefen fein. Mis ich wenige Minuten nach Mitternacht bie Stelle betrat, lagen bie Chauer ber Racht mit unburchbringlider Duntelbeit über biefem Minl ber Freube gebreitet. und am nadften Morgen begann icon ber Abbrud.

Aber bie "3bee" mar bod febr fcon, unt bie Berichte noch viel fconer. Man frage aber einmal bie Golbaten, mas fie ju bem Raffinement biefer Ueberfütterung gefagt haben. Dan wird Bariationen bee Themas horen: "sit modus in rebus", benn "pirgor agorror": ober auf beutich : "Miles bat feine Beit". Unter anberm gilt bas auch von bem Bhitifterthum. Die Beit aber bes Philifterthums ift bie lanaftpollenbete Bergangenbeit; mas mitunter ju berudfichtigen mare.

### Brune Mener.

### Hekrologe.

B. Johann Mboff Lafineta, einer ber atteften Cant-icantetmaler Duffetbori's, farb bafelbft ben 6. September 1871. Er murbe 1809 in Gimmern geboren und bejog 1827 bie Duffetborfer Afabemie. Dier geborte er ju ben Erften, bie mit Leffing und 3. 23. Schirmer bie Lanbicafismalerei felbftfilmbig pflegten und biefen Runftmeig, welchee ber Schule fpater fo großen Rubm errmgen follte, mit Erfotg jur Geftung brachten. 1837 fiebeite Lafinelo nach Coblen, und frater von bort nach Rain über, wo er bas Banorama ber Stadt malte. Er tebrte aber 1854 nad Duffelborf gurlle, um basernb bier ju bleiben. Geine Gemalbe erimnern in gewiffer Begiebung an bie romantifden Canbidaften Leffinge. ans beffen erfter Beriobe, obne babuid an Beifelanbigleit an verlieren, und eine boetifche Muflaffung verleibt ibnen bet manden Barten und einer oft unerfreulichen Berbbeit ben feffeinben Reis, ben wir an fo manchen Werten jungerer Runfter vermiffen. Lafinetp ift ben alten Trabitionen treu geblieben, und ba er auch in tednifder Dinfict feine Rortforitte machte, fo fanten feine fpateren Bitber nicht bie Unertennung, welche ben fruberen qu Theil geworben, mas auchere verftimmenb auf ibn wirtte. Bit nennen von feinen ausern berginmen auf im witte. Der nennen von feinen Schöpfungen "Schloft Eig an ber Mofel" (1831), ben "Ober-flein an ber Rabe" (1834 und 1836) und ben "Bachburm im Binter bei Mondbeleuchtung" (1835), bie fich fammtlich burch eine Rimmungevolle Bertung ausgeidnen, fowie ben ipater enuftanbenen Cutius bon großen Lambichaften, ber, im Auftrage bee gurften ven hobenzollern ausgeführt, Aufichten ans beffen Erbianben jur Anicamma bringt

Bilhelm Bahn, befannt burd bie bon ibm beraus.

Directon Jagn, octonet bered ber von ihm beraubserberne Semmetung pomplenigher Bandprendler, farb am 22. Magust in Bertis I I Johre oft.
Dr. G. Simber, als Runismatifer nicht obne Berbiens, aufest vortragenter Stab im preshiften Gententuniserium und Bertigenbet. 1es artificite ac Schorft alle kommercier, richt Ramen man mit bem eigenihumlichen Mangel an leitenben Ramen man unt bem eigennumitmen bianbei un interen Kraften in ber öffenntiden Runftpflege Prenfens in Berbinbung gu bringen pflegte, ift am 30. Muguft geftorben. patanten Direftorialftellen an Dufeen und Runftatabemien nun mobi befeht merben !

### Runftliteratur und Runfthandel.

E. S. Runftanktionen. Die Firma Deberte in Rola fünbigt bie Berfleigerung von brei Gemalbefaumtungen jum 9. Liebes am. Die bebentenifte und intressantelle berfeiten ift bie bes verkordenen Renners Job. Kriebe, Kromm, 314 Rummern umschfend. Das Bergeichnig ift alpabetisch möd mod Schulen geordiett, wos in vortiegendem Falle besonders munichenemerth gewejen mare, ba ber ehrmalige Befiber Borliebe altbentiche Gemalbe, fammelte und biefe Rabinette einem befonberen Beeth verlieben. 925 feinem altbenifden Bittern, von benen ein anfehnlicher Theil ber Hinden Geste meght, mehr 60 vrib her Smeit bei Werthalten dem Gest gerint, bes die eine Geste Ge

### Derfonalnadrichten.

\* Der Minler Thesboe Rolbont in Rurn berg murbe an tie burd Toder's Lob erlebigte Stelle eines Confervators bes Mundener Rupfeiftigflabinets berufen.

### funftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Biener Beltnusfiellung. Die Ausftedung bes Plages für bas bietnunftellungs Gebaube im Prater ift bernbet. Roch nie ift bie Berunftaltung einer Beltausfiellung territorial nes mein er erungintung einer vereiningtung bernerbal fo begünfigt gewefen, wie bies bei ber bes Jahren beit ein ber gall sein wieb. Weber in Paris noch in Leubem bat ein Arm von gleicher Ausbebnung und übnischen landicalitischen Beigen in so numitteldurer Rase ber beleichen Seidenschen jur Berifigung geftanben. Rirgende maren bie Bedingungen für bie Rommunifation gilnftiger als in Wien, wo ber Ausftellungeplat feiner gangen Unge nach ju beiben Geiten von Wafferftraften befpfitt mirb. Die Gifenbabntinien ber arffiren Transtort Anftalten in bas Centrum bes Answellungeplanes munben und ein mobibnechbachee Ret beftebenber, ju er-Bertebr und uen berguftellenber breiter Ernagenjuge ben Bertebr möglichft erleichtern wirb. Der Beuter if iden im Jahre 1866 con bem Biener Gemeinberathe, ber biefe frage Jabete 1990 ein eine Conner von Conterferentententen frei-beren D. Bollerstorf eingebenben Debatten umterzog, fowie von ber nieberofterreidifden Danbeisfammer als ber arria neifte Blat filr eine Weitaueftellung erfannt morben. wurde ffir biefen 3med fpesiell bie Counenfeftmiefe in's Ange geiafit. Es ermies fich inbeffen bei genauer, im Jung 1870 vorgenommener Britiung ber Bobenbeidaffenbeit bas für bas Coligentein benithte Blaten femolt aus tumniden Grunden wer auch mit Rudficht auf bie Etenbions Beralingife bes Bebens als ungerignet. Diefelben batten leftzielhe Fumbirungen etbeifes, und rammich water ber Plag, wie treffpiel er fich auch fur bas Echligenfeft geeignet bat, fur eine Beit: ausftellung ungenligent gewefen, abgefeben bavon, baft er in Folge bes alljubrlich mieberfebrenben Auffeigens bes Grunbmaffere meift noch im April burdiendter ift. Defte bantent werther ericemt alfo bie Munificens bes Raffers, ber feinen metther eiligefin auf ere aumgeen von genere, von gemein Trioaibrig im Peater jur Berifigung ftelle mb bie Be-nahmig ber anderen ansteigenben bestrarischen Pentengelinde geschatete. Der somit für vod Anssekalmaggefalmte geweinnene Play ist bech gelegen und ichen von ber Katur gegen iche Heberidwemmungsgefahr gefdunt, beren Bieberlebr, abgefeben von ber gunftigen Lage, burch bie tedmifden Arbeiten ber bem Musftellungs. Unternehmen in jeber Weile entgegentommenben Ausgetungs ilnerneomen in jever weite entgegenemmenen. Demait-Regulirungs Remmiffen geboben ift. Goo im nachiten Jahre, 1872, wird namitid bie Abfgerung am Rutborfer Gpoen nach bem Goften bes hofratbes v. Engerth bollenbet fein und bie Baggerung im Donausanale noch in biefem Jahre vorgenommen werben. Der auf biefe Beife gegen jebe Baffergefahr geficherte Biay für bie Ausstellung beginnt bei bem britten Raffeebaufe und erftredt fic bis jum Conbelauer Damm ber Coanfeifenbabn. In ber linfen Ceine

ber Musfellungsbach Canton Riete.
In Fenden (Sphonert) 1851 in 31.591 (14 Herr. Ged)
im Barid (Champs-Ehicke) 1855 in 31.591 (14 Herr. Ged)
im Barid (Champs-Ehicke) 1855 in 31.592 (15 E = 1)
im Barid (Champs et Blees) 1867 in 1861 (25 E = 1)
im Barid (Champ to Blees) 1867 in 1871 (17 E = 1)
beträgl. Dos Pauspackinte bet Musfellung ten 1873 delin
im Davis Bedret (500 Righer) lang unb bal (emit die

terligt. Der Gesprechtet ber Krieffeine von 1871 auf ein seinen fein Urter Geschreit und son der eine die ausgem 500 Urter Geschreit und son dem die ein die seine fein der Geschreit und der Ge

Satz Peletien. Karbelling beim fich treift Mögern ber einkall feinderung Americana (1. – d. Zerenteit), beitr fielder finderung Americana (1. – d. Zerenteit), beitr fielder finderung der Statte der Statte film der der Statte film der der Statte film d

#### Dermifcte Runftnadrichten,

B. Der Bilbinner Josef Reiß in Dallielbort, neider, leichem estem einer Erbein muster Vettung von Julius E dopert, eintem er jeme Gubern meter Vettung von Julius E dopert, beenden, eine geoße nub erfolgeriche Thängleit entattel. Dat mererbings einsterfelnen At beiten vollendet, bei mit den ju Bergi ihre Kuffellung finten sollen. Gie find für einen verbieblichen Junefam arreiten Alger bestimmt nub einen beitagn

it Begiebung auf ben Rofenfrang bie Dabonna mit bem Beinde, und in grei Reliefs bie Geburt bes Beilandes und bie Begegnung beffelben mit feiner Mutter auf bem Bege jum Brent. Auch am Gubportal ber Lambertnefirche in Duffelboi Aren. nung an Beit zwei von Reif ausgestabrte figuren ber Schuppatrene berfelben, Gt. Apolinarms und Gt. Panfratius, aufgeftellt worden, und es flebt ju boffen, bag ber Rinftler beauferagt werben wird, in gleicher Weife für bas Rorbportal, welches ebenfalls refigurirt merben fall, auch bie beiben anbern Patrone ber Rirche, St. Lambertus und St. Thomas, auszuführen Bebenfalls eignet fich bie Begabung bes Meiftere fehr in berarrigen Arbeiten im fredlichen Grot, in beffen Weift er fo vollhantig eingebrungen ift, baß felbft manche feiner Edibjungen, bie ille anbere Boede bestummt finb, unvertembar beffen me untere zweete bestimmt sind, undertermdor besjen Gepichge tragen, wie die von dem Attributen der bilbenden Kainle unsgebene Gestalt der Kunft zeigt, woche als Reitle ausgen über dem Eingange zur Kunsthalle des sirstlichen Gelichse in Signarciusen prangt. Dischald word Reis and, ganz in seinem Attendente, als ihm der Anfreig wurde, die kriche in Graft aub bei Nehm mit nehmen. irde in Grafrath bei Reuß mit mehreren Werten gu fcmuden, melde er fammtich in Baumberger Stein ausgeführt bat. metide er sammitich im Boumberger Gettim ausgeführt bat. Zob bedeutschlieb berieben ih ein großer Mitter mit verschlieben Beitief und ben Stäumerten ber Ausgewähren Beitief und ben Stäumerten ber Ausgewähren geligt, werder in der Fisjage Getti-States mit ber Archite State und bei der State ben beitigen Getite bie Dreichtigkeit pereinfigigt, in berme Gettim amber der Jahren einer Beitigen Getite bie Dreichtigkeit pereinfigigt, in berme Gettim die bei der Getiffigien, der gestimmt der Ausgeber der gestimmt der Wichte der Getiffigien der Statespreicht is. Auch der Statespreicht gestimmt der Statespreicht gestim ber Deiligen Betens, Paulus, Matthaus und Dubertus bar ber Runfter bort in ber Wrofe von fun Gus ausgeführt, Diefetben follen nech um zwei Gignren vermehrt werben, weburch biefer prachtige funfterifde Comud einer bieber wenig be-binbet, wie alle Arbeiten bes Runftlers, tiefe religiefe

Empfindung mit gebiegener Ausführung. B. M. Stegert in Duffelborf bat im Auftrage ber herrn Bismoner und Praus eine fleinere Mieberhalung feines treife techen Gemalben ; Ein Liebenbeitnft", beffen Rachbilbung mir in ber Beitidrift beachten, fürglich vollenbet , melde biefetben Borgugt wie bas großt Bib aufweift, bas gegenwartig eine Bierbe ber Damburger Galerie ift. And ein anderes neies Wert von Giegert, welches fich im Befit bes herrn Leple in Berlin befindet, verbient ehrende Anerfennung. Es betieft fic "Der Legte feines Stammes" und ift bei einfacher

Rompofition von ergreifenber Birtung. B. Gorneliusbenfmal in Duffelborf. Derr von Rubimetter, ber feit bem 1. September bas Oberpraftbinm ber Broomy Beftalen übernommen bat, wird auch nach feiner Veromy Bestiglen übernemmen bat, wird sich uch giebt steere ben im in die Seben gruinen und se energisch gestebertern Bereins zu Errichtung eines Eenstelle gestebertern Bereins zu Errichtung eines Eenstelles für Verte von Conneilis in bestigt. Benefisch Duljelbert beibehalten und glaubt soger in Münker dem Unterendparen durch Erfüllung neuer Dulfstaufen webstillichen Reit bofür ju gewinnen bofft, welcher ja ftets ben lümlereiden Beftrebungen Abeimlanes bortigilbringendes Joneresse zu wande hat. Durch ben Krieg und bie längere Abwelenbeit bes Peren von Albstoctter, der besamilich als Civil-Komisse im Eisas jungirre, war die gange Angelegenheit in Siustand gerothen, nud ist es daher febr zu wünfchen, daß ist von Benem trälig angeregt werde, um die noch sehlenden Wittel für das Corneliuse-Denkmol zu beschaffen. Bis jehr find etwa achteurfend Thaler berhanden, man glandt aber für die Boll. enbung bes Bertes wohl 20,000 Thaler nebig ju baben, fo bağ aife noch immer eine betrachtliche Cumme erforberlich ift.

Bel ber Roufurreng nm ben Frantfnrter Theaterban bat ber Blan bee Beoleffor Luel in Berlin burch einftimmigen Beiding ber Richter ben Preis errungen

Bene BRufeen in Bien, Bum Bebufe ber Erprobung ber von bem Architeften Dafenauer borgefclagenen Belenchtungsart für bie Gemalbegalerie ber neuen Wiener Denfeen mar in ten letten Boden bor bem Burgthor ein Solzban errichtet, welchre einen Gagl mit Oberlicht und einige Rebenraume mit Seitenlicht in ben Dimenfionen bes fpateren Ge-banbes entbielt. In biefen Raumlichfeiten murben Bilber aus bem Depot bes I. I. Beivebere probemeife aufgelangt, und eine Remmiffion ernannt, beftebenb ans ben Berren Bro unde eine Kommilijen erzahnt, beliebend nus den herer Prei.
C. Bräde. Gelerie-Olersten Augeret, Brei. fiz Schmitz,
Prol. R. Wager. Verl. H. Comiberger und Genermalier
Feilendungsprobe in der "Wiener Jeitung veröffennich hoden. In
moniterbe nieß ein "Die Kommilien wender ber Kulmartsomitier verrib der in, Die Kommilien wenden bei Kulmartsomitien verrib der in tiegter Jeit wieldom Schmitzten frage
", ob eine num zu erzeichnen Wilbergaberie den in der Kengeit icon oft, wenn auch nicht immer gladlich angewenbete Oberlicht embebren unt mit Geitenbeteuchtung allein auslangen finne, ober ob bie Anwendung bes Oberlichtes vortbeitbatt ericheine. Diefe Zeage murbe mit Einftemnigfeit babin brantwortet, bag ben Anforderungen, welche jest an bie Ant-ftellung einer Bilbergalerie gestellt werben, obne Anmenbung bee Oberlichtes nicht mehr gut entfprechen werben tann. Gine Bergleichung aller Bor, und Rachtbeile ber beiten Belenchtungearten muß nodwentig ju bem Schlufte fübren, baß feor viel barauf antomnt, buech eine richtige Babl bei ber Auf-ftellung ber Bilber bie Bortheile möglich gut auszunüben, bağ bies aber wieber nur bann geicheben fann, wenn bie Galerie beibe Betenchtungearten enthalt. In biefem Sinne fpricht bie Kommiffion ibre große Beiriebigung barüber aus, bag bem Architeten bie Gelegenbeit gegeben worben ift, in einem Berindebaue bie Ronftruftion beiber Belenchtungearten ju eehroden, ebe er bie Aussubrung ber Muleen felbft in Angriff nimmt Die Rommission spricht fewohl mu Bezug auf Berwendung bes Obers als bes Geitenlichtes über ber inftigen Refutate ber flattgefundenen Berfuce ihre bollfte gunnigen Actulion von pougezonennen, bog nunmebe mit Berubigung an bie Andführung bes wirflichen Baues geschritten werben faune, ohne befürchen ju muffen, boft bie bieber in anderen Golerien gemachen Febler eine Rieber botung erfahren würben."

### Meniakeiten des Anufthandels und der Anufliteratur.

Litzew, Carl F. A. von. - Die Meisterwerke der Kirchenhenkunst. Eine Derstellung der Geschichte des christlichen Kirchenhenes durch ihre hauptsächlichsten Denkmaler. Mit 29 Holsschnitten (auf besonderen Blättern). Zweite verbesserte und stark vermehrte Anflage. XII. u. 454 S.

gr. Lez. S. Leipzig, Soomann. 2% Thir. Henke, W. Die Menschen des Michelengeln in 

Dammerid, Bartin. Ebermalbfen og bans Hunft. Efter et Gorebrag for Lambebpfoll, ubförligere nebfterver. Dit 4 Dolaidmitten 130 G. ft. 8. Repenhagen, Gab. 1870.

### Beitfdriften.

Chriftliches Runftblatt. Rr. 8 n. 9. reflinger Annyvour, Or. S. 11. St. 20. Det Gradent Hern Entliche Ether in Bedonien (Mil Abo.). — Dot Gradent ter Kliftsbler — Danier's Content to G. 12. Danie gradent Kon R. 2. Darkler. — Generalterforming bed Berding für religiig Kunft. — Ten urfülder beinem im Dem ju Naunben (Mil 1886). — Anderdanser. — Dot Refeir Tebesbudser. — J. 6. Abster.

Mitthellungen des österr. Museums. Nr. 70-71.

Die Indostrie-Ausztellung zu Lendon von 1971. — Zur Chemés der Thoswassen, — Die Klagenferter Auszellung. — Die Auszellung Kunst and Gewerbe Nr. 32 - 37.

HRN IRW UPFETED N. 32 - 31.

Schwind and Sas deutsche Kentschwerb. Von C. A. Regnet. Bringen: Mederne Friese (B. Hilpenberg); inscheme Vass (StepHeingen: Mederne Friese (B. Hilpenberg); inscheme Vass (StepThomatome-Indicate). Von J. Frühn er. 
Bedagen: Berdere
Licke & Heidery; Sessel (O. Tita); Schilde und Marken von Kifenbeit und Metalic (G. Bergemann). Dentiche Warte. Deft 4.

Umiden auf bem Gebiete ber Runft nob Runftriffenichaft. Bon Brann Devet. .- Onge Freibere von Blamberg, f. .-3m nenen Reid. 92. 1-31.

Die neite Marmeratn in Rem. - Die Rutstamben Reitel. Bon 2b. Rammlen. - Berfiner Runftenier. - Die nite Nunft not

bem Ariegeldauplege. Bas Ast. Springer. — 3en Geienerens am M. n. Carrier. Siere im Logerfelderie Pieratur. — Anderen am Berteile 
Photograph, Mitthellungen. Juli.

Usbar die Redeutung der Kleistung in der Fortraltphotogrephie. Von Hinn Hortmann (Pelalem). – Einige Bemerkungen über Hintergründe Von Pritt Leuck berdt. – Photogr. Reproduction von Origernälden. Von Beammal.

Journal des Beaux - Arts. Nr. 13-16. Perthéen national, — Prune Hala (fin) — De la nécessité d'un monvement estinique flamanoi. — Expesition de Namer — La chaire de vertic de l'église de Vibudramen. — Expesition de Namer — Talcoux hellandain du morée de Vénise. — Découverte de poleture maraite. — Le Catelopue de monée de Gond par A. P. Sumert.

The Academy No. 28-31.

Hetherg's Direc's Engravings on Copper and Wood. — Discovery of the Temple of Diese at Ephesus. — Grasse's Guide de l'Amateur. — Art notes from Central Italy. — Michaells' Parthenes.

Gemerbeballe. Rr. 9.

Auftretreten. Vit. 2. Ausgemaßte geben gestellt 
Jahrbücher für Kunstwissenschuft. IV. Jahrg. III. Heft. hrbülcher für Kunntvissenschaft, IV, Jang, 111. Bett. Alle Sweift, and finet Vermeinburgen über der Urcheber der Schaftissandstateld. Von Öd. Hi.». Skies Beldelforschungen Berden Berling, Bauber gem Wiebers. Von A. V. z. Sh. n. Elbekandet Bildele von Dierre Fras and Metter. Von Alfr. Welten nan. Schotzige auf Sweiter Vermeinburgen der Indonesitäts und Hospitals Hilbert Schotzige auf Sweiter Vermitten der Berden der Sweiter Swe

Inferate.

Neues Kunstwerk.

Sochun ist erschienen end an besiehen durch Helnr. Schrag's k. Hof-, Buch- end Kanst-Handlung in Nürnberg, an der Lorenzkirehe :

# Malerische Ansichten aus Nürnberg.

Original-Radirungen von L. Ritter, mit erläuternden Bemerkungen von R. Bergau. 1. Heft, 6 Bl. u. Text in Folio. Preis Fl. 3. 36. (Dus Ganze gieht 4 Hufte.) [114]

# Kölner Gemälde-Auktion

am 9. October.

Nachgelass, Sammlungen der Herren Rentner Fremm und Prof. Dr. Vosen in Köln, Pastor einne Ad. van Essen in Düssenldorf. — Reiche Ausundb vorzüglicher Bilder den fildentschen Schulen, gute Parifalts, feine holländische Landschaften und Geurebilder, Stillieben und Binmenstiteke. — kalaloge (605 Nummern) sind durch sile Buch- und Kunsthandlungen, sowie direkt von mir an

bezieben. J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

biesiger Kunstfreunde angekaufte und unter meiner Verwaltung stehende, im der letzten Ausstellung der königt. Kunst-Akademin in Beclin mit der goldnum Medaille gekronte grosse Galerin-Gemälde :

Venus Anadyomene, umgeben von Tritonen, Nereiden, Amorinen etc.

Herm. Schloesser in Rom. sins Wenderung durch Drutschland and Oesterreich machen lassen, bevor dasselbe [118] im Auslande ausgestellt wird.

Kunst-Handlungen, - Ausstellungen und - Vereine, welche dieses viel-besprochene Kunstwerk zur Ausstellung zu übernehmen wünsehen, wollen sich gefälligst wenden an

[1161 Gustav Wilkes in Barmen. In ber Arnotbifchen Bochhaodinng in Leipzig ift foeben ericbienen und in niten Budbanblungen ju baben:

Beidenbad, Marie v., Bibun ber Binemuster. Kaltoprophen enthilt and ein ber Galler, Grife I. Ord 2 u. 3: je 6 slum. h. 1 2 sle. 10 sg. 0 erfe I. 4 slum.

Caddie. Grife I. 4 slum. h. 1 2 sle. 10 sg. 0 erfe III. Delt 1; 4 slum.

Land II. 4 slum. h. 1 2 sle. 10 sg. 0; 6 erfe III. Delt 1; 4 slum.

Land II. 4 slum. h. 1 claration service in the same service in the sawire in the same service.

Rr. 24 ber Runft Chronif wird Freitag ben 6. Ditober ausgegeben. Prospekte gratis.

[119] Berantwertlicher Rebatteur: Ernft Arthar Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Munchener Antiquitaten = Auftion.

Stenkey, 11. Oftseber 1871, und isigende Zoge mirb durch bie Intercharte is few bewertebe Gamminson technical auf der Stenker gestellt bei ber bestellt bei ber feiten Ettiger, Berfeiten, 31mm, Meffag, Gläfer, Tippfogen, täßthern, erigs Seitenfofft, Samminggenflühr om 601b, Silber, Effentein mit bei bestellt bestellt bei bestellt bei bestellt bestellt bei bestellt bei bestellt bestel Mehrfneben Aufforderungen nachkommend, wurde ieh das von einem Consortium Muftungen ant Wuffen, orientultiche Erten, ale Thurringe, Schlöffer, folter-werkzeuge; Gfrakachein, Glasgemalbe u. f. m. öffentlich gegen Baarjabinng verfleigert.

Der illuftrirte Ratalog ift für ben Breis von 12 Rrenger burch alle Buch-und Ruaftbanbiungen, fowie bireft gn

besieben. Minchen, 1. Seplember 1871. Die Montmorillon'ide

Lunfthandinna n. Aufriere finfigit. W. Adolf & Co. (H. Hengst) in Berlin 58. Unter den Linden,

empfehlen ihren "Allgemeinen Jeurnal-Lesezirkei", dar 440 Zeitschriften aller Kultursprachen enthält und sieh über werden dieselben nach answärts in Mappen und unter Krennband gesandt. Billigster Varkauf gelesener Zeitschriften.

VI. Nabraana. Rr. 24. Beiträge find an Dr. C.p. Lin Wien, Thereffannung. 15)ab.m bic Berfoofb. (Ceipzig, Rentgefte. 2) ju richten.

Anserate

a 2 Ggr. für bie beei Ral gefpattene Betit seile merben ban teber Ond. unt Runfthantlang ongenommen.

1871.

# Beiblatt gur Beitichrift für bilbende Runft.

Ericiet am I. unt 3. Breibag eines feben Monate, für bie Abunemien ber "Beitidreft für biftenbe Runft" arnatis. Auf fich allein begogen leftet bie Runt Chreut in allen Buch und Runthanbtungen, feinte bet ber Boft vom VII. Jabrgang an 1 Ibie. 20 Ggr. 

Das erfte Beft bes fiebenten 3ahrganges ber "Beitfdrift fur bilbenbe Runft" wird am 20. Oftober ausgegeben. Befteigerte Drudbreife und erbobter Aufmand fur Buffrationen und Runftheilagen machen einen fleinen Aufichlag bes Abonnementopreifes fur ben Jahrgang nothig. Derfelbe beträgt fernerhin 6 Thaler incl. bes funftig alle 14 Tage erice inenben Beiblatte "Runft - Chronit", welches, gefonbert bezogen, mit Beginn bes neuen Jahrganges mit 1 Thir. 20 Sgr. pro anno berechnet mirt.

Dit ber machfenten Theilnahme, welche bie gebilbete Belt Deutschlands ben fünftlerifden Dingen, bem Aunftleben ber Begenwart fomohl wie ber hiftorifden Entwidelung ber foonen Runfte gumenbet, mehren fich naturgemag auch bie Ravacitaten, Die fich ber Runftforicum und ber Berarbeitung ihrer Refultate zu biftorifden Schilberungen einzelner Epochen, Schulen und Deifter mit Erfolg widmen. Go begunftigt, bat fich benn von Jahr gu 3ahr nut bem Leferfreife auch ber Rreis ber literarifden Rrafte, über welche bie Beitidrift verfugt, ermeitert. 3u abnlicher Bunahme find auch bie artiftifden Rrafte begriffen, welche fic an ber Ausftattung ber Befte ale Beidner, Steder, Bolgichneiber u. f. w. betheiligen.

Bur Aufnahme in bie nachften Rummern find u. M. folgende Artifel bestimmt : Billiam Dogarth, von Carl Infti. -Die Renaiffance in Baveru, von 2B. Lubte. - Die Runft im Effaff, von Alfr. Boltmann. - Die Coule von Saarlem, von B. Bobe. - Rembrandt's Anatomie, von G. Bosmaer. - Die neuesten Ausgrabungen in Bompeji und Berfulaneum, von R. Engelmann. - Das Dionpfostheater in Athen, von E. von Lutow. - Die Reftanration bes Rolner Rathhaufes, von L. Cunen. — Chriftian Morgenftern, eine biographifche Stigge. — henry Leps, von E. getis. - Die fungften Leiftungen ber Dresbener Bilbhauericule, von E. Clauf. - Benbemann's Bandgemalbe in ber Aula ber Realfchule ju Duffelborf. — Neber Freetomaltechnit, von 3. A. Kranner.

Aufter ben gablreichen Abbilbungen, welche bie vorflebenben Artitel begleiten, wird ber neue Jahrgang bie Fortjebung ber Meifterwerte bee Raffeler Galerie in Rabirungen von Prof. 28. Unger bringen, ferner eine Angabl trefflicher Blatter nach mobernen Deiftern, ale M. Achenbach, Deiffonier. E. Blaas, Defregger, Ruthe sc. veröffentlichen. Die Berlagsbanblung.

6. Øktober

# Die angesweifelten Durerzeichnungen").

3m 4. Befte bee 6. Jahrganges ber Beitfdrift für bilbenbe Runft bat Berr ER. Thaufing Die befannte, in ben Camminngen von Berlin, Bamberg und Beimar ger-

\*) Diefer Artifel ift vor bem Ericheinen bes im 3. Defte bes laufenben 3abrganges ber "Jabrbucher für Runftmiffenfchaft" abgebrudten Auffabes von A. v. Rabn geidrieben, ftreute Reibenfolge von Bilbniffopfen in Roble ober Rreibe. welche man bisher unbebenflich Durer gugufdreiben pflegte, ale plumpe Galidungen einer fpateren Beit gebranbmarft. Der gefcatte Darerforider geht babei mit einer fonveranen Entichiebenbeit ju Berte, Die auf ben erften Blid ftubia maden fann; beun nach ibm find biefe Ropfe, benen er \_eintonige Debe, boble Dürftigfeit und Unvolltommen. beit" vorwirft, bas Bert eines "gang gleichgultigen

ber fich mit bemfelben Gegenftanbe beigft und zu bem Reinfinte gelangt, bag bie in Rebe flebenben Beidnungen gmar nicht von Durer felbft, wohl aber bon einem Runfter ber erften Baifte bes 16. 3abrb. berrabeen.

barteit mohl einzig baftebenben Galfchers." Diefe Thatfache liege ju flar am Tage, meint Berr Thaufing, um nicht fogleich anerfannt ju werben, fobalt fie einmal entlarpt fei; ia ee bleibe rathfelbaft, baft bieber noch Riemanb ben Duth gehabt, bies auszufprechen. Rach einem folden Berbift fonnte es im erften Moment fcheinen, als ob bie Frage ber Achtheit biefer Beidnungen für alle Beit in perneinentem Ginn enticieben fei, und es wurde ichier ju einem Reichen geringer Ginficht geftempelt, wenn Jemand noch fur biefe Stimperarbeiten in bie Schranten treten

molite. Tropbem ift bice gefcheben. M. von Ene, ber neuefte Biograph Darer's, bat im Angeiger bes Germanifden Mufenme 1871, Ro. 3 ben bingeworfenen Sanbidub auf genommen, bie Bertachtigungen Thaufing's guradgewiefen, ben außeren Thatbeftand in Betreff ber Berfunft ber Sammlung feftgeftellt und aus inneren Grunden Die Achtbeit ber Reichnungen bargelegt. Go gebiegen feine Mudifib rungen fint, fo fein namentlich feine Bemertungen über ben physiognomifchen Befammtcharafter ber Ropfe, in welchen er mit Recht bas unverfenubare Beprage ber Reformationsperiobe barlegt, fo wurde ich bod mich nicht getraut baben, in biefem Streit ein Urtbeil abmgeben, felbft nur eine Unlicht auszufprechen, wenn ich nicht fürzlich Belegenheit gehabt batte, bie in Bamberg befindlichen Ropfe biefer Reihenfolge, fechaig an ber Babl, eingebenb ju prafen. Da meine Erinnerung fomobl von ben Berliner wie von ben Bamberger Ropfen etwas verblagt mar, io muß ich gefteben, baft Thaufing's unfehlbar ficherer Eon mich flutig gemacht und einen ftarfen Berbacht gegen bie Beichnungen in mir erwedt batte. 3ch ging baber mit gespannter Erwartung und mit eben fo reger Ameifelfucht an bie Durchficht ber Blatter. Befanntlich find bie verbachtigten Ropfe fammtlich im Brofil von ber Rechten gur Linten gezeichnet, und gwar mit Roble ober Rreibe in außerfter Glachtigfeit bingeworfen, wie es nur gefchiebt, wenn es gilt, einen rafd vorüber eilenden Moment im Bluge festguhalten. Dag auf folche Beife nicht Beichnungen entfteben tonuen von jener fubtilen Scharfe und betaillirenben Feinheit ber Musführung, wie wir fie an Durer's gabireichen Blattern gewohnt fint, liegt auf ber Saub. Gerate folche Mugenblidoffigen, wie wir fie bier por une haben, find wir von Durer meift nicht gewohnt, und es würde in ber That von unbegreiflicher Ropflofigfeit zeugen, wenn ein Galider einen Deifter in einer Darftellunge. weife nachbilben wollte, welche man von biefem gar nicht fennt, mit welcher man alfo bas Biel jebes berartigen Betruge, bie Taufdung, gar nicht erreichen fonnte. Go mar auch mir beshalb beim Betrachten ber erften Blatter biefe Frembartiafeit auffallenb: aber ie weiter ich tam, ie langer und je öfter ich prufte, befto feffeinber murbe ber Reig biefer unscheinbaren Beidnungen. Erwägt man

Stümpere," eines "an Rubnheit, Ronfequeng und Frucht- vollende, bag biefelben mahricheinlich im 17. Jahrhundert von einer tappifden Sand an ben Ronturen ausgeschnitten, auf anberes Bapier geflebt und mit neuen Unterfdriften im Charafter jener Beit, (nicht wie Berr Thaufing meint, in bem bee 18. 3abrbunberte) verfeben worben fint, woburd ber Sauch ber Unberührtheit mefentlich getrubt und bie Beichheit ber Umriffe erheblich geschäbigt murbe, fo muß man noch mehr ftaunen über bie ausbrudevolle Lebenbigfeit biefer Ropfe. Freilich fur Den, welchem aufere Rorrettheit, untabelige Regelrichtigfeit bas Socifte in ber Runft fint, giebt es bier viele Steine bes Anftofies. Ber wird Beren Thanfing manche verzeichnete Dhren, verfummerte Sinterfopfe, ju bid gerathene Balfe nicht bereitwillig maeben? Aber mas will bas alles fagen angefichte ber fclagenten Bragnany, mit welcher überall ein individuelles Leben jur Gricheinung gebracht ift, mit einer Reinheit ber Abftufungen, bie am überrafchenbften ba beraustritt, mo Röpfe von verwandten Grundzugen wiedergegeben find. Betrachtet man fie einzeln, fo glaubt man biefelben gefeben ju haben; halt man fie aber neben einander, fo wirb man überrafcht fein von ben anfangs unmerflichen Abftufungen ber Brofilffibrung, ber Dunbbilbung, bes Falles ber Saare, befonbere aber bee Musbrude ber Mugen, mit einem Borte Berichiebenheiten und Bariationen beefelben Grundtopus, wie fie felbft ber größte Deifter nicht zu erfinben, vielmehr nur bie Ratur in ihrer unerschöpflichen Dannichfaltigfeit hervor ju bringen vermag. Une ber Golban'iden Bublifation, Die ja Bebermann erreichbar ift, nenne ich ale berartige Barallelen ben Bifchof von Speper und ben von Regensburg ("Johannes Abminiftrator"); Thomaffin von Genug, Friedrich von Bavern und Ulrich von hutten; Bifchof Albrecht von Daing und Abt Meldior Pfinging; Meifter Lucas von Lenben und Bonaventura Fortenbad. Die Richtigfeit ber Unterfdriften laffe ich gang babin geftellt fein; manche werben leicht ale richtig nachgewiesen werben fonnen; bei anbern liegen grobe Bermechfelungen auf ber Sant, wie fie beim Musfoneiben, Muffleben und Singnfugen neuer Infdriften leicht paffiren tonnten. Da wir bie Blatter nicht mehr im urfprunglichen Ruftanbe befiten, bemeifen Berthumer biefer Art nichts gegen bie Echtheit ber Ropfe, Die Frage wird fich vielmehr ju einer rein funftlerifchen gufpigen, und bie größere ober geringere Feinheit bes prufenben Muges wird babei in erfter Linie in Betracht tommen. Benn herr Thanfing in feinem Angriff ein mitleibiges Achfelguden bafur bat, bag bie Sauptftabt bes neuen beutschen Reiches feine befferen Dentmater von Darer's Runft aufzuweisen babe, fo wird man barin vielleicht ben begreiflichen und verzeihlichen Stolg bee Borftanbes ber beruhmten Albertina ju Bien erfennen; wenn A. v. Epe ibm entgegen getreten ift, fo rechnet man ibm bas moglicherweise ale bem Biographen Durer's und bem Ditberausgeber ver Beidnungen nur ale Aft ber Bertbeibigung

an. Mem baggen der Materpielents fich in sienem Gewissten verpflicht fillst. bit liefergenzung, weder fich über liefer in Verlicht der Verlichte der Verlicht ausgeberten ausgeträugt best, Fleistig ausgebrechte, in wirde mas ihm wenigflens bie oblige Unseingangiert juggleiche mittlen. Gie den mattennitiert Verschieß für ficher Dinger belannt lich nicht geführen, wer aber einen nichtvoreingansmatzen, mit fünflerigken Werten vertrausten Bild mittringt, ben barf ihr weit aus auf einigt Buntte aufmerflum medere.

Runachft ift in beachten, wie felbft bie in ben bingeworfenen Stigen mit angerfter Glachtigfeit bebanbelten Theile niemale tonventionell nach einer Schablone gereichnet fint. Die Dhren 1. B. bat ber Runftler mandmal nur leicht angebeutet, aber iebes berfelben ift inbivibuell anfgefaßt, fo bag bie verichiebenften Bariationen beffelben mit treffenber Charafteriftit miebergegeben finb. Daft allen biefen Reinbeiten ber Muffaffung gegenuber an einen plumpen geiftlofen galfder nicht gu benten ift, wirb ein unbefangenes Stubium ber Blatter balb erfennen. Ber fo wie es bier gefcheben, bie außerorbentliche Danniafaltigfeit bee Lebens geiftvoll ju erfaffen, mit größter Giderheit und Leichtigfeit in freiem Linienzug binzuftellen und bei biefer faft ftenographifden Art ber Aufzeichnung überall bas Befentliche ber Charaftere mit ben fparfamften Mitteln wiederungeben weiß, ber verbient ficher ben Ramen eines tuchigen Runftlere. Gerate bie Leichtigfeit ber Sanbidrift, Die nichte fonventionell Berflachenbes bat, fonbern in unmittelbarer Treue bie leifeften Bariationen ber Ratur ju figiren weiß, liefert jebem Unbefangenen ben Beweis, baf wir es bier mit Arbeiten aus ben erften Dejennien bes 16. Jahrhunberte ju thun haben, Sir Darer felbft ift nichte in biefen Arbeiten ju gering, benn bie Allichtigfeiten ber Beidnnng find von jener Art, wie fie überall ein genialer Runftler, wenn er bas Leben im filuge aufunfaffen bat, fich erlauben wird und muß. Ber fic erinnert, in welcher Beife auch jeht noch unfre tuchtigften Meifter ffigiren, ber wirb bier nichte Befrembliches finben. 36 barf bier mobl bas Beugnift eines befreundeten Dalers auführen. Muguft von Bebben, mit welchem ich, ebe mir bie Blatter wieber ju feben vergonnt mar, ben Angriff Thanfing's befprach, wollte von ber Unachtheit berfelben nichte miffen : ein Botum, welches burch feine eigenen fünftlerifden Leiftungen, burd fein großes Intereffe an ben Schöpfungen alter Deifter, por Allem aber burch fein einbringenbes Stubium grabe jener Epoche von Gewicht wirt. Rod Gins tommt baju. Befner bon Mitened bat bie Bamberger Ropfe por einigen Jahren genau burd. genommen und beim Ablofen berfelben auf ber Rudfeite ben mehreren ebenfalle mobl erhaltene Ropfe ber gleichen Band- und Reihenfolge gefunden. Daß fte alfo mirflich ane einem Stittenbud berandgeidnitten und aufgefiebt worben fint, tann feinem Zweifel unterliegen. Auf einem biefer Ropfe findet fich noch bie urfprüngliche Bezeichnung jum Theil erhalten. Man liest in Schriftzügen, bie min bestem gesagt ben wohlbefannten Oftrer'ichen jum Berwechseln gleichen, bie Borte: "Künig von." Das Weitere ift ber Scherre zum Ober aefallen.

Rad allebem balte ich biefe Beidnungen nicht blos für achte, fonbern auch für gang treffliche Arbeiten Durer's, icon beebalb von bobem Intereffe, weil fie une eine Galerie feiner Reitgenoffen in ber pragnanten Anffaffung eines ber erften unferer Deifter, wenn auch in fitichtigen Sfigen borführen. 3a grabe bas rafc Bingeworfene biefer Riffe giebt ihnen einen befonbern Berth, ba wir Durer in abnlicher Art ber Darftellnng fonft faum fennen. Die Bublifation ber Colban'iden Budbanblung ift baber um fo bantbarer aufunrehmen, ale berartige Berbffentlichungen vom Berleger ftete ohne Mueficht auf ma teriellen Erfolg, nur im Intereffe fur bie Onde und aus Begeifterung für bie Runft unternommen merten. 3m vorliegenben galle bat bie Berausgabe noch bas befonbere Berbienft, baf fle Beben in Stant fest, ju beurtheilen, ob biefe Arbeiten nach Thaufing's Bebanptung bas Bert eines ftumperhaften Stalldere, ober nad ber bie ient all. gemein angenommenen lleberlieferung Coopfungen eines Darer fint. - Bum Schluß nur noch eine Bemertung. Ber bie jungften Wandlungen funftgefdichtlicher Auffaffungen aufmertfam verfolgt bat, wird fic ber Babrneb mung nicht baben verichließen tonnen, bag wir in bie unfrer Biffenfchaft fo bodnothmenbige Beriobe fcarfer Einzelfritit bee vorbantenen Dateriale nicht obne gewiffe tumultnarifde Erceffe eingetreten finb. In bem Streben nad ftrenger Brufung bee Thatbeftanbee ift bieweilen ein Gifer m bemerten, ber gelegentlich Diene macht, bas Rinb mit bem Babe aneguicuten. Ber am einschneibenbften bas fritifde Deffer banbhabt, mer am rudfichtelofeften mit ber Conbe operirt, bat in ber Regel ben Bortbeit. burd Rubnheit ju überrafden, ju blenben, ju befteden. Aber trot folder Uebertreibungen ift bie Rritit beiligm. beun erft an ibr bat fic ale act ju erproben, mas man fruber oft an leichtbin ale beglanbigt angunehmen gewohnt mar. In biefem Ginne tann auch ber Angriff Thanfing's anf bie Durerzeichnungen nur erwünscht fein, weil er bie Beranlaffung bietet, biefelben von allen Geiten einer

### Die Kunft beim Siegeseinzuge der banerischen Eruppen in München.

icarferen Brufung ju unterwerfen.

Bladen, in fugut iet. & Ce gab eine Beit, im nieder bie Rüfflet im öffentlichen Leben Munchend ben Ton angaben. Das mar, als ein großberiger fibrit bie Briefler ber Runt und allen Thein Zorifflands bereihrie, um ienne genialen Gebauten Bielbenden Ausbrud zu geben. Die Rüftliche ihr ein Benerichfonigt, ein Gebaunent und in ale bloe vorübergebente Bebeutung. Der aufmertfame Benhachter tonnte ibren Ginfluß auf bie meiteften Rreife felbft nach Jahren noch verfolgen,

Seit 3abren bat fic bie Stellung ber Rünftler jum öffentlichen leben geanbert. Es lag bies in bem Unmadfen ber Statt, in bem Umftanbe, bag ber Edwerpunft tee Dichtene und Trachtene fich mehr und mebr ber Bolitit gemanbte, nicht weniger aber barin, bafi bie materiellen Intereffen fich merflich geltenter machten, ale bieß fruber ber Fall gemefen. Das leben in Dunden marb grofftabtifder, aber allerbinge auf Roften ber ibeellen Richtupa. Das mußten bie Runftler annachft fühlen, und fte ftanben beebalb icon por Jabren in gerechter Burbigung ber Berhaltniffe von Manifeftationen ab, bie nicht mehr zeitgemäß maren.

Das aber tann nicht ausichließen, baf man fie vielfach in Mitleibenfcaft zieht, me es gilt, bas ibeale Glement. wenn auch nur vorübergebent, auf ben Thron ju erheben. Co war ber große unübertreffliche Feftung jum Jubilaum ber Ctabt im Jahre 1858 nicht bloe ebne ibre Mitwirfung unmöglich, fonbern gerabem ibr Bert, wie benn befanntlich ber gn frub beimgegangene Frobor Diet ben Bebanten guerft anregte. Es war fomit nichts natürlicher, ale bag bas Romite, bem bie Anordnungen fur ben Siegeeeinung unferer tapferen Truppen nach ibrer Rad. febr ane Franfreid oblag, bie Runftgenoffenicaft um

Beirath und Mitmirfung erfuchte. Der talentvolle Brofeffor Emil Lange mar es, ber ben Blan fur bie Deforation ber Via triumphalis (Lubwigeftrafte) entwarf und bamit einen neuen Beweis feines feinen Gefchmades lieferte. Die Bauten auf bem Univerfitateplane, beftebent aus vier Tribfinen, von benen ie zwei burd Arfabenmanbe im Runbbogenftpl bee Uniperfitatsgebaubes verbunden nnb burch ebenfo viele Tableaur geichmudt maren, übertrafen Miles, mas bei abnlichen Belegenbeiten bier fruber geleiftet morben, an Grofartigfeit und jugleich Beiterfeit bes Einbrudes. Die vier Tableaux : Die "Mäßigung" von Brof. v. Ramberg, Die "Beisbeit" von Brof. Thierfch, Die "Starfe" ben Schwoifer und bie "Gerechtigfeit", gemalt bon Linbenfdmit, verriethen weber in Remposition noch Musführung ihre vorübergebente Bestimmung. Rur Gines war ju beflagen, baft man bie Schwierigfeit, bie aus gerbrechlichem Gob bergeftellten Roloffalbuften bes bentichen Raifers und bee beutiden Rrenpringen, zwei treffliche Arbeiten Bierling's und Ungerer's, auf bobe Godel ju bringen, nicht rechtzeitig ine Muge gefant batte, und in Folge beffen gezwungen mar, biefelben auf ben Boben, ober mas nicht biel beffer mar, auf niebere, mit Bflangen marfirte Unterfate ju ftellen. An ben Tribunen waren verichiebene ffeinere Gemafte angebracht. bie wie bie großen Debaillone an ben Alaggenbaumen

ftolgen Raumen bee foniglichen Dreone batten eine wiebr | auf bem Dreoneplate von Schulern Biloto's berrubr. ten. Diefe Debaillone verforperten theile in allegorifden Figuren, theile in Emblemen bie Begriffe: Friebe, Jagb, Biffenfcaft, Aderbau, Sapbel, Runft und Induftrie in allgemein verftanblicher Beife und erfullten fo ibren Bred ohne Frage gang gut. Die Felbberrenhalle enblich mar ju einer Ovation fur ben Ronig beftimmt und burch ben Bilbhauer Abolf Buggenberger in einen Tempelhain umgewandelt werben. In beffen Mitte erhob fic über ber großen Freitreppe ein im Stol ber Salle gebaltener tempelartiger Bau, in welchem bie von Brofeffor Bumbnid mobellirte Rofoffalbufte bes Ronigs aufgeftellt war. Unter ber Bufte fab man ebenfalle von Bumbufc mobellirte Debaillone wit ben Roloffalfopfen ber beiben Gelbherren von ber Zann und von Bartmann, in Relief, ju beiben Geiten ber Ronigebiffe aber grei gwolf fuß bobe ftebenbe Biftorien von Abolf Buggenberger. Der Gefammteinbrud, ben biefee Arrangement auf ben Bejdauer machte, war unleugbar ein febr gunftiger, fo gerechte Bebenten auch Gingelne gegen ben Tempel im Innern einer gebedten Salle erheben mochten. Binter ben beiben Ergbilbern Tillp's unt Brebe's erboben fich reiche Tropbaen aus bem letten Rriege im Blumen.

> und Rlaggepidmude. Auf bem Bofgartenthore Rlenge's batte jene in Bint gegoffene und mit einem ftart rotbliden Brougetone verfebene Bictoria ibren Blat gefunden, welche Brof. Bibnmann für ben Mittelban bee Maximilianeume in toloffalen Berbaltniffen mobellirt bat, welche aber immer noch auf bie Bollenbung bes Maximilianeums martet. Es murbe in ber Breffe vielfach ber Bunich ausgesprochen, Diefe Statue moge auf ihrem propifprifdem Stanbplate gelaffen merben ; man ift aber mafigebenben Orte nicht barauf eingegangen und gwar mit Recht, benn bie Daffe brudte allgufebr auf ben nieberen Bau. Bas bie Bictoria felbft anlangt, fo ift fie in porfdreitenber Bewegung und im Begriffe, ben Lorbeerfrang ju fiberreichen, bargeftellt. Bie fic bas mit bem 3mede bes Maximilianeums in Einflang bringen laft, bleibt ichwierig zu eeratben. Uebrigene gabit bie Statne ju ben befferen Leifinngen bee Runftlere

> Babrhaft bezaubernt mar ber Anblid ber Facabe bee Balaie bee Bringen Luitpolb gegen ben Obconeplat. Reiche Baffen. und Fabnengruppen unterbrachen bie lange Linie bee Dachgefimfes, und in ben Fenfterpfeilern boben fich Canb- unt Binmengewinte an golbenen Schleifen von purpurnem Grunde ab. Das Gange mar fo volltommen im Ginne bee Erbauere bee Balaie, Leo v. Rienze gebacht, bag er gewiß feine Freute baran gehabt batte.

> Allerorten zeigte fich bie orbnenbe Sanb ber Runftler. Ein eigenthumlich icones Enfemble aber batte ber treff. lide Geber, artiftifder Leiter bee Runfigewerbe-Bereine

bahier, bei ber Deforation bes Atabemie. Behaubes unter Benuhung einer mebifigirten Anile, bes alten Tomen bon ber Treppe, und ber Teppide Raffael's hergestellt. An meliger Birtang fam teine andere Deforation ber letterm gleich.

## Bur Erinnerung an Engen Eduard Ichaffer.

(Shink)

ш.

Eine gewiffe Banbelbarteit in Chaffer's Reigungen. bie ibn weniger bauernt an ein bestimmtes Bert fich feffeln fieb, ift in feinen frateren Jahren an ihm unverfennbar. Es begegnete ibm gmar auch wohl in fraberer Beit, baft ein erfter freudiger Anblid und ber Reis ber Ueberrafdung bei einer neuen Erfdeinung ibn in Anertennung, ja Bewunderung weiter führte, ale ibm fpater lieb mar. Bir wiffen nicht genau, ju welcher Beit es mar, ba fam ein fremter Runftbanbler mit einem angeblichen Raffael nad Grantfurt. Das Bilb marb viel betrachtet, auch Schäffer fab es und es gewann ibn gang. Er batte nichts Eiligeres ju tonn, ale ben Gigenthamer ju bitten, bag er ibm erlaubte, eine Beidnung bavon ju nehmen jum Bebuf eines fpateren Stiches. Dit bem gangen frifden Entbuftgemus fur bie Code ging Coaffer an bie Reidnung ; mabrent ber fleinen Baufe jur Mittagezeit mußte ein gefdidter Souler bie Arbeit weiter forbern, bie fertig ju feben, ibm fo febr am Bergen lag. Ranm vollenbet, mart bie Rupferplatte aubereitet, Die Arbeit bes Grabftichele begann und rudte ruftig vorwarte. Da tritt eines Tages ein Befannter in's Atelier und wie er bie Platte und Reichnung erblidt, fagt er fcergent : "Ich. Gie ftechen bie Dabenna mit ben Schweinsquaen!" Die etwas ichiefe Stellung ber Mugen mochte ibn gn biefem Musruf bemogen haben und - bas begennene Bert mart bei Geite gerudt und nicht weiter berührt.

Ein Antides, fontelle Unfpringen zigte er gegen ber ber gefen politifen Erigniffen ter Zeit. Er fant, wie Beite in Frantfurt, bei Beginn bes Leiges im Sommer 1866 auf Seiten Defterreiche. Doch mur er, nachen bie Gefejdie ihren Sang volltracht, ein warmer Anhänger ber neuen Entwiddung Deutid-lands.

Mochte fein marmes Enpfinden ihn bann und maun etwas ju leicht und idnell himreifen, er halte ein feines, fcarfes Auge und ftellte manchmal bas Urtheil Anderer richtia.

Baffavant hat befanntlich ben früher für Repie amgeschenn, unter bem Ramen "Degenfnopf" befannten, Ileinen Rupferfilch Durer's für bas Original erflärt und umgelehrt bas bis babin als Original geltenbe Blatt für fpätere Kopie. Aber Schäffer ift es eigentlich, bem bie Efre ber Entbedung gehihrt. Dem ale Boffavant eine Zages bie bermintliche Original jum Undumf für bie Emmilung angebeten warb, fam er mit beiten Abbriden ju Schffer. Diefer vergleicht und vergleicht wierer und pfagt alebann: "30, bief Burlich'se Kepie fij ja bief vollkommener ale bas andere Blatt und ich halte unter beiben Blatters fie entschieben from Schingel.

Bon fleiner, aber moblproportionirter Geftalt und leichtem, elaftifdem Gang mar Schaffer nicht gang frei von Gelbftgefälligfeit an feiner außeren Erfdeinung.

Nach solltschum Tagenert befechte er gendiglicher von Ellegererie, her mecklierte miegere Glungen eber wir is ese aufligenten literatifiet Erfefeinungen und feige für gelte. Bie einen Dritten webschel benüt gentgene feinte. Bie einen Dritten wehfelt benüß mitnationen, wöhrere einem Zuge untläufelt, die felfen Gefrache, bei mit den Gigeren ber Bernie aufligte, die ob beren felhändiger Wolfen um Dunkeit immengeter. Der Kännert lichen fei im freiftig fachtig, der bie fullige Die- und Weiterreite verreiter fläglig die ih Imfig der Der man bei Beiterreite verrichter fläglig die ih Imfig der Spienen der Beiterreite verrichter fläglig die ih Imfig der Spienen der Beiterreite verrichter fläglig die ihr Imfig

 baß man in gebilbeter Gefellschaft mir mit einer solchen Frage fame!" Er fette fic an einen fernern Tifc und verwundert lächelnb blidten ibm bie Anbern nach.

Mit Bebe fing er an feinem Beuter und feinen aberen Bernachten und bengut fich gar ein feine Merfie. Bestjeitstelt war er nie. Nach dem Melben seiner Weitte tabste um ist eine Genetige in geben der in den bei mit erung, ferglamer Ebbe fein Spankerfen führer bis nie mit erung, ferglamer Ebbe fein Spankerfen führer bis im mit ein beidet Mitre abgefeite zu baden und er jerzog auf wend west der einer Ebbe Spanker Spankerfen führer bis find in den der bei der einer Befeit ang bei Statism. Er fallt bild nie andere Resse anstern, wen der eine Ressfeter erfolg. Die Geter ber Werberd behom und feinen Güntritt in die Schen gefalltert, sie mögen auch sum En-

"Conntag, ben 20. Webember vergangenen Jobre, beftel fin bei Tille ein befinger Gewinselt. Or Reg, ben er zu Nathe zog, emplaßt ihm bie größt Muge mit Fermitzung geligfer Muftreagnma. Er beite in ber letzten Beit anftrengenter gearbeitet und beffit zwerficht ich in einigen Tagen bie Berenommen Arteit zu vollenben — ba trof ihn Donntripag, ben 24. Webember, in frincm Mettier im Geschaanfall?

"Bie beforgt feine Familie und feine gabireichen Freunde um ben theueren Rranfen maren, bebarf feiner Schilberung. Er felbft fcbien langere Beit über feinen mabren Buftant in Taufdung befangen, wohl auch abfichtlich ben Gebaufen baran fern ju balten. Doch mit rubiger Ergebung anferte er wieberholt : "Dan muft ertragen, mas Ginem beftimmt ift!" und begte, menigftens in ber erften Beit, bie fefte Boffnung feiner Biebergenefung. Bie freute er fich ba auf ben Tag, mo er fein Atelier wieber betreten murbe. Er follte nicht in Erfüllung geben, biefer fein inniger Bergenswunfd. Gein Ruftant verfolimmerte fich nnb mart burd eine binutgetretene. von bem Argte fcon fruber befürchtete Rippenfellentgunbung in bobem Grabe bebeuflich. Geine Rrafte fdmanben mehr und mehr, und es famen Tage, wo er nur noch in lichten Momenten bie, welche ibn theilnehmenb umftanben, erfannte. Ein fcmerglich ergreifenber Anblid: ben noch vor wenigen Wochen fo ruftigen, lebenefraftigen theuren Dann in folder Sinfalligfeit gu feben ! Die Stunde ber Erlöfung nabte balb. Connabend, ben 7. Januar, Rachmittage gwifden 3 und 4 Uhr entfolief er fauft, ohne bie Bitterfeit eines ichweren Tobestampfes empfunten ju haben.

"Bohlheund war die ehrende Eselfindhme, bis fich tem Begrädinfe mu Wergen bes 10. Sannar im fo bebeim Grabe find gemeine bes 10. Sannar im fo bebeim Grabe famb gad. Sie zight, wie werth er Allen gewelen, die mit ihm im Leben in nähere Berührung gerein muren waren. Seine Aunflgemoffen ichmidlette seinen Sary mit einem Verbererkanst, zum Zengnit, bah wieber im Reftler auf kenn Gebiet der Kault habingsfeichen!"

### Bergeichniß ber Arbeiten G. G. Schäffer's nach ber Reitfolge von ibm felbft aufgefest, .

|   | bie jum 3ahre 1859.                                     |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 Coulptatten 1819-20.                                  |
| ì | 1 29аррен                                               |
|   | Ropf aus bem Bertanf 3ofeph's (nach Dverbed) 1822       |
|   | 3 Bortrate: Maifonneuve, Riebnbr, garftin Calm Dot 1824 |
|   | Daute's Parabies (nach Cornetius) 1825                  |
|   | Die Umerwell (nach bemfelben) 1626-28                   |
|   | 2 Bortrate: Albrecht Direr und Campe 1828               |
|   | Die Racht; Schidfategouinnen (nach Cornelius) } , 1829  |
|   | Bortrat bes Ronigs Indmig                               |
|   | 3 hemmelinte                                            |
|   | Anbetung ber Ronige - Rreuzigung                        |
|   | Chrifti - Apoftel Lucas - Ent-                          |
| 1 | führung ber heiena - Bermablung nach 1629-22            |
|   | her Delena mit Menetaus - Ber- Cornetius 1632-33.       |
|   | mablung bee Belens mit Thetie -                         |
|   | 2 Stubien                                               |
|   | Der Riner und fein Liebchen (nach Fellner)              |
|   | Chriftue am Rreus (nach Schlotthauer) 1832-33           |
|   | 1 Chraubelph                                            |
|   | Mabouna bella Stella (nach Raffael) 1834                |
|   | Romeo und Julie (nach Cornelius)                        |
|   | Die Berbrecher und Ipbigema (nach Raulbach) } 1835-36   |
|   |                                                         |
|   | Die heil. Genofeva (nach Steinbrild)                    |
|   | 1 Carftens                                              |
|   | Erifdnig (nach Reber) }                                 |
|   | Bortrat Chetbie's                                       |
|   | Cinflibrung bes Chriftenthums (nach Beit) 1841          |
|   | Germania und Italia (nach bemfetben) 1842               |
|   | Brit. Thomas - 1 Raifer - Maitrant-Botat -              |
|   | Bertrat Beit's 1543                                     |
|   | Mabonna bella Cebia (nach Raffael) 1848-49              |
|   | Erfchien 1851                                           |
|   | Eyelino (nach Leffing) 1848—49                          |
|   | Anbacht am Rreuge(nach Gietto) 1850                     |
|   | Riefole, mehrere Biatter 1851                           |
|   | Fernando und Miranda (nach Ranibach) 1853               |
|   | 1843 Raifer Rarl b. Gr. (nach bemfelben)                |
|   | Caliban (nach bemfeiben) 1854                           |
|   | Francofurtia (auf ben Frantfurter Bantnoten) 1855       |
|   | 2 Raffaet's in Arbeit, vorgerudte Platten 1856-59       |
|   | Tigian, himmifche und irbifche Liebe.                   |

NB. Ohne Jahresjahl werben noch angeführt: Chifibes, ein Rinb jegnenb } nach Overbed Tob bes beil. 30fepb } nach Overbed 4 Ctabholaten.

Aus einem geeiten Bergichmiß (Afbeites Darium) wem Jahrt 1860 geht berene, die Gedäffer in beitem Jahre im Jamar die Kerreftur einer Platte nach Siefele vertachen, den 18. Jamar die neue Platte nach Siefele vertachen, den 18. Jamar die neue Platte für Dawberg aus, Mittle Gebrauer aus fleiem Platten für Dawberg auf eine Platte Maria und Effekte genamm bis die muß Derwenden, wo den die Fleis genamm mit bis jum 20. Kreemeden, wo der Bergicking schiefte, fleet nur mit fleinen Unterdrechungen an der Bergickordient bad.

Aufer feinem Berufe befchaftigte fich Schaffer auch viel mit fdriftftellerifden Arbeiten, bie fich in feinem

Nachlaffe noch vorsanden. Das Meiste unvollendet. Biel gesammeltes Material, die Manustripte aber durch vieles hineinforrigiren schwer zu lefen, besonders bie tunstzeschichtlichen Arbeiten.

#### Co fanten fich:

1) Rurggefafte Geschichte ber Aupferftedertunft.
2) Die Anpferftedertunft in ihrer Entwidelung und Mus-

# breitung. Dramatifdes:

## t) Die Raiferfrone.

heinrich ber Stolge. Bollsichaufpiel. Enthaltenb bie Geschichte bes Jahres 1135 in Deutschlaub (gur Widmung bem Könige bon Bapern bestimmt), ift um aröften Theil in Reinschrift verbanden.

- 2) Colombo. Gine Baubertomobie (follte unter bem fingirten Ramen E. Bernarb erfcheinen).
- 3) Der Falle. Schauspiel in ! Alt. Die 3bee ift einer Rovelle bes Boccaccio entlehnt (vollftanbig in Reinfchrift.) F. Den.

#### Hekrologe.

B. Reaf Spiel Michaere, Mierie in Belleiterie, das diagram freim ern. 8. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1. Sagel 1871. In 28 dean eest Romann ern. 1871. In 28 dean e

eine Minde in Germehren Bestehen erzeiten. Bestehe Freihalt im Germehren bestehen der Stehen der St

# Annfliteralur und Aunfthandel. \* Huter bem Titel "Anfichten vom Rriegeldauplase"

 später befonders ericheinen. Die Bilber zeichneu fich burch geschäfte Babl bes Stantpunftel und Schärfe ber Aufnahmen jewe burch ihre zeichmachelle Appretrungs immerbat met inwe bereichten, mit Kriegsemblemen verzierten Rabmens, vortheilbeil aus.

\* Unter bem Titel : "Bhotographifde Reinlinte ber archaelegifden Expedition nach Argupten" veröffentlicht be. Johannes Dumiden in Berlin (bei S. B. Chriftmann bafelbft) eine Commlung von 73 photographifden Aufnahmen altagoptifder Dentmater, weiche ber bon bemietben Antor vor gwei Jabren publicirten Inideriftenjamminng gur Ergangung Em abntides photographifdes Album aus bem atten Millanbe baben berein Biromte be Ronge und Bicomte be Banneville ale Refultat ibrer 1864 ausgeführten Expebition berantgegeben. Die bort u. a auch bertretenen Denfmaler-fatten von Abpbos, Sofin und Bolice febien in ber Damichen-iden Sammtung, weiche bagegen bie von Bannereille nicht berudfichtigten Grablammern von Gallarab unb bie Raume bes Tempele von Denbera, fowie überhaupt befonbere fomie des Cempers ben Ermerte, joen neugeng bei belbgeschieffener eige Anjmahmen von Imneumanden gang ober halbgeschieffener Kamme vorzugeweise in Betracht gebt, so daß beibe Werte fich gegenseing zu Gilfe lemmen. Den mit Unterflühung bes Raifers Withetm ausgeführten trefflichen Aufnahmen giebt Dumiden einen lurgen erlanternben Zept bei, welcher nicht blos an bie wenigen Bertreter allagoptifder forfdung, fonbern an bie meiteren Rreife bes gebilbeten Bublifums menbet, benen Bereifung bes Lanbes ober biftorifdes Stubium ein tieferes 3mereffe an ben alteften Beugen menichlicher Kultur eingeflößt bat.

Zie Zustletten ber Rusylreiteifenmeinung sei fel. Beileman ge Gertin geine mit werteren Gerichterungen ber überlichen in der Gertieberungen bei der Steinen der Steinen Berchter ausgefreit unrecht. Die erfe Steine der Steine St

## Aunftvereine, Sammiungen und Ausstellungen.

#### Dermifchte Aunftnachrichten,

E. Sötu. In der jüngften Zeit find aus dem Areiter bes Vreissers Sich aufrie einer Reide von Heitgenstguren am Endperial der Domes and hervergagangen: eine Modenna am Schderfisen hande, dem Dom gegenüber, die Standbilder best Richteites am Allerens Mognas an der Opptig sieder best neuen Fibilisehtigeklades. Sammtliche Statpuren befander die bei Welterfeiche de Klimfeiche

#### Beitfdriften.

## Mittheilungen der k. k. Centrut-Commission. Sep-

number — Ottober.

E. Martandest in Pragyr Dosestan Exception of the Company of t

#### Anferate.

D. O.

# Kölner Gemälde-Auktion

am 9. October.

Nachgelass, Samminagen der Herren Reutner Fromm and Prof. Dr. Vos in Küle, Paster euer, Ad. van Essen in Dünneldorf. — Reiche Ausmalt vorzüglicher Riider der altieutschen Schulen, gute Porträts, feine holläsülsche Landschaften und Genrebilder, Sillileben und Blamenstücke. — Kataloge (1898) Nuemieru) sied durch elle Buch- ued Kuosthondhogen, sowie direkt voe mir zu beziehen J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln. [120]

# Kupferstich-Auktion.



Am 30. Oktober bis 9. November 1571 versteigere ich für Rechnung des Königl. Museums die Donbiettes des Berliner Knpferstiehkabinets ond zwar Abtheilung 1: Rem-hrandt and dessen Schule, sowie die von Bartseh im Paintre graveur beschriebesee Meister. Der bereits erschiecene Ketalog omfasst 1949 Numsoern,

wornner 52 Rembrandt, dobei viele erate Drucke und eine stellen Blützer. Ferner ist gat verreten: Aldegrever, Aldorfer, Beham, Canpagoola, Cranseh, Dierer (222 Nammers) Dovet, Everdingen, Holbein, Leyden, Weesel v. Olmste, Ostade, Penes, Marc Auton Reimont, Schonganer (die vollständige Passion in sehr scheere Druckes), Wilsterloot et. ed. [121]

Rudolph Lepke, Acktionator für Kunstenchen, Berlin, Kroncestr. 19a. NB Diejenigen Sammlongen oder Konstliebbaber, welche franco Zosendung meiner Kunst · Acktionskataloge wünschen, wollen ein für alle Mal ihre Adresse

### einschicken. Kunst - Auktionen.

[122] Beim Auktioentor für Kunstsechen 🚛 Radolph Lepke in Berlin, enstrasse 19a 🖚 kommeo deranächst zur Versteigerung und sind Kataloge Kruoenstrasse 19a kommeo demarkha hereits im Drnek. 1) General v. W. selse Kupferstich-Sammlung (schöne Grobsteichel Blatter, Radirungen used Knyderwerke); 2) II. Abtheiting des Reg-Rth. Raoke'schen Koest-Nuchlasses (Gemälde-Galerie von Raokenbeim); 3) III. Abtheilung desselben Nochlassen: Kupferstichsaumlung, Kupfer- ned Geleriewerke, sowie Sammluog euserwichtter Kupferstiche und Radirungen aus dem Nachlasse cines englischen Kuostliebhebers : 4) Katalog moderner Gemalde (worin nameotlich Hildebraudt stark vertreten (eiren 25 Nuomern) ond Nachlass des Geh.-Rth. Dr. Reiche. Ferner is Vorhereitung: Gemäldesammlung des Grofen Sedlenitzky, weiland Fürst-Bischofs v. Breslau, eine Astiquitaten-Samplong n. s. w

Kateloge gratis and ouf franco Bestellung franco.

Von E. A. Seemann is Leipzig ist is 6 Thaler zu heziebeo, innerhold des dentsch-österr. Postbezirks franco gegen franco:

# DIE FRESKO-BILDER

# Krönungssaale zu Aachen

Alfred Rethel.

Nach den Originelen gezeichnet von Albert Baur ond Joseph Kehren, ie Holzschnitt ensgeführt von R. Brend'amour (Publikation des Kunstvereins für Rheinland und Westfalen).

Acht Blötter is gross qu. folio. Mit Titel und erläuterndem Texte.

Unter Hieweis auf die Besprechung dieser gediegenen Publikation im V. Hefte der "Zeitschrift f. bild. Knust" laufeoden Jahrganges frent es uns, dem da-selbst ausgesprochenen Wunsche nechkommes und das Werk dem Kensthandel zugänglich machen zu können. f1231

Deft 1 ber Beitfchrift nebft Rr. 1 ber Runfteronit wirb Freitag ben 20. Detober ausgegeben. Retigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegere E. A. Bremann. - Drud von C. Grumbad in Leivig.

## [124] Rarleruhe. Großh. bab. Aunftichule

an Rarlernbe. Das Chuljabr beginnt am 1. Oftober. Der Unterricht umlagt: 1) Glementar-

flaffe : Beidnen nach Borlagen (abwechnb geleifet von fammtlichen Lebrern); Antilentlaffe: Beichnen nach Gups (Buften und Statuen), Brevertienelebre. Anatomie, Berfpeltive und Schntenlebre; 3) Mattlaffe: Beichnen und Malen nach lebenbem Mobell, Atmobellgeichnen (letteres abmedfelnb geleitet von fammtichen lebrern: 4) Bachfchulen: Bitbbauerei, Difter jemmaleret, Genremalerei, Pontidaft. materei, Megen und Rabiren.

Lebrfrafte: herr Bes Coudres, L., Projeffor, Diftorienmaler; Canbicafte.

maler: Reiler, F., Lebrer, Diftorieumaler; Riefstahl, W., Brofeffer, Genre-

Steinhauser, C., Profeffor, Bilb.

baner; Sehlek, C., Lebrer, Siftorienmaler; Vollweider, L., Infpettor, Canb-

ichafremaler; Willmann , E., Brofeffor, Rupfer-Recher. Rarierube, ben 15. Geptember 1871. Der Verstand.

## W. Adolf & Co. (H. Hengst)

in Berlin 58. Unter den Linden. empfehlen ihres "Allgemeinen Journal-Lesenirkei", der 410 Zeitschriften aller Kulturspraches enthält und sieh über alle Wissenschuften verbreitet. Die Auswith der Jouroale steht völlig frei und werden dieselben nach auswärts in Mappen und anter Kresnhend gesandt. Billigster Verkeuf gelesener Zeitschriften. Prospekte gratis.

So chen erschleo bei E. A. See-

#### mann in Leipzig: Deutsche Renaissance. I. Abtheilung: Nürnberg.

Herouszezebeo

[126] Prof. A. Ortweln. Zweites Reft.

Inhalt: Kamin ous dem Rup schen Hause (Doppelhlett); Hof im Fueck'schen Hanse; Schrenk vom J. 1541; Krooleuchter; Thooplatte eines Ofens im Henbeek'sches Hause; Kapitalo ons dem Ropprecht'scheo Hause; Pilestor-fullungen ebendaher; Silberner Pokal sos der städt, Sammluog: Bronzerelief vom Creusfelder'schen Begriebnissplatze. Preis des Heftes 24 Sgr.

N3 . Z5 v. 6 1811 Seite 201/16 verbenden





N3 , Z5 v.6 1811 Seide 201/16 verbänden Kyllote.





N3 . Z5 v. 6 1811 Leide 201/16 verbinder





N3 .Z5 v.6 1811 Leite 201/16 restande



